

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



Parbard University Medical School

St. 11 = 6.

PHI CALL DE



LIBRARY OF THE

PATHOLOGICAL LABORATORY

THE GIFT OF



1/2

.

.

# Allgemeine Biologie.

Zweite Auflage des Lehrbuchs "Die Zelle und die Gewebe"

von

### Oscar Hertwig

Direktor d. anatomisch-biologischen Instituts der Universität Berlin.

Mit 371 Abbildungen im Text.



Verlag von Gustav Fischer in Jena. 1906.

# HARVAND UNIVERSITY CHOCL OF MEDICINE AND PUBLIC HEALTH LIBRARY

▲2. A.1906:1

Alle Rechte vorbehalten.

### SEINEM FREUNDE UND KOLLEGEN

W. WALDEYER.

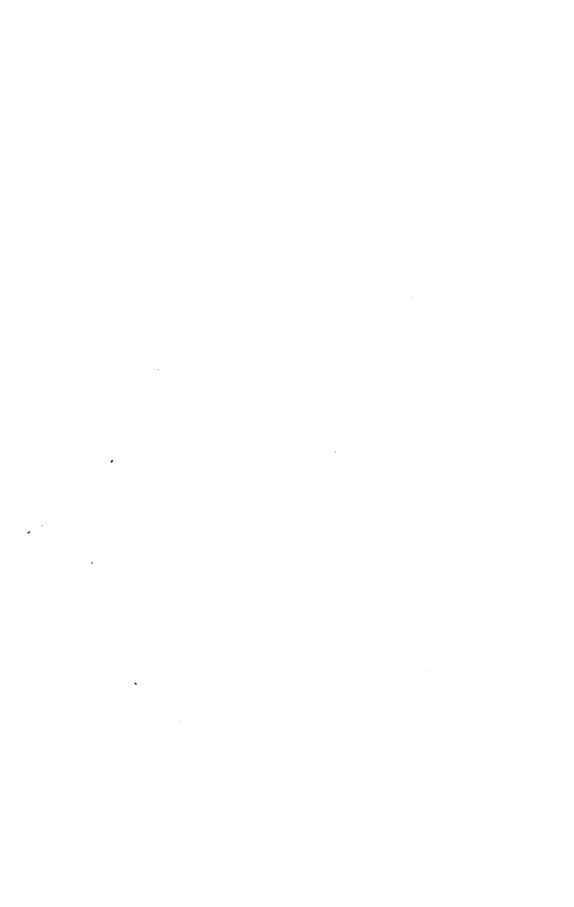

### Vorwort zur zweiten Auflage.

Nachdem schon eine Reihe von Jahren der erste Band vom Lehrbuch: "Die Zelle und die Gewebe" vergriffen war, habe ich jetzt Zeit zur Veranstaltung einer zweiten Ausgabe gefunden. Dieselbe hat sehr eingreifende Veränderungen erfahren. Die beiden Bände der ersten Auflage waren in einem Zwischenraum von sechs Jahren erschienen, was manche Ungleichmäßigkeiten in der Darstellung mit sich gebracht hat. Diese mußten entfernt, und die zwei zu verschiedenen Zeiten entstandenen Hauptteile zu einem mehr einheitlichen und zweckmäßiger gegliederten Ganzen zusammengearbeitet werden. Auch war den zahlreichen, in 12 Jahren gemachten Fortschritten auf dem Gebiet der Morphologie und Physiologie der Zelle in gebührender Weise gerecht zu werden; ich erinnere nur an die Vertiefung des Reduktionsproblems, an die Synapsis, an die Merogonie, an die künstliche Parthenogenese, an die Keimplasmarelation, an die Lehren der physiologischen Chemie von den Agglutininen, Hämolysinen, Präzipitinen, den sogenannten biologischen Reaktionen, und an die Experimente über Vererbung erworbener Eigenschaften.

So mußten in der zweiten Auflage viele neue Tatsachen und Lehren aufgenommen, ganze Abschnitte vollständig umgearbeitet, namentlich im zweiten Teile eine Umgruppierung und andere Disposition vieler Kapitel vorgenommen werden. Man wird daher die verbessernde Hand fast auf jeder Seite wahrnehmen, so daß in der zweiten Auflage ein wesentlich verändertes Buch vorliegt. Auch äußerlich kommt dies darin zum Ausdruck, daß die beiden Bände der ersten Auflage jetzt zu einem Band zusammengefaßt sind und die Anzahl der Textfiguren von 257 auf 371 gestiegen ist.

Ich fand es zweckmäßig, der zweiten Auflage des Lehrbuchs zugleich auch einen neuen Titel zu geben und es "Allgemeine Biologie" zu nennen. Als "Allgemeine Biologie" bezeichne ich die Wissenschaft, welche von zusammenfassenden Gesichtspunkten aus die Morphologie und Physiologie der Zelle und die großen, hiermit zusammenhängenden Fragen des Lebens: den elementaren Aufbau und die Grundeigenschaften der lebenden Substanz, die Probleme der Zeugung, der Vererbung, der Entwicklung, des Wesens der Spezies oder der naturhistorischen Art usw. behandelt.

Daß in der Darstellung und Auswahl des Stoffes noch viele Lücken bestehen, und daß der Inhalt einer allgemeinen Biologie, wie er mir vorschwebt, noch in sehr ungleichmäßiger Weise behandelt worden ist und noch mancher wichtigen Kapitel entbehrt, die hierher gehörten und zur Vervollständigung und Abrundung der Lehre vom Leben hätten aufgeVI Vorwort.

nommen werden müssen, bin ich mir wohl bewußt, doch ich mußte mir, und dies mag zur Entschuldigung dienen, eine Beschränkung in der Auswahl und Verarbeitung des so außerordentlich umfangreichen, überwältigenden Lehrmaterials auferlegen, wenn anders sich das Erscheinen der zweiten Auflage nicht noch um Jahre verzögern sollte.

Grunewald b. Berlin, Oktober 1905.

### Vorwort zur ersten Auflage des ersten Teiles.

"Jedes lebende Wesen muß als ein Mikrokosmus betrachtet werden, als ein kleines Universum, das aus einer Menge sich selbst fortpflanzender Organismen gebildet wird, welche unbegreiflich klein und so zahlreich sind, als die Sterne am Himmel."

Darwin. Das Variferen der Tiere und Pflanzen.

Wer die zahlreichen Lehrbücher der Histologie überblickt, wird finden, daß in ihnen viele Fragen, die in der wissenschaftlichen Forschung sich eines lebhaften Interesses erfreuen, kaum berührt werden, und daß manche Wissensgebiete, die mit der Histologie auf das engste zusammenhängen, von der lehrbuchmäßigen Darstellung mehr oder minder ausgeschlossen sind. Der Leser erfährt, wie die Zelle und die aus ihr hervorgehenden Gewebe unter dem Mikroskop je nach den verschiedenen Präparationsmethoden aussehen, aber er erfährt sehr wenig von den Lebenseigenschaften der Zelle, von den wunderbaren Kräften, welche in dem kleinen Zellorganismus schlummern und sich dem Forscher in so mannigfacher Weise bald an diesem, bald an jenem Untersuchungsobjekt in den Phänomenen der Protoplasmabewegung, der Reizbarkeit, des Stoffwechsels und der Zeugung offenbaren. Wer sich in dieser Richtung augenblicklich eine dem Stand der Wissenschaft entsprechende Vorstellung von dem Wesen des Zellorganismus verschaffen will, muß die Fachliteratur studieren.

Die Ursache hierfür ist leicht zu entdecken; sie ist hauptsächlich in der Trennung eines früher einheitlichen Lehrfaches in die Fächer der menschlichen Anatomie und Physiologie zu suchen. Die Scheidung der Lehrgebiete hat sich bis auf die Zelle ausgedehnt, nur ist sie hier, wie mir scheint, weniger angebracht. Denn die Trennung, welche für das Studium des menschlichen Körpers in vieler Hinsicht ein Fördernis und eine Notwendigkeit ist trotz mancher Nachteile, die sie naturgemäß auch mit sich bringt, ist für das Studium der Zelle nicht durchführbar und hat in Wirklichkeit nur dazu geführt, daß neben der Anatomie die Physiologie der Zelle, zwar nicht als Wissenschaft, aber doch als Lehrgegenstand, stiefmütterlich behandelt worden ist, und daß Vieles von dem Besten, was Forscherfleiß zutage gefördert hat, nicht in entsprechender Weise durch die Lehre weiter fruchtbar gemacht wird.

Mit dem vorliegenden Buch habe ich das gewohnte Geleise verlassen, und um dies äußerlich auch anzuzeigen, zu dem Haupttitel, "die Zelle und die Gewebe," noch den zweiten Titel "Grundzüge der allgemeinen Anatomie und Physiologie" hinzugefügt.

Wie von meinem Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte, kann ich auch von dieser Arbeit sagen, daß sie in enger Fühlung mit meiner

Vorwort. VII

akademischen Lehrtätigkeit entstanden ist. Der Inhalt des jetzt erscheinenden ersten Buches, in welchem ich ein zusammenfassendes Bild von dem Bau und dem Leben der Zelle zu entwerfen versuche, hat zum großen Teil auch den Gegenstand für zwei öffentliche Vorlesungen abgegeben, welche ich seit vier Jahren an der Berliner Universität unter dem Titel: "die Zelle und ihr Leben" und "Theorie der Zeugung und Vererbung" gehalten habe.

Zu dem Antrieb, die oft mündlich von mir vorgetragenen Anschauungen auch im Druck einem weiteren Leserkreis mitzuteilen, gesellte sich als zweiter Antrieb noch der Wunsch, zugleich eine zusammenfassende Darstellung für eigene Untersuchungen zu finden, die teils in verschiedenen Zeitschriften zerstreut, teils in den mit meinem Bruder gemeinsam herausgegebenen sechs Heften, "zur Morphologie und Physiologie der Zelle", erschienen sind.

Endlich habe ich noch ein drittes Moment hervorzuheben, welches mich bei der Abfassung geleitet hat. Die Grundzüge der "allgemeinen Anatomie und Physiologie" bilden eine Ergänzung und ein Seitenstück zu meinem "Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Wirbeltiere". In demselben habe ich die Gesetze darzustellen versucht, welche die tierische Formbildung beherrschen, die Gesetze, nach denen sich das Zellmaterial, welches durch fortgesetzte Teilung aus der befruchteten Eizelle entsteht, durch ungleichmäßiges Wachstum, durch komplizierte Faltenbildung und Einstülpung in Keimblätter und schließlich in die einzelnen Organe sondert.

Neben der Massenverteilung und Anordnung des Zellmateriales oder neben der morphologischen Differenzierung spielt sich nun aber im Entwicklungsleben noch eine zweite Reihe von Prozessen ab, welche man als die histologische Differenzierung zusammenfassen kann. Durch letztere wird das schon morphologisch gesonderte Zellmaterial überhaupt erst in den Stand gesetzt, die verschiedenen Arbeitsleistungen zu verrichten, in welche sich der Lebensprozeß des fertig entwickelten Gesamtorganismus zerlegen läßt.

Im "Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte" konnte auf die zweite, mehr physiologische Seite des Entwicklungsprozesses aus Zweckmäßigkeitsgründen nicht näher eingegangen werden. Insofern bildet die Anatomie und Physiologie der Zelle und der Gewebe, wie ich oben sagte, eine notwendige Ergänzung und ein Seitenstück zu ihm. Dies wird dem Leser schon in dem ersten hier vorliegenden Teil des Lehrbuchs, welcher allein die Zelle zum Gegenstand hat, bemerkbar werden. Denn nicht nur findet sich im VII. (jetzt XI.) Kapitel eine ausführliche Darstellung der Anatomie und Physiologie der Zeugung, welche in letzter Instanz, wie des Näheren ausgeführt ist, "ein reines Zellenphänomen" ist; sondern es handelt auch noch am Schlusse das XI. (jetzt XIII.) Kapitel, betitelt "die Zelle als Anlage eines Organismus", ausführlich von den älteren und neueren Vererbungstheorien.

Noch mehr aber wird der zweite Teil des Buches, welcher die Lehre von den Geweben umfaßt und etwa den gleichen Umfang wie der erste Teil erreichen wird, eine Ergänzung zur "Entwicklungsgeschichte" bilden. Denn es wird in ihm neben der Beschreibung der Gewebe ein besonderes Gewicht auf ihre Entstehung oder Histogenese und auf die physiologischen Ursachen der Gewebebildung gelegt werden; damit wird auch die zweite Seite des Entwicklungsprozesses, die histologische Differenzierung, ihre Darstellung finden.

VIII Vorwort.

Wissenschaftliche Gesichtspunkte sind es in erster Linie gewesen, welche mich bei der Darstellung, die ich, so weit es möglich ist, zu einer gemeinverständlichen zu machen bemüht war, überall geleitet haben. Das wenigstens nach besten Kräften angestrebte Ziel war mir, den wissenschaftlichen Standpunkt zu fixieren, welchen die Lehre von der Zelle und den Geweben augenblicklich einnimmt.

Für wichtigere Theorien habe ich ein Bild von ihrem historischen Entwicklungsgang zu entwerfen versucht; in schwebenden Streitfragen habe ich oft die verschiedenen Meinungen einander gegenübergestellt. Wenn in der Darstellung, wiewohl naturgemäß, meine Auffassung von der Zelle in den Vordergrund tritt, und wenn ich dabei hier und dort von den Ansichten und Deutungen hervorragender und von mir hochgeschätzter Forscher abweiche, so glaube ich ihnen das Geständnis zu schulden, daß ich darum weder die von mir bevorzugte Auffassung für die unbedingt richtige halte, noch viel weniger aber von entgegengesetzten Auffassungen gering denke. Denn der Gegensatz der Meinungen ist zum Leben und zur Entwicklung der Wissenschaft notwendig; und wie ich in verschiedenen historischen Exkursen habe durchblicken lassen, schreitet gerade im Widerspruch der Meinungen und Beobachtungen die Wissenschaft am raschesten und erfolgreichsten vorwärts. Wie in unserer Natur begründet ist, sind fast alle Beobachtungen und die aus ihnen gezogenen Schlüsse einseitig und sind daher fortwährend einer Korrektur bedürftig. Wie sehr aber muß dies der Fall sein bei dem Gegenstand vorliegender Untersuchung, bei der Zelle, welche selbst ein wunderbar komplizierter Organismus ist, "ein kleines Universum", in dessen Zusammensetzung wir mit unseren Vergrößerungsgläsern, mit chemisch-physikalischen Untersuchungsmethoden und Experimenten nur mühsam einzudringen vermögen.

Berlin, Oktober 1892.

Oscar Hertwig.

### Vorwort zur ersten Auflage des zweiten Teiles.

La science ne consiste pas en faits, mais dans les consequences, que l'on en tire.

Claude Bernard.

Dem im Jahre 1893 erschienenen ersten Teil meiner allgemeinen Anatomie und Physiologie habe ich den zweiten Teil nicht so bald, als ursprünglich beabsichtigt war, folgen lassen können, wie ich hoffe, nicht zum Schaden des vorliegenden Buches. Denn die fünf Jahre, die seitdem verflossen sind, zeichnen sich gerade durch fruchtbringende Forschungen und Diskussionen über Grundfragen der allgemeinen Anatomie und Physiologie und namentlich über solche aus, welche einen wesentlichen Inhalt dieses Buches ausmachen.

Der Umstand, daß ich selbst in die Diskussion mit verwickelt wurde, ist die eigentliche Ursache der eingetretenen Pause gewesen. Ich habe sie benutzen müssen, um mich in meinen "Zeit- und Streitfragen der Biologie"

Vorwort. IX

mit weit verbreiteten Ansichten auseinander zu setzen, mit welchen nach meiner Auffassung viele fundamentale Fragen der allgemeinen Anatomie und Physiologie nicht in Einklang zu bringen sind.

In der Schrift: "Präformation oder Epigenese? Grundzüge einer Entwicklungstheorie der Organismen" nahm ich Stellung zum Neu-Darwinismus, wie man häufig die Richtung bezeichnet, welche Weismann in zahlreichen Schriften: Über Vererbung, über Keimplasma, über Allmacht der Naturzüchtung, über Germanialselektion etc., vertritt. In der zweiten Streitschrift: "Mechanik und Biologie" ging ich auf die Entwicklungsmechanik von Roux ein, welche die "Mosaiktheorie der Entwicklung" als Frucht hervorgebracht hat.

So gehören jene beiden Schriften mit zu den Vorarbeiten für den zweiten Teil des Lehrbuchs. Mit seiner Veröffentlichung glaube ich das Programm erfüllt zu haben, welches ich 1893 im Vorwort zur "Zelle" aufstellte. Ich habe als Ergänzung zu meinem Lehrbuch zur Entwicklungsgeschichte jetzt auch die physiologische Seite des Entwicklungsprozesses. die Entstehung der Gewebe, überhaupt die physiologischen Ursachen der Gewebe- und Organbildung nach den verschiedensten

Richtungen erörtert.

Wer den Inhalt der einundzwanzig Kapitel übersieht, wird finden, daß das Kausalitätsgesetz in seiner Anwendung auf den Organismus, die Gesetze der Arbeitsteilung und der physiologischen Integration, ferner die äußeren und die inneren Faktoren der organischen Entwicklung, die Frage endlich nach der Vererbung neu erworbener Eigenschaften und das biogenetische Grundgesetz eingehend besprochen werden. Hierbei war es überall mein Bestreben, den Organismus der Zelle mit seinen anatomischen und physiologischen Eigenschaften zum Mittelpunkt der Darstellung zu machen und in ihm die Grundlage zum wissenschaftlichen Ausbau einer Entwicklungtheorie zu finden. Daher habe ich auch im Unterschied zur Theorie der Epigenesis, der Pangenesis, der Keimplasma- und Mosaik-, sowie der Idioplasmatheorie meine Anschauungen, welche sich in manchen Zügen von denen anderer Forscher unterscheiden, als die Theorie der Biogenesis bezeichnet, um gleich mit dem Namen die zentrale Stellung hervorzuheben, welche in ihr der Organismus der Zelle als die elementare Lebenseinheit der organischen Schöpfung einnimmt.

Eine große Fülle von Tatsachen, welche in den Zeitschriften der biologischen und medizinischen Literatur zerstreut sind, habe ich hier zum ersten Male in einer lehrbuchmäßigen Darstellung zusammengefaßt. Daneben ziehen sich mannigfache theoretische Erörterungen als leitender Faden durch alle Kapitel hindurch. Inbezug auf letztere wird vielleicht von manchen Seiten der Vorwurf erhoben werden können, daß sie für ein Lehrbuch eine zu stark ausgeprägte subjektive Färbung erhalten haben, und daß in ihnen noch ein Hauch aus den verschiedenen polemischen Erörterungen des

letzten Jahrzehnts hindurchzieht.

Auch ich fühle dies, wenn ich als möglichst objektiver Kritiker mich meiner Arbeit gegenüber stelle; finde es aber entschuldbar angesichts der zurzeit herrschenden Gegensätze, welche ihrer Natur nach nicht zu überbrücken sind, und in anbetracht des Umstandes, daß es sich um Fragen von allgemeiner und großer Tragweite handelt, über welche eine bestimmte Meinung sich zu bilden für den biologischen Forscher wichtig ist, welche aber zurzeit nicht einer Beweisführung, wie viele grundlegende Lehrsätze der Physik und Chemie, zugänglich sind. Auch glaube ich, daß den Vorwurf, den vielleicht manche erheben, andere wieder als Vorzug empfinden

X Vorwort.

werden, besonders die größere Anregung, die eine lebhafter gefärbte Darstellung zur Beschäftigung mit den vorliegenden Problemen gibt.

Jedenfalls aber wird, wie ich hoffe, auch der Leser, welcher den oben besprochenen Tadel erhoben hat, auf der andern Seite anerkennen, daß ich bei allen theoretischen Erörterungen das durch Beobachtung und Experiment gelieferte Tatsachenmaterial als Ausgang und Grundlage benutzt habe, daß ich auf Grund desselben mir in allen Fragen einen eigenen Standpunkt zu bilden bemüht war, und daß ich zum ersten Male Grundfragen der allgemeinen Anatomie und Physiologie, wichtige Beobachtungen und Experimente, welche in andern Lehrbüchern gewöhnlich keinen Platz finden, zum Gegenstand einer zusammenhängenden, in sich geschlossenen, lehrbuchmäßigen Darstellung gemacht habe. Mögen hierdurch dem Studium der allgemeinen Anatomie und Physiologie, welche viele zu kräftiger Entfaltung bereite Keime in sich trägt, Freunde und erfolgreiche Mitarbeiter gewonnen werden.

Berlin, im März 1898.

Oscar Hertwig.

### Inhalt.

## Erster Hauptteil. Die Zelle als selbständiger Organismus.

| Die Zene als selbstantiger Organismus.                                                                                                                                | 0-!1-                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Erstes Kapitel. Geschichtliche Einleitung Die Geschichte der Zellentheorie Die Geschichte der Protoplasmatheorie Literatur zu Kapitel I                               | 4                    |
| Zweites Kapitel. Die chemisch-physikalischen und morphologischen Eigenschaften der Zelle  I. Die chemisch-physikalischen und morphologischen Eigenschaften des Proto- | 11<br>12             |
| plasmakörpers                                                                                                                                                         | 12<br>12<br>13<br>19 |
| Drittes Kapitel, II. Die chemisch-physikalischen und morphologischen Eigen-                                                                                           |                      |
| schaften des Zellkerns (Nucleus)                                                                                                                                      | 27                   |
| a) Form, Größe und Zahl der Kerne                                                                                                                                     | 28                   |
| b) Die Kernsubstanzen                                                                                                                                                 | 29                   |
| c) Die Kernstruktur. Beispiele für die verschiedene Beschaffenheit                                                                                                    | ٠.                   |
| derselben                                                                                                                                                             | 34                   |
| 111. (fibt es kernlose Elementarorganismen                                                                                                                            | 44                   |
| IV. Die Zentralkörperchen (Centrosomen) der Zelle                                                                                                                     | 45<br>49             |
| V. Hypothesen über die Elementarstruktur der Zelle                                                                                                                    | 49<br>50             |
| 2. Die Hypothese von elementaren Lebenseinheiten der Zelle, den                                                                                                       | 90                   |
| Richlagten                                                                                                                                                            | 52                   |
| Bioblasten                                                                                                                                                            | 55                   |
| Viertes Kapitel. Die Lebenseigenschaften der Zelle                                                                                                                    | 58                   |
| I. Stoffwechsel und formative Tätigkeit                                                                                                                               | 59                   |
| Allgemeine Charakteristik                                                                                                                                             | 59                   |
| I. Die Stoffaufnahme und Stoffabgabe der Zellen                                                                                                                       | 60                   |
| <ol> <li>Die Aufnahme und Abgabe gasförmiger Stoffe</li> <li>Die Aufnahme und Abgabe flüssiger Stoffe</li> </ol>                                                      | 60                   |
| 2. Die Aufnahme und Abgabe flüssiger Stoffe                                                                                                                           | 64                   |
| 3. Die Aufnahme fester Körper                                                                                                                                         | 70                   |
| 11. Die Stoffumsetzung und die formative Tätigkeit der Zelle                                                                                                          | 73                   |
| <ol> <li>Die Chemie des Stoffumsatzes.</li> <li>Zur Morphologie des Stoffumsatzes.</li> <li>Die formative Tätigkeit der</li> </ol>                                    | 74                   |
| 2. Zur Morphologie des Stoffdinsatzes. Die formative latigkeit der                                                                                                    | 79                   |
| Zelle                                                                                                                                                                 | 79<br>79             |
| b) Die äußeren Plasmaprodukte                                                                                                                                         | 100                  |
| Literatur zu Kapitel IV                                                                                                                                               | 106                  |
|                                                                                                                                                                       |                      |
| Fünftes Kapitel. Die Lebenseigenschaften der Zelle                                                                                                                    | 108                  |
| II. Die Bewegungserscheinungen                                                                                                                                        | 108                  |
| 1. Die Protoplasmabewegung                                                                                                                                            | 108                  |
| a) Bewegungen nakter Protoplasmakörper                                                                                                                                | 109                  |
| b) Bewegung von Protoplasmakörpern im Innern von Zell-                                                                                                                | 112                  |
|                                                                                                                                                                       |                      |
| membranen                                                                                                                                                             | 114                  |

XII Inhalt.

|                                                                                                                           | Seite             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2. Die Geißel- und Flimmerbewegung                                                                                        | 117               |
| a) Zellen mit Geißeln                                                                                                     | -118              |
| <ul><li>b) Zellen mit vielen Flimmern</li><li>3. Die kontraktilen Vakuolen oder Behälter einzelliger Organismen</li></ul> | 121               |
| 3. Die kontraktilen Vakuolen oder Behälter einzelliger Organismen                                                         | 126               |
| 4. Veränderung des Zellkörpers durch passive Bewegung                                                                     | 128               |
| Literatur zu Kapitel V                                                                                                    | 129               |
| Sechstes Kapitel. Die Lebenseigenschaften der Zelle                                                                       | 131               |
| IIIa. Das Wesen der Reizerscheinungen                                                                                     | 131               |
| IIIa. Das Wesen der Reizerscheinungen                                                                                     | 132               |
| Verschiedene Formen der Kausalität                                                                                        | 133               |
| Die Bedeutung der vielen Ursachen                                                                                         | 138               |
| Unterschiede zwischen Maschinenwesen und Organismus, zwischen                                                             |                   |
| Mechanischem und Organischem                                                                                              | 141               |
| Literatur zu Kapitel VI                                                                                                   | 143               |
| Siebentes Kapitel. Die Lebenseigenschaften der Zelle                                                                      | 144               |
| III b. Untersuchung der einzelnen Reizerten                                                                               | 144               |
| 1. Thermische Reize                                                                                                       | 144               |
| 2. Lichtreize                                                                                                             | 149               |
| 3. Elektrische Reize                                                                                                      | 154               |
| Erscheinungen des Galvanotropismus                                                                                        | 156               |
| 4. Mechanische Reize                                                                                                      | 158               |
| 5. Chemische Reize                                                                                                        | 159               |
| a) Erste Gruppe von Versuchen.                                                                                            | .00               |
| Chemische Einwirkungen, die von allen Seiten den Zellkörper                                                               |                   |
| treffen                                                                                                                   | 159               |
| b) Zweite Gruppe von Versuchen.                                                                                           |                   |
| Chemische Einwirkungen, die in einer bestimmten Richtung                                                                  |                   |
| den Zellkörper treffen                                                                                                    | 161               |
| 1. Gase                                                                                                                   | 162               |
| 2. Flüssigkeiten                                                                                                          | 163               |
| Literatur zu Kapitel VII                                                                                                  | 167               |
| Achtes Kapitel. Die Lebenseigenschaften der Zelle                                                                         | 169               |
| IV. Die Fortpflanzung der Zelle auf dem Wege der Teilung                                                                  | 169               |
| Geschichte der Zellentstehung                                                                                             | 169               |
| Der Prozeß der Kernteilung und seine verschiedenen Arten                                                                  | 171               |
| 1. Die Kernsegmentierung. Mitose. Karyokinese                                                                             | 171               |
| a) Zellteilung bei Salamandra maculata                                                                                    | 173               |
| Pro-Phase. Vorbereitung des Kerns zur Teilung                                                                             | 173               |
| Metaphase der Teilung                                                                                                     | 175               |
| Anaphase der Teilung                                                                                                      | 176               |
| Telophase der Teilung                                                                                                     | 177               |
| b) Teilung der Eizellen von Ascaris megalocephala                                                                         | 178               |
| c) Teilung der Eier von Echinodermen                                                                                      | 180               |
| d) Teilung pflanzlicher Zellen                                                                                            | 185               |
| e) Beispiele von karyokinetischen Teilungsfiguren bei einzelligen                                                         |                   |
| Organismen                                                                                                                | 187               |
| f) Historische Bemerkungen, strittige Fragen und eigentümliche                                                            | •••               |
| Sonderfälle der Kernsegmentierung                                                                                         | 191               |
| Chromatindiminution                                                                                                       | 199               |
| g) Allgemeine Probleme der Kernsegmentierung                                                                              | 201               |
| 1. Das proportionale Kernwachstum                                                                                         | 201               |
| 2. Das Zahlengesetz der Chromosomen                                                                                       | 202               |
| 3. Die Theorie der Chromosomenindividualität                                                                              | $\frac{205}{208}$ |
| 4. Die Bedeutung der ganzen Karyokinese                                                                                   | 200               |
| Amitose)                                                                                                                  | 209               |
| 3. Endogene Kernvermehrung oder Vielkernbildung                                                                           | 213               |
| Beeinflussung der Kernteilung durch äußere Faktoren. Abnorme Kern-                                                        | _10               |
| teilungsfiguren. Kerndegenerationen                                                                                       | 214               |
| Literatur zu Kapitel VIII                                                                                                 | 220               |
|                                                                                                                           |                   |
| Neuntes Kapitel. Die Lebenseigenschaften der Zelle                                                                        | 225               |
| Verschiedene Arten der Zellvermehrung und experimentelle Abänderung                                                       | 225               |
| des Verlaufs der Zellteilung                                                                                              | 995               |

| Inhalt.                                                                                                                   | XIII        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| S 40 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                 | Seite       |
| 2. Übersicht der Arten der Zellteilung                                                                                    | 234         |
| Ia. Die äquale Teilung                                                                                                    | 255<br>236  |
| Ic. Die Knospung                                                                                                          | 239         |
| II. Partielle Teilung                                                                                                     |             |
| III. Die Vielzellbildung                                                                                                  | 242         |
| 3. Experimentelle Abänderung der Zellteilung                                                                              |             |
| Literatur zu Kapitel IX                                                                                                   | 247         |
| Zehntes Kapitel                                                                                                           | 249         |
| I. Wechselwirkungen zwischen Protoplasma, Kern und Zellprodukt                                                            | 249         |
| 1. Beobachtungen über Stellungen des Kerns, welche auf eine Beteiligung bei formativen und nutritiven Prozessen hinweisen | 250         |
| 2. Experimente, aus denen sich auf eine Wechselwirkung zwischen Kern                                                      | 2.50        |
| und Protoplasma schließen läßt                                                                                            | 254         |
| II. Die Kernplasmarelation                                                                                                | 257         |
| III. Das Problem von der Urzeugung der Zelle                                                                              | 260         |
| Literatur zu Kapitel X                                                                                                    | 263         |
| Elftes Kapitel. Die Erscheinungen und das Wesen der Befruchtung                                                           | 265         |
| I. Die Morphologie des Befruchtungsprozesses und der mit ihm zusammen-                                                    |             |
| hängenden Ei- und Samenreife                                                                                              | 268         |
| 1. Die Befruchtung und Reifung der Geschlechtszellen im Tierreich A. Die Befruchtung des Eies                             | 268<br>268  |
| a) Echinodermeneier                                                                                                       | 269         |
| b) Ascaris megalocephala                                                                                                  |             |
| B. Der Reifeprozeß von Ei- und Samenzelle                                                                                 | 274         |
| a) Spermatogenese                                                                                                         | 274         |
| b) Oogenese                                                                                                               | 278         |
| <ul> <li>c) Theoretische Betrachtungen</li> <li>c</li></ul>                                                               | 280         |
| nungen im Tierreich und strittige Fragen                                                                                  | 989         |
| I. Das Reduktionsproblem                                                                                                  | 282         |
| a) Die eumitotische Reifungsteilung                                                                                       | -283        |
| b) Die pseudomitotische Reifeteilung                                                                                      | 284         |
| II. Beobachtungen, betreffend das weitere Schicksal des beim Befruch-                                                     |             |
| tungsakt vereinten väterlichen und mütterlichen Chromatins des<br>Keimkerns                                               | 289         |
| a) Die Autonomie des väterlichen und mütterlichen Chromatins.                                                             |             |
| b) Die Synapsis                                                                                                           | 291         |
| b) Die Synapsis                                                                                                           | 292         |
| 3. Die Befruchtung der Infusorien                                                                                         | 294         |
| 4. Die verschiedene Form der Geschlechtszellen. Die Aquivalenz der beim                                                   |             |
| Zeugungsakt beteiligten Stoffe und die Begriffe "männliche und weibliche Geschlechtszellen"                               | 299         |
| liche Geschlechtszellen"                                                                                                  | 200         |
| Hervortreten von Geschlechtsdifferenzen                                                                                   | <b>3</b> 04 |
| Literatur zu Kapitel XI                                                                                                   | 313         |
| Zwölftes Kapitel                                                                                                          | 318         |
| II. Die Physiologie des Befruchtungsprozesses                                                                             | 318         |
| 1. Die Befruchtungsbedürftigkeit der Zellen                                                                               | 318         |
| a) Die normale Parthenogenese                                                                                             | 321         |
| b) Die Merogonie                                                                                                          | 325         |
| c) Künstliche oder experimentelle Parthenogenese                                                                          | 326         |
| d) Die Apogamie                                                                                                           | 329<br>329  |
| a) Die sexuelle Affinität im allgemeinen                                                                                  | 330         |
| b) Die sexuelle Affinität im einzelnen und ihre verschiedenen Ab-                                                         |             |
| stufungen                                                                                                                 | 333         |
| a) Die Selbstbefruchtung                                                                                                  | ~           |
| <ul> <li>β) Die Bastardbefruchtung</li></ul>                                                                              | 337         |
| griffe                                                                                                                    | 339         |
| δ) Rückblick und Erklärungsversuche                                                                                       | 342         |
| Literatur zu Kapitel XII                                                                                                  | 346         |

xiv Inhalt.

|                                                                                                                   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dreizehntes Kapitel. Die Zelle als Anlage eines Organismus                                                        | 349   |
| I. Geschichte der älteren Entwicklungstheorien                                                                    | 350   |
|                                                                                                                   | 353   |
| III Dow Kown als Twissen des owhlishen Anlegen                                                                    | 354   |
|                                                                                                                   |       |
|                                                                                                                   | 355   |
| 2. Die gleichwertige Verteilung der sich vermehrenden Erbmassen auf die                                           |       |
| aus dem befruchteten Ei hervorgehenden Zellen                                                                     | 356   |
| 3. Die Verhütung der Summierung der Erbmassen                                                                     | 358   |
| 4. Die Isotropie des Protoplasmas                                                                                 | 362   |
| IV Die Entfeltung der Anlegen                                                                                     | 363   |
|                                                                                                                   |       |
| Literatur zu Kapitei AIII                                                                                         | 365   |
|                                                                                                                   |       |
|                                                                                                                   |       |
| Zweiter Hauptteil.                                                                                                |       |
| •                                                                                                                 |       |
| Die Zelle im Verband mit anderen Zellen.                                                                          |       |
| Viergebates Venital Die Individualitätestufen im Organismenwich                                                   | 971   |
| Vierzehntes Kapitel. Die Individualitätsstufen im Organismenreich                                                 | 071   |
| I. Die organischen Individuen erster Ordnung                                                                      | 373   |
| II. Die organischen Individuen zweiter Ordnung                                                                    | 375   |
| 1. Zellkolonien                                                                                                   | 375   |
| <ol> <li>Zellkolonien</li> <li>Durch innigen Zellverband entstandene mehrzellige Organismen (Personen)</li> </ol> | 378   |
| a) Synattion oder Zellfusionen                                                                                    | 378   |
|                                                                                                                   | 381   |
| b) Der zeinge verband                                                                                             |       |
| III. Die organischen Individuen dritter Ordnung                                                                   | 383   |
| 1. Stöcke von mehr locker verbundenen Personen                                                                    | 383   |
| 2. Stöcke von fester verbundenen und zugleich verschieden differenzierten                                         |       |
| Personen                                                                                                          | 384   |
|                                                                                                                   | 384   |
| Discratur zu Kapiter Alv                                                                                          | JOS   |
| Fünfzehntes Kapitel. Artgleiche, symbiontische, parasitäre Zellvereinigung.                                       | 385   |
| I Arteloiche Vereinigung                                                                                          | 385   |
|                                                                                                                   |       |
| Die Lenre von der vegetativen Affinität                                                                           | 385   |
| II. Die symbiontische Vereinigung (Symbiose)                                                                      | 392   |
| III. Die parasitische Vereinigung                                                                                 | 395   |
| III. Die parasitische Vereinigung                                                                                 | 397   |
|                                                                                                                   |       |
|                                                                                                                   | 398   |
| I. Gegenseitige Beeinflussung der Zellen durch unmittelbaren Kontakt ihrer                                        |       |
|                                                                                                                   | 399   |
| II. Verbindungen der einzelnen Zellen durch Protoplasmafäden (Interzellular-                                      |       |
| heidran                                                                                                           | 400   |
| brücken)                                                                                                          |       |
| I. Histologische Befunde                                                                                          | 400   |
| 2. Die physiologische Bedeutung                                                                                   | 405   |
| Reizleitung und Stofftransport durch Protoplasmaverbindungen                                                      | 405   |
| III. Verbindungen der Zellen durch Nervenfibrillen                                                                | 406   |
| IV. Verkehr der Zellen durch die im Organismus zirkulierenden Säfte                                               | 407   |
| Literatur zu Kapitel XVI                                                                                          | 408   |
| Liveratur zu Kapiter Avi                                                                                          | 400   |
| Siehzehntes Kanitel Die Theorie der Riogenesis                                                                    | 410   |
| Siebzehntes Kapitel. Die Theorie der Biogenesis                                                                   | 410   |
| Ober die Orsachen, durch weiche Zenenaggregate in Gewebe und Organe ge-                                           |       |
| sondert werden                                                                                                    | 410   |
| 1. Erstes Gesetz. Die Wichtigkeit konstanter Verhältnisse für die Aus-                                            |       |
| bildung besonderer Funktionen und Strukturen an den Zellen. (Spezi-                                               |       |
|                                                                                                                   | 411   |
| 2. Zweites Gesetz. Die Wichtigkeit der Wechselwirkung mit anderen Zellen                                          |       |
| für die Ausbildung besonderer Funktion und Struktur in einer Zelle.                                               |       |
| ful die Ausbildung besonderer Punktion und Struktur in einer Zeite.                                               |       |
|                                                                                                                   | 414   |
| a) Die Arbeitsteilung in der menschlichen Gesellschaft als Vergleichs-                                            |       |
| objekt                                                                                                            | 415   |
| b) Die Arbeitsteilung im Zellenaggregat                                                                           | 417   |
| 3. Drittes Gesetz. Entsprechend dem Grad ihrer Differenzierung wird die                                           |       |
|                                                                                                                   |       |
| einzelne Zelle zu einem unselbständigen und abhängigen Teil einer                                                 |       |
|                                                                                                                   | 419   |
| Über die doppelte Stellung der Zelle als Elementarorganismus und als                                              |       |
| determinierter und integrierter Teil eines übergeordneten, höheren                                                |       |
|                                                                                                                   | 423   |
|                                                                                                                   | 426   |
| Livergetti du Naditel A vii                                                                                       | 76(   |

Inhalt. xv

|                                                                                                                                                                              | Seite                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Achtzehntes Kapitel. Die Lehre von der Spezifizität der Zellen, ihren Meta-                                                                                                  |                              |
| morphosen und ihren verschiedenen Zuständen                                                                                                                                  | 427                          |
| a) Die Lehre von der Spezifizität der Gewebszellen                                                                                                                           | 427                          |
| b) Verschiedene Zustände und Modifikationen der artgleichen Zelle                                                                                                            | 438                          |
| Hypertrophie, Atrophie, Metaplasie, Hyperplasie, Nekrose                                                                                                                     | 438                          |
| A. Erste Gruppe. Der veränderte Zustand der Gewebe äußert sich nur in                                                                                                        | 400                          |
| der Beschäffenheit der Protoplasmaprodukte                                                                                                                                   | 439                          |
| 1. Die Hypertropnie der Gewebe                                                                                                                                               | 439                          |
| 2. Die Atrophie der Gewebe                                                                                                                                                   | 440                          |
| 3. Funktionswechsel. Metamorphose und Metaplasie der Gewebe                                                                                                                  | 442                          |
| a) Die physiologische Gewebsmetamorphose                                                                                                                                     | 443                          |
| b) Die pathologische Gewebsmetamorphose                                                                                                                                      | 445                          |
| B. Zweite Gruppe. Der veränderte Zustand der Gewebe äußert sich außer                                                                                                        |                              |
| in der Beschaffenheit der Protoplasmaprodukte auch in der Beschaffen-                                                                                                        | 440                          |
| heit von Protoplasma und Kern                                                                                                                                                | 446<br>448                   |
| 5. Hypopolegia                                                                                                                                                               | 448                          |
| 5. Hyperplasie                                                                                                                                                               | 449                          |
| Literatur zu Kapitel XVIII                                                                                                                                                   | 450                          |
|                                                                                                                                                                              |                              |
| Neunzehntes Kapitel. Besprechung der Keimplasmatheorie von WEISMANN                                                                                                          | 452                          |
| Literatur zu Kapitel XIX                                                                                                                                                     | 461                          |
| Zwanzigstes Kapitel. Die Theorie der Biogenesis                                                                                                                              | 462                          |
| I. Die äußeren Faktoren der organischen Entwicklung                                                                                                                          | 462                          |
| 1. Die Schwerkraft                                                                                                                                                           | 463                          |
| 2. Die Zentrifugalkraft                                                                                                                                                      | 468                          |
| 3. Mechanische Einwirkungen von Zug. Druck und Spannung                                                                                                                      | <b>469</b>                   |
| a) Einwirkung auf sich teilende Zellen                                                                                                                                       | 469                          |
| b) Die Bedeutung von Druck und Zug für die Entstehung mecha-                                                                                                                 |                              |
| nischer Gewebe                                                                                                                                                               | 470                          |
| a) Die mechanischen Einrichtungen bei Pflanzen                                                                                                                               | 473                          |
| β) Die mechanischen Einrichtungen bei Tieren                                                                                                                                 | 475                          |
| Literatur zu Kapitel XX                                                                                                                                                      | 479                          |
| Einundzwanzigstes Kapitel. Die äußeren Faktoren der organischen Ent-                                                                                                         |                              |
| wicklung. (Fortsetzung)                                                                                                                                                      | 480                          |
| 4. Das Licht                                                                                                                                                                 | 480                          |
| 5. Die Temperatur                                                                                                                                                            | 487                          |
| 6. Chemische Reize                                                                                                                                                           | 490                          |
| a) Beeinflussung bei Pflanzen                                                                                                                                                | 490                          |
| b) Beeinflussung bei Tieren                                                                                                                                                  | 491                          |
| 7. Reize zusammengesetzter Art                                                                                                                                               | 495                          |
| 8. Organische Reize, die in Einwirkungen zweier Organismen aufeinander                                                                                                       | 400                          |
| bestehen                                                                                                                                                                     | 499-<br>499                  |
| Pfropfhybride                                                                                                                                                                | 501                          |
| b) Wechselwirkungen zwischen Embryo und Mutterorganismus                                                                                                                     | 502                          |
| c) Organismen als Ursachen von Gallen und krankhaften Geschwülsten                                                                                                           | 503                          |
| Literatur zu Kapitel XXI                                                                                                                                                     | 504                          |
|                                                                                                                                                                              | .,,,                         |
| Zweiundzwanzigstes Kapitel. Die Theorie der Biogenesis.  II. Die inneren Faktoren der organischen Entwicklung                                                                | 508                          |
| A. Die Korrelationen der Zellen während der Anfangsstadien des Ent-                                                                                                          | 900                          |
| wicklungsprozesses                                                                                                                                                           | 508                          |
| Literatur zu Kapitel XXII                                                                                                                                                    | 520                          |
| •                                                                                                                                                                            | 320                          |
| Dreiundzwanzigstes Kapitel. Die inneren Faktoren der organischen Ent-                                                                                                        |                              |
| wicklung. (Fortsetzung.)                                                                                                                                                     |                              |
| B. Die Korrelationen der Organe und Gewebe auf späteren Stadien der                                                                                                          | FO.5                         |
| Entwicklung und im ausgebildeten Organismus                                                                                                                                  | 522                          |
| Beispiele leicht wahrnehmbarer, ausgebreiteter Korrelationen bei Pflanzen                                                                                                    | 022                          |
| and hei Tienen                                                                                                                                                               |                              |
| und bei Tieren                                                                                                                                                               | 522                          |
| und bei Tieren                                                                                                                                                               | 52 <b>2</b><br>52 <b>6</b> - |
| und bei Tieren                                                                                                                                                               | 522                          |
| und bei Tieren  Einteilung der Korrelationen in einzelne Gruppen  Chemische Korrelationen  Chemisch-physikalischer Prozeß der Sauerstoffaufnahme und                         | 522<br>526<br>527            |
| und bei Tieren  Einteilung der Korrelationen in einzelne Gruppen  1. Chemische Korrelationen  a) Chemisch-physikalischer Prozeß der Sauerstoffaufnahme und Kohlensäureabgabe | 522<br>526<br>527<br>527     |
| und bei Tieren  Einteilung der Korrelationen in einzelne Gruppen  Chemische Korrelationen  Chemisch-physikalischer Prozeß der Sauerstoffaufnahme und                         | 522<br>526<br>527            |

xvi Inhalt.

|                                                                                                                                       | Seite<br>529 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                       | 533          |
|                                                                                                                                       | 534          |
|                                                                                                                                       | 535          |
|                                                                                                                                       | 536          |
|                                                                                                                                       | 538          |
|                                                                                                                                       | •            |
| Vierundzwanzigstes Kapitel. Die inneren Faktoren der organischen Ent-                                                                 |              |
|                                                                                                                                       | 541          |
| 3. Die Erscheinungen der Regeneration                                                                                                 | 541          |
|                                                                                                                                       | 543          |
| Literatur zu Kapitel XXIV                                                                                                             | 549          |
| Fünfundzwanzigstes Kapitel. Die im Organismus der Zelle enthaltenen                                                                   |              |
| Faktoren des Entwicklungsprozesses                                                                                                    | <b>5</b> 50  |
| Faktoren des Entwicklungsprozesses                                                                                                    |              |
| sonderen und mehr untergeordneten Faktoren des Entwicklungsprozesses                                                                  | 552          |
| II. Ei und Samenfaden als gleichwertige Träger der Arteigenschaften. Das                                                              |              |
| Idioplasma als innerer Faktor des Entwicklungsprozesses                                                                               | 561          |
| a) Erste Periode in der Eientwicklung                                                                                                 | 561          |
| b) Zweite Periode in der Eientwicklung                                                                                                | 562          |
| c) Die dritte Periode in der Eientwicklung                                                                                            | 564          |
| Literatur zu Kapitel XXV                                                                                                              | 564          |
| Sechsundzwanzigstes Kapitel. Hypothesen über die Eigenschaften des                                                                    |              |
| Idioplasmas als des Trägers der Arteigenschaften. Das Problem der Ver-                                                                |              |
| arbung                                                                                                                                | 564          |
|                                                                                                                                       | 567          |
|                                                                                                                                       |              |
| Siebenundzwanzigstes Kapitel. Das Problem der Vererbung. (Fortsetzung.)                                                               | 571          |
| II. Vererbung neuerworbener Eigenschaften                                                                                             | 571          |
| III. Weitere Folgerungen                                                                                                              | 585          |
| III. Weitere Folgerungen                                                                                                              | 590          |
| Achtundzwanzigstes Kapitel. Ergänzende Betrachtungen                                                                                  | 592          |
| I. Die Biogenesistheorie und das biogenetische Grundgesetz                                                                            | 592          |
| II. Das Prinzip der Progression in der Entwicklung                                                                                    | 597          |
| Literatur zu Kapitel XXVIII                                                                                                           | 599          |
| Neunundzwanzigstes Kapitel. Erklärung der Unterschiede pflanzlicher und                                                               |              |
|                                                                                                                                       | <b>60</b> 0  |
| I Die Formbildung hei den Pflanzen                                                                                                    | 600          |
|                                                                                                                                       | 603          |
| Die Gesetze der tierischen Formbildung.                                                                                               | 605          |
| 1 Ungleiches Wachstum einer Enithelmembran                                                                                            | 605          |
| <ol> <li>Ungleiches Wachstum einer Epithelmembran.</li> <li>Ausscheiden von Zellen und Zellaggregaten aus dem epithelialen</li> </ol> | 000          |
| Verband                                                                                                                               | <b>61</b> 0  |
| 3. Verschiedenartige Differenzierung der Zellen infolge von Arbeitsteilung                                                            | 612          |
|                                                                                                                                       | 613          |
|                                                                                                                                       |              |
| Dreißigstes Kapitel. Historische Bemerkungen über die Stellung der Bio-                                                               | 614          |
|                                                                                                                                       | 615          |
| II. Die Lehre von der Übertragung erworbener Eigenschaften auf den Keim.                                                              | 010          |
| (Die Vererbungstheorie)                                                                                                               | 618          |
|                                                                                                                                       |              |
|                                                                                                                                       | 622          |
|                                                                                                                                       | 622          |
|                                                                                                                                       | 622          |
|                                                                                                                                       | 624          |
|                                                                                                                                       | 624          |
|                                                                                                                                       | 624          |
|                                                                                                                                       | 625          |
|                                                                                                                                       | $626 \\ 627$ |
|                                                                                                                                       | 629          |
| Zweite Gruppe                                                                                                                         | 635          |
|                                                                                                                                       | 637          |
|                                                                                                                                       |              |
| Register                                                                                                                              | 640          |

#### ERSTER HAUPTTEIL.

Die Zelle als selbständiger Organismus.

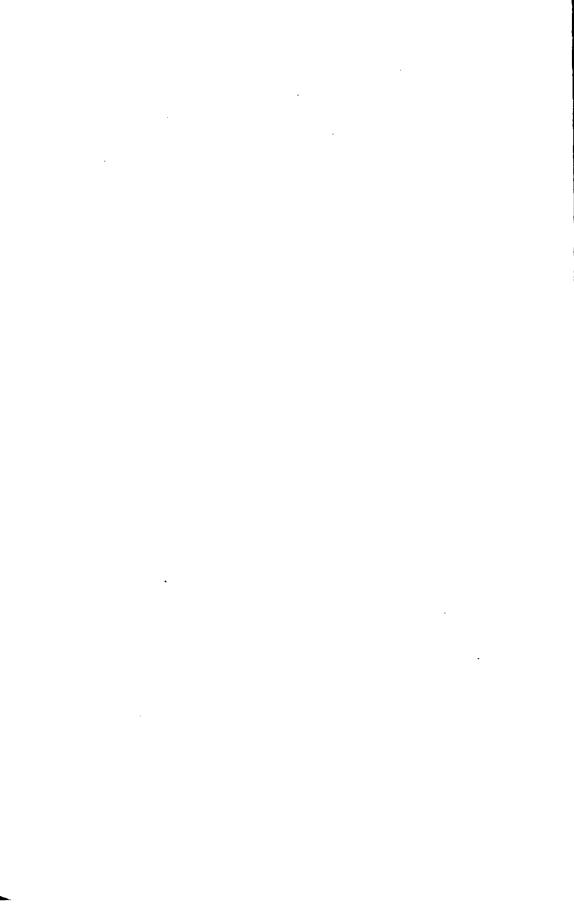

#### ERSTES KAPITEL.

#### Geschichtliche Einleitung.

Tiere und Pflanzen, so verschiedenartig in ihrer äußeren Erscheinung, stimmen in den Grundlagen ihres anatomischen Aufbaues überein; denn beide sind aus gleichartigen, meist nur mikroskopisch wahrnehmbaren Elementareinheiten zusammengesetzt. Man bezeichnet die letzteren einer jetzt verlassenen, älteren Theorie zuliebe als Zellen, sowie die Lehre, daß Tiere und Pflanzen in übereinstimmender Weise aus solchen kleinsten Teilchen bestehen, als die Zellentheorie.

In der Zellentheorie erblickt man mit Recht eines der wichtigsten Fundamente der ganzen modernen Biologie. Zum Studium der Zelle wird der Pflanzen- und Tieranatom, der Physiologe und pathologische Anatom auf Schritt und Tritt hingeleitet, wenn er tiefer in das Wesen der normalen und der krankhaften Lebensprozesse eindringen will. Denn die Zellen, in welche der Anatom die pflanzlichen und tierischen Organismen zerlegt, sind die Träger der Lebensfunktionen; sie sind, wie VIRCHOW sich ausgedrückt hat, die Lebenseinheiten.

Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, erscheint der Gesamtlebensprozeß eines zusammengesetzten Organismus nichts anderes zu sein als das höchst verwickelte Resultat der einzelnen Lebensprozesse seiner zahlreichen, verschieden funktionierenden Zellen. Das Studium des Verdauungsprozesses, der Muskel- und Nerventätigkeit führt bei tieferem Eindringen zur Untersuchung der Funktionen der Drüsenzellen, der Muskel-, Ganglienund Sinneszellen. Und wie die Physiologie ihre Fundamente in der Zellentheorie gefunden hat, so hat sich auch die Lehre von den Krankheiten in eine Zellularpathologie umgewandelt.

In vieler Beziehung steht somit die Lehre von der Zelle im Mittelpunkt der biologischen Forschung der Gegenwart. Sie bildet in jeder Beziehung den vornehmsten Gegenstand der allgemeinen Anatomie, wie man früher, oder der Histologie, wie man jetzt gewöhnlich die Lehre von den Mischungs- und Formbestandteilen der Organismen zu benennen pflegt.

Die Vorstellung und der Begriff, den man in der Wissenschaft mit dem Wort "Zelle" verbindet, hat sich im Laufe von 60 Jahren sehr wesentlich geändert. Die Geschichte der verschiedenen Auffassungen oder die Geschichte der Zellentheorie ist von hohem Interesse. Nichts ist geeigneter als ein kurzer Abriß derselben, um den Anfänger in den Vorstellungskreis, den man jetzt mit dem Worte Zelle verbindet, einzuführen. Auch möchte der Hinweis auf die Geschichte der Zellentheorie noch in anderer Richtung nützen. Indem wir die augenblicklich herrschende Vorstellung von der Zelle sich aus älteren, minder vollkommenen Vorstellungsweisen allmählich hervorbilden sehen, wird es uns nahe gelegt, die erstere auch nicht als etwas in sich Fertiges zu betrachten; es erscheint vielmehr die Hoffnung berechtigt, daß bessere und verfeinerte Untersuchungsmittel, — wobei man indessen nicht nur von einer Verbesserung der optischen Instrumente alles Heil zu erwarten braucht, — unsere derzeitig gewonnene Erkenntnis noch wesentlich vertiefen und vielleicht mit ganz neuen Vorstellungsreihen bereichern werden.

#### Die Geschichte der Zellentheorie.

Zu der Erkenntnis, daß die Organismen aus Zellen zusammengesetzt sind, wurde der erste Anstoß durch das Studium der Pflanzen-Anatomie gegeben. Am Ende des 17. Jahrhunderts gewannen der Italiener Marcellus Malpighi (1674) und der Engländer Grew (1682) den ersten Einblick in den feineren Bau der Pflanzen; sie entdeckten an ihnen mit schwachen Vergrößerungsgläsern einmal kleine, kammerartige, mit festen Wandungen versehene und mit Flüssigkeit erfüllte Räume, die Zellen, und zweitens noch lange Röhren, die in den meisten Pflanzenteilen in mannigfacher Gestalt durch das Grundgewebe ziehen, und die jetzt je nach ihrer Form als Spiralröhren und Gefäße bezeichnet werden. Eine tiefere Bedeutung gewannen diese Tatsachen aber erst, als am Ende des 18. Jahrhunderts sich eine mehr philosophische Betrachtungsweise der Natur Bahn brach.

Caspar Friedrich Wolff (1764), Oken (1809) u. a. warfen die Frage nach der Entstehung der Pflanzen auf und suchten ihre Gefäße und Röhren von der Zelle als Grundform abzuleiten. Namentlich aber hat sich Treviranus (1806) ein hervorragendes Verdienst erworben, indem er in seiner 1808 erschienenen Schrift "Vom inwendigen Bau der Gewächse" an jungen Pflanzenteilen den Nachweis führte, daß die Gefäße aus Zellen hervorgehen; er fand, daß junge Zellen sich in Reihen anordnen und durch Auflösung der Querscheidewände zu einer langgestreckten Röhre verschmelzen, eine Entdeckung, welche später durch die Nachuntersuchungen von Mohl (1830) zum gesicherten Besitz der Wissenschaft erhoben wurde.

Nicht minder wichtig für die Wertschätzung der Zelle wurde das Studium der niedersten Pflanzen. Man lernte kleine Algen kennen, die zeitlebens entweder nur eine einzige Zelle darstellen oder einfache Reihen von Zellen sind, welche sich leicht von einander loslösen können. Endlich führte das Nachdenken über den Stoffwechsel der Pflanzen zu der Einsicht, daß die Zelle es sei, welche in der vegetabilischen Haushaltung die Nahrungsstoffe aufnimmt, verarbeitet und in veränderter Form wieder abgibt. (Turpin, Raspail.)

So war schon am Anfang unseres Jahrhunderts die Zelle als der morphologische und physiologische Elementarteil der Pflanze von verschiedenen Forschern erkannt worden. Besonders klar findet sich diese Anschauung in dem 1830 herausgegebenen Lehrbuch der Botanik von MEYEN in folgendem Satze ausgesprochen: "Die Pflanzenzellen treten entweder einzeln auf, so daß eine jede ein eigenes Individuum bildet, wie dieses bei Algen und Pilzen der Fall ist, oder sie sind in mehr oder weniger großen Massen zu einer höher organisierten Pflanze vereinigt. Auch hier bildet jede Zelle ein für sich bestehendes, abgeschlossenes Ganze; sie ernährt sich selbst, sie bildet sich selbst und verarbeitet den aufgenommenen, rohen Nahrungsstoff zu sehr verschiedenartigen Stoffen und Gebilden." Meyen bezeichnet daher geradezu die einzelnen Zellen als "die kleinen Pflänzchen in den größeren."

Zu allgemeinerer Geltung gelangten indessen derartige Ansichten erst vom Jahre 1838 an, in welchem Matthias Schleiden, den man so häufig als den Begründer der Zellentheorie hingestellt findet, in Müllers Archiv seinen berühmten Aufsatz "Beiträge zur Phytogenesis" veröffentlichte. In demselben suchte M. Schleiden die Frage zu lösen, wie die Zelle entsteht. Den Schlüssel hierzu glaubte er in einer Entdeckung des englischen Botanikers Robert Brown gefunden zu haben, welcher im Jahre 1833 bei seiner Untersuchung der Orchideen den Zellenkern entdeckt hatte. Schleiden verfolgte Browns Entdeckung weiter; er überzeugte sich bei vielen Pflanzen von dem Vorkommen des Kerns, und da er ihn namentlich in jugendlichen Zellen beständig auftreten sah, entsprang in ihm der Gedanke, daß der Kern eine nähere Beziehung zu der so rätselhaften Entstehung der Zelle und demnach eine große Bedeutung im Zellenleben haben müsse.

Die Art und Weise, wie Schleiden diesen Gedanken auf Grund irrtümlicher Beobachtungen zu einer Theorie der Phytogenesis verwertete, muß jetzt zwar als eine verfehlte bezeichnet werden (Sachs), auf der andern Seite muß aber auch betont werden, daß seine allgemeine Auffassung von der Bedeutung des Kerns in gewisser Beziehung richtig ist, und daß gerade dieser eine Gedanke weit über das engere Gebiet der Botanik hinaus fruchtbringend geworden ist; denn durch ihn ist die Übertragung der Zellentheorie auf die tierischen Gewebe ermöglicht worden. In diesen treten gerade die Kerne unter den verschiedenen Zellenbestandteilen am deutlichsten hervor und weisen auf die Übereinstimmung der histologischen Elemente bei Tieren und Pflanzen am offenkundigsten hin. Insofern bezeichnet die kleine Schrift Schleidens aus dem Jahre 1838 geschichtlich den wichtigen Wendepunkt, von welchem ab der Tierkörper der Herrschaft der Zellentheorie unterworfen wurde.

An Versuchen, den Tierkörper als eine Vielheit kleinster Elementarteile darzustellen, hat es auch vor Schleiden nicht gefehlt, wie die Hypothesen von OKEN (1809), HEUSINGER, RASPAIL und manchen andern lehren. Dieselben erwiesen sich aber nicht entwickelungsfähig, weil falsche Beobachtungen und verkehrte Deutungen in ihnen das Gute überwogen. in den dreißiger Jahren, in denen die optischen Hülfsmittel eine Verbesserung erfuhren, wurden einzelne brauchbare Fundamente auch für eine tierische Zellentheorie gelegt. Schon verglichen Purkinje (1837) und VALENTIN, JOH. MÜLLER (1835) und HENLE (1837) einzelne Tiergewebe den pflanzlichen; sie erkannten schon den zelligen, einem Pflanzengewebe ähnlichen Bau der Chorda dorsalis, des Knorpels, der Epithelien und des Drüsengewebes. Den Versuch einer wirklich zusammenfassenden Zellentheorie aber, welche alle tierischen Gewebsteile berücksichtigt, hat zuerst SCHWANN (1839), angeregt durch Schleidens Phytogenesis, unternommen und in genialer Weise durchgeführt.

Im Jahre 1838 erfuhr Schwann in einer Unterredung mit Schlei-DEN von der neuen Theorie der Zellenbildung und von der Bedeutung,

welche den Kernen bei den Pflanzen zukommen sollte. Er erkannte hierin sofort, wie er uns selbst erzählt, charakteristische Momente genug, welche zu einem Vergleich mit tierischen Zellen aufforderten. Mit bewundernswertem Eifer stellte er eine umfassende Reihe von Untersuchungen an, die er schon im Jahre 1839 unter dem Titel "Mikroskopische Untersuchungen über die Übereinstimmung in der Struktur und dem Wachstum der Tiere und Pflanzen" veröffentlichte. — Dieses Buch Schwanns ist ein grundlegendes Werk ersten Ranges, durch welches die mikroskopische Anatomie der Tiere trotz der viel schwierigeren Aufgabe auf gleiche Stufe mit der Pflanzenanatomie gehoben wurde.

Zu dem raschen und glänzenden Erfolg der Schwannschen Untersuchungen haben wesentlich zwei Momente beigetragen. Erstens hat SCHWANN zur Erkennung der tierischen Zellen vorzugsweise die Anwesenheit des Kerns benutzt, von dem er hervorhebt, daß er der am meisten charakteristische und am wenigsten veränderliche Zellenbestandteil sei. Wie schon angedeutet, liegt hierin das Fördernis, welches Schwann durch SCHLEIDEN empfangen hat. Das zweite nicht minder bedeutsame Moment ist die richtige Methode, welche Schwann bei der Ausführung und Darstellung seiner Beobachtungen befolgt hat. Wie die Botaniker durch das Studium unentwickelter Pflanzenteile z. B. die Röhren aus der Grundform der Zelle abgeleitet hatten, so untersuchte auch er hauptsächlich die Entwicklungsgeschichte der Gewebe und fand, daß der Keim auf frühesten Stadien aus einer Summe ganz gleichartiger Zellen besteht; er verfolgte dann weiter die Metamorphosen oder die Umbildungen, welche die Zellen erleiden, bis sie in die fertigen Gewebe des erwachsenen Tieres übergehen. Er zeigte, wie ein Bruchteil der Zellen die ursprüngliche, kuglige Grundform beibehält, andere eine zylindrische Gestalt annehmen, andere in lange Fasern auswachsen oder zu sternförmigen Gebilden werden, indem sie an verschiedenen Stellen ihrer Oberfläche zahlreiche Ausläufer ausschicken. Er zeigte an den Knochen, Knorpeln und Zähnen, wie wieder andere Zellen stark verdickte Wandungen bekommen; endlich erklärte er noch eine Reihe der am meisten abgeänderten Gewebe aus einer Verschmelzung von Zellengruppen, wobei er auch wieder einen analogen Vorgang bei den Pflanzen, die Entwickelung der Gefäße, im Auge hatte.

Auf diese Weise war durch Schwann ein allgemeines, wenn auch mit vielen Fehlern behaftetes, dafür aber leicht faßliches und auch im Ganzen glückliches Schema geschaffen, nach welchem ein jeder tierische Teil aus Elementarteilen, welche den Pflanzenzellen entsprechen, entweder zusammengesetzt oder durch Metamorphose von solchen entstanden ist. Es war ein gutes Fundament gelegt, auf dem sich weiter bauen ließ. Im einzelnen litt aber die Vorstellung, welche Schleiden und Schwann sich vom Wesen des pflanzlichen und tierischen Elementarteils gebildet hatten, an vielen Irrtümern, wie bald erkannt wurde. Beide Forscher definierten die Zelle als ein kleines Bläschen, das in einer festen Membran einen flüssigen Inhalt umschließt, als ein Kämmerchen, eine cellula im eigentlichen Sinne des Wortes. wichtigsten und als den wesentlichen Teil an dem Bläschen bezeichneten sie die Membran, von der sie annahmen, daß sie durch ihre chemischphysikalischen Eigenschaften den Stoffwechsel regeln sollte. SCHWANN crblickte in der Zelle einen organischen Krystall, den er sich durch cine Art von Krystallisationsprozeß aus einer organischen Mutter-

lauge (Cytoblastem) bilden ließ.

Die Vorstellungsreihe, welche wir jetzt mit dem Worte "Zelle" verbinden. ist dank den großen Fortschritten der letzten sechs Jahrzehnte eine wesentlich andere geworden. Die Schleiden-Schwannsche Zellentheorie hat eine durchgreifende Reform erfahren, indem an ihre Stelle die (besonders an den Namen von Max Schultze geknüpfte) Protoplasmatheorie getreten ist.

#### Die Geschichte der Protoplasmatheorie

ist gleichfalls von hervorragendem Interesse. Schon Schleiden beobachtete in der Pflanzenzelle außer dem Zellensaft noch eine weiche, durchscheinende, mit kleinen Körnchen versehene Substanz, welche er Pflanzenschleim nannte. Mohl (1846) gab ihr im Jahre 1846 den später so bedeutungsvoll gewordenen Namen Protoplasma, einen Namen, den Purkinje (1840) schon früher für die Bildungssubstanz jüngster tierischer Embryonen gebraucht hatte. Auch entwarf er ein genaues Bild von den Lebenserscheinungen des pflanzlichen Protoplasma: er fand, daß es den Innenraum von jungen Pflanzenzellen vollständig ausfüllt, und daß es dann bei älteren und größeren Zellen in sein Inneres Flüssigkeit aufnimmt, die sich in Blasen oder Vakuolen ansammelt. Endlich stellte Mohl fest, daß das Protoplasma, wie SCHLEIDEN auch schon für den Pflanzenschleim angegeben hatte, höchst eigentümliche Bewegungsphänomene zeigt, die zuerst von Bonaventura Corti im Jahre 1772 und von C. L. Treviranus (1807) entdeckt und als "kreisende Bewegung des Zellsaftes" beschrieben worden waren.

Hierzu gesellten sich noch andere Beobachtungen, welche den protoplasmatischen Inhalt der Zellen an Bedeutung gewinnen ließen. Bei manchen niedersten Algen zieht sich, wie Cohn und andere fanden, das Protoplasma zur Zeit der Fortpflanzung von der Zellmembran zurück und bildet einen frei im Zellraum liegenden, ovalen, nackten Körper, die Schwärmspore, welche bald die Membran an einer Stelle sprengt und durch die Öffnung hindurchschlüpft, um sich im Wasser mit Wimpern wie ein selbständiger Organismus, aber ohne Membran, fortzubewegen.

Desgleichen wurden beim Studium der tierischen Zellen Tatsachen ermittelt, die mit dem alten Zellenbegriff nicht zu vereinigen waren. Schon wenige Jahre nach dem Auftreten von Schwann machten verschiedene Forscher [Kölliker (1845), Bischoff (1842] auf viele tierische Zellen aufmerksam, an welchen eine besondere Membran nicht nachzuweisen war, und es erhob sich infolgedessen ein langer Streit, ob wirklich diese Gebilde membranlos und daher keine Zellen, oder ob es echte Zellen seien. Auch beobachtete man an der schleimigen, mit Körnchen versehenen Grundsubstanz einzelner tierischer Zellen, wie z. B. der Lymphkörperchen, ähnliche Bewegungserscheinungen, wie am pflanzlichen Protoplasma. (Siebold, Kölliker, Remak, Lieberkühn etc.) — Remak (1852, 1855) übertrug daher den von Mohl für den Pflanzenschleim eingeführten Namen Protoplasma auch auf die Grundsubstanz der tierischen Zellen.

Wichtige Einblicke in die Natur des Protoplasma eröffnete endlich das Studium der niedersten Organismen, der Rhizopoden, Amöben, Myxomyceten etc. Die schleimige, von Körnchen durchsetzte, mit Kontraktilität begabte Substanz derselben hatte Dujardin Sarkode genannt. Indem

MAX SCHULTZE (1863) und DE BARY (1859) ihre Lebenserscheinungen auf das genaueste studierten, wiesen sie nach, daß das Protoplasma der Pflanzen und Tiere und die Sarkode der niedersten Organismen identische Stoffe sind.

Im Hinblick auf diese Tatsachen legten Forscher, wie Nägell. ALEXANDER BRAUN, LEYDIG, KÖLLIKER, COHN, DE BARY etc. der Zellenmembran im Verhältnis zu ihrem Inhalt eine nur untergeordnete Bedeutung bei; vor allem aber hat MAX SCHULTZE sich das Verdienst erworben, die neueren Erfahrungen zu einer scharfen Kritik der Schleiden-Schwannschen Zellentheorie und zur Begründung einer Protoplasmatheorie benutzt zu haben. In 4 kleinen, ausgezeichneten Schriften, welche vom Jahre 1860 an veröffentlicht wurden, zog er gegen die alten Glaubenssätze, deren man sich zu entledigen habe, zu Felde. Aus der Tatsache, daß bei allen Organismen ein bestimmter Stoff vorkommt, welcher sich durch die merkwürdigen Bewegungsphänomene auszeichnet (Protoplasma der Tiere und Pflanzen, Sarkode der einfachsten Organismen), aus der Tatsache ferner, daß das Protoplasma der Pflanzen zwar gewöhnlich von einer besonderen festen Membran umschlossen ist, in einigen Fällen aber die letztere abstreifen und als nackte Schwärmspore sich im Wasser selbständig fortbewegen kann, aus der Tatsache endlich, daß die tierischen Zellen und die einfachsten einzelligen Organismen sehr häufig keine Membran besitzen und dann als nacktes Protoplasma und als nackte Sarkode erscheinen, zieht MAX SCHULTZE den Schluß, daß die Membran für den pflanzlichen und tierischen Elementarteil etwas Unwesentliches sei. Zwar behält er den durch Schleiden und Schwann in die Anatomie eingebürgerten Namen Zelle bei, definiert dieselbe aber, (1861) als ein mit den Eigenschaften des Lebens begabtes Klümpchen von Protoplasma.

Mit dieser Definition knüpfte Max Schultze — wie der historischen Gerechtigkeit wegen hervorgehoben sei — wieder an die älteren Bestrebungen von Purkinje (1837—1840) und Arnold (1845) an, welche eine Körnchen- und Klümpchentheorie auszubilden versuchten, aber gegenüber der besser durchgearbeiteten und ihrer Zeit mehr angepaßten

Zellentheorie von Schwann wenig Erfolg hatten.

Unter einem Klümpchen von Protoplasma stellten sich indessen schon damals Max Schultze und andere Forscher keineswegs etwas so Einfaches vor, wie das Wort auszudrücken scheint. Namentlich der Physiologe Brücke (1861) schloß aus der Kompliziertheit der Lebenseigenschaften, deren Träger das Protoplasma ist, mit Fug und Recht, daß das Protoplasmaklümpchen eine komplizierte Struktur, einen "höchst kunstvollen Bau" besitzen müsse, in welchen nur die Unzulänglichkeit unserer Beobachtungsmittel keinen befriedigenden Einblick gestatte. Daher bezeichnete denn schon Brücke sehr treffend den Elementarteil der Tiere und Pflanzen, das Protoplasmaklümpchen, als einen Elementarorganismus.

Bei dieser Sachlage ist eigentlich der Name Zelle ein verkehrter. Daß er trotzdem beibehalten worden ist, erklärt sich teils aus gerechter Pietät gegen die rüstigen Streiter, welche, wie Brücke sich ausdrückt, unter dem Banner der Zellentheorie das gesamte Feld der Histologie erobert haben, teils aus dem Umstand, daß die Anschauungen, welche die neue Reform herbeigeführt haben, erst nach und nach ausgebildet wurden und zu allgemeiner Geltung zu einer Zeit gelangten, als das Wort Zelle sich schon durch jahrzehntelangen Gebrauch in der Literatur eingebürgert hatte.

Seit Brücke und Max Schultze hat sich unsere Kenntnis vom Wesen der Zelle noch außerordentlich vertieft. Es sind viele neue Einblicke in die Struktur und die Lebenseigenschaften des Protoplasma gewonnen worden, besonders aber hat das Studium des Zellenkernes und der Rolle, welche er bei der Vermehrung der Zelle und bei der geschlechtlichen Zeugung spielt, neue große Fortschritte herbeigeführt. Die ältere Definition "die Zelle ist ein Klümpchen von Protoplasma" mußte daher erweitert werden in die Definition: "Die Zelle ist ein Klümpchen von Protoplasma, das in seinem Innern einen besonders geformten Bestandteil, den Kern (Nucleus), einschließt."

Auf die Geschichte dieser neueren Errungenschaften wird hie und da bei der folgenden Darstellung unserer gegenwärtigen Kenntnisse von dem Wesen des Elementarorganismus eingegangen werden.

Das reiche Wissensmaterial, welches eine hundertjährige Forschung über die Zelle angesammelt hat, wird sich am besten in folgender Weise systematisch gruppieren lassen:

In einem ersten Abschnitt sollen die chemisch-physikalischen und morphologischen Eigenschaften der Zelle dargestellt werden.

Ein zweiter Abschnitt wird dann von den Lebenseigenschaften der Zelle zu handeln haben: von dem Stoffwechsel, der Kontraktilität, der Reizbarkeit und der Fortpflanzung durch Teilung, ferner von der wichtigen Frage nach den Wechselbeziehungen zwischen Protoplasma, Kern und Zellprodukt und von dem geheimnisvollen Problem der Befruchtung.

#### Literatur I.

- 1) Fr. Arnold, Lehrbuch der Physiologie des Menschen. 2. Teil. Zürich 1842. Handbuch der Anatomie des Menschen. 1845. 2) de Bary, Myxomyceten. Zeitschrift f. wissenschaftl. Zool. 1859.
- 3) Lionel S. Beale, Die Struktur der einfachen Gewebe des menschlichen Körpers. Übersetst von Carus. 1862.
- 4) Bischoff, Entwicklungsgeschichte des Kanincheneies. 1842.
- 5) **B. Brown**, Observations on the organs and mode of fecundation in Orchideae and Asclepiadeae. Transactions of the Linnean society. London 1833.
- 6) Brücke, Die Elementarorganismen. Wiener Sitzungsber. Jahrg. 1861. XLIV. 2. Abt 7) Cohn, Nachträge 2. Naturgeschichte des Protococcus pluviatilis. Nova acta Vol. XXII.
- pag. 607-764. 8) Bonaventura Corti, Observazioni microsc. sulla Tremella e sulla circolazione del fluido in una pianta acquaiola. 1774
- 9) Grew, The anatomy of plantes. 1862.
- 10) Hackel, Die Radiolarien. 1862.
- Derselbe, Studien über die Moneren. 1870.
- 11) Henle, Symbolae ad anatomiam villorum intestinalium. 1837. 12) Oskar Hortwig, Die Geschichte der Zellentheorie. Deutsche Rundschau.
- 13) Huxley, On the cell theory. Monthly Journal. 1853.
  14) Kölliker, Die Lehre von der tierischen Zelle. Schleiden u. Nägeli, Wissenschaftl. Botanik. Heft 2. 1845. Derselbe, Handbuch der Gewebelehre des Menschen.
- 15) Malpighi, Anatome plantarum. 1674.
- 16) Meyen, Phytotomie. Berlin 1830.
- 17) H. v. Mohl, Über die Vermehrung der Pflanzenzellen durch Teilung. Dissert, Tübingen 1835. Flora 1837.
- 18) Derselbe, Über die Saftbewegung im Innern der Zellen. Botanische Zeitung. 1846.
- 19) Derselbe, Grundzüge der Anatomie und Physiologie der vegetabilischen Zelle. Wagners Handworterbuch der Physiologie. 1851 20) J. Kaller, Vergleichende Anatomie der Myxinoiden. 1835.
- 21) Oken, Lehrbuch der Naturphilosophie. 1809.

- 22) Purkinje, Bericht über die Versammlung deutscher Naturforseher und Ärzte in Prag im September 1837. Prag 1838. pag. 174-175.
- 23) Dersebe, Übersicht der Arbeiten und Veränderungen der schlesischen Gesellschaft für
- vaterländische Kultur im Jahre 1839. Breslau 1840. 24) Der selbe, Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik. 1840. Nr. 5. pag. 33—38. 25) **Bemak**, Über extravelluläre Entstehung tierischer Zellen und über Vermehrung derselben durch Teilung. Müllers Archiv. 1852.
- 26) Derselbe, Untersuchungen über die Entwicklung der Wirbeltiere. 1855.
- 27) Sachs, Geschichte der Botanik. 1875. 28) Matthias Schleiden, Beiträge zur Phytogenesis. Müllers Archiv. 1838. Derselbe, Grundzüge der wissenschaftlichen Botanik. 2. Aufl. 1845.
- 29) Max Schultze, Das Protoplasma der Rhizopoden und der Pflanzenzelle. 1863.
- 30) Derselbe, Öber Muskelkörperchen und was man eine Zelle zu nennen habe. Archiv für Anatomie und Physiologie. 1861.
- 31) Th. Schwann, Mikroskopische Untersuchungen über die Übereinstimmung in der Struktur und dem Wachstum der Tiere und Pflanzen. 1839.
- 32) L. C. Treviranus, Vom inwendigen Bau der Gewächse. 1806
- 33) B. Virchow, Die Zellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische Gewebelehre. 1858. 2. Aufl. 1862.
- 34) Casp. Friedr. Wolff, Theorie von der Generation. 1764.

#### ZWEITES KAPITEL.

# Die chemisch-physikalischen und morphologischen Eigenschaften der Zelle.

Mit Recht ist die Zelle auf Grund der Lebenseigenschaften, die an ihr beobachtet werden können, als ein "Elementarorganismus" (Brücke) bezeichnet worden. Sie ist auch in den Fällen, wo sie mit unseren unvollkommenen Hilfsmitteln der Beobachtung einfach zu sein scheint, kein einfaches Gebilde, welches sich etwa einem unorganischen Kristalle vergleichen ließe, wie es von Th. Schwann versucht wurde, vielmehr ist sie selbst noch aus vielen, verschiedenartigen, elementaren Teilen zusammengesetzt zu denken, aus Teilen, welche einfacher als die Zelle, aber zusammengesetzter als das chemische Molekül sind, und welche, wie die Organe in einem höheren Organismus beim Lebensprozeß zusammen wirken. wahre Natur dieser elementaren Lebenseinheiten, welche sich augenblicklich noch größtenteils unserer Kenntnis entziehen, genauer festzustellen, wird noch für lange Zeit eine Aufgabe biologischer Forschungen bleiben. Wir stehen jetzt in unserem Verständnis dem Zellorganismus in ähnlicher Weise gegenüber, wie vor hundert Jahren die Naturforscher dem tierischen und pflanzlichen Gesamtorganismus vor der Entdeckung der Zellentheorie. Um in diese tiefsten Geheimnisse des Lebens weiter einzudringen, müssen unsere optischen Hilfsmittel, noch mehr aber unsere chemischen Untersuchungsmethoden auf eine höhere Stufe der Vollendung gebracht werden. Es scheint mir zweckmäßig, diese Gedanken gleich hier hervorzuheben, damit sie der Leser bei der folgenden Darstellung immer vor Augen hat.

In jeder Zelle ist ausnahmslos ein besonders geformter Teil nachzuweisen, welcher im ganzen Organismenreich mit einer großen Gleichförmigkeit auftritt, der Zellkern. Ihm und dem übrigen Teil der Zelle, dem Protoplasma, kommen offenbar eigenartige Aufgaben im Lebensprozeß des Elementarorganismus zu. Daher läßt sich die Untersuchung der chemisch-physikalischen und morphologischen Eigenschaften der Zelle am besten in zwei Teile zerlegen: in die Untersuchung des Protoplasmakörpers und in die Untersuchung des Zellkerns.

Daran schließen sich als Anhang noch zwei kleinere Abschnitte an. Von diesen handelt der erste über die Frage: Gibt es kernlose Elementarorganismen? Der zweite beschäftigt sich mit den Zentralkörperchen oder Zentrosomen, welche als besondere Zellorgane neben dem Kern zuweilen im Protoplasma aufgefunden werden.

## I. Die chemisch-physikalischen und morphologischen Eigenschaften des Protoplasmakörpers.

#### a) Der Begriff des Protoplasmas und seine Berechtigung.

Bei Pflanzen und Tieren sehen die Zellen zuweilen nach Form und Inhalt so außerordentlich verschieden aus, daß sie auf den ersten Blick überhaupt nichts Gemeinsames darzubieten scheinen. Man vergleiche den Inhalt einer Pflanzenzelle am Vegetationskegel mit einer von Stärkekörnern erfüllten Zelle der Kartoffelknolle oder eine Embryonalzelle einer Keimscheibe mit einer Fettzelle oder einem mit Dotterplättchen angefüllten Der unbefangene Beobachter wird nur Unterschiede erblicken. Trotzdem stimmen die genannten Zellen bei tieferer Untersuchung in einem Punkte überein: in dem Besitz einer sehr wichtigen, eigentümlichen Substanz, die dort in größerer Masse, hier nur in Spuren vorhanden ist, in keinem Elementarorganismus aber vollständig vermißt wird. Dieselbe läßt in vielen Fällen die Lebenseigenschaften erkennen, von denen später gehandelt wird, die Eigenschaft der Kontraktilität, der Reizbarkeit etc., und da sie außerdem bei jugendlichen Zellen, bei niederen Organismen, bei den Zellen des Vegetationskegels und der Keimscheibe, allein den Zellkörper - vom Kern natürlich abgesehen - ausmacht, hat man in ihr den hauptsächlichen Träger der Lebensfunktionen erblickt. Sie ist das Protoplasma von MAX SCHULTZE oder die bildende Substanz (forming matter) des englischen Histologen Beale (I. 1862).

Wenn das Wort "Protoplasma" hier und im folgenden gebraucht wird, so geschieht es in der ursprünglichen Bedeutung, welche ihm MOHL, MAX SCHULTZE, LEYDIG u. a. gegeben haben. In neuerer Zeit ist leider eine Verwirrung in der Terminologie eingerissen. STRASBURGER (1882), dem sich andere Forscher angeschlossen haben, bezeichnet als Protoplasma den ganzen Inhalt der Zelle, den Kern mit inbegriffen, und unterscheidet in ihm wieder Cytoplasma (das Protoplasma der älteren Autoren) und das Karyoplasma.

Um zu wissen, was Protoplasma ist, wird man am besten dasselbe an solchen Zellen untersuchen, in denen es möglichst frei von anderen Beimischungen und in größerer Menge auftritt, und am besten an den Objekten, an denen sich die Begründer der Protoplasmatheorie ihre Vorstellung von seiner Natur gebildet haben. Solche Objekte sind junge Pflanzenzellen, Amöben, Rhizopoden, die Lymphkörperchen von Wirbeltieren. Wer hier die charakteristischen Eigenschaften des Protoplasmas erkannt hat, wird dasselbe auch in solchen Zellkörpern auffinden, in denen es nur in geringer Menge vorhanden ist und durch andere Substanzen mehr oder minder verdeckt wird.

Es ist von Flemming der Vorschlag gemacht worden, den Begriff Protoplasma, mit dem ein unberechtigter Kultus getrieben werde, überhaupt ganz fallen zu lassen; denn die Verwendung dieses Wortes sei heutzutage eine so unbestimmte und schrankenlose geworden, daß man sich mit Recht fragen könne, ob durch seinen jetzigen Gebrauch wirklich Nutzen und nicht vielmehr Verwirrung gestiftet werde.

Dieser Vorschlag kann weder als ein zweckdienlicher, noch als ein in der Sache berechtigter bezeichnet werden. Denn wenn auch zugegeben werden mag, daß von mancher Seite das Wort in verschiedener Weise gebraucht wird, daß es auch nicht möglich ist, in einem kurzen Satze eine erschöpfende Definition des Wortes Protoplasma zu geben, und daß man in manchen Fällen in Verlegenheit kommt, zu sagen, welcher Teil in einer Zelle Protoplasma ist und welcher nicht, so geht aus alledem die Entbehrlichkeit des Protoplasmabegriffes noch in keiner Weise hervor. Ähnliche Bedenken können auch gegen manche anderen Worte erhoben werden, durch welche wir uns über bestimmte Stoffgemenge der Organismen zu verständigen suchen. Mit dem Wort Nuklein oder Chromatin bezeichnen wir z. B. einen gewissen Bestandteil des Kerns, der für manchen leidlich gut bestimmbar erscheinen wird. Und doch wird der Mikroskopiker zugeben müssen, daß es im ruhenden Kerngerüst nicht möglich ist, genau zu bestimmen, was Linin und was Nuklein ist, oder zu entscheiden, ob man im einen Fall nicht zu viel, im anderen Fall zu wenig mit gefärbt hat.

Ebensowenig wie das Wort Chromatin, ist das Wort Protoplasma entbehrlich, um sich über die Zellbestandteile zu verständigen. Nur soll man nicht den Anspruch erheben, daß mit dem Wort Protoplasma ein chemisch scharf definierbarer Körper bezeichnet sei.

Protoplasma ist ein biologischer Begriff (und dasselbe gilt mehr oder minder auch für das Wort Chromatin und so viele andere); es ist eine Bezeichnung für ein Stoffaggregat, das eine Anzahl von physikalischen, chemischen und, was noch wichtiger ist, von biologischen Eigenschaften zeigt. Solche Begriffe sind bei dem gegenwärtigen Stand unserer Wissenschaft unentbehrlich. Wer mit der Geschichte der Zelle bekannt ist, weiß, welche Summe von Beobachtungen und wie viel logische Denkarbeit vieler Forscher notwendig gewesen ist, um den Begriff Protoplasma zu entwickeln, der weiß, daß mit der Schaffung dieses Begriffes die ganze Zellen- und Gewebelehre einen viel tieferen Inhalt gewonnen hat. Wie viele Kämpfe hat es gefordert, bis festgestellt wurde, daß an der Zelle nicht die Membran, sondern der Inhalt das Wesentliche ist, und daß in dem Inhalte es wieder eine besondere, überall wiederkehrende Substanz ist, welche in ganz anderer Weise als Zellsaft, Stärkekörner und Fetttropfen am Lebensprozeß beteiligt ist.

Das Wort Protoplasma hat daher nicht nur seine historische, sondern auch seine wissenschaftliche Berechtigung, und so wollen wir denn näher zu bestimmen suchen, was darunter zu verstehen ist.

### b) Charakteristik des Protoplasmas in physikalischer, chemischer und morphologischer Beziehung.

Das Protoplasma einzelliger Organismen. pflanzlicher und tierischer Zellen (Fig. 1 und 2) erscheint als eine zähflüssige, fast immer farblose, mit Wasser nicht mischbare Substanz, die infolge einer gewissen Ähnlichkeit mit schleimigen Stoffen einst von Schleiden als Schleim der Zelle bezeichnet wurde. Es bricht das Licht stärker als Wasser, so daß selbst feinste Protoplasmafädchen sich trotz ihrer Farblosigkeit in diesem Medium erkennen lassen. Ferner hat es ein etwas größeres spezifisches Gewicht als Wasser, von einigen Fällen abgesehen, in denen es Luftblasen oder Fettkugeln einschließt. Es muß daher im Wasser langsam zu Boden sinken. Einzellige niedere Organismen können sich nur dadurch, daß sie besondere Lokomotionsorgane, Flimmern, Geißeln oder dergleichen besitzen, im süßen

oder salzigen Wasser in der Schwebe erhalten. Der Physiologe Jensen hat das spezifische Gewicht des Flimmerinfusors Paramaecium aurelia auf etwa 1.25 berechnet.

Nach Untersuchungen von Pfeffer hat das Protoplasma einen ziemlich hohen Grad von Konsistenz. Denn wie sich durch Experimente feststellen ließ, zerrissen Protoplasmastränge von Plasmodien des Chondrioderma difforme erst, nachdem auf sie ein Zug von 120—300 mg auf den Quadratmillimeter ausgeübt worden war.

In keinem Protoplasma fehlen kleinste, nur wie Punkte erscheinende Körnchen, die Mikrosomen, die bald spärlicher, bald reichlicher vorhanden und in eine bei schwächerer Vergrößerung homogen aussehende Grundsubstanz eingebettet sind. Je nach ihrer Menge sieht daher das Protoplasma bald mehr durchscheinend, hyalin, bald etwas dunkler und körnig

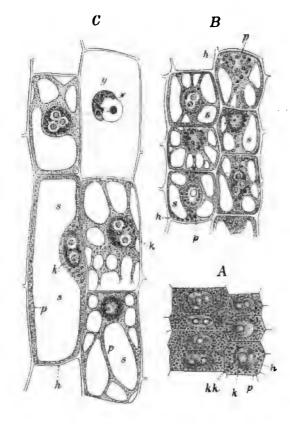

Fig. 1. Parenchymsellen aus der mittleren Schicht der Wurselrinde von Pritillaria imperialis; Längsschnitte, nach 550maliger Vergrößerung. Nach SACHS. A dicht über der Wurzelspitze liegende, sehr junge Zellen, noch ohne Zellsaft; B die gleich-namigen Zellen etwa 2 Millimeter über der Wurzelspitze, der Zellsaft s bildet im Protoplasma p einzelne Tropfen, zwischen denen Protoplasmawände liegen; C die gleichnamigen Zellen etwa 7-8 Millimeter über der Wurzelspitze; die beiden Zellen rechts unten sind von der Vorderfläche gesehen, die große Zelle links unten im optischen Durchschnitt gesehen; die Zelle rechts oben durch den Schnitt geöffnet; der Zellkern läßt unter dem eindringenden Einfluß des Wassers eine eigentümliche Quellungserscheinung wahrnehmen (x y); k Kern; kk Kern-körper; h Membran.

aus. Ihre Verteilung im Zellenleib ist selten eine gleichmäßige. Gewöhnlich bleibt eine mehr oder minder feine, oberflächliche Schicht körnchenfrei. Da dieselbe außerdem noch einen etwas festeren Aggregatzustand als die von ihr eingeschlossene, wasserreichere und körnige Protoplasmamasse darbietet, hat man beide als zwei verschiedene Plasmaarten unterschieden und die eine als Hautplasma oder Hyaloplasma und die andere als Körnerplasma bezeichnet (Fig. 2 ck. cn.).

Manche Forscher, wie namentlich Pfeffer, de Vries etc. sind geneigt, in der Hautschicht ein besonders differenziertes und mit besonderen Funktionen betrautes Organ des Zellkörpers zu er-

blicken. Zu gunsten einer derartigen Auffassung ließ sich wohl das folgende von mir angestellte Experiment verwerten: Reife, in den Eileiter eingetretene und mit einer Gallerthülle umgebene Eier von Rana temporaria wurden mit der äußerst feinen Spitze einer Glasnadel vorsichtig angestochen. Die so hervorgerufene Verletzung war nach der Operation äußerlich nicht wahrnehmbar. Ein Austritt von Dottersubstanz war an der Stichstelle nicht zu bemerken. Als aber darauf die Eier befruchtet wurden, so begann nach einiger Zeit an allen verletzten Eiern Dottersubstanz in ziemlich beträchtlicher Menge an der Oberfläche hervorzuguellen und zwischen Ei- und Dotterhaut einen mehr oder minder großen Höcker (Extraovat. Roux) zu bilden. Durch den Akt der Befruchtung wurde der Substanzaustritt erst hervorgerufen, weil durch das Eindringen des Samenfadens die Eirinde gereizt und, wie an geeigneten Objekten leicht zu beobachten ist, zu einer energischen Kontraktion angeregt wird. Durch den Stich muß mithin in der Hautschicht der Zelle eine Wunde entstanden sein, welche bis zur Befruchtung noch nicht hatte ausheilen können und erst infolge der durch die Befruchtung bedingten Kontraktion Dotter ausfließen ließ. Da nun zwischen der Verletzung und dem Eindringen des befruchtenden Samenfadens bei den Froscheiern immer ein längeres, von mir nicht genauer bestimmtes Zeitintervall liegt, so dürfte dies wohl dafür sprechen, daß der Hautschicht in der Tat eine besondere, von dem darunter gelegenen Zellinhalt etwas verschiedene Struktur und besondere Eigenschaften zukommen.

Häufig hat das Protoplasma einen so hohen Gehalt an Imbibitionswasser, daß es Eigenschaften wie eine Flüssigkeit darbietet. Nicht nur zeigt es das später zu besprechende Phänomen der Protoplasmaströmung, sondern wird auch von den Gesetzen beherrscht, welche Plateau und Quincke für Flüssigkeiten festgestellt haben. Wie die Gesetze der Oberflächenspannung die Abrundung eines Flüssigkeitstropfens Kugelform bewirken, so nehmen auch Protoplasmamassen, welche aus großen Pflanzenzellen, wie Vaucheria, Bryopsis etc., an verletzten Stellen ausgepreßt werden können, im Wasser alsbald die Form von kugeligen Tropfen an.

Auf Grund derartiger Ähnlichkeiten, welche sich nicht in Abrede stellen lassen, sind manche Forscher, durchdrungen von der Überzeugung, daß alle Lebensvorgänge in letzter Instanz physikalisch, chemisch oder mechanisch erklärbar sein müssen, zu der Ansicht verleitet worden, daß das

Fig. 2. Amoeba Proteus. Nach Leidy. Aus Rich. Hertwig, n. Kern. cv. Kontraktile Vakuole. N. Nahrungsballen. cn. Körnerplasma. ck. Hauptplasma.

lebende Protoplasma seiner Natur nach eine Flüssigkeit und zwar eine Mischung verschiedener flüssiger Substanzen, also eine "Emulsion" sei.

In seinen Studien über Protoplasmamechanik spricht sich Berthold mit Entschiedenheit in diesem Sinne aus. Ihm schließt sich in jeder Beziehung Verworn an, nach dessen Anschauung die Lebenserscheinungen sehr wohl an ein flüssiges Substrat geknüpft sein können. Er erklärt es als "eine starke Voreingenommenheit für gewisse unhaltbare Theorien,

wenn man sich der Tatsache verschließen wolle, daß das Protoplasma sich physikalisch wie eine Flüssigkeit verhalte".

Er definiert daher auch die Zelle als ein meist mikroskopisch kleines Klümpchen flüssiger Substanz, in der verschiedene, teils geformte, teils gelöste Bestandteile eingelagert sind, und er findet, "wenn man die lebendige Substanz mit flüssigen Gemischen vergleicht, daß sie sich in ihren Bauverhältnissen nicht mehr von leblosen Flüssigkeitsgemischen unterscheidet, wie diese untereinander, ja nicht einmal so sehr, wie diese von einem Kristall".

Gegen derartige und ähnliche Auffassungen vom Wesen der Zelle muß hier entschieden Stellung genommen werden, da sie von Grund aus unvereinbar sind mit der Vorstellung vom Elementarorganismus, welcher sich wie ein roter Faden durch dieses Lehrbuch hindurchzieht und schon gleich auf Seite 11 in einigen Sätzen skizziert wurde. Denn wenn auch zugegeben werden muß, daß das Protoplasma unter Umständen sehr viel Imbibitionswasser aufnehmen und dadurch Eigenschaften wie eine Flüssigkeit erhalten kann, woraus sich manche Erscheinungen erklären (siehe S. 15), so darf deswegen doch nicht das Protoplasma als eine Flüssigkeit bezeichnet werden. Durch eine solche Definition wird die Erklärung auf etwas ganz Nebensächliches gelenkt, dagegen von der eigentlichen Hauptsache abgezogen. Denn flüssig ist im Protoplasma nur das in ihm enthaltene Wasser; die es aufbauenden Eiweißkörper aber und alle ihre unzähligen Derivate, die als die eigentlichen Träger des Lebensprozesses in Frage kommen, befinden sich in einem festen Aggregatzustand und stehen außerdem in näheren und geordneten Beziehungen zueinander, die erst das Wesen des Organismus ausmachen. Wenn gelöstes Eiweiß in der Zelle noch außerdem gefunden wird, so hat es die Bedeutung von Nahrungseiweiß, welches entweder zu einem integrierenden Bestandteile des Protoplasma erst umgewandelt oder bei dem Stoff- und Kraftwechsel in ihm in irgend einer Weise aufgebraucht wird.

Wie Nägeli und viele andere Forscher, sind wir der Überzeugung, daß die komplizierten Erscheinungen des Lebensprozesses, vor allen Dingen der Vererbung, nicht aus den Eigenschaften von Flüssigkeiten oder gelösten Stoffen erklärbar sind. Mit Recht bezeichnet daher Wiesner "den Versuch, die Eigentümlichkeiten der lebenden Substanz auf Eigenschaften

der Flüssigkeiten zurückzuführen, als einen befremdlichen."

Eine große Förderung hat die Lehre vom Protoplasma in der Zukunft von chemischen Untersuchungen zu erwarten. Zur Zeit sind allerdings die Schwierigkeiten, welche sich einer rationellen Zellchemie entgegenstellen, ganz außerordentliche. Denn, wenn schon die Chemie der Eiweißkörper im Verhältnis zu anderen Gebieten weit zurück ist, so gilt dies in noch höherem Grade von den Eiweißkörpern der Zelle. Haben wir es doch im Protoplasma nicht mit einer einfachen Proteïnsubstanz, sondern wahrscheinlich mit unzähligen Modifikationen von solchen zu tun. die in kleinsten Mengen mit einander verbunden sind; zu ihnen treten noch andere Substanzen hinzu, die aus Umsetzungen von Eiweißkörpern gebildet werden, und entweder einer progressiven oder regressiven Metamorphose angehören können, in letzterem Falle also Zerfallsprodukte darstellen. Die Schwierigkeit wird im wesentlichen noch dadurch erhöht, daß jeder kleinste chemische Eingriff den Tod der Zelle herbeiführt, und gerade das Wesentliche des Protoplasmas, auf welchem der Lebensprozeß beruht. vernichtet. Daß auf diesem Gebiet mit den gewöhnlichen Methoden der

gegenwärtigen Chemie nicht sehr weit zu kommen ist, läßt sich schon jetzt ersehen. Die Zellchemie der Zukunft wird sich daher noch ihre eigenen Methoden ausbilden müssen. Ein Weg, der schon manches Ergebnis gefördert hat und noch Besseres erwarten läßt, bietet sich hier in der farbenanalytischen Methode, wie sie Ehrlich genannt hat. Dieselbe besteht darin, daß man kleinste spezifische Stoffteilchen in der Zelle durch charakteristische Färbungen kenntlich und von anderen unterscheidbar macht. Die zahlreichen Farbstoffe, namentlich aber die basischen, sauren und neutralen Anilinfarben gewähren zu weiteren Fortschritten in dieser Richtung die Möglichkeit, namentlich wenn die Färbetechnik sich erst zu einem rationelleren Zweig der Wissenschaft herausgearbeitet haben wird.

In dem Protoplasma legt man einen besonderen Wert als den eigentlichen Trägern der Lebensprozesse den Proteinsubstanzen bei, den kompliziertesten organischen Körpern, die es gibt, und über deren chemische Konstitution die Analyse noch wenig sichere Aufschlüsse gegeben hat. Ihre komplizierte Struktur beruht in erster Linie auf den ganz außergewöhnlichen, chemischen Eigenschaften des Kohlenstoffs (HAECKEL III 1866). In den Proteinsubstanzen haben sich dem Kohlenstoff vier andere Elemente, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Schwefel, beigesellt, in einem Verhältnis, welches man durch die Formel C<sup>72</sup>H<sup>106</sup>N<sup>18</sup>SO<sup>22</sup> (Zusammensetzung eines Eiweißmoleküls) auszudrücken versucht hat (Nägeli III 1884).

Unter den verschiedenen Arten der Proteinkörper (Albumine, Globuline. Fibrine, Plastine, Nukleine etc.) scheint für das Protoplasma besonders das Plastin charakteristisch zu sein (Reinke III 1881, Schwarz III 1887, Zacharias III 1883); dasselbe ist im Wasser und  $10^{\circ}/_{\circ}$  Kochsalz und  $10^{\circ}/_{\circ}$  schwefelsaurer Magnesia unlöslich; in verdünnter Essigsäure wird es gefällt, in konzentrierter zur Aufquellung gebracht; in konzentrierter Salzsäure wird es gefällt; es widersteht sowohl der Pepsin- als der Trypsinverdauung. Es färbt sich wenig oder gar nicht in basischen, dagegen in sauren Anilinfarben (Eosin und S-Fuchsin).

Daneben finden sich in geringerer Menge Globuline und Albumine, die auch in gelöstem Zustand im Zellsaft der Pflanzen vorkommen.

Das Protoplasma ist sehr reich an Wasser, welches, wie Sachs (III 1882) bemerkt, zu seiner Molekularstruktur in demselben Sinne gehört, wie z. B. das Kristallwasser zur Struktur sehr vieler Kristalle nötig ist, die ihre kristallinische Form durch Entziehung des Kristallwassers verlieren. An frischen Fruchtkörpern von Aethalium septicum fand Reinke (III 1881) 71,6% Wasser und 28,4% bei 100 Grad getrocknete Substanz. 66% Flüssigkeit ließ sich durch Auspressen erhalten.

Im Protoplasma kommen ferner stets eine Anzahl verschiederer Salze vor und bleiben bei der Verbrennung desselben als Asche zurück. Bei Aethalium septicum enthält die letztere an Grundstoffen Chlor, Schwefel, Phosphor, Kalium, Natrium, Magnesium, Calcium, Eisen.

Lebendes Protoplasma gibt eine deutlich alkalische Reaktion; rotes Lackmuspapier, sowie ein im Braunkohl vorkommender, von Schwarz verwandter, roter Farbstoff wird blau. Es ist dies bei Pflanzen auch dann der Fall, wenn der Zellsaft, wie gewöhnlich, sauer reagiert. Die alkalische Reaktion rührt nach den Untersuchungen von Schwarz (III 1887) bei den Pflanzen von Alkali her, welches in dem lebenden Protoplasma an die Proteinkörper gebunden ist. Aethalium septicum entwickelt nach Reinke (III 1881) in getrocknetem Zustande Ammoniak.

Außerdem lassen sich im Protoplasma stets die verschiedensten Stoffwech selprodukte nachweisen, welche teils der progressiven, teils der regressiven Metamorphose angehören. Sie zeigen im tierischen und pflanzlichen Zellenkörper eine große Übereinstimmung. Hier wie dort sind Pepsin, Diastase, Myosin, Sarkin, Glykogen, Zucker, Inosit, Dextrin, Cholestearin und Lecithin, Fette, Milchsäure, Ameisensäure, Essigsäure, Buttersäure etc. gefunden worden.

Als Beispiel für die quantitative Zusammensetzung einer Zelle einschließlich ihres Kernes teilen Schleferdecker und Kossel (III 1891) in ihrem Lehrbuch eine von Hoppe-Seyler ausgeführte Analyse der Eiterkörperchen mit. Nach ihr enthalten 100 Gewichtsteile organischer Substanz:

| verschiede | ne   | Ei   | wei | ßst | offe | • |   | 13,762, |
|------------|------|------|-----|-----|------|---|---|---------|
| Nuklein    |      |      |     |     |      |   |   | 34,257, |
| unlösliche | Sto  | offe |     |     |      |   |   | 20,566, |
| Lecithin \ |      |      |     |     |      |   |   | 1.1.202 |
| Fette ]    |      | •    | •   | •   | •    | • | • | 14,383, |
| Cholestear | in   |      |     |     |      |   |   | 7,400,  |
| Cerebrin   |      |      |     |     |      |   |   | 5,199,  |
| Extraktivs | toff | е    |     |     |      |   |   | 4,433,  |

In der Asche fand sich Kalium, Natrium, Eisen, Magnesium, Calcium, Phosphorsäure und Chlor.

Ein anderes, sehr geeignetes Material zur Ausführung chemischer Analysen bieten die Sainenfäden des Lachses dar, welche von Miescher einer Analyse unterworfen worden sind. Da die Köpfe der Samenfäden hauptsächlich aus Kernsubstanz bestehen, ergibt sich ein hoher Prozentsatz von Nuklein. Miescher hat die Lachsmilch in 100 Teilen organischer Stoffe zusammengesetzt gefunden aus:

| Nuklein      |  |  |   | 48,68  |
|--------------|--|--|---|--------|
| Protamin .   |  |  |   | 26,76  |
| Eiweißstoffe |  |  |   | 10,32  |
| Lecithin     |  |  |   | 7,47   |
| Cholestearin |  |  |   | 2.24   |
| Fett         |  |  |   | 4,53   |
|              |  |  | _ | 100,00 |

Von manchen Seiten ist die Ansicht ausgesprochen worden, daß die Erforschung der Lebenssubstanz und des Lebensprozesses ein chemischphysikalisches Problem sei. Nur scheint auch in diesem Ausspruch eine Verkennung der eigentlichen Aufgaben, welche die Biologie zu lösen hat, enthalten zu sein. Wir sind weit entfernt, den alten Begriff der Lebenskraft wieder neu auffrischen zu wollen. Wir schließen vielmehr so: Nehmen wir selbst an, die Wissenschaft der Chemie wäre in einer fernen Zukunft so weit vervollkommnet, daß sie uns genau den Aufbau aller möglichen Eiweißmoleküle und ihrer Derivate durch Analyse nachzuweisen imstande ist, daß sie ferner auch mit ihren Methoden anzugeben vermöchte. welche Arten von Eiweißmolekülen und anderen organischen Stoffen und in welcher Menge sie in der lebenden Zelle enthalten sind, so würde nach unserer Ansicht durch diese gewiß wunderbaren Leistungen chemischer Experimentierkunst und Methodik der eigentliche Kern des Lebensproblems noch ungelöst und die Einsicht in das Wesentliche der lebenden Zelle und des Protoplasma noch nicht gewonnen sein. Denn die Zelle ist kein "lebendes Eiweiß", wie man zuweilen gesagt hat, sie ist nicht einfach ein Gemengsel zahlloser Eiweißmoleküle, sondern sie ist ein Organismus, gebildet aus gesetzmäßig untereinander verbundenen elementaren Lebenseinheiten, die selbst wieder Komplexe von Eiweißmolekülen und daher mit Eigenschaften begabt sind, die von den Eigenschaften des einfachen Eiweißmoleküls ebenso verschieden sind, wie die Eigenschaften des letzteren von den Eigenschaften der es aufbauenden Atome. Daher sagte ich in einem Vortrag: "Wenn es Aufgabe des Chemikers ist, die zahllosen Verbindungen der verschiedenartigen Atome zu Molekülen zu erforschen, so kann er, streng genommen, überhaupt nicht dem eigentlichen Lebensproblem näher treten. Denn dieses beginnt ja überhaupt erst da, wo seine Untersuchung aufhört. Über dem Bau des chemischem Moleküls erhebt sich der Bau der lebenden Substanz als eine weitere höhere Art von Organisation, erhebt sich der Bau der Zelle und über diesem erhebt sich wieder der Bau der Pflanzen und Tiere, die noch kompliziertere, kunstvolle Vereinigungen von Millionen und Milliarden Zellen darstellen, welche in der allerverschiedenartigsten Weise zusammengeordnet und differenziert sind."

"Was hat in aller Welt chemische Wissenschaft, wie sie jetzt ist, mit dieser ganz neuen Welt von Organisationen des Stoffes zu tun, auf welchen erst die Lebenserscheinungen beruhen? Wollte sich der Chemiker zur Aufgabe stellen, auch diese zu erforschen, dann müßte er selbst Biologe, vor allem Morphologe; werden dann aber würden auch seine Arbeitsmethoden und Ziele durchaus andere und viel umfassendere sein."

Wenn die Chemie dereinst auch alle Eiweißkörper durch Synthese künstlich darzustellen vermöchte, einen Protoplasmakörper zu bilden, wäre doch immer noch ein ähnliches Beginnen, wie der Versuch Wagners, einen Homunculus in der Phiole auszukristallisieren. Denn nach allen unseren Erfahrungen entstehen Protoplasmakörper auf keinem anderen Wege als durch Fortpflanzung aus vorhandenem Protoplasma; ihre heutige Organisation ist daher das Produkt einer außerordentlich langen historischen Entwicklung.

In den feineren Bau des Protoplasma mit Hilfe des Mikroskops noch tiefer einzudringen, ist eine wichtige Aufgabe der biologischen Forschung. An Versuchen dazu hat es in den letzten Jahrzehnten auch nicht gefehlt. Ich brauche nur die Namen von Frommann, Heitzmann, Flemming, Bütschli und Altmann zu nennen. Durch ihre Bemühungen ist schon eine besondere, kleine Literatur über das Kapitel:

#### "Protoplasmastruktur"

entstanden.

Die Ergebnisse sind allerdings noch wenig zufriedenstellende. Auch bei Anwendung der besten und stärksten Vergrößerungen ist am lebenden Protoplasma meist nur sehr wenig zu sehen. Daher stößt man in der Literatur häufig auf den Ausdruck "homogenes Protoplasma". Dergleichen Redewendungen können natürlich nicht als Beweis gegen das Vorhandensein einer feineren Struktur verwertet werden, da dieselbe sich unserer Wahrnehmung entziehen kann. Denn Aggregate verschiedenartiger kolloidaler Substanzteilchen, die von reichlicher Flüssigkeit durchtränkt, dabei sehr klein, farblos und in ihrem Lichtbrechungsvermögen von einander und vom Imbibitionswasser nicht genügend verschieden sind, werden uns optisch homogen erscheinen.

Bei dieser Sachlage wird man zwar versuchen müssen, soweit es möglich ist, schon am lebenden Protoplasma etwa vorhandene Strukturen zu erkennen. aber auch auf die Hilfsmittel nicht verzichten, die passende Behandlung des Protoplasma mit Reagentien und Farbstoffen dem Mikroskopiker darbietet. Denn durch Gerinnung und Färbung können auch

kleinste Substanzteilchen in der Zelle auf das schärfste sichtbar und zugleich von anderen chemisch verschiedenen Körpern differenziert werden. Allerdings wird man sich hier mehr, als es häufig geschieht, den so erhaltenen künstlichen und viel deutlicher gewordenen Strukturbildern gegenüber sehr kritisch zu verhalten haben und wird stets prüfen müssen, ob man eine schon im lebenden Protoplasma präformierte und durch Reagentienwirkung nur erkennbar gemachte, oder ob man eine im Leben gar nicht vorhanden gewesene, nur durch die Konservierung hervorgerufene Struktur, ein Artefact, vor sich habe. Die erstere ist von Wert, die letztere belanglos. Die Unterscheidung zwischen beiden ist oft gewiß nicht leicht, und sind in der Literatur zuweilen Kunstprodukte als normale Verhältnisse beschrieben worden. Es ist ein Verdienst von A. FISCHER in seinem Buch Fixierung, Färbung und Bau des Protoplasma die kri-

tische Sonde angelegt zu haben.

Als Kunstprodukte sind alle festen Gebilde aufzufassen, die durch Ausfällung von Albuminaten und ähnlichen Stoffen entstanden sind, die sich, wie wir wissen, im Imbibitionswasser des Protoplasma und im Kernsaft in Lösung vorfinden. So können Körnchen, Hohlkugeln, Fädchen, Netze und andere Arten von Gerinnseln in der Zelle zum Vorschein kommen, die, wie die Gerinnsel im Kernsaft nicht das geringste mit wirklich präformierten Strukturen zu tun haben. Der Mikroskopiker darf sich auf der einen Seite durch dergleichen Gebilde nicht täuschen lassen, auf der anderen Seite darf er in der Skepsis aber auch nicht so weit gehen, daß er überhaupt in allen durch Reagentienwirkung und Färbung sichtbar gemachten Strukturen Kunstprodukte vor sich zu haben argwöhnt. gegenüber ist hervorzuheben, daß alle Eiweißkörper und andere Substanzen, die sich in den lebenden Zellen schon in einem festen Aggregatzustand befinden, bei Reagentienbehandlung und Färbung Form und Zusammenhang in ursprünglicher Weise auch beibehalten werden. Ob hierbei dieses oder jenes Gebilde etwas geschrumpft oder gequollen oder sonstwie etwas verändert ist, bleibt Nebensache gegenüber dem Umstand, daß wir in eine wirklich vorhandene Struktur der lebenden Zelle einen Einblick gewonnen haben. In diesem Sinne betrachte ich als wirkliche Strukturteile der Zelle das Kernnetz, die Chromatinkörner, die Nukleolen, Chromosomen, das Centrosom, die Plastiden, Vakuolen, viele fibrilläre Gebilde usw. Nach unserem Ermessen ist Fischer in seinen kritischen Untersuchungen, so verdienstlich sie sind, in manchen Beziehungen viel zu weit gegangen und ist zu Zweifeln geführt worden auch in Fällen, wo sie uns nicht angebracht zu sein scheinen. Mein Standpunkt läßt sich kurz dahin zusammenfassen, daß der Mikroskopiker sich nur zu hüten hat, vor einer Verwechselung der durch Reagentienbehandlung ausgefällten, in der lebenden Zelle aber gelösten Albuminate etc. mit präformierten, in festem Aggregatzustand befindlichen und daher wirklichen Strukturteilen der Zelle. Die Unterscheidung zwischen beiden mag zuweilen nicht leicht sein.

Eine andere Schwierigkeit bei der uns beschäftigenden Frage beruht darauf, daß die bei sehr starken Vergrößerungen sichtbar werdenden Strukturen, namentlich wenn der Lichtstrahl durch viele kleine, über einander gelegene Teile von verschiedener Lichtbrechung hindurchgeht, Trugbilder sein können, erklärbar nach den physikalischen Gesetzen der Lichtbrechung. Kein geringerer als Abbe, der beste Kenner des Mikroskops und der Gesetze der Optik, hat davor gewarnt, nicht jedes bei starker Vergrößerung erhaltene Bild als den richtigen Ausdruck einer im untersuchten Gegenstand wirklich vorhandenen Struktur zu halten. So wäre auch in dieser

Richtung Vorsicht geboten. Daher kann es uns nicht wundernehmen, daß das Thema der feineren Protoplasmastruktur noch etwas im argen liegt.

In den letzten Dezennien sind über Protoplasmastruktur wenigstens vier Ansichten geäußert worden, welche als Gerüsttheorie, als Schaumoder Wabentheorie, als Filartheorie und als Granulatheorie charakterisiert werden können.

Die Gerüsttheorie ist von Frommann (III 1875), Heitzmann (III 1873), Klein (III 1878), Leydig (III 1885), Schmitz (III 1880) u. a. aufgestellt worden. Nach ihr besteht das Protoplasma aus einem sehr feinen Netzwerk von Fibrillen oder Fäserchen, in dessen Lücken Flüssigkeit enthalten ist. Es gleicht daher im allgemeinen einem Schwamm; seine Struktur ist, wie man sich kurz ausdrückt, eine spongiöse.

Bei einem Überblick über diese Literatur wird man finden, daß unter der Bezeichnung "spongiöser Bau des Protoplasma" zuweilen ganz heterogene Dinge zusammengeworfen worden sind. Teils beziehen sich die Beschreibungen auf gröbere Gerüstwerke, welche durch Einlagerung verschiedenartiger Stoffe in das Protoplasma, wie später noch ausführlicher besprochen werden wird, bedingt sind und daher nicht als eine dem Protoplasma als solchem anhaftende Struktur bezeichnet und mit ihr zusammengeworfen werden dürfen. Dies gilt z. B. für die Beschreibung der Becherzellen von List (III 1885). Teils sind zuweilen auch netzförmige Strukturen beschrieben und abgebildet worden, die durch Gerinnung (durch einen Entmischungsvorgang) hervorgerufen sind und als Kunstprodukte gedeutet werden müssen. Künstliche Gerüststrukturen kann man sich z. B. leicht erzeugen, wenn man Eiweißlösungen oder Leimgallerte durch Zuastz von Chromsäure, Pikrinsäure oder Alkohol zur Gerinnung bringt. zeichnet HEITZMANN (II 17) in sehr schematischer Weise in die verschiedensten Zellen des tierischen Körpers Netzwerke ein, welche dem wirklichen Zustand in keiner Weise entsprechen. Auch Bütschli bemerkt in seiner Literaturübersicht (III 1892 p. 113), "es sei überhaupt häufig recht schwierig zu entscheiden, ob die von früheren Beobachtern beschriebenen Netzstrukturen eigentliche feinste Plasmastrukturen seien, oder ob sie auf gröberen Vakuolisationen beruhen. Da sich beide sehr ähnlich sehen, könne man hierüber nur auf Grund der Größenverhältnisse ein einigermaßen gesichertes Urteil gewinnen." Bütschli fand durchgängig, daß die Maschenweite der eigentlichen Plasmastrukturen kaum 1  $\mu$  überschreitet.

Wenn somit gegen viele Angaben gerechte Zweifel erhoben werden können, liegen anderen Beschreibungen (Frommann, Schmitz, Leydig etc.) wohl wirklich feinere Strukturen des Zellkörpers zugrunde.

In der Deutung der als Netzwerk beschriebenen Bilder nimmt BÜTSCHLI einen eigenen, von den genannten Forschern abweichenden Standpunkt ein, welcher ihn zur Aufstellung einer Schaum- oder Wabentheorie des Protoplasma (III 1892) veranlaßt hat.

Durch Vermischung von eingedicktem Olivenöl mit K<sup>2</sup>CO<sup>3</sup> oder mit Kochsalz oder Rohrzucker gelang es ihm, feinste Schäume herzustellen, deren Grundmasse Öl ist, das von zahllosen, allseitig



Fig. 3. Optischer Durchschnitt der Randpartie eines aus Olivenöl und Kochsals hergestellten Ölschaumtropfens mit sehr deutlicher und relativ hoher Alveolarschicht (alv). Vergr. 1250. Nach BÜTSCHLI Taf. III, Fig. 4.

abgeschlossenen und von wässeriger Flüssigkeit erfüllten Räumchen durchsetzt ist (Fig. 3). Der Durchmesser der letzteren bleibt bei sehr feinen

mikroskopischen Schäumen in der Regel unter 0,001 mm. Die kleinen Räumchen, die sich Bienenwaben vergleichen lassen und die verschiedenartigsten Polyeder darstellen können, werden durch feinste, das Licht etwas stärker brechende Öllamellen voneinander getrennt. In der Anordnung der Waben muß nach physikalischen Regeln stets die Bedingung erfüllt sein. daß immer nur drei Lamellen in einer Kante zusammenstoßen. Auf dem optischen Durchschnitt treffen daher in einem Knotenpunkte immer nur drei Linien zusammen. Waren im Öl vor der Schaumbildung feine Rußpartikelchen verteilt, so sammeln sich dieselben in den Knotenpunkten des Wabenwerkes an. An feinen Schäumen läßt sich endlich noch eine oberflächliche Schicht nachweisen, in welcher die kleinen Waben in besonders eigentümlicher Weise angeordnet sind in der Weise, daß ihre an die Oberfläche stoßenden Scheidewände aus Öl senkrecht zu dieser gerichtet und daher auf dem optischen Durchschnitt parallel zueinander gelagert sind. Bütschli unterscheidet dieselbe als eine Alveolarschicht (Fig. 3 alv).

Fig. 4.





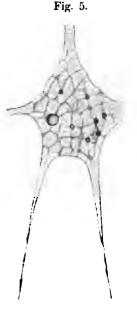

Genau denselben Bau glaubt nun Bütschli für das Protoplasma aller pflanzlichen und tierischen Zellen (Fig. 4 u. 5) auf Grund seiner Untersuchung lebender und mit Reagentien behandelter Objekte annehmen zu müssen. Den Öllamellen, welche im künstlichen Schaum die Flüssigkeitströpfchen trennen, entspricht ein plasmatisches Gerüst. Auch hier sind in den Knotenpunkten desselben die Körnchen (Mikrosomen) zusammengedrängt. Auch hier ist der Protoplasmakörper nach außen häufig zu einer Alveolarschicht differenziert. Das Bild, welches andere Forscher als Faden- und Netzwerk mit kommunizierenden, die Flüssigkeit bergenden Maschenräumen beschreiben, deutet Bütschli als Waben- und Schaumwerk mit allseitig abgeschlossenen Räumen; er bemerkt aber selbst zu dieser Deutung, daß bei der Kleinheit der in Frage stehenden Strukturen nach dem mikroskopischen Bilde allein eine feste Entscheidung darüber, ob

Netz- oder Wabenstruktur vorliege, sich nicht treffen lasse (III 1892, p. 140), denn "in beiden Fällen müsse das mikroskopische Bild dasselbe sein."

Soll nun bei der Deutung die Ähnlichkeit mit künstlich hergestellten Schäumen, durch welche sich schließlich Bütschli in seinem Urteil bestimmen läßt, den Ausschlag geben?

Hier möchte ich doch zwei Bedenken geltend machen: erstens das Bedenken, daß für den Bau der Kernsubstanz, die ohne Zweifel dem Protoplasma in ihrer Organisation verwandt ist, die Wabentheorie nicht zutrifft. Denn während des Kernteilungsprozesses treten mit größter Deutlichkeit fädige Anordnungen in Form der Spindelfasern und Chromatinfäden hervor, deren Existenz wohl von niemand in Zweifel gezogen werden kann.

Das zweite Bedenken ist mehr theoretischer Natur:

Öllamellen bestehen aus einer Flüssigkeit, die mit Wasser nicht Soll der Vergleich zwischen Schaumstrucktur und Protoplasmastruktur auf etwas mehr als einer oberflächlichen Ähnlichkeit beruhen, so müßten die den Öllamellen verglichenen Plasmalamellen aus einer Eiweißlösung oder flüssigem Eiweiß zusammengesetzt sein. Diese Annahme trifft nicht zu, weil Eiweißlösung mit Wasser mischbar ist, also auch mit dem Wabeninhalt sich mischen müßte; Eiweißschäume müßten mit Luft hergestellt werden. Um diese Schwierigkeit zu umgehen, nimmt BÜTSCHLI als chemische Grundlage der Gerüstsubsanz des Protoplasma eine Flüssigkeit an, die aus einer Kombination von eiweißartigen und von Fettsäuremolekülen hervorgegangen sei (III 1892, p. 199). Diese Hilfsannahme dürfte, wie überhaupt die Annahme einer flüssigen Beschaffenheit der Gerüstsubstanz, wenig Beifall finden. Denn nach vielen Richtungen hin erscheint doch die theoretische Forderung eine wohlberechtigte, daß die Strukturelemente des Protoplasma, mögen sie nun Fädchen eines Netzes oder Lamellen eines Wabenwerks oder Körnchen oder sonst was sein, einen festen Aggregatzustand haben. Das Protoplasma ist kein Gemengsel zweier nicht mischbarer Flüssigkeiten, wie Wasser und Öl, sondern besteht aus einer Verbindung fester organischer Substanzteilchen mit reichlichem Wasser. Damit sind aber auch ganz andere physikalische Bedingungen gegeben (vergl. den Abschnitt über Molekularstruktur, p. 49).

Die dritte von den oben aufgeführten Lehren oder die Filartheorie

ist an den Namen von Flemming (III 1882) geknüpft.

Bei der Untersuchung vieler Zellen im lebenden Zustand (Knorpel-, Leber-, Bindegewebs-, Ganglienzellen etc.) beobachtete Flemming im Protoplasma (Fig. 6) feinste Fädchen, die etwas stärker lichtbrechend sind, als

die sie trennende Zwischensubstanz. In manchen Zellen sind die Fädchen kürzer, in anderen länger; bald sind sie spärlicher, bald reichlicher vorhanden. Ob sie voneinander getrennnt sind und durchweg aneinander vorbeilaufen, oder ob sie sich zu einem Netz verbinden, konnte nicht bestimmt entschieden werden; wollte man sie sich aber auch zu einem Netz verbunden denken. so würden die Maschenräume sehr ungleich weit ausfallen. Flemning nimmt daher im Protoplasma zwei verschiedene Substanzen an, über deren chemische Natur und deren Aggregatzustand er sich nicht näher äußert: eine Fädchensubstanz und eine Zwischensubstanz, oder eine Filar- und Interfilarmasse. (Mitom und Paramitom.) Welche Be-



Fig. 6. Lebende Knorpelselle der Salamanderlarve, stark vergrößert, mit deutlicher Filarsubstans (nach FLEMMING). Aus HATSCHEK Fig. 2.

deutung dieser Struktur zukommt, worüber sich zurzeit noch gar nichts aussagen läßt, muß der Zukunft anheimgegeben werden.

In dem Abschnitt "Protoplasmastruktur" könnte auch auf die strahlige Anordnung des Protoplasma, wie sie auf gewissen Stadien der Kernteilung vorübergehend beobachtet wird, oder auf das streifige Aussehen, welches das Protoplasma sekretorischer Zellen so häufig zeigt, näher eingegangen werden. Da es sich aber hier um Strukturen handelt, die durch besondere Verhältnisse verursacht werden, wollen wir erst an späterer Stelle auf sie zurückkommen.

In einer vierten Richtung endlich bewegen sich wieder die Bestrebungen ALTMANNS (III 1890), eine feinere Zusammensetzung des Protoplasma nachzuweisen (Granulatheorie). Dieser Forscher hat durch Ausbildung besonderer Methoden im Zellenleib kleinste Teilchen sichtbar gemacht, die



Fig. 7. Lebersellen mit Granulis (nach Altmann). Aus Verworns Lehrbuch d. allg. Phys. Fig. 7.

er als Granula bezeichnet. Er konserviert die Organe in einem Gemisch von 5% Lösung von Kaliumbichromat und von 2% jer Überosmiumsäure und färbt die von ihnen angefertigten feinen Schnitte mit Säurefuchsin, wobei die Färbung durch alkoholische Pikrinsäurelösung schärfer differenziert wird. In einer farblosen Grundsubstanz werden bei diesem Verfahren zahlreiche, kleinste, dunkelrot gefärbte Körnchen sichtbar gemacht, die entweder isoliert bald dichter, bald lockerer nebeneinander liegen oder in Reihen zu Fäden verbunden sind.

ALTMANN knüpft an seinen Nachweis eine weittragende Hypothese. Er erblickt in den Granula noch kleinere Elementarorganismen, aus denen die Zelle selbst wieder zusammengesetzt ist; er nennt sie die Bioblasten, schreibt ihnen den Bau eines organisierten Kristalls zu und betrachtet sie für gleichwertig den Mikroorganismen, die sich auch als Einzelemente in Haufen zu einer Zoogloea oder der Reihe nach in Fäden anordnen. "Wie in der Zoogloea die einzelnen Individuen durch eine gallertartige Ausscheidungssubstanz ihres Körpers miteinander verbunden und zugleich voneinander getrennt sind, so dürfte dies auch bei den Granulis der Zelle der Fall sein; auch hier werden wir in der Umgebung derselben nicht nur Wasser oder Salzlösung als vorhanden annehmen dürfen, sondern ebenfalls eine mehr gallertartige Substanz (Intergranularsubstanz), deren Konsistenz in manchen Fällen bis an den flüssigen Zustand heranreichen, in andern aber ziemlich derb sein wird. Für den ersten Fall spricht die große Beweglichkeit, die manchem Protoplasma eigen ist. Häuft sich die Intergranularsubstanz irgendwo in der Zelle ohne Granula an. so vermag sie hier ein echtes Hyaloplasma zu bilden, welches frei von lebenden Elementen ist, darum auch den Namen eines Protoplasma nicht verdient."

ALTMANN definiert dader "das Protoplasma als eine Kolonie von Bioblasten, deren einzelne Elemente sei es nach Art der Zoogloea, sei es nach Art der Gliederfäden gruppiert und durch eine indifferente Substanz verbunden sind." "Der Bioblast ist daher die gesuchte morphologische Einheit aller organisierten Materie, von welcher alle biologischen Erwägungen in letzter Instanz auszugehen haben." Doch ist der Bioblast der Zelle keines isolierten Lebens fähig, er stirbt mit der Zelle ab. In ihr aber, so nimmt Altmann an, vermehrt er sich nur durch Teilung. (Omne granulum e granulo.)

Gegen die Altmannsche Hypothese, soweit sie sich auf Deutung beobachteter Verhältnisse bezieht, lassen sich manche Einwände erheben. 1. Die kleinsten Mikroorganismen einer Zoogloea sind durch vielfache Übergänge in der Größe mit größeren Sproß- und Hefepilzen verbunden. die ihrem Bau nach von Zellen nicht zu unterscheiden sind und daher nach ALTMANN auch Kolonien von Bioblasten sein müßten. Bütschli bei größeren Mikroorganismen eine Sonderung in Kern und Protoplasma und damit die Übereinstimmung im Bau mit anderen Zellen wahrscheinlich gemacht. Die Geißeln, die bei vielen Mikroorganismen nachgewiesen sind, müssen auch als Zellorgane gedeutet werden. 2. Über die Beschaffenheit und Aufgabe der Granula in der Zelle sind wir noch viel zu wenig aufgeklärt, als daß sich nur irgendwie die Schlußfolgerung rechtfertigen ließe, durch welche sie zu den eigentlichen Lebenselementen der Zelle erhoben werden. Durch die Altmannsche Hypothese wird der Wert. welchen man den Zellsubstanzen bisher zuerteilt hat, vollständig umgekehrt. ALTMANNS Intergranular substanz, welche ihrem physiologischen Wert nach der Gallerte der Zoogloea gleich geschätzt wird, ist im wesentlichen das Protoplasma der herrschenden Zellentheorie, also die Substanz, welche als die wichtigste Grundlage der Lebensprozesse betrachtet wird; die Granula dagegen gehören zum Teil wohl in die Kategorie der Protoplasmaeinschlüsse, denen man bisher eine minder bedeutungsvolle Rolle zuerteilt hat. bezeichnet Altmann in der Pigmentzelle die Melaninkörnchen als die Bioblasten, das sie verbindende Protoplasma als Intergranularsubstanz. Ebenso kehrt Altmann beim Kern, wie bei der Beschreibung desselben hervorgehoben werden wird, den physiologischen Wert der Substanzen vollständig um, indem seine Granula im Kernsafte enthalten sind, die Intergranularsubstanz aber dem chromatinhaltigen Kernnetz entspricht.

Mit dem Worte Granula hat nach unserer Auffassung Altmann Gebilde von sehr verschiedenem morphologischem Wert, die zum Teil in die Kategorie der Protoplasmaprodukte gehören, zusammengefaßt. Ihre Untersuchung durch neue Methoden zugänglicher gemacht zu haben, wird das Hauptverdienst der auf sie bezüglichen Arbeiten von Altmann bleiben, während die auf sie gegründete Bioblastentheorie sich wenig Anhänger erworben haben dürfte.

Wenn wir jetzt die mitgeteilten Theorien auf ihre Berechtigung prüfen und aus dem Widerstreit der in ihnen zutage tretenden Ansichten ein Endergebnis zu gewinnen suchen, so scheint es uns zurzeit nicht möglich zu sein, eine universelle Formel für die Protoplasmastruktur aufzustellen. Wie auch Kölliker, Flemming, Wilson, Henneguy und andere schon hervorgehoben habel, kann das Protoplasma sowohl fibrillär, als alveolär, granulär oder anscheinend homogen sein; auch kann seine Struktur während der Entwicklung der Zelle sich ändern, wie es Wilson für das Ei der Echinodermen verfolgt hat, ferner kann es auf bestimmten Phasen seiner Lebenstätigkeit bestimmte Strukturen vorübergehend annehmen, z. B. ein strahlig fibrilläres Aussehen während der Befruchtung in der Umgebung des eingedrungenen Samenfadens sowie im Verlauf der Karyokinese.

Endlich kann das Protoplasma noch ein sehr verschiedenartiges Aussehen dadurch gewinnen, daß es Einschlüsse von chemisch differenten Stoffen enthält. Diese können zuweilen in solcher Masse abgelagert sein, daß der ganze Zellkörper fast allein aus ihnen zu bestehen scheint. Denken wir sie uns in diesem Falle entfernt, so entstehen naturgemäß in dem Zellkörper zahlreiche größere und kleinere Lücken, zwischen denen die proto-

plasmatische Grundlage der Zelle als ein zuweilen außerordentlich feines Fach- und Gerüstwerk zutage tritt. Dieses darf nicht, wie schon hervorgehoben wurde (p. 21), mit der wabigen Anordnung verwechselt werden, welche als feinere "Protoplasmastruktur" oben besprochen wurde.

Nach Crato und Wilson sollen übrigens die gröbere oder pseudoalveoläre und die feinere oder "wahre" wabige Struktur von Bütschlidurch alle möglichen Abstufungen untereinander verbunden sein, so daß nach der Ansicht von Wilson (III 1900, p. 50) kein logischer Grund für

eine prinzipielle Unterscheidung zwischen ihnen besteht.

Man hat für die im Protoplasma eingeschlossenen Substanzen die Namen Deutoplasma (VAN BENEDEN) oder Paraplasma (KUPFFER III 1875) vorgeschlagen. Da man aber mit dem Wort Plasma doch immer die Vorstellung einer Eiweißsubstanz verbindet, die Einschlüsse aber auch aus Fett, Kohlenhydraten, Saft und manchem anderen bestehen können, dürfte sich der Gebrauch jener beiden Bezeichnungen nicht empfehlen, und es ist besser anstatt dessen entweder allgemein von inneren Plasmaprodukten und Zelleinschlüssen oder, je nach ihrer Bedeutung, von Reserve- und Sekretstoffen oder speziell von Dotterplättchen, Fettropfen, Stärkekörnern, Pigmentkörnchen etc. zu reden. Auf diese Gebilde wird in dem Abschnitt, der über den Stoffwechsel der Zelle handelt, noch näher eingegangen werden.

Zwischen dem Protoplasma und den Substanzen, die als Zelleinschlüsse zusammengefaßt werden können, besteht ein ähnlicher Unterschied, wie zwischen den Stoffen, die Organe unseres Körpers ausmachen, und den Stoffen, die erstens als Nahrung in unseren Körper aufgenommen werden und zweitens in flüssigem Zustande als Ernährungssaft durch alle Organe zirkulieren. Die ersteren, welche vom jeweiligen Ernährungszustand des Körpers weniger abhängig und geringerem Wechsel unterworfen sind, nennt man in der Physiologie Dauerstoffe, die letzteren Verbrauchsstoffe. Dieselbe Unterscheidung ist auch für die den Zellkörper zusammensetzenden Substanzen anwendbar. Das Protoplasma ist ein Dauerstoff, dagegen die in ihm eingeschlossenen Substanzen seine Verbrauchs-

stoffe.

#### DRITTES KAPITEL.

# Il. Die chemisch-physikalischen und morphologischen Eigenschaften des Zellenkerns. (Nucleus).

Ebenso wichtig wie das Protoplasma ist für das Wesen der Zelle der Zellenkern; derselbe wurde 1833 von Robert Brown (I 1833) in Pflanzenzellen zuerst entdeckt; bald darauf machte ihn Schleiden (I 1838) und Schwann (I 1839) zum Mittelpunkt ihrer Theorie der Zellenbildung. Dann trat das Studium des Zellkerns eine Zeit lang in den Hintergrund, als man mit den interessanten Lebenserscheinungen des Protoplasma näher bekannt wurde. Erst vom Jahre 1870 an ist auch auf dem Gebiet der Kernlehre eine Entdeckung der anderen gefolgt und hat das zuvor vernachlässigte Gebilde dem Protoplasmakörper des Elementarorganismus als gleichwertig erscheinen lassen.

In der Geschichte des Zellenkerns läßt sich eine gewisse Analogie mit der Geschichte der Zellentheorie nicht verkennen. Auch den Zellenkern faßte man zuerst als ein Bläschen, ja geradezu als eine kleinere Zelle in der größeren auf. Wie man dann in der Zelle das Protoplasma als die lebenstätige Substanz beurteilen lernte, so sah man später auch beim Kern ein, daß die Form des Bläschens etwas Nebensächliches sei, daß die Lebenstätigkeit des Kerns vielmehr an gewisse Substanzen gebunden ist, die im Kernraum enthalten sind und uns in sehr verschiedener Anordnung im ruhenden und tätigen Zustand entgegentreten können.

RICHARD HERTWIG (III 1876) hat diesen Gesichtspunkt in einer kleinen Abhandlung "Beiträge zu einer einheitlichen Auffassung der verschiedenen Kernformen" zuerst klar ausgesprochen in den Worten: "Als den wichtigsten Punkt für eine einheitliche Beurteilung der verschiedenen Kernformen muß ich gleich am Anfang meiner Betrachtungen hervorheben, daß sich bei allen Kernen eine gewisse stoffliche Übereinstimmung erkennen läßt. Ob wir nun Zellkerne von Tieren, Pflanzen oder Protisten untersuchen mögen, stets finden wir, daß sie mehr oder minder von einer Substanz gebildet werden, welche ich im Anschluß an frühere Autoren als "Kernsubstanz" (Nuklein) bezeichnen werde. Von der Charakteristik dieser Substanz müssen wir ausgehen, ebenso wie derjenige, welcher das Wesentliche der Zelle schildern will, zunächst mit der Zellsubstanz oder dem Protoplasma beginnen muß."

Wir definieren daher jetzt den Kern nicht mehr im Sinne von Schleiden und Schwann als ein kleines Bläschen in der Zelle, sondern als eine vom Protoplasma unterschiedene Masse eigentümlicher Kernsubstanzen, welche in sehr verschiedenartigen Formzuständen sowohl im ruhenden, als auch im aktiven Zustand bei der Teilung auftreten.

Wir betrachten nacheinander die Form, die Größe und die Zahl der Kerne in einer Zelle, alsdann die im Kern enthaltenen Substanzen und ihre verschiedenartige Anordnungsweise (die Kernstruktur).

#### a) Form, Größe und Zahl der Kerne.

Gewöhnlich erscheint uns der Kern in pflanzlichen und tierischen Zellen als ein mitten in der Zelle gelegener, kugeliger oder ovaler Körper (Fig. 1, 2, 6, 7). Da er häufig reicher an Flüssigkeit ist als das Protoplasma, läßt er sich von letzterem auch in dem lebenden Objekt als ein heller, matt konturierter Fleck, als ein Bläschen oder als Vakuole unterscheiden. Das ist aber nicht immer der Fall. An vielen Objekten, Lymphkörperchen, Zellen der Hornhaut, Epithelzellen der Kiemenblättchen von Salamanderlarven ist der Kern im lebenden Zustand nicht zu beobachten, wird aber sofort beim Absterben der Zelle oder bei Zusatz von destilliertem Wasser oder von verdünnten Säuren infolge eintretender Gerinnung deutlich.

Bei manchen Zellarten und niederen Organismen bietet uns der Kern sehr abweichende Formen dar. Bald bildet er ein Hufeisen (manche Infusorien), bald einen langen, mehr oder minder gewundenen Strang (Vorticellen), bald ist er ein reich verästelter Körper, der die Zelle nach den verschiedensten Richtungen durchsetzt (Fig. 8 B u. C). Letztere Kernform



Fig. 8. Nach PAUL MAYER. Aus KORSCHELT Fig 12. A Ein Stück vom siebenten Bein einer jungen Phronimella von 5 mm Länge. Vergr. 90. B Ein Stück des sechsten Beines einer erwachsenen Phronimella. Vergröß. 90. C Eine Zellgruppe der Drüse im sechsten Bein von Phronimella. Nur in zwei Zellen ist der Kern eingezeichnet. Vergr. 90.

kommt namentlich in den großen Drüsenzellen vieler Insekten vor (in den Malpighischen Röhren, Spinn- und Speicheldrüsen etc.), ebenso in Drüsenzellen von Phronima, einer Krustacee. Als eigentümliche Formen seien auch noch erwähnt: 1. die ringförmigen Kerne oder die Lochkerne, welche in den Lymphkörperchen an der Oberfläche der Amphibienleber

und in den Epithelzellen der Harnblase des Frosches beobachtet worden sind und uns später noch einmal beschäftigen werden; 2. die polymorphen Kerne, wie sie besonders in den Riesenzellen des Knochenmarkes sich finden. Polymorph heißen sie, weil sie ein amöboides Aussehen darbieten und aus Lappen bestehen, die mit Höckern besetzt sind und häufig untereinander nur durch feine Verbindungsfäden zusammenhängen.

Die Größe, welche ein Kern erreicht, steht in der Regel in einer gewissen Proportion zu der Größe des ihn umhüllenden Protoplasmakörpers. Je größer dieser ist, um so größer ist der Kern. So finden sich in den großen Ganglienzellen der Spinalknoten auffallend große bläschenförmige Kerne. Ganz riesige Dimensionen aber erreichen sie in unreifen Eizellen und zwar in einem ihrer Größe entsprechenden Maßstabe. Aus unreifen Eiern von Fischen, Amphibien und Reptilien lassen sich infolgedessen die Kerne mit Nadeln leicht herauspräparieren und vollständig isolieren, wobei sie mit unbewaffnetem Auge als kleine Punkte erkennbar sind. Doch sind Ausnahmen von der Regel hervorzuheben. Denn dieselben Eier, welche im unreifen Zustand so ansehnliche Kerne beherbergen, enthalten im reifen und im befruchteten Zustand einen so winzigen Kern, daß sein Nachweis mit den allergrößten Schwierigkeiten verbunden ist.

Niederste Organismen besitzen, wenn sie von beträchtlicher Größe sind, häufig einen einzigen großen Kern; derselbe erreicht ganz riesige Dimensionen im Binnenbläschen vieler Radiolarien.

Was die Zahlenverhältnisse endlich betrifft. so ist bei Pflanzen und Tieren das Gewöhnliche, daß in jeder Zelle nur ein Kern vorhanden ist. Einzelne Elementarteile machen davon eine Ausnahme. Leberzellen zeigen häufig zwei Kerne; bis 100 Kerne und mehr sind in den Riesenzellen des Knochenmarks, in den Osteoklasten, in Zellen mancher krankhafter Geschwülste eingeschlossen. Durch Vielkernigkeit zeichnen sich, wie Schmitz entdeckt hat, die Zellen vieler Pilze und mancher niederer Pflanzen aus, der Cladophoren (Fig. 9) und Siphoneen (Botrydium, Vaucheria, Caulerpa etc.).

Vielkernig sind zahlreiche niederste Organismen. wie die Myxomyceten. viele Mono- und Polythalamien, Radiolarien und Infusorien (Opalina ranarum). Die Kerne sind hier häufig so klein und in so großer Anzahl im Protoplasma verteilt, daß ihr Nachweis erst in jüngster Zeit bei Anwendung der vervollkommneten Färbemethoden geglückt ist. (Myxomycyten.)

Fig. 9. Cladophora glomerata. Eine Zelle des Fadens nach einem Chromsäure-Karmin-Präparat. Nach STRASBURGER, Bot. Prakticum, Fig. 121. n Zellkern, ch Chromatophoren, p Amylumherde, a Stärkekörnchen. Vergr. 540.



#### b) Die Kernsubstanzen.

In stofflicher Hinsicht ist der Zellkern ein ziemlich zusammengesetztes Gebilde. Stets lassen sich in ihm zwei, sehr häufig aber drei bis vier chemisch und mikroskopisch unterscheidbare Proteinsubstanzen nachweisen. Die beiden stets wiederkehrenden Substanzen sind: Nuklein (oder Chromatin) und Pyrenin; zu ihnen sind meist noch hinzugesellt: Linin,

Kernsaft und Amphipyrenin.

Das Nuklein oder Chromatin ist die für den Kern am meisten charakteristische und gewöhnlich an Masse überwiegende Proteinsubstanz. In frischem Zustand ähnlich wie körnchenfreies Protoplasma aussehend, unterscheidet es sich von ihm in sehr prägnanter Weise namentlich durch sein Verhalten bestimmten Farbstoffen gegenüber. Nachdem es durch Reagentien zur Gerinnung gebracht ist, speichert es Farbstoffe aus zweckmäßig hergestellten Lösungen (Lösungen von Karmin, Hämatoxylin, Anilinfarben) in sich auf. Mehr noch als im ruhenden Zustand des Kerns ist dies in den Vorstadien zu seiner Teilung und während der Teilung selbst der Fall. Ob es sich bei der Färbung um chemische oder um physikalische Vorgänge handelt, ist zurzeit noch nicht festgestellt.

Die hochwichtige Tatsache der Kernfärbung, welche in der Entwicklung der histologischen Technik epochemachend ist, haben Hartig und Gerlach unabhängig von einander entdeckt. Hartig bemerkte schon im Jahre 1854, daß in einer ammoniakalischen Karminlösung die Zellkerne rot tingiert werden. 1858 machte Gerlach, als er für mikroskopische Studien die Blutgefäße des Rückenmarks mit einer Karminleimmasse injizierte, die Beobachtung, daß der Farbstoff, wie es ja so leicht geschieht, durch die Gefäßwand in die Umgebung diffundiert war und die Kerne der nächst gelegenen Zellen rot gefärbt hatte. Auf Grund dieser zufälligen. aber in ihrer Bedeutung richtig geschätzten Wahrnehmung bildete er die wichtige histologische Methode aus, Schnitte tierischer Gewebe in Lösungen von Ammoniakkarmin zu färben, den Farbstoff abzuspülen und in den Kernen durch Übertragung in schwach mit Essigsäure angesäuertes Wasser zu fixieren.

Die Kunst des Färbens oder Tingierens ist jetzt schon soweit ausgebildet worden, daß es leicht gelingt, das Chromatin des Kerns allein durch irgend eine Färbung scharf hervorzuheben, während der übrige Inhalt des Kerns und der Protoplasmakörper entweder vollständig farblos bleiben oder nur sehr wenig mitgefärbt sind. Auf diese Weise gelingt es, selbst Chromatinteilchen, die nur die Größe eines Bakteriums etwa besitzen, in relativ großen Protoplasmakörpern kenntlich zu machen, wie zum Beispiel die winzigen Köpfe von Samenfäden oder die Chromosomen der Richtungs-

spindel mitten im Körper großer Eizellen.

In chemischer Hinsicht zeigt das Chromatin, welches für gewöhnlich nur dem Kern zukommt und im Protoplasma vermißt wird, charakteristische Reaktionen, die bei der Konservierung der Kernstrukturen im Auge zu behalten sind. (Schwarz III 1887, Zacharias III 1882—1885). Es quillt in destilliertem Wasser, desgleichen auch in sehr verdünnten alkalischen Lösungen, sowie in zwei- und mehrprozentigen Lösungen von Kochsalz, schwefelsaurer Magnesia, Monokaliumphosphat und Kalkwasser. Bei Anwendung von 10 bis  $20\,^{\circ}/_{0}$  Lösungen der genannten Salze geht es unter Quellung allmählich ganz in Lösung über. Desgleichen wird es in einem Gemisch von Ferrocyankalium + Essigsäure oder in konzentrierter Salzsäure, oder wenn es der Trypsinverdauung unterworfen wird, vollständig aufgelöst. In Essigsäure in Konzentrationen von  $1-50\,^{\circ}/_{0}$  wird es ziemlich unverändert zur Fällung gebracht, wobei es sich durch stärkere Lichtbrechung und eigenartigen Glanz vom Protoplasma mitunter sehr scharf

abhebt. Das gleiche ist auch der Fall bei Zusatz von  $0.1\,^{\circ}/_{\circ}$  iger Salzsäure und nach Einwirkung von Pepsinsalzsäure. Im Kernraum tritt es uns (Fig. 10) bald in Form isolierter Körnchen (A), oder als feines Netzwerk (B. C) oder in Fäden (D) entgegen.



Fig. 10. A Ruhender Kern einer Ursamenzelle von Ascaris megalocephala bivalens. B Kern einer Samenmutterzelle aus dem Anfang der Wachstumszone von Ascaris megalocephala bivalens. C Ruhender Kern einer Samenmutterzelle aus der Wachstumszone von Ascaris megalocephala bivalens. D Bläschenförmiger Kern einer Samenmutterzelle von Ascaris megalocephala bivalens am Anfang der Teilzone in Vorbereitung zur Teilung.

Das Chromatin hat MIESCHER (III 1874) zuerst 1871 aus den Kernen von Eiterkörperchen und aus tierischen Samenfäden, in deren Köpfen es enthalten ist, zu isolieren und rein darzustellen versucht, indem er durch künstliche Verdauung die übrigen Zellbestandteile entfernte. In seiner Zusammensetzung spielt Phosphorsäure, die wenigstens zu 3% vertreten ist, eine wichtige Rolle. Manches spricht dafür, wie Altmann nachzuweisen versucht hat, daß das Chromatin des Kerns "eine Vereinigung eines eiweißartigen Körpers mit einem organischen, Phosphorsäure enthaltenden Atomkomplex darstellt" (Kossel). Letzteren hat man als Nukleinsäure bezeichnet. Für das Nuklein (Chromatin) des Lachssperma, welches besonders reich an Nukleinsäure ist, hat MIESCHER die Formel C<sub>29</sub>H<sub>49</sub>N<sub>9</sub>P<sub>3</sub>O<sub>22</sub> berechnet.

"Bei längerer Einwirkung von verdünnten Säuren oder Alkalien, selbst schon beim Aufbewahren im feuchten Zustand werden die Nukleine zerlegt unter Bildung von Eiweiß und stickstoffreichen Basen, daneben spaltet sich Phosphorsäure ab. Die beiden letzteren Spaltungsprodukte bilden sich auch aus den Nukleinsäuren. Die Basen sind: Adenin, Hypoxanthin, Guanin, Xanthin."

In verschiedenen Arten von Zellkernen scheint die Nukleinsäure mit größeren oder geringeren Mengen von Albuminen chemisch gebunden zu sein. Durch diese Annahme sucht man auch die abweichenden Resultate der Analysen von Nukleinen, die aus verschiedenem Material gewonnen wurden, zu erklären.

Besonders reich an Nukleinsäure erweisen sich die Kerne der männlichen Geschlechtszellen (Lachsmilch, Heringsmilch etc.). So hat MIESCHER in 100 Teilen von Spermatozoen des Lachses gefunden:

| Nukleinsäure |  |  | 48,68   |
|--------------|--|--|---------|
| Protamin .   |  |  | 26,76   |
| Eiweißstoffe |  |  | 10,32   |
| Lecithin     |  |  | 7,47    |
| Cholestearin |  |  | 2,24    |
| Fett         |  |  | 4,53    |
|              |  |  | 100,00. |

Wahrscheinlich ist hierbei die Nukleinsäure mit Protamin verbunden und beträgt somit mehr als  $75\,{}^{6}/_{0}$  der Gesamtmenge der Samenfäden.

Das Pyrenin ist eine Proteinsubstanz, welche wohl in keinem Kern fehlt. doch ist seine Rolle für die Lebensprozesse des Kerns noch unklar und viel weniger gut als die des Chromatins erkannt. Es kommt im Kern in der Form kleiner Kügelchen vor, die als echte Nukleolen oder Kernkörperchen (Plasmosomen) beschrieben werden (Fig. 10).

Allen Mitteln, in welchen die Chromatinsubstanzen quellen, destilliertem Wasser, sehr dünnen alkalischen Lösungen, Lösungen aus Kochsalz, schwefelsaurer Magnesia, Monokaliumphosphat, Kalkwasser, leisten die Körperchen aus Pyrenin Widerstand. Während die aus Chromatin bestehenden Strukturen schwinden, sind in dem Kernraum, der ein homogenes Aussehen gewonnen hat, die aus Pyrenin bestehenden Gebilde oft mit großer Deutlichkeit, stets besser als im lebenden Kern, zu erkennen. Hieraus erklärt es sich, daß bereits den älteren Histologen, Schleiden und Schwann, die gewöhnlich die Gewebe nach Zusatz von Wasser untersuchten, die Kernkörperchen wohl bekannt waren.

Ein sehr brauchbares Mittel, um sie sichtbar zu machen, ist die Osmiumsäure, durch welche sie besonders stark lichtbrechend werden.

während die Nukleinstrukturen verblassen.

Bei Einwirkung von  $1-50\,{\rm ^{\circ}/_{\circ}}$  Essigsäure verhalten sich Pyrenin und Chromatin gerade entgegengeseszt. Während letzteres zur Gerinnung gebracht wird und einen starken Glanz erhält, quellen die Kernkörper mehr oder minder bedeutend auf und können ganz durchsichtig werden, ohne indessen in Lösung überzugehen; denn beim Auswaschen der Essigsäure werden sie wieder unter Schrumpfungserscheinungen besser sichtbar.

Hervorzuheben ist ferner im Gegensatz zum Chromatin die Unlöslichkeit des Pyrenin in 20 % Kochsalz, in gesättigten Lösungen von schwefelsaurer Magnesia, 1 % und 5 % Monokaliumphosphat, Ferrocyankalium plus Essigsäure, schwefelsaurem Kupfer; endlich ist es in Trypsin sehr schwer

verdaubar.

Auch bei Behandlung mit Farbstoffen zeigt sich zwischen Chromatin und Pyrenin ein gewisses gegensätzliches Verhalten. Wie Zacharias bemerkt und ich aus eigener Erfahrung im allgemeinen bestätigen kann, färben sich Chromatinkörper besonders scharf und intensiv in saueren Farbstofflösungen (Essigkarmin, Methylessigsäure), während die Pyreninkörper fast farblos bleiben. Umgekehrt tingieren sich letztere besser in ammo-

niakalischen Farbstofflösungen, wie in Ammoniakkarmin etc.

Manche Farbstoffe haben entweder zum Chromatin oder zum Pyrenin eine größere Verwandtschaft. Nach dem Vorschlag von Ehrlich hat man zweckmäßigerweise die Anilinfarben auf Grund ihrer chemischen Eigenschaften in die beiden Gruppen der basischen und der sauren Farben Basisch sind Methylgrün, Bismarckbraun, Methylenblau, sauer S-fuchsin, Eosin, Orange. Zu den basischen Anilinfarben, namentlich zum Methylgrün zeigt das Chromatin eine besondere Affinität, zu den saueren das Pyrenin, sowie überhaupt das Protoplasma. Auch bei Herstellung chemischer Präparate von Nukleinsäure und Albumin kann man bei Färbeversuchen (Lilienfeld) das gegensätzliche Verhalten konstatieren. Daher hat man auch die basischen Anilinfarben als spezifische Kernfärbemittel. die saueren als Protoplasmafarbstoffe in der histologischen Technik bezeichnet. Im übrigen soll nicht unterlassen werden, hervorzuheben, daß zur Erzielung des gewünschten färberischen Resultates die Art der Vorbehandlung des Präparates mit konservierenden Reagentien von wesentlicher Bedeutung ist. Durch besondere Methoden der Vorbehandlung (wie Tannin etc.) kann man es zum Beispiel erreichen, daß die Färbungen von Kern und Protoplasma geradezu umgekehrt ausfallen, daß das Chromatin die sauren und das Protoplasma die basischen Anilinfarben aufnimmt. (Inversion der Färbung. RAWITZ.)

Bei gleichzeitiger Anwendung von zwei und mehr Farbstoffen von verschiedenem färberischen Vermögen lassen sich Doppel- und Mehrfachfärbungen erzielen der Art, daß die Chromatinkörper in einer anderen Farbe erscheinen, wie Protoplasma und Pyrenin. Hierfür geeignete Zusammenstellungen sind Fuchsin und Solidgrün, Hämatoxylin und Eosin etc., Biondisches Gemisch.

Im Vergleich zum Chromatin und Pyrenin erscheinen von geringerer Bedeutung die drei anderen im Kern noch unterscheidbaren Substanzen, welche vielleicht überhaupt nicht stets vorhanden sind, das Linin, der Kernsaft und das Amphipyrenin.

Als Linin bezeichnet Schwarz (III 1887) den Stoff von Fäden, welche in vielen Fällen in dem Kernraum ein Netz- oder Gerüstwerk bilden, sich nicht in den gewöhnlichen Kernfärbungsmitteln tingieren lassen und sich hierdurch, sowie auch in ihren chemischen Reaktionen wesentlich vom Chromatin unterscheiden, das ihnen meist in Form von Körnchen und Brocken aufgelagert ist. (Fig. 10 A und C). In mancher Hinsicht ähnelt es dem Plastin des Zellkörpers, welchen Namen ihm denn auch geradezu Zacharias gegeben hat.

Der Kernsaft ist bald nur spärlich, bald reichlicher vorhanden; er füllt die Lücken zwischen den aus Chromatin, Linin und Pyrenin bestehenden Strukturen aus. Er läßt sich dem Zellsaft vergleichen, der in einem vakuoligen Protoplasma enthalten ist, und spielt wohl dieselbe Rolle für die Ernährung der Kernsubstanzen, wie dieser für die Ernährung des Protoplasma. Bei Einwirkung von manchen Reagentien, wie absolutem Alkohol, Chromsäure etc., treten im Kernsaft feinkörnige Niederschläge auf, welche als Kunstprodukte nicht mit normalen Strukturen zu verwechseln sind. Es müssen daher in ihm verschiedenartige Stoffe, darunter vielleicht auch Albuminate, gelöst sein, welche Zacharias mit einem wohl entbehrlichen Wort als Paralinin zusammenfaßt.

Unter Amphipyrenin endlich versteht Zacharias die Substanz der Membran, durch welche der Kernraum gegen das Protoplasma, wie dieses durch die Zellhaut nach außen, abgegrenzt ist. Das Vorhandensein einer Kernmembran ist in vielen Fällen ebenso schwer festzustellen, wie der Streit zu entscheiden ist, ob manche Zellen von einer Membran umhüllt sind oder nicht. Am leichtesten ist sie an den großen Keimbläschen vieler Eier, wie z. B. von Amphibien nachzuweisen, wo sie zugleich eine nicht unbeträchtliche Festigkeit besitzt. Infolgedessen gelingt es leicht, aus unreifen Eiern das Keimbläschen vollständig unversehrt mit der Nadel zu isolieren. Man kann dann mit der Nadel auch die Kernmembran zerreißen und den von ihr eingeschlossenen Inhalt zum Ausfließen und zur Verteilung in der Untersuchungsflüssigkeit bringen. Ebenso sicher scheint aber in anderen Fällen eine eigene Kernmembran zu fehlen, so daß Kernsubstanz und Protoplasma unmittelbar anfeinander grenzen. So wurde sie z. B. von Flemming (III 1882) in den Blutzellen von Amphibien und ebenso von mir in den Kernen von Samenmutterzellen der Nematoden auf einem bestimmten Stadium (Fig. 10 B) vermißt.

Wie für den Protoplasmakörper, hat Altmann auch für den Kern eine Zusammensetzung aus Granula mittelst einer eigenartigen Färbung durch Cyanin nachzuweisen versucht. Es ist ihm hierdurch gelungen, den Saft, welcher die Lücken im Kernnetz ausfüllt, intensiv zu färben und so Körner darzustellen, während das Kernnetz ungefärbt bleibt und als Intergranularsubstanz bezeichnet wird. Altmann hat auf diese Weise den negativen Abdruck von der Kernstruktur erhalten, wie sie sich bei Anwendung der gebräuchlichen Kernfarbstoffe durch Färbung des Kernnetzes ausprägt. Indem er die Granula als Hauptbestandteil des Kerns betrachtet. kommt er zu einer entgegengesetzten Auffassung von der jetzt herrschenden Meinung von der Bedeutung der Kernsubstanzen, nach welcher der Kernsaft als minderwertig im Vergleich zu dem Chromatin und Pyrenin erscheint.

# c) Die Kernstruktur. Beispiele für die verschiedene Beschaffenheit derselben.

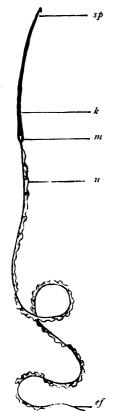

Fig. 11. Samenfaden von Salamandra maculata. & Kopf. m Mittelstück. & Endfaden. & Spitze. nundulierende Membran.

Die oben aufgeführten Substanzen, von denen wenigstens das Chromatin und Pyrenin niemals fehlen, erscheinen in den Kernen der verschiedensten pflanzlichen und tierischen Zellen unter sehr mannigfachen Formzuständen; namentlich gilt dies von dem Chromatin, das man bald in feinen Körnchen, bald in Fäden, bald in Form größerer Körper, bald als ein Gerüst, bald als Wabenwerk im Kernraum verbreitet sieht. Dabei kann in verschiedenen Lebensphasen einer Zelle die eine Struktur in die andere übergehen.

Bei einer Definition des Kerns ist daher von der wechselnden Form ganz abzusehen, und es ist der Schwerpunkt, wie bei der Definition der Zelle in das Protoplasma, so bei dem Kern in die in ihm enthaltene wirksame Substanz zu legen. "Der Kern ist ein vom Protoplasma unterschiedenes und in gewissem Grade abgesondertes Quantum eigentümlicher Kernsubstanzen." Eine Auswahl einiger prägnanter Beispiele von Kernstrukturen wird uns eine Vorstellung von der hier herrschenden Mannigfaltigkeit geben:

Unstreitig die einfachste Struktur — wenn wir von den später zu erörternden molekularen Verhältnissen absehen — zeigen uns die Kerne der reifen Samenzellen. Wenn die Samenzellen, wie gewöhnlich, eine fadenförmige Gestalt, welche zum Einbohren in die Eizelle am geeignetsten ist, angenommen haben, bilden die Kerne das vorderste Ende des Fadens oder seinen Kopf. Bei Salamandra maculata hat der Kopf die Form eines in eine scharfe Spitze auslaufenden Schwertes (Fig. 11 k); er besteht aus dichtem Chromatin, das auch bei stärkster Vergrößerung einen homogenen Eindruck macht.

Auch in Samenelementen, welche die Form einer Zelle beibehalten haben, erscheint der Kern als ein kompakter, kugeliger Chromatinkörper: so bei Ascaris megalocephala (Fig. 12), dessen Samenelemente im unreifen

Zustande die Form einer ziemlich großen, runden Zelle haben und später bei vollständiger Reife die Form eines Fingerhutes annehmen.

Der einfache Zustand, in welchem uns die Kerne der Samenzellen, gewissermaßen nur aus aktiver Kernsubstanz zusammengesetzt und frei von anderen Beimischungen entgegentreten, muß den naturgemäßen Ausgangspunkt für eine richtige Beurteilung der übrigen Kernformen abgeben. Es lassen sich dann nämlich die verschiedenen Strukturen, die man bei pflanzlichen und tierischen Kernen wahrnimmt, hauptsächlich auf das eine Moment zurückführen, daß die aktive Kernsubstanz eine große Neigung hat, Flüssig-

keit und in dieser gelöste Stoffe in sich aufzunehmen und in Lücken abzuscheiden meist in solchem Maße, daß der ganze Kern das Aussehen eines in dem Protoplasma eingeschlossenen Bläschens gewinnt.

Es tritt also bei ihnen im wesentlichen ein ähnlicher Vorgang ein, wie beim Protoplasma, in welchem sich Zellsaft in Vakuolen oder großen Safträumen ansammelt. In beiden Fällen werden wohl die Vorgänge die gleiche Bedeutung haben. werden in Beziehung zum Stoffwechsel der Zelle und des Kernes stehen, indem in der Flüssigkeit Stoffe in Lösung enthalten sind, welche mit den aktiven Substanzen infolge der größeren Oberflächenentwicklung derselben in leichteren Austausch treten.



Fig. 12. Samenkörper von Ascaria megalocephala. Nach VAN BENEDEN. Aus O. HERTWIG, Entwgesch. k Kern. b Basis des Kegels, mit welchem die Anheftung am Ei erfolgt. f Fettglänzende

Der Vorgang der Saftaufnahme läßt sich direkt beobachten, wenn nach der Befruchtung der Samenkern in der Eizelle in Funktion In manchen Fällen beginnt er dann allmählich auf das 10-20fache seiner ursprünglichen Größe anzuschwellen, und zwar nicht durch Vermehrung seiner aktiven Substanz, deren Quantum genau das gleiche bleibt, sondern einzig und allein durch Aufnahme von flüssigen, gelösten Stoffen aus dem Ei. In dem zu einem Bläschen umgebildeten Samenkern ist das ('hromatin in feinen Fäden zu einem Netz ausgebreitet; ferner sind auch ein bis zwei Nukleolen anzutreffen. Ein ähnlicher Vorgang wiederholt sich bei jeder Kernteilung während der Rekonstruktion der Tochterkerne.

Je nachdem nun der Kern eine geringere oder größere Menge von Kernsaft aufgenommen hat, ordnen sich seine festen, als Linin und Chromatin chemisch näher charakterisierten Substanzen bald zu einem feineren, bald gröberen Gerüstwerk an, von welchem die Fig. 13-16 Beispiele geben.

Figur 13 zeigt uns den Kern einer Cilioflagellate. Er besteht in ähnlicher Weise wie der Hauptkern der Infusorien aus einem sehr engmaschigen Chromatingerüst. Bütschli (III 1885) nennt seine Struktur eine feinwabige; er läßt den Kern zusammengesetzt sein aus langgestreckten, drei- bis mehrseitigen Waben, deren sehr feine Scheidewände aus Chromatin bestehen und den nur wenig färbbaren Kernsaft umschließen. Nach der Oberfläche zu sind die Waben gegen das Protoplasma ebenfalls durch eine feine Schicht abgeschlossen, während eine besondere Kernmembran Die Kanten, in denen die Wabenwände zusammenstoßen, sind säulenartig verdickt. Je nach der Seite, von der man den Kern erblickt, fällt infolge der gestreckten Form der parallel gestellten Waben das Bild verschieden aus, wie durch Betrachtung der Figuren 13 A u. B leicht zu verstehen ist. Ein bis zwei Nukleolen sind in den Lücken nachzuweisen. Figur 14 stellt das Kerngerüst von einer Bindegewebszelle einer Salamanderlarve dar. Dasselbe wird von einem ziemlich engen Netzwerk feinster Lininfäden gebildet, welchem zahlreiche Chromatinkörnchen aufgelagert sind. Unter ihnen treten hie und da einige dickere Anschwellungen auf, welche den Farbstoff besonders zäh festhalten; sie pflegen namentlich an solchen Stellen vorzukommen, wo mehrere Balken zusammenstoßen. Es sind dichtere Ansammlungen von Chromatin; sie können den aus Pyrenin gebildeten, wahren Nukleolen in ihrem Äußeren sehr ähnlich sehen und sind daher, um sie von diesen zu unterscheiden, von Flemming als Netzknoten bezeichnet worden.

Die Kerne der verschiedenen tierischen Gewebe haben bald ein feineres, bald ein gröberes Gerüst. In letzterem Fall kann es zuweilen nur aus wenigen Strängen bestehen, so daß es "den Namen Gerüst oder Netz kaum verdient". Im allgemeinen haben, wie Flemming bemerkt, die Kerne junger, embryonaler und wachsender Gewebe dichtere Netze, als solche im gleichen erwachsenen Gewebe.

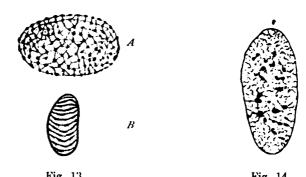

Fig. 13. Ein sehr deutlich feinwabiger Kern von Ceratium Tripos. Nach Bütschli Taf. 26, Fig. 14. A In der Ventralansicht des Ceratiums. B In seitlicher Ansicht. Beide Abbildungen geben nur optische Durchschnitte.

Fig. 14. Kern einer Bindegewebsselle des Peritoneums einer Salamanderlarve mit in der Nähe gelegenen Zentralkörperchen. Nach FLEMMING Fig. 4.

Meistenteils ist das Kerngerüst aus zwei verschiedenen Substanzen, aus Linin und aus Chromatin, aufgebaut, von denen bei den gewöhnlichen Kerntinktionen nur das letztere den Farbstoff aufnimmt und festhält. Beide Substanzen sind gewöhnlich so angeordnet, daß das Chromatin in gröberen und feineren Körnchen dem sich nicht färbenden Liningerüst gleichmäßig auf- und eingelagert ist. In sehr feinmaschigen Gerüsten, wie Figur 14 ein solches darstellt, kann die Unterscheidung beider Substanzen sehr schwierig, ja sogar unmöglich werden. Leichter gelingt dieselbe bei dem gröberen Netzwerk der Figur 15, welche einen ruhenden Zellkern aus dem protoplasmatischen Wandbelag des Embryosackes von Fritillaria imperialis wiedergibt. Nach der Beschreibung von Strasburger sind die feinen Gerüstfäden im allgemeinen nicht färbbar; sie bestehen also aus Linin. Ihnen sind kleinere und größere sich färbende Chromatinkörner aufgelagert. Im Gerüst sieht man außerdem eine Anzahl größerer und kleinerer Nukleolen.

Von der Existenz eines besonderen Liningerüstes kann man sich sehr leicht durch das Studium der Kerne von Samenmutterzellen des Pferdespulwurmes (Fig. 16) überzeugen. In dem Vorstadium zur Teilung ist hier alles Chromatin in acht hakenförmig gekrümmten Stäbchen enthalten, die in zwei Bündeln zusammenliegen. Sie werden im Kernraum gewissermaßen in der Schwebe erhalten, indem sich farblose Lininfäden sowohl zwischen ihnen ausspannen, als auch von ihnen sich zur Kernmembran begeben. Daß die Fäden keine durch Reagentien im Kernsaft hervorgerufene Gerinnsel sind, läßt sich aus ihrer überaus regelmäßigen Anordnung erschließen. Ebenso lehrt ihre chemische Reaktion und ihr Verhalten beim Teilungsprozeß, daß sie vom Chromatin und Pyrenin etwas wesentlich Verschiedenes sind.



Fig. 15. Pritillaria imperialis. Ein ruhender Zellkern. Nach STRAS-

Fig. 16. In Vorbereitung sur Teilung befindlicher Kern von Ascaris megaloc. bivalens mit 8 in 2 Gruppen angeordneten Kernsegmenten und den 2 Centrosomen. Nach HERTWIG III. 1890, Taf. II, Fig. 18.

Fig. 17. Struktur des Kerns einer Zelle aus einer Speicheldrüse von Chironomus. Nach Balbiani, Zoolog. Anzeiger 1881, Fig. 2.

Nicht immer ist übrigens das Chromatin in einem Gerüst ausgebreitet. So ist z. B. in den großen, bläschenförmigen Kernen von Chironomuslarven (Fig. 17), wie Balbiani (III 1881) gefunden hat, ein einziger dicker Kernfaden eingeschlossen; derselbe ist in verschiedenen Windungen zusammengelegt und läßt im gefärbten Präparate eine regelmäßige Aufeinanderfolge tingierter und nicht tingierter Scheiben erkennen, was Strasburger (III 1887) auch von einigen Pflanzen berichtet. Die beiden Enden des Fadens grenzen an zwei Nukleolen an. Ähnlich geartete Kerne mit einem gewundenen Nukleinfaden, Spiremkerne, wie sie Wilson wegen ihrer Ähnlichkeit mit dem Spiremstadium der Karyokinese genannt hat, sind auch noch an einigen anderen Objekten aus der Klasse der Arthropoden von Carnoy, Henneguy, Gehuchten beobachtet worden, so z. B. in den Kernen der Epithelzellen einer Dipterenlarve.

In anderen Fällen wieder ist die Hauptmasse des Chromatins zu einem größeren, kugeligen Körper konzentriert, der wie ein Nukleolus aussieht, sich aber substanziell von den oben beschriebenen echten Nukleolen (Plasmosomen aus Pyrenin) (s. S. 32), unterscheidet. Um Verwechslungen vorzubeugen, empfiehlt es sich, solche Gebilde als Chromatinkörper zu bezeichnen. Sie entsprechen den Nucléoles noyaux in den Schriften von Carnoy und seinen Schülern. Als Beispiel hierfür sei der Kern von Spirogyra aufgeführt, mit welchem die Kerne vieler niedriger Organismen im Bau übereinstimmen. Derselbe stellt ein Bläschen dar, das sich vom Protoplasma durch eine feine Membran abgrenzt und ein feines Kerngerüst enthält. Da dieses den Farbstoff bei Tinktionen nicht festhält,

besteht es wohl vorwiegend aus Linin, dem nur wenige Nukleinkörnchen aufgelagert sind. Im Gerüst liegt ein großer Chromatinkörper, der zuweilen auch in zwei kleinere zerlegt ist. Daß er hauptsächlich aus Chromatin besteht, geht aus der Art seiner Färbung, vor allen Dingen aber daraus hervor, daß seine Substanz bei der Kernteilung in Körnchen zerfällt und die Kernsegmente liefert. Mit ihm ist noch eine zweite nicht färbbare Substanz verbunden, welche R. Hertwig für Actinosphärium nachgewiesen, Plastin genannt und der Grundsubstanz (dem Pyrenin) echter Nukleolen für gleichwertig erachtet hat. Ähnlich kugelige große Chromatinkörper, in denen alle färbbare Kernsubstanz konzentriert ist, kommen auch bei mehreren Arten niederer, einzelliger Organismen vor, bei Gregarinen, bei Actinosphärium, Arcella, Flagellaten etc.

Die Struktur des ruhenden Kerns kann im Leben einer Zelle sehr tiefgreifende Veränderungen erfahren, die sich oft in einer streng gesetzmäßigen Weise und im Zusammenhang mit bestimmten Phasen der Zellentätigkeit einzustellen scheinen. Am leichtesten läßt sich diese Tatsache beim Studium der Entwicklung der Geschlechtszellen nachweisen. Es liegt hier ein Gebiet vor, auf welchem bei sorgfältiger und zielbewußter Durcharbeitung geeigneter Objekte noch eine reiche Ausbeute wichtiger Befunde und ein tieferer Einblick in die Funktion der einzelnen Kern-

substanzen zu erwarten ist.

Um die Formwandlungen an den Kernen der Samenmutterzellen zu verfolgen, ist als Untersuchungsobjekt die Hodenröhre von Ascaris megalocephala zu empfehlen. Figur 18 A-D zeigt uns die Kernstruktur in vier aufeinander folgenden Zeiten. In der Ursamenzelle A enthält der Kern ein weitmaschiges Gerüst von Lininfäden mit gleichmäßig verteilten feinen Chromatinkörnchen und einem einzigen runden Nukleolus. Die jüngsten Samenmutterzellen (B) haben membranlose Kerne mit einem dichten Chromatingerüst und einem ganz oberflächlich gelegenen, zur Scheibe abge-

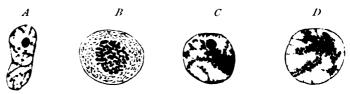

Fig. 18. A Ruhender Kern einer Ursamenzelle von Ascaris megalocephala bivalens. B Kern einer Samenmutterzelle aus dem Anfang der Wachstumszone von Ascaris megalocephala bivalens. C Ruhender Kern einer Samenmutterzelle aus der Wachstumszone von Ascaris megalocephala bivalens. D Bläschenförmiger Kern einer Sameumutterzelle von Ascaris megalocephala bivalens am Anfang der Teilzone in Vorbereitung zur Teilung.

platteten Nukleolus. Bei etwas älteren Zellen (C) ist daraus ein größerer bläschenförmiger Kern mit deutlich ausgeprägter Membran hervorgegangen. Im Saftraum spannen sich einzelne Lininfäden aus. Das Chromatin ist in einem oder zwei aus Fädchen und Körnchen zusammengesetzten, unregelmäßigen Klumpen und in einzelnen, davon ausgehenden Körnchenreihen angehäuft, zwischen denen ein mehr oder minder kugeliger Nukleolus liegt. Aus diesem Zustand geht dann geraume Zeit vor der Teilung wieder das Chromatin in eine ausgesprochen fadige Anordnung über (D). (Umbildung in Chromosomen). In dem Lückenwerk des Gerüstes findet sich stets ein Nukleolus.

Noch größere Mannigfaltigkeit bieten die Keimbläschen der Eier sowohl bei verschiedenen Tieren. als auch bei ein und demselben Tier im Verlaufe der Oogenese dar. Hervorgerufen wird dieselbe namentlich durch die sehr wechselnde Form und Zahl der Nukleoli, die hier auch den Namen der Keimflecke oder Maculae germinativae führen. Nur einen oder ein paar Keimflecke haben die Keimbläschen der Coelenteraten, Echinodermen, Würmer, Mollusken, vieler Arthropoden, Säugetiere etc. Im Echinodermenei

(Fig. 19) z. B. liegt in einem groben Gerüst von Lininfäden nur ein großer glänzender, kugeliger Kernkörper. Bei Säugetieren und anderen findet sich neben ihm noch eine geringe Anzahl kleinerer Kügelchen, die gewöhnlich als Nebennukleoli aufgeführt werden.

In den Riesenkeimbläschen, durch welche sich die großen, dotterreichen Eier der Fische, Amphibien und Reptilien auszeichnen, nimmt die Zahl der Keimflecke während des Wachstums der Zelle außerordentlich zu und kann sich schließlich auf viele Hunderte belaufen Auch ihre Lage verändert sich im Laufe der Entwicklung, wie es scheint nach einer bestimmten Regel. Während in jüngeren Eiern fast alle Keimflecke an der Oberfläche des Keimbläschens zu finden sind und seiner Membran in gleichmäßigen Abständen verteilt anliegen, wandern sie später zum größten Teil ins Innere und häufen sich hier an einer bestimmten Stelle entweder in einem größeren Haufen oder in einem Ringe an.



Fig. 19. Unreifes Ei aus dem Eierstock eines Echinoderms. Das große Keimbläschen zeigt in einem Netzwerk von Fäden, dem Kernnets, einen Keimfleck. O. HERTWIG. Entwicklungsgesch. Fig. 1.

Über den streng gesetzmäßigen Wechsel der Kernstruktur zu verschiedenen Zeiten der Eientwicklung haben uns Born, Carnoy, Lebrun u. a. bei Amphibien, Kastschenko und Rückert bei Selachiern Mitteilungen gemacht, die allerdings in wichtigen Punkten noch voneinander Einige Stadien aus der Umwandlung des Keimbläschens eines Tritoneies geben uns die Figuren 20-24. Die kleinsten Keimbläschen (Fig. 20a) zeigen ein enges Chromatingerüst mit wenigen Keimflecken. Im nächsten Stadium (Fig. 20b) sind die Keimflecke an Zahl vermehrt und meistens der Kernmembran dicht angelagert; im Kernsaft sind zahlreiche gewundene Chromatinstränge anzutreffen. Diese werden an etwas älteren Eiern (Fig. 21) nach den Angaben von Carnoy aufgelöst, während sie nach Born nur undeutlich und nicht mehr färbbar werden sollen. Nur die peripher gelegenen und an Zahl sehr vermehrten Nukleolen bilden nach Carnoy die einzigen geformten Bestandteile des Keimbläschens. Auf einem späteren Stadium (Fig. 22) ist ein Teil der noch zahlreicher gewordenen Nukleolen von der Peripherie in das Innere des Keimbläschens eingewandert; auch sind jetzt wieder viele Chromatinstränge nachweisbar, die aus einem feinen, in viele Windungen gelegten Faden bestehen und wegen ihres Aussehens einer Flaschenbürste verglichen worden sind (Fig. 23). Während Born eine Identität dieser Stränge (Chromosomen) mit den auf früheren Stadien beobachteten annimmt, lassen sie Carnoy und Lebrun aus dem Zerfall der nach Innen wandernden Nukleolen neu entstehen. Letztere sind nach Ansicht der belgischen Forscher chromatinhaltig, ja sie sollen alles Chromatin vorübergehend in sich aufnehmen während des Stadiums, auf welchem die Stränge im Keimbläschen geschwunden sind.

Wenn endlich zur Zeit der Eireife das Keimbläschen nach dem animalen Pol zu hinaufsteigt, haben fast alle Keimflecke, deren Zahl auf mehrere Hundert gestiegen ist, sich von der Kernmembran zurückgezogen (Fig. 24) und zu einem mehr oder minder zentral gelegenen Haufen vereint. Hier verlieren sie ihre Färbbarkeit, werden von vielen Vakuolen durchsetzt und erfahren einen Umbildungsprozeß, der schließlich zu ihrer völligen Auflösung führt. Währenddem ist in der Mitte des Haufens die erste Richtungsspindel entstanden mit den Chromosomen, über deren Herkunft Born auf der einen Seite, Carnoy und Lebrun auf der anderen wieder verschiedene Ansichten vertreten, namentlich in der Frage, ob auch Bestandteile der Nukleolen an ihrer Bildung beteiligt sind.

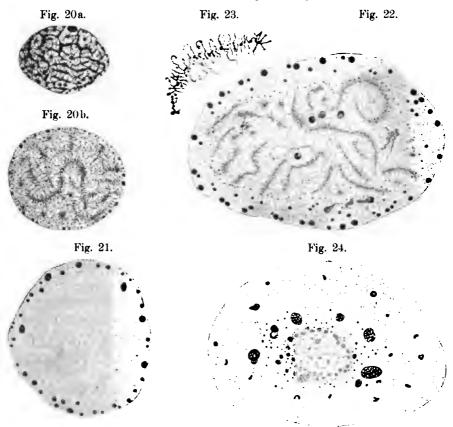

Fig. 20—21. Umwandlung des Keimbläschens des Tritoneies. Nach CARNOY und LEBRUN. Fig. 20 a Eigröße 0,07 mm; Fig. 20 b Eigröße 0,09 mm; Fig. 21 Eigröße 0,11 mm. Vergr. 600.

Fig. 22. Keimblächen eines 0,8 mm großen Eies. Nukleoli wandern in das Zentrum. Vergr. 180. Nach CARNOY und LEBRUN. Von den jetzt deutlich darstellbaren chromatischen Fäden ist ein Stück, welches einer Flaschenbürste vergleichbar ist, daneben in Fig. 23 stärker vergrößert.

Fig. 24. Keimbläschen eines 1,0 mm großen Eies. Ansammlung der Nukleoli im Innern des Keimbläschens in einem Haufen. Nach CARNOY u. LEBRUN.

Eine so kolossale Zahl von Nukleolen wie in den Keimbläschen der Eier einiger Tierklassen ist auch — allerdings in sehr vereinzelten Fällen — in den Kernen von Gewebszellen beobachtet worden. Als ein derartiges Beispiel beschreibt Montgomery (III 1899) die subkutikularen Drüsenzellen von Piscicola rapax, welche bei völliger Entwicklung so groß werden, daß sie schon mit bloßem Auge leicht zu sehen sind. Wie beim Ei die Zunahme der Nukleolen mit der Ausbildung des Dottermaterials, so scheint sie hier mit der Ansammlung des Sekretes Hand in Hand zu gehen. Denn die jungen, noch nicht mit Sekret gefüllten Drüsenzellen haben einen kleinen Kern mit Chromatinnetz und einem einzigen Nukleolus. Erst mit der Sekretbildung und der dadurch allmählich hervorgerufenen riesigen Vergrößerung der Zelle steigt die Zahl der Nukleoli, die unregelmäßige Formen annehmen und s- oder v- oder w-förmig werden, bis sie sich schließlich in dem entsprechend vergrößerten Kern auf 300—400 beläuft.

Endlich kommt es, wie in den Keimbläschen, auch zu einer Rückbildung der Nukleolen, die auf einem gewissen Stadium aus dem Inhalt des Kernes in das Protoplasma der Drüsenzelle ausgestoßen werden, bis auf einen einzigen, der in dem verkleinerten Kern zurückbleibt. Im Zellinhalt verlieren die ausgetretenen Nukleolen ihre Färbbarkeit und werden allmählich aufgelöst.

In ihren chemischen Eigenschaften zeigen die Keimflecke von den echten Nukleolen, die sich in den gewöhnlichen Kernfarbstoffen nicht tingieren und aus Pyrenin bestehen, zuweilen Verschiedenheiten. So gibt es Keimflecke, die sehr deutlich aus zwei verschiedenen Substanzen aufgebaut sind. Es ist dies Verhältnis zuerst durch Leydig bei lamellibranchiaten Mollusken beobachtet, dann durch Flemming (III 1882) an demselben Objekt und von mir (III 1875—1878) noch in anderen Fällen genauer festgestellt worden. Ich lasse hier die Beschreibung des Tatbestandes, wie sie Flemming gibt, folgen.

Fig. 25. Nach Flemming Fig. E¹. S. 104. a Kern eines Eierstockeies von Unio frisch aus der Zelle getreten in Ovarialflüssigkeit. Zweibuckeliger Nukleolus. Geringe Teile des Kerngerüsts sichtbar. a Ein solcher Kern nach Zufließen von Essigsäure 5 %. Gerüststränge sind aufgetreten, der größere blassere Teil des Hauptnukleolus und die Nebennukleolen sind in gleichem Grade gequollen und erblaßt; der kleinere Hauptteil des großen Nukleolus ist ebenfalls, aber schwächer gequollen. b Nukleolus eines Eies von Tichogonia (Dreissena) polymorpha; der glänzende Hauptteil sitt als Kappe auf dem größeren blassen. β Optisches Durchschnittsbild desselben, schematisch.

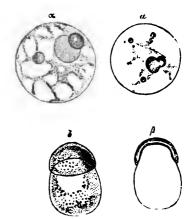

Bei Cyclas cornea und bei Najaden findet sich im Keimbläschen ein Hauptnukleolus außer einigen wenigen Nukleolen (Fig. 25). "Der erstere besteht aus zwei different beschaffenen Teilen: einem kleineren, der bedeutend stärker lichtbrechend und stärker tingierbar ist, und einem größeren. blasseren und schwächer chromatischen, der in Säure stärker quillt. Bei Anodonta hängen die beiden Teile zusammen, bei Unio sind sie vielfach nur miteinander in Berührung oder liegen selbst getrennt. Die kleineren Nebennukleolen, die hier in den Balken des Kerngerüstes lagern, zeigen dieselbe Lichtbrechung, Quellbarkeit und Tingierbarkeit, wie der große Teil des Hauptnukleolus. Bei Wasserzusatz verschwindet dieser Hauptteil und die Nebennukleolen nebst den Gerüststrängen; es bleibt der kleine, stark chromatische Teil des Hauptnukleolus, indem er dabei noch verschärft wird und etwas schrumpft und eine scharf abge-

setzte Kontur bekommt. Zusatz von starker Essigsäure (500 oder mehr) läßt den größeren, blasseren Teil des Hauptnukleolus rasch aufquellen und verschwinden, während der kleine, glänzende zwar auch etwas quillt, aber erhalten bleibt." "Bei Anwendung von Kerntinktionen färbt sich zwar der starkbrechende Teil der Nukleolen besonders intensiv, aber in erheblichem Grade auch der andere Teil und die Nebennukleolen." "Solche Differenzierung der Hauptnukleolen in zwei Teile kommt bei Eizellen vieler Tiere vor. Bei Dreissena polymorpha ist der stark lichtbrechende und chromatische Teil als Hohlkappe um den blasseren herumgelagert." "Am jungen Eierstocksei der Lamellibranchiaten ist die Zweiteiligkeit des großen Kernkörpers noch nicht zu finden, sie bildet sich erst am reifen Ei heraus."



Eine gute Vorstellung von den aus zwei Substanzen zusammengesetzten Keimflecken geben auch die Figuren 26 und 27, von denen die eine das Eierstocksei von Unio batavus. die andere von Limax maximus darstellt.

Fig. 26. und 27. Eierstocksei von Unio batavus (Fig. 26) und von Limax maximus (Fig. 27) mit Einflecken aus sweierlei Substansen. Nach OBST aus KORSCHELT und HEIDER.

Es ist eine offene Frage, die von wenigen Forschern bejaht, von den meisten aber in Abrede gestellt wird, ob das Chromatin des Kerns mit dem Pyrenin des Keimflecks bei einzelnen Tierarten zeitweilig verbunden



Fig. 28. Ausschnitte aus Biern von Asterias glacialis. Nach Hertwig. Sie zeigen die Rückbildung des Keimbläschens (kb). In Fig. A beginnt dasselbe zu schrumpfen, indem ein Protoplasmahöcker (x) mit einer Strahlung in sein Inneres eindringt und die Membran daselbst auflöst. Der Keimfleck (kf) ist deutlich in zwei Substanzen gesondert, von denen sich die innere (chr) stärker färbt.

In Fig. B ist das Keimbläschen (kb) ganz geschrumpft, seine Membran ist aufgelöst, der Keimfleck (kf) nur noch in kleinen Resten vorhanden; in der Gegend des Protoplasmahöckers mit Strahlung in der Fig. A ist eine Kernspindel (sp) in Ausbildung begriffen.

auftritt. Wenn ich von den noch unsicheren, oben erwähnten Angaben Carnoys und Lebruns absehe, so scheint mir das Keimbläschen von

Asterias glac. einen Fall darzubieten, in welchem der Chromatingehalt des Keimflecks kaum anzuzweifeln ist. Wie ich schon vor 30 Jahren beobachtet habe, sondert sich die Masse des großen Keimflecks in zwei Substanzen (Fig. 28), von denen die eine als ein kleines Kügelchen in eine Vakuole der anderen umfangreicheren Substanz, dem Pyrenin, eingeschlossen ist. An der Bildung der Richtungsspindel ist der Keimfleck in hervorragender Weise beteiligt, indem die eingeschlossene Substanz sich in Fädchen und Körnchen sondert, die sich von der anderen Substanz trennen und nach dem Ort der Spindelbildung hinwandern. Wenn so der Inhalt der Vakuole des Keimflecks entleert ist, bleibt der Rest, das Pyrenin, als leere Hülle zurück und wird allmählich im Protoplasma aufgelöst.

Diese Befunde haben in jüngster Zeit durch Hartmann eine vollständige Bestätigung und eine Ergänzung gefunden. In seiner mit den neueren Methoden ausgeführten Untersuchung macht Hartmann die bestimmte Angabe, daß bei Asterias glac. am Schluß der Reifeperiode alles Chromatin und Plastin im Nukleolus vereinigt sind, und daß aus seinem chromatischen Bestandteil zur Zeit, wo eine Strahlung zu dem in Auflösung begriffenen Keinbläschen herantritt, die Chromosomen der ersten Richtungs-

spindel entstehen.

Die Befunde von Asterias würden sich somit an die oben erwähnten Angaben, welche sich auf den Chromatingehalt der Kernkörper bei Spirogyra, Actinosphärium, Gregarinen etc. beziehen, anreihen lassen. Daß übrigens das Chromatin sich zu einem einzigen kompakten und scheinbar homogenen Körper gewissermaßen konzentrieren kann, lehrt in unzweideutiger Weise der Zustand, welchen es im Samenkörper, z. B. bei Ascaris, annimmt, bei dem es ja auch in einen nukleolusartigen Körper, in ein kompaktes Kügelchen, umgewandelt ist.

Die Form der Nukleoli ist in den Kernen von Gewebszellen und Eiern eine wechselnde; meist sind sie rein kugelig, wenn sie vereinzelt auftreten: wo sie zahlreich vorkommen, können sie alle möglichen Formen annehmen und mit Fortsätzen und Lappen bedeckt sein, so daß sie einer kleinen Amöbe nicht unähnlich aussehen. Auch geben von ihnen mehrere Forscher an, bei der Untersuchung des lebenden Objektes amöboide Be-

wegungen beobachtet zu haben.

Häufig finden sich in der Substanz der Keimflecke kleine Vakuolen, die mit Flüssigkeit erfüllt sind. Namentlich in den plurinukleolären Keimbläschen werden sie einige Zeit vor der Auflösung der Keimflecke so zahlreich, daß ihre Substanz ein wabiges Aussehen gewinnt. Durch Verschmelzung mehrerer kann eine sehr große Vakuole entstehen. Wie Balbiani an den Keimflecken der Eier von Phalangium opilio beobachtet hat, rücken die Vakuolen zeitweise dicht an die Oberfläche heran, entleeren ihren Inhalt durch Platzen und werden wieder durch neugebildete ersetzt.

Von mehreren Forschern wird angegeben, daß Nukleolen und Keimflecke sich durch Teilung vermehren können. Zimmermann hält dies sogar für die Regel und ist daher zum Ausspruch "Omnis nucleolus e nucleoloveranlaßt worden. Hiergegen erhebt Montgomery, der eine größere zusammenfassende Arbeit über Nukleolen veröffentlicht hat, wie uns scheint mit Recht. mehrfache Bedenken. Denn auf der einen Seite ist ihre Vermehrung durch Teilung noch in keinem Fall vollkommen einwandsfrei sichergestellt worden, auf der anderen Seite sprechen auch viele Erscheinungen dafür, daß ihre Entstehung durch Zusammenballen vorher zerstreuter Pyreninteilchen erfolgen kann. So tauchen bei der Entstehung der Tochterkerne Nukleolen wieder neu im Kernsaft auf, von denen eine

direkte Abstammung von einem Mutternukleolus direkt in Abrede gestellt werden muß. Und ebenso ist es durch nichts erwiesen, daß die Hunderte von Keimflecken im Keimbläschen der Fisch- und Amphibieneier durch Teilung eines ursprünglich einzigen entstanden sind.

In einigen Fällen ist eine Verschmelzung mehrerer kleiner zu einem einzigen größeren Nukleolus beobachtet worden. Am sichersten ist wohl die Angabe von E. Zacharias, der in lebenden, sich teilenden Zellen von Chara in jedem Tochterkern vier Nukleolen beschreibt, die in fünf Stunden zu einem einzigen verschmolzen waren.

Über die Rolle, welche die Nukleoli im Leben des Kerns spielen, läßt sich zurzeit noch nichts Sicheres aussagen. Wir wissen hierüber viel weniger als über die Rolle des Chromatins. Henneguy vergleicht die Nukleolen dem Makronukleus der Infusorien, mit dem sie darin übereinstimmen, daß sie an Masse im Vergleich zur chromatischen Substanz der Nebenkerne stark zunehmen, und dann zu gewissen Zeiten in Stücke zerfallen und aufgelöst werden; Haecker erklärt die Nukleolen für ein "Stoffwechselprodukt des Kerns, dessen Erzeugung in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis zur Intensität der vegetativen Leistungen von Kern und Zelle steht."

Noch manche andere Ansichten lassen sich bei einer Durchsicht der Literatur zusammenstellen; aus ihnen allen ersieht man hauptsächlich wohl das eine, daß unsere Kenntnisse in der Nukleolenfrage noch sehr mangelhafte sind, und daß hier ein Gebiet liegt, auf welchem durch planmäßige ausgedehnte, vergleichende Untersuchungen erst eine bessere Grundlage für weitergehende allgemeine Schlüsse gewonnen werden muß.

## III. Gibt es kernlose Elementarorganismen?

An die Beschreibung der chemischen und morphologischen Eigenschaften des Kerns läßt sich noch die wichtige Frage knüpfen, ob der Kern ein unentbehrlicher Bestandteil jeder Zelle ist. Gibt es kernlose Elementarorganismen? Noch vor einer Reihe von Jahren war man mit einer Antwort auf diese Frage nicht verlegen. — Da man infolge der Mangelhaftigkeit der älteren Untersuchungsmethoden bei vielen niederen Organismen keine Kerne gefunden hatte, nahm man die Existenz von zwei verschiedenen Arten von Elementarteilen an, von einfacheren, die nur aus einem Klümpchen von Protoplasma bestehen, und von zusammengesetzten, welche in ihrem Innern noch als besonderes Organ den Kern entwickelt haben. Die ersteren bezeichnet HAECKEL (I. 1870, III. 1866) als Cytoden und ihre einfachsten, einzellebenden Formen als Moneren, die letzteren als Cellulae oder Cyten. Seitdem aber hat sich der Stand der Frage wesentlich verändert.

Dank den verbesserten optischen Hilfsmitteln und den vervollkommneten Färbungsmethoden ist die Existenz von Organismen ohne Kern sehr in Frage gezogen.

Bei sehr vielen niederen Pflanzen (Algen, Pilzen) und bei Protozoen, Vampyrellen, Polythalamien, Myxomyceten, die früher als Beweisobjekte für das Fehlen des Kerns gegolten hatten, gelingt es mit leichter Mühe, Kerne nachzuweisen. Nachdem auch bei der reifen Eizelle der Kern gefunden worden ist (Hertwig III. 1875), können wir sagen, daß im gesamten Tierreich kein Fall von kernlosen Zellen existiert. Man wird mir vielleicht die roten Blutkörperchen der Säugetiere entgegenhalten. Freilich fehlt bei

ihnen ein Kern, es fehlt ihnen aber ebensogut auch das Protoplasma, und es läßt sich mit guten Gründen die Ansicht verfechten, daß die Blutscheiben der Säugetiere nicht den Wert von Elementarorganismen besitzen, sondern nur die Umwandlungs- oder Bildungsprodukte ehemals vorhandener Zellen sind.

Eine Zuflucht findet jetzt die Lehre von der Kernlosigkeit nur noch bei den Mikroorganismen, bei den Bakterien und verwandten Formen, bei denen wegen ihrer außerordentlichen Kleinheit die Unterscheidung von Protoplasma und Kernsubstanz auf Schwierigkeiten stößt. Indessen hat Bütschli (III. 1890) die Existenz kernhaltiger Gebilde nachzuweisen ver-

sucht. Als solche deutet er bei Oszillarien u. a. (Fig. 29 A. B) Körper, welche bei der Verdauung durch Magensaft nicht aufgelöst werden und einzelne in Farbstoff sich intensiv färbende Körnchen (wahrscheinlich Nukleinkörnchen) beherbergen. Dieselben machen den größeren Teil des Zellkörpers aus. während Protoplasma nur als dünne Umhüllung vorhanden ist. Bütschlis Ansichten werden im allgemeinen von Zacharias (III. 1890) und Schewiakoff (III. 1893) geteilt. Dieser beobachtete auch im Körper von Achromatium zerstreute, stark färbbare Körner, welche er als Chromatin deutet, und für welche die Bezeichnung "verteilter oder zerstreuter Kern" (distributed or scattered nucleus Wilson III. 1900) gebraucht worden ist.

Wer diese Angaben nicht als beweisend anerkennen will, wird zugeben müssen. daß die Annahme, welche die Mikroorganismen ganz oder vorzugsweise aus Kernsubstanz bestehen läßt, wenigstens ebenso viel, wenn nicht mehr, für sich hat, als die Annahme, sie seien nur



Fig. 29. A Oscillaria. Optischer Durchschnitt einer Zelle eines Fadens. Mit Alkohol getötet und in Hämatoxylin gefärbt. Nach Bütschli Fig. 12a. B Bacterium lineola (COHN) im optischen Durchschnitt. Mit Alkohol getötetes und in Hämatoxylin gefärbtes Exemplar. Nach Bütschli Fig. 3a.

kleinste, einfache Protoplasmaklümpchen. Denn für die erste Annahme fällt ihre außerordentliche Neigung, Farbstoffe in sich aufzunehmen, sehr in die Wagschale, sowie der Umstand, daß man bei der chemischen Analyse von Bakterienmassen viel Nuklein erhalten hat.

# IV. Die Zentralkörperchen (Centrosomen) der Zelle.

In jüngster Zeit ist neben dem Kern im Protoplasma einiger Zellen ein außerordentlich winziges, aber durch seine Funktion sehr wichtiges Gebilde nachgewiesen worden, das Zentralkörperchen (Centrosoma). Bei der Zellteilung, bei deren Darstellung es uns in späteren Kapiteln wieder beschäftigen wird, ist es schon seit längerer Zeit bekannt und spielt hier eine sehr große Rolle. da es den Mittelpunkt für eigentümliche Strahlungsformen und überhaupt einen Mittelpunkt in der Zelle bildet, nach welchem die verschiedensten Zellbestandteile gewissermaßen zentriert sind.

Seine Größe liegt an der Grenze des eben sichtbaren und bleibt häufig unter dem Durchmesser kleinster Mikroorganismen zurück. Es scheint stofflich aus derselben Substanz, wie das Mittelstück der Samenfäden zu bestehen, zu welchem sich übrigens auch beim Befruchtungsprozeß genetische Beziehungen ergeben (s. späteres Kap). Bei den ge-

wöhnlichen Kernfärbemethoden nimmt es keinen Farbstoff auf, läßt sich aber bei geeignetem Verfahren, namentlich durch saure Anilinfarben, wie Säurefuchsin, Safranin, Orange, besonders aber durch Heidenhains Hämatoxylin, dessen man sich jetzt zu seinem Nachweis am häufigsten bedient, lebhaft tingieren.

Das Zentralkörperchen ist gewöhnlich noch von einer homogenen Substanz umgeben, die sich vom übrigen Protoplasmakörper bald mehr, bald weniger absetzt und als Zentrosphäre unterschieden werden kann. Zu gewissen Zeiten, namentlich aber im Verlauf der Zellteilung beginnt sich um das Zentralkörperchen mit seiner Sphäre das Protoplasma in Strahlen anzuordnen, so daß unter diesen Umständen seine Lage in der Zelle auch ohne Anwendung von Färbemitteln erschlossen werden kann. Ist weder Strahlung noch Sphäre vorhanden, so kann das Centrosom mit anderen Körnchen des Zellinhalts leicht verwechselt oder von ihnen überhaupt nicht unterschieden werden. Sehr häufig ist es, daß in der ruhenden Zelle zwei Centrosomen dicht nebeneinander in einer gemeinsamen Sphäre beobachtet werden.

Fig. 31.

Fig. 30. Leukocyt von Salamandra mit Centrosom und Sphäre. Vergr. 2500. (Sublimat, Eisenhämatoxylin.) Nach HEIDEN-

Fig. 31. Leukocyt aus dem Peritoneum einer Salamanderlarve. Der Zentralkörper in der strahligen Sphäre ist sur Verdeutlichung des Zinkdrucks von einem hellen Eing umgeben dargestellt, welcher in natura fortsudenken ist. Nach Flemming Fig. 5.

Im Gebrauch des Wortes Centrosom ist in der Literatur eine recht unangenehme Verwirrung eingerissen, welche das gegenseitige Verständnis erschwert. Boveri, welcher den Namen zuerst gebildet hat, bezeichnete mit ihm in seinen Ascarisuntersuchungen die Sphäre, das in ihr eingeschlossene zentrale Korn, welches in den vorhergehenden Sätzen als Zentralkörperchen oder Centrosoma aufgeführt wurde, als sein Zentriol. Als man nun später auch in tierischen Gewebszellen, sowohl während der Teilung als auch in der Ruhe kleinste Körnchen durch besondere Färbemethoden als Mittelpunkte von Strahlenfiguren nachzuweisen vermochte, nannte man sie ebenfalls Zentralkörperchen oder nach der von Boveri eingeführten Terminologie Centrosomen. Wie indessen mit Recht Flemming, Meves u. a. hervorgehoben haben, entsprechen die letzteren Gebilde nicht den vielmals größeren Centrosomen Boveris im Ascarisei, sondern den in ihnen eingeschlossenen Zentriolen. Man dürfte daher, streng genommen, bei Gewebszellen und ihren Teilungsfiguren nur von Zentriolen reden. Dazu wird man sich aber schwer entschließen, da man sich schon daran gewöhnt hat, das im Mittelpunkt der Strahlungsfiguren gelegene Korn Zentralkörperchen oder, was doch nur die griechische Übersetzung ist, Centrosom zu nennen.

Ich stehe daher auch auf dem Standpunkt von anderen Forschern und insbesondere von Wilson, der ihn in die Sätze zusammengefaßt hat: Lastly, we must recognize the justice of the view urged by Kostanecki, Griffin, Mead, Lillie, Coe and others, that the term centrosome should be applied to the central granule and not to the sphere surrounding it (medullary zone), despite the fact, that historically the word was first applied by Boveri to the letter structure. The obvious interpretation is that the central granule is the only structure that should be called a centrosome, the surrounding sphere being a part of the aster, or rather of the attraction sphere. Nur in diesem Sinne werden wir im folgenden von Centrosomen (d. h. Zentralkörperchen), Centrosphären und Zentrenstrahlung (Aster) oder strahliger Anordnung des Protoplasma reden.

Wenn wir von der Zellteilung und dem Befruchtungsprozeß absehen, über welche spätere Abschnitte handeln, so ist das Zentralkörperchen

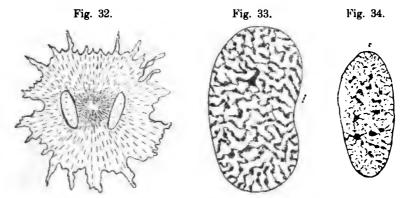

Fig. 32. Pigmentselle des Hechts mit 2 Kernen und 1 Zentralkörperchen in einer Strahlensphäre. Nach Solger.

Fig. 33. Kern einer Endothelselle des Peritoneums einer Salamanderlarve mit in der Kähe gelegenen Zentralkörperchen. Nach Flemming Fig. 2.
Fig. 34. Kern einer Bindegewebsselle des Peritoneums einer Salamander-

larve mit in der Mähe gelegenen Zentralkörperchen. Nach Flemming Fig. 4.

zuerst in Lymphzellen (Flemming III 1891, 1891† und Heidenhain III 1892), in Pigmentzellen des Hechts (Solger III 1891), in sehr flachen Epithel-, Endothel- und Bindegewebszellen von Salamanderlarven (Flemming) aufgefunden worden.

In Lymphzellen kommt meist nur ein einziges Zentralkörperchen vor (Fig. 30) und ist dies außer der Färbung noch dadurch kenntlich gemacht, daß das Protoplasma in seiner nächsten Umgebung ein deutlich strahliges Gefüge zeigt und die später uns noch öfters beschäftigende Strahlensphäre oder Attraktionssphäre bildet. Das Zentralkörperchen liegt zuweilen in einer Einbuchtung des Kerns (Fig. 31) oder, wenn dieser in mehrere Stücke zerfallen ist, was bei den Lymphzellen häufig geschieht, bald zwischen ihnen an dieser oder jener Stelle des Protoplasmakörpers (Fig. 30).

Bei Pigmentzellen (Fig. 32) hat SOLGER (III 1891) nur die Centrosphäre als eine helle Stelle zwischen den strahlig angeordneten Pigmentkörnchen gesehen und daraus auf die Anwesenheit eines Zentralkörperchens geschlossen.

In den Epithelien der Lunge, in Endothel- und Bindegewebszellen des Bauchfells von Salamanderlarven (Fig. 33 und 34) fand Flemming fast stets anstatt eines einzigen zwei dicht zusammengelegene Zentralkörperchen. entweder in großer Nähe des im Ruhezustand befindlichen Kerns oder sogar in einer Delle desselben in unmittelbarer Nachbarschaft der Kernmembran. Eine Centrosphäre war in diesen Fällen meist nicht

nachweisbar; zuweilen waren die beiden Zentralkörperchen, anstatt sich fest zu berühren, ein wenig auseinandergerückt, und war dann der erste Anfang einer Spindelbildung zwischen ihnen wahrzunehmen.

Seit diesen ersten grundlegenden Beobachtungen sind Zentralkörperchen von Jahr zu Jahr häufiger bald in dieser, bald in jener Zellenart nachgewiesen worden, sowohl bei Wirbeltieren als bei Wirbellosen: so von



Fig. 35. Zwei Tochterkerne mit lappigen Fortsätzen aus dem Ei von Ascaris megalocephala. Die beiden Zentralkörperchen vermehren sich durch Selbstteilung. Nach VAN BENEDEN und Neyt.

ZIMMERMANN in den verschiedenen Gewebszellen des Menschen, von Heidenhain und Cohn in den Embryonalzellen von jungen Entenembryonen der ersten Bebrütungstage, von Ballowitz in Epithelzellen von Salpen (Fig. 36) und in den Endothelien der Descemetschen Membran, von Lenhossek in Ganglienzellen des Frosches, von Rath in Drüsenzellen bei Krustazeen, von Gurwitsch und Winiwater in jungen Ovarialeiern bei Säugetieren usw.

Auf der anderen Seite sind die Versuche, Zentralkörperchen nachzuweisen, bei manchen Zellen und Tierarten vergeblich gewesen, z. B. bei den phanerogamen Pflanzen, bei denen man bis jetzt nach ihnen sowohl während der Ruhe des Kerns als auch selbst auf dem Spindelstadium der Karvokinese vergeblich gesucht hat.



Das große Interesse, welches von den Histologen dem Zentralkörperchen entgegengebracht wird, ist zum großen Teil mit dadurch geweckt worden, daß bei seiner Entdeckung im Ascarisei Ed. van Beneden und im Anschluß an ihn Boveri die Hypothese aufgestellt haben, es sei wahrscheinlich das Gebilde gleich dem Kern ein konstantes Organ jeder Zelle und müsse sich daher wohl stets im Protoplasma neben dem Kerne eingebettet finden.

Fig. 36. Zwei Zellen aus dem Kloakenepithel von Salpa punctata von der Fläche gesehen mit sichelförmigem Kern. Die Sphäre ist radiärfädig und enthält 2 Centrosomen. Nach BALLOWITZ.

In der Tat ist es auch häufig gelungen, am leichtesten auf gewissen Stadien der Karyokinese eine Vermehrung des Zentralkörperchens auf dem Wege der Selbstteilung festzustellen (Fig. 35). Es streckt sich innerhalb der Sphäre, wird darauf biquitförmig, die verdickten Enden rücken auseinander, der Verbindungsfaden reißt ein, infolgedessen dann die Tochtercentrosomen in einer gemeinsamen Hülle nebeneinander vorgefunden werden und bei einer nachfolgenden Karyokinese wieder die Centrosomen an den entgegengesetzten Polen der entstehenden Spindel liefern. Zu Gunsten der Hypothesen von van Beneden und Boveri spricht zweitens der Umstand, daß beim Befruchtungsprozeß durch den Samenkörper ein Centrosom in das Ei eingeführt wird und durch seine Teilung die Centrosomen der ersten Spindel liefert, von welchen sich wieder die Centrosomen bei allen späteren Kernteilungen der Embryonalzellen herleiten.

Vor Jahren habe ich die Vermutung ausgesprochen, daß in manchen Fällen und unter gewissen Verhältnissen die Centrosomen auch im Kern eingeschlossen sind und erst bei der Karyokinese in das Protoplasma übertreten. Über Beobachtungen, die in dieser Richtung gemacht sind, vergleiche man das Kapitel über die Teilung der Zelle.

Gegen die Hypothese, daß die Centrosomen permanente Zellorgane wie der Kern sind und nur durch Teilung aus bereits vorhandenen Centrosomen entstehen können, haben Morgan und Wilson gewichtige Einwände erhoben. Dadurch, daß sie unbefruchtete Eier von Seeigeln mit einem Gemisch gleicher Volumina von 12 % Lösung von Magnesiumchlorid und von Seewasser für einige Zeit behandelten und dann in reines Seewasser zurückbrachten, konnten sie nicht nur in der Umgebung des Eikerns. sondern auch an vielen Stellen des Dotters Strahlenfiguren hervorrufen, in deren Mitte sich ein tief färbbares Korn nachweisen ließ. Derartige Cytaster. wie sie Wilson nennt, entwickeln sich bei der angegebenen Behandlungsweise auch in abgesprengten Eistücken, die nur aus kernlosem Protoplasma bestehen. Daß das in der Strahlung eingeschlossene, sich bei geeigneter Methode gut färbende Korn, ein Centrosoma ist, hält WILSON durch die von ihm beobachtete Teilfähigkeit für bewiesen. Er konnte nämlich feststellen, daß es die oben für Centrosomenteilung beschriebenen Veränderungen sowohl in ganzen Eiern als in Bruchstücken derselben nach Behandlung mit Magnesiumchlorid erfährt, und daß sich so aus einem Cytaster deren zwei und mehr hervorbilden können. Also können unter gewissen Bedingungen im Eiplasma — so folgern Morgan und Wilson aus den von ihnen entdeckten Tatsachen — Centrosomen neu erzeugt werden.

Während auch Boveri diesen Beweis durch Wilsons Entdeckung für erbracht hält, will Meves an der Möglichkeit festhalten, daß durch den Reiz der Salzlösung eine Vermehrung oder Zerlegung der beiden Centrosomen des Eies zustande kommt, und daß die zahlreichen, auf diese Weise entstandenen Tochtergebilde sich im Protoplasma verteilen und mit Strahlungen umgeben. Auch wenn in einem abgesprengten, kernlosen Eifragmente Centrosomen gefunden werden, hält er an der Möglichkeit fest, daß sie doch von einem Centrosom des Eies abstammen, das in das Bruchstück mit hineingeraten war.

Daß in der Centrosomenlehre noch Vieles unsicher ist, kann nicht wundernehmen, wenn man die außerordentliche Kleinheit der Gebilde, um die es sich handelt, berücksichtigt.

### V. Hypothesen über die Elementarstruktur der Zelle.

In den vorausgegangenen Abschnitten sind wir mit verschiedenartigen mikroskopischen Bestandteilen der Zelle, mit vielerlei Strukturen im Protoplasma und im Kern bekannt geworden. Gleichwohl werden wir uns sagen müssen, daß wir noch weit von dem Ziele entfernt sind, uns einen ähnlichen Einblick in den gesetzmäßigen Aufbau der Lebewesen zu verschaffen, wie es den Chemikern mit ihrer Lehre von den Strukturformeln chemischer Körper möglich ist. Wenn wir uns vergegenwärtigen, daß der nur mikroskopisch sichtbare Samenfaden unzählige komplizierte Eigenschaften des Vaters auf das Ei überträgt, und daß er auch bei der allerstärksten Vergrößerung uns wie eine homogene Substanz erscheint, die bei einem Tier ebenso wie beim anderen aussieht, wenn wir uns weiter vergegenwärtigen, daß diese scheinbar gleichartige Substanz die

allerverschiedensten Wirkungen ausübt im Laufe der Entwicklung, in welcher die im Ei und Samenfaden latenten Anlagen allmählich erst offenbar werden, dann muß sich uns der Schluß aufdrängen, daß hier Organisationsverhältnisse vorliegen, in welche wir mit dem Hilfsmittel auch unserer

allerbesten Mikroskope überhaupt nicht einzudringen vermögen.

Wo die Kraft des leiblichen Auges versagt, sucht der Forscher durch Hypothesen das Verborgene verständlicher zu machen. Wie der Chemiker auf Grundlage der Atomtheorie eine Strukturchemie aufgebaut und dadurch die verschiedensten Vorgänge auf chemischem Gebiete für uns verständlicher gemacht hat, so haben auch biologische Forscher sich eine Vorstellung von einer noch jenseits des mikroskopischen Gebietes gelegenen elementaren Organisation der Zelle zu bilden versucht. Von den verschiedenen Hypothesen verdienen zwei unsere Beachtung, die Mizellarhypothese von Nägeli und die Hypothese vom Aufbau der Zelle aus elementaren, ultramikroskopischen Lebenseinheiten.

1. Die Mizellarhypothese von Nägeli mag hier eine kurze Darstellung finden, welche sie schon allein wegen ihrer streng logischen Durch-

führung verdient.

Eine der auffälligsten Eigenschaften der organisierten Körper ist nach Nägeli ihre Quellbarkeit, ihr Vermögen, bis zu einem gewissen Grade große Mengen Wasser und Substanzen, die in Wasser gelöst sind, in ihr Inneres aufzunehmen. Es kann dies so weit gehen, daß in einem organisierten Körper überhaupt nur wenige Prozente fester Substanzen enthalten sind.

Entsprechend der Wasseraufnahme nimmt das Volumen des Körpers zu. um sich bei Abgabe von Wasser wieder zu verkleinern. Dabei lagert sich das Wasser nicht in präexistierende, mit Luft gefüllte Hohl-räume ein, wie bei einem porösen Körper, sondern es verteilt sich gleichmäßig zwischen die organisierten Teilchen, die, je größer die Quellung ist, um so mehr auseinanderrücken und durch mächtigere Wasserhüllen voneinander getrennt werden müssen. Trotz der beträchtlichen Wasseraufnahme findet dabei keine Auflösung der organisierten Substanz statt. Sie verhält sich auch in dieser Beziehung verschieden von einem Kristall von Salz oder Zucker, dem auf der einen Seite die Fähigkeit der Quellung abgeht, der aber auf der anderen Seite sich in Wasser auflöst, indem sich seine Moleküle voneinander trennen und gleichmäßig im Wasser verteilen.

Quellungsfähigkeit und Unlöslichkeit im Wasser sind Haupteigenschaften der organisierten Körper, ohne welche der Lebensprozeß nicht denkbar ist.

Manche organisierte Körper lassen sich durch geeignete Verfahren in eine Lösung überführen, so z. B. Stärke und leimgebende Substanz. wenn sie in Wasser gekocht werden. Aber auch Stärke- und Leimlösungen unterscheiden sich in ihren Eigenschaften sehr wesentlich von Lösungen von Salzen oder Zucker. Diese diosmieren leicht durch Membranen, jene nicht oder nur in geringem Maße und bilden schleimige oder fadenziehende Lösungen. Schon Graham hat beide Gruppen von Stoffen, welche in Lösung so ungleiche Eigenschaften zeigen, voneinander als Kristalloide und Kolloide unterschieden.

Nägeli sucht nun alle hier namhaft gemachten Erscheinungen aus Unterschieden in der molekularen Konstitution der Körper zu erklären. Wie Atome sich zu Molekülen verbinden und so eine große Verschiedenheit chemischer Stoffe erzeugen, so läßt er, damit die komplizierten Eigen-

schaften der organisierten Körper zustandekommen, Gruppen von Molekülen noch zu höheren Einheiten, den Mizellen, zusammentreten. Im Verhältnisse zum Molekül besitzt das Mizell eine beträchtlichere, wenn auch jenseits der Grenze mikroskopischer Wahrnehmung liegende Größe und kann nicht bloß aus Hunderten, sondern aus vielen Tausenden von Molekülen aufgebaut sein.

Nägeli schreibt den Mizellen einen kristallinischen Bau zu, gestützt auf die Erscheinungen der Doppelbrechung, welche viele organisierten Körper, Zellulosemembran, Stärke, Muskelsubstanz, selbst das Protoplasma im polarisierten Licht darbieten. Dabei kann ihre äußere Gestalt alle möglichen Formen zeigen, wie auch ihre Größe eine sehr verschiedene sein wird.

Die Mizellen üben eine Anziehung sowohl auf das Wasser, als auch aufeinander aus, woraus die Quellungserscheinungen zu erklären sind. In einem trockenen, organisierten Körper liegen die Mizellen dicht aneinander, nur durch geringe Wasserhüllen getrennt; diese vergrößern sich beträchtlich bei der Imbibition, indem zunächst zwischen Wasser und Mizellen stärkere Anziehungskräfte wirksam sind als zwischen den Mizellen untereinander. Diese werden durch das eindringende Wasser wie durch einen Keil auseinander getrieben. "Zu einer Lösung kommt es aber im organisierten Körper nicht, weil die Anziehungskraft zum Wasser mit der Entfernung in einem schnelleren Verhältnisse abnimmt, als die Anziehungskraft der Mizellen untereinander, und so, nachdem die Wasserhüllen eine gewisse Mächtigkeit erlangten, ein Gleichgewichtszustand, die Grenze der Quellung, erreicht wird."

Wenn trotzdem durch geeignete Verfahren der Zusammenhang zwischen den Mizellen ganz aufgehoben wird, so erhält man eine Mizellarlösung. Dieselbe erscheint matt und opaleszierend, ein Beweis, daß das Licht ungleich gebrochen wird. Nägelt vergleicht sie mit den schleimigen, opaleszierenden Massen, welche Spaltpilze durch Aneinanderlagern erzeugen.

Die Unterschiede, die Graham zwischen Lösungen kristalloider und kolloider Substanzen aufgestellt hat, beruhen nach Nägeli darauf, daß in den ersteren zwischen den Wasserteilchen vereinzelte Moleküle, in den letzteren aber kristallinische Molekülgruppen oder vereinzelte Mizellen verteilt sind. Die einen sind also Molekular-, die anderen Mizellarlösungen (Lösungen von Eiweiß, Leim, Gummi etc.). Die Mizellen selbst setzen dem Zerfallen in Moleküle einen größeren Widerstand entgegen. Gewöhnlich ist dieser Zerfall mit chemischen Umwandlungen verbunden. So kann Stärke durch Umsetzung in Zucker in eine Molekularlösung übergeführt werden, desgleichen Albuminate und leimgebende Substanzen, wenn sie sich in Peptone umwandeln.

In den organisierten Körpern sind die Mizellen zu regelmäßigen Verbänden vereinigt. In diesen können die einzelnen Mizellen aus derselben Substanz oder aus verschiedenen chemischen Substanzen bestehen, von verschiedener Größe und Form sein; sie können auch innerhalb der Verbände sich noch zu größeren und kleineren Mizellgruppen zusammenschließen. In den Mizellarverbänden scheinen sich im allgemeinen die Mizellen in Ketten aneinander zu hängen, die sich wieder zu einem Gerüst oder Netzwerk mit engeren oder weiteren Maschen verbinden. In den Lücken oder Mizellarinterstitien ist Wasser eingeschlossen. "Nur auf diesem Wege ist es möglich,

mit wenig Substanz und viel Wasser ein festes Gefüge herzustellen, wie es die Gallerte darbieten."

Das in organisierten Körpern enthaltene Wasser kann sich in drei verschiedenen Zuständen befinden, die von Nägell als Konstitutionsoder Kristallwasser, als Adhäsionswasser und als Kapillarwasser unterschieden werden. Unter dem ersteren versteht man die Wassermoleküle, die wie bei einem Kristall mit den Substanzmolekülen sich zur Konstitution des Mizells fest und in bestimmter Menge verbunden haben. Adhäsionswasser wird gebildet von den Wassermolekülen, welche an der Oberfläche der Mizelle durch Molekularattraktion festgehalten werden. "In der Wassersphäre, welche eine Mizelle umkleidet, ist in den konzentrischen Wasserschichten die Verdichtung und die Unbeweglichkeit des Wassers sehr verschieden, und diese erreicht natürlich unmittelbar an der Oberfläche der Mizelle ihren größten Wert" (Pfeffer). Das Kapillarwasser endlich füllt außerhalb der attraktiven Wirkungssphäre der einzelnen Mizellen die Lücken zwischen den Mizellengerüsten aus. "Diese drei Arten von Wasser weichen in dem Grade der Beweglichkeit ihrer Moleküle voneinander ab. Das kapillare Wasser hat die vollen Molekularbewegungen des freien Wassers; in dem Adhäsionswasser sind die fortschreitenden Bewegungen der Moleküle mehr oder weniger vermindert, und in dem Konstitutionswasser befinden sich die Moleküle in einem starren, unbeweglichen Zustande." "Die Diosmose durch eine Membran kann also nur durch das kapillare und das Adhäsionswasser vermittelt werden."

Wie an der Oberfläche der Mizelle Wasserteilchen durch Molekularattraktion festgehalten werden, so können sich ihnen auch andere Stoffe (Kalk- und Kieselsalze, Farbstoffe, stickstoffhaltige Verbindungen etc.) anlagern, nachdem sie in gelöstem Zustand in den organisierten Körper aufgenommen worden sind. Das Wachstum organischer Substanz durch Intussuszeption stellt sich Nägeli in der Weise vor, daß Substanzteilchen in gelöstem Zustand in den organisierten Körper eindringen, so z. B. Zuckermoleküle in eine Zellulosemembran, und hier entweder sich den vorhandenen Mizellen anlagern und zur Vergrößerung derselben dienen oder zwischen den vorhandenen Mizellen zu neuen Mizellen gewissermaßen auskristallisieren. Hierbei würden die als Beispiel benutzten Zuckermoleküle sich in Zellulosemoleküle chemisch umsetzen.

## 2. Die Hypothese von elementaren Lebenseinheiten der Zelle, den Bioblasten.

Vor Nägelis Lehre von den Mizellen, die sich ganz auf dem Molekulargebiet bewegt, bietet die jetzt zu besprechende Hypothese den großen Vorzug dar, daß sie an eine Reihe wohlerforschter Tatsachen aus dem Zellenleben anknüpft, sie nur zu einer allgemeinen Hypothese erweitert und durch letztere auch der zukünftigen Forschung einen gangbaren und aussichtsvollen Weg für weitere Entdeckungen weist. Sie bildet, um einen Ausspruch von Wilson (III 1900 S. 328) zu gebrauchen, eine legitime Arbeitshypothese, da sie durch Tatsachen genügend gestützt ist.

In den folgenden Kapiteln werden wir als drei fundamentale Eigenschaften des lebenden Zellorganismus das Vermögen der Assimilation, des Wachstums und der Teilung kennen lernen. Durch Assimilation, Wachstum und Teilung unterscheiden sich lebende von leblosen Körpern. Behalten

wir diesen Unterschied im Auge, so läßt sich leicht an den uns schon jetzt bekannten Tatsachen zeigen, daß die Zelle nicht die einfachste Lebenseinheit ist, welche die oben aufgeführten drei Eigenschaften in sich vereinigt. Denn ein tieferes Studium hat uns schon mit verschiedenartigen kleineren Bestandteilen der Zelle bekannt gemacht, welche gleichfalls assimilieren, wachsen und sich selbsttätig teilen. In erster Linie ist hier auf den Zellkern zu verweisen, von dem ja der Satz gilt: "Omnis nucleus e nucleo". Im Kern ist wieder die chromatische Substanz enthalten, von welcher wir beweisen können, daß sie von einer Teilung bis zur nächsten sich genau auf das Doppelte vermehrt (Gesetz des proportionalen Kernwachstums), um hierauf Mutterchromosomen zu bilden. die sich durch Längsspaltung in zwei Tochterchromosomen teilen. Die Teilbarkeit der Chromosomen aber beruht wahrscheinlich wieder darauf, daß sie aus Chromatinkügelchen zusammengesetzt sind, die, wenn sie durch Wachstum eine bestimmte Größe erreicht haben, sich durch Einschnürung vermehren. Von den färbbaren Körnchen im Körper der Oscillarien, welche wir oben als eine Vorstufe der Kernbildung, als eine zerstreute Kernsubstanz gedeutet haben, gibt Schewiakoff an, eine Vermehrung durch Teilung bei Achromatium beobachtet zu haben.

Als teilungsfähige Körperchen sind ferner im Inhalt der Zelle die winzig kleinen Centrosomen erkannt worden, endlich verschiedenartige Einschlüsse im Protoplasma der Pflanzenzellen, die Stärkebildner, die Chlorophyllkörner. die Farbkörner, die uns im 4. Kapitel noch beschäftigen werden, und welche von den Botanikern unter dem Namen der Trophoplasten zusammengefaßt werden. Unter den Trophoplasten aber versteht man individualisierte Differenzierungsprodukte des Protoplasmas, welche wie der Kern eine große funktionelle Selbständigkeit besitzen und gleich ihm assimilieren, wachsen und sich durch Teilung vermehren.

In derartigen sichergestellten Tatsachen ist eine gute Grundlage für eine allgemeine Hypothese von dem elementaren Aufbau der Zelle gegeben. Eine solche ist schon von verschiedenen Forschern, am klarsten aber und in einer Weise, die sich dem hier vorgetragenen Gedankengang am engsten anschließt, von Wiesner in seinem 1892 erschienenen Buch: "Die Elementarstruktur und das Wachstum der lebenden Substanz" entwickelt worden. Mit Wiesner können wir sagen: "Wenn im Leben der Organismen der Teilung eine so große Bedeutung und eine so weit ausgedehnte Wirksamkeit zufällt, und wenn man den Gang der Forschung erwägt, der uns fortwährend mit neuen Formen der Teilung und mit neuen Teilkörpern bekannt macht, so muß wohl zugestanden werden, daß wir in der Teilungsfrage noch nicht ans letzte Ziel gelangt sind, und daß es im Organismus noch Teilungsvorgänge gibt, die sich bis jetzt der direkten Wahrnehmung entzogen haben."

"Es ist deshalb eine, ich möchte sagen, durch den Entwicklungsgang der neueren Forschung uns förmlich aufgenötigte Annahme, daß das Protoplasma noch andere teilungsfähige, organisierte Individualitäten birgt, ja daß es ganz und gar aus solchen lebenden Teilungskörpern bestehe." "Innerhalb des Organismus muß aber der Teilungsfähigkeit eine Grenze gesetzt sein." "Die letzten lebenden Teilkörper der Zelle sind es nun, welche ich als die wahren Elementarorgane der Lebewesen betrachte." Wiesner hat ihnen den Namen Plasome gegeben, wir werden uns im folgenden des Wortes Bioblasten bedienen.

Zur Annahme ähnlicher elementarer Lebenseinheiten sind auch DARWIN. SPENCER, DE VRIES, WEISMANM, ROUX geführt worden, hierzu veranlaßt

hauptsächlich durch das Bestreben, die komplizierten Erscheinungen der Vererbung zu erklären. Fast jeder hat seinen hypothetischen Einheiten einen anderen Namen beigelegt, obwohl sie unter denselben im wesentlichen etwas ähnliches verstehen.

DARWIN nennt sie in seiner provisorischen Hypothese der Pangenesis Keimchen oder Gemmulae, Spencer spricht in seinen Prinzipien der Biologie von physiologischen Einheiten, de Vries von Pangenen in Anlehnung an Darwins Pangenesis, Weismann von Biophoren.

Mit logischer Konsequenz nehmen alle diese Forscher Wachstum und Teilbarkeit für ihre elementaren Lebenseinheiten, für ihre Keimchen,

Pangene, Biophoren etc. an.

Gehen wir jetzt noch etwas näher auf die Charakteristik unserer Bioblasten ein. Obwohl Kern, Chromosomen, Centrosomen, Trophoplasten etc. individualisierte Teilkörper der Zelle sind, so wird angenommen, daß wir bei ihnen noch nicht an der Grenze der Teilbarkeit in Lebenseinheiten angekommen sind. Sie sind daher schon Aggregate von mehr oder minder zahlreichen Bioblasten. Ein Bioblast ist der letzte kleinste lebende Teilkörper der Zelle, über welchen hinaus die Teilbarkeit nicht weiter fortgesetzt werden kann, ohne die ihn charakterisierenden Eigenschaften zu zerstören. Diese aber sind, wie oben auseinandergesetzt wurde, das Vermögen der Assimilation, des Wachstums und der Vermehrung in Tochterbioblasten.

Der Bioblast ist eine Lebenseinheit, die unter der Grenze des mikroskopisch Sichtbaren liegt, dabei aber von den Atomen und Molekülen der Chemie und Physik durch seine Lebenseigenschaften (Assimilation, Wachs-

tum und Vermehrung durch Teilung) streng unterschieden ist.

Die Atome sind ja unteilbar, die Moleküle lassen sich zwar zerlegen, aber nur in Teile, welche nicht mehr die Eigenschaften des Ganzen besitzen. Ein bestimmtes Eiweißmolekül kann nicht wachsen, ohne seine Natur zu verändern; denn wenn es sich neue Atomgruppen anlagert, tritt es in neue Verbindungen ein, wodurch sein früheres Wesen aufgehoben wird, und ebensowenig kann es in zwei gleichartige Eiweißmoleküle zerfallen, da jede Teilung des Moleküls ungleichwertige Atomgruppen liefert. Daher müssen die Bioblasten zusammengesetztere Einheiten, wenigstens Molekülgruppen sein. In dieser Grundanschauung stimmen alle oben aufgeführten Forscher überein. So bemerkt Spencen: "Es scheint nichts anderes übrig zu bleiben, als anzunehmen, daß die chemischen Einheiten sich zu Einheiten unendlich viel komplizierterer Art zusammentun, als sie selbst sind, so kompliziert sie auch sein mögen, und daß in jedem Organismus die durch eine solche weitere Verbindung hoch zusammengesetzter Moleküle erzeugten physiologischen Einheiten einen mehr oder weniger verschiedenen Charakter besitzen."

Uber die Stellung der Bioblasten zu der Mizellarhypothese kann auf eine Bemerkung von Nägell selbst verwiesen werden, welche er in bezug auf Darwins Keimchen gemacht hat: "Ebensowenig wie Moleküle, können sie einzelne Mizellen (kristallinische Molekülgruppen) sein, denn wenn diese auch als Gemenge von verschiedenen Albuminatmodifikationen ungleiche Eigenschaften besäßen, so würde ihnen doch die Fähigkeit, sich zu vermehren und neue gleiche Mizellen zu bilden, mangeln. Wir finden alle Bedingungen für die Beschaffenheit der Keimchen bloß in unlöslichen und festverbundenen Gruppen von Albuminatmizellen; nur diese können vermöge ihrer ungleichen Anordnung alle erforderlichen Eigenschaften annehmen und vermittelst Einlagerungen von Mizellen in beliebigem Maße wachsen und durch Zerfallen sich vermehren."

Was die Größe betrifft, so müssen jedenfalls die Bioblasten außerordentlich klein sein, da in dem winzigen Samenfaden alle erblichen Anlagen eines hoch zusammengesetzten Organismus vorhanden sein müssen. Nägeli hat denn versucht, sich auf Grund von Berechnungen eine ungefähre Vorstellung über diesen wichtigen Punkt zu machen. Er geht von der Annahme aus, daß die hypothetische Formel der Chemiker mit 72 Atomen Kohlenstoff (C72 H 106 N 18 SO 22) nicht das Eiweißmolekül, sondern ein aus mehreren Molekülen kristallinisch gebautes Mizell darstellt. Das absolute Gewicht desselben beträgt den trillionsten Teil von 3,53 mg. Das spezifische Gewicht des trockenen Eiweißes ist 1,344. Daraus folgt, daß 1 Kubikmikromillimeter nahezu 400 Millionen Mizellen einschließt. Das Volum eines solchen Mizells berechnet Nägell auf Grund einiger weiterer Voraussetzungen auf 0,0000000021. Kubikmikromillimeter. Unter der Voraussetzung ferner, daß die Mizellen prismatisch und bloß durch zwei Schichten von Wassermolekülen überall getrennt sind, würden auf einem Flächenraum von 0.1 Quadratmikromillimeter 25000 Mizellen Platz finden. In einem Körperchen von der Größe eines Samenfadens würden daher immerhin eine beträchtliche Menge gruppenweise vereinter Mizellen oder Bioblasten Platz haben können. Nach dieser Richtung stößt demnach die vorgetragene Hypothese der Bioblasten auf keine Schwierigkeiten; sie läßt sich kurz in folgende Sätze zusammenfassen:

Wie Pflanze und Tier sich in Milliarden und aber Milliarden von Zellen zerlegen lassen, so ist die Zelle selbst wieder aus sehr zahlreichen elementaren Lebenseinheiten aufgebaut, die unter dem mikroskopisch Sichtbaren liegen, voneinander chemisch verschieden sind, hier das Protoplasma und seine zahlreicheu Differenzierungsprodukte, dort den Kern, die Kernmembran, die Lininfäden, die Chromosomen, die Nukleolen usw. bilden, und dabei als integrierte Teile eines Organismus in organischen Beziehungen zueinander stehen.

"Wie die Physik und die Chemie auf die Moleküle und die Atome zurückgehen, so haben die biologischen Wissenschaften zu diesen Einheiten durchzudringen, um aus ihren Verbindungen die Erscheinungen der lebenden Welt zu erklären" (DE VRIES).

#### Literatur III.

- 1) Altmann, Die Elementarorganismen u. ihre Beziehungen zu den Zellen. Leipzig 1890. 2) Jul. Arnold, Über feinere Struktur der Zellen unter normalen und pathologischen Bedingungen. Virchows Archiv. Bd. LXXVII. 1879. p. 181.
   3) Auerbach, Organologische Studien. Heft I. 1874.
- 4) Balbiani, Sur la structure du noyau des cellules salivaires chez les larves de Chironomus. Zoologischer Anzeiger. 1881, p. 637.
- 5) Ballowits, Über das Epithel der Membrana elastica post. des Auges, seine Kerne und eine merkwürdige Struktur seiner großen Zellsphären. Arch, f. mikrosk. Anat. Bd. LVI. 1900.
- 6) Derselbe, Zur Kenntnis der Zellsphäre. Arch. f. Anat. u. Phys. Anat. Abt. Jahrgang 1898. p. 140.
- 1) van Beneden et Neyt, Nouvelles recherches sur la fécondation et la division mitosique chez l'ascaride mégalocéphale. Leipzig 1887.
- 8) Born, Die Struktur des Keimbläschens im Ovarialei von Triton taeniatus. Archf. f. mikrosk. Anat. Bd. XLIII. 1894.
- 9) Boveri, Zellenztudien. Heft 1: Die Bildung der Richtungskörper 1887; Heft 2: Die Befruchtung und Teilung des Eies von Asc. meg. 1888; Heft 3: Über das Verhalten der chromatischen Kernsubstanz etc. 1890; Heft 4: Über die Natur der Centrosomen 1001.

- 10) Bütschli, Einige Bemerkungen über gewisse Organisationsverhältnisse der sogenannten Cilioflagellaten und der Noctiluca, Morphol. Jahrbuch. Bd. X. 1885.
- 11) Derselbe, Über den Bau der Bakterien und verwandter Organismen. Leipzig 1890.
- 12) Der selbe, Über die Struktur des Protoplasmas, Verhandlungen des Naturhist-Med-Vereins zu Heidelberg. N. F. Bd, IV. Heft 3, 1889. Heft 4, 1890.
   13) Der selbe, Untersuchungen über mikroskopische Schäume u. das Protoplasma, 1892.
   14) Der selbe, Untersuchungen über Strukturen. Leipzig 1898.

- 15) Carnoy, Mehrere Abhandlungen in La cellule. Recueil de Cytologie et d'histologie genérale.
- 16) Derselbe, La cytodiérèse chez les arthropodes. Bd. I. 1885.
- 17) Derselbe, La vésicule germinative et les glob, polaires chez divers nématodes.
- 18) Derselbe, Conférence donnée à la société belge de microscopie. Bd. 111.
- 19) Carnoy et Lebrun, La vésicule germinative et les globules polaires chez les batraciens. La cellule T. XII. 1897.
- 20) Dieselben, Axolotl et Triton. La cellule T. XIV. 1898.
- 21) Dieselben, Les globules polaires des Urodèles, La cellule T. XVI. 1899. 22) Engelmann, Über den fasrigen Bau der kontraktilen Substanzen. Pflügers Archiv. Bd. XXVI. 1881.
- 23) Fischer, Alfred, Fixierung, Färbung und Bau des Protoplasmas. Kritische Untersuchungen über Technik und Theorie in der neueren Zellforschung. Jena 1899.
- 24) Flemming, Zellsubstanz, Kern und Zellteilung. Leipzig 1882.
- 25) Derselbe, Über Teilung und Kernformen bei Leukocyten und über deren Attraktionssphären. Archiv f. mikroskop. Anat. Bd. XXXVII. p. 249. 1891. 26) Derselbe, Neue Beiträge zur Kenntnis der Zelle, II. Teil. Archiv f. mikroskop.
- Anat. Bd. XXXVII. p. 685. 1891\*.
- 27) Derselbe, Attraktionssphären und Zentralkörper in Gewebszellen und Wanderzellen. Anatomischer Anzeiger. Bd. VI. 1891 +.
- 28) Pol, Lehrbuch der vergleich. mikroskop. Anatomie. Leipzig 1884.
- 29) Frommann, Zur Lehre von der Struktur der Zellen. Jenaische Zeitschr. f. Med. und Naturw. Bd. IX. 1875.
- 30) Derselbe, Zelle. Realencyklopädie der gesamten Heilkunde. 2. Aufl. 1890. 31) Gerlach, J., Mikroskopische Studien. Erlangen 1858.
- 32) Gurwitsch, Idiozom und Centralkörper im Ovarialei der Säugetiere. Arch. f. mikroskopische Anatomie. Bd. LVI. 1900.
- 33) Haeckel, Generelle Morphologie. 1866.
- 34) Hartmann, Studien am tierischen Ei: 1. Ovarialei und Eircifung von Asterias glacialis. Zoolog. Jahrb. Bd. XV. 1902.
- 35) Hacker, Das Keimbläschen, seine Elemente und Lageveränderungen. Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. XLI u. XLII. 1893.
- 36) **Heidenhain** u. **Cohn**, Über die Mikrozentren in den Geweben des Vogelembryos. Morph. Arbeiten. Bd. VII. 1897.
- 37) Heidenhain, Martin, Über Kern und Protoplasma. Festschrift für Kölliker. 1892.
- 38) C. Heitsmann, Untersuchungen über Protoplasma. Wiener Sitzungsber, mathem. naturw. Klasse. Bd. LXVII. 1873.
- 39) Henneguy, Leçons sur la cellule, morphologie et reproduction. 1896.
- 40) Richard Hertwig, Beiträge zu einer einheitlichen Auffassung der verschiedenen Kernformen. Morphol. Jahrbuch. Bd. II. 1876.
- 41) Oskar Hertwig, Beiträge zur Kenntnis der Bildung, Befruchtung und Teilung des tierischen Eies. Morphol. Jahrbuch. Bd. I, II. IV. 1875, 1876, 1878.
- 42) Derselbe, Vergleich der Ei- u. Samenbildung bei Nematoden, Archiv f. mikroskop. Anatomie. Bd. XXXVI. 1890.
  43) **Hofmeister,** Die Lehre von der Pflanzenzelle. Leipzig 1867.
- 44) B. Klein, Observations on the structure of cells and Nuclei. Quarterly journal of microscopical science. Vol. XVIII. 1878. p. 315.
- 45) Kölliker, Handbuch der Gewebelehre. 1889.
- 46) Kossel, Zur Chemie des Zellkerns. Zeitschrift f. physiol. Chemie von Hoppe Seyler. Bd. VII. 1882.
- 47) Derselbe, Untersuchungen über die Nukleine und ihre Spaltungsprodukte. Straßburg 1881.
- 48) C. Kupffer, Über Differenzierung des Protoplasma an den Zellen tierischer Gewebe. Schriften des naturwissenschaftl. Vereins für Schleswig-Holstein. Bd. I. p. 229. Heft 3. 1875.
- 49) Loydig, Untersuchungen zur Anatomie und Histologie der Tiere. Bonn 1883.
- 50) Derselbe, Zelle und Gewebe. Bonn 1885.
- 51) List, Beiträge zur Chemie der Zelle und Gewebe. Mitteil. aus d. zool. Station zu Neapel. Bd. XII. 1897.

Literatur III.

- 52) List, Untersuchungen über das Kloakenepithel der Plagiostomen. Sitzungsber. der kaiserl. Akad. d. Wissensch. zu Wien. Bd. XCII. III. Abt. 1885.
- 53) Moves, Über die Frage, ob die Centrosomen Boveris als allgemeine und dauernde Zellorgane aufzufassen sind. Verhandl, d. anat. Gesellsch. Halle 1902.
- 54) Derselbe, Über oligopyrene und apyrene Spermien und über ihre Entstehung nach Beobachtungen an Paludina und Pygaera, Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. LXI. 1903. 55) **Eiescher**, Verhandl. der Naturforschenden Gesellschaft in Basel. 1874.
- 56) Derselbe, Die histochemischen u. physiologischen Arbeiten von Miescher. Leipsig 1897.
- 57) **Montgomery**, Comparative cytological studies, with especial reference to the morphology of the nucleolus. Journ. of Morphology. Bd. XV. 1899.
- 38) Morgan, T. H., The production of artifical astrosphaeres. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 111. 1896.
- 59) Derselbe, The action of salt-solutions on the unfertilized and fertilized eggs of Arbacia etc. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. VIII. 1899.
- 60) **Hageli** u. **Schwendener**, Das Mikroskop. Theorie u. Anwendung desselben. 1877. 61) **C. Hageli**, Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre. München und
- Leipzig 1884.
- (2) Obst, P., Untersuchungen über das Verhalten der Nucleolen bei der Eibildung einiger Mollusken und Arachnoiden, Zeitschr, f. wissensch. Zool, Bd. LXVI. 1899.
- 63) Pfitzner, Beiträge zur Lehre vom Bau des Zellkerns u. seinen Teilungserscheinungen. Archiv f. mikroskop. Anatomie. Bd. XXII. 1883.
- (4) v. Rath, Cher eine eigenartige polyzentrische Anordnung des Chromatins, Zoolog. Anzeiger. 1890.
- 65) Rauber, Neue Grundlegungen zur Kenntnis der Zelle. Morphol. Jahrb. VIII. 1882.
  66) Reinke u. H. Rodewald, Studien über das Protoplasma. Untersuchungen aus dem botanischen Institut der Universität Göttingen. Heft 2. 1881.
- 6.1 Sachs, Vorlesungen über Pflanzenphysiologie. 1882.
- (b) Schäfer u. E. B. Lankester, Discussion on the present aspect of the cell question. Nature. Vol. XXXVI. 1887.
- (14) Schewiakoff, Über einen neuen bakterienähnlichen Organismus. Hab.-Schrift, Heidelberg 1893 und Naturh.-Verein Heidelberg 1893.
- 701 Schieferdecker u. Kossel, Gewebelehre mit besonderer Berücksichtigung des menschlichen Körpers. 1891.
- 111 Schmitz, Untersuchungen über die Struktur des Protoplasmas und der Zellkerne der Pflanzenzelleu. Sitzungsber. d. Niederrh. Gesellsch. f. Natur u. Heilk. Bonn 1880.
- 72) Schwarz, Frank., Die morphologische und chemische Zusammensetzung des Protoplasmas. Beiträge zur Biologie der Pflanzen. Bd. V. Breslau 1887.
- 73) Solger, Zur Kenntnis der Pigmentzellen. Anatomischer Anzeiger. Jahrg. VI. 1891.
- 14) Strasburger, Zellbildung und Zellteilung. 2. Aufl. Jena 1876.

  5) Derselbe, Studien über das Protoplasma. Jenaische Zeitschr. Bd. X. 1876\*.
- The Derselbe, Das botanische Praktikum. 2. Auft. 1887.
- 77) Verworn, Allgemeine Physiologie. Jena. 1. Aufl. 1895. 78) Wiesner, Elementarstruktur und Wachstum der lebenden Substans. 1892.
- 79) Wilson, E. B., Experimental studies on cytology I. a cytological study of artificial parthenogenesis in sea-urchin eggs. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. XII. 1901.
- 81) Derselbe, On protoplasmic structure in the eggs of echinoderms and some other animals. Journ. of Morphology. Bd, XV. Suppl. 1899.
- bl) Derselbe, The cell in development and inheritance. II. edition 1900.
- 82) Zacharias, Ueber den Zellkern. Botanische Zeitung. 1882. p. 639.
- 13) Derselbe, Ueber Eiweiß, Nuklein und Plastin. Botanische Zeitung.
- 84) Derselbe, Ueber den Nukleolus. Botanische Zeitung. 1885.
- 80) Derselbe, Beiträge zur Kenntnis des Zellkerns und der Sexualzellen. Botanische Zeitung. Bd. XLV. 1887.
- Mi Derselbe, Uber die Zellen der Cyanophyceen. Botanische Zeitung. 1890.
- 57) Zimmermann, Beiträge zur Kenntnis einiger Drüsen und Epithelien. Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. LII. 1898.

#### VIERTES KAPITEL.

## Die Lebenseigenschaften der Zelle.

Die Grundrätsel des Lebens, welche Pflanzen und Tiere darbieten, treten uns auch schon in der einfachen Zelle entgegen. Wie der zusammengesetzte ganze Organismus, hat auch jede einzelne Zelle ihr eigenes Wollen wir daher noch tiefer in das Wesen von Protoplasma und Kern eindringen, so müssen wir uns vor allen Dingen noch mit dem Wichtigstem von allem, mit ihren Lebenseigenschaften bekannt machen. Das Leben aber, auch das Leben des allereinfachsten Elementarorganismus, ist ein außerordentlich zusammengesetztes und schwer definierbares Phänomen; es äußert sich, im allgemeinen ausgedrückt, darin, daß die Zelle kraft ihrer eigenen Organisation und unter den Einflüssen der Außenwelt beständig Veränderungen erfährt und Kräfte entfaltet, wobei ihre organische Substanz auf der einen Seite unter bestimmten Kraftäußerungen beständig zerstört, auf der anderen Seite wieder neu erzeugt wird. Auf dem beständigen Ineinandergreifen organischer Zerstörung und organischer Neubildung beruht, wie CLAUDE BERNARD (IV 1885) sich ausdrückt, der ganze Lebensprozeß.

Am zweckmäßigsten läßt sich dieses komplizierteste aller Phänomene in vier verschiedene Gruppen von Erscheinungen zerlegen. Jeder lebende Elementarorganismus zeigt uns nämlich vier verschiedene Grundfunktionen oder Grundeigenschaften, in denen sich sein Leben zu erkennen gibt:

- er kann sich ernähren, Stoffe aufnehmen, umwandeln und wieder abgeben, dabei formt er Substanzen, welche zum Wachstum, zur Gewebebildung und für spezifische Leistungen des Lebens dienen:
- 2. er kann seine Form verändern und Bewegungen ausführen;
- 3. er reagiert auf bestimmte Reize der Außenwelt in verschiedener Weise, ist mithin reizbar;
- 4. endlich kann er sich durch Fortpflanzung vermehren.

Die Lebenseigenschaften besprechen wir daher in vier Kapiteln und zwar in folgender Reihenfolge:

- 1. den Stoffwechsel und die formative Tätigkeit,
- 2. die Bewegungserscheinungen,
- 3. die Reizerscheinungen,
- 4. die Fortpflanzung;
- Daran schließen sich noch Kapitel über die Wechselwirkungen von Protoplasma und Kern und über den Befruchtungsprozeß.

### I. Stoffwechsel und formative Tätigkeit.

#### Allgemeine Charakteristik.

Die lebende Zelle besitzt ihren eigenen Stoffwechsel, sie nimmt Nahrungssubstanzen auf, verändert sie, fügt einige Bestandteile derselben ihrem Körper ein, während sie andere wieder nach außen abgibt; sie gleicht einem kleinen, chemischen Laboratorium, indem fast fortwährend die verschiedenartigsten chemischen Prozesse in ihr vor sich gehen, durch welche auf der einen Seite hochmolekulare Stoffe von komplizierter Zusammensetzung gebildet, auf der anderen Seite wieder zerstört werden. Die lebendige Substanz befindet sich, um so mehr, je intensiver der Prozeß des Lebens ist, in einer beständigen Selbstzersetzung und einer mit ihr Schritt haltenden Neubildung. In dem Chemismus der Zelle sind daher zwei Hauptphänomene auseinander zu halten, die Phänomene der regressiven und der progressiven Stoffmetamorphose oder wie Claude Bernard (IV 1885) sich ausdrückt, les phénomènes de destruction et de création organique, de décomposition et de composition.

Bei ihrer Zerstörung wird die lebendige Substanz durch eine Reihe meist unbekannter Zwischenstufen in einfachere chemische Verbindungen übergeführt. Kohlensäure und Wasser sind die einfachsten Endprodukte dieser Reihe. Hierbei wird Spannkraft (potentielle Energie) in lebendige Kraft (kinetische Energie) umgewandelt. Intramolekulare Wärme wird frei und bildet die lebendige Kraft, die zur Hervorbringung der Arbeits-

leistungen des Zellkörpers die Vorbedingung ist.

Wie außerordentlich groß die Zersetzbarkeit der Lebenssubstanzen ist, geht schon daraus hervor, daß der geringste Anstoß oft genügend ist, große Umsetzungen und Arbeitsleistungen in den Zellkörpern hervorzurufen. "Sind es nicht", bemerkt Pflüger (IV 1875, 1878), "wahrhaft verschwindend kleine lebendige Kräfte, die, in einem Lichtstrahl wirkend, die gewaltigsten Wirkungen in der Retina und dem Gehirn hervorrufen? Wie ganz minimal sind die lebendigen Kräfte der Nerven, wie ganz wunderbar klein die Mengen gewisser Gifte, die ein großes lebendiges Tier total vernichten."

Bei der Neubildung lebender Substanz oder der progressiven Metamorphose werden zum Ersatz des Verbrauchten neue Stoffe von außen aufgenommen, dem Körper einverleibt und in neue chemische Verbindungen übergeführt, bei welchen Arbeitsleistungen wieder Wärme in mehr oder minder hohem Grade gebunden und in Spannkraft umgewandelt wird. Die wieder gebundene Wärme kann teils von der bei den Zersetzungsprozessen frei werdenden intramolekularen Wärme herrühren, teils rührt sie her, wie der Hauptsache nach in den Pflanzen, von der belebenden Wärme der Sonnenstrahlen, durch welche der Organismenwelt ein großes Quantum lebendiger Kraft zugeführt und im Protoplasmakörper in Spannkraft umgesetzt wird. Die von außen aufgenommenen Substanzen und die der Sonne entströmende Wärme stellen das Betriebsmaterial und die Betriebskraft dar, durch welche der in Wechsel von Selbstzersetzung und Selbstneubildung sich abspielende Lebensprozeß in letzter Instanz unterhalten wird.

Nach der Definition von Pflüger ist "der Lebensprozeß die intramolekulare Wärme höchst zersetzbarer und durch Dissoziation — wesentlich unter Bildung von Kohlensäure und Wasser und amidartigen Körpern
— sich zersetzender, in Zellsubstanz gebildeter Eiweißmoleküle, welche sich
fortwährend regenerieren und auch durch Polymerisierung wachsen."

Trotz großer Verschiedenartigkeit des Stoffwechsels in den einzelnen Organismen gibt es doch eine Reihe von fundamentalen Prozessen, welche der gesamten organischen Natur gemeinsam sind und sich im niedrigsten, einzelligen Wesen ebenso abspielen wie im Körper der Pflanzen und Tiere, so daß sich auch in ihnen die Einheit der ganzen organischen Natur offenbart. Eine Übereinstimmung macht sich namentlich in folgenden drei Punkten geltend:

- 1. Jede Zelle, sei es von Pflanze oder Tier, atmet, das heißt, sie nimmt aus ihrer Umgebung Sauerstoff nach Bedürfnis auf und verbrennt mit Hilfe desselben Kohlenhydrate und Eiweißsubstanzen ihres eigenen Körpers, bei welchem Verbrennungsprozeß als letzte Endprodukte Kohlensäure und Wasser gebildet werden.
- 2. In beiden organischen Reichen treten in großer Zahl entsprechende Substanzen im Stoffwechsel auf, wie Pepsin, Diastase, Myosin, Xanthin, Sarzin, Zucker, Inosit, Dextrin, Glykogen, Milchsäure, Ameisensäure, Essigund Buttersäure.
- 3. In beiden Reichen sind manche Prozesse, durch welche komplizierte chemische Verbindungen dargestellt werden, identisch oder wenigstens sehr ähnlich und unterscheiden sich wesentlich von den Verfahren, durch welche der Chemiker imstande ist, eine Anzahl organischer Verbindungen auf synthetischem Wege darzustellen. Beim Chemismus der Zelle sowohl der Pflanzen wie der Tiere spielen Fermente eine große Rolle, Diastase, Pepsin, Trypsin etc. Darunter versteht man organische Stoffe, welche in der lebenden Zelle erzeugt, in außerordentlich geringer Menge eine große chemische Wirkung entfalten, und ohne selbst in nennenswertem Maße dabei verbraucht zu werden, hier Kohlenhydrate, dort Eiweißkörper in charakteristischer Weise chemisch verändern können. "Le chimisme du laboratoire est exécuté à l'aide d'agents et d'appareils que le chimistre a créés, et le chimisme de l'être vivant est exécuté à l'aide d'agents et d'appareils que l'organisme a créés" (Claude Bernard IV 1885).

Im Folgenden werden wir die einzelnen Erscheinungen des Stoffwechsels besonders von biologischer Seite näher betrachten. ohne dabei in die meist sehr verwickelten und großenteils noch unbekannten chemischen Prozesse näher einzugehen. Wir können im Verlauf des Stoffwechsels drei Stadien unterscheiden, die Stoffaufnahme, die im Innern des Protoplasma erfolgende Stoffumsetzung und die Stoffabgabe. Das erste und das letzte dieser Stadien wollen wir gemeinsam, alsdann das zweite für sich allein besprechen.

#### I. Die Stoffaufnahme und Stoffabgabe der Zellen.

Alle Zellen nehmen sowohl Gase, als auch Stoffe in flüssigem oder gelöstem und daher diffusionsfähigem Zustand in sich auf; manche Zellen endlich benutzen als Nahrung auch Körper von festem Aggregatzustand. Die drei Reihen von Erscheinungen verlangen eine gesonderte Besprechung.

#### 1. Die Aufnahme und Abgabe gasförmiger Stoffe.

In gasförmigem Zustand können die verschiedenartigsten Stoffe vom Protoplasma aufgenommen werden: Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Kohlensäure, Kohlen- und Stickoxyd, Ammoniak-, Chloroform-, Ätherdämpfe und dergleichen mehr.

Von allgemeiner Bedeutung für den Stoffwechsel ist indessen nur die Aufnahme von Sauerstoff und Kohlensäure, besonders von dem ersteren.

Ohne Aufnahme von Sauerstoff, welchen Vorgang man die Atmung nennt, kein Leben! Sauerstoffatmung ist mit wenigen Ausnahmen (anaërobe Bakterien etc.) eine Fundamentaleigenschaft der gesamten organischen Natur; sie ist für die Stoffwechselprozesse, auf denen das Leben beruht, uud bei denen oxydative Spaltung hochmolekularer Verbindungen die lebendigen Kräfte liefern muß, unbedingt notwendig. Sauerstoffmangel bringt in der Regel sehr rasch die Funktionen der Zelle, die Reizbarkeit, die Bewegungsfähigkeit etc. zum Stillstand; schließlich führt er mit Notwendigkeit den Tod herbei.

Eine scheinbare Ausnahme von dem fundamentalen Prozeß der Atmung scheinen manche Gährungsorganismen, die Spalt- und Sproßpilze, zu liefern. Denn sie können bei vollständigem Abschluß von Sauerstoff in einer geeigneten Nährflüssigkeit wachsen und sich vermehren. In diesem Fall wird der für die Oxydationsvorgänge im Protoplasma erforderliche Sauerstoff und die Betriebskraft für den Lebensprozeß durch Zerlegung von Gährmaterial gewonnen. Ebenso leben Darmparasiten in einer ziemlich sauerstoffreien Umgebung durch Spaltung von Verbindungen des ihnen im Überschuß gebotenen Nahrungsbreies (Bunge IV 1889).

Welche Rolle spielt der Sauerstoff bei seiner Aufnahme in die Zelle?. Früher glaubte man, daß der Sauerstoff auf die lebende Materie direkt oxydierend einwirke, daß er, wie man sich bildlich ausdrückte, einen Verbrennungsprozeß im Körper hervorrufe, durch welchen Wärme geliefert werde. Der Vorgang ist jedenfalls ein komplizierterer; vor allen Dingen gehen die Kräfte, welche zur Bindung des Sauerstoffs führen, von der lebenden Substanz selbst aus. In dem Protoplasma, diesem Aggregat eigentümlicher Eiweißkörper und ihrer Derivate, in welchem außerdem noch Fette und Kohlenhydrate als Einlagerungen enthalten sind, finden, durch geringfügige Einwirkungen veranlaßt, beständig molekulare Umlagerungen und Umgruppierungen von Atomen, unter diesen auch Zersetzungen und Dissoziationen, statt. "Hierbei entwickeln sich in vielen Spaltprodukten fortdauernd auch Affinitäten zum freien Sauerstoff (oxydative Spaltung) und ziehen ihn auf diese Weise in den Stoffwechsel mit hinein" (Pflüger IV 1875, 1878). So entstehen bei der Atmung auf Kosten der organischen Substanz sauerstoffreichere Verbindungen und durch ihre fortgesetzte Spaltung und Oxydation schließlich Kohlensäure und Wasser, die wichtigsten Endprodukte des unter Sauerstoffatmung einhergehenden Zersetzungsprozesses der lebenden Substanz.

Es gilt dies für jede tierische, für jede pflanzliche Zelle.

Wenn man Pflanzenzellen, in denen das Protoplasma lebhaft strömt Staubfadenhaare der Tradescantia, Zellen von Characeen), in einen Tropfen reinen Olivenöls legt, so verlangsamt sich bald infolge des behinderten Zutritts von Sauerstoff die Bewegung und hört bald ganz auf. Dasselbe geschieht, wenn Pflanzenzellen in eine Atmosphäre gebracht werden, die ausschließlich aus Kohlensäure, aus Wasserstoff oder aus einem Gemisch von beiden besteht. Zunächst sind nur die Funktionen des Protoplasmas aufgehoben; wird nach Entfernung des Olivenöls oder der Kohlensäure oder des Wasserstoffs wieder reine Luft zugeleitet, so kehren nach einer Periode der Erholung allmählich wieder Reizbarkeit und Bewegung zurück. Bei längerer Entziehung des Sauerstoffs aber folgt der Lähmung der Funktionen schließlich der Tod des Protoplasmas unter Trübung, Gerinnung und Zerfall.

Ebenso atmet jede tierische Zelle. Wenn ein bebrütetes Hühnerei in den Anfangsstadien seiner Entwicklung, wo es aus lauter kleinen Zellen zusammengesetzt ist, in eine Kohlensäureatmosphäre gebracht wird, oder wenn man die poröse Kalkschale mit Öl durchtränkt, so daß ein Gasaustausch zwischen Keim und Luft nicht mehr stattfinden kann, so stirbt es in wenigen Stunden ab. Der bei dem Menschen durch die Lungen aufgenomnene Sauerstoff dient dazu, um das Sauerstoffbedürfnis aller in den verschiedenen Geweben unseres Körpers enthaltenen Zellen zu befriedigen. Letzteren Vorgang bezeichnet man in der Tierphysiologie im Gegensatz zur Aufnahme des Sauerstoffs durch die Lunge oder der Lungenatmung als innere Atmung.

Im ganzen Organismenreich ist der Atmungsprozeß mit Kohlensäureabgabe und mit Wärmebildung verbunden. Es ist dies ein einfach chemisches Gesetz: "Wie bei jeder anderen Verbrennung von Kohlenstoff und Wasserstoff zu Kohlensäure und Wasser muß auch bei der Atmung ein bestimmtes Quantum von Wärmebewegung erzeugt werden" (Sachs IV 1882). Ebensogut wie die tierischen. atmen daher auch die pflanzlichen Zellen Kohlensäure aus und bilden Wärme. Bei Pflanzen ist Wärmebildung am leichtesten an lebhaft wachsenden Teilen nachzuweisen, an keimenden Samen, besonders deutlich aber an den Blütenkolben der Aroideen. Letztere können sich zuweilen bis 15° C über die Tem-

peratur der Umgebnng erwärmen.

Bei der Atmung reguliert die lebende Zelle selber die Größe ihres Sauerstoffverbrauches. Derselbe wird einfach bedingt durch das Maß ihrer funktionellen Tätigkeit, die mit einer entsprechend großen Zersetzung organischer Substanz einhergeht. Eine unbefruchtete Eizelle atmet sehr geringe Quantitäten von Sauerstoff ein, desgleichen ein ruhender Pflanzensamen; wenn aber die Eizelle befruchtet wird und der Zellenteilungsprozeß in lebhaftem Gange ist, oder wenn der Pflanzensamen keimt, dann wächst die Sauerstoffaufnahme. Sie ist eine Funktion des in Lebenstätigkeit begriffenen Protoplasmas (Sachs). Hieraus erklärt sich auch leicht die Erscheinung, daß die Sauerstoffaufnahme in die lebende Zelle "innerhalb weiter Grenzen vollkommen unabhängig von dem Partialdruck des neutralen Sauerstoffs ist" (Pflüger).

Um das Kapitel der Atmung abzuschließen, ist noch auf eine wichtige Erscheinung einzugehen. Auch bei Abwesenheit von Sauerstoff können die Zellen bald kürzere, bald längere Zeit Kohlensäure ausatmen und Wärme erzeugen. Keimpflanzen in ein Torricellisches Vakuum gebracht, fahren fort Kohlensäure auszuhauchen, in den ersten Stunden wie normal, dann in allmählich geringer werdender Quantität. Frösche lassen sich nach den Versuchen von Pflüger in dem sauerstofffreien und mit Stickstoff gefüllten Raum einer Glasglocke viele Stunden am Leben erhalten; in dieser Zeit wird eine ziemlich beträchtliche Quantität von Kohlensäure

ausgeatmet.

Beide Versuche lehren, daß in der Zelle eine Zeitlang auch ohne unmittelbaren Zutritt von Sauerstoff bloß durch Zersetzung organischer Substanz Kohlenstoff- und Sauerstoffatome zur Bildung von Kohlensäure zusammentreten können. Man bezeichnet diesen Vorgang als intramole-kulare Atmung. So lange dieselbe anhält, lebt die Zelle und bleibt, wenn auch mit stetig abnehmender Energie, reizbar und funktionsfähig, indem sie einen Teil des Sauerstoffs, der in ihren eigenen Substanzen gebunden ist, als Betriebskraft gebraucht. Bei länger fortgesetzter Entziehung des Sauerstoffs tritt aber immer der Tod ein.

Auch aus den Erscheinungen der intramolekularen Atmung läßt sich der schon oben aufgestellte Satz begründen: "daß nicht der von außen eindringende Sauerstoff den ersten Anstoß zu den chemischen Vorgängen der Atmung gibt, daß vielmehr innerhalb des Protoplasmas zunächst und primär eine Zersetzung des Eiweißmoleküles stattfindet, welche mit Kohlensäurebildung endigt, daß aber durch den von außen her zutretenden Sauerstoff eine restitutio in integrum stattfindet."

Zu der Gärung, durch welche Gärungserreger auch ohne Sauerstoffzutritt wachsen und sich vermehren und Kohlensäure produzieren, bietet die intramolekulare Atmung Vergleichspunkte dar, auf welche besonders Pfeffen (IV 1885) aufmerksam gemacht hat.

Während die Aufnahme von Sauerstoff und die Abgabe von Kohlensäure Anfang und Ende einer Reihe komplizierter Prozesse bezeichnen, welche hauptsächlich der regressiven Metamorphose oder der Zerstörung organischer Substanz angehören, bietet uns die Aufnahme und Verarbeitung der Kohlensäure in der Zelle einen Einblick in den entgegengesetzten Prozeß, in den Prozeß der progressiven Metamorphose oder der Erzeugung organischer Substanz. Im Unterschied zur Atmung nennt man diesen Vorgang Assimilation.

Sauerstoffatmung und Assimilation von Kohlensäure treten in jeder Beziehung in einen Gegensatz zu einander. Jene ist eine fast dem ganzen Organismenreich angehörige, fundamentale Erscheinung, diese dagegen zeigt sich nur auf das Pflanzenreich beschränkt, und auch hier ist sie keine Eigenschaft aller, sondern nur solcher Zellen, die in ihrem Protoplasma Blattgrün oder Blattgelb (Chlorophyll oder Xanthophyll) enthalten. Sauerstoffatmung führt zu oxydativen Zersetzungsprozessen, Kohlensäureassimilation dagegen zur Reduktion der Kohlensäure und zur Synthese hochmolekularer, organischer Substanzen. Es sind dies Kohlenhydrate, namentlich Stärke, welche sich in Form kleiner Körnchen in den grünen Pflanzenteilen (Chlorophyllkörnern und Chlorophyllbändern) abgelagert findet.

Bei der Assimilation der Kohlensäure sind die einzelnen Phasen der in der Pflanzenzelle stattfindenden, synthetischen Prozesse noch in Dunkel gehüllt. Nur so viel läßt sich sagen: Kohlensäure und Wasser bilden das Ausgangsmaterial für die Synthese; dabei entsteht durch Reduktion von Kohlensäure und Wasser Sauerstoff und wird als Gas reichlich abgeschieden. Der Prozeß findet im Protoplasma nur bei Gegenwart von Chlorophyll statt, außer welchem auch noch andere chemische Körper beteiligt sein können. Endlich kann die Kohlensäureassimilation nur im Licht vor sich gehen. Denn um den Sauerstoff aus der Kohlensäure und dem Wassermolekül frei zu machen. ist Wärme notwendig. Auch hierin stehen sich Kohlensäureassimilation und Sauerstoffatmung gegenüber; hier wird durch Oxydation, die ein Verbrennungsprozeß ist, Wärme erzeugt und lebendige Kraft frei gemacht, dort wird zu der Reduktion der Kohlensäure Wärme verbraucht und als Spannkraft in den Assimilationsprodukten gebunden. Die für diesen Prozeß erforderliche Wärme liefert das Sonnenlicht.

Wenn man eine Wasserpflanze in kohlensäurehaltiges Wasser bringt und in die Sonne stellt, so sieht man alsbald zahlreiche kleine Luftblasen aufsteigen, die, unter einer Glocke gesammelt, bei einer chemischen Analyse zeigen, daß sie hauptsächlich aus Sauerstoff bestehen. Der Abscheidung des Sauerstoffs entsprechend, wird gleichzeitig aus dem Wasser Kohlensäure entnommen und zu Kohlenhydraten verarbeitet. Der Vorgang der Assimilation ist im Lichte ein so lebhafter, daß daneben die Sauerstoffatmung und Kohlensäureabgabe, welche zur Unterhaltung des Lebensprozesses absolut notwendig ist, vollständig in den Hintergrund tritt und daher auch in früherer Zeit ganz übersehen wurde. Dagegen stellen Pflanzen, die ins Dunkle gebracht werden, sofort die Sauerstoffabscheidung und nicht minder auch die Kohlensäureaufnahme ein, fahren aber im Dunkeln, ebenso wie belichtete Pflanzen, nach wie vor zu atmen fort. Das Gas, das jetzt freilich in viel geringerer Quantität als in obigem Versuch ausgeschieden wird, ist Kohlensäure.

Auf einen interessanten Unterschied, der zwischen Sauerstoffatmung und Kohlensäureassimilation bei den Pflanzen besteht, hat CLAUDE BER-NARD (IV 1885) hingewiesen. Er hat Wasserpflanzen durch Chloroform oder Äther in Narkose versetzt und gefunden, daß sie jetzt im Sonnenlicht keinen Sauerstoff mehr ausscheiden. Wie in der Narkose die Reizbarkeit und Bewegungsfähigkeit des Protoplasmas (siehe Kap. VI), so wird in ihr auch die Chlorophyllfunktion, die Fähigkeit, auf synthetischem Wege aus Kohlensäure und Wasser Stärke zu bilden, absolut aufgehoben: doch kehrt sie wieder zurück, wenn die Pflanze in reines Wasser gebracht wird. Noch bemerkenswerter aber ist bei diesem Versuch, daß während der Narkose die Atmung unter Abscheidung von Kohlensäure weiter vor sich geht. Dieser Unterschied ist wohl darauf zurückzuführen, daß die Sauerstoffatmung und die mit ihr verbundene Zersetzung mit dem ganzen Lebensprozeß in einem viel innigeren Zusammenhang stehen und daher erst mit dem Leben der Zelle ganz erlöschen. Ehe aber durch Narkose der Tod der Zelle herbeigeführt wird, werden schon längere Zeit zuvor die Funktionen der Zelle gelähmt, unter ihnen auch die Chlorophyllfunktion.

### 2. Die Aufnahme und Abgabe flüssiger Stoffe.

Die meisten Substanzen, welche dem Stoffwechsel dienen, werden von den Organismen in gelöstem Zustand aufgenommen. Einzellige und Wasserpflanzen beziehen dieselben aus der ihnen zum Aufenthalt dienenden Flüssigkeit, die Landpflanzen mit Hilfe ihrer Wurzeln aus dem von Wasser durchtränkten Boden. Die Zellen der höheren Tiere ernähren sich durch Aufnahme gelöster Substanzen aus Flüssigkeitsmedien, die bei ihnen freilich erst in Hohlräumen ihres eigenen Körpers durch komplizierte Einrichtungen gebildet werden müssen. Diese Flüssigkeitsmedien sind der Chymusbrei des Darmkanals, das Blut, der Chylus und die Lymphe. Sie spielen für die tierischen Zellen dieselbe Rolle, wie Wasser und Bodenfeuchtigkeit mit den in ihnen gelösten Substanzen für niedere Organismen und für Pflanzen.

Gegenüber veralteten Anschauungen der Physiologie, nach denen die hauptsächlichen Stoffwechselprozesse in die Säfte des Körpers verlegt wurden, kann nicht scharf genug der Satz hervorgehoben werden: Die Zellen sind die Herde der Stoff-Aufnahme, Abgabe und Umsetzung. Die Säfte haben nur die Aufgabe, den Zellen das Nahrungsmaterial in gelöster Form darzubieten und die Zerfallsprodukte des Stoffwechsels wieder abzuführen.

Zwischen den Zellen und dem sie umspülenden Medium bestehen die kompliziertesten Wechselbeziehungen physikalischer und chemischer Art. Ihre Erforschung gehört zu den schwierigsten Aufgaben, auf die

hier nur zum kleinsten Teil eingegangen werden kann.

Jede Zelle ist in ihrer ganzen Organisation an das umgebende Medium auf das genaueste angepaßt. Irgendwie erhebliche Veränderungen in seiner Konzentration oder Zusammensetzung führen daher ihren Tod herbei; doch können in manchen Fällen größere Veränderungen auch dauernd ertragen werden, vorausgesetzt, daß die verschiedenen Zustände allmählich und in längerer Zeit ineinander übergehen, wodurch es den Zellen möglich gemacht wird, sich in ihrer Organisation für die anderen Bedingungen einzurichten. So können Süßwasseramöben an einen Aufenthalt in Salzwasser gewöhnt werden. Meertiere können sich einer niederen und höheren Konzentration im Salzgehalt anpassen. Wahrscheinlich besteht die Anpassung darin, daß ein Ausgleich zwischen der im Protoplasmakörper eingeschlossenen Flüssigkeit und der Umgebung stattfindet. Daher führen plötzliche Veränderungen zum sofortigen Tod unter Verquellung oder Schrumpfung und Gerinnung des Protoplasmas.

Da bei den Wirbeltieren sich die vom Gewebssaft umspülten Zellen unter so außerordentlich künstlichen Bedingungen befinden, ist es schwierig, kleine Gewebsteile nach ihrer Abtrennung vom übrigen Körper auch nur kürzere Zeit am Leben zu erhalten. Denn auch die Gewebssäfte verändern sich fast sofort, wenn sie vom lebenden Körper getrennt werden. Daher können zur Untersuchung der Gewebe im Zustand des Überlebens Blutserum, Augenwasser. Fruchtwasser, Jodserum oder künstlich zusammengesetzte ähnliche Gemische kaum als indifferente Zusatzflüssigkeiten bezeichnet werden; einen Ersatz für die natürlichen Bedingungen bieten sie selbstverständlicherweise keineswegs.

Wenn man genauer das Verhältnis untersucht, in welchem die lebende Zelle zu der sie umspülenden Flüssigkeit steht, muß man sich in erster Linie vor der Vorstellung hüten, als ob die erstere von der letzteren einfach durchtränkt werde. Eine solche Vorstellung würde eine durchaus verfehlte sein. Im Gegenteilt stellt jede Zelle eine in sich abgeschlossene Einheit dar, welche aus dem Flüssigkeitsgemisch einige Stoffe mehr, andere minder reichlich in ihr Inneres aufnimmt, andere auch ganz abweist. Verschiedene Zellen können sich in allen diesen Beziehungen sehr ungleich verhalten; mit einem Wort, die Zellen treffen unter den ihnen dargebotenen Stoffen gewissermaßen eine Auswahl.

Ein solches oft sehr verschiedenartiges Wahlvermögen ist sehr leicht nachzuweisen: Unter den niedersten einzelligen Organismen bilden sich einige ein Skelett aus Kieselsäure, andere aus kohlensaurem Kalk. Gegen beide Stoffe, die in geringen Mengen im Wasser gelöst vorkommen, zeigen sie demnach ein ganz entgegengesetztes Wahlvermögen, das in der Bildung der Kreide und der aus Kieselschalen bestehenden Erdschichten zu einem großartigen Gesamtresultat geführt hat. Ebenso nehmen die Zellen verschiedener Pflanzen, die in demselben Wasser unter gleichen Bedingungen nebeneinander gedeihen, sehr verschiedene Salze und in ungleichen Mengen in sich auf. Man kann die hier vorkommenden relativen Verhältnisse leicht berechnen, wenn man die Pflanzen trocknet, verbrennt und die Gesamtasche in Prozenten der Trockensubstanz und die einzelnen Aschenbestandteile wieder in Prozenten der Reinasche ausdrückt. So führte die Aschenuntersuchung von Fucusarten, die an der Westküste von Schottland gesammelt wurden, zu folgenden Ergebnissen, welche Pfeffer (IV 1881) in seiner Pflanzenphysiologie tabellarisch zusammengestellt hat:

|                   | Fucus<br>vesiculosus              | Fucus<br>nodosus | Fucus<br>serratus | Laminaria<br>digitata |
|-------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| Reinasche         | <sup>0</sup> / <sub>0</sub> 13,89 | 14,51            | 13,89             | 18,64                 |
| K <sub>2</sub> O  | 15,23                             | 10,07            | 4,51              | 22,40                 |
| Na <sub>2</sub> O | 24,54                             | 26,59            | 31,37             | 24,09                 |
| CaO               | 9,78                              | 12,80            | 16,36             | 11,86                 |
| MgO               | 7,16                              | 10,93            | 11,66             | 7,44                  |
| $Fe_2O_3$         | 0,33                              | 0,29             | 0,34              | 0,62                  |
| $P_2O_5$          | 1,36                              | 1,52             | 4,40              | 2,56                  |
| $SO_8$            | 28,16                             | 26,69            | 21,06             | 13,26                 |
| SiO,              | 1,35                              | 1,20             | 0,43              | 1,56                  |
| Cl                | 15,24                             | 12,24            | 11,39             | 17,23                 |
| J                 | 0,31                              | 0,46             | 1,13              | 3,08                  |

Überhaupt lehren Meerespflanzen am besten, in wie ungleichem Maße sie aus dem Gemenge von Salzen, das ihnen das Meerwasser bietet, das ihnen zum Leben Notwendige entnehmen. Denn vom Kochsalz, das etwa zu  $3\,^{\rm 0}/_{\rm 0}$  gelöst ist, speichern die Zellen nur wenig in sich auf, dagegen relativ viel größere Mengen von Kalium-, Magnesium- und Calciumsalzen, die im Meerwasser nur in Spuren vorhanden sind. Und ebenso gestalten sich sehr verschieden die Aschenanalysen der auf demselben Boden nebeneinander gedeihenden Landpflanzen.

Zu demselben Ergebnis führt die Stoffwechseluntersuchung des tierischen Körpers. Nur bestimmte Zellen haben die Neigung, sich der Kalksalze zu bemächtigen, die in kaum nachweisbaren Mengen in der Säftemasse des Körpers enthalten sind, und sie im Knochengewebe aufzuspeichern; bestimmte Zellgruppen des Nierengewebes bemächtigen sich der im Blutstrom zirkulierenden, zur Harnbildung dienenden Stoffe. andere

Zellen des Körpers wieder stapeln Fette in sich auf usw.

Die Faktoren, die bei der Aufnahme und Nichtaufnahme von Stoffen mitsprechen, entziehen sich zur Zeit fast ganz unserer Beurteilung. Doch ist jedenfalls der Nutzen, den ein Stoff für den Haushalt der Zelle bietet, durchaus nicht immer das Entscheidende. Zellen bemächtigen sich auch direkt schädlicher oder vollkommen nutzloser Stoffe. In dieser Beziehung ist die sehr verschiedenartige Aufnahme der Anilinfarben in lebende Pflanzenzellen sehr lehrreich. (Pfeffer IV 1886.) Während Lösungen von Methylenblau, Methylviolett, Cyanin, Bismarckbraun, Fuchsin, Safranin aufgenommen werden, ist dies nicht der Fall mit Lösungen von Nigrosin, Anilinblau, Eosin, Kongorot etc. Über Aufnahme oder Nichtaufnahme kann, nach der Angabe von Pfeffer, welcher eingehende Studien hierüber angestellt hat, nur die empirische Erfahrung entscheiden.

Wie mit der Aufnahme, verhält es sich auch mit der Abgabe von Stoffen. Diese wird gleichfalls von den besonderen Eigenschaften des lebenden Zellkörpers bestimmt. Die rot- oder blaugefärbten Zellen der Blumenblätter einer phanerogamen Blüte lassen die in ihnen eingeschlossene, konzentrierte Farbstofflösung, solange sie lebensfrisch sind, nicht in das umgebende Wasser diffundieren. Sowie indessen die Zelle abgetötet wird, beginnt der Farbstoff durch die Zellwand durchzutreten.

Um alle diese komplizierten Verhältnisse wirklich zu verstehen, würde eine erschöpfende Kenntnis der Chemie und Physik der Zellen erforderlich sein. Denn was ich oben als ihr Wahlvermögen bezeichnet habe, wird sich in letzter Instanz zurückführen lassen auf die chemischen Affinitäten der zahlreichen Stoffe, die in den Zellkörpern vorkommen und während der Stoffwechselprozesse vorübergehend gebildet werden. Es wird sich hier ebenso verhalten wie mit der Aufnahme von Sauerstoff und Kohlensäure, die auch nur erfolgen kann, wenn durch den Stoffwechsel chemische Affinitäten zu denselben frei werden. Daher wird im Dunkeln von der Pflanze keine Kohlensäure aufgenommen; die Aufnahme erfolgt aber sofort, wenn durch die Einwirkung der Sonnenstrahlen der zu ihrer Bindung erforderliche chemische Prozeß angeregt wird.

Auch die Aufnahme von Anilinfarben in die lebende Zelle lehrt ähnliches. Aus sehr dünnen Lösungen von Methylenblau saugen Azolla, Spirogyra, Wurzelhaare von Lemna etc. allmählich so viel Farbstoff in sich auf, daß sie ein tiefblaues Kolorit gewinnen, wie es etwa einer einprozentigen Lösung entspricht. Das Methylenblau färbt dabei das Protoplasma selbst nicht, sondern dringt nur durch dasselbe hindurch, um sich im Zellsaft in immer konzentrierter werdender Lösung anzusammeln. Infolgedessen stirbt die Zelle selbst auch nicht ab, was der Fall sein würde, wenn das giftig wirkende Methylenblau sich in dem Protoplasma in solcher Konzentration anhäufen würde. Die Aufspeicherung im Zellsaft aber wird dadurch hervorgerufen, daß in ihm sich Stoffe vorfinden, welche eine schwer diosmierende Verbindung mit der Anilinfarbe herstellen. Als einen solchen Stoff bezeichnet Pfeffer die in Pflanzenzellen häufig vorkommende Gerbsäure. Dieselbe geht mit den Anilinfarben Verbindungen ein, die bald unlöslich sind und daher im Zellsaft als Konkremente ausgeschieden werden (Methylenblau, Methylviolett), bald mehr oder weniger löslich sind (Fuchsin, Methylorange, Tropäolin).

Methylorange, Tropäolin).

Auch Tiere bieten uns schöne Beispiele von Speicherung der Farbstoffe in lebenden Zellen dar. Befruchtete Seeigeleier erhalten in ganz mattgefärbten Lösungen von Methylenblau in kurzer Zeit ein mehr oder minder intensiv blaues Kolorit. (HERTWIG, IV 1890.) Bei geringeren Graden der Speicherung schreitet der Furchungsprozeß, wenn auch verlangsamt, doch in normaler Weise weiter und kann bis zur Bildung der Gastrula führen. Hier ist dann der Farbstoff besonders in den Entodermzellen angehäuft, was den Schluß erlaubt, daß durch Dottermaterialien die Speicherung herbeigeführt wird. Lebende Frosch- und Tritonlarven werden nach 5-8 Tagen in einer dünnen Lösung von Methylenblau sehr stark gebläut. In diesem Falle ist der Farbstoff an die Granula der Zellen gebunden (OSKAR SCHULTZE IV 1887). Nach tagelangem Aufenthalt in reinem Wasser tritt allmählich wieder Entfärbung ein. Wenn Indigkarmin einem Säugetier direkt ins Blut eingespritzt wird, so wird es bald sowohl von den Leberzellen, als von den Epithelien der gewundenen Harnkanälchen aufgenommen und dann weiter dort in die Gallenkapillaren, hier in die Harnkanälchen abgeschieden. (Heidenhain, IV 1881.) Methylenblau ins Blut gespritzt geht mit der Substanz der Nervenfibrillen eine Bindung ein und verleiht ihnen ein dunkelblaues Kolorit. (EHRLICH, IV 1887.) Krappfarbstoff wird in der Grundsubstanz des Knochengewebes gespeichert.

Abgesehen von den chemischen Affinitäten, welche zwischen den im Zellkörper und den außerhalb desselben befindlichen Stoffteilchen bestehen, sind die physikalischen Vorgänge der Osmose für das Verständnis der Stoffaufnahme und -abgabe von der größten Bedeutung. Hier ist die größere oder geringere Durchlässigkeit der Zellhaut zu beachten in den Fällen, wo eine solche vorhanden ist. Die Zellhaut ist in der Regel für gelöste Substanzen viel durchlässiger als der Protoplasmakörper selbst. Letzterer schließt sich nach außen (vgl. S. 14) durch eine Hautschicht

ab, welche Pfeffer bei der Osmose die Hauptrolle spielen läßt. Soll nun ein gelöster Körper in das Protoplasma aufgenommen werden, so muß er zunächst in die Hautschicht imbibiert werden, d. h. seine Moleküle müssen sich zwischen die Plasmateilchen derselben einlagern und von hier dann weiter in das Innere abgegeben werden. Ein gelöster Körper kann aber auch dann, wenn er selbst nicht imbibiert wird, noch eine osmotische Wirkung in der Weise hervorrufen, daß er auf das in der Zelle enthaltene Wasser eine Anziehung ausübt und so einen nach außen gerichteten Wasserstrom veranlaßt. "Das Wesen der Osmose beruht also darin, daß gleichzeitig zwei Körper nach entgegengesetzter Richtung eine Membran durchwandern, und von einem endosmotischen Äquivalent (ein Ausdruck für die Relation dieses Austausches, auf welchen vielfach zu viel Gewicht gelegt wurde) kann in jenem Fall nicht die Rede sein, in welchem nur Wasser durch eine Membran diosmiert" (Pfeffer IV 1881.)

Bei der Zartheit und Kleinheit der tierischen Zellen stoßen osmotische Untersuchungen auf große Schwierigkeiten. Der Gegenstand ist daher mehr von seiten der Botaniker bei den weit geeigneteren pflanzlichen Zellen untersucht und besonders durch folgende Experimente gefördert worden:

Wenn man Pflanzenzellen, die einen größeren Saftraum enthalten, in eine 5-20prozentige Lösung von einem geeigneten Salz oder von Zucker oder Glykose bringt (Fig. 37), so verkleinern sich dieselben etwas, indem

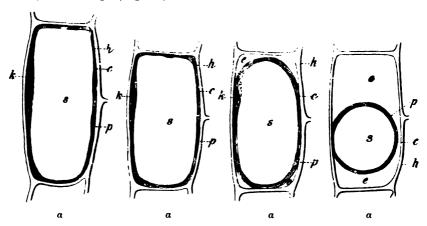

Fig. 37. Nr. 1. Junge, erst halbwegs erwachsene Zelle aus dem Rindenparenchym des Blütenstiels von Cephalaria leucantha. Nr. 2. Dieselbe Zelle in vierprozentiger Salpeterlösung. Nr. 3. Dieselbe Zelle in sechsprozentiger Lösung. Nr. 4. Dieselbe Zelle in zehnprozentiger Lösung. Nr. 1 u. 4 nach der Natur, Nr. 2 u. 3 schematisch. Alle im optischen Längsschnitt. A Zellhaut. p Protoplasmatischer Wandbeleg. k Zellkern. c Chlorophyllkörner. s Zellsaft. c Eingedrungene Salzlösung. Nach DE VRIES (IV 1877).

Wasser von innen nach außen abgegeben wird; darauf hebt sich, wenn die Wasserentziehung weiter fortgeht, der Protoplasmaschlauch von der Cellulosehaut ab, die selbst vermöge ihrer größeren Festigkeit nicht weiter zusammenschrumpfen kann (DE VRIES IV 1877). Die Salz- oder Zuckerlösung ist also jetzt durch die Cellulosehaut hindurchgetreten und fährt fort, dem Protoplasmaschlauch weiter Wasser zu entziehen. Derselbe schrumpft daher je nach der Konzentration der Zusatzflüssigkeit auf einen immer kleineren Raum zusammen. Der in ihm eingeschlossene Saft wird dementsprechend konzentrierter. Trotz dieser unter dem Namen der Plas-

molyse zusammengefaßten Veränderungen kann der Protoplasmakörper wochenlang am Leben bleiben und das Strömungsphänomen zeigen; er kann sich selbst mit einer neuen Zellhaut umgeben, verharrt aber in dem kollabierten Zustand.

Aus dem Verlauf der Plasmolyse kann man zwei Schlüsse ziehen: einmal, daß die Cellulosehaut für die angewandten Salzlösungen durchlässig ist, zweitens, "daß nennenswerte Mengen des gelösten Salzes durch die Plasmamembran nicht diosmieren, denn ein solches Eindringen in den Protoplasmakörper oder in den Zellsaft würde eine Vermehrung osmotisch wirkender Stoffe im Innern der Plasmamembran und damit eine Volumzunahme des Protoplasmakörpers zur Folge haben" (Pfeffer).

Wenn die durch Plasmolyse schlaff gewordenen Zellen wieder vorsichtig in reines Wasser übertragen werden, so tritt jetzt der umgekehrte Prozeß ein. Die innerhalb der Cellulosemembran eingeschlossene Zuckerlösung etc. diffundiert in das Wasser. Infolgedessen dehnt sich der Protoplasmaschlauch aus, weil jetzt der in ihm enthaltene Zellsaft an osmotisch wirksamen Stoffen reicher als seine Umgebung ist und so eine entgegengesetzte Wasserströmung verursacht. Die Ausdehnung schreitet allmählich durch Wasseraufnahme so weit fort, bis sich der Protoplasmaschlauch wieder an die Cellulosemembran fest angelegt hat, und bis sich schließlich auch die ganze Zelle wieder zur ursprünglichen Größe gestreckt hat.

Andere Experimente haben gelehrt, daß der im Innern der Pflanzenzelle eingeschlossene Saft unter einem nicht unerheblichen, oft mehrere Atmosphären betragenden Druck steht. Derselbe bewirkt den natürlichen Turgor oder die Turgeszenz von Pflanzenteilen. Er wird dadurch hervorgerufen, daß im Zellsaft osmotisch sehr wirksame Substanzen enthalten sind, wie Salpeter, Pflanzensäuren und ihre Kalisalze, welche auf Wasser eine kräftige Anziehung ausüben (Pfeffer IV 1881, de Vries IV 1877).

Somit läßt sich der den Zellsaft umschließende Protoplasmaschlauch einer dünnwandigen, sehr dehnbaren Blase vergleichen, die mit einer konzentrierten Salzlösung gefüllt ist. Wird eine solche Blase in reines Wasser gelegt, so muß die Salzlösung Wasser anziehen und so einen Strom hervorrufen, der zur Folge hat, daß die Blase unter dem steigenden Druck ihres sich durch Anziehung vergrößernden Inhalts anschwillt und ihre Wand immer mehr verdünnt wird. Die Dehnung der Blase findet erst ihr Ende, wenn äußere und innere Flüssigkeit sich in osmotischem Gleichgewicht befinden. So müßte auch der Protoplasmaschlauch vieler Pflanzenzellen durch den von innen wirkenden Druck (Turgor) mächtig ausgedehnt werden, wenn dieser Dehnung durch die weniger nachgiebige Cellulosemembran keine Schranke gesetzt würde.

Es könnte nun freilich ein Gleichgewichtszustand zwischen Zellsaft und umgebender Flüssigkeit hergestellt werden, wenn aus der Zelle die osmotisch wirksamen Stoffe in das Wasser diffundieren würden, wodurch die Ursache für den inneren Druck entfernt worden wäre. Dies wird aber ebenfalls durch die Eigenschaften der lebenden Plasmamembran verhindert. Wie dieselbe darüber entscheidet, ob ein Körper in das Innere der Zelle gelangt, so besitzt sie auf der andern Seite auch, wie schon oben erwähnt und an einem Beispiel gezeigt wurde, die wichtige Eigenschaft, im Zellsaft gelöste Stoffe zurückzuhalten, welche ohne diese Eigenschaft vom umspülenden Wasser ausgewaschen werden müßten (Pfeffer IV 1881).

Daß der Zellsaft in der Tat unter einem höheren Druck steht, bei Wasserpflanzen z.B. unter einem höheren Druck als das umgebende Wasser, davon kann man sich durch einfache Experimente leicht über-

zeugen, wie Nägeli (IV 1855) angegeben hat. Wenn in einer Spirogyra eine Zelle durch einen Schnitt geöffnet wird, so daß ihr Inhalt zum Teil ausfließt, so werden die Querwände der beiden angrenzenden Zellen nach dem Hohlraum des verletzten Gliedes vorgewölbt. Der Druck in den unverletzten Zellen muß daher jetzt größer sein als in der angeschnittenen Zelle, in welcher der Druck infolge der Verletzung auf die Spannung des umgebenden Wassers herabgesunken ist.

#### 3. Die Aufnahme fester Körper.

Zellen, die von keiner besonderen Membran umschlossen sind oder in ihrer Membran Öffnungen besitzen, sind auch imstande, feste Körper in ihr Protoplasma aufzunehmen und zu verdauen. Rhizopoden fangen andere kleine, einzellige Organismen ein, die mit ihren im Wasser weit ausgestreckten Pseudopodien in Berührung kommen (Fig. 2. 38). Die

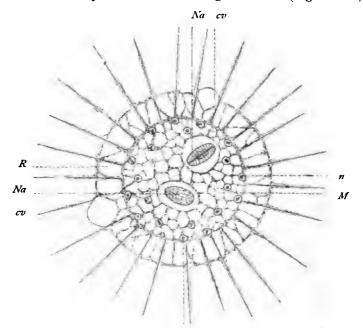

Fig. 38. Actinosphärium Bichhorni. Nach R. HERTWIG, Zoologie Fig. 117. M Marksubstanz mit Kernen (n). R Rindensubstanz mit kontraktilen Vakuolen (cv), Na Nahrungskörper.

Pseudopodien, die den Fremdkörper erfaßt haben, legen sich um denselben zusammen, verkürzen sich und ziehen ihn so allmählich in die Hauptmasse des Protoplasma hinein, wo die brauchbaren Substanzen verdaut werden, während unverdauliche Reste, wie Skelettbildungen etc., nach einiger Zeit wieder nach außen hervorgestoßen werden. Auch feste Substanzen, die keinen Nährwert besitzen, werden aufgenommen. Wenn man Karmin-oder Zinnoberkörnchen in das Wasser bringt, so bemächtigen sich die Rhizopoden derselben so gierig, daß nach wenigen Stunden der ganze Körper von ihnen dicht erfüllt ist.

Infusorien fressen kleine Flagellaten, einzellige Algen und Bakterien und bringen sie durch eine als Zellmund bezeichnete, kleine Öffnung in

ihrer Kutikula in das Körperplasma hinein. Hier bildet sich um jeden Fremdkörper eine mit Flüssigkeit gefüllte Vakuole aus, in welcher die

Verdauung vor sich geht.

In ähnlicher Weise wie einzellige Organismen fressen auch manche Gewebszellen der Metazoen feste, ihnen dargebotene Substanzen auf und verdauen sie. Die intrazellulare Verdauung, wie sie Metschnikoff (IV 1884) genannt hat, ist bei wirbellosen Tieren weit verbreitet und läßt sich am besten durch Fütterungsversuche mit leicht kenntlichen Substanzen, Farbstoffkörnchen, Milchkügelchen, Pilzsporen etc. feststellen. Bei einigen Cölenteraten nehmen sowohl Ektoderm- als Entodermzellen fremde Körper auf. Die Tentakelenden von Aktinien können sich mit Karminkörnchen beladen. Solche findet man auch bei Aktinienlarven nach vorgenommener Fütterung im ganzen Entoderm verteilt.

Die meiste Beachtung aber wegen ihrer Fähigkeit, feste Körper aufzunehmen und zu verdauen, verdienen die weißen Blutkörperchen, die Lymphzellen und die Wanderzellen des Mesoderms sowohl bei Wirbellosen als bei Wirbeltieren. Die wichtige Tatsache ist zuerst durch HAECKEL (IV 1862) festgestellt worden. Als er eine Molluske (Tethys) mit Indigo injizierte, fand er nach kurzer Zeit Indigokörnchen im Innern von Blutkörperchen auf. Metschnikoff (IV 1884) hat diese Erscheinungen sehr eingehend weiter untersucht. Bei einer andern Molluskenart, der durchsichtigen Phyllirhoë, fand er, nachdem pulverisiertes Karmin unter die Haut gespritzt worden war, die kleinen Körnchen von einzelnen Wanderzellen gefressen; um größere Karminklumpen aber hatten sich immer viele Wanderzellen eingefunden, hüllten dieselben ringsum ein und waren untereinander zu einem Plasmodium oder einer vielkernigen Riesenzelle verschmolzen.

Von derselben Erscheinung kann man sich auch bei Wirbeltieren leicht überzeugen, wenn man einem Frosch in den dorsalen Lymphsack etwas Karmin einspritzt und nach einiger Zeit einen Lymphtropfen entnimmt und mikroskopisch untersucht. Unter dem Mikroskop läßt sich der Vorgang des Fressens direkt verfolgen. Man muß dann etwas Karminpulver oder etwas Milch einem frisch entleerten Tropfen von Lymphe oder Blut unter Beobachtung einiger Vorsichtsmaßregeln zusetzen. Handelt es sich um ein Präparat von einem Säugetier oder vom Menschen, so muß man dasselbe auf dem heizbaren Objekttisch von Max Schultze vorsichtig bis auf 30—35° C erwärmen (IV 1865). Indem jetzt die weißen Blutzellen amöboide Bewegungen auszuführen beginnen, ergreifen sie mit ihren Scheinfüßchen die Farbstofikörnchen oder Milchkügelchen, mit denen sie in Berührung kommen, und ziehen sie in ihren Körper hinein. Sie sind daher von Metschnikoff als Phagocyten, der ganze Vorgang aber ist von ihm als Phagocytose bezeichnet worden.

Die Fähigkeit der amöboiden Elemente des tierischen Körpers feste Substanzen aufzunehmen, ist von einer sehr hohen physiologischen Bedeutung; denn hierin besitzt der Organismus ein Mittel, um aus seinen Geweben ihm fremdartige und schädliche, geformte Teile zu entfernen. Es gibt besonders drei verschiedene, teils normale, teils pathologische Zustände des Körpers, in welchen

die Phagocyten ihre Tätigkeit entfalten.

Erstens kommt es im Laufe der Entwicklung bei vielen Wirbellosen und auch bei Wirbeltieren vor, daß einzelne Larvenorgane ihre Bedeutung verlieren und unter Verfettung zugrunde gehen. So schwinden einzelne Teile bei der Metamorphose der Echinodermenlarven und der Nemertinen so wandelt sich die Kaulquappe in den jungen Frosch um, indem sie ihren

ansehnlich entwickelten Ruderschwanz verliert. In allen diesen Fällen erleiden die Zellen in den zur Rückbildung bestimmten Organen eine fettige Metamorphose, sterben ab und zerfallen. Währenddem haben sich in der Nachbarschaft schon reichlich Wanderzellen oder Phagocyten eingefunden, welche die Gewebstrümmer zu verschlingen und zu verdauen anfangen. wie man bei durchsichigen Meertieren während des Lebens genau verfolgen kann.



Fig. 39. Bin Leukocyt des Prosches, in dem ein Bakterium eingeschlossen ist und verdaut wird. Das Bakterium durch Vesuvin gefärbt. Die beiden Figuren repräsentieren zwei Stadien der Bewegung ein und derselben Zelle. Nach Metschnikoff Fig. 54.

Zweitens besorgen die Phagocyten, ähnlich wie in den normalen Vorgängen der Entwicklung, auch die Resorption abgestorbener und in Zerfall befindlicher Teile. überall wo solche aus normalen oder pathologischen Ursachen im Körper entstehen. Rote Blutkörperchen zerfallen, wenn sie eine Zeitlang im Blutstrom gekreist haben. Im Milzblut hat man ihre Trümmer im Körper von weißen Blutkörperchen aufgefunden, die auch hier ihre Aufgabe, das Abgestorbene zu entfernen, erfüllen. Wenn infolge einer Verletzung sich ein Bluterguß in das Gewebe bildet, und Tausende von Blutkörperchen und Elementarteilen zugrunde gehen, dann machen sich auch wieder die Wanderzellen an die Arbeit und vermitteln die Resorption und Heilung.

Drittens endlich bilden die Phagocyten bei Infektionskrankheiten eine Schutztruppe des Körpers, um der Verbreitung von Mikroorganismen im Blut und in den Geweben entgegenzuwirken. Es ist ein großes Verdienst von METSCHNIKOFF. auf diesen Gegenstand die Aufmerksamkeit gelenkt zu haben (IV 1884 u. IV 1892). Es gelang ihm zu zeigen, daß bei Ervsipel die Kokken. bei Rückfalltyphus die Spirillen, bei Milzbrand die Bazillen von Wanderzellen gefressen und dadurch unschädlich gemacht werden (Fig. 39). Die gefressenen Mikroorganismen, deren Zahl in einer Zelle oft 10-20 betragen kann, zeigen nach einiger Zeit deutlich erkennbare Spuren der Auflösung. Befinden sich die Mikroorganismen im Blut, so findet ihre Vernichtung vorzugsweise in der Milz, der Leber und in dem roten Knochen-

Ist ihre Ansiedelung an einer Stelle im Gewebe erfolgt, so sucht sich der Körper der Eindringlinge dadurch zu entledigen, daß infolge der reaktiven Entzündung zahlreiche Wanderzellen auf dem Platz er-Zwischen Mikroorganismen und Phagocyten wird, wie sich scheinen. METSCHNIKOFF ausdrückt, ein lebhafter Kampf geführt, welcher zu gunsten der einen oder anderen Partei entschieden wird, und je nachdem die Heilung oder den Tod des von der Infektion betroffenen Tieres herbeiführt.

Die Fähigkeit der Wanderzellen, bestimmte Arten von Mikroorganismen zu vernichten, scheint bei einzelnen Tieren eine sehr verschiedene zu sein und auch sonst noch von den verschiedensten Bedingungen abzuhängen; so spielen namentlich die chemischen Reizwirkungen, welche später noch zu besprechen sind. (negativer und positiver Chemotropismus) eine Rolle.

#### II. Die Stoffumsetzung und die formative Tätigkeit der Zelle.

Die Gase, die flüssigen und die festen Substanzen, die in das Protoplasma durch Atmung und Ernährung aufgenommen werden, bilden das sehr verschiedenartige Rohmaterial, das in der chemischen Werkstatt der Zelle verarbeitet und in außerordentlich zahlreiche Stoffe umgesetzt wird. Von diesen sind für Pflanze und Tier die wichtigsten: die Kohlenhydrate. Fette, Albuminate und die verschiedenartigsten Umbildungsprodukte der-Ihre Verwendung im Lebensprozeß der Zelle ist gleichfalls eine sehr mannigfaltige. Teils dienen sie zum Ersatz der beim Lebensprozeß sich zerstörenden Zellstoffe; sie sind das Material, welches beim Atmungsprozeß durch den Sauerstoff verbrennt und die lebendigen Kräfte für die Arbeitsleistungen der Zelle liefert. Teils dienen sie zum Wachstum und zur Vermehrung des Protoplasma, was für die Funktion der Fortpflanzung unentbehrlich ist. Teils werden die im chemischen Laboratorium neugebildeten Stoffe in irgend einer Form im Zellkörper für spätere Verwendung abgelagert: sie stellen also Reservestoffe dar. Endlich können sie inneroder außerhalb der Zelle zur Erfüllung einer bestimmten Funktion im Zellenleben ausgeschieden werden.

So entstehen die namentlich im Tierreich sehr zahlreichen Stoffe, auf denen die gewebliche Differenzierung beruht: Drüsensekrete, die nach außen entleert werden, Membranen und Interzellularsubstanzen von chemisch sehr verschiedener Zusammensetzung, Muskel- und Nervenfibrillen, die vermöge ihrer eigenartigen Organisation in besonderer Weise mit Kontraktilität und Reizleitung begabt sind. In letzterem Falle nimmt die chemische Arbeit der Zelle einen Charakter an, welchen MAX SCHULTZE als ihre formative Tätigkeit bezeichnet hat. Das Protoplasma benutzt das ihm zugeführte Rohmaterial, um aus ihm oft wunderbar zusammengesetzte Strukturen herzustellen, die ihm zu besonderen Arbeitszwecken dienen sollen. In dieser Tätigkeit erscheint uns die Zelle gewissermaßen als ein tätiger Baumeister oder, wie sich HAECKEL (II 1866) ausdrückt, als eine Plastide, als eine Bildnerin. Die formative Tätigkeit der Zelle, oder besser gesagt, die Fähigkeit, Strukturen, die vom Protoplasmakörper different sind, zu erzeugen, ist von außerordentlicher Bedeutung. Denn nur vermöge derselben kommt die reiche Vielgestaltigkeit der Elementarteile zustande, durch welche namentlich der Tierkörper seine hohe Vollendung erreicht; nur auf dieser Grundlage ist die außerordentlich weit gediehene Arbeitsteilung der Zellen und die dadurch bedingte größere Leistungsfähigkeit der Zellengemeinschaft herbeigeführt worden.

Das Kapitel von der Stoffumsetzung der Zelle bietet also der Untersuchung zwei verschiedene Seiten dar. erstens eine chemische Seite, insofern es sich um die Entstehung der zahllosen, durch Vermittlung des Protoplasmas gebildeten Substanzen handelt, und zweitens eine mehr morphologische Seite, insofern im Protoplasma die von ihm differenten Substanzen dem Auge sichtbar gemacht werden können, eine besondere Lage einnehmen, eine bestimmte Form und Struktur besitzen und besonderen Entwicklungsgesetzen unterworfen sind. Es ist eine Hauptaufgabe der biologischen Chemie der Zukunft, die einzelnen im Zellkörper verteilten Stoffe durch Herstellung charakteristischer Farbstoffverbindungen der morphologischen Untersuchung zugänglich zu machen.

#### 1. Die Chemie des Stoffumsatzes.

Die chemischen Vorgänge in den Zellen, die zum größten Teil noch in ein tiefes Dunkel gehüllt sind, können uns hier nur insoweit beschäftigen, als es sich um einige fundamentale Fragen handelt. Eine solche ist die Frage nach der Synthese der Kohlenhydrate, der Fette und Eiweißsubstanzen aus einfacheren Elementarstoffen.

Es besteht ein anscheinend tiefgreifender Gegensatz zwischen der chemischen Arbeit im Pflanzenreich und im Tierreich. Nur das mit Chlorophyll versehene Protoplasma der Pflanzenzellen besitzt die Fähigkeit. aus Kohlensäure und Wasser hochmolekulare, ternäre Verbindungen herzustellen; das nicht chlorophyllhaltige Protoplasma der Tiere und einzelner farbloser Pflanzenteile kann nur mit diesem Ausgangsmaterial weitere Synthesen vornehmen und unter diesen auch quaternäre Verbindungen liefern. Welche chemischen Vorgänge sich im grünen Protoplasma unter Benutzung der lebendigen Kraft der Sonne unter Aufnahme von Kohlensäure und Wasser und unter Abspaltung von Sauerstoff abspielen, ist noch nicht zu beantworten. Das erste sichtbare Produkt der Assimilation ist die Stärke. eine Vorstufe derselben vielleicht Zucker. Daß Zucker und Stärke durch eine direkte Synthese von Kohlenstoff und Wasser entstehen, ist kaum anzunehmen; wahrscheinlich bilden sich beim komplizierten Prozeß mannigfache Zwischenprodukte. "Es ist sogar nicht unmöglich", wie Sachs (IV 1882) bemerkt, "daß gewisse nähere Bestandteile des grünen Plasmas selbst sich an dem Vorgang beteiligen, daß z. B. dabei Spaltungen und Substitutionen in den Molekülen des grünen Protoplasmas stattfinden. Diese Möglichkeit erhält einige Wahrscheinlichkeit durch die Wahrnehmung, daß in vielen (nicht allen) Fällen die Chlorophyllsubstanz, während die Stärkekörner in derselben wachsen, nach und nach immer mehr an Masse abnimmt, endlich ganz verschwindet."

Die vermöge der Chlorophyllfunktion im Pflanzenkörper gewonnenen Kohlenhydrate (Stärke) bilden das Material, durch dessen Umsetzung im Protoplasma die fetten Öle der Pflanzen entstehen. Die ternären stickstofffreien, organischen Verbindungen geben ferner wieder die Grundlage für die Synthese von quaternären Eiweißsubstanzen ab und tragen so zur Ergänzung und Vermehrung des Protoplasma selbst bei. Doch müssen bei diesen Synthesen noch salpetersaure und schwefelsaure Salze hinzukommen, welche von den Pflanzen mit ihren Wurzeln aus dem Boden aufgenommen werden. Daß aus solchen Mitteln Proteinsubstanzen durch die lebende Zelle gebildet werden können, hat PASTEUR experimentell sichergestellt, indem er niedere Spaltpilze, wie Mycoderma aceti, Hefe etc., in künstlich zusammengesetzten Nährlösungen kultivierte. So kann Mycoderma aceti sich auch im Dunkeln lebhaft vermehren, wenn nur wenige Zellen in eine Nährlösung gebracht werden, zusammengesetzt aus entsprechend verdünntem Alkohol oder Essigsäure, einem Ammoniaksalz, Phosphorsäure, Pottasche, Magnesia, Wasser. Durch chemische Zersetzung dieser Stoffe müssen die Pilzzellen, wenn sie sich auf ein Vielfaches vermehrt haben, außer Cellulose und Fetten, auch Proteinstoffe gebildet haben.

Indem vermöge ihrer Chlorophyllfunktion die Pflanze Kohlenhydrate erzeugt und diese wieder in Fette und Eiweißsubstanzen umsetzt, liefert sie die ternären und quaternären Verbindungen, welche der tierische Organismus zu seiner Ernährung bedarf, und die er selbst sich nicht mit den einfachen Mitteln. wie die Pflanzen, zu bereiten vermag. Zwischen Pflanzen- und Tierreich besteht infolgedessen ein Kreislauf des Lebens, in welchem beide eine gegensätzliche Stellung zueinander ein-

nehmen und sich ergänzen. Der Gegensatz läßt sich in folgender Weise formulieren:

In der grünen Pflanzenzelle wird aus Kohlensäure und Wasser durch Synthese organische Substanz erzeugt und die lebendige Kraft, die ihr im Sonnenlicht zugeführt wird, in Spannkraft umgewandelt; die tierische Zelle dagegen benutzt als Nahrungsmaterial die bereits im Pflanzenreich erzeugten ternären und quaternären Verbindungen und verbrennt sie zum großen Teil durch Oxydation; sie wandelt die in den hochmolekularen Verbindungen angesammelten Spannkräfte wieder in lebendige Kraft um, indem sie Arbeit verrichtet und Wärme erzeugt. Die Pflanze nimmt während ihrer Chlorophyllfunktion Kohlensäure auf und spaltet aus ihr Sauerstoff ab; das Tier atmet Sauerstoff ein und Kohlensäure wieder aus. Bei der Pflanze herrschen in den chemischen Prozessen die Reduktion und Synthese, beim Tier die Oxydation, Verbrennung und Analyse vor.

Aus dem Gegensatz, welcher im Haushalt der Natur zwischen Pflanzenreich und Tierreich besteht, darf man nun aber nicht auf einen vollkommenen Gegensatz in den allgemeinen Lebenserscheinungen zwischen pflanzlicher und tierischer Zelle schließen. Ein solcher existiert nicht. Tiefere Forschung deckt überall die Einheit in den fundamentalen Lebensprozessen der ganzen Organismenwelt auf. Der oben betonte Gegensatz rührt ja einfach nur daher, daß die Pflanzenzelle eine besondere, der tierischen Zelle fehlende Funktion, die Kohlensäure mit Hilfe ihres Chlorophylls zu zersetzen, ausgebildet hat. Von dieser Chlorophyllfunktion abgesehen, spielen sich viele für das Leben fundamentale Stoffwechselprozesse hier wie dort in übereinstimmender Weise im Protoplasma ab. Bei Pflanzen wie Tieren muß das Protoplasma, um den Lebensprozeß zu unterhalten, atmen, Sauerstoff aufnehmen, Wärme erzeugen, Kohlensäure abgeben. Hier wie dort gehen Zerstörung und Neubildung von Protoplasma nebeneinander her, greifen Prozesse chemischer Analyse und Synthese in komplizierter Weise ineinander.

Noch klarer wird das Verhältnis, wenn man berücksichtigt, daß in der Pflanze ein großer Teil der Zellen, nämlich alle, welche des Chlorophylls entbehren, sich in einer ähnlichen Lage wie die tierischen Zellen befinden; auch diese müssen, da sie nicht assimilieren können, das Material zur Erhaltung des Lebensprozesses und zum Wachstum und zur Vermehrung ihrer Substanz von den grünen Zellen beziehen. Derselbe Gegensatz, der im Haushalt der Natur zwischen Tier und Pflanze besteht, herrscht also in der Pflanze selbst zwischen den farblosen und den chlorophyllhaltigen Zellen.

In treffender Weise hat CLAUDE BERNARD (IV 1885) das Verhältnis in folgenden Worten kurz zusammengefaßt: "Wenn in der Sprechweise der Mechaniker die Lebensphänomene, Neubildung und Zerstörung organischer Substanz, dem Heben und dem Fallen eines Gewichts verglichen werden können, dann werden wir sagen, daß Hebung und Fall sich in jeder lebenden Zelle vollziehen, sowohl in der tierischen als der pflanzlichen, aber mit dem Unterschied, daß das tierische Element sein Gewicht schon auf ein gewisses Niveau gehoben vorfindet und es daher weniger zu heben braucht, als es darauf wieder herabfällt. Das Umgekehrte findet bei der grünen Pflanzenzelle statt. Mit einem Wort, "des deux versants, celui de la descente est prépondérant chez l'animal; celui de la montée chez le végétal" (Claude Bernard IV 1885, Bd. II).

Nachdem so die Bedeutung der Chlorophyllfunktion in das rechte Licht gesetzt ist, sei noch auf wichtige Übereinstimmungen hingewiesen. welche in dem Chemismus des Stoffwechsels zwischen tierischer und pflanzlicher Zelle bestehen. Hier sei zunächst noch hervorgehoben, daß eine sehr große Anzahl von Stoffen der progressiven und regressiven Metamorphose dem Tier- und Pflanzenreich gemeinsam sind. Ähnlich scheinen ferner die Mittel zu sein, mit denen sich einige sehr wichtige Prozesse in der tierischen und pflanzlichen Zelle vollziehen. Kohlenhydrate, Fette und Eiweißstoffe sind nicht in jedem Zustand geeignet, um im Laboratorium der Zelle direkt verbraucht und in andere chemische Verbindungen übergeführt zu werden. Eine Vorbedingung ist, daß sie in eine lösliche und leicht diffundierende Modifikation umgewandelt werden. Dies geschieht z. B., wenn Stärke und Glykogen sich in Traubenzucker, Dextrose und Lävulose umsetzen, oder wenn Fette in Glyzerin und Fettsäuren zerspalten, oder wenn Eiweißstoffe peptonisiert werden.

SACHS (IV 1882) bezeichnet die obengenannten Modifikationen der Kohlenhydrate. Fette und Eiweißstoffe als ihren aktiven Zustand im Gegensatz zum passiven Zustand, in welchem sie sich als feste Reservestoffe (Stärke, Ole, Fette, Eiweißkristalle) in den Zellen angesammelt finden oder vom Tier als Nahrung aufgenommen werden. Nur im aktiven Zustand können die plastischen Stoffe die verschiedenartigen Wanderungen, sowohl im pflanzlichen als auch im tierischen Körper vollziehen, durch welche sie nach den Orten ihrer vorübergehenden Aufbewahrung oder ihres jeweiligen Verbrauches gelangen. Die Stärke zum Beispiel, die sich in unterirdischen Teilen, wie den Knollen, oder in den Samen ansammelt, ist an diesen Stellen nicht assimiliert worden. Ihre Ursprungsorte sind die assimilierenden, grünen Zellen. Von diesen sind sie durch Vermittelung aller dazwischenliegenden Zellgebilde oft auf weite Strecken nach den Knollen und Samen hintransportiert worden. Da nun Stärkekörnchen die Zellhäute nicht passieren können, kann die Stoffwanderung nur im gelösten Zustand (Zucker) stattfinden, worauf am Ort der Aufbewahrung wieder die Rückbildung in die unlösliche Modifikation (Stärke) erfolgt. Wenn dann in der Knolle oder im Samen sich der Keim entwickelt, werden die passiven Reservestoffe von neuem reaktiviert und müssen im aktiven Zustand von neuem eine Wanderung nach den Verbrauchsorten, den Zellen des sich entwickelnden Keims. durchmachen. Ebenso müssen beim Tiere die Kohlenhydrate, Fette und Eiweißstoffe, die als Nahrung in den Körper gelangen, löslich gemacht werden, damit sie an die Orte ihres Verbrauchs gelangen können, oder es müssen die zur Reserve im Fettgewebe abgelagerten Fette, wenn sie irgendwo im Körper zum Verbrauch dienen sollen, reaktiviert werden.

In der tierischen und pflanzlichen Zelle scheint nun die so wichtige Überführung der Kohlenhydrate, Fette und Eiweißsubstanzen aus dem passiven in den aktiven Zustand in durchaus entsprechender Weise vor sich zu gehen durch Vermittelung sehr eigentümlicher, chemischer Körper, die man als Fermente bezeichnet. Dieselben sind den Eiweißkörpern verwandt und wohl durch Umwandlung aus denselben entstanden; sie finden sich in der Zelle in sehr geringen Quantitäten, bringen aber trotzdem eine intensive chemische Wirkung hervor und leiten chemische Prozesse ein, bei denen sie selbst nicht wesentlich verändert werden. Die Fermentwirkung ist ein für die Chemie der Zelle außerordentlich charakteristischer Vorgang. Es gibt Fermente für die Umwandlung der Kohlenhydrate, Fermente für die Umwandlung der Eiweißstoffe, Fermente für die Fettumsetzung.

Überall, wo in den Pflanzen Stärke löslich gemacht wird, geschieht es durch ein Ferment, die Diastase, welche sich aus keimenden Samen leicht gewinnen läßt. Ihre Wirksamkeit ist so groß, daß etwa 1 Gewichtsteil Diastase 2000 Gewichtsteile Stärke in kurzer Zeit in Zucker umwandeln kann. Ein anderes, auf Kohlenhydrate wirkendes Ferment, das Invertin, kommt in Spalt- und Schimmelpilzen vor und spaltet Rohrzucker in Dextrose und Lävulose. Der pflanzlichen Diastase entspricht beim Tier das Speichelferment (Ptyalin), welches Stärke in Dextrin und Traubenzucker verwandelt. Ebenso wird das nicht diffundierende Glykogen, welches man seiner Eigenschaft nach als tierisches Amylum bezeichnet hat, überall, wo es vorkommt (Leber, Muskeln), durch ein saccharifizierendes Ferment in Zucker umgesetzt, wenn es weitere Verwendung finden soll.

Eiweißkörper werden, um weiter verwertbar zu sein, peptonisiert. Im tierischen Körper geschieht dies hauptsächlich durch ein Ferment, das Pepsin, welches von den Zellen der Magensaftdrüsen geliefert wird. Eine geringe Menge von Pepsin löst bei Gegenwart von freier Salzsäure im Magen so gut wie bei Versuchen im Reagensröhrchen beträchtliche Mengen von geronnenem Eiweiß auf und versetzt es in einen Zustand, in welchem es durch Membranen hindurch diffundieren kann. Auch in Pflanzenzellen sind peptonisierende Fermente nachgewiesen worden. Ein solches wird z. B. bei den fleischfressenden Pflanzen von den Organen, welche zum Einfangen von Insekten eingerichtet sind, als ein Verdauungssaft ausgeschieden, wie von den Drüsenhaaren der zusammenklappenden Blätter von Drosera; es werden auf diese Weise die kleinen Tierleichen zum Teil in Lösung übergeführt und von den Pflanzenzellen aufgenommen. Ein pepsinartiges Ferment hat sich auch in Keimpflanzen nachweisen lassen, wo es zur Peptonisierung der als Reservestoffe im Samen aufgespeicherten Proteinkörper dient. Bekannt wegen seiner energischen Wirkung ist das peptonisierende Ferment aus dem Milchsaft von Carica papaya und anderen Caricaarten. Ein solches ist endlich auch im Körper der Myxomyceten durch Krukenberg entdeckt worden.

Bei der chemischen Umsetzung der Fette findet im tierischen Körper eine Zerspaltung derselben in Glyzerin und Fettsäuren statt. Eine solche Wirkung übt namentlich der Bauchspeichel aus; Claude Benard hat dieselbe auf ein vom Pankreas ausgeschiedenes, fettspaltendes Ferment zurückzuführen versucht. Auch bei der Keimung fetthaltiger Pflanzensamen soll eine Zerspaltung des Öls in Glyzerin und Fettsäure durch Vermittelung von Fermenten erfolgen (Schützenberger).

Schon aus diesen wenigen Tatsachen läßt sich erkennen, daß auch der Stoffumsatz in der Zelle, so wenig bekannt uns derselbe zur Zeit noch ist, doch in wichtigen Zügen eine weitgehende Übereinstimmung im gesamten Organismenreich zeigt.

Einer der dunkelsten Punkte beim Stoffumsatz in der Zelle ist die Rolle, welche das Protoplasma dabei spielt. Namentlich gilt dies für alle Vorgänge, welche oben als der formativen Tätigkeit der Zelle angehörig bezeichnet wurden. In welchem Verhältnis stehen zum Protoplasma die organisierten Produkte desselben, wie die Membran, die Interzellularsubstanzen usw.? Zwei ganz entgegengesetzte Ansichten finden hier in der Tier- und Pflanzenbiologie Vertretung. Nach der einen Ansicht entstehen die organisierten Substanzen durch Umwandlung des Protoplasmas selbst, also durch chemische Umsetzungen oder Abspaltungen von Protoplasmamolekülen: nach der andern Ansicht dagegen bilden sie sich aus plasti-

schen Stoffen, Kohlenhydraten, Fetten, peptonisierten Proteinstoffen etc., welche in das Protoplasma beim Stoffwechsel aufgenommen, an die Verbrauchsstelle geschafft und in einem organisierten Zustande zur Abschei-

dung gebracht werden.

Am besten läßt sich der Gegensatz an einem Beispiel klar machen, als welches ich die Bildung der Cellulosemembran der Pflanzenzellen wählen will. Nach einer Hypothese, welche u. a. besonders von Stras-BURGER (IV 1882, 1889) vertreten wird, verwandelt sich das mikrosomenhaltige Protoplasma direkt in Celluloselamellen; die Cellulose geht als feste, organisierte Substanz unmittelbar aus dem Protoplasma hervor. Nach einer anderen Hypothese sind stickstofffreie, plastische Stoffe, Glykose, Dextrin oder irgend ein anderes lösliches Kohlenhydrat das Material zur Bildung der Zellhaut. Dasselbe wird vom Protoplasma an die Verbrauchsstelle geschafft und hier in die unlösliche Modifikation, die Cellulose, umgewandelt. Da dieselbe bei ihrer Entstehung eine bestimmte Struktur erhält, wird auch bei dieser Bildungsweise das Protoplasma in einer uns unbekannten Weise mitwirken müssen, was man mit dem Schlagwort "formative Tätigkeit" ausdrückt. Nach der ersten Hypothese kann man die Cellulosehaut kurzweg als ein Umwandlungsprodukt des Protoplasmas, nach der zweiten als sein Abscheidungsprodukt bezeichnen.

Derselbe entgegengesetzte Standpunkt tritt uns bei der Frage der Bildung der Chitinhäute, der Knorpel- und Knochengrundsubstanz, der leimgebenden und gallertigen Substanz entgegen; er spielt sogar mehr oder minder in alle Auffassungen vom Stoffwechsel der Zelle hinein. Claude Bernard (IV 1885) hat dies Verhältnis mit den Worten charakterisiert: "Vom physiologischen Standpunkt ließe es sich vorstellen, daß im Organismus nur eine Synthese, die von Protoplasma, stattfindet, welches wachsen und sich entwickeln würde vermittelst aufgenommener Stoffe. Von diesem komplizierten Körper, dem kompliziertesten aller organisierten Körper, würden sich dann durch weitere Spaltung alle zusammengesetzten ternären und quaternären Verbindungen herleiten, deren Auftreten wir für gewöhnlich einer direkten Synthese zuschreiben." So mußte auch Sachs bei der Assimilation der Stärke die Möglichkeit offen lassen, welche er aber für weniger wahrscheinlich hält, daß bei diesem chemischen Prozeß "Spaltungen und Substitutionen in den Molekülen des grünen Protoplasmas stattfinden".

Aus diesen Äußerungen wird die Schwierigkeit der ganzen Frage erhellen, soweit sie die in Betracht kommenden chemischen Prozesse betrifft. Wenn es gestattet ist, aus analogen Verhältnissen Schlüsse zu ziehen, so muß ich der zweiten Hypothese, nach welcher das Protoplasma mehr indirekt bei der Bildung der meisten Interzellularsubstanzen beteiligt ist, entschieden den Vorzug geben. Denn wenn manche Organismen sich eine Membran aus Kieselsäure oder aus kohlensaurem Kalk bilden, so macht schon die Natur dieses Materiales den Schluß unabweisbar, daß dasselbe nicht als feste organisierte Substanz unmittelbar aus dem Protoplasma hervorgegangen sein kann. Hier kann letzteres seiner ganzen chemischen Zusammensetzung nach nur eine vermittelnde Rolle gespielt haben, indem es die Stoffe aus der Umgebung ausgewählt, aufgenommen, an den Verbrauchsorten angehäuft und in bestimmter Form als feste Verbindung und wohl stets an ein organisches Substrat gebunden abgelagert hat. Eine solche Vorstellung scheint mir auch für die Entstehung der Cellulosemembranen näher zu liegen, wenn man die leichte Umwandlungsfähigkeit der verschiedenen Kohlenhydrate ineinander berücksichtigt. auf

der andern Seite den komplizierten chemischen Prozeß in Betracht zieht, der jedenfalls bei Umwandlung von Protoplasma in Cellulose stattfinden müßte. Und selbst die Interzellularsubstanzen, die dem Protoplasma chemisch nahe stehen, wie Chondrin, Glutin etc., könnten unter dasselbe Bildungsgesetz fallen. Denn außer den organisierten Proteinstoffen, Protoplasma und Kernsubstanz, kommen in jeder Zelle auch zahlreiche unorganisierte Proteinstoffe als Bildungsmaterial meist in gelöstem Zustande vor, wie im Zellsaft der Pflanzenzellen, im Saft der Kerne, in Blut und Lymphe der Tiere. Anstatt daß bei der Entstehung stickstoffhaltiger Interzellularsubstanzen das Protoplasma der Zelle selbst direkt angegriffen und aufgebraucht wird, könnten auch hier die unorganisierten Proteinstoffe bei der formativen Tätigkeit der Zelle in Verwendung kommen in derselben Weise, wie es oben für die Bildung der Cellulosemembran angenommen wurde.

In welcher Weise bei diesen Prozessen das Protoplasma die vermittelnde Rolle spielt, von der oben gesprochen wurde, entzieht sich zur Zeit wie die Mehrzahl der biochemischen Vorgänge unserer Kenntnisnahme. Die vermittelnde Rolle des Protoplasma könnte aber vielleicht darin bestehen, daß mit gewissen Einheiten desselben (Bioblasten) sich gewisse in der Nährlösung befindliche Stoffteilchen durch Molekularaddition verbinden und dadurch zu einem organisierten Produkt umgewandelt werden. So würden sich lösliche Kieselverbindungen mit organischen Substanzmolekülen zu einem Kieselskelett vereinigen; so würden sich Celluloseteilchen aus löslichen Kohlenhvdraten unter dem Einfluß von Substanzteilchen des Protoplasma bilden, sich mit letzteren molekular verbinden (wahrscheinlich dauernd, vielleicht aber auch nur vorübergehend) und so zu einer Zellhaut organisiert werden. Mit dieser Vorstellung läßt sich sehr gut die Beobachtung vereinbaren, daß an manchen Objekten frisch gebildete Celluloseschichten und das angrenzende Protoplasma kontinuierlich ineinander übergehen.

# 2. Zur Morphologie des Stoffumsatzes. Die formative Tätigkeit der Zelle.

Die Substanzen, die beim Stoffwechsel der Zellen gebildet werden, fallen in das Bereich der morphologischen Untersuchung, soweit sie vom Protoplasma optisch unterscheidbar werden. Sie können in geformtem oder ungeformtem Zustand entweder im Innern des Protoplasmas selbst oder auf seiner Oberfläche zur Abscheidung kommen; je nachdem werden sie als innere oder äußere Plasmaprodukte unterschieden. Doch ist, wie so oft bei biologischen Einteilungen, eine scharfe Grenze zwischen beiden Gruppen nicht immer zu ziehen.

## a) Die inneren Plasmaprodukte.

In Wasser gelöste Substanzen können sich in größeren und kleineren Tropfen im Protoplasma abscheiden und dadurch Höhlungen oder Vakuolen hervorrufen. Sie spielen namentlich in der Morphologie der Pflanzen eine große Rolle. Denn eine einzelne Pflanzenzelle (Fig. 40) kann sich durch Saftabscheidung in sehr kurzer Zeit um mehr als das hundertfache vergrößern. Auf der summierten Wirkung zahlreicher derartiger Zellen beruht das beträchtliche Wachstum, welches wir während der Hauptvegetationsperiode im Frühjahr bei Betrachtung einzelner Pflanzenorgane oft mit Erstaunen wahrnehmen. Der Gehalt an fester Substanz kann in einem

sehr wasserreichen Pflanzenteil schließlich nur 5  $^{\rm o}/_{\rm o}$  oder sogar nur 2  $^{\rm o}/_{\rm o}$  betragen.

Am besten kann man die Vakuolenbildung im Protoplasma Schritt für Schritt verfolgen, wenn man die Zellen am Vegetationskegel eines Zweiges oder einer Wurzelspitze mit den weiter davon entfernten, sukzessive älter werdenden Zellen vergleicht. Am Vegetationskegel selbst sind die pflanzlichen Elementarteile kaum größer als die tierischen; es sind kleine Protoplasmaklümpchen mit Kern, eingehüllt in eine sehr dünne Cellulosemembran (Fig. 40 A). In einiger Entfernung von ihm vergrößern sie sich allmählich, indem im Protoplasma kleine Safttropfen ausgeschieden werden, die mit dem Alter der Zelle an Größe rasch zunehmen. Das Protoplasma gewinnt dadurch ein schaumiges Aussehen, wie Fig. 40 B s zeigt.

Von einer Protoplasmaanhäufung, in welcher der Kern liegt, gehen dickere und feinere Häutchen aus, welche als Scheidewände die einzelnen Safträume voneinander trennen und sich an der Oberfläche zu einer zusammenhängenden Wandschicht (Primordialschlauch) verbinden, welche sich der Innenfläche der vergrößerten und durch Wachstum verdickten Cellulosemembran (h) anschmiegt.



Fig. 40. Parenchymsellen aus der mittleren Schicht der Wurzelrinde von Pritillaria imperialis; Längsschnitte, nach 550maliger Vergrößerung. Nach SACHS. A dicht über der Wurzelspitze liegende, sehr junge Zellen, noch ohne Zellsaft; B die gleichnamigen Zellen etwa 2 Millimeter über der Wurzel-spitze, der Zellsaft s bildet im Protoplasma p einzelne Tropfen, zwischen denen Protoplasmawände liegen; C die gleich-namigen Zellen etwa 7-8 Millimeter über der Wurzelspitze; die beiden Zellen rechts unten sind von der Vorderfläche gesehen, die große Zelle links unten im optischen Durchschnitt gesehen; die Zelle rechts oben durch den Schnitt geöffnet; der Zellkern läßt unter dem des eindringenden eine eigentümliche Wassers Quellungserscheinung wahrnehmen (x, y); k Kern; kk Kern-körper; h Membran.

Hiervon lassen sich zwei verschiedene Zustände ableiten, welche die ausgewachsene Pflanzenzelle darbietet. Durch weitere Vermehrung des Zellsaftes werden die Vakuolen vergrößert und die Scheidewände verdünnt. Letztere reißen endlich teilweise ein, so daß die einzelnen Safträume sich durch Öffnungen in Verbindung setzen und einen einzigen zusammen-

hängenden Saftraum bilden. Der Protoplasmakörper hat sich mithin jetzt umgewandelt in eine ziemlich dünne, der Cellulosemembran anliegende Schicht und mehr oder minder zahlreiche Protoplasmabalken und Fäden, welche den einheitlichen großen Flüssigkeitsraum durchsetzen (Fig. 40 C rechts u. Fig. 41). In anderen Fällen endlich sind auch diese Protoplasmabalken im Innern der Zelle geschwunden. Der Protoplasmakörper

besteht dann einzig und allein noch aus einem dünnen Schlauch. welcher die Innenfläche des Kämmerchens, um einen Ausdruck von Sachs (IV 1882) zu gebrauchen, wie eine Tapete die Zimmerwand bedeckt und einen einzigen großen Saftraum einschließt (Fig. 40 C links untere Zelle und Fig. 37). In sehr großen Zellen ist dieser Schlauch zuweilen so dünn, daß man ihn, vom Zellkern abgesehen, selbst bei starker Vergrößerung kaum wahrnimmt und daß man, um ihn klar zur Anschauung zu bringen, besondere Untersuchungsmethoden anwenden muß.

Eine ebenso reiche Vakuolenbildung und Saftabscheidung, wie sie sich in Pflanzenzellen findet, zeigt uns zuweilen auch das hüllenlose Protoplasma niederer, einzelliger Organismen, namentlich einzelliger Rhizo-

Fig. 41. Eine Zelle aus einem Staubfadenhaar von Tradescantia virginica. Vergr. 240. Nach Strasburger, Botanisches Praktikum.



poden und Radiolarien. So bietet uns der in Fig. 38 dargestellte Körper eines Aktinosphärium ein völlig schaumiges Aussehen dar. ähnlich einem durch Schlagen hergestellten feinen Eiweiß- oder Seifenschaum. Zahllose kleinere und größere, mit Flüssigkeit erfüllte Vakuolen durchsetzen den ganzen Körper und sind nur durch feine, zuweilen kaum meßbar dicke Scheidewände vom Protoplasma getrennt, das aus einer homogenen Grundsubstanz mit eingebetteten Körnchen besteht.

Durch die Vakuolenbildung wird der Protoplasmakörper aufgelockert und werden Flächen in ihm geschaffen, an denen die Protoplasmateilchen in unmittelbare Wechselwirkung zu dem in den Vakuolen enthaltenen Saft treten können. Durch die ganze Einrichtung wird offenbar die Stoffaufnahme und -abgabe ungemein erleichtert. Sie kann als innere Oberflächenvergrößerung der äußeren Oberflächenvergrößerung gegenübergestellt werden, welche sich uns in der Bildung reich verzweigter Pseudopodien darbietet und wohl dem gleichen Zwecke dient.

In bezug auf seine chemischen Eigenschaften ist der Zellsaft eine sehr zusammengesetzte Nährlösung. Bei Pflanzen sind in ihr Pflanzensäuren und ihre Salze, salpeter- und phosphorsaure Salze, Zucker, in geringer Menge auch gelöste Proteinstoffe etc. enthalten. Zwischen Protoplasma und Saft wird daher ein beständiger Stoffwechsel stattfinden, indem jenes bald Substanzen zum Verbrauch aus dieser Quelle bezieht, bald andere Substanzen wieder an dieselbe abgibt. Indem der Saft eine konzentrierte Lösung osmotisch wirksamer Substanzen darstellt, übt er auf Wasser eine kräftig anziehende Wirkung und auf die ihn umgebenden Hüllen einen oft bedeutenden inneren Druck aus, so daß sie in einem prallen Zustand, der schon früher (S. 69) als Turgor besprochen wurde, erhalten werden.

Manche Botaniker, wie namentlich DE VRIES (IV 1885) und WENT, erblicken in den Vakuolen besondere Zellorgane, die sich nicht zufällig im Zellkörper neubilden, sondern nur durch Teilung hervorgebracht werden können. Schon in den allerjüngsten Pflanzenzellen sind nach ihrer Annahme außerordentlich kleine Vakuolen vorhanden, die sich durch Teilung fortwährend vermehren und bei der Teilung der Zelle auf die Tochterzellen verteilt werden. Infolgedessen sollen sich von den Vakuolen des Meristems die sämtlichen Vakuolen der ganzen Pflanze herleiten, was von anderen Forschern indessen in Abrede gestellt wird. Wie das Protoplasma sich nach außen durch eine Hautschicht abgrenzt, besitzen nach DE VRIES auch die Vakuolen eine eigene Wand (den Tonoplasten), welche die Ausscheidung und Anhäufung der im Zellsaft vorhandenen, gelösten Stoffe regelt.

In geringer und konstanter Anzahl vorkommende Vakuolen können, so namentlich häufig bei Infusorien, eine mit besonderer Kontraktilität ausgestattete Wandschicht erhalten und werden dann als kontraktile Vakuolen oder Behälter bezeichnet.

Im Gegensatz zu den pflanzlichen Zellen findet in den tierischen Elementarteilen Vakuolenbildung und Saftausscheidung außerordentlich Am häufigsten wird sie noch in Organen angetroffen, die im Körper eine gewisse Stützfunktion zu erfüllen haben. Die Tentakeln mancher Cölenterarten, gewisse Körperanhänge von Anneliden besitzen in ihrer Achse, ebenso wie die Chorda dorsalis der Wirbeltiere, verhältnismäßig große, blasige Zellen, die nach außen durch eine dicke Membran abgegrenzt sind und im Innern fast nur Zellsaft und eine sehr geringe Quantität Protoplasma enthalten. Dieses breitet sich in dünner Schicht unter der Zellmembran aus und schickt hie und da auch Fäden durch den Saftraum. Der Kern liegt meist in einer dichtern Ansammlung des Protoplasma entweder in der Wandschicht oder im Netzwerk eingebettet. Auch hier werden wie bei den Pflanzen die festen Zellwände infolge osmotisch wirksamer Substanzen des Saftes prall gespannt sein. Obwohl über die Turgeszenz der hier in Frage kommenden Organe noch keine experimentellen Untersuchungen vorgenommen worden sind, läßt es sich doch nur in dieser Weise vorstellen, daß die Chorda als ein stützender Stab im Körper der Wirbeltiere Verwendung findet. Indem die zahlreichen turgeszenten, kleinen Chordazellen nach außen durch eine feste, elastische Scheide zu einem Organe verbunden und gegen die Umgebung abgegrenzt sind, werden ihre einzelnen Turgorkräfte sich summieren und durch innern Druck die gemeinsame Scheide in Spannung erhalten.

Saftaufnahme und Saftabscheidung kommen, wie beim Protoplasma, auch bei der Kernsubstanz vor. In beiden Fällen dienen sie wohl dem Zweck, den aktiven Substanzen eine größere Oberfläche zu verleihen und sie mit Nährflüssigkeit in direktere Beziehung zu setzen. Einen wie großen Umfang auch hier die Saftaufnahme erreichen kann, erfährt man am besten, wenn man das Volumen der kompakt gewordenen Kernsubstanz im Kopf eines Samenfadens vergleicht mit dem Volumen, welches in kurzer Zeit nach der Befruchtung der Samenkern im Ei darbietet (s. Kapitel Befruchtung).

Während die Bildung von Saftvakuolen in tierischen Zellen selten ist, kommt es bei ihnen dagegen häufig zur Absonderung von weichen oder festen Substanzen: von Fett, Glykogen, Schleim, Albuminaten und Gemischen von mehreren festen Substanzen. Wenn die Einschlüsse sehr reichlich und zahlreich entwickelt sind, so kann im Zellkörper das Protoplasma ebenfalls zu einem Schaumwerk, wie bei einem Aktinosphärium oder

einem Netzwerk wie in der Tradeszentiazelle umgewandelt sein, nur daß die Zwischenräume anstatt mit Saft mit dichteren Substanzen erfüllt sind.

Fett kann sich, wie der Zellsaft in jungen Pflanzenzellen, zuerst in kleinen Tröpfehen im Protoplasmakörper bilden. Wie dort die Vakuolen, vergrößern sich später die Tröpfehen, verschmelzen untereinander und stellen schließlich einen einzigen großen Tropfen dar, der den ganzen Binnenraum der Zelle ausfüllt und nach außen von einer dünneren Protoplasmaschicht mit Kern und einer feinen Zellhaut umschlossen wird.

Glykogen sammelt sich in den Leberzellen in einzelnen Tropfen an, die bei Zusatz von Jodjodkalium eine mahagonibraune Farbe annehmen und sich dadurch kenntlich machen lassen.

Schleimbildende Substanz (Mucigen) füllt den Binnenraum der mit ihrer Bereitung betrauten Zellen (Fig. 42) oft in solcher Menge an,

daß die Zellen zu Blasen angeschwollen sind oder die Form eines Bechers angenommen haben. Das Protoplasma ist meist an der Basis der Zelle, wo sich dann auch der Kern befindet, noch etwas reichlicher vorhanden, umgibt von hier die mucigene Substanz mit einer dünnen Hülle und breitet sich auch mit einzelnen Fäden netzartig in ihr aus. Durch Färbung mit manchen Anilinfarben läßt sich die mucigene Substanz vom Protoplasma schärfer unterscheiden.

Größere Festigkeit gewinnen die inneren Plasmaprodukte sehr häufig in den Eizellen, die sich in der
verschiedensten Weise mit Reservestoffen beladen. Nach
ihrer Form werden dieselben als Dotterkügelchen
(Fig. 43), Dotterkörner, Dotterplättchen unterschieden und stellen meist in chemischer Hinsicht ein Gemisch von Albuminaten und Fetten dar. Oft scheint die
Eizelle fast ganz aus ihnen zu bestehen. Das Protoplasma füllt nur die kleinen Lücken zwischen ihnen aus,
wie der Mörtel zwischen den Steinen eines Mauerwerks;
auf dem Durchschnitt durch ein Ei erscheint es als ein
zartes Netzwerk, in dessen kleineren und größeren



Fig. 42. Becherselle aus dem Blasenepithel v. Squatina vulgaris in Müllerscher Plüssigkeit erhärtet. Nach List Taf. I, Fig. 9.

Maschen die Reservestoffe liegen. Nur an der Oberfläche des Eies und in der Umgebung des Keimbläschens findet sich Protoplasma als eine dickere zusammenhängende Schicht.



Fig. 43. Dotterelemente aus dem Bi des Huhns. Nach BALFOUR. A Gelber Dotter. B Weißer Dotter.

Manche Plasmaprodukte zeigen eine kristallinische Beschaffenheit, wie die Guaninkristalle, von denen der Silberglanz in der Haut und dem Bauchfell der Fische herrührt, oder wie die Pigmentkörnchen in den Pigmentzellen.

Ähnliche Plasmaprodukte wie in tierischen kommen auch in pflanzlichen Zellen vor, hier aber gewöhnlich nur in einzelnen besonderen Organen, die entweder speziell zur Aufspeicherung von Reservestoffen oder wie die Samen zur Reproduktion dienen. Dann finden sich die Zellen mit Öltropfen erfüllt (ölige Samen) oder mit Körnern verschiedener Eiweißsubstanzen (Vitellin, Kleber, Aleuron) oder mit Eiweißkristalloiden oder mit Stärkekörnern, auf die später noch genauer einzugehen ist.

Während die bisher besprochenen inneren Plasmaprodukte beim Stoffwechsel vorübergehend angesammelt, dann wieder aufgebraucht werden und daher sehr veränderliche Bildungen sind, gibt es andere, die einen höheren Grad von Organisation erreichen und eine bestimmte Funktion in der Zelle dauernd zu erfüllen haben. Hierher gehören die inneren Skelettbildungen des Protoplasmakörpers, dann verschiedenartigste Differenzierungsprodukte, welche als Organe der Zelle oder Organoide zusammengefaßt werden können: die Trophoplasten in den Pflanzenzellen, in tierischen Zellen die Nebenkerne, Dotterkerne, Mitochondrien etc., die Nesselkapseln der Cölenteraten, endlich die Muskelfibrillen, Nervenfibrillen usw.

Innere Skelette finden sich im Körper vieler Protozoen, namentlich aber in großer Mannigfaltigkeit und Zierlichkeit bei den Radiolarien. Sie

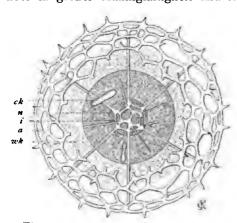

Fig. 44. **Haliomma erinaceus**. Aus R. HERTWIG, Zoologie. a äußere, i innere Gitterkugel, ck Zentralkapsel, wk extrakapsulärer Weichkörper, n Binnenbläschen (Kern).

setzen sich bald aus regelmäßig angeordneten Stäben, bald aus zierlichen, durchbrochenen Gitterkugeln. bald aus beiderlei Bildungen vereint (Fig. 44) zusammen. Bei einigen Familien der Radiolarien bestehen sie aus einer organischen, in Säuren und Alkalien löslichen Substanz. bei den meisten dagegen aus Kieselsäure, die an ein organisches Substrat, wie im Knochen der Wirbeltiere die phosphorsauren Salze an das Ossein, gebunden ist. diese Skelette haben eine für die Spezies konstante und charakteristische Form und lassen ganz gesetzmäßige Verhältnisse in ihrer Entwicklung (RICHARD HERTWIG IV 1879) erkennen.

Unter Trophoplasten versteht man hochorganisierte Diffe-

renzierungsprodukte des pflanzlichen Protoplasma, welchen dieselbe Konstanz wie dem Zellkern und eine große funktionelle Selbständigkeit zukommt. Für die pflanzliche Ernährung sind sie sehr wichtig, da sich der ganze Assimilationsprozeß und die Stärkebildung in ihnen abspielt (Meyer IV 1881, 1883). Die Trophoplasten sind kleine, meist kugelige oder ovale Körner, aus einer dem Protoplasma verwandten, aber doch von ihm unterscheidbaren Substanz. Sie sind leicht durch Wasser und Reagentien bei der Präparation zerstörbar und werden am besten durch Jodtinktur oder durch konzentrierte Pikrinsäure fixiert. In Nigrosin färben sie sich alsdann stahlblau, so daß sie sich vom Protoplasmakörper scharf abheben. Sie finden sich oft in großer Anzahl in der Zelle und können in aktiver Weise ihre Form verändern. Nach den Untersuchungen von Schmitz (IV 1882), Schimper (IV 1881, 1883) und Meyer (IV 1881, 1883) scheint eine direkte Neuentstehung von Trophoplasten im Protoplasma nicht vorzukommen, dagegen vermehren sie sich wie die Kerne durch zeit-

weise eintretende Teilung. Die Trophoplasten, die schon in der pflanzlichen Eizelle enthalten sind, würden somit den entsprechenden Gebilden aller aus ihr hervorgegangenen Zellgenerationen den Ursprung gegeben haben. Sie können ferner in verschiedenen Modifikationen auftreten und verschiedene Funktionen verrichten und werden danach als Stärkebildner, Chlorophyllkörner und Farbstoffkörner unterschieden (Amylo- oder Leukoplasten, Chloroplasten, Chromoplasten).

Die meisten Stärkebildner (Fig. 45) finden sich in den nicht assimilierenden Zellen junger Pflanzenorgane und aller unterirdischen Teile,

sowie in den Stengeln und Blattstielen. den Scheinknollen von Phajus grandifolius, die für die Untersuchung besonders geeignet sind, stellen sie von der Fläche gesehen, ellipsoide feinkörnige Scheiben dar, in der Profilansicht erscheinen sie stäbchenförmig und heben sich bei Behandlung mit Pikronigrosin durch stahlblaue Farbe vom umgebenden Protoplasma ab. An einer Breitseite der Scheibe sitzt ein kleineres oder größeres Stärkekorn. Ersteres ist ringsum von einem dünnen Überzug der Substanz des Leukoplasten umschlossen, letzteres nur an der ihm zugekehrten Oberfläche. zweiten Fall zeigt es eine exzentrische Schichtung, und zwar derart, daß der Kern, um den sich die Schichten herumlegen, sich in der Nähe der vom Leukoplasten abgewandten Oberfläche befindet. An dieser sind infolgedessen die Schichten sehr dünn und verdicken sich dann allmählich nach dem Stärkebildner zu, woraus hervorgeht, daß sie von ihm aus wachsen und ernährt werden. Oft ist in der

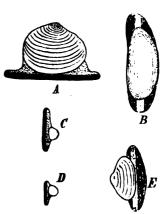

Fig. 45. Phajus grandifolius, Stärkebildner aus der Knolle. Nach Strasburger, Botanisches Praktikum. A, C, D und E von der Seite, B von oben, E grün gefärbt. Vergr. 540.

Substanz des Stärkebildners noch ein stäbchenförmiger Eiweißkristall an der vom Amylumkorn abgewandten Fläche wahrzunehmen. Da nun Stärke, wie wir früher gesehen haben, nur in grünen Pflanzenteilen durch Synthese erzeugt werden kann, sind die weißen Stärkebildner nicht als ihre eigentlichen Ursprungsstätten zu betrachten. Vielmehr müssen die Leukoplasten die Stärke in gelöster Modifikation, vielleicht als Zucker, von den Orten, wo die Assimilation vor sich geht, bezogen haben, so daß dann ihre Aufgabe nur darin besteht, die gelöste Substanz wieder in ein festes und organisiertes Produkt umzuwandeln.

Mit den Stärkebildnern sind die Chlorophyllkörner (Fig. 46) nahe verwandt: denn sie können direkt aus ihnen durch Umbildung hervorgehen, indem sich in ihrer Substanz unter dem Einfluß des Lichtes Chlorophyll entwickelt. Die Leukoplasten ergrünen dann, nehmen an Größe zu und verlieren ihre Stärkekörner, die aufgelöst werden. Auf der andern Seite nehmen die Chlorophyllkörner auch aus den farblosen Trophoplasten. die an den Vegetationspunkten als indifferente Anlagen vorkommen, ihren Ursprung; endlich vermehren sie sich durch Teilung (Fig. 46): unter Zunahme ihrer Substanz strecken sie sich in die Länge und werden biskuitförmig, worauf sie schließlich in ihrer Mitte durchgeschnürt werden.

Die Chlorophyllkörner bestehen aus einer Grundlage, welche die Reaktionen des Eiweißes darbietet, und aus einem das Stroma durchtränkenden, grünen Farbstoff, dem Chlorophyll oder Blattgrün. Dasselbe läßt sich durch Alkohol extrahieren und zeigt in der Lösung deutliche Fluo-



Fig. 46. Chlorophyllkörner aus dem Blatte von Funaria hygrometrica, ruhend und in Teilung. Vergr. 540. Nach STRASBURGER, Botanisches Praktikum

reszenz, indem es in durchfallendem Lichte grün, in reflektiertem Licht blutrot aussieht. In den Chlorophyllkörnern sind gewöhnlich mehrere kleine Stärkekörnchen eingeschlossen, die in ihnen durch Assimilation gebildet worden sind. Am besten lassen sie sich, nachdem das Chlorophyll durch Alkohol ausgezogen ist, durch Zusatz von Jodtinktur nachweisen.

Wie durch die Untersuchungen von STAHL gezeigt worden ist, können die Chlorophyllkörner, abgesehen von den zweckmäßigen Verlagerungen, welche sie durch Strömung des Protoplasma erfahren (s. Kap. VI), auch aktiv ihre Gestalt in auffälliger Weise unter dem Reiz der Lichtstrahlen verändern. Während sie in diffusem Tageslicht polygonale Scheiben darstellen, welche ihre Breitseite der Lichtquelle zuge-

kehrt haben, ziehen sie sich in direktem Sonnenlicht zu kleinen Kugeln oder ellipsoiden Körpern zusammen. Sie führen dadurch eine für die Chlorophyllfunktion zweckmäßige Bewegung aus und erreichen durch sie, "daß sie dem Sonnenlicht eine kleinere, dem diffusen Tageslicht aber eine größere Fläche zur Aufnahme der Strahlen bieten. Uns aber geben sie dadurch einen Einblick in den hohen Grad ihrer inneren Differenzierung, wie wir ihn durch das einfache Studium ihrer chemischen Tätigkeit bei weitem nicht hätten gewinnen können" (DE VRIES IV 1889). Wie die Kerne, erscheinen sie im Hinblick auf ihre Vermehrung durch Teilung, im Hinblick auf ihr aktives Bewegungsvermögen und ihre Funktion beim Assimilationsprozeß als sehr selbständige, hoch individualisierte Plasmagebilde.

Endlich sind als eine besondere Abart der Trophoplasten noch die Farbkörner zu erwähnen, auf welche namentlich die gelbe und orangerote Färbung vieler Blüten zurückzuführen ist. Sie bestehen aus einem protoplasmatischen Substrat, das meist sehr unregelmäßig gestaltet ist und bald die Form einer Spindel, einer Sichel, eines Dreiecks oder eines Trapezes hat. In dem Substrat sind Farbstoffkristalle abgelagert. Auch hier läßt sich an geeigneten Objekten die allmähliche Entstehung der Farbkörper aus farblosen Trophoplasten nachweisen. Auch hier hat Weiss spontane Bewegungen und Formveränderungen wahrgenommen.

Die Besprechung der verschiedenen Arten der Trophoplasten schließen wir ab, indem wir noch genauer auf die Struktur der Stärkekörner eingehen, welche durch die Untersuchungen von Nägell (IV 1858, 1881) und die daran geknüpften Schlußfolgerungen eine große theoretische Bedeutung gewonnen haben. Die Stärkekörner (Fig. 47) zeigen in der Pflanzenzelle hinsichtlich ihrer Größe außerordentliche Verschiedenheiten. Auf der einen Seite sind sie so klein, daß sie bei der stärksten Vergrößerung nur als ein Punkt erscheinen, auf der andern Seite können sie bis zu einem Umfang von 0,2 mm heranwachsen. Charakteristisch ist ihre Reaktion bei Zusatz von Jodlösungen. Je nach der Konzentration derselben nehmen sie eine hellblaue bis schwarzblaue Färbung an. In warmem Wasser quellen sie beträchtlich auf und gehen beim weiteren Kochen in Kleister über. Die Form der Stärkekörner ist bald oval, bald rundlich, bald mehr unregelmäßig. Bei stärkeren Vergrößerungen ist an ihnen eine deutliche Schichtung zu erkennen, indem auf dem optischen Durchschnitt breitere,

helle und schmälere, dunkle Streifen miteinander abwechseln. Nägeli erklärt diese Erscheinungen in der Weise, daß er das Stärkekorn aus

wasserärmeren und wasserreicheren Lamellen von Stärkesubstanz zusammengesetzt sein läßt. Strasburger (IV 1882)
dagegen deutet "die dunkleren Linien
als die besonders markierten Adhäsionsflächen der aufeinanderfolgenden Lamellen,
die er sich mehr oder weniger vollständig
gleichen läßt."

Die Lamellen (Fig. 47) sind um einen Kern angeordnet, der entweder das Zentrum des ganzen Korns einnimmt (BC), oder, was häufiger der Fall ist, sehr exzentrisch (A) gelegen ist. Auch finden sich nicht selten Stärkekörner, bei denen um zwei (BC) bis drei (D) Kerne mehrere Lamellensysteme angeordnet sind; sie werden daher als zusammengesetzte den Körnern mit einem einfachen Kern gegenübergestellt. Bei zentraler Lage des Kerns zeigen die ihn umgebenden Stärkeschichten überall nahezu die gleiche Dicke. Bei exzentrischer Lage dagegen gehen nur die innersten Schichten kon-

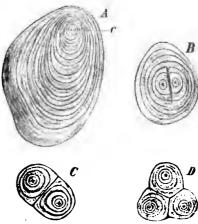

Fig. 47. Stärkekörner aus der Kartoffelknolle. Nach Strasburger, Botanisches Praktikum Fig. 7. Aeinfaches, Bein halb zusammengesetztes, C und D ganz zusammengesetzte Stärkekörner, c der organische Kern. Vergr. 540.

tinuierlich um ihn herum, die peripheren besitzen die größte Dicke an der vom Kern abgewandten Seite des Korns, verdünnen sich, je mehr sie sich dem Kern nähern, und werden schließlich an der Seite, nach welcher der exzentrische Kern zu liegt, so fein, daß sie von den Nachbarlamellen nicht mehr zu unterscheiden sind, oder laufen überhaupt ganz frei aus. In jedem Stärkekorn nimmt der Wassergehalt von der Oberfläche nach dem Zentrum zu. Der Kern ist am wasserreichsten, die oberflächlichste, an das Protoplasma angrenzende Schicht zeigt das dichteste Gefüge. Hierauf ist die Erscheinung zurückzuführen, daß bei dem Austrocknen der Stärkekörner Risse im Kern und von diesem ausstrahlend nach der Peripherie hin entstehen (Nägeli IV 1858).

Wie schon oben erwähnt, nehmen bei den Pflanzen die Stärkekörner gewöhnlich nicht direkt im Protoplasma, sondern in besonderen Differenzierungsprodukten desselben, den Stärkebildnern (Amyloplasten und Chlorophyllkörpern) ihren Ursprung. Je nachdem nun das Korn im Innern eines solchen oder an seiner Oberfläche angelegt wird, erklärt sich nach den Untersuchungen von Schimper (IV 1881) die oben beschriebene, verschiedenartige Schichtung. Im ersten Fall bilden sich die Stärkelamellen gleichmäßig um den Kern herum, da sie von allen Seiten her gleichmäßig von der Substanz des Stärkebildners ernährt werden. Im zweiten Fall befindet sich der über die Oberfläche des Stärkebildners vorspringende Teil des Stärkekorns unter ungünstigeren Wachstumsbedingungen. daher viel mehr Substanz an der dem Stärkebildner zugekehrten Fläche des Korns ausgebildet, die Schichten fallen hier dicker aus und verjüngen sich nach der entgegengesetzten Fläche. Infolgedessen wird der Kern, um welchen die Schichten herumgelegt sind, immer mehr über die Oberfläche des Stärkebildners hinausgeschoben und nimmt dementsprechend immer mehr im Schichtensystem eine exzentrische Lage ein (Fig. 45 A).

Daß die Stärkekörner durch Auflagerung neuer Schichten an der Oberfläche, also durch Apposition wachsen, geht namentlich aus einer Beobachtung von Schimper (IV 1881) hervor. Derselbe fand Stärkekörner, an deren Oberfläche ein Auflösungsprozeß stattgefunden hatte, dann aber wieder unterbrochen worden war. Denn um das korrodierte Korn hatten sich wieder frische Schichten herum gebildet.

Nach den Angaben von STRASBURGER werden Stärkekörner in einzelnen Fällen auch direkt im Protoplasma ohne Mitwirkung besonderer Stärkebildner erzeugt. In den Markstrahlzellen der Koniferen fand dieser Forscher ihre erste Anlage als winzige Körnchen in den Strängen des Plasmanetzes eingeschlossen. Wenn sie größer geworden sind, liegen sie deutlich in Plasmataschen, deren Innenwand etwas lichtbrechender ist und Mikrosomen führt.

Von den verschiedenen inneren Plasmaprodukten tierischer Zellen gehen wir erstens auf die Dotterkerne, zweitens die Mitochondrien, drittens die Nesselkapseln, viertens die faserförmigen Differenzierungen wie Bindegewebs-, Nerven- und Muskelfibrillen noch etwas näher ein.

1. Als Dotterkerne werden Bildungen bezeichnet, welche bei zahlreichen Tierarten während der Entwicklung im Ei auftreten, untereinander aber nicht unerhebliche Verschiedenheiten darbieten. Ob sie daher überall einander entsprechen und die gleiche Entstehung und Bedeutung haben, läßt sich zurzeit nicht sicher behaupten, da unsere Kenntnis von ihnen noch in den meisten Fällen eine lückenhafte ist. Wir werden uns daher auf einige besser bekannte Beispiele beschränken.

Die interessanteste und auffälligste Form eines Dotterkerns besitzen mehrere Spinnenarten wie Tegeneria, bei welcher zuerst das Gebilde 1845 von Wittich entdeckt und später zum Gegenstand sehr eingehenden Studiums von Balbiani, Henneguy, van der Stricht gemacht worden Wie van der Stricht bemerkt, lassen sich in seiner Entwicklung drei Stadien auseinander halten. Auf dem ersten Stadium entwickelt sich in sehr jungen Eiern in der unmittelbaren Umgebung des Keimbläschens eine besondere, dünne Hülle einer feinkörnigen Substanz, die Mantelschicht (couche palleale) oder, wie sie WALDEYER zu nennen vorschlägt, das Dotterkernlager (couche vitteline perinucléaire) (Fig. 48 cv). Im zweiten Stadium (Fig. 49) ist an seiner dicksten Stelle ein kleines helleres Bläschen (nv) etwa von der Größe eines menschlichen roten Blutkörperchens entstanden, in welchem sich noch durch stärkere Färbung (z. B. durch Safranin) ein oder zwei kleine Körnchen, die möglicherweise Centrosomen sind, erkennen lassen. Das Bläschen ist der Balbianische Dotterkern (noyau vitellin, volk nucleus). In seiner Umgebung nimmt allmählich der Dotter eine eigentümliche Schichtung an (Fig. 50); zu innerst kommt erst eine Lage mehr homogener Substanz, darauf nach außen eine Zone mit deutlich ausgeprägter, konzentrisch lamellöser Schichtung. Mit seiner Vergrößerung beginnt der Dotterkern die anliegende Wand das Keimbläschens (7) zu einer Delle einzubuchten. Im dritten Stadium der Entwicklung (Fig. 51) beginnt die Mantelschicht oder das Dotterkernlager (cv) in Bruchteile zu zerfallen und im Ei sich zu verteilen (d) (stade de désagrégation). Dotterkern (nv) selbst bleibt noch erhalten.

VAN DER STRICHT hat auch in jungen menschlichen Eiern ein entsprechendes Gebilde aufgefunden, welches er dem Balbianischen Dotterkern der Spinnen direkt vergleicht, wie er denn auch an ihm drei Entwicklungsstadien unterscheiden konnte. Im ersten Stadium (Fig. 52) findet sich das kleine Keimbläschen nur von einem Dotterlager eingehüllt,

im zweiten (Fig. 53) ist ein Dotterkern in ihm entstanden, bestehend aus einem dunkleren Kern und einem helleren Hof; im dritten Stadium (Fig. 54 und 55) geht wieder eine Verteilung des Dotterlagers vor sich.

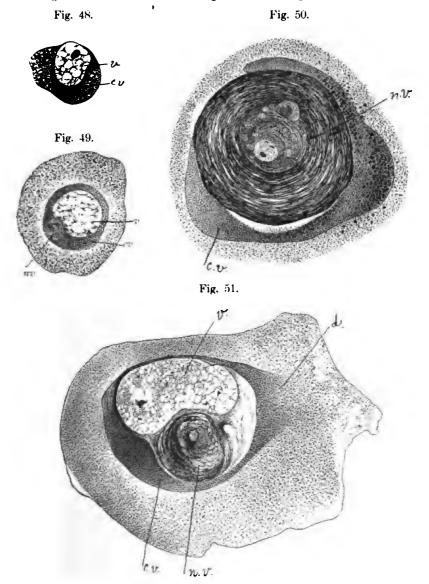

 ${
m Fig.~48.}$  Junges Ei von Tegeneria mit einem Keimbläschen, das von einem Dotterkernlager umgeben ist.

 ${
m Fig.~49.}$  Älteres Ei von Tegeneria, bei welchem im Dotterkernlager der Balbianische Dotterkern zu sehen ist.

 ${
m Fig.~50.}$  Ein älterer Dotterkern bei stärkerer Vergrößerung mit seinen Hüllen für sich allein abgebildet.

Fig. 51. Ein vorgerücktes Stadium der Eientwichlung von Tegeneria, in welchem sich das Dotterkernlager bei d aufzulösen beginnt. Fig. 48 bis 51 nach VAN DER STRICHT. CV Dotterkernlager, nv Balbianischer Dotterkern, v Keimbläschen, d Stelle, an der sich das Dotterkernlager aufzulösen beginnt.

Von verschiedenen Forschern wie Balbiani, Mertens, Julin, van der Stricht wird der Dotterkern für ein umgewandeltes Centrosom mit seiner Sphäre gedeutet und ihm ein Einfluß auf die Entstehung der Dottersubstanzen zuerkannt. Bei dieser Deutung bleibt es immerhin auffällig, daß er bei nahe verwandten Tierarten (z. B. einigen Spinnen) ganz vermißt wird, oder daß in anderen Fällen zwar eine umschriebene Dotteransammlung auftritt, aber in ihr kein besonderer Dotterkern sich hat nachweisen lassen. Letzteres ist z. B. bei Pholcus nach der Darstellung

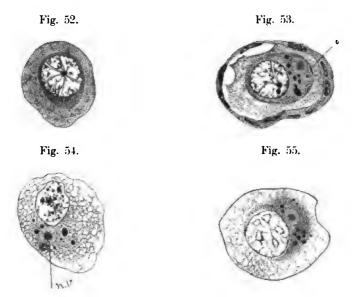

 ${
m Fig.~52.}$  Ei eines neugeborenen Mädchens, dessen Keimbläschen vom Dotterkernlager eingehüllt ist.

 ${\bf Fig.~53.~~ Ei~~aus~~dem~~Eierstock~~einer~~erwachsenen~~Frau~~mit~~Follikel-epithel.} \ \ {\bf Im~~Dotterkern lager~~ist~~ein~~Dotterkern~~eingeschlossen.}$ 

Fig. 54. Ei aus dem Eierstock einer erwachsenen Prau mit Dotterkern umgeben vom Dotterkernlager, das sich aufsulösen beginnt.

Fig. 55. **Ei aus dem Eierstock einer erwachsenen Frau.** Das Dotterlager ist aufgelöst, der Dotterkern liegt direkt im Eiplasma. nv Dotterkern. Fig. 52-55 nach VAN DER STRICHT.

VAN BAMBEKES der Fall. Hier bildet sich in der Nähe des Keimbläschens (Fig.  $56\,A-C$ ) ein wurstförmiger Körper, welcher dem Dotterkernlager in den vorausgegangenen Beschreibungen vergleichbar ist. Aber es hat bis jetzt in ihm kein eigentlicher besonderer Dotterkern nachgewiesen werden können. Auch ist bei Pholcus die Bildung nur von kurzer Dauer; denn bald zerfällt sie in Bruchstücke, die überall im Ei verteilt werden (Fig.  $56\,D$ ).

Noch manche andere abweichende Befunde, auf die nicht näher eingegangen werden kann, finden sich in der Literatur zerstreut. Das ganze Kapitel der Centrosomen im Ei, der verschiedenen Arten der Dotterkerne, ihrer Entstehung und ihres schließlichen Schicksals, überhaupt die Frage der Entwicklung der Dotterkonkremente, bedarf noch eingehenderer und namentlich vergleichender Untersuchungen, um besser aufgeklärt zu werden. Auch auf den Einfluß des Keimbläschens auf die Dotterbildung ist hierbei zu achten.

2. Die Mitochondrien der Samenzellen (Nebenkörper und Nebenkern derselben). Von La Valette St. George ist in der Spermatogenese bei vielen Tierarten ein neben dem Kern gelegenes Gebilde entdeckt worden, welches er Nebenkörper nannte, und für welches bald darauf Bütschli den Namen Nebenkern einführte. Wie jetzt von Benda, Meves, Waldeyer, Korschelt und Heider mit Recht geltend gemacht wird, sind als Nebenkern verschiedenartige Bildungen, die in einer Samenzelle gleichzeitig nebeneinander vorkommen können, aber sich genetisch und funktionell scharf unterscheiden lassen, in der älteren Lite-



Fig. 56. Verschiedene Stadien junger Eier von Pholcus phalangioides mit Dotterkern (nach VAN BAMBEKE). Der Dotterkern ist dunkler gefärbt und in Fig. 56D in Auflösung begriffen.

ratur zusammengeworfen worden, und man hat erst kürzlich den Anfang gemacht, sie durch eine besondere Namengebung schärfer auseinander zu halten. Ich führe hier drei derselben auf:

Unter ihnen ist das funktionell wichtigste das Centrosom mit seiner Sphäre (Fig. 58 A s) (Idiozoma). Es liefert bei der Bildung des Samenfadens das Mittelstück, während die Substanz seiner Sphäre (das Idiozoma) in das Perforatorium oder in den Spitzenkörper (Acrosoma) übergeht.

Eine mehr untergeordnete Rolle spielt der Spindelrestkörper (Fig. 57 A). Er entsteht während der Teilungen der Samenmutterzelle in

Fig. 57. Gruppen von Spermatocyten von Caloptenus italicus nach HENNEGUY. A mit den Verbindungsfasern, B mit Nebenkernen (Mitosoma).





ihre Tochterzellen aus dem mittleren Teil der Spindelfasern, die sich kürzere oder längere Zeit als Verbindungsfäden zwischen den Teilprodukten ausspannen. Wenn darauf (B) die vollständige Trennung erfolgt, verschmelzen die einzelnen Fasern untereinander zu einem homogenen Korn, das Flemming bei der Karyokinese von gewöhnlichen Gewebszellen als Zwischenkörperchen beschrieben hat. Als Beispiel diene Fig. 57, eine Gruppe von Spermatocyten gemeinsamer Abstammung von Caloptenus. Im weiteren Verlauf scheint der Spindelrestkörper zu zerfallen und, ohne weitere Verwendung zu finden, aufgelöst zu werden.

Von noch größerem Interesse sind die Mitochondrien, die sich zu einem einheitlichen Mitochondrienkörper oder dem echten Nebenkern, wie ihn Meves nennt, vereinigen können. Sie sind von Benda als cha-

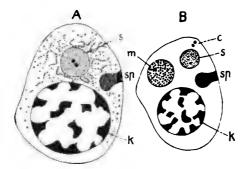

Fig. 58. Spermatogonie und Spermatide schematisiert nach MEVES. A Spermatogonie. s Sphäre mit Centrosom (Idiozom), sp Spindelrestkörper. B Spermatide. C Centrosom, s Sphäre (Idiozom), k Kern, m Mitochondrienkörper, sp Spindelrestkörper.

rakteristische Bestandteile sämtlicher Generationen von Samenzellen bei der Spermatogenese von Wirbellosen und Wirbeltieren erkannt und als

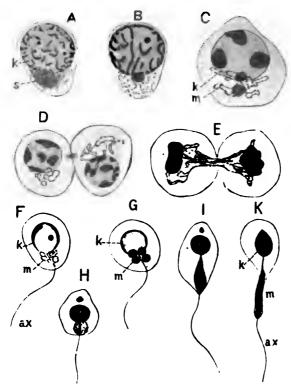

Fig. 59. A—K Spermatocyten und Spermatiden der haarförmigen Spermatosoen von Paludina vivipara. Nach Meves (aus Korschellt und Heider). ax Achsenfaden mit Centrosom, k Kern, m Mitochondrien und Mitochondrienkörper (Nebenkern), S Sphäre (Idiozom).

cyten liegen die Mitochondrien regellos zerstreut im Protoplasma neben dem Kern und seinem Centrosom mit Sphäre (Fig. 59 A u. B). Während

Mitochondrien, in Fäden (μίτος) aneinander gereinte Körner (Χόνδςιον) beschrieben worden. Ihre Bestandteile sind kleine Granula, die sich durch eine besondere. von BENDA ausgebildete Färbemethode gut darstellen lassen. Daß sie nichtin die Kategorie der durch Reagentien erzeugten körnigen Niederschläge gehören, findet MEVES dadurch bewiesen, daß sie "vielfach schon in der lebenden bezw. vital gefärbten Zelle sichtbar sind". Auch die Regelmäßigkeit der Figuren, in welche sich auf einzelnen Stadien der Spermatogenese die kleinen

Granula anordnen, spricht dafür. Als Beispiele sei auf die Samenbildung von Paludina nach Meves und von Mus musculus nach Benda verwiesen. In den ruhenden Spermatogonien und Spermato-

der Vorbereitung der Spermatocyten zur Teilung und während derselben  $(C\ u.\ D)$  ordnen sie sich in Fäden (m) an, die sich zu Ringen zusammenlegen und während der Teilung (E) in die Länge zu Schleifen (Doppelfäden) ausgezogen und halbiert und in die Tochterzellen übergeführt werden. Jede Spermatide besitzt schließlich vier Ringe  $(F\ und\ G\ m)$ , die sich in Bläschen umwandeln, und um die Basis des zukünftigen Achsenfadens und das Centrosom herumlegen. Nach einiger Zeit sind sie zu einem einzigen Mitochondrienkörper  $(I\ u.\ K\ m)$  verschmolzen, welcher mit dem Samenfaden in die Länge wächst und eine Umhüllung um sein Mittelstück liefert.

Bei Mus musculus legen sich die Mitochondrien bei der Umwandlung der Spermatiden zum Samenfaden zusammen und sind so ebenfalls am Aufbau des Mittelstücks beteiligt (Fig. 60). Da die Mitochondrien sich in mehreren Generationen von Samenzellen erhalten, schließt Benda, daß sie Dauerorgane der Zelle wie Kern und Chromosomen seien. Hiergegen erhebt Heidenhain einige nicht unbegründete Bedenken.

Hinsichtlich der Rolle der Mitochondrien bei der Spermatogenese stimmen Benda und Meves darin überein, daß von ihnen die Umhüllungen des Schwanzfadens geliefert werden, die bei den Wirbeltieren als sogenannter Spiralfaden, bei den Wirbellosen in dieser oder jener Form auftreten.

Ein sehr kunstvoll gebautes, inneres Plasmaprodukt stellen die Nesselkapseln (Fig. 61) dar, welche sich besonders bei Cölenteraten als Angriffswaffen in den über das Ektoderm verteilten Nesselzellen entwickeln. Sie bestehen aus einer ovalen Kapsel (a und b),

die aus einer glänzenden Substanz gebildet ist und eine Öffnung an dem nach der Oberfläche der Epiderinis zugekehrten Ende besitzt. Der Innenfläche der Kapsel liegt eine feine Lamelle dicht an, die an dem Rande der Öffnung in den oft kompliziert gebauten Nesselschlauch übergeht (vergl. Fig. 61 a u. b). In der vorliegenden Figur ist der letztere aus einem weiteren kegelförmigen Anfangsteil, der in das Innere der Kapsel eingestülpt und mit einigen kürzeren Widerhaken bedeckt

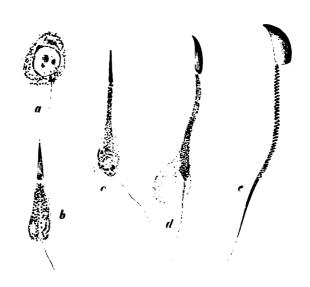

Fig. 60. Entstehung des Spiralfadens am Mittelstück aus Mitochondrien. Umbildung einer Spermatide a durch die verschiedenen Entwicklungsstufen b, c, d in den Samenfaden e von Mus musculus (nach BENDA).

ist, und aus einem sehr langen und feinen Schlauch zusammengesetzt. Dieser geht von der Spitze des Kegels aus und ist um denselben in vielen spiralen Windungen aufgerollt. Der freibleibende Binnenraum ist

von einem nesselnden Sekret erfüllt. Das an die Nesselkapsel angrenzende Protoplasma ist zu einer kontraktilen Hülle differenziert, die nach außen ebenfalls von einer Öffnung durchbrochen ist (Schneider IV 1890).



Fig. 61. Messelsellen der Gnidarien (aus Lang). Herrwig, Zoologie Fig. 161. a Zelle mit Cnidocil und einem in der Kapsel aufgerollten Nesselfaden. b Nesselfaden aus der Nesselkapsel hervorgeschleudert, an der Basis mit Widerhaken bewaffnet. c Klebzellen einer Ktenophore.

Auf der freien Oberfläche der Zelle erhebt sich nahe der Kapselöffnung ein starrer, glänzender, haarähnlicher Fortsatz, das Cnidocil. Wenn dasselbe durch irgend einen Fremdkörper berührt wird, pflanzt es den Reiz auf das Protoplasma fort. Infolgedessen zieht sich die kontraktile Hülle in der Umgebung der Nesselkapsel plötzlich heftig zusammen, komprimiert sie und treibt den in ihrem Innern eingeschlossenen Schlauch nach außen hervor, wobei er wie der Finger eines Handschuhs unigestülpt wird (Fig. 61 b). Zuerst wird der erweiterte kegelförmige Anfangsteil mit den Widerhaken nach außen hervorgestülpt, dann folgt der spiral aufgerollte, feine Schlauch nach. Das nesselnde Sekret wird wahrscheinlich durch eine Öffnung im Schlauchende entleert.

Auf die Entstehung dieses außerordentlich komplizierten Apparates wirft die Entwicklungsgeschichte Licht. Zuerst bildet sich in jungen Nesselzellen eine ovale Sekrethöhle, die sich gegen das Protoplasma durch eine feine Membran abgrenzt; dann wächst von dem freien Zellende aus ein feiner Protoplasmafortsatz in die Sekrethöhle hinein, nimmt Lage und Form des inneren Nesselapparats an

und scheidet auf seiner Oberfläche die zarte Schlauchmembran ab. Zuletzt differenziert sich noch die glänzende und derbere, äußere Wand der Kapsel mit der Öffnung und um diese wiederum die kontraktile Hülle.

Eine besonders wichtige Gruppe innerer Plasmaprodukte bilden faserförmige Differenzierungen, welche bei der Gewebebildung eine hochwichtige Rolle spielen und je nach ihrer chemischen Beschaffenheit zu sehr verschiedenen Funktionen dienen. Ich meine die Bindegewebsfibrillen, die Nervenfibrillen, die Muskelfibrillen.

Nach Beobachtungen von Boll, welcher die theoretischen Ansichten von Max Schultze für die Genese des faserigen Bindegewebes zu bestätigen suchte, entstehen feinste Bindegewebsfibrillen in embryonalen Zellen durch die "formative Tätigkeit des Protoplasma" aus kollagener Substanz. Je mehr allmählich die Anzahl der Fibrillen wächst und sich zu einem Fibrillenbündel zusammenschließt, um so mehr nimmt das Protoplasma selbst an Masse ab und ist schließlich nur noch in spärlichen Resten, besonders in der Umgebung des Kerns vorhanden. Schon Theodor SCHWANN hatte ebenfalls einen derartigen Bildungsmodus für die Bindegewebsfasern in seinem berühmten Werk, den 1839 erschienenen mikroskopischen Untersuchungen etc., angenommen. Auch Flemming, ein Meister in der Untersuchung feinster mikroskopischer Strukturen, ist, gestützt auf eigene Beobachtungen an dem parietalen Bauchfell von Salamanderlarven, mit Entschiedenheit für diese Lehre eingetreten. Seine kurze Darstellung gebe ich mit seinen eigenen Worten wieder:

"Die jungen Bindegewebszellen sind sehr groß. Man sieht Dank ihrer Färbung (mit Safranin-Gentiana-Orange) sehr deutlich, daß die Fibrillenbündel in ihnen und ihren Ausläufern angelegt werden (Fig. 62).

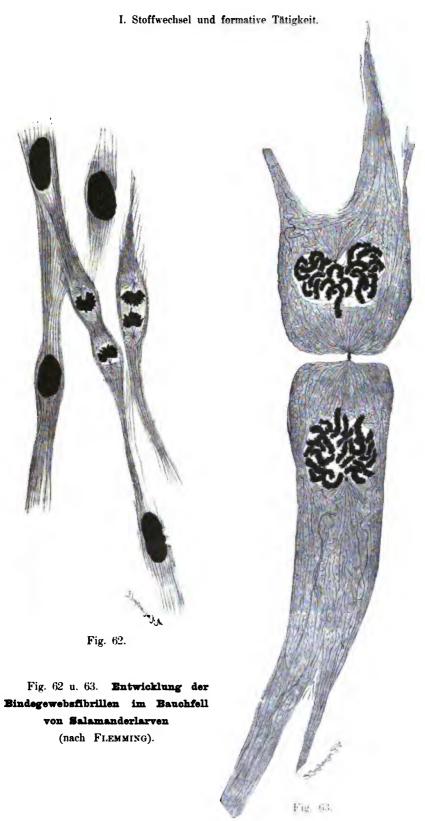

Ganz vorzüglich gut sieht man dies bei Zellen, die in Teilung stehen (Fig. 62 und 63). Van Beneden und ich haben gefunden, daß bei Zellen, die in Mitose stehen, eine eigentümliche Verdickung des Zellkörpers eintritt und alle fädigen Strukturen desselben stärker färbbar werden. Das zeigt sich hier auffällig an den jungen Fibrillen; schon bei schwächerer Vergrößerung (Fig. 62) sehen die in Mitose stehenden Zellen dunkel und feingestreift aus, und bei stärkerer Vergrößerung (Ölimmersion, Fig. 63) kann man verfolgen, daß diese feinen Fibrillen bei derselben Einstellung da liegen wo die Ausläufer der Polstrahlung, also sich noch im Zellenleib selbst, wenn schon in seinem peripheren Teil, befinden. Vielfach sieht man diese Fibrillen geschlängelt (Fig. 63). oft ziemlich stark; dies rührt davon her, daß der Leib der Zelle während der Teilung sich wechselnd kontrahiert, und somit die darin enthaltenen Fibrillen bald geschlängelt, bald mehr gestreckt gefunden werden müssen. — Ich weiß nicht, wie man solchen Bildern gegenüber noch in Zweifel bleiben



Fig. 64. Muskelquerschnitt von Bombyx neustria mitCohnheimscher Felderung (nach HEIDENHAIN).

kann, daß die Fibrillen aus dem Zellprotoplasma selbst, durch eine vis formativa desselben entstehen können, und zwar dann wohl durch eine Umprägung der Fadenstruktur dieses Protoplasmas."

Eine gleiche Genese besitzen höchstwahrscheinlich auch die leitenden Elemente der Nervenfaser und der Ganglienzelle, die Neurofibrillen, welche man in sehr passender Weise den Kupferdrähten einer Telegraphen- oder Telephonleitung verglichen hat. ältere Lehre von Max Schultze hat in der Neuzeit ihre energischen Vertreter in APATHY und BETHE gefunden. Wie sich durch spezifische Färbemethoden, Behandlung mit Methylenblau, Goldchlorid etc., nachweisen läßt, ist die Neurofibrille etwas vom Protoplasma, in welches sie eingebettet ist, substanziell Verschiedenes, sie ist ein durch seine formative Tätigkeit enstandenes Produkt, ein Strukturteil, auf dessen Differenzierung die wesentliche Funktion des Nervensystems, die rasche Fortleitung eines Reizes auf größere Entfernung von einem Organ zum anderen, von einer Zelle zur anderen beruht. Erst wenn Neurofibrillen aus Bildungszellen (Neuroblasten und Nervenzellen), welche sich durch Protoplasmafäden untereinander verbunden haben, gebildet worden sind, ist ein Nervensystem entstanden, aufgebaut aus Ganglienzellen und

Nervenfasern. Auch hier erhalten sich Reste des Bildungsplasma zwischen den Neurofibrillen als intergranuläre Substanz, ihre Ernährung und Erhaltung vermittelnd. Wie aus Vereinigung parallel verlaufender Fibrillen Bindegewebsfasern oder Fibrillenbündel, so entstehen aus Vereinigung mehr oder minder zahlreicher Neurofibrillen stärkere oder dünnere Achsenzylinder, d. h. Neurofibrillenbündel.

Das wohl am allermeisten zusammengesetzte, faserförmige Bildungsprodukt des Protoplasma ist schließlich die Muskel- oder Myofibrille. Sie findet sich schon als histologischer Bestandteil im Protoplasma mancher Einzelliger, zum Beispiel vieler Infusorien, namentlich aber im kontraktilen Gewebe der vielzelligen Organismen. Bei manchen Infusorien, wie Stentor, liegen unter der Pellicula in der Alveolarschicht des Körpers einzelne feine, kontraktile Fibrillen, die Myoneme oder Myoide, parallel und in

kleinen Abständen voneinander angeordnet und vom vorderen zum hinteren Ende verlaufend. Die Myoide sind etwa 1  $\mu$  dick und von ovalem Querschnitt. Über ihnen erheben sich, in seichten Furchen entspringend, Reihen von Flimmern. Bei den Vorticellidinen beginnen die Myoide am Peristomfeld, begeben sich von hier nach dem aboralen Pol, wo sie trichterförmig zusammentreten und sich zum Stielmuskel verbinden, mit welchem die Tiere an Gegenständen angeheftet sind. Der scheinbar homogene dicke Faden ist demnach aus Fibrillen zusammengesetzt, die übrigens schwer sichtbar zu machen sind. Er wird nach außen von einer zarten Stielscheide umschlossen. von welcher er durch einen schmalen Raum, in dem sich die Alveolarschicht des Körpers fortsetzt, getrennt wird. Bei den sehr energischen Kontraktionen zieht sich der Stiel zu einer eng gewundenen Spirale zusammen.

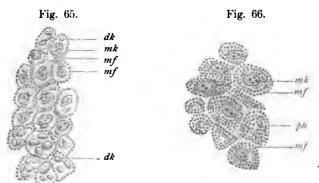

Fig. 65. Querschnitt durch die Rumpfmuskulatur einer 5 Tage alten Larve von Triton taeniatus.  $500\,\mathrm{mal}$  vergrößert. mk Muskelkerne, mf quer durchschnittene Muskelfibrillen, dk Dotterkörner.

Fig. 66. Querschnitt durch die Bumpfmuskulatur einer 10 Tage alten Larve von Triton taeniatus. 500 mal vergrößert. pb Muskelprimitivbündel, mf quer durchschnittene Muskelfibrillen, mk Muskelkerne.

Bei den Metazoen baut sich die quergestreifte Muskelfibrille in außerordentlich komplizierter Weise aus einer Aufeinanderfolge wasserärmerer
und wasserreicherer Proteinsubstanzen auf, welche man nach ihrer Lichtbrechung als anisotrope und isotrope Substanz bezeichnet hat. Bei Untersuchung junger Embryonen kann man leicht verfolgen, wie in den zylindrischen Muskelbildungszellen frühzeitig vereinzelte Fibrillen, die gleich bei
ihrem ersten Auftreten schon Querstreifung erkennen lassen, im Protoplasma an der Oberfläche ausgeschieden werden (Fig. 65). An Querschnitten umgeben sie als ein Ring kleinster Körnchen die protoplasmatische Achse mit ihrem Kern. Indem die Zahl der Fibrillen sich sukzessive
vermehrt (Fig. 66), tritt das Protoplasma immer mehr in den Hintergrund,
bleibt in einzelnen Resten, welche die zahlreicher gewordenen Kerne einschließen, zwischen der kontraktilen Substanz zurück und bildet die sogenannten Muskelkörperchen.

Mit Recht hat Heidenhain (IV 1899, S. 116) bei Besprechung der kontraktilen Gewebe hervorgehoben, daß es sowohl beim Studium der Entwicklung der Muskelfaser, als auch beim Zerzupfen eines Muskelprimitivbündels oder bei der Betrachtung eines Querschnittes bei stärkster Vergrößerung unmöglich sei anzugeben, ob man die feinsten, durch Spaltung darzustellenden Muskelfibrillen oder noch kleinste Aggregate von solchen vor sich habe.

HEIDENHAIN bildet einen Tangentialschnitt durch die Herzwand eines dreitägigen Entenembryos ab (Fig. 67) und bemerkt hierzu: Figur findet man die ersten Fibrillen angelegt, und schon zeigen sie eine typische Querstreifung. Allein die Fibrillen sind von verschiedenem Kaliber. Da sind sehr feine, welche sich bei dem Eisenhämatoxylinverfahren ganz entfärbt haben, und von diesen ausgehend, treffen wir alle Übergänge bis



Fig. 67. Tangentialschnitt durch die Herswand eines Entenembryos von 3 Tagen mit Muskelfibrillen nach Heidenhain. Sublimat, Eisenhämatoxylin. Vergr. 2500. genheit gerät man nach

zu recht groben, stark gefärbten Fibrillen, welche teils in ganzer Länge einfach erscheinen, teils an einem Ende in mehrere Spaltfibrillen auseinanderfahren. Also ist es hier nicht möglich. genau zu bestimmen. was die zuerst erscheinenden Elementarfibrillen wären." Zu demselben Ergebnis gelangt HEIDENHAIN durch das Studium von Zupfpräparaten. Auch hier findet er eine schon 1868 gemachte Bemerkung von Hensen bestätigt:

"Die Muskelsäulchen lassen sich sehr leicht parallelihrer Längsachse in Fibrillen spalten, ihre Spaltbarkeit ist so groß. daß eine Grenze dafür nicht nachzuweisen ist. da die feinsten Fibrillen außerhalb des Bereiches unseres Wahrnehmungsvermögens liegen."

In dieselbe Verle-HEIDENHAIN, wenn man

an feinsten, gut gefärbten Querschnitten durch Zuhilfenahme immer stärkerer Vergrößerungen bestimmen will, welches der Querschnitt der feinsten Fibrille ist. "Sehen wir uns die kleinsten Querschnittsbilder näher an, so erscheinen sie unter den mannigfachsten Formen; sie sind fast durchgehends eckig, mitunter bandartig, häufig auch am Rande eingekerbt, so daß sie wie aus mehreren kleinen Querschnittsfiguren zusammengeflossen erscheinen. Es könnte also sein, daß wir die Fibrillenquerschnitte hier noch nicht vor uns haben, wir müssen also hier zu höheren Vergrößerungen und schärfer differenzierten Präparaten fortschreiten. Wir gehen daher zu Okular Nr. 6 über. Es wird ersichtlich klar, daß einige der vermeintlichen Fibrillenquerschnitte Gruppen von solchen waren, sehen aber zudem die feinsten Felderchen immer noch von unregelmäßigem Umriß und mit Andeutungen von Teilungen. Wir nehmen Okular Nr. 8 zu Hilfe mit demselben Erfolge, wir gehen zu Nr. 12 und schließlich zu Nr. 18 über, aber wir erreichen das Ende nicht. Das mikroskopische Bild ist noch immer, bei jetzt 1500 facher Vergrößerung, anscheinend von tadelloser Schärfe, die ursprünglich sichtbaren Felderchen sind in Unterabteilungen zerlegt, wo wir anfangs einen Fibrillenquerschnitt sahen, bemerken wir jetzt deren mehrere: aber der Charakter der mikroskopischen Erscheinungsweise hat sich nicht geändert. Nach wie vor sind die feinsten Felderchen zumeist von eckigem Umriß, mit Andeutungen von Teilungen versehen und vor allen Dingen sehr verschieden im Durchmesser. Wann werden wir das Ende erreichen? Etwa dann, wenn die Optiker im nächsten Jahrhundert uns Mikroskope zur Verfügung stellen, welche statt einer höchstmöglichen 1500 fachen eine 3000 fache Vergrößerung ermöglichen? Gewiß würden wir auch dann den "Fibrillenquerschnitt" nicht finden; die Bemühung würde ebenso vergeblich sein, wie jetzt, wenn wir von Okular Nr. 6 zu 12 oder 18 übergehen!"

Aus derartigen Erwägungen zieht Heidenhain den Schluß, daß auch die allerstärksten Vergrößerungen uns nicht die letzten unteilbaren Elementarfibrillen des Muskels zur Anschauung bringen, daß diese vielmehr dem ultramikroskopischen oder molekularen Gebiet angehören. Als den Querschnitt der wirklichen unteilbaren Elementarfibrille bezeichnet er den Querschnitt des kontraktilen Moleküls und nennt es den einzig wahren und wirklichen Elementarteil der kontraktilen Substanz, welcher durch lineäre Aneinanderreihung die Elementar- oder Molekularfibrillen erzeugt. Er schließt sich hiermit der schon von Engelmann entwickelten Grundanschauung vom Bau der Muskelsubstanz an, seiner Annahme von hypothetischen kontraktilen Elementen, den Inotagmen, welche als Molekülverbindungen (Tagmen, Ffeffer) vorgestellt werden.

Es braucht kaum hervorgehoben zu werden, wie sich diese Annahmen auf das beste in den Kreis von Vorstellungen einfügen, welche im Kapitel von dem elementaren Bau der Zelle gewonnen worden sind. Wie beim Studium der Zelle, führt uns tieferes Eindringen auch hier auf kontraktile, dem übersinnlichen Gebiete angehörende Einheiten (Myobioblasten, Inotagmen). Für die Elementareinheiten der Zelle hatten wir früher auf Grund bestimmter Beobachtungen das Vermögen der Assimilation und der Vermehrung durch Selbstteilung angenommen. Sollen wir auch den Inotagmen der Elementareinheiten der kontraktilen Substanz diese Grund-

HEIDENHAIN ist auch hierzu geneigt, worin wir uns ihm in Konsequenz der von uns vertretenen Auffassung der Organisation der lebenden Substanz anschließen. Er läßt in der Bildungszelle zunächst einzelne Inotagmenreihen gebildet werden, jede einzelne assimilieren, in die Dicke wachsen und sich spalten usf.

eigenschaften der lebenden Substanz beilegen?

Auch gewinnt er am Querschnittspräparat selbst den Eindruck, als ob die "Fibrillen" durch Spaltung sich vermehren, und er erblickt demgemäß die genetische Bedeutung der Cohnheimschen Felderung darin, daß die in je einem Felde, gleichviel höherer oder niederer Ordnung, zusammenstehenden "histologischen" Fibrillen aus je einer Mutterfibrille (bezw. Inotagmenreihe) hervorgegangen sind.

Nach der ersten Entstehung der Muskelfibrillen in der embryonalen Bildungszelle läßt Heidenhain in späterer Zeit das weitere Wachstum des Muskelprimitivbündels nicht mehr auf Neubildung von Fibrillen in dem Rest des undifferenzierten Sarkoplasmas, sondern auf Wachstum und innerer Sonderung der schon vorhandenen beruhen.

-\*

Ähnliche Erwägungen lassen sich auch über die Neurofibrillen und Bindegewebsfibrillen anstellen. Auch hier möchte es an Zupfpräparaten und Querschnitten unmöglich sein anzugeben, ob man im einzelnen Fall wirklich die letzte fibrilläre Teileinheit vor sich hat. So nimmt denn auch APATHY "hypothetische Neurotagmen" an, durch deren Aneinanderreihung die leitende Elementarfibrille entsteht. Diese wieder erzeugen, in kleinerer oder größerer Zahl zu einem Bündelchen vereint, die mikroskopisch nachzuweisenden Primitivfibrillen (S. 508).

Zusammenfassend können wir daher in Anlehnung an Heidenhain (l. c. S. 120) sagen: Eine Muskelfibrille, eine Neuro- und Bindegewebsfibrille ist in jedem einzelnen Spezialfall immer gerade das, was wir nach Maßgabe unserer augenblicklichen optischen, färberischen oder sonstigen technischen Hilfsmittel als scheinbar einheitliches Fasergebilde aus der metamikroskopischen Fasertextur des Muskels, der Nerven- und der Bindegewebsfaser zu isolieren vermögen. Der Ausdruck "Fibrille" kann daher nur eine relative Geltung beanspruchen.

# b) Die äußeren Plasmaprodukte.

Die äußeren Plasmaprodukte können in drei Gruppen eingeteilt werden, in die Zellhäute, in die Cuticulargebilde und in die Interzellularsubstanzen.

Zellhäute sind Absonderungen, mit denen sich der Zellkörper auf seiner ganzen Oberfläche umgibt. Sie bilden namentlich bei pflanzlichen Zellen einen sehr wichtigen und stark in die Augen fallenden Bestandteil, während sie im Tierreich häufig fehlen oder so wenig ausgebildet sind, daß sie auch bei starken Vergrößerungen schwer zu erkennen sind.

Im Pflanzenreich besteht die Zellhaut aus einem der Stärke sehr nahe verwandten Kohlenhydrat, der Zellulose. Die Anwesenheit derselben läßt sich meist leicht durch eine sehr charakteristische Reaktion feststellen. Wenn man einen Schnitt durch Pflanzengewebe oder eine einzelne Pflanzenzelle zuerst mit einer dünnen Lösung von Jodjodkalium durchtränkt und darauf nach Entfernung der Jodlösung Schwefelsäure (2 Teile mit 1 Teil Wasser verdünnt) zusetzt, so nehmen die Zellwände eine bald hell-, bald dunkelblaue Farbe an. Eine Zellulosereaktion erhält man auch durch Zusatz einer Chlorzinkjodlösung.

Die Membranen der Pflanzenzellen erreichen oft eine beträchtliche Dicke und Festigkeit und lassen dann auf dem Durchschnitt eine deutlich ausgesprochene Schichtung erkennen, indem wie im Stärkekorn Streifen, die das Licht stärker und schwächer brechen, miteinander abwechseln (Fig. 68 und 69 A, B). Aber auch bei Betrachtung von der Fläche ist noch eine feinere Struktur häufig nachweisbar. Die Zellhaut zeigt eine feine Streifung, als ob sie aus zahlreichen, parallel angeordneten Fasern zusammengesetzt sei. Dabei kreuzen sich die Fasern in entgegengesetzten Richtungen. Entweder verlaufen die einen in der Längsrichtung, die anderen in der Querrichtung, also ringförmig um die Zelle herum, oder sie sind schräg zur Längsachse der Zelle angeordnet. Über die Beziehung dieser feinen Streifung zu den einzelnen Zelluloselamellen stehen sich die Ansichten von Nägeli und Strasburger gegenüber.

Nägeli (IV 1864) läßt in jeder Lamelle beide Streifensysteme vorhanden sein; wie beim Stärkekorn sollen sowohl die Lamellen als auch die sich kreuzenden Streifen abwechselnd aus wasserärmerer und aus wasserreicherer Substanz bestehen und daher abwechselnd hell und dunkel erscheinen. Eine Lamelle ist daher parkettartig gefeldert mit quadratischrechteckigen oder mit rhombischen Feldern. "Diese zeigen ein dreifach

verschiedenes Aussehen; sie bestehen nämlich aus dichter, weicher und mittlerer Substanz, je nachdem sie der Kreuzungsstelle zweier dichter, zweier weicher oder eines dichten und eines weichen Streifens entsprechen." Nach Nägell läßt sich daher die ganze Zellmembran "nach drei Richtungen in Lamellen zerlegen, die alternierend aus wasserreicherer und wasserärmerer Substanz bestehen, und die sich in ähnlicher Weise wie die Blätterdurchgänge eines Kristalls kreuzen. Die Lamellen der einen Richtung sind die Schichten, die der beiden andern die zwei Streifensysteme. Die letzteren können sich fast unter jedem Winkel schneiden; beide stehen auf den Schichtenlamellen, wie es scheint, in den meisten Fällen rechtwinklig".

Im Gegensatz zu Nägell lassen Strasburger (IV 1882-1889) und andere Botaniker, deren Angaben wohl nicht anzufechten sind, die sich kreuzenden Streifen nie einer und derselben Lamelle angehören; vielmehr gestaltet sich nach ihnen das Verhältnis so, daß wenn die eine Lamelle in longitudinaler Richtung, die nächstfolgende in querer Richtung gestreift ist und so fort in wechselnder Folge. Nach Strasburger unterscheiden sich weder die einzelnen Lamellen noch die einzelnen Streifen durch un-



Fig. 68. Querschnitt durch das Rhisom von Caulerpa prolifera an der Insertionsstelle eines Balkens. Nach Strasburger Taf. I, Fig. 1.

Fig. 69. A Teil einer älteren Markzelle mit sechs Verdickungsschichten von Clematis vitalba. Mach Strasburger Taf. I, Fig. 13.

 ${\it B}$  Eine solche Zelle, in Schwefelsäure gequollen. Nach Strasburger, Taf. I, Fig. 14.

gleichen Wassergehalt. Die Lamellen sowohl wie die Streifen in denselben sind voneinander durch Kontaktflächen getrennt, welche bei den verschiedenen Ansichten (Querschnittsbild, Flächenbild) als dunklere Linien erscheinen. Die Anordnung ist daher im allgemeinen eine ähnliche, wie in einer Hornhaut, die sich aus Lamellen, mit gekreuzten Fasern aufbaut.

Nicht selten zeigen die Zellulosemembranen, und zwar meist an ihrer inneren Fläche feinere Skulpturen. So können Leisten nach innen vorspringen, welche entweder in einer Schraubenlinie verlaufen oder in größerer Anzahl quer zur Längsachse der Zelle gestellt oder in mehr unregelmäßiger Weise zu einem Netz untereinander verbunden sind. Auf der andern Seite kann die Zellwand an einzelnen Stellen, wo sie an eine Nachbarzelle stößt, verdünnt bleiben und so Tüpfel oder Tüpfelkanäle erzeugen (Fig. 69-A), durch deren Vermittelung benachbarte Zellen Nahrungssubstanzen besser austauschen können.

Auch in stofflicher Hinsicht kann die Zellwand bald nach ihrer ersten Anlage ihren Charakter in verschiedener Weise verändern, entweder durch Inkrustation oder durch Verholzung oder durch Verkorkung.

Nicht selten werden in die Zellulose Kalksalze oder Kieselsäure abgelagert, wodurch die Membranen eine größere Festigkeit und Härte erhalten. Wenn solche Pflanzenteile geglüht werden, wird die Zellulose verkohlt und es bleibt an Stelle des Zellhautgerüstes ein mehr oder minder vollständiges Kalk- oder Kieselskelett zurück. Kalkablagerung findet sich bei den Kalkalgen, bei Characeen, bei Cucurbitaceen, Verkieselung bei Diatomeen, bei Equisetaceen, bei Gräsern etc.

Durch die Verholzung erhalten die Zellmembranen gleichfalls eine bedeutend größere Festigkeit. Hier ist der Zellulose noch eine andere Substanz, der Holzstoff (das Lignin und Vanillin), beigemengt. Derselbe läßt sich durch Kalilauge oder durch ein Gemisch von Salpetersäure und chlorsaurem Kali auflösen und entfernen, worauf dann noch ein die Zellulosereaktion darbietendes Gerüst übrig bleibt.

Bei dem Prozeß der Verkorkung ist mit der Zellulose Korkstoff oder Suberin in geringerer oder reichlicherer Menge verbunden. Hierdurch werden wieder die physikalischen Eigenschaften der Zellwand in der Weise verändert, daß sie für Wasser undurchlässig wird. Daher entwickeln sich denn verkorkte Zellen an der Oberfläche vieler Pflanzenorgane, um die Wasserverdunstung zu verhüten.

Während es bei der Verkalkung und Verkieselung auf der Hand liegt, daß die Kalkteilchen und die Kieselteilchen durch Vermittelung des Protoplasmas an Ort und Stelle geschafft und zwischen den Zelluloseteilchen abgelagert worden sind, wobei wieder molekularen Bindungen eine Rolle zufallen wird, bieten sich für das Zustandekommen der Verholzung und der Verkorkung zwei Möglichkeiten dar. Entweder ist der Holz- und Korkstoff in einer löslichen Modifikation durch Vermittelung des Protoplasmas entstanden und gleich den Kalk- und Kieselteilchen in die Zellulosemembran in unlöslicher Modifikation eingelagert worden, oder beide Substanzen haben sich an Ort und Stelle durch chemische Umwandlungen der Zellulose gebildet. Es ist dies wieder eine Angelegenheit, welche weniger der Morphologe mit seinen Untersuchungsmethoden, als vielmehr der physiologische Chemiker wird zu entscheiden haben (s. S. 78).

Eine viel diskutierte, sehr wichtige, aber nicht leicht zu entscheidende Frage ist das Wachstum der Zellhaut. Bei demselben haben wir ein Dicken- und ein Flächenwachstum zu unterscheiden. Das bei seiner Entstehung kaum meßbar feine Zellulosehäutchen kann allmählich eine sehr bedeutende Dicke erreichen und sich hierbei aus immer zahlreicheren Lamellen zusammensetzen, deren Zahl der Dicke proportional zunimmt. Das Allerwahrscheinlichste ist, daß vom Protoplasma Schicht auf Schicht auf das zuerst abgeschiedene Häutchen neu abgelagert wird. Man nennt dies ein Wachstum durch Apposition, im Gegensatz zu einer von Nägell aufgestellten Theorie (IV 1864), nach welcher das Wachstum der Häute durch Intussuszeption vor sich gehen soll, das heißt: durch Einlagerung neuer Teilchen in Zwischenräume zwischen die bereits vorhandenen Teilchen.

Für die Appositionstheorie sprechen namentlich folgende drei Erscheinungen. 1. Wenn an der Innenfläche einer Zellhaut sich leistenförmige Verdickungen bilden, so werden dieselben schon vor ihrem Auftreten dadurch angedeutet, daß in dem Protoplasmaschlauch sich an den entsprechenden Stellen das Protoplasma in dickeren Bändern ansammelt und die Er-

scheinungen der Zirkulation darbietet. 2. Wenn durch Plasmolyse sich der Protoplasmakörper von der Zellhaut zurückgezogen hat, scheidet er aut seiner nackten Oberfläche eine neue Zellulosenmembran ab (Klebs VII 1886). Man kann die Plasmolyse rückgängig machen. Der sich durch Wasseraufnahme vergrößernde Zellkörper legt sich dann mit seiner neuen Haut der alten wieder dicht an und verbindet sich mit ihr. 3. Bei der Teilung von Pflanzenzellen läßt sich oft sehr deutlich erkennen, wie jede Tochterzelle sich mit einer eigenen, neuen Hülle umgibt, so daß dann innerhalb der alten Membran der Mutterzelle zwei neugebildete Membranen der Tochterzellen eingeschlossen sind.

Größere Schwierigkeiten bietet die Erklärung vom Flächen-wachstum der Membran. Dasselbe könnte durch zwei verschiedene Prozesse bewirkt werden, die entweder allein oder miteinander kombiniert Platz greifen könnten. Einmal könnte die Membran sich durch Dehnung vergrößern, wie ein Gummiball, den man aufbläst. Zweitens aber könnte sie sich durch Intussuszeption, durch Aufnahme neuer Zelluloseteilchen zwischen die alten, ausdehnen.

Dafür, daß eine Dehnung der Zellhaut stattfindet, sprechen manche Erscheinungen. Schon der früher erwähnte Turgor der Zelle ruft eine solche hervor. Denn sowie eine Zelle der Plasmolyse ausgesetzt wird, schrumpft sie erst im ganzen unter Wasseraustritt etwas zusammen, ehe sich der Plasmaschlauch ablöst, ein Zeichen, daß sie durch inneren Druck gedehnt war. Bei manchen Algen läßt sich beobachten, daß die zuerst gebildeten Zelluloselamellen durch Dehnung schließlich gesprengt und abgeworfen werden (Rivularien, Gloeocapsa, Schizochlamys gelatinosa etc.). Jede Dehnung und Verkürzung muß mit Verlagerung der kleinsten Teilchen verbunden sein, die sich hier mehr in der Fläche, dort mehr in der Dicke anordnen. Dadurch bietet die Vergrößerung einer Membran durch Dehnung manche Berührungspunkte mit dem Wachstum durch Intussuszeption. Der Unterschied zwischen beiden Arten läuft dann darauf hinaus, daß im ersten Fall schon von früher her vorhandene Zelluloseteilchen, im zweiten Fall neue, in Bildung begriffene Teilchen in die Fläche eingelagert werden.

Das Wachstum durch Intussuszeption möchte ich nun nicht, wie es Strasburger früher getan hat (IV 1882), vollkommen in Abrede stellen, vielmehr erblicke ich in ihm neben der Apposition einen zweiten wichtigen Faktor bei der Membranbildung, allerdings nicht den einzigen Faktor, wie es in der Theorie von Nägeli angenommen wird. Denn viele Erscheinungen des Zellenwachstums lassen sich, wie es von Nägeli (IV 1858 und 1864) geschehen ist, durch Intussuszeption am ungezwungensten erklären, während die Appositionstheorie auf Schwierigkeiten stößt.

Zerreißungen von Membranschichten durch Dehnung werden im ganzen doch in sehr seltenen Fällen beobachtet. Trotzdem vergrößern sich fast alle Zellen von ihrer Anlage bis zum ausgewachsenen Zustand so bedeutend, daß die Dehnungsfähigkeit der Haut, welche bei Zellulose wohl überhaupt nicht als eine sehr große angenommen werden darf, bald überschritten werden müßte. Viele Pflanzenzellen verlängeen sich um das 100 fache und manche um mehr als das 2000 fache (Chara). Ferner zeigen manche Zellen eine sehr unregelmäßige Form, deren Erklärung sehr große Schwierigkeiten bereiten würde, wenn die Zellhaut allein durch innere Dehnung, einer Kautschukblase vergleichbar, sich in der Fläche vergrößern sollte. Caulerpa, Acetabularia etc. sind, trotzdem sie einen einzigen Hohlraum enthalten, wie eine vielzellige Pflanze in Wurzeln, Stengel und

faserig aussieht, sind kleine Höhlen vorhanden, in welchen die Protoplasmakörper eingeschlossen sind. Da der die Höhle umgebende Bezirk der Interzellularsubstanz am meisten unter dem Einfluß des in ihr gelegenen Protoplasmakorpers stehen wird, nannte ihn Virchow (I 1862) ein Zellenterritorium. Dasselbe ist aber in der Natur, wie gesagt, von den Nachbarterritorien nicht abgegrenzt.

#### Literatur IV.

- 1) Balbiani, Sur Vorigine des cellules du follicule et du noyau vitellin de l'ocuf chez les Geophiles. Zool. Anzeiger. 1883. Nr. 155, 156.
- 2) van Bambeke, Ch., Contributions à l'histoire de la constitution de l'oeuf. Elimination d'éléments nucléaires dans l'oeuf ovarien de Scorpaena. Arch. d. biol. T. XIII.
- 3) Baumann, Über den von O. Löw und Th. Bokorny erbrachten Nachweis von der chemischen Ursache des Lebens. Pflügers Archiv. Bd. XXIX. 1882.
- 4) Benda, C., Die Mitochondriafärbung und andere Methoden zur Untersuchung der Zellsubstanzen. Verh. d. anat. Gesellsch. XV, Vers, in Bonn 1901.
- 5) Derselbe, Die Mitochondria, Merkel-Bonnets Ergegnisse, Bd. XII, 1902. 1903.
- 6) Bernard, Claude, Leçons sur les phénomènes de la vie commune aux animaux et aux vegetaux. 1. Aufl. 1878. 2. Aufl. 1885.
- 7) Bunge, Lehrbuch der physiologischen und pathologischen Chemie. Leipzig 1889.
- 8) Ehrlich, Über die Methylenblaureaktion der lebenden Nervensubstanz. Biologisches Zentralblatt. Bd. VI. 1887.
- 9) Engelmann, Neue Methode zur Untersuchung der Sauerstoffausscheidung pflanzlicher und tierischer Organismen. Botanische Zeitung. 1881.
- 10) Derselbe, Über den faserigen Bau der kontraktilen Substanzen etc. Pflügers Archiv. Bd. XXV. 1881\*.
- 11) Hackel, Die Radiolarien. 1862.
- 12) Heidenhain, M., Beiträge zur Aufklärung des wahren Wesens der fascrförmigen Differenzierungen. Anat. Anzeiger. Bd. XVI. 1899.
- 13) Derselbe, Über die Zentralkapseln und Pseudochromosomen in den Samenzellen von Proteus, sowie über ihr Verhältnis zu den Idiozomen, Chondromiten und Archoplasmaschleifen. Anat. Anzeiger. Bd. XVIII. 1900.
- 14) Derselbe, Struktur der kontraktilen Materie. (Die sogenannten Interzellularbrücken).
- Merkel-Bonnets Ergebnisse. Bd. X. 1900. 1901.

  15) **Heidenhain, R.**, Physiologie der Absonderungsvorgänge. Handbuch der Physiologie Bd. V. 1881.
- 16) Hennegny, Le corps vitellin de Balbiani dans l'oeuf des vertébrés. Journ. de l'anat. et d. l. phys. Année XXIX. 1893.
- 17) Hertwig, Oscar u. Richard, Experimentelle Studien am tierischen Ei vor, während und nach der Befruchtung. 1890.
- 18) Hertwig, Richard, Der Organismus der Radiolarien. 1879.
- 19) Derselbe, Eireife und Befruchtung. Handbuch der vergleich, u. experiment. Entwick-
- lungslehre d. Wirbeltiere von O. Hertwig. 1903.

  20) Hons, Untersuchungen zur Phagocytenlehre. Virchows Archiv. Bd. CIX. 1887.

  21) Langhans, Beobachtungen über Resorption der Extravasate und Pigmentbildung in denselben. Virchows Archiv. Bd. XLIX. 1870.
- 22) Low u. Bokorny, Die chemische Ursache des Lebens. München 1881.
- 23) Marchand, Über die Bildungsweise der Riesenzellen um Fremdkörper. Bd. XCIII. 1883.
- 24) Metschnikoff, Elie, Untersuchungen über die intrazellulare Verdauung bei wirbellosen
- Tieren. Arbeiten des zoologischen Instituts in Wien. Bd. V. Heft 2, 1884.
  25) Derselbe, Über die Beziehung der Phagocyten zu Milzbrandbazillen. Archiv für patholog. Anatomic u. Physiologie. Bd. XCVI u. XCVII. 1884.
  26) Derselbe, Über den Kampf der Zellen gegen Erysipelkokken. Ein Beitrag zur Phago-
- cytenlehre. Archiv f. patholog. Anatomie u. Physiologie. Bd. CVII. 1887. 27) Derselbe, Über den Phagocytenkampf bei Rückfalltyphus. Virchows Archiv. Bd. CIX.
- 281 Derselbe, Leçons sur la pathologie comparée de l'inflammation. 1892.
- 29) Derselbe, Reactions phagocytaires, Verceniging secties voor Weetenschappelijken Arbeid. Amsterdam 1904.

- 30) Meves, Fr., Über den von v. la Valette St. George entdeckten Nebenkern (Mitochondrienkörper) der Samenzellen. Archiv f. mikrosk. Anat. Bd. LVI, 1900.
- Meyer, Arthur, Über die Struktur der Stärkekörner. Botanische Zeitung. 1881.
   Derselbe, Über Krystalloide der Trophoplasten und über die Chromoplasten der Angiospermen. Botanische Zeitung. 1883.
- 33) Derselbe, Das Chlorophyllkorn in chemischer, morphologischer und biologischer Reziehung. Leipzig 1883.
- 34) Mageli, 1) Primordialschlauch. 2) Diosmose der Pflanzenzelle. Pflanzenphysiologische Untersuchungen. 1855.
- 35) Derselbe, Die Stärkekörner. Pflanzenphysiologische Untersuchungen. Heft 2. 1858.
- 36) Derselbe, Über den inneren Bau der vegetabilischen Zellenmembran. Sitzungsber. der bayrischen Akademie. Bd. I u. II. 1864.
- 37) Derselbe, Theorie der Gärung. 1879.
- 38) Derselbe, Das Wachstum der Stärkekörner durch Intussuszeption. Botan. Zeitung.
- 39) Derselbe, Ernährung der niederen Pilze durch Kohlenstoff- u. Stickstoffverbindungen. Untersuch. über niedere Pilze aus dem pflanzenphysiol. Institut in München. 1882.
- 40) Pfeffer, W., Pflanzenphysiologie. 1881.
- 41) Derselbe, Über intramolekulare Atmung. Untersuchungen aus dem botan. Institut zu Tübingen. Bd. I. 1885.
- 42) Derselbe, Über Aufnahme von Anilinfarben in lebende Zellen. Untersuchungen aus
- dem botan. Institut zu Tübingen. Bd. II. 1886. 43) Derselbe, 1) Über Aufnahme und Ausgabe ungelöster Körper. 2) Zur Kenntnis der Plasmahaut und der Vakuolen nebst Bemerkungen über den Aggregatzustand des Protoplasmas u. über osmotische Vorgänge. Abhandl. d. Mathemat. physik, Klasse d. kgl. sächs, Gesellsch. d. Wissenschaft. Bd. XVI. 1890,
- 44) Pfinger, Über die physiolog, Verbrennung in den lebendigen Organismen. Archiv f. Physiologie. Bd. X. 1875.
- 45) Derselbe, Über Wärme und Oxydation der lebendigen Materie. Pflügers Archiv. Bd. XVIII. 1878.
- 46) Sachs, Vorlesungen über Pflanzenphysiologic. 1882.
- 47) Schimper, W., Untersuchungen über das Wachstum der Stärkekörner. Botanische Zeitung. 1881.
- 48) Derselbe, Über die Entwicklung der Chlorophyllkörner und Farbkörper. Botanische Zeitung 1883.
- 49) Schmits, Pr., Die Chromatophoren der Algen. Vergleichende Untersuch, über Bau und Entwicklung der Chlorophyllkörper und der analogen Farbstoffkörper der Algen. Bonn 1882.
- 50) **Schneider, Camillo,** Histologie von Hydra fusca mit besonderer Berücksichtigung des Nervensystems der Hydropolypen. Archiv f. mikrosk, Anatomie. Bd. XXXV. 1890.
- 51) Schützenberger, Die Gärungserscheinungen. 1876.
- 52) Schultze, Max, Ein heizbarer Objekttisch und seine Verwendung bei Untersuchungen des Blutes. Archiv f. mikrosk. Anatomie. Bd. I. 1865.
- 53) Schultze, Oscar, Die vitale Methylenblaureaktion der Zeilgranula. Anat. Anzeiger 1887. p. 684.
- 45) Strasburger, Über den Bau und das Wachstum der Zellhäute. Jena 1882.
- 55) Derselbe, Das botanische Praktikum. 2. Aufl. 1887.
- 56) Derselbe, Über das Wachstum vegetabilischer Zellhäute. Histologische Beiträge. Heft 2. 1889.
- 57) van der Stricht, Contribution à l'étude du noyan vitellin de Balbiani dans l'occyte de la femme. Verhandl. d. anat. Gesellsch. in Kiel 1898, p. 128.
- 58) de Vries, Hugo, Untersuchungen über die mechanischen Ursachen der Zellstreckung. 1877.
- 59) Derselbe, Plasmolytische Studien über die Wand der Vakuolen. Pringsh. Jahrb.
- f. wissensch. Botanik. Bd. XVI. 1885.
  60) Derselbe, Intrazellulare Pangenesis. Jena 1889.
  61) Waldeyer, W., Die Geschlechtszellen. Handbuch der vergleich. u. experiment. Entwicklungslehre d. Wirbeltiere von O. Hertwig. 1901. 1903.
- 62) Weiß, A., Über spontane Bewegungen und Formänderungen von Farbstoffkörpern. Sitzungsber. d. kgl. Akademie d. Wissensch. zu Wien. Bd. XC. 1884.
- 63) Went, Die Vermehrung der normalen Vakuolen durch Teilung. Jahrb. f. wissensch. Botanik. Bd. XIX. 1888.
- 64) Wiesner, Die Elementarstruktur und das Wachstum der lebenden Substanz. 1892.
- 65) Wortmann, Jul., Über die Beziehungen der intramolekularen u. normalen Atmung der Pflanzen. Arbeiten des botanischen Instituts zu Würzburg. Bd. II. 1879.

## FÜNFTES KAPITEL.

# II. Die Bewegungserscheinungen.

Eine der am meisten sichtbaren Lebensäußerungen der Organismen ist ihre Fähigkeit, Bewegungen auszuführen und dabei die äußeren Formen des Körpers oft in der auffälligsten Weise zu verändern. Diese Fähigkeit wohnt

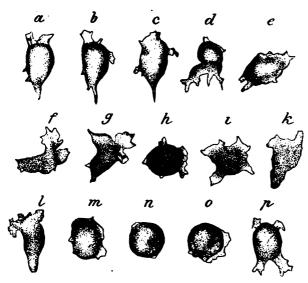

Fig. 72. Ein weißes Blutkörperchen des Frosches, welches unter dem Einfluß steigender (bis m) und wieder abnehmender Temperatur in kurzer Zeit eine Reihenfolge (a-p) wechselnder Formen durchläuft. Nach ENGELMANN.

schon dem Protoplasma der Zelle inne und kann sich in sehr verschiedener Weise betätigen.

Wir unterscheiden hier: 1. Die eigentliche Protoplasmabewegung, 2. die Flimmer- und Geißelbewegung, 3. die Bewegung der pulsierenden Vakuolen, 4. die Bewegungen und Formveränderungen, welche Zellkörper passiv erfahren.

Außer diesen vier Arten gibt es noch einige besondere Bewegungsphänomene, die in späteren Abschnitten zweckmäßiger besprochen werden. z. B. die Empfängnishügel, die an der Eizelle infolge der Befruchtung entstehen, die Strahlenfiguren, die in der Umgebung des in das Ei eingedrungenen Samenfadens und beim Teilungsprozeß der Zelle wahrgenommen werden, die Zerschnürung des Zellkörpers in zwei oder mehrere Stücke bei der Teilung.

#### I. Die Protoplasmabewegung.

Obwohl von jedem Protoplasma wahrscheinlich Bewegungen ausgeführt werden können, so sind dieselben doch meist wegen ihrer außerordentlichen Langsamkeit für unsere jetzigen Erkenntnismittel nicht wahrnehmbar; es sind immer nur vereinzelte Objekte im Pflanzen- und Tierreich, welche sich zum Studium und zur Demonstration des Phänomens

eignen. Dasselbe äußert sich teils in einer Veränderung der äußeren Form des Zellkörpers, teils in Verlagerungen der im Protoplasma eingeschlossenen Teile, des Zellkerns, der Körner und Körnchen und Vakuolen. Die Erscheinungen fallen etwas verschieden aus, je nachdem es sich um Bewegungen nackter Protoplasmakörper oder solcher handelt, die in eine feste Membran eingeschlossen sind.

#### a) Bewegungen nackter Protoplasmakörper.

Kleine einzellige Organismen, weiße Blut- und Lymphkörperchen, Bindegewebszellen usw. führen Bewegungen aus, welche man nach den Amöben, die das Schauspiel am schönsten darbieten, als amöboide bezeichnet. Wenn man ein weißes Blut- oder Lymphkörperchen des Frosches (Fig. 72) unter geeigneten Bedingungen, z. B. bei etwas höherer Temperatur, beobachtet, wird man dasselbe fortwährend Formveränderungen erleiden sehen. An der Oberfläche treten kleine Fortsätze von Protoplasma,

die Scheinfüßchen oder Pseudopodien, nach außen hervor; meist bestehen sie zuerst aus hvalinem Protoplasma, in welches nach einiger Zeit Körnerplasma nachströmt. Dadurch vergrößern sich die Füßchen, breiten sich aus und können dann an ihrer Oberfläche wieder neue kleinere Füßchen hervortreiben. Oder sie werden auch durch Zurückfließen des Protoplasmas schwächer und schließlich ganz eingezogen, während sich an einer anderen Stelle des Körpers neue Fortsätze bilden. Wie auf diese Art ein und dasselbe Blutkörperchen fortwährend seine äußeren Konturen verändert, zeigt uns Figur 72, in welcher die Bewegungen in 15 aufeinanderfolgenden Stadien zur Darstellung gebracht sind. Durch Ausstrecken und Einziehen ihrer Pseudopodien führen die kleinen Protoplasmakörper Ortsveränderungen aus und bewegen sich auf unterliegenden Gegenständen, an deren Oberfläche sie anhaften, mit einer mikroskopisch meßbaren Geschwindigkeit kriechend



Fig. 73. Amōba proteus.
Nach LEIDY. Aus R. HERTWIG
Fig. 16. n Kern, cv kontraktile
Vakuole, N Nahrungsballen, en
Körnerplasma, ek Hautplasma.

fort. Amöben können in einer Minute eine Wegstrecke von ½ mm zurücklegen.

Vermöge ihrer amöboiden Bewegungsfähigkeit wandern weiße Blutkörperchen bei Entzündungsprozessen durch die Wandung von Kapillaren und kleineren Blutgefäßen hindurch, bahnen sich die Lymphkörperchen als Wanderzellen in kleinen Gewebsspalten, wie in den Interlamellarlücken der Hornhaut, ihren Weg, wobei sie nicht unerhebliche Widerstände überwinden müssen, oder drängen dicht aneinanderschließende Epithelzellen auseinander und gelangen so an die Oberfläche von Epithelmembranen.

Mit am lebhaftesten erfolgt das Ausstrecken und Einziehen der Pseudopodien bei einer kleinen Amöbe (Fig. 73), welche schon Roesel von Rosenhof 1755 beschrieben und wegen ihres lebhaften Formenwechsels den kleinen Proteus genannt hat.

Einen etwas abweichenden Anblick bietet uns die Protoplasmabewegung bei den Myxomyceten einerseits, bei Thalamophoren, Heliozoen, Radiolarien andererseits dar.

Um von Myxomyceten, deren Plasmodien sich bei einigen Arten, wie bei Aethalium septicum, oft als faustgroße Kuchen auf einer feuchten Unterlage ausbreiten, ein zur Beobachtung geeignetes Präparat zu erhalten, verfährt man am besten so, daß man an den Rand eines Plasmodiums einen schräg geneigten und befeuchteten Objektträger stellt, über dessen nasse Oberfläche man durch eine besondere Vorrichtung Wasser langsam herabrinnen läßt. Die Plasmodien des Aethaliums haben die Eigenschaft. sich dem Wasserstrome entgegen zu bewegen (Rheotropismus); sie kriechen durch Ausstrecken zahlreicher Pseudopodien auf der benetzten Glasfläche in die Höhe und breiten sich, indem sich benachbarte Pseudopodien durch Queräste verbinden, zu einem feinen, durchsichtigen Netzwerk aus (Fig. 74).



Fig. 74. Chondrioderma difforme. Nach STRAS-BURGER. f Teil eines älteren Plasmodiums, a trockene Spore, b dieselbe im Wasser quellend, c Spore mit austretendem Inhalt, d Zoospore, e aus Umwandlung der Zoo-

spore hervorgegangene Amöben, die sich zum Plasmodium zu vereinen anfangen. (Bei d und e Kern u. kontraktile Vakuolen zu

einander her."

dünnen Lage von hyalinem Protoplasma und aus zentral gelegenem Körnerplasma bestehen, das Körnerplasma in rascher, fließender Bewegung, welche namentlich durch die Ortsveränderung der kleinen Körnchen auffällig wird und sich der Blutzirkulation in den Gefäßen eines lebenden Tieres vergleichen läßt. Zwischen fließendem Körnerplasma und ruhendem Hautplasma besteht übrigens keine scharfe Grenze, indem am Rande eines Stromes die Körnchen sich langsamer fortbewegen, zuweilen auch ganz stille stehen, um

nach einiger Zeit wieder mit fortgerissen zu werden.

In feineren Fäden geht immer nur ein Strom

der Länge nach, während in dickeren Ästen oft

zwei Ströme in entgegengesetzten Richtungen

aneinander vorbeifließen. "In platten, hautartigen

Ausbreitungen", welche sich hie und da im Netz-

werk bilden, "laufen meistens zahlreiche ver-

zweigte Ströme entweder nach der gleichen oder

nach verschiedenen Richtungen, und nicht selten

Bei starker Vergrößerung untersucht, zeigt uns das Netzwerk zweierlei Arten von Bewegungen. Erstens sieht man in den Fäden Strängen, die aus einer peripheren, oft sehr

gehen entgegengesetzte Strömungen dicht neben-Dabei kann die Geschwindigkeit der Strömung an den einzelnen Stellen eine verschiedene sein und kann sich auch allmählich ändern; sie kann so groß sein, daß man bei starker Vergrößerung den vorbeieilenden Körnchen kaum mit dem Auge folgen kann, kann aber auch so langsam werden, daß ein Körnchen kaum seinen Ort zu verändern scheint.

Die zweite Art der Bewegung besteht in einer Formveränderung der einzelnen Fäden und des ganzen Netzwerks. Wie bei einer Amöbe werden hie und da neue Fortsätze bald ausgestreckt, bald wieder eingezogen; wie dort wölbt sich erst eine homogene Plasmamasse als Höcker hervor, dann folgt das Körnerplasma nach, und sieht es hier zuweilen aus, als werde die Körpermasse, wenn die Strömung eine recht lebhafte ist, mit Gewalt in das sich neubildende Zweigende hineingepreßt. Auf diese Weise kann sich das Plasmodium, einer Amöbe gleich, auf einer Unterlage nach einer bestimmten Richtung kriechend fortbewegen. An einem Rande, welchem die Körnerströme vorwiegend zufließen, werden neue Fortsätze hervorgetrieben, während andere am entgegengesetzten Rande eingezogen werden.

Unter den Rhizopoden bietet die schon von MAX SCHULTZE untersuchte Gromia oviformis (Fig. 75) ein klassisches Objekt zum Studium der Proto-

plasmabewegung. Von dem aus der Kapsel herausgetretenen Protoplasma entspringen, wenn der kleine Organismus nicht gestört worden ist, sehr zahlreiche, lange und feine Fäden, die sich in radiärer Richtung wie Strahlen nach allen Seiten im Wasser ausbreiten, hie und da Seitenäste abgeben und zuweilen auch durch solche netzförmig untereinander verbunden werden. Auch die feinsten Protoplasmafädchen zeigen Bewegung. Bei starker Vergrößerung sieht man, wie M. SCHULTZE (I 1863) treffend beschreibt, "ein Gleiten, ein Fließen der in die

Fadensubstanz eingebetteten Körnchen". "Mit größerer oder geringerer Schnelligkeit ziehen sie in dem Faden entweder dem peripherischen Ende desselben zu oder in umgekehrter Richtung, oft sogar selbst an den dünnsten Fäden in beiden Richtungen zu-Körnchen, die sich begleich. gegnen, ziehen entweder einfach aneinander vorbei oder bewegen sich umeinander, bis nach einer kleinen Pause beide ihre ursprüngliche Richtung fortsetzen oder eins das andere mit sich nimmt. Nicht alle Körnchen eines Fadens bewegen sich mit gleicher Schnelligkeit, so daß oft eins das andere überholt oder an dem langsameren in seiner Bewegung stockt. "Viele laufen offenbar an der äußersten Oberfläche der Fäden, über welche man sie deutlich hervorragen Oft bemerkt man auch größere Substanzklümpchen wie spindelförmige Anschwellungen oder seitliche Auftreibungen eines Fadens in ähnlicher Bewegung

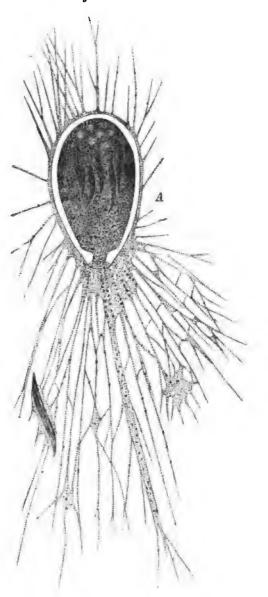

Fig. 75. Gromia oviformis. Nach MAX SCHULTZE.

wie die Körnchen. Selbst fremde Körper, welche der Fadensubstanz anhaften und in sie aufgenommen werden, schließen sich dieser Bewegung an, deren Geschwindigkeit bis 0,02 mm in der Sekunde erreichen kann. Wo mehrere Fäden zusammenstoßen, sieht man die Körnchen von einem

auf den andern übergehen. An solchen Stellen befinden sich oft breitere Platten, welche aus einer stärkeren Anhäufung der Fadensubstanz hervorgegangen sind.

Eine besondere Art der Protoplasmabewegung wird von Engelmann (V 1879 u. 1879\*) noch als Glitschbewegung beschrieben. Sie findet sich besonders bei Diatomeen und Oscillarien. Bei ersteren ist der Protoplasmakörper in eine Kieselschale, bei letzteren in eine Zellulosemembran eingehüllt. Nach außen von diesen Hüllen findet sich aber noch eine äußerst dünne Schicht von ganz körnchenfreiem Protoplasma, welches beim lebenden Organismus nicht wahrzunehmen ist, zuweilen aber nach Anwendung von Reagentien nachgewiesen werden kann. Dadurch, daß sich nun dieselbe auf der Kieselschale oder der Zellulosemembran nach einer bestimmten Richtung verschiebt, können sich die kleinen Organismen "auf einer festen Unterlage gleitend oder kriechend fortbewegen" (ENGELMANN).

## b) Bewegung von Protoplasmakörpern im Innern von Zellmembranen.

Diese Art der Bewegung findet sich hauptsächlich im Pflanzenreich und ist hier im allgemeinen in den Elementarteilen krautartiger Gewächse besser zu beobachten als bei Sträuchern und Bäumen. Nach DE VRIES (V 1885) soll sie in keiner Pflanzenzelle ganz fehlen, aber häufig so langsam sein, daß sie sich der direkten Wahrnehmung entzieht. Am besten beobachtet man sie in stoffaufspeichernden und leitenden Geweben und zu jenen Zeiten, wo ein intensiver Transport plastischer Stoffe, sei es zur Fortbildung oder zu lokaler Anhäufung oder zu eigenem Gebrauch stattfindet (DE VRIES). Die Protoplasmabewegung soll daher auch direkt für den Stofftransport in der Pflanze von großer Bedeutung sein. Seltener ist sie bei niederen Organismen und im Tierreich zu bemerken, so bei Noktiluken, an den blasigen Zellen in der Achse der Tentakeln von Cölenteraten etc.

Man unterscheidet in den Pflanzen zwei verschiedene Arten der Be-

wegung als Rotation und Zirkulation.

Die schönsten Objekte zum Studium der Rotation, die schon im Jahre 1774 durch Bonaventura Corti (I 1774) beobachtet, dann aber vergessen und von Treviranus wieder aufs neue entdeckt wurde, liefern uns die Characeen, ferner die Wurzelhaare von Hydrocharis morsus ranae und Trianea bogotensis, die Blätter von Vallisneria spiralis etc. In den großen Zellen der Characeen breitet sich das Protoplasma, wie schon auf Seite 81 beschrieben wurde, nur als eine zusammenhängende dicke Lage an der Innenfläche der Zellulosemembran aus und umgibt als ein geschlossener Sack den reichlichen Zellsaft. Am wandständigen Protoplasma sind stets zwei gesonderte Schichten zu erkennen, eine äußere, an die Zellulose grenzende und eine innere, dem Zellsaft zugekehrte. Die erstere befindet sich stets in Ruhe; sehr dünn ist sie bei Hydrocharis, relativ dick bei Characeen, bei denen sie auch in großer Zahl die Chlorophyllkörner einschließt, an denen man keine Ortsveränderung wahrnimmt. Die ruhende geht allmählich in die innere bewegliche Schicht über, in welcher bei Chara zwar keine Chlorophyllkörner, aber Zellkerne und Körnchen liegen. Das im Verhältnis zur Außenschicht wahrscheinlich wasserreichere Protoplasma der Innenschicht zeigt eine rotierende Strömung in der Weise, daß in den langgestreckten Zellen der Strom an der einen Längswand in die Höhe steigt, dann an der oberen Querwand nach der anderen Längswand umbiegt, an dieser nach abwärts fließt und endlich an der unteren Querwand wieder zum Ausgangspunkt zurückgelangt, von wo der Kreislauf von neuem

beginnt. Zwischen auf- und absteigendem Strom befindet sich ein mehr oder minder breiter Indifferenzstreifen, in dessen Bereich sich das Protoplasma in Ruhe befindet und gewöhnlich auf eine sehr dünne Schicht reduziert ist. Bei Nitella fehlen längs des Indifferenzstreifens die Chlorophyllkörner in der Außenschicht.

Ein Übergang von der rotierenden Bewegung des Protoplasma zur Zirkulation wird durch die "sogenannte springbrunnenartige Rotation vermittelt" (KLEBS V 1881). Diese im allgemeinen seltene Form kommt in jungen Endospermzellen von Ceratophyllum, in jungen Holzgefäßen des Blattstiels von Ricinus etc. vor. Hier bedeckt das Protoplasma einmal als dicke Schicht die Innenfläche der Zellulosewand, durch-

setzt aber außerdem noch als ein dicker, zentraler Strang den Saftraum der Zelle ihrer Länge nach. Ein einziger Strom fließt nun im zentralen Strang entlang, breitet sich dann an der Querwand, auf die er stößt, nach allen Seiten wie bei einer Fontäne aus und bewegt sich von hier im Wandbeleg zur entgegengesetzten Querwand, an welcher die Strömung wieder in den Achsenstrom einbiegt.

Die als Zirkulation bezeichnete Bewegung beobachtet man bei solchen pflanzlichen und tierischen Zellen, bei denen das Protoplasma sich sowohl als dünne Schicht unter der Membran, als auch in feineren und stärkeren, netzartig verbundenen Fäden im Saftraum ausbreitet. Die am meisten studierten Untersuchungsobjekte sind die Staubfadenhaare von den verschiedenen Tradescantiaarten, die jungen Haare von Brennesseln und Kürbissprossen. Das Phänomen der Zirkulation ist ein ähnliches, wie wir es an dem Protoplasmanetz der Myxomyzeten und den feinen Pseudopodien der Rhizopoden kennen gelernt haben. Es setzt sich wie dort aus zwei Arten von Bewegungen zusam-Einmal unterscheidet man die Körnchenströmung. In den feinsten Fäden bewegen sich die Körnchen nach einer Richtung bald langsamer, bald rascher vorwärts; im Wandbeleg und in den breiteren Bändern zirkulieren oft



Fig. 76. A und B Zelle eines Staubfadenhaares von Tradescantia virginica. A Ungestörte Protoplasmaströmung. B Protoplasma nach Reizung kugelig zusammengeballt. a Zellwand, b Querwand zweier Zellen, c, d Protoplasma zu Klumpen zusammengeballt. (Nach KÜHNE.) Aus VERWORN Fig. 13.

mehrere getrennte Ströme dicht nebeneinander, bald in der gleichen, bald auch in entgegengesetzter Richtung. Chlorophyll- und Stärkekörner, die in dem Protoplasma liegen, werden durch die Strömung ebenso wie der Zellkern langsam mitgeführt. Auch hier befindet sich eine äußerste, der Zellulosemembran anliegende Schicht von hyalinem Protoplasma in relativer Ruhe. Zweitens bewegt sich auch langsam der Protoplasmakörper im ganzen und verändert infolgedessen seine Form. Breite Bänder werden

verdünnt und können nach einiger Zeit ganz eingezogen werden, feine Fäden nehmen an Masse zu, neue Fortsätze bilden sich, wie neue Pseudopodien von Myxomyzeten oder Rhizopoden nach außen hervorgestreckt werden. Bald haben sich hier, bald dort im Wandbeleg größere Protoplasmamassen angehäuft, während an anderen Stellen Verdünnung eingetreten ist.

# c) Erklärungsversuche der Protoplasmabewegung.

Von verschiedenen Forschern [QUINCKE (V 1888), BÜTSCHLI (III 1892), BERTHOLD (V 1886) u. a.] ist in letzter Zeit der Versuch gemacht worden, die Protoplasmabewegung mit Bewegungserscheinungen, welche Gemische unorganisierter Substanzen darbieten, zu vergleichen und aus ihnen zu erklären.

Quincke hat die Bewegungserscheinungen, die an den Berührungsflächen verschiedener Flüssigkeiten entstehen, genauer untersucht. Er brachte einen Tropfen eines Ölgemisches, dessen spezifisches Gewicht ein wenig größer als das des Wassers war, und welches aus Mandelöl und Chloroform hergestellt wurde, in ein Glas mit Wasser und ließ darauf durch ein feines Kapillarröhrchen einen Tropfen zweiprozentiger Sodalösung an die Ölkugel herantreten. Dieselbe erfuhr hierauf Gestaltsveränderungen ähnlich denen, welche gewisse Amöben bei mikroskopischer Beobachtung zeigen. Dieselben erklären sich dadurch, daß die Sodalösung sich allmählich über die Öloberfläche ausbreitet und dabei eine Seife bildet.

In analoger Weise beurteilt QUINCKE das Wesen der Protoplasmabewegung. Bei der Plasmolyse von Pflanzenzellen zerfällt ihr Protoplasmakörper zuweilen in zwei oder mehr Kugeln, die sich beim Ausdehnen entweder wieder vereinigen oder durch eine ebene Fläche getrennt bleiben, wie zwei gleich große Seifenblasen, die man miteinander in Berührung Aus diesen Erscheinungen wird mit Rücksicht auf die physikalischen Eigenschaften fester und flüssiger, dünner Lamellen geschlossen, daß der Protoplasmakörper von einer sehr dünnen, flüssigen Membran umgeben sein müsse, ähnlich wie bei einer Seifenblase die Luft von einer dünnen Haut aus Seifenwasser eingeschlossen ist. "Die Substanz der den Plasmakörper umgebenden Membran", so folgert Quincke weiter, "muß eine Flüssigkeit sein, welche im Wasser Tropfen bildet. Da von allen bekannten Stoffen der organischen Natur nur Öle diese Eigentümlichkeit zeigen, so muß sie aus fettem Öl oder flüssigem Fett bestehen. Die Dicke dieser Ölschicht kann sehr gering sein, kleiner als 0,0001, so daß man sie mikroskopisch nicht mehr wahrnehmen kann." Durch die Einwirkung des Eiweißes auf das Öl entsteht an ihren Berührungsflächen eine Substanz, die sich in Wasser löst und ausbreitet, ähnlich wie die aus Soda und Öl gebildete Seife. Sie wird daher als Eiweißseife bezeichnet. Die Ursache für die Protoplasmabewegung erblickt nun Quincke in der periodischen Ausbreitung von Eiweißseife an der inneren Oberfläche der Ölhaut, welche den Plasmakörper einhüllt. Die Seife wird an der Berührungsfläche in demselben Maße immer wieder neugebildet, als sie gelöst wird und in die umgebende Flüssigkeit diffundiert. Daraus. daß für den chemischen Vorgang die Gegenwart von Sauerstoff notwendig ist, erklärt es sich, daß bei Fehlen desselben die Protoplasmabewegung stockt, desgleichen erklärt sich aus den chemisch-physikalischen Bedingungen ihr Stillstand bei zu hohen und zu niedrigen Temperaturen.

Angeregt durch Quinckes Untersuchungen und ausgehend von der Annahme einer schaumigen Struktur des Protoplasmas, nahm Bütschli

einige interessante Experimente vor, welche ihm Licht auf die Ursachen der Protoplasmabewegung zu werfen schienen. Er stellte sich in verschiedener Weise Ölschäume her. Die feinsten und lehrreichsten Schäume erhielt er, wenn er einige Tropfen Olivenöls, das im Wärmeschrank eingedickt worden war, mit sehr fein pulverisiertem K<sup>2</sup>CO<sup>3</sup> zn einem zähen Brei vermischte und ein kleines Tröpfchen desselben in Wasser brachte. Der entstehende Schaum, dessen sehr kleine Vakuolen mit einer sich bildenden Seifenlösung gefüllt sind, sieht milchweiß aus; durch Zusatz von dünnem Glyzerin läßt er sich aufhellen. Dabei treten lebhafte Strömungen auf, die volle sechs Tage an einem gelungenen Präparate im Gang bleiben und den Protoplasmabewegungen einer Amöbe außerordentlich gleichen. "Nach einer Stelle des Randes zog der Strom durch die Achse des Tropfens hin, floß dann vom Rande nach beiden Seiten und hinten ab, um allmählich wieder in den zentralen Strom einzutreten." "Bald hier, bald dort wird ein flacher Fortsatz hervorgeschoben, wieder zurückgezogen und so fort, ja manchmal geraten einzelne Tropfen auf einige Zeit in ziemlich lebhafte Ortsbewegung." Bütschli erklärt nach den Versuchen von Quincke die Bewegungsphänomene in der Weise, daß "an irgend einer Stelle der Oberfläche einige feine Schaumwaben platzen, und daß an dieser Stelle Seifenlösung an die Oberfläche des Tropfens tritt, welche von einer ganz dünnen Öllamelle gebildet wird. Die Folge hiervon muß eine Herabsetzung der Oberflächenspannung an dieser Stelle und daher ein schwaches Vorwölben derselben und Abströmen von ihr sein. Beides veranlaßt, daß Schaummasse von innen zu dieser Stelle strömt. Bei diesem Zustrom zur Ausbreitungsstelle dürften wieder einige Maschen platzen und so fort, so daß die einmal angeregte Strömung an dieser Stelle fortdauert, wenn nicht erhebliche Störungen BÜTSCHLI ist von der prinzipiellen Übereinstimmung der Strömungen in den Ölschaumseifetropfen mit der amöboiden Protoplasmabewegung überzeugt.

Die von Quincke und Bütschli angestellten Experimente sind von hohem Interesse, insofern sie zeigen, daß sich mit relativ einfachen Mitteln schon komplizierte Bewegungsphänomene hervorrufen lassen. Gegen ihre Schlußfolgerung aber, daß bei der Protoplasmabewegung ähnliche Vorgänge stattfinden, lassen sich wohl verschiedene Bedenken erheben. Schon die Annahme, daß der Protoplasmakörper von einer feinen Öllamelle überzogen sei, ist eine sehr fragwürdige. Aus der Tatsache allein, daß das Protoplasma sich aus sehr vielen chemischen Stoffen zusammensetzt, die fortwährend im Stoffwechselprozeß, auf dem das Leben beruht, chemischphysikalische Veränderungen erfahren, dürfen wir schließen, daß die Bedingungen für die Bewegungen viel komplizierterer Art sein werden als in einem sich bewegenden Tropfen von Ölschaumseife, und zwar in demselben Maße, als chemische Zusammensetzung und Organisation der beiden in Vergleich gezogenen Objekte eine himmelweit verschiedene ist. (Vergleiche auch hierüber das auf Seite 23 Gesagte und VERWORN: Die Bewegung der lebendigen Substanz (V 1892). Ferner bilden Protoplasmaströmung, radiäre Anordnung um Attraktionszentren, Flimmer- und Geißelbewegung, Muskelkontraktion eine Gruppe zusammengehöriger Vorgänge, die eine einheitliche Erklärung verlangen. Eine solche können nun weder die von Quincke noch die von Bütschli angestellten Experimente geben. Die von ihnen an Stoffgemischen hervorgerufenen Bewegungen verhalten sich zu den Bewegungen der lebendigen Körper wie die Struktur der

von Traube erzeugten künstlichen Zellen zu der Struktur der lebendigen Zellen.

Um zu zeigen, wie schon durch einfache Ausbreitung eines Öltropfens auf wässerigen Lösungen sehr verschiedenartige Bilder entstehen, welche den einzelnen Arten von Pseudopodienausbreitung sehr ähnlich sehen, diene Fig. 77, welche einer Schrift von Verworn (V 1892) entnommen ist. a-d "ist ein Tröpfchen Provenceröl, das sich auf einer schwachen Sodalösung von verschiedener Konzentration ausbreitet und bei a die Form von Amöba guttula, bei b und c die Form von Amöba proteus, bei d die Form eines Myxomycetenplasmodiums zeigt. Fig. 77e und f ist Mandelöl, das heliozoen- und radiolarienähnliche Pseudopodienbildung besitzt und Fig. 77g ist ein aus Lehmanns Molekularphysik übernommenes Bild eines Kreosottropfens auf Wasser, der ein typisches Aktinosphärium nachahmt" (Verworn V 1892, S. 47).



Fig. 77. Ausbreitungsformen von Öltropfen. Nach VERWORN Fig. 11.

Andere Versuche, die Protoplasmabewegungen zu erklären ENGELMANN (V 1875). Hofmei-STER (III 1867), SACHS], führen uns auf das Gebiet der Theorien über die Molekularstruktur der organisierten Körper, indem als Ursache der Bewegungen die aktive Formveränderung kleinster Teilchen angenommen wird. Wieder nach einer anderen Richtung bewegt sich der jüngste Erklärungsversuch von VERWORN (V 1892).-- Eine Erörterung desselben würde uns zu weit führen.

Alles in allem läßt sich wohl von allen bisher aufgestellten Hypothesen sagen, daß

keine eine befriedigende Vorstellung von den Ursachen und mechanischen Verhältnissen der Plasmabewegungen uns zu geben vermag, und daß wir uns daher noch auf eine einfache Beschreibung der beobachteten Verhältnisse beschränken müsssen. Auch ist dies kaum zu verwundern, wenn wir erwägen, wie schon über die feinere Struktur des Protoplasmas

(s. S. 19-26) sehr abweichende Ansichten bestehen, was natürlich auch auf die Erklärung der Protoplasmabewegung von Einfluß sein muß.

#### II. Die Geißel- und Flimmerbewegung.

Bedeutendere Ortsveränderungen als durch Ausstrecken von Pseudopodien erzielen einzellige Organismen durch die Geißel- und Flimmerbewegung.

Geißeln und Flimmern sind feine, haarartige Fortsätze, die sich in geringerer oder größerer Anzahl von der Oberfläche der Zelle erheben. Sie bestehen aus einer homogenen, körnchenfreien Substanz und gleichen in dieser Beziehung kurzen dünnen Pseudopodien, wenn diese nur aus Hyaloplasma gebildet sind; sie unterscheiden sich aber von ihnen einmal durch die verschiedene und energischere Art ihrer Bewegung und zweitens dadurch, daß sie nicht vergängliche Gebilde sind, da sie dauernd in Funktion bleiben, ohne aus- und eingezogen zu werden. Genetisch hängen indessen Flimmer- und Pseudopodienbewegung zusammen, wie die Beobachtung von de Bary (I 1859) an Schwärmern von Myxomyceten, von Haeckel, Engelmann, R. Hertwig (V 1874) etc. an Rhizopoden gelehrt haben.

Viele niedere Organismen pflanzen sich nämlich durch kleine Keime fort, die wie Amöben aussehen und sich auch nach Art derselben fortbewegen (Fig. 78). Solche Keime strecken nun nach einiger Zeit gewöhnlich zwei fadenartige Pseudopodien hervor (Fig. 78a), die langsam pendelnde Bewegungen ausführen und zu Geißeln werden, während der übrige Körper sich durch Einziehen aller übrigen Fortsätze abrundet. Indem die Bewegungen stärker werden, eilt der Keim mit Hilfe der beiden Geißeln im

Wasser fort (Fig. 78 b). Aus der kleinen Amöbe ist ein "Schwärmer" geworden. Auf solche Befunde gestützt, können wir wohl sagen, daß sich die Geißeln aus feinen Protoplasmafortsätzen entwickelt haben, die in besonderem Maße kontraktil geworden sind und dementsprechend eine vom übrigen Protoplasma etwas abweichende Beschaffenheit gewonnen haben. Sie können daher auch als besondere, aus kontraktiler Substanz bestehende Plas maprodukte oder Zellorgane betrachtet werden.



Fig. 78. **Microgromia socialis.** Eine durch Teilung entstandene, aus der Kolonie ausgewanderte amöboide Zelle (a) wandelt sich durch Einziehen der Pseudopodien mit Ausnahme zweier, welche zu Geißeln werden, in den Schwärmer (b) um. Aus HERTWIG Taf. I Fig. 6d u. e.

Geißeln und Flimmern nehmen immer direkt vom Zellkörper selbst ihren Ursprung. Ist dieser von einer Membran umgeben, so treten sie durch Poren derselben hindurch. An ihrer Basis sind sie immer etwas dicker, beginnen oft an der Oberfläche des Protoplasmas mit einem kleinen, knopfartigen Ansatzstücke, nach dem freien Ende zu verjüngen sie sich allmählich zu einer feinen Spitze. Die Flimmerorgane finden sich entweder nur in geringer Anzahl (1—4) an einem Ende der Zelle, sie sind dann meist länger und kräftiger und werden mit einem besonderen Namen als Geißeln oder Flagellen bezeichnet, oder sie bedecken in sehr großer Anzahl, oft zu Tausenden, die ganze Oberfläche der Zelle, sind dann kleiner und zarter und heißen Flimmern (Wimpern, Cilien).

#### a) Zellen mit Geißeln.

Die Geißeln sind entweder am vorderen oder am hinteren Ende des Körpers angebracht, was eine verschiedene Art der Fortbewegung zur Folge hat. Im ersteren Fall gehen die Geißeln bei der Bewegung voran, während der Körper nachgeschleppt wird. Im zweiten Fall stößt die Geißel durch ihre Bewegungen den Körper vor sich her. Das eine findet sich hauptsächlich bei den Flagellaten und verwandten Organismen (Fig. 79. A. B. C), manchen Bakterienformen (Fig. 29. B), den pflanzlichen Samenfäden (Fig. 81) (Moose, Farne, Equisetaceen), sowie bei den Schwärmsporen, unter welchem Namen die Fortpflanzungskörper vieler Algen und mancher Pilze zusammengefaßt werden; das zweite zeigt sich bei den Samenfäden der meisten Tiere. (Fig. 80.)

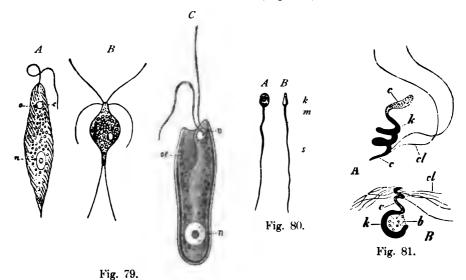

Fig. 79. A Euglena viridis. Nach Stein. n Kern. c Kontraktile Vakuole. o Pigmentfleck. B Hexamitus inflatus. Nach Stein. C Chilomonas Paramaecium. Nach Bütschli. oe Cytostom. v Kontraktile Vakuole. n Kern. Aus R. Hertwig, Fig. 130 bis 132.

Fig. 80. Reife Samenfäden des Menschen in swei verschiedenen Ansichten. Dieselben bestehen aus Kopf (k), Mittelstück (m) und Schwanz (s).

Fig. 81. A Ein Spermatozoid von Chara fragilis. B Spermatozoid des Farnes. Onoclea struthiopteris (nach Shaw). Der Zellkern k ist dunkler gehalten, c der cytoplasmatische Abschnitt, cl Cilien, in B der dichten Kante des Bandes entspringend, b Blase. Vergr. A 540, B 850.

Die Arbeitsleistung, welche die Flimmerorgane einzelliger Organismen bei der Fortbewegung derselben zu erfüllen haben, ist eine doppelte. Erstens muß durch ihre Tätigkeit der Zellkörper im Wasser schwebend erhalten werden, da sein spezifisches Gesicht etwas größer als das des umgebenden Mediums ist. Es geht dies ja schon einfach aus dem Umstande hervor, daß sich tote Schwärmsporen und Samenfäden bald am Boden des Gefäßes niedersetzen. Zweitens muß durch die Flimmerarbeit der Körper in bestimmter Richtung fortgetrieben werden.

Mit der Mechanik der Bewegung pflanzlicher Schwärmzellen hat sich Nägeli (V 1860) am eingehendsten beschäftigt. Nach diesem Forscher wird durch die Schwingungen der Geißeln dem Körper eine zweifache

Bewegung mitgeteilt, ein Vorrücken und eine gleichzeitige Drehung um seine eigene Achse. Die Bewegung ist daher eine ähnliche, wie von einer Kugel, die aus einem gezogenen Flintenlauf abgeschossen wird. Dabei läßt dieselbe drei verschiedene Typen unterscheiden:

"An vielen Schwärmzellen, sie mögen in einer geraden oder etwas gebogenen Linie vorwärts gehen, bleiben das vordere und das hintere Ende ihrer Achse genau in dieser Bahn; sie schwimmen steif und ohne Schwanken vorwärts. An anderen sieht man deutlich, daß sie eine gerade oder etwas gebogene Schraubenlinie beschreiben. wobei eine Drehung um die Achse immer einem Umlauf der Schraube entspricht (so daß also die nämliche Zellseite stets nach außen gekehrt ist), und wobei ihre Achse mit der Achse der Schraubenbahn parallel läuft. Endlich gibt es noch andere Schwärmzellen, deren vorderes Ende in einer Schraubenlinie, deren hinteres aber in einer geraden Linie oder in einer Schraube von geringerem Durchmesser vorwärts geht. Die Natur der zweiten und dritten Bewegung erkennt man nur ganz deutlich, wenn sie langsam stattfinden. Sowie sie schneller werden, erkennt man nur ein Schwanken, das besonders bei der letzteren einen eigentümlichen Charakter hat."

Die Richtung, in welcher sich die Schwärmzellen um ihre Längsachse drehen, ist gewöhnlich für jede Art, Gattung oder Familie konstant; manche drehen sich "südwestlich" (Ulothrix), andere "südöstlich" (Samenfäden der Farne), einige endlich sind drehungsvage, da sie sich bald südöstlich, bald südwestlich drehen (Gonium). Wenn Schwärmzellen an irgend einen Gegenstand anstoßen, so hören sie eine Zeit lang auf. sich vorwärts zu bewegen, fahren aber fort, sich um ihre Längsachse zu drehen. Dann "erfolgt meist ein Zurückweichen, wobei sie mit dem hintern Ende vorangehen und sich in absteigend-entgegengesetzter Richtung drehen. Diese Rückwärtsbewegung dauert meist nur kurze Zeit und ist immer langsamer; sie wird bald wieder durch die normale Bewegung vertauscht, die meist in einer etwas abgelenkten Richtung erfolgt."

Durch seine Beobachtungen ward Nägeli zu der Annahme geführt "daß die Schwärmzellen und Samenfäden bei vollkommen regelmäßiger Form, bei symmetrischer Verteilung der Masse und bei Homogeneïtät des Mediums in einer geraden Linie dahinschwimmen würden, — und daß alle Abweichungen, sowohl rücksichtlich der Achsendrehung, als der Fortbewegungsbahn davon herrühren, daß die beweglichen Körper nicht symmetrisch gebaut sind, ihren Schwerpunkt nicht im Zentrum haben und nicht ringsum gleichmäßige Reibungswiderstände erfahren."

Mit Hilfe der Geißeln wird eine viel raschere Fortbewegung als durch das Kriechen mit Pseudopodien erzielt. Nach Nägeli gebrauchen die Schwärmzellen, um den Weg von 1 Fuß zu durchlaufen, gewöhnlich eine Stunde, die schnellsten bloß ½ Stunde. Während der Mensch während einer Sekunde beim gewöhnlichen Gehen etwas mehr als die Hälfte seiner Länge zurücklegt, beträgt der von einer Schwärmspore in derselben Zeit durchmessene Raum nicht ganz das Dreifache ihres Durchmessers. Wenn unter dem Mikroskop uns die Bewegung eine sehr lebhafte zu sein scheint, so muß man sich vergegenwärtigen, daß dieselbe, der angewandten Vergrößerung entsprechend, schneller erscheint, als sie in Wahrheit ist, da ja der durchlaufene Weg auch vergrößert worden ist. Die Fortbewegung ist eine absolut geringe. "Ohne Vergrößerung würde man, auch wenn die Organismen vollkommen deutlich wären, ihre Bewegung wegen der Langsamkeit nicht sehen."

Tierische Samenfäden (Fig. 81) unterscheiden sich dadurch von den pflanzlichen Schwärmzellen, daß der einfache Geißelfaden am hinteren Ende des Körpers angebracht ist und so denselben vor sich hertreibt. Der Faden führt dabei schlängelnde Bewegungen aus in ähnlicher Weise wie der Körper mancher Fische. In einigen Fällen besitzt er noch eine kompliziertere Struktur, indem er mit einer feinen kontraktilen oder undulierenden Membran besetzt ist. Letztere ist dem Flossensaum eines Fisches vergleichbar: sie findet sich besonders schön am Schwanz-

k m

teile der großen Samenfäden von Salamandra und Triton entwickelt (Fig. 82). Bei Untersuchung derselben vermittelst stärkerer Vergrößerungen sieht man über die Oberfläche der undulierenden Membran fortwährend von vorn nach hinten fortschreitende Wellen "Dieselben entstehen", wie HENSEN auseinandersetzt, "dadurch, daß sukzessive jeder Querschnitt des Schwanzes in die beiden extremen Stellungen (Fig. 83) übergeht. Hat das von oben gesehene Stück des Saumes I bis I<sup>1</sup> (Fig. 83) zur Zeit 0 die angegebene Lage, so wird es am Ende des ersten Viertels der Periode die Stellung II bis II1 oder, was dasselbe ist, die Stellung II<sup>1</sup> bis II<sup>2</sup> einnehmen. Am Ende des zweiten Viertels ist II<sup>1</sup> bis II<sup>2</sup> in die Lage III bis III<sup>1</sup> oder, was dasselbe ist, in III<sup>1</sup> bis III<sup>2</sup> Am Ende des dritten Viertels der übergegangen. Periode ist dann III1 bis III2 in die Lage IV bis IV 1 übergegangen und wird am Ende der ganzen Periode wieder die Stellung I bis I<sup>1</sup> einnehmen. Alle diese Bewegungen erfolgen mit einer gewissen Kraft und Geschwindigkeit; es fragt sich, wie daraus eine Vorwärtsbewegung entstehen kann? Ein Flächen-element des Saumes (Fig. 83) bewegt sich, wie der Pfeil angibt, von  $\alpha$  nach  $\gamma$  mit der Kraft  $\varkappa = \alpha \gamma$ . Die Kraft kann zerlegt werden in die Komponenten

Fig. 82. Samenfaden von Salamandra maculata. & Kopf, m Mittelstück, ef Endfaden, sp Spitze, u undulierende Membran.



Fig. 83. Zur Erklärung des Mechanismus der Samenbewegung. Nach Hensen Fig. 22. A Die vier Phasen der Stellung, welche der Wimpersaum einnimmt, wenn eine Welle über ihm hinläuft. I bis 1¹ die erste, II bis I¹ bis II² die zweite, III bis III¹ die die titte, IV bis IV¹ die vierte Phase der Biegung des Saums in der Länge einer Welle. B Durchschnitt des Schwanzfadens und Saums in den zwei Stellungen stärkster Elongation. C und D Zerlegung der Kräfte des Saums. E Bewegung eines gewöhnlichen Samenkörperchens. a b c verschiedene Phasen der Bewegung

 $\alpha \beta$  und  $\beta \gamma$ . Die Kraft  $\alpha \beta$  drückt in der Richtung des Saums, komprimiert ihn und gibt wahrscheinlich keinen äußeren Effekt. Die Kraft  $\beta \gamma$  läßt sich weiter zerlegen in  $\gamma \delta$  und  $\gamma \epsilon$ .  $\gamma \epsilon$  treibt das Wasser gerade nach rückwärts, und insoweit dieses dem Druck widersteht, treibt das Körperchen nach vorwärts. Die Kraft  $\gamma \delta$  würde das Körperchen um die eigene Achse rotieren machen, doch ihr wirkt die gleiche, also entgegengesetzte Kraftkomponente entgegen, welche an allen Orten sich entwickelt, wo die Pfeile in entgegengesetzter Richtung (also z. B. über D) ver-Im übrigen gibt Fig. D dieselbe Kraft  $\gamma \epsilon$  wie Fig. C. Nur die schraffierten Flächen der Fig. A entwickeln der Komponente y entgegengesetzte Kräfte. Man sieht aber, daß die Größe der betreffenden Flächen und damit ihre Kraftkomponenten durchaus zurücktreten" (HENSEN V 1881).

# b) Zellen mit vielen Flimmern.

Durch reichliche Bewimperung zeichnen sich unter den niederen, einzelligen Organismen besonders die Infusorien aus, die deswegen auch

den Namen der Ciliaten führen (Fig. 84). Im Vergleich zu den Geißeln sind die Cilien, Flimmern oder Wimpern von viel geringerer Größe, meist ca. 0,1 bis  $0.3~\mu$  dick und etwa 15  $\mu$  lang. Ihre Zahl kann sich auf mehrere Tausende belaufen. So wurde sie bei Paramaecium aurelia auf annähernd 2500 berechnet. Für das parasitische Balantidium elongatum der Frösche, welches eine Länge von 0,3 erreicht und sehr dicht bewimpert ist, nimmt Bütschli (V 1889) an, daß seine Cilien wohl nach Zehntausenden geschätzt werden müssen. Gewöhnlich sind dieselben in vielen Längsreihen angeordnet, die entweder nur auf einen Teil der Körperoberfläche beschränkt sind oder dieselbe in spiralen Touren rings umziehen.

Neben den Cilien kommen bei vielen Infusorien noch besondere größere Bewegungsorgane vor, die Cirren und die undulierenden Membranen. Erstere unterscheiden sich von den Cilien durch größere Dicke und Länge und dadurch, daß sie an der Basis breit entspringend in eine feine Spitze auslaufen (Fig. 84). Ferner zeigen sie eine fibrilläre Differenzierung, wie Muskelfasern, so daß sie sich in viele feine Fibrillen zerlegen lassen (Bütschli). Cirren treten besonders häufig bei hypotrichen Infusorien und in der Umgebung der Mundöffnung auf. Auf letztere sind auch die undulierenden Membranen in ihrer Ausbreitung Sie sind flächenartig entwickelte Bewegungsorgane, welche häufig von der Basis gegen den freien Rand zu deutlich fein gestreift sind und daher wohl ebenfalls

wie die Cirren eine fibrilläre Struktur besitzen.

Fig. 84. Stylonychia ·mytilus, nach STEIN (aus CLAUS, Zoologie) von der Bauchfläche gesehen. Hz adorale Wimperzone, C Kontraktile Vakuole, N Nucleus, Nº1 Nucleolus, A After.

Die Bewegungsweise der Infusorien ist eine sehr mannigfaltige. Meist dreht sich ihr Körper, wenn er sich frei durch das Wasser bewegt, um

seine Längsachse.



Fig. 85. Spirostomum ambiguum. einen Ein-Durch schnitt ist die Kontinuität der die Peristomwimpern tragenden Hautstrecke unterbrochen. Aus VERWORN (IV 40) Fig. 25.

Die Richtung der Bewegung kann wechseln, die Tätigkeit der Wimpern kann plötzlich verlangsamt, plötzlich beschleunigt werden,

sie kann auch kurze Zeit stillstehen ohne besondere äußere Veranlassung. So kommen verschiedenartige Bewegungsformen, die scheinbar den Eindruck des Willkürlichen machen, zustande. Hierbei ist auch beachtenswert, daß die oft nach Tausenden zählenden Wimpern ein und desselben Individuums streng koordinierte Bewegungen ausführen. "Sie schlagen nicht nur stets in derselben Frequenz der Schwingungen (Rhythmus) bei gleicher Amplitude, sondern sie schlagen auch sämtlich nach derselben Richtung und immer in derselben Reihenfolge" (VERWORN). Die Koordination der Bewegung geht sogar so weit, daß zwei Individuen. die aus Teilung eines Muttertieres entstehen, durchaus übereinstimmende und synchronische Bewegungen ausführen, so lange sie noch durch eine Plasmabrücke vereinigt sind. Es folgt hieraus, daß zwar die Wimperorgane das Vermögen besitzen, sich selbsttätig zusammenzuziehen, daß ihr Zusammenwirken aber durch Reizübertragungen vom Protoplasmakörper geregelt wird.

Bei der Reizübertragung scheint besonders das Ektoplasma von Bedeutung zu sein, wie aus einem Versuch von Verworn (V 1889) hervorgeht. Verworn machte bei Spirostomum ambiguum (Fig. 85) und Stentor coeruleus einen kleinen Einschnitt mit einer Lanzette in das die Wimperreihen tragende Ektoplasma. "In diesem Falle konnte deutlich beobachtet werden. daß die Wimperwellen nicht über die Schnittstelle hinwegliefen, sondern sich auf die eine Seite beschränkten und auf der andern Seite nicht wieder zum Vorschein kamen." Bisweilen beobachtete er auch, daß die Mittellage, um welche die Wimpern schlagen, in der einen Hälfte der Wimperreihen vorübergehend eine andere war, als auf der anderen Seite der Schnittstelle.

Flimmernde Zellen finden sich auch häufig im Körper vielzelliger Organismen, wo sie in großer Menge vereint das sogenannte Flimmerepithel bilden. Auf der freien Oberfläche einer einzigen Zelle können 50, ja selbst 100 und mehr Flimmerhärchen entspringen. (Fig. 86-89.) Mit breiterer Basis beginnend laufen sie allmählich in eine außerordentlich feine Spitze aus. An geeigneten Objekten hat man bei Untersuchung mit starken Vergrößerungen noch zwei besondere Strukturteile in Verbindung mit jedem Flimmerhaar nachweisen können: 1, das Basalkörperchen und 2, die Wimperwurzel. Das Basalkörperchen ist ein kleines Korn, welches der Basis des Haares ansitzt, in die Rindenschicht des Protoplasmas eingebettet ist und durch besondere Färbungsmethoden (namentlich durch Heidenhains Haematoxylin) sich so intensiv imbibieren läßt, daß es sich scharf gegen die Umgebung absetzt. (Fig. 86.) Wie man bei Betrachtung von der freien Fläche wahrnimmt, sind häufig die Basalkörperchen in Reihen angeordnet, so z. B. in der in Fig. 87 abgebildeten Zelle von Helix hortensis, die etwa 100 Cilien trägt. Mit jedem Basalkörperchen hängt wieder eine feine Fibrille zusammen, welche sich aus dem Proto-

Fig. 86.

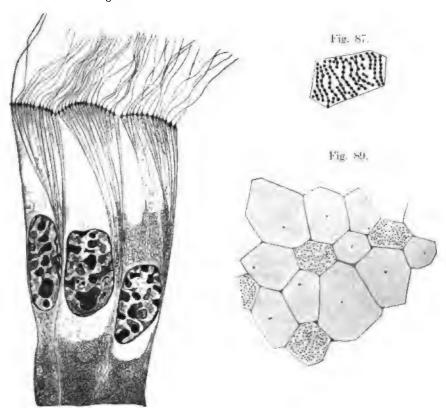

Fig. 88.



 $\,$  Fig. 86. Flimmer epithelsellen aus einem Lebergang von Helix hortensis nach Heldenhain. Vergr. 2500.

- Fig. 87. Flimmerselle von Helix hortensis von der freien Oberfläche her gesehen. 110 Cilien sind vorhanden. Nach HEIDENHAIN.
- Fig. 88. Flimmerzellen und flimmerlose Zylinderzellen aus dem Nebenhoden des Kaninchens nach LENHOSSEK.
- Fig. 89. Flächenansicht des Nebenhodenepithels des Kaninchens nach LENHOSSEK.

plasma herausdifferenziert hat und sich an geeigneten Objekten so deutlich machen läßt, als ob "sie mit dem Lineal gezogen wäre."

Von Engelmann wurden sie die Wimperwurzeln genannt. Alle Fibrillen lassen sich im Körper der Zelle nach abwärts bis in die Gegend des Kerns verfolgen, sie konvergieren dabei und erzeugen auf diese Weise zusammen einen "Fibrillenkonus." Verfolgt man die Fibrillen von der Spitze des Kegels her gegen die Endfläche der Zelle, so gewahrt man, wie Heidenhain glaubt feststellen zu können, daß sie sich fortgesetzt dichotomisch teilen. Dabei bleiben die Fibrillen, die aus der Teilung einer Mutterfibrille hervorgegangen sind, gern zu einer kleinen Gruppe vereinigt, welche sich von der nächsten ebensolchen Gruppe durch einen etwas größeren Zwischenraum scheidet. Engelmann V 1879, Heidenhain, M., IV 1899.

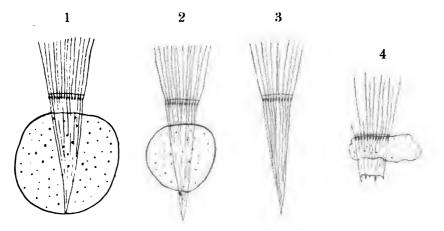

Fig. 90. Schemats von kernlosen Fragmenten von Flimmersellen, welche noch lebhafte Flimmerbewegung zeigten. Das Protoplasma ist punktiert, der Fibrillenkonus längsgestreift dargestellt nach Peter. Fig. 1 und 2 zeigen Plasma, das dem Fibrillenkonus anhaftet. Fig. 3 stellt ein isoliertes Flimmerorgan dar. Bei Fig. 4 ist der Fibrillenkonus abgebrochen, so daß einzelne der Fäden aus dem Apparat herausragen.

Durch Zerrupfen lebender Flimmerzellen ist es möglich den Flimmerapparat vom Protoplasma teilweise, so daß ihm nur wenige Bröckchen anhaften, oder selbst vollständig zu trennen. Durch solche von Engelmann und Peter ausgeführte Experimente (Fig. 90, 1—4) kann man sich einmal überzeugen, daß Wimper, Basalkörperchen und Wimperwurzel ein zusammengehöriges Ganzes bilden, das aber in drei substanziell verschiedene Abschnitte gesondert ist, und zweitens nun die Frage untersuchen, ob auf die Flimmerbewegung Kern und Protoplasma einen Einfluß ausüben. Beides wird von Peter in Abrede gestellt. Denn kernlos gemachte Fragmente von Flimmerzellen ließen in der feuchten Kammer  $6^{1/2}$  Stunden lang die Bewegung der Flimmern erkennen. Auch Trennung vom Protoplasma bringt nicht die Bewegung zum Stillstand. Daher liegt wie Peter (V 1899) sich ausdrückt "der Motor für die Flimmerbewegung im Wimperorgan selbst."

Ferner glaubt Peter bei Zerlegung des Wimperorgans in seine 3 Abschnitte "die Basalkörperchen für die Bewegungszentren der Flimmerhaare" erklären zu müssen. Denn letztere hören zu schlagen auf, wenn sie, was häufig geschieht, durch das Zerrupfen vom Basalkörperchen ge-

trennt sind. "Dynamische Zentralorgane" hat sie daher Lenhossek genannt und zugleich den Beweis zu führen gesucht, daß sie aus den Zentrosomen einer Zelle hervorgegangen sind und ihnen entsprechen. Zugunsten seiner Ansicht beruft er sich 1. auf die starke Färbbarkeit der Basalkörperchen in Hämatoxylin, 2. auf die Unmöglichkeit, in Flimmerzellen außer den Zentralkörperchen besondere Zentrosomen nachzuweisen, während in jeder flimmerlosen Zylinderzelle an der freien Oberfläche ein Zentrosomenpaar leicht ausfindig zu machen ist, 3. auf den Bau der Samenfäden, bei welchen das die Geißel tragende Mittelstück vom Zentrosom der Spermatide abstammt.

Danach müßten die vielen Basalkörperchen einer Flimmerzelle durch Teilung von einem Zentrosom abstammen.

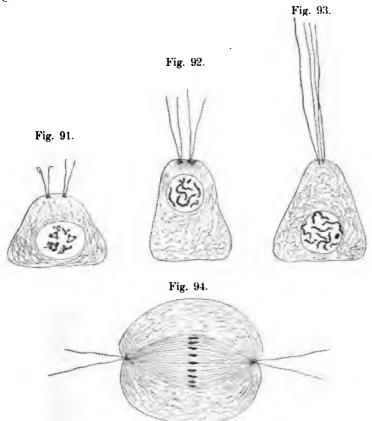

Fig. 91. Spermatocyte von Bombyz mori.

 ${
m Fig.~92.}$  Desgl. mit einer Centrodesmose swischen den beiden Gruppen der geißeltragenden Centrosomen.

Fig. 93. Spermatocyte der zweiten Generation von Hyponomenta cognatella mit 4 geißeltragenden Centrosomen.

Fig. 94. Spermatocyte von Bombyz mori in Teilung begriffen.

Fig. 91-94 nach HENNEGUY.

Für die Ansicht, nach welcher Basalkörperchen und Zentrosomen verwandte Bildungen sind, sprechen auch Beobachtungen von Meves und Henneguy an den Spermatocyten aus dem Hoden der Schmetterlinge (Fig. 91—94). Das Objekt zeigt die besondere Eigenschaft, daß schon die Spermatocyten, welche wie ein Epithel die Samenampullen auskleiden,

auf ihrer freien Oberfläche zwei Paar Geißeln tragen. Diese sitzen auf paarweise angeordneten Basalkörperchen, die zuweilen durch Centrodesmose verbunden sind. Wenn nun eine Spermatocyte sich zur Teilung vorbereitet, (Fig. 94) nimmt sie eine ovoide Form an. Die beiden Gruppen der Centrosomen entfernen sich mehr und mehr voneinander und kommen eine jede an das Ende des längsten Zelldurchmessers zu liegen, wobei sie immer in Berührung mit den Geißeln bleiben und ihre periphere Lage beibehalten. Sie bilden dann die beiden Pole der Kernteilungsfigur, deren Spindelfasern sich zwischen ihnen entwickeln. Hieraus schließen MEVES (V 1897) und HENNEGUY (V 1898), daß die Körperchen an der Basis der Geißeln wahre Centrosomen sind.

#### III. Die kontraktilen Vakuolen oder Behälter einzelliger Organismen.

Kontraktile Vakuolen treten sehr häufig bei Amöben, Rhizopoden, Flagellaten (Fig. 73, 78, 79) und Infusorien (Fig. 95 cv) auf. Bei letzteren, bei denen sie am genauesten untersucht worden sind, ist meist im ganzen Körper nur eine einzige Vakuole, zuweilen sind zwei (Fig. 95), selten einige mehr vorhanden; sie liegen stets dicht unter der Körperoberfläche unter



dem Ektoplasma. Von anderen Flüssigkeitsvakuolen, die im Körper in großer Anzahl verbreitet sein können, unterscheiden sie sich leicht dadurch, daß ihr Inhalt in regelmäßigen Intervallen vollständig nach außen entleert und wieder ergänzt wird. Sie verschwinden daher vorübergehend (Fig. 95 cv), um bald wieder zum Vorschein zu kommen (cv). Die Entleerung geschieht durch eine oder mehrere besondere Poren, die an der Oberfläche des Infusorienkörpers unmittelbar über der Vakuole nachweisbar sind. "Jeder Porus erscheint gewöhnlich als ein

Fig. 95. **Paramaecium caudatum** (halbschematisch). R. HERT-WIG, Zoologie Fig. 139. k Kern, nk Nebenkern, o Mundöffnung (Cytostom), na' Nahrungsvakuole in Bildung begriffen, na Nahrungsvakuole, cv' kontraktile Vakuole im kontrahierten, cv' im ausgedehnten Zustand. t Trichocysten, bei t' hervorgeschleuder.

sehr kleines, von einem dunklen Randsaum umzogenes und im Inneren lichtes Kreischen. Die Helligkeit des Innern rührt von der Durchbrechung der Pellicula und Alveolarschicht her." Zuweilen setzt sich jeder Porus bis zur kontraktilen Vakuole in ein feines Ausflußröhrchen fort. Nicht selten sind noch besondere Zufuhrkanäle (1, 2 und mehr) in ihrer Umgebung in regelmäßiger Anordnung zu erkennen. Bei Paramaecium aurelia und P. caudatum (Fig. 95), deren zuführendes Kanalsystem schon seit längerer Zeit bekannt ist und am häufigsten studiert wurde, strahlen von jeder der beiden dorsalen Vakuolen ca. 8—10 ziemlich gerade Kanäle aus, die fast über den gesamten Körper zu verfolgen sind. Jedoch greifen die Kanäle beider Vakuolensysteme nicht zwischeneinander hinein." Sie sind in der Nähe der kontraktilen Vakuole am stärksten und verfeinern sich distal mehr und mehr.

Sehen wir uns nun die Wirkungsweise dieser eigentümlichen Apparate näher an, wozu sich Paramaecium als ein sehr geeignetes Objekt darbietet (Fig. 95). Wenn die beiden kontraktilen Vakuolen ihre größte Ausdehnung erreicht haben, wird plötzlich in kurzer Zeit und mit beträchtlicher Energie ihr ganzer Inhalt durch ihre Ausfuhrkanäle und Poren nach außen entleert, so daß die Vakuolenhöhle vorübergehend ganz verschwindet. Wie bei der Zusammenziehung des Herzens, bezeichnet man diesen Zustand als Systole. dagegen die Periode, in welcher sich die Vakuole wieder mit Flüssigkeit füllt, ausdehnt und sichtbar wird, als Diastole.

Die Füllung geht in der Weise vor sich: Schon vor Beginn der Systole nehmen die oben beschriebenen, zuführenden Kanäle aus dem Entoplasma des Infusorienkörpers Flüssigkeit auf, die wahrscheinlich mit Kohlensäure und einigen Stoffwechselprodukten beladen ist. Die Füllung geschieht wohl, wie Schwalbe (V 1866) vermutet, infolge "des Druckes, unter dem die durch immer neue Wasseraufnahme durch den Mund sich mehrende Flüssigkeit im Körper des Tieres steht". Zu dieser Zeit sind wegen der Füllung mit Wasser die zuführenden Kanäle gut sichtbar. Sie schwellen in der Umgebung des kontraktilen Behälters, welcher jetzt den höchsten Grad der Füllung erreicht hat, spindelförmig an und bilden dadurch um denselben einen Kreis rosettenförmig angeordneter Vakuolen. welche Bütschli als Bildungsvakuolen bezeichnet. Wegen ihrer Füllung kann bei der Systole der kontraktile Behälter die in ihm enthaltene Flüssigkeit nicht in die Zufuhrkanäle, sondern nur nach außen entleeren. er dann wieder in die Diastole eintritt, ergießen die prall gefüllten Bildungsvakuolen ihre Flüssigkeit in ihn hinein, wodurch er wieder sichtbar wird und sich allmählich zur ursprünglichen Größe ausdehnt. Infolgedessen verschwinden am Anfang der Diastole die leer gewordenen Bildungsvakuolen vorübergehend, füllen sich aber von neuem aus dem Körperparenchym bis zum Beginn der nächstfolgenden Systole."

"Bei gleichzeitiger Gegenwart mehrerer Vakuolen herrscht im Allgemeinen die Regel, daß sie sich alternierend entleeren, was eine möglichst gleichmäßige Wasserausscheidung bewirkt. Die Frequenz ihrer Entleerung ist bei den einzelnen Infusorienarten im allgemeinen eine sehr schwankende. Nach den Beobachtungen von Schwalbe (V 1866), läßt sich hierbei die Regel feststellen, daß die Frequenz der Kontraktionen um so größer ist, je kleiner die kontraktilen Vakuolen sind. "So ziehen sich dieselben bei Chilodon cucullulus in 2 Minuten ungefähr 13- bis 14 mal zusammen, bei Paramaecium aurelia in derselben Zeit nur 10- bis 11 mal, bei Vorticella mikrostoma nur 1- bis 2 mal. Noch seltener erfolgen die Kontraktionen bei Stentor und Spirostomum. Von den angeführten Tieren haben in der Tat Stentor und Spirostomum die größten kontraktilen Behälter, dann kommt die Vorticella, dann Paramaecium aurelia und endlich Chilodon cucullulus, dessen Vakuolen wohl nur den halben Durchmesser von den bei Paramaecium vorkommenden haben; bei diesem beträgt der Durchmesser 0,0127 mm, bei der Vorticella 0,0236 mm." (Schwalbe.)

Das Zeitintervall zwischen zwei Entleerungen ist bei derselben Temperatur ein sehr gleichmäßiges, verändert sich aber sehr bei Erhöhung oder Erniedrigung derselben. (Rossbach [V 1874], Maupas). Während bei Euplotes Charon das Zeitintervall zwischen zwei Kontraktionen bei gewöhnlicher Temperatur 61 Sekunden beträgt, ist es bei 30 Grad Cels. auf 23 Sekunden gesunken (Rossbach.) Die Frequenz der Kontraktionen hat sich demnach fast verdreifacht.

Der durch die kontraktilen Vakuolen erzeugte Wasserwechsel ist ein erstaunlich großer. Nach Berechnungen von Maupas entleert z.B. Paramaecium aurelia bei 27° Celsius ein ihrem Körpervolum gleiches Volum Wasser in 46 Minuten. Aus den mitgeteilten Beobachtungen scheint hervorzugehen, daß die kontraktilen Behälter nicht einfache, unbeständige Flüssigkeitstropfen im Plasma, sondern feststehende, morphologische Differenzierungen im Körper der Protozoen sind, wirkliche Zellorgane, die wahrscheinlich im Dienste der Atmung und Exkretion eine wichtige Funktion zu erfüllen haben. Die Energie, mit welcher der Behälter seinen Inhalt bis zum vollständigen Schwund entleert. spricht dafür, daß die aus hyaliner Substanz gebildete Wandschicht wie die Substanz der Geißeln in besonderem Maße kontraktil ist und sich durch diese Eigenschaft vom Entoplasma des Infusorienkörpers unterscheidet. Allerdings ist an dem kontraktilen Behälter mikroskopisch keine eigene Wandschicht von der übrigen Körpermasse scharf abzugrenzen, wie ja auch an der glatten Muskelfaser kontraktile Substanz und Protoplasma sich nicht immer sehr deutlich gegen einander absetzen, und wie die Geißeln auch an ihrer Basis in das Protoplasma der Zelle übergehen.

Mit Schwalbe (V 1866) und Engelmann bin ich also der Ansicht, daß die Behälter eine kontraktile Wandschicht besitzen, welche von der übrigen Körpermasse nicht abgegrenzt ist. Im übrigen sind bekanntlich feine Häutchen oft mikroskopisch nicht nachweisbar, obwohl sie unzweifelhaft vorhanden sind. An vielen Pflanzenzellen ist es unmöglich, den sogenannten Primordialschlauch zu sehen, solange er der Zellulosemembran fest anliegt, während man sich durch Plasmolyse von seinem Dasein

überzeugen kann.

Mit dieser Auffassung befinde ich mich mit Bütschli (V 1889) im Widerspruch. Bütschli betrachtet die kontraktilen Behälter als einfache Flüssigkeitstropfen im Plasma. "Jede Vakuole hört mit ihrer Austreibung als solche zu existieren auf. Ihre Nachfolgerin ist ein ganz neues Gebilde, ein neu entstandener Tropfen, welcher wiederum nur bis zur Austreibung existirt." Sie entsteht nach ihm durch Zusammenfluß mehrerer Bildungsvakuolen, die als kleine Tröpfchen im Plasma ausgeschieden werden, sich vergrößeren und dann durch Einreißen der Zwischenwände verschmelzen. Die auch von Bütschli beschriebene Existenz von zu- und abführenden Kanälen, die Konstanz in der Zahl der Behälter, der Umstand, daß sich der Behälter bei der Diastole an der gleichen Stelle wiederfindet, wo er bei der Systole verschwunden ist, die Verhältnisse der Frequenz bei gleichbleibender Temperatur und bei Temperaturschwankungen scheinen mir gegen die Bütschlische Auffassung zu sprechen. Daß am Schluß der Systole der Behälter nach Austreibung seines Inhaltes momentan nicht sichtbar ist, kann wohl nicht schwer gegen die Annahme seiner Konstanz in die Wagschale fallen, wenn man berücksichtigt, daß selbst große Lymphspalten und kapillare Blutgefäße bei den Wirbeltieren sich im uninjizierten Zustand der Wahrnehmung entziehen können.

## IV. Veränderung des Zellkörpers durch passive Bewegung.

Um das Bild der Protoplasmabewegungen nach allen Seiten zu vervollständigen, ist endlich noch der Formveränderungen zu gedenken, welche der Zellkörper gewissermaßen durch passive Bewegungen erfahren kann. Die Zelle befindet sich hier in derselben Lage wie ein Muskel, der durch eine von außen auf ihn einwirkende Kraft, die an den Gliedmaßen ansetzt, gedehnt und wieder verkürzt wird.

So verändern die Zellen des tierischen Körpers zuweilen in außerordentlich hohem Grade ihre Form, indem sie sich allen Gestaltveränderungen anpassen müssen, welche einzelne Organe infolge von Muskel-

wirkung oder durch Dehnung bei Ansammlung von Flüssigkeit und Nahrung Fadenförmige erfahren. Epithelzellen müssen sich in Zylinder, diese in Platten umwandeln, wenn bei Dehnung eines Organs sich die Oberfläche vergrößert, und die umgekehrte Metamorphose müssen sie wieder durchmachen, wenn sich das ganze Organ und mithin auch seine Oberfläche verkleinert.

Was für gewaltige und urplötzliche Formveränderungen der Protoplasmakörper einer Zelle ohne Vernichtung seiner feinen Struktur infolge passiver Bewegungen erträgt, zeigen uns am schönsten die Coelenteraten, bei welchen sich ausgestreckte Körperteile wie Fangfäden auf ein Zehntel oder mehr durch plötzliche, energische Muskelzusammenziehung verkürzen können. (HERTWIG, O. und R., V 1879). Die Form, welche

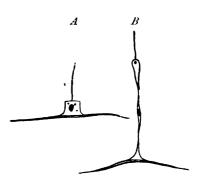

Fig. 96. Epithelmuskelsellen aus der entodermalen Auskleidung der Tentakeln einer Actinie (Sagartia parasitica). Nach R. und O. HERTWIG, Taf. VI, Fig. 11; aus HAT-SCHEK Fig. 108. A im ausgedehnten Zustand, B im stark verkürzten Zustand der Tentakeln.

eine Epithelzelle darbietet, je nachdem sie einem mäßig oder einem stark kontrahierten Körperteil entnommen ist, fällt wesentlich verschieden aus, wie die Figuren 96 A und B lehren. Die erstere entstammt dem Tentakel einer nur mäßig kontrahierten Actinie, die durch chemische Stoffe unempfindlich gemacht und dann abgetötet worden war, die letztere einem bei der Abtötung stärker kontrahierten Tentakel eines anderen Individuums.

#### Literatur V.

- 1) Apáthy, Das leitende Element des Nervensystems und seine topographischen Beziehungen zu den Zellen. Mitteil, aus d. Zoolog. Station zu Neapel. Bd. XII. 1899.
- 2) De Bary, Die Mycetozoen. Zeitschrift f. wissenschaftl. Zoologie. Bd. X. 1860.
- 3) Berthold, G., Studien über Protoplasmamechanik. Leipzig 1886.
- 4) Batschli, Protozoen. Erster Band von Bronns Klassen und Ordnungen des Tierreichs. 1889.
- 5) Ecker, Alex., Zur Lehre vom Bau und Leben der kontraktilen Substanz der niedersten Tiere. Zeitschrift f. wissenschaftl. Zoologie. Bd. I. 1849.
- 6) Engelmann, Physiologie der Protoplasma- und Flimmerbewegung. Hermanns Handbuch der Physiologie. Bd. I. 1879.
- 7) Derselbe, Kontraktilität und Doppelbrechung. Archiv für die gesamte Physiologie.
- Bd. XI. 1875.

  8) Derselbe, Über die Bewegungen der Oscillarien und Diatomeen. Pflügers Archiv,
- 9) Derselbe, Über die Flimmerbewegung. Jenaische Zeitschrift f. Medizin und Naturwissenschaft. Bd. IV. 1868.
- 10) Frommann, Beobachtungen über Struktur- und Bewegungserscheinungen des Protoplasmas der Pflanzenzelle. Jena 1880.
- 11) Derselbe, Über neuere Erklärungsversuche der Protoplasmaströmungen und über Schaumstrukturen Bütschlis. Anatom. Anzeiger. 1890.
- 12) Gurwitsch, Zur Entwicklung der Flimmerzellen. Anat. Anz. Bd. XVII, p. 49. 1900.
- 13) Henneguy, Sur les rapports des cils vibratiles avec les centrosomes. Archives d'Anatomie mikroscopique 1898.
- 14) **Hensen,** Physiologie der Zeugung. Handbuch der Physiologie. Bd. VI. 1881. 15) **Hertwig, O.** u. **R.**, Die Actinien. Jena 1879.

- 16) Hortwig, Richard, Über Mikrogromia socialis, eine Kolonie bildende Monothalamie des süßen Wassers. Archiv f. mikroskop. Anat. Bd. X. 1874.
- 17) Jürgensen, Über die in den Zellen der Vallisneria spiralis stattfindenden Bewegungserscheinungen. Studien des physiol. Instituts zu Breslau. 1861. Heft 1.
- 18) Liebs, Form und Wesen der pflanzlichen Protoplasmabewegung. Biologisches Centralblatt. Bd. I. 1881.
- 19) Kollmann, Über tierisches Protoplasma. Biolog. Centralblatt. Bd. II. 1882.
- 20) Lenhossek, Über Flimmerzellen. Verhandl. der anatom. Gesellschaft, p. 106. 1898.
- 21) Meves, Pr., Über Zentralkörper in männlichen Geschlechtszellen von Schmetterlingen. Anat. Anz. Bd. XIV. 1897.
- 22) Mageli, C., Die Bewegung im Pflanzenreiche. Beiträge zur wissenschaftlichen Botanik. Heft 2. 1860.
- 23) Derselbe. Rechts und links. Ortsbewegungen der Pflanzenzellen u, ihrer Teile. Ebendas.
- 24) Peter, Karl, Das Zentrum für die Flimmer- und Geißelbewegung. Anatom. Anz. Bd. XV, p. 271. 1899.
- 25) Purkinje u. Valentin, De phaenomeno generali et fundamentali motus vibratorii continui. 1835.
- 26) Quincke, G., Über periodische Ausbreitung an Flüssigkeitsoberflächen und dadurch hervorgerufene Bewegungserscheinungen. Sitzungsber. der Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1888.
- 27) Rossbach, Die rhythmischen Bewegungserscheinungen der einfachen Organismen und ihr Verhalten gegen physikalische Agentien und Arzneimittel. Arbeiten aus dem zool.-zoot. Institut zu Würzburg. 1874. 28) **Sachs**, Experimentalphysiologie der Pflanzen. Leipzig 1865.
- 29) Schwalbe, Über die kontraktilen Behälter der Infusorien. Archiv f. mikroskopische Anatomie, Bd. II. 1866.
- 30) Volten, Einwirkung strömender Elektrizität auf die Bewegung des Protoplasmas etc. Sitzungsber. d. Wiener Akademie. Bd. LXXIII, 1876.
- 31) Verworn, Studien zur Physiologie der Flimmerbewegung. Pflüg. Arch. Bd. XLVIII. 1890.
- 32) Derselbe. Die Bewegung der lebendigen Substanz. Jena 1892.
- 33) de Vries, Über die Bedeutung der Zirkulation und der Rotation des Protoplasmas für den Stofftransport in der Pflanze, Botanische Zeitung. 1885.

#### SECHSTES KAPITEL.

## Die Lebenseigenschaften der Zelle.

## IIIa. Das Wesen der Reizerscheinungen.

Die wunderbarste Eigenschaft des Protoplasmas ist seine Reizbarkeit oder Irritabilität. Darunter versteht man, wie Sachs (IV 1882) sich ausdrückt, "die nur den lebenden Organismen eigentümliche Art, auf die verschiedensten Einwirkungen der Außenwelt in dieser oder jener Weise zu reagieren". Durch die Irritabilität unterscheidet sich am meisten die belebte von der unbelebten Natur, und wurden infolgedessen ältere Naturforscher veranlaßt, in ihr den Ausdruck einer besonderen, nur der organischen Natur zukommenden Lebenskraft zu erblicken.

Die moderne Naturwissenschaft hat die vitalistische Lehre (Vitalismus) fallen gelassen; anstatt durch Annahme einer besonderen Lebenskraft, erklärt sie die Reizbarkeit als ein sehr zusammengesetztes, chemischphysikalisches Phänomen. Dasselbe ist von anderen chemisch-physikalischen Phänomenen der unbelebten Natur nur graduell verschieden, nämlich nur dadurch, daß die äußeren Einwirkungen eine mit komplizierterer Struktur versehene Substanz, einen Organismus, ein hoch zusammengesetztes, materielles System, treffen und dementsprechend in ihm auch eine Reihe komplizierterer Vorgänge verursachen. Durch eine Reihe von Betrachtungen kommt CLAUDE BERNHARD (IV 1885) in seinen Vorlesungen über die Phänomene des Lebens zu dem gleichen Endergebnis: "Arrivés au terme de nos études, nous voyons qu'elles nous imposent une conclusion très générale, fruit de l'expérience, c'est. à savoir, qu'entre les deux écoles qui font des phénomènes vitaux quelque chose d'absolument distincte des phénomènes physico-chimiques ou quelque chose de tout à fait identique à eux, il y a place pour une troisième doctrine, celle du vitalisme physique, qui tient compte de ce qu'il y a de spécial dans les manifestations de la vie et de ce qu'il v a de conforme à l'action des forces générales: l'élément ultime du phénomène est physique; l'arrangement est vital."

Daher darf man nicht in einen häufig gemachten Fehler verfallen, aus Analogien, die manche Erscheinungen der unbelebten Natur mit Lebensvorgängen haben, die letzteren direkt mechanisch erklären zu wollen. Hier ist immer im Auge zu behalten, daß eine Substanz von so verwickelter Struktur wie die lebende Zelle auch nicht im entferntesten ihresgleichen in der unbelebten Natur hat, daß daher auch die Reaktionen

einer derartigen Substanz ein entsprechend komplizierteres Gepräge an sich tragen.

So vollkommen unverständlich und mechanisch unerklärbar uns die meisten Lebensäußerungen der Zelle zurzeit noch erscheinen, so vollziehen sie sich doch — hierin stimmen Philosophen und Naturforscher untereinander überein — nach dem allgemein gültigen Kausalgesetz, kraft dessen jede Veränderung eines Zustandes die Wirkung von vorausgegangenen Ursachen ist und selbst wieder die Ursache für neue Veränderungen wird. Es ist daher hier wohl am Platz, als Grundlage für weitere Verständigung zunächst einige philosophische Erörterungen über das Thema:

# Das Kausalitätsgesetz in seiner Anwendung auf den Organismus vorauszuschicken.

Die Ursachen, welche an einem komplizierter beschaffenen mechanischen System von zusammengehörigen Teilen Veränderungen bewirken, lassen sich in zwei Gruppen einteilen, in die causae externae und die causae internae. Zu den ersteren gehören alle Veränderungen der Außenwelt, welche das System treffen und es in seinen einzelnen Teilen beeinflussen, zur zweiten Gruppe rechnen wir die Veränderungen, die sich im System selbst vollziehen und dadurch Ursachen werden, indem sie weitere Folgen nach sich ziehen. Wenn im System ein Teil sich verändert, z. B. infolge eines äußeren Anstoßes, so wird er wieder die Ursache für Veränderungen in allen übrigen Teilen, welche mit ihm in Beziehung stehen, und diese werden nun ihrerseits wieder Ursachen für neue Wirkungen, durch welche das System in eine fortlaufende Reihe von Bewegungen versetzt wird.

Dieselbe Unterscheidung läßt sich auch an der lebenden Zelle durchführen, welche ja, wie wir gesehen haben, ein zweckmäßig geordnetes System zahlreicher einfacherer Lebenseinheiten darstellt. Auf dasselbe wirkt, wie auf jedes andere Naturobjekt, die gesamte Außenwelt mit ihren verschiedenartigen Kräften ein und liefert eine fortlaufende Reihe von äußeren Ursachen (causae externae), welche in ihm Veränderungen hervorrufen. Denn zwischen der Zelle und ihrer Umgebung findet ein beständiger Stoff- und Kraftwechsel statt. Licht und Wärme, die verschiedenen mechanischen Kräfte und zahlreiche chemische Affinitäten, welche in den Stoffen der Luft, des Wassers und der Erde wirksam sind, treten hierbei ins Spiel und bilden eine unerschöpfliche Quelle für biologische Untersuchungen.

Von den äußeren Ursachen sind dann die inneren Ursachen im Leben der Zelle zu unterscheiden. Denn ebenso wie die Teile in einem mechanischen System stehen die einfacheren Lebenseinheiten, aus denen sich die Zelle, ihr Protoplasma, ihr Kern, die inneren und äußeren Zellprodukte aufbauen, in derartigen Beziehungen zueinander, daß Veränderungen, die in einem Teil des Aggregates eintreten, solche auch an anderen Teilen nach sich ziehen. Somit ist jede Veränderung eines zusammengesetzten Systems das mehr oder minder komplizierte Resultat sehr vieler Ursachen, die zum Teil von innen heraus sich im System selber geltend machen; auch liegt es auf der Hand, daß. je größer die Zahl aller in Betracht kommenden Faktoren wird, um so mehr das Ineinandergreifen der zahlreichen Ursachen und Wirkungen, die sich neben- und nacheinander im Prozeß abspielen, sich einer erschöpfenden Analyse und einer klaren Erkenntnis entziehen muß. In höchstem Maße ist dies bei dem

Lebensprozeß pflanzlicher und tierischer Zellen der Fall, so daß uns der kausale Zusammenhang der vor sich gehenden Veränderungen verschleiert wird. Daher hat Schopenhauer

#### Verschiedene Formen der Kausalität

unterschieden als Ursache in engstem Sinne, als Reiz und als Motiv.

"Die Ursache in engstem Sinne ist die, nach welcher ausschließlich die Veränderungen im unorganischen Reich erfolgen, also diejenigen Wirkungen, welche das Thema der Mechanik, der Physik und der Chemie sind. Von ihr allein gilt das dritte Newtonsche Grundgesetz: "Wirkung und Gegenwirkung sind einander gleich"; es besagt, daß der vorhergehende Zustand (die Ursache) eine Veränderung erfährt, die an Größe der gleichkommt, die er hervorgerufen hat (die Wirkung). Ferner ist nur bei dieser Form der Kausalität der Grad der Wirkung dem Grade der Ursache stets genau angemessen, so daß aus dieser jene sich berechnen läßt und umgekehrt."

Daher erscheint uns die Kausalität am faßlichsten bei mechanischen Wirkungen. Wenn eine ruhende Kugel durch den Stoß einer rollenden Kugel in Bewegung versetzt wird, so gewinnt die erstere so viel an Bewegung, als die letztere verliert. "Hier sehen wir gleichsam die Ursache in die Wirkung hinüberwandern." "Das dabei doch noch vorhandene Geheimnisvolle beschränkt sich auf die Möglichkeit des Übergangs der Bewegung — eines Unkörperlichen — aus einem Körper in den andern."

"Die zweite Form der Kausalität ist der Reiz, d. h., diejenige Ursache, welche erstlich selbst keine mit ihrer Einwirkung im Verhältnis stehende Gegenwirkung erleidet, und zweitens zwischen deren Intensität und der Intensität der Wirkung durchaus keine Gleichmäßigkeit stattfindet. Folglich kann hier nicht der Grad der Wirkung gemessen und vorher bestimmt werden nach dem Grad der Ursache: vielmehr kann eine kleine Vermehrung des Reizes eine sehr große der Wirkung verursachen oder auch umgekehrt die vorige Wirkung ganz ausneben, ja, eine entgegengesetzte herbeisühren." "Reize beherrschen das organische Leben als solches, also das der Pflanzen, und den vegetativen, daher bewußtlosen Teil des tierischen Lebens."

Als dritte Form der Kausalität nennt Schopenhauer das Motiv; sie leitet das eigentlich animalische Leben, also das Tun, d. h. die äußeren, mit Bewußtsein geschehenden Aktionen aller tierischen Wesen. "Das Medium der Motive ist die Erkenntnis: die Empfänglichkeit für sie erfordert folglich einen Intellekt." "Sie ist die durch das Erkennen hindurchgehende Kausalität."

Während die mechanische Kausalität die am leichtesten faßliche ist, weil Ursache und Wirkung sich aneinander messen lassen, verliert bei den höheren Formen der Kausalität, beim Reiz und beim Motiv, der kausale Vorgang an unmittelbarer Faßlichkeit und Verständlichkeit; bei ihnen werden Ursache und Wirkung heterogener. "Nur das Schema von Ursache und Wirkung ist uns geblieben: wir erkennen dieses als Ursache, jenes als Wirkung, aber gar nichts von der Art und Weise der Kausalität. Und nicht nur findet keine qualitative Ähnlichkeit zwischen der Ursache und der Wirkung statt, sondern auch kein quantitatives Verhältnis: mehr und mehr erscheint die Wirkung beträchtlicher als die Ursache; auch

wächst die Wirkung des Reizes nicht nach Maßgabe seiner Steigerung, sondern oft ist es umgekehrt."

Bei seinen Erörterungen über die verschiedenen Formen der Kausalität hat Schopenhauer, um nicht Mißverständnisse aufkommen zu lässen, die Frage aufgeworfen, ob bei der mehr und mehr eintretenden Heterogenität, Inkommensurabilität und Unverständlichkeit des Verhältnisses zwischen Ursache und Wirkung etwa auch die durch dasselbe gesetzte Notwendigkeit abgenommen habe. Und mit Recht antwortet er hierauf:

"Keineswegs, nicht im mindesten. So notwendig, wie die rollende Kugel die ruhende in Bewegung setzt, muß auch die Leidener Flasche, bei Berührung mit der andern Hand, sich entladen — muß auch Arsenik jedes Lebende töten — muß auch das Samenkorn, welches, trocken aufbewahrt, Jahrtausende hindurch keine Veränderung zeigte, sobald es, in den gehörigen Boden gebracht, dem Einfluß der Luft, des Lichtes, der Wärme, der Feuchtigkeit ausgesetzt ist, keimen, wachsen und sich zur Pflanze entwickeln. Die Ursache ist komplizierter, die Wirkung heterogener, aber die Notwendigkeit, mit der sie eintritt, nicht um ein Haar breit geringer."

Da die durch das Wort Reiz bezeichnete Form der Kausalität im Unterschied zur mechanischen Kausalität die Lebensprozesse im Organismenreich beherrscht und für sie charakteristisch ist, sei hier noch etwas näher auf sie eingegangen. Wir werden hierbei das Thema etwas weiter fassen, indem wir uns nicht auf die Zelle beschränken, sondern vom Verhalten des lebenden Organismus gegenüber Reizen im allgemeinen handeln.

Das Gebiet der Reizerscheinungen ist ein sehr umfangreiches, da es die gesamten Wechselbeziehungen umfaßt, welche zwischen den Organismen und der Außenwelt stattfinden. Denn unzählig sind die von außen auf uns einwirkenden Reizursachen, welche wir später der Übersichtlichkeit halber in fünf Gruppen besprechen werden. Eine Gruppe umfaßt die thermischen Reize, eine zweite die Einwirkungen des Lichtes, eine dritte die Einwirkungen der Elektrizität, eine vierte die mechanischen Reize und eine fünfte endlich das unerschöpfliche Gebiet der chemischen Reize.

Bei ihrem Studium wird man bald gewahr werden, daß sehr häufig zwischen Reizursache und Reizwirkung eine solche Disproportionalität besteht, daß man ohne vorausgegangene Erfahrung nicht in der Lage ist, die Reizwirkung im voraus für einen bestimmten Fall zu berechnen. Die Disproportionalität erklärt sich aus der komplizierten Natur der lebenden Substanz. Denn in ihr ruft der Reiz, wie schon oben angedeutet wurde, Reihen von Veränderungen hervor, die sich innerhalb des von ihm getroffenen Systems als "innere Ursachen und Wirkungen" in einer für uns nicht unmittelbar wahrnehmbaren und daher unverständlichen Weise abspielen, um schließlich in einer Erscheinung, die wir als die Reizwirkung bezeichnen, für uns erkennbar zu werden. Die Ursache geht also hier nicht unmittelbar, wie es bei den einfachsten und daher am leichtesten faßlichen Verhältnissen der mechanischen Kausalität, z. B. bei dem Aufeinanderstoßen zweier Kugeln, der Fall ist, in die Reizwirkung über, sondern erst durch Vermittlung einer mehr oder minder langen Kette von Ursachen und Wirkungen, die sich im zusammengesetzten System als Bindeglieder dazwischen schieben; sie sind es, welche der Reizwirkung den Charakter des Geheimnisvollen und Unverständlichen aufprägen. Denn die erste Ursache wird in der organischen Substanz, welcher man wegen ihres eigentümlichen Verhaltens auch das Prädikat "reizbar" beilegt,

gewissermaßen noch vielfach umgesetzt, ehe sie als Reizwirkung in irgend einer Form für uns wieder zum Vorschein kommt.

Den ganzen Vorgang können wir uns anschaulich machen, wenn wir die reizbare Substanz mit einem irgend wie zusammengesetzten Maschinenwerk vergleichen.

Ein Mühlrad wird durch das auf seine Schaufeln fallende Wasser bewegt, und aus dem Mahlgang einer Mühle fällt fein zerriebenes Mehl heraus. So oft das Wasser abgestellt wird, hört das Mehl zu fließen auf, kehrt aber wieder, wenn das Wasser auf das Rad fällt. Wir haben hier also offenbar zwei Veränderungen, welche in einem kausalen Zusammenhang miteinander stehen. Auch hier sind Ursache und Wirkung, das auf ein Mühlrad herabfallende Wasser und das aus dem Mahlgang austretende, fein zerriebene Mehl, einander sehr heterogen, in ähnlicher Weise wie es im Organismus gewöhnlich Reiz und Reizeffekt sind. Es schiebt sich eben auch hier eine ganze Kette von Ursachen und Wirkungen dazwischen, die sich für den Außenstehenden unverständlich im Innern des ihm nicht zugänglichen Mühlwerks vollziehen: die Übertragung der Bewegung des Wasserrades vermittelst seiner Achse auf ein System anderer Räder, welche ihre Bewegung dann wieder in die Bewegung der Mahlsteine umsetzen, der Müllerbursche schließlich, welcher immer neues Korn in den Mahlgang einschüttet.

Die zwischen Reizursache und Wirkung zu Tage tretende Disproportionalität kann sich in einer doppelten Weise geltend machen: einmal kann ein und derselbe Organismus auf verschiedene Reize immer in der gleichen Weise reagieren, zweitens kann ein und derselbe Reiz, auf verschiedene Organismen angewandt, ganz heterogene Wirkungen hervorrufen.

Auch hier wird ein Vergleich mit komplizierter gebauten mechanischen Kunstwerken oder Maschinen zur Aufklärung des Sachverhaltes noch weiter beitragen. Was die Erklärung des ersten Falls betrifft, so kann in einer Uhr eine Verlangsamung, eine Beschleunigung oder ein Stillstand des Zeigers durch die verschiedenartigsten Umstände veranlaßt werden: dadurch, daß ich mit einer Nadel oder einem anderen passenden Instrument einen Druck gegen ein Rädchen ausübe, oder dadurch, daß ich an das Rädchen Säure bringe, wodurch sich Rost bildet, oder dadurch, daß ich durch lokale, in geeigneter Weise hervorgerufene Erhitzung ein Zähnchen am Rade wegschmelze, oder dadurch, daß sich das Öl, welches die Reibung im Räderwerk verringern soll, eingedickt oder ein festes Körnchen sich zwischen zwei Rädchen eingeklemmt hat etc.

Auf mechanische, thermische, chemische Einflüsse reagiert die Uhr in einer für uns sichtbaren Weise unterschiedslos durch Verlangsamung, Beschleunigung oder Stillstand des Zeigers. Es hängt dies eben mit der eigentümlichen Konstruktion der Uhr zusammen, vermöge deren die verschiedenartigsten Störungen ihres Mechanismus sich jedesmal im Gang des Zeigers äußern; die Qualität der die Störung bewirkenden Ursachen aber bleibt für uns bei äußerlicher Betrachtung verborgen. Sie wird erst offenbar, wenn wir in das Innere des Uhrgetriebes hineinblicken und so gleichsam die inneren Ursachen der Störung zu ergründen suchen. Aus der Endwirkung allein läßt sich nicht die Art der Ursache erschließen.

Zur Erklärung des zweiten Falls kann die Art und Weise dienen wie gegen ein und dieselbe Ursache verschieden konstruierte Maschinen reagieren. Die für die Uhr beschriebenen Eingriffe, angewandt auf ein Rädchen einer anderen Zwecken dienenden komplizierten Maschine, können

auch hier wieder eine Störung des Mechanismus bewirken, die sich aber von der Störung im Gange der Uhr ganz verschieden äußert, in einer Spieldose zum Beispiel durch das Ausfallen einiger Töne.

Jede Maschine reagiert also auf den gleichen Eingriff in ihrer besonderen Weise; auch hier läßt sich aus der Endwirkung die Natur des angewandten Eingriffes, die Qualität der Ursache, nicht erkennen. Entscheidend ist die der Maschine eigentümliche Konstruktion.

In ähnlicher Weise wie verschieden konstruierte Maschinen verhalten sich demselben Reiz gegenüber verschiedene reizbare Substanzen, sie reagieren gemäß ihrer besonderen Struktur. Man bezeichnet in der Physiologie die auf einer besonderen Struktur begründete, eigentümliche Wirkungsweise der Organismen, ihrer Organe und der Zellen mit einem Ausdruck, der von Joh. Müller eingeführt ist, als ihre spezifische Energie. Wie eine Uhr auf verschiedene Eingriffe durch den Gang des Zeigers, so antwortet eine Muskelzelle auf jede Art von Reiz durch Zusammenziehung, eine Drüsenzelle durch Sekretion; ein Sehnerv kann nur Licht empfinden, mag er durch Lichtwellen, durch Elektrizität oder Druck gereizt werden etc. In derselben Weise sind auch die Pflanzenzellen, wie Sachs gezeigt hat, mit ihren spezifischen Energien ausgestattet. Ranken und Wurzeln krümmen sich in der ihnen eigenen Weise, gleichgültig, ob sie durch Licht, durch Schwerkraft, durch Druck oder elektrischen Strom gereizt werden. Und ebenso antworten auf die gleiche Reizursache verschiedene Organismen gemäß ihrer spezifischen Struktur in ganz entgegengesetzter Weise, vergleichbar verschiedenartig konstruierten Maschinen, die, obwohl durch dieselbe äußere Kraft der Wärme in Bewegung gesetzt, doch je nach ihrer inneren Konstruktion bald diesen, bald jenen Nutzeffekt liefern.

Wir werden im folgenden sehen, wie manche Protoplasmakörper durch Licht gewissermaßen angezogen, andere abgestoßen werden, und wie sich dasselbe Schauspiel bei dem Studium der Wirkung chemischer Substanzen etc. wiederholt. Man spricht dann von einem positiven und negativen Heliotropismus, einem positiven und negativen Chemotropismus, Galvanotropismus, Geotropismus etc.

Somit können wir zusammenfassend sagen: Die Reizwirkung erhält überall ihr spezifisches Gepräge durch die besondere Struktur der reizbaren Substanz, oder in anderen Worten, die Reizbarkeit ist eine Grundeigenschaft des lebenden Protoplasmas, aber sie äußert sich je nach seiner spezifischen Struktur unter dem Einfluß der Außenwelt in spezifischen Energien und Reizwirkungen.

Denselben Gedankengang hat Claude Bernard (IV 1885) in folgender Weise ausgedrückt: La sensibilité, considérée comme propriété du système nerveux, n'a rien d'essentiel ou de spécifiquement distinct; c'est l'irritabilité spéciale au nerf, comme la propriété de contraction est l'irritabilité spéciale au muscle, comme la propriété de sécrétion est l'irritabilité spéciale à l'élément glandulaire. Ainsi, ces propriétés sur lesquelles on fondait la distinction des plantes et animaux me touchent pas à leur vie même, mais seulement aux mécanismes par lesquels cette vie s'exerce. Au fond tous ces mécanismes sont soumis à une condition générale et commune, l'irritabilité.

Um unser wichtiges Thema von der Disproportionalität zwischen Reizursache und Wirkung noch erschöpfender zu behandeln, sei jetzt auch darauf hingewiesen, wie infolge der Kausalverkettung innerer Ursachen und Wirkungen in der reizbaren Substanz der Zusammenhang zwischen erster Reiz-Ursache und ihrer End-Wirkung nach Zeit und Raum in der verschiedensten Weise modifiziert werden kann.

So ruft in manchen Fällen ein stärkerer Reiz von kürzerer Dauer an der reizbaren Substanz Veränderungen hervor, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken und in Wirkungen nach außen hervortreten. Durch die Struktur der reizbaren Substanz ist hier ein Verhältnis geschaffen, welches uns auch wieder durch Vergleich mit mechanischen Konstruktionen, z. B. einer Uhr, verständlich wird. Das in wenigen Sekunden beendete Aufziehen einer Uhr ist die äußere Ursache für ihren Gang. der Stunden, Tage oder selbst Wochen dauert; die nach außen hervortretende Wirkung ist die gleichmäßige Bewegung des Zeigers. Mit der Konstruktion der Uhr hängt es zusammen, daß die durch das Aufziehen der Uhr gegebene Ursache sich erst in einem längeren Zeitraum als Wirkung ganz freimachen kann. Denn infolge der Konstruktion kann die der Feder erteilte Spannkraft sich erst dadurch, daß sie das den Zeiger treibende Räderwerk in Bewegung setzt, allmählich erschöpfen. In der Sprache der Physik würden wir sagen, die in der Ursache enthaltene, d. h. die beim Aufziehen der Uhr verbrauchte lebendige Kraft ist in der Zeit von Sekunden in Spannkraft umgewandelt worden, die gemäß der Konstruktion der Uhr erst in längerer Zeit wieder in lebendige Kraft übergehen kann.

Bei den Reizerscheinungen läßt sich ferner nicht selten beobachten, daß zwischen dem einwirkenden Reiz und dem Auftreten der Wirkung eine längere Pause liegt, die durch die inneren, der Wahrnehmung entzogenen Umsetzungen in Anspruch genommen wird. Hier spricht man dann in der Physiologie von Reiznachwirkungen und bezeichnet damit ein Gebiet, auf welchem gewöhnlich die Kausalität für uns am meisten in ein geheimnisvolles Dunkel eingehüllt ist.

Wie zeitlich, so können auch räumlich Reizursache und Wirkung weit auseinander fallen, das heißt, der Reiz trifft nur eine kleine Stelle der reizbaren Substanz, kommt aber an dieser selbst nicht zur sichtbaren Wirkung, sondern an einem unter Umständen weit abgelegenen Ort. So tritt z. B. der auf einen motorischen Nerven an seiner Austrittsstelle aus dem Rückenmark ausgeübte Reiz als Wirkung in der Kontraktion eines mehr oder minder weit abgelegenen Muskels in die Erscheinung. Hier findet also eine Reizfortpflanzung oder Reizleitung statt; es schiebt sich zwischen die Eintrittsstelle des Reizes und und den Ort der sichtbar werdenden Wirkung reizbare Substanz, in welcher durch eine Kette innerer Ursachen der Reiz umgesetzt und von dem Ort des Eintritts zum Ort der zutage tretenden Reizwirkung fortgepflanzt wird. Die Reizleitung erfolgt im allgemeinen rascher im tierischen Körper, als im pflanzlichen Protoplasma. Für die Nerven des Menschen beträgt sie z. B. 34 m in der Sekunde.

Man stellt sich vor. daß die reizbare Substanz ein in labilem Gleichgewicht befindliches System materieller, mit hohen Spannkräften ausgerüsteter Teilchen ist. In einem solchen System genügt ein geringer Anstoß eines Teilchens, um auch alle anderen Teilchen mit in Bewegung zu versetzen, indem das eine auf das andere seine Bewegung überträgt. Daraus erklärt sich noch eine letzte Form der Disproportionalität, die zwischen Reizursache und Wirkung häufig stattfindet. Ein kleiner Reizhat eine ihm gar nicht entsprechende, außerordentlich große Reizwirkung zur Folge, gleichwie ein durch einen Funken entzündetes Pulverkörnchen eine gewaltige Pulvermasse zur Explosion bringen kann. Namentlich ist

dies bei fast allen Wirkungen der Fall, die durch Reizung von Nerven hervorgerufen werden.

Ein kontrahierter Muskel, der ein schweres Gewicht hebt, führt eine Kraftleistung aus, welche unendlich die Kraft übertrifft, die bei der Reizung des Nerven wirkte, welche die Muskelkontraktion hervorrief. Und dasselbe ist der Fall, wenn sich plötzlich aus dem Ausführungsgang einer Drüse infolge Reizung ihres Nerven ein reichlicher Strom von Sekret mit seinen chemisch wirksamen Substanzen ergießt. In beiden Fällen erklärt sich die Disproportionalität zwischen Reiz und Wirkung daraus, daß der Reiz nur ein Glied in der Kette von vielen Ursachen ist, welche in der reizbaren Substanz das Zustandekommen des Reizeffektes bewirkt haben, und zwar ist es das letzte Glied in der Kette, das noch zum plötzlichen Eintritt der Wirkung erforderlich war. Wegen dieser besonderen Stellung in dem Ablauf der ganzen kausalen Verkettung wird die letzte Ursache auch als die auslösende bezeichnet, im Unterschied zu den übrigen Ursachen, welche das Ereignis oft von langer Hand her vorbereiten.

Bei der Muskelfaser sind die vorbereitenden Ursachen die durch den Blutstrom unterhaltenen Ernährungsprozesse, durch welche die bei vorausgegangenen Kontraktionen verbrauchten Stoffteile wieder ersetzt werden; bei der Drüse wird die Sekretion vorbereitet durch Aufnahme von Stoffen, welche in den Drüsenzellen zu spezifischem Sekret verarbeitet und für spätere Verwendung aufgespeichert werden.

Für den Muskel und für die Drüse spielt der dem Nerven mitgeteilte Reiz eine gleiche Rolle wie die Öffnung des Ventils bei einer geheizten Lokomotive. Ihre besondere Art zu wirken ist durch ihre Konstruktion bestimmt; die zur Ausführung von Leistungen erforderliche Kraft ist auch vorhanden, wenn durch Einfuhr und Entzündung von Heizmaterial das in den Kessel gefüllte Wasser zum Kochen erhitzt und zum Teil in Dampf mit hoher Spannung verwandelt worden ist. Obwohl so alles für die Bewegung der Lokomotive vorbereitet ist, tritt sie dennoch nicht ein, solange das Ventil, das den Dampf aus dem Kessel zu dem Räderwerk leitet, geschlossen bleibt. Ein schwacher Druck auf das Ventil wird erst die letzte oder die auslösende Ursache, um eine große, in der Einrichtung der Lokomotive schon vorbereitete Wirkung zu entfalten.

#### Die Bedeutung der vielen Ursachen.

In der vorausgegangenen Darstellung wurde häufig von mehreren Ursachen gesprochen, die für das Zustandekommen einer Veränderung notwendig sind. Indem ich dies zum Schluß noch einmal besonders hervorhebe, will ich dadurch einer mißbräuchlichen Auffassung entgegentreten, die man nicht selten mit dem Begriff der Ursache verbindet. So ist man oft bestrebt, eine Veränderung als nur durch eine einzige Ursache veranlaßt darzustellen. Besonders häufig wird dieser Irrtum in der Biologie und zumal in der Entwicklungslehre begangen.

Weil die Organismen wegen ihres zusammengesetzten Baues die Hauptfaktoren enthalten, von deren Aufeinanderwirken das Eigentümliche einer an ihnen eintretenden Veränderung abhängt, pflegt man gern zu übersehen, daß bei jeder Veränderung auch noch andere, von außen kommende Ursachen mitwirken, oder man liebt es, wenn man sie nicht übersieht, sie als etwas Nebensächliches hinzustellen. Man bezeichnet die inneren Faktoren als die "eigentlichen Ursachen", als ob es eine uneigent-

liche Ursache überhaupt geben könne, die äußeren Ursachen dagegen als Bedingungen oder Reize und glaubt, sich dadurch mit ihnen abgefunden zu haben. Man übersieht hierbei, daß doch die Bedingungen, sowie sie eintreten, somit auf den Organismus einwirken, selbst ursächlich werden, daher "äußere Ursachen" sind, und daß der Begriff Reiz nur ein besonderer Name für eine besondere Form der Kausalität ist.

Von den eine Veränderung bewirkenden Ursachen sind im Grunde genommen alle gleich notwendig; denn beim Versagen einer Ursache kann entweder die Veränderung, auch wenn sonst alles für sie vorbereitet ist, nicht eintreten, wie die Explosion von Pulver, wenn der zündende Funken ausbleibt, oder sie erfolgt in anderer Weise, als es bei Mitwirkung der ausgebliebenen Ursache geschehen sein würde. Damit eine Lokomotive sich fortbewegt, ist ebenso notwendig, wie ihre zweckentsprechende Konstruktion, die Beschaffung und Verbrennung von Heizmaterial, die Füllung des Kessels mit Wasser, die Öffnung des Ventils zur Überleitung des Dampfes auf das Räderwerk etc.

Ebenso wahr wie treffend bemerkt Lotze: "Zu jeder Wirkung ist eine Mehrheit von Ursachen nötig." "Nach dem bestimmtesten Sprachgebrauch ist Ursache nie etwas anderes als ein wirkliches Ding, dessen Eigenschaften, wenn sie mit den Eigenschaften eines anderen ebenso wirklich vorhandenen Dinges in eine bestimmte Beziehung treten, mit diesen zusammen genommen den vollständigen Grund darstellen, aus dem eine Folge hervorgeht, die hier, wegen der Wirklichkeit der Prämissen, ebenfalls ein wirkliches Ereignis, eine Ursache ist." — "Niemals kann es eine einzige Ursache einer Wirkung geben; denn wo beide Prämissen in einem Dinge vereinigt wären, könnte es kein Hindernis mehr geben, um dessentwillen die Folge zu entstehen zögerte, und so würde unverweilt alles zu einer ruhenden Eigenschaft zusammensinken."

Es ist daher ebenso irreleitend als falsch, wenn man von der Entwicklung des Eies als von einer Selbstdifferenzierung redet, wie es nicht selten geschieht, als ob das Ei alle Ursachen zu seiner Entwicklung in sich vereinigte.

Allerdings ist nichts leichter, als durch dialektische Kunstgriffe, deren man sich bei der Darstellung kausaler Verhältnisse bedienen kann, jemanden zu veranlassen, aus einem Ursachenkomplex nur eine als Ursache für eine eingetretene Veränderung anzugeben, wie es im gewöhnlichen Leben so häufig geschieht. Ich habe dies Verhältnis schon einmal bei anderer Gelegenheit durch ein Beispiel anschaulich gemacht, dessen ich mich auch hier wieder bediene:

Wir lassen vier befruchtete Eier von Rana fusca sich gleichzeitig bei vier verschiedenen Temperaturen entwickeln, das eine bei — 1 Grad C. das zweite bei — 5 Grad, das dritte bei + 15 Grad und das vierte bei — 25 Grad. Vergleichen wir am dritten Tage die vier Eier, so ist das erste noch ungeteilt, das zweite hat sich wahrscheinlich bis zur Keimblase entwickelt, das dritte zeigt schon die Medullarwülste deutlich hervortretend, das vierte ist schon ein Embryo, an welchem die Achsenorgane, Medullarrohr. Chorda, Ursegmente gebildet sind, und das Kopfende sich vom Rumpfteil absetzt. Somit sind aus den vier befruchteten und gleichzeitig während dreier verschiedener Tage in Entwicklung begriffenen Eiern vier ganz verschiedene Entwicklungsprodukte hervorgegangen, die allerdings für den Kenner der Froschentwicklung zueinander in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen als Stufen eines Entwicklungsprozesses, die der Reihe nach durchlaufen werden müssen und nur bei unserem Experiment infolge

der ungleichen Erwärmung mit ungleicher Geschwindigkeit von den einzelnen Eiern durchlaufen worden sind. Worin ist nun "die eigentliche Ursache" (causa efficiens) dafür zu suchen, daß aus den vier Froscheiern in jedem einzelnen Fall etwas anderes geworden ist? Wie ich die Sache dargestellt habe, wird niemand um die Antwort verlegen sein, und die Antwort wird ohne Zaudern lauten, daß die ungleiche Wärmezufuhr die causa efficiens ist, welche für die ungleiche Entwicklung der vier Froscheier verantwortlich zu machen ist und sie erklärt.

Als zweites Beispiel nehmen wir zwei befruchtete Froscheier und zwei frisch abgelegte Hühnereier und setzen von jeder Art eines einer Temperatur von 15°C und je eines einer Temperatur von 38°C aus. Wenn wir jetzt nach drei Tagen zusehen, so hat bei der ersten Versuchsbedingung das Froschei sich bis zu dem Hervortreten der Medullarwülste entwickelt, das Hühnerei ist unverändert geblieben, im zweiten Fall dagegen hat sich das Hühnerei schon zu einem kleinen Embryo mit pulsierendem Herz umgewandelt, während das Froschei zwar in Zellen zerlegt, aber abgestorben ist und Zerfallserscheinungen zeigt. Suchen wir auch bei diesem Experiment die Ursache dafür zu ergründen, daß die unter denselben Bedingungen befindlichen Eier sich so ungleich entwickelt haben, daß das Froschei einen Embryo liefert, wo das Hühnerei unentwickelt bleibt und umgekehrt, so wird auch jetzt niemand mit der Erklärung zaudern: die "eigentliche Ursache" ist in der verschiedenen Organisation oder Anlage der beiden Eier zu suchen.

Aus den für die zwei Beispiele gegebenen verschiedenartigen Erklärungen läßt sich leicht ein Widerspruch, wenigstens dem Anschein nach, herauskonstruieren. Man könnte uns vorhalten, daß wir dafür, daß das befruchtete, in einer Temperatur von 15°C befindliche Froschei sich in drei Tagen zu einem Embryo mit Medullarwülsten entwickelt hat, einmal die Erwärmung auf 15°C, das andere Mal dagegen die Organisation der Eizelle als die "causa efficiens" angegeben haben, das eine Mal also einen äußeren, das andere Mal einen inneren Grund; man könnte uns weiterhin fragen, welche von den beiden Ursachen nun die "wirkliche Ursache" sei. Auf diese Weise können sich zwei Disputanten, je nach der Art und Weise, wie sie den Vergleich einrichten und die Frage formulieren, bald den äußeren, bald den inneren Grund als den eigentlichen Grund des Geschehens entgegenhalten, hier die Wärme, dort die Organisation der Eizellen.

Der hierin liegende Widerspruch ist eben nur ein scheinbarer und leicht zu lösender. Da jeder Entwicklungsprozeß seinem Wesen nach, wie oben schon angeführt wurde, auf inneren und äußeren Ursachen beruht, so hat jede Veränderung, die an einer Anlage eintritt, stets in beiden ihren Grund und ist aus beiden zu erklären. Bei einer allgemeinen und erschöpfenden Untersuchung eines Entwicklungprozesses ist es daher ebenso falsch, wenn ich die Ursache in das Ei, als wenn ich sie außerhalb desselben verlegen wollte, da der ganze oder volle Grund stets in beiden ruht. Anders liegt die Sache, wenn ich im konkreten, der Beurteilung vorliegenden Fall den einen oder andern Grund als eine für die Urteilsbildung nicht erforderliche Größe bei Seite setzen kann. Die inneren Ursachen kommen nicht in Betracht, wenn ich den Grund für die Verschiedenheiten der bei ungleichen Temperaturen ungleich entwickelten Froscheier wissen will; denn ich mache hier mit Recht die auf anderen Erfahrungen beruhende Voraussetzung, daß die zum Versuch benutzten Froscheier ein gleichartiges Material mit durchaus gleichen Anfangseigenschaften ausmachen, und daß sie sich daher

bei gleicher Temperatur auch gleich entwickelt haben würden. Folglich können die später zur Erscheinung kommenden Verschiedenheiten nur durch die ungleiche Erwärmung in die Eier hineingetragen sein.

Und umgekehrt kann ich in dem Experiment, in welchem Froschund Hühnereier bei gleicher Temperatur gezüchtet wurden, bei den sich zeigenden Verschiedenheiten den äußeren Grund unberücksichtigt lassen, weil die Versuchsbedingungen genau die gleichen sind: der Erklärungsgrund ist dann allein im Ei zu suchen.

## Unterschiede zwischen Maschinenwesen und Organismus, zwischen Mechanischem und Organischem.

Bei unserer Erklärung der Reizwirkungen haben wir zur Veranschaulichung häufig auf die Vorgänge verwiesen, wie sie in komplizierter gebauten Maschinen und mechanischen Kunstwerken (in einer Dampfmaschine, einem Mühlwerk, einer Uhr oder Spieldose) ablaufen. Da liegt es ziemlich nahe, sich die Frage vorzulegen, aus welchem Grunde man nicht auch bei der Maschine von Reiz, Reizwirkung und Reizbarkeit spricht.

In der Tat denkt man so wenig an eine derartige Gebrauchsweise der genannten Worte, sowohl im gewöhnlichen Leben, als in der Wissenschaft, daß man, wo es geschähe, es sehr auffällig empfinden würde. Schopenhauer nennt ja geradezu den Reiz als die das organische Leben beherrschende Form der Kausalität, und auch Sachs definiert in diesem Sinne ganz mit Recht das Wort Reizbarkeit "als die nur den lebenden Organismen eigentümliche Art, auf Einwirkungen, welche dieselben treffen, zu reagieren."

Es muß dies doch wohl darin seinen Grund haben, daß zwischen der Konstruktion einer Maschine und den durch sie ermöglichten Wirkungsweisen einerseits und der Organisation der lebenden Substanz und den durch sie ermöglichten Prozessen andererseits noch ein wesentlicher Unterschied besteht. Denselben hier in das rechte Licht zu setzen, scheint uns um so notwendiger, als in unseren Tagen ja mehrfach das Bestreben zu Tage tritt, den Organismus als ein Maschinenwesen zu verstehen und das Organische als ein Mechanisches aus den einfachen Grundprinzipien der Mechanik zu erklären. Es soll aber jeder Anschein vermieden werden, als ob durch unsere Vergleiche mit Maschinen einer derartigen Auffassung gehuldigt würde, und soll im Gegenteil, wenn auch nur kurz und im allgemeinen, gezeigt werden, daß sehr wesentliche Unterschiede zwischen einem Organismus und einem Maschinenwesen bestehen.

Eine Maschine kann nur eine oder höchstens wenige bestimmte Verrichtungen in einer unabänderlich in ihrer bestimmten Konstruktion festgelegten Weise ausführen. Ihre einzelnen Konstruktionsteile können sich nicht selbsttätig auswechseln, neue Kombinationen eingehen und sich für verschiedene Verrichtungen, wechselnden Verhältnissen entsprechend, einstellen. Die Maschine kann daher nicht auf beliebige äußere Eingriffe in einer zweckentsprechenden, vielseitigen Weise reagieren. Der Organismus dagegen ist kraft seines Baues hierzu imstande; wie denn schon die einfache Zelle als das Urbild eines Organismus gegen Wärme und Licht, sowie gegen alle Arten mechanischer und chemischer Einflüsse irritabel ist und durch sie zu den mannigfachsten Lebensäußerungen veranlaßt wird. In der Maschine entwickelt sich ein in ganz be-

stimmter Richtung gebundenes, im Organismus ein außerordentlich freies, vielseitiges Spiel der Kräfte.

Der Unterschied läßt sich durch einen Vergleich anschaulicher machen. Maschinenwesen und Organismus verhalten sich wie eine für viele Melodien eingerichtete Spieldose und der lebendige, menschliche Kehlkopf mit dem zugehörigen Lungengebläse nebst Nerven- und Muskelapparat. Beide können viele Lieder hervorbringen, aber in wie grundverschiedener Bei der Spieldose ist je nach ihrer Konstruktion für jede Melodie entweder eine besondere, mit Stiften versehene Walze oder eine Scheibe mit Einschnitten erforderlich. Bei jeder Melodie muß jedes Mal besonders eine Walze oder Scheibe eingestellt werden. Der Kehlkopf dagegen zeigt keine, für bestimmte Melodien fest vorgebildete Einrichtungen, er erzeugt die Töne willkürlich durch verschiedenartige, unter der Herrschaft von Willensimpulsen erfolgende Erschlaffung und Anspannung der Stimmbänder, wobei durch die Stimmritze die Luft bald stärker, bald schwächer in ebenfalls vielfach variierter Weise hindurchgepreßt wird. Beherrscht vom Nervenapparat, vermag er die Töne in jeder beliebigen Kombination zu Melodien zu verbinden, was die Spieldose nicht kann, da in ihr die den Ton erzeugenden Stiftchen für jedes Lied immer in einer festen Anordnung gegeben sind. Er kann den Ton bald leise, bald stark singen, er kann Tempo und Rhythmus ändern und überhaupt Effekte durch die verschiedenartigsten Kunstmittel erzielen, durch welche in eine Melodie, wie man sich ausdrückt, erst Seele hineingelegt wird. Die Spieldose verfügt nicht frei über die Mittel zur Hervorbringung, Kombinierung, Modulierung der Töne, über Rhythmus, Stärke und Ausdruck der Melodie, wie es einzig und allein nur der Organismus vermag.

Hierzu kommt ein zweiter Unterschied. Wenn durch einen Reiz der Organismus eine Veränderung erfahren, eine Drüse zum Beispiel das in ihr zur Abscheidung vorbereitete Sekret abgesondert hat, oder der Muskel durch längere Tätigkeit in seiner Struktur alteriert und ermüdet ist, so trägt er in sich das Vermögen, nach einiger Zeit der Ruhe wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückzukehren, so daß nun derselbe äußere Reiz wieder eine zu gleicher Veränderung fähige Substanz vorfindet. Die Drüse speichert wieder Sekret in sich auf, der vom Blut durchsrömte Muskel erholt sich wieder von seiner Ermüdung und ist so imstande, wieder genau dieselben Leistungen wie früher hervorzubringen. Maschine dagegen besitzt nicht in ihrer Konstruktion die Mittel, schadhaft gewordene Konstruktionsteile auszuschalten und gegen neue einzuwechseln, sie, wenn es nötig ist, mit Oel zu schmieren, Staub und andere Schädlichkeiten zu entfernen, die als Betriebskraft verwendbaren chemischen Stoffe nach Erfordernis von außen selbsttätig zu beziehen und an die geeigneten Verbrauchsstellen zu befördern. Die Maschine braucht daher einen Menschen als Betriebsleiter, der sie mit allem, was sie sich nicht beschaffen

kann, versorgt.

Wenn schon in allen diesen Beziehungen ein ungeheurer Gegensatz im Wesen der Maschine und des Organismus besteht, so wird er doch noch erheblich vergrößert durch einen dritten Unterschied, der im Vermögen des Zellenorganismus gegeben ist, sich in zwei oder mehr Tochterorganismen durch Fortpflanzung zu vermehren. Zunächst wenigstens ist es nach unseren gegenwärtigen Kenntnissen eine ungeheuerliche Vorstellung, eine Maschine zu konstruieren, die durch Vervielfältigung ihrer Maschinenteile imstande sein könnte, sich in zwei Maschinen zu teilen.

Aus allen diesen Gründen bezeichnet man mit richtigem Takt auch die vollkommenste und in Tätigkeit gesetzte Maschine doch nie als ein lebendiges Wesen, sondern reserviert die Eigenschaft des Lebens nur dem Organismus; und deswegen spricht man auch nur beim Organismus von Reizbarkeit, von Reizursachen und Reizwirkungen. Deswegen ist es aber auch ein ganz verfehltes Bestreben, sich einzubilden, nach den Prinzipien der Mechanik einen Organismus begreifen zu können.

In einer Maschine lassen sich in der Tat die auf ihrer Konstruktion beruhenden Wirkungen aus den im Zusammenhang erfolgenden Bewegungen von Walzen, Rädern, Hebeln und anderen Konstruktionsteilen nach einfach mechanischen Prinzipien erklären. Im Organismus dagegen beruhen seine Wirkungen vorzugsweise auf den chemischen Prozessen seiner außerordentlich zahlreichen und verschiedenartigen chemischen Bestandteile, gehören also einem Gebiet an, das zurzeit noch weit entfernt ist, einen Bestandteil der Mechanik auszumachen. Während in der Maschine die Wirkungen durch die Konstruktion der fest verbundenen Teile, die sich nicht gegen einander selbständig auswechseln können, unabänderlich festgelegt sind, können in einem Organismus, weil in ihm chemische Kräfte die Herrschaft führen, die Strukturteile seines Baues sich verändern in mannigfacher Weise, es können sich unter den zahlreichen organischen Stoffen einzelne durch wechselnde Wahlverwandtschaften ohne Zerstörung des Organismus umsetzen. So kann sich auf der prinzipiell verschiedenen Grundlage das freiere Spiel der Kräfte entfalten, welches allem Maschinenwesen durchaus fremd ist.

"Nur das Leben besitzt eine systematisierte Verwendung chemischer Prozesse und unterscheidet sich dadurch auch nach anderer Seite hin von allen bisherigen Hervorbringungen unserer menschlichen Technik." (Lotze.)

#### Literatur VI.

- 1) Driesch, H., Die Maschinentheorie des Lebens. Biol. Zentralbl. Bd. XVI. 1896.
- 2) Herbst, Curt, Über die Bedeutung der Reizphysiologie für die kausale Auffassung von Vorgängen in der tierischen Ontogenese, Biol. Zentralbl. Bd. XIV u. XV. 1894-95.
- 3) Hertwig, Oscar, Mechanik und Biologie. Zweites Heft der Zeit- und Streitfragen der Biologie. 1897. (Der Begriff der Kausalität, p. 39.)
  4) Lotze, Hermann, Leben, Lebenskraft. Wagners Handwörterbuch d. Physiol. Bd. I.
- 5) Derselbe, Allgemeine Physiologie des körperlichen Lebens. Leipzig 1851.
- 6) Sachs, Julius, Vorlesungen über Pflanzenphysiologie. 34. Vorlesung. Leipzig 1882.
- 7) Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung. Sämtliche Werke. Bd. I, II, III. Herausgegeben von Frauenstädt, Leipzig 1881.

#### SIEBENTES KAPITEL.

### IIIb. Untersuchung der einzelnen Reizarten.

Ob ein Protoplasmakörper reizbar ist und auf Veränderungen seiner Umgebung reagiert, sind wir gewöhnlich nicht imstande wahrzunehmen. Die meisten Reizwirkungen bleiben uns verborgen. Am deutlichsten sichtbar werden sie uns in den Fällen, in denen das Protoplasma durch auffällige Veränderungen seiner Form oder durch Bewegungen den Reiz beantwortet. Aber wie schon hervorgehoben wurde, ist dies nur ein beschränktes, kleines Gebiet der Reizwirkung, wenn auch für den Forscher das wichtigste, weil hier die Untersuchung angreifen kann. Infolgedessen werden wir denn auch im Folgenden hauptsächlich zu untersuchen haben, wie das Protoplasma auf die oben (S. 134) angeführten 5 Gruppen von Reizursachen durch Bewegungen antwortet. Dieser Umstand hat mich auch veranlaßt, bei der Besprechung der Lebenseigenschaften der Elementarorganismen die Kontraktilität vor der Reizbarkeit zu betrachten.

#### I. Thermische Reize.

Eine der wesentlichsten Bedingungen für die Lebenstätigkeit des Protoplasmas ist die Temperatur der Umgebung. Es gibt eine obere und eine untere Grenze derselben, deren Ueberschreitung in allen Fällen den sofortigen Tod des Protoplasmas zur Folge hat. Die Grenze ist allerdings nicht immer ein und dieselbe für alle Protoplasmakörper. Einige vermögen einen geringeren, andere einen größeren Widerstand extremeren Temperaturgraden entgegenzusetzen.

Das Maximum der Wärme bewegt sich gewöhnlich für tierische und pflanzliche Zellen um 40° C herum. Schon eine Einwirkung von wenigen Minuten genügt, um im Protoplasma Verquellungen und Gerinnungen und dadurch eine Zerstörung der reizbaren Struktur und des Lebens überhaupt hervorzurufen. Amöben, in Wasser von 40° C gebracht, sterben sofort ab, indem sie ihre Pseudopodien einziehen und "sich in eine kugelförmige, scharf und doppelt konturierte Blase umwandeln, welche einen großen, trüben, in durchfallendem Licht bräunlich aussehenden Klumpen einschließt," (Kühne VII 1864) Die gleiche Temperatur hat, wie man sich kurz ausdrückt, den "Wärmetod" bei Aethalium septicum unter eintretender Koagulation zur Folge. Für Actinophrys dagegen liegt die Grenze, wo augenblicklicher Tod eintritt, bei 45° und für Zellen von Tradescantia und Vallisneria erst bei 47-48° C (Max Schultze I 1863)

Auf viel höhere Temperaturen ist das Protoplasma bei einzelnen Organismen angepaßt, die in heißen Quellen vegetieren. Im Karlsbader

Sprudel fand Cohn Leptothrix und Oscillarien bei 53°C und Ehrenberg beobachtete ebenso Algenfilze in warmen Quellen von Ischia. Aber auch damit ist die oberste Temperaturgrenze, bei welcher sich lebende Substanz eine Zeit lang zu erhalten vermag, noch nicht erreicht. Denn endogene Sporen von Bazillen, welche außerordentlich derbe Hüllen besitzen, bleiben keimfähig, wenn sie vorübergehend in Flüssigkeit auf 100° erhitzt werden; manche ertragen 105° bis 130° (de Bary VII 1885, S. 41). Trockene Hitze von 140° vernichtet mit Sicherheit alles Leben erst bei dreistündiger Einwirkung.

Viel schwieriger als die obere ist die untere Temperaturgrenze, durch welche unmittelbar der "Kältetod" herbeigeführt wird, zu bestimmen. Im allgemeinen wirken Temperaturen unter 0° weniger schädlich auf das Protoplasma ein, als hohe Temperaturen. Bei Echinodermeneiern, die sich in den Vorstadien zur Teilung befinden, wird zwar der Teilungsprozeß momentan unterbrochen, wenn sie in eine Kältemischung von — 2 bis — 3° C gebracht werden (Hertwig VII 1890), spielt sich aber in normaler Weise weiter ab, wenn man die Eier nach viertelstündiger Dauer der Abkühlung langsam wieder erwärmt. Ja selbst bei zweistündiger Abkühlung erfährt ein großer Teil der Eier keine andauernde Schädigung. Pflanzenzellen können gefrieren, so daß Eiskrystalle im Zellsaft anschießen, und zeigen, wenn sie allmählich aufgetaut werden, wieder das Phänomen der Protoplasmaströmung (Kühne VII 1864).

Durch das plötzliche Gefrieren treten im Protoplasma von Pflanzenzellen erhebliche Formveränderungen ein, werden aber beim Auftauen wieder rückgängig gemacht. Als KÜHNE (VII 1864) Tradescantiazellen in einer Kältemischung von - 14° C etwas länger als 5 Minuten gefrieren ließ, fand er bei der Untersuchung in Wasser an Stelle des normalen Protoplasmanetzes eine große Zahl gesonderter, runder Tropfen und Klümpchen. Diese begannen aber schon nach wenigen Sekunden eine lebhafte Bewegung zu zeigen, nach einigen Minuten sich zu verbinden und bald wieder in ein Netzwerk, das lebhafte Strömung zeigte, überzugehen. Einen zweiten Versuch beschreibt KÜHNE in folgender Weise: "Legt man ein Präparat mit Tradescantiazellen mindestens während einer Stunde in einen mit Eis auf 00 abgekühlten Raum, so zeigt ihr Protoplasma bereits eine Neigung zum Zerfallen in einzelne Tröpfchen. Wo noch ein Netzwerk existiert, ist es aus außerordentlich feinen Fäden gebildet, die nur stellenweise mit größeren Kugeln und Tropfen besetzt sind. Viele freie Kugeln befinden sich unabhängig davon in der Zellflüssigkeit, wo sie unter lebhaften, zuckenden Bewegungen, ohne ergiebige Ortsbewegungen zu machen, sich um ihre Achse drehen. Wenige Minuten später vereinigen sich jedoch diese freien Kugeln mit den feinen Fäden oder verschmelzen mit anderen daran hängenden Kugeln, bis das Bild des fließenden Protoplasmanetzes völlig wieder hergestellt ist."

Bei den Pflanzen ist im allgemeinen die Widerstandskraft gegen Kälte um so größer, je wasserärmer die Zellen sind: lufttrockene Samen und Winterknospen, deren Zellen fast rein protoplasmatisch sind, können sehr hohe Kältegrade ertragen, während junge Blätter mit ihren saftigen Zellen schon bei Nachtfrösten absterben. Doch auch die verschiedene spezifische Organisation der einzelnen Pflanzen, resp. ihrer Zellen, bedingt eine sehr ungleiche Widerstandskraft gegen Kälte, wie die tägliche Erfahrung lehrt (Sachs VII 1865).

Außerordentlich hohe Kältegrade können Mikroorganismen aushalten. Wie Frisch fand, wird die Entwicklungsfähigkeit von Bacillus anthracis

sowohl von Sporen als auch von vegetativen Zellen nicht beeinträchtigt, wenn sie bei —  $110\,^{\rm o}$  C. in Flüssigkeit eingefroren und nachher wieder aufgetaut werden.

Noch ehe die oben für einzelne Fälle näher angegebenen, extremen Temperaturgrenzen erreicht werden, welche den unmittelbaren Wärmeoder Kältetod des Protoplasmas zur Folge haben, tritt schon zuvor eine Erscheinung ein, welche man als Wärmestarre oder Wärmetetanus und als Kältestarre bezeichnet. Man versteht darunter einen Zustand. in welchem die Eigenschaften des Protoplasmas, in denen sich sein Leben betätigt, namentlich alle Bewegungserscheinungen, aufgehoben sind, so lange eine bestimmte Temperatur einwirkt, aber bei geeigneter Veränderung derselben nach einer Periode der Erholung wiederkehren. Die Kältestarre stellt sich gewöhnlich bei Temperaturen ein, die sich um 0° herum bewegen; die Wärmestarre erfolgt einige Grade tiefer als das Wärmemaximum beträgt, bei welchem das Protoplasma sofort abstirbt. In beiden Fällen verlangsamt sich die Protoplasmabewegung mehr und mehr und hört bald Amöben, Rhizopoden, weiße Blutkörperchen ziehen ihre Ausläufer ein und wandeln sich in kugelige Klümpchen um. Pflanzenzellen gewinnen häufig das schon oben mit den Worten von KÜHNE beschriebene Langsame Erhöhung der Temperatur bei Kältestarre, Erniedrigung derselben bei Wärmestarre läßt die Lebenserscheinungen zur Norm Hält freilich der Starrezustand lange Zeit an, so kann er zum Tode führen, und zwar wird durchgängig Kältestarre viel länger und besser als Wärmestarre vertragen. Beim Absterben gerinnt und trübt sich das Protoplasma und beginnt unter Quellungserscheinungen zu zerfallen.

Zwischen Kälte- und Wärmestarre liegt ein Gebiet, in welchem sich je nach der Höhe der Temperatur die Lebensprozesse mit ungleicher Intensität abspielen. Namentlich sind es die Bewegungen, welche sich mit verschiedener Schnelligkeit vollziehen. Sie nehmen bei Steigerung der Wärme bis zu einem bestimmten Maximum zu, welches mit einem bestimmten Temperaturgrad zusammenfällt, den man als Temperaturoptim um bezeichnet. Dasselbe liegt immer mehrere Grad unter der Temperaturgrenze, bei welcher die Wärmestarre erfolgt. Wenn die Erwärmung noch über das Temperaturoptimum hinaus wächst, so hat sie eine immer mehr zunehmende Verlangsamung der Protoplasmabewegung zur Folge, bis endlich der Punkt erreicht ist, an welchem der Starrezustand einsetzt.

Ein wichtiges Objekt, an welchem man den Einfluß der Erwärmung studiert hat, sind die weißen Blutkörperchen, wobei man sich am besten des heizbaren Objekttisches von Max Schultze oder des Sachsschen Wärmekastens bedient. Im frisch entleerten Tropfen Blut zeigen sie kugelige Gestalt und sind bewegungslos; unter den entsprechenden Vorsichtsmaßregeln erwärmt, beginnen sie langsam Pseudopodien auszustrecken und sich fortzubewegen; ihre Formveränderung wird um so lebhafter, je mehr die Temperatur bis zu dem jeweiligen Optimum zunimmt. Bei Myxomyzeten, Rhizopoden und Pflanzenzellen äußert sich die Zunahme der Erwärmung in einer Beschleunigung der Körnchenströmung. So legten nach Messungen von Max Schultze (I 1863) die Körnchen bei den Haarzellen von Urtica und Tradescantia bei gewöhnlicher Temperatur einen Weg von 0,004—0,005 mm in der Sekunde zurück, bei Erwärmung bis auf 35°C. einen Weg von 0,009 mm in der Sekunde. Bei Vallisneria ließ sich die Zirkulation bis 0,015 mm und bei einer Charaart sogar bis 0,04 mm in

der Sekunde beschleunigen. Zwischen langsamer und beschleunigter Bewegung kann die Differenz so groß sein, daß im ersten Falle die Länge eines Fußes etwa in 50 Stunden, im zweiten Falle in einer ½ Stunde durchlaufen wird.

Nägeli (V 1860) hat für die Geschwindigkeitszunahme der Körnchenströmung in den Zellen von Nitella bei Zunahme der Temperatur folgende Werte erhalten: Um einen Weg von 0,1 mm zurückzulegen, brauchte die Plasmaströmung 60 Sekunden bei 1° C., 24 Sekunden bei 5° C., 8 Sekunden bei 10° C., 5 Sekunden bei 15° C., 3,6 Sekunden bei 20° C., 2,4 Sekunden bei 26° C., 1,5 Sekunden bei 31° C., 0,65 Sekunden bei 37° C. Aus diesen Zahlen geht hervor, daß "die Zunahme der Geschwindigkeit für jeden folgenden Grad einen kleineren Wert darstellt" (Nägeli, Velten.)

Bemerkenswert ist endlich noch das Verhalten der Protoplasmakörper gegen plötzliche, größere Temperaturschwankungen und zweitens gegen einseitige oder ungleiche Erwärmung.

Die Temperaturschwankungen können entweder positive oder negative sein, d. h., sie können auf einer Erhöhung oder Erniedrigung der Temperatur beruhen; die Folge eines solchen größeren, thermischen Reizes ist vorübergehender Stillstand der Bewegung. Nach einiger Zeit der Ruhe kehrt die Bewegung wieder und nimmt dann die der Temperatur entsprechende Geschwindigkeit an. (Dutrochet, Hofmeister, De Vries.) Velten (VII 1876) bestreitet die Richtigkeit dieser Beobachtungen. Nach seinen Experimenten rufen Temperaturschwankungen innerhalb der Grenzwerte weder eine Sistierung, noch eine Verlangsamung der Protoplasmabewegung hervor, sondern es wird sofort die der betreffenden Temperatur zukommende Geschwindigkeit herbeigeführt.

Über die Folgen ungleicher Erwärmung hat STAHL (VII 1884) sehr interessante Versuche an den Plasmodien von Myxomyceten angestellt. Wenn an solchen, während sie sich netzartig auf einer Unterlage ausgebreitet haben, nur ein Teil abgekühlt wird, so wandert das Protoplasma aus dem abgekühlten Teil allmählich in den wärmeren hinüber; der eine Teil des Netzes schrumpft ein, der andere schwillt an. Man kann den Versuch in der Weise vornehmen, daß man 2 Bechergläser dicht nebeneinander stellt und das eine mit Wasser von 7°, das andere mit Wasser von 30° Wärme füllt, und über ihre sich berührenden Ränder einen nassen Papierstreifen, auf welchem sich ein Plasmodium ausgebreitet hat, in der Weise legt, daß das eine Ende in das kühlere, das andere in das wärmere, auf konstanter Temperatur erhaltene Wasser taucht. Nach einiger Zeit ist das Plasmodium durch zweckentsprechendes Einziehen und Ausstrecken seiner Protoplasmafäden nach dem ihm zusagenden Medium hinübergekrochen.

In dieser Weise führen frei lebende Protoplasmakörper wohl überhaupt Bewegungen aus, die den Stempel des Zweckmäßigen an sich tragen, weil sie zugleich zur Erhaltung des Organismus dienen. Die Lohblüte wandert im Herbst infolge der Abkühlung der Luft mehrere Fuß tief in die wärmeren Schichten des Lohhaufens hinein, um dort zu überwintern. Im Frühjahr erfolgt dann wieder bei eingetretener Erhöhung der Lufttemperatur die Bewegung in entgegengesetzter Richtung nach den nun wieder mehr erwärmten oberflächlichen Schichten.

Überhaupt wird durch das Maß der Temperatur der ganze Lebensprozeß der Zelle, die chemische Arbeit, die in einer bestimmten Zeiteinheit von ihr geleistet wird, der Stoffansatz und -Umsatz, infolgedessen das Wachstum und die Teilung der Zelle beeinflußt. Mit großer Genauigkeit läßt sich dies nachweisen, wenn man befruchtete Eizellen sich bei verschiedenen Graden entwickeln läßt, wie ich eine derartige Versuchsreihe an den Eiern von Rana fusca und R. esculenta ausgeführt habe. Von einem bestimmten Optimum an nimmt mit jedem Grad, welchen die Temperatur abnimmt, proportional auch die Teilungsgeschwindigkeit des Eies ab. So trat bei Froscheiern, die sich bei 24° entwickelten, die erste Teilung nach 2 Stunden 10 Minuten, die zweite Teilung nach 2 Stunden 40 Minuten und die dritte Teilung nach 3 Stunden 25 Minuten auf, bei welchen Angaben die Zeit immer von der Vornahme der Befruchtung an gerechnet ist. Bei einer Temperatur von 15° dagegen schickten sich die Eier zur ersten Teilung erst nach 3 Stunden, zur zweiten Teilung nach 4 Stunden 10 Minuten und zur dritten Teilung nach 5 Stunden 35 Minuten an. Hier ist also im Vergleich zu den bei 24° erhaltenen Werten die erste Teilung um 50, die zweite um 90 und die dritte um 130 Minuten später als die ihr entsprechende Teilung bei höherer Temperatur eingetreten.

In noch beträchtlich rascherem Tempo nimmt die Geschwindigkeit des Entwicklungsprozesses innerhalb der niederen Temperatur von 7° bis 2° ab. Denn bei 5° wird die erste Furche nach 9 Stunden 15 Minuten, die zweite nach 14 Stunden 50 Minuten und die dritte nach 18 Stunden 25 Minuten bemerkbar. — Bei 3° ist der Prozeß noch in viel erheblicherem Maße verlangsamt. Denn wir erhalten für die erste, zweite und dritte Teilung die Werte: 12 Stunden, 18 Stunden 15 Minuten, 26 Stunden. Bei 3° Wärme hat die Entwicklung bis zur dritten Teilung siebenmal mehr Zeit erfordert als bei 24°.

Indem durch die Wärme der Teilungsrhythmus der Zellen in so hohem Maße beeinflußt wird, werden mit der Vermehrung der Zellen in beschleunigter Weise die allergrößten Entwicklungsdifferenzen zwischen Embryonen hervorgerufen, die ihre Entwicklung gleichzeitig, aber bei verschiedenen Temperaturen begonnen haben.

Durch eine systematisch durchgeführte Untersuchung habe ich für die Eier von Rana fusca und Rana esculenta nachweisen können, wie ein bestimmtes Stadium der Entwicklung für jeden Temperaturgrad eine verschiedene, genau normierte Zeitdauer zu seiner Vollendung gebraucht, und wie infolgedessen durch Erhöhung und Erniedrigung der Temperatur die allergrößten Entwicklungsdifferenzen hervorgerufen werden können.

Zur Veranschaulichung des Verhältnisses diene Fig. 97. Sie zeigt uns vier Froscheier, die seit der Vornahme der künstlich ausgeführten Befruchtung genau drei Tage alt, dabei aber in ihrer Entwicklung sehr ungleich weit vorgerückt sind. Denn das erste Ei hat eben die Gastrulation beendet, das zweite hat die Medullarplatte entwickelt, deren Ränder sich als Medullarwülste über die Oberfläche deutlich zu erheben beginnen. Das dritte hat sich schon zur Länge von 5 mm gestreckt. Hinten ist das Schwanzende, vorn der Kopf abgesetzt, an welchem sich die Haftnäpfe bereits angelegt haben und die Kiemen als kleine Höcker hervorsprossen. Der vierte Embryo hat im Vergleich zum dritten eine Längenzunahme von 2,5 mm erfahren; ist also 7,5 mm lang geworden. Die Kiemenhöcker sind zu ansehnlichen Büscheln ausgewachsen; der 3,5 mm lange Ruderschwanz hat sich in einen aus Chorda, Rückenmark und vielen Muskelsegmenten zusammengesetzten Achsenteil und in einen dünnen, durchsichtigen Flossensaum gesondert.

Die erheblichen Differenzen in der Entwicklung der vier Eier sind einzig und allein dadurch hervorgerufen worden, daß das erste sich bei

einer konstanten Wassertemperatur von 10°C, das zweite bei 15°C, das dritte bei 20°C und das vierte bei 24°C entwickelt hat. Um das Stadium, welches bei 24°C schon am Ende des dritten Tages eintritt, zu erreichen, braucht das Ei von Rana fusca bei 10°C 13—14 Tage, bei 15°C 7 Tage, bei 20°4 Tage.

Wenn ich oben hervorhob, daß durch die Temperatur besonders die chemische Arbeit in der Zelle beeinflußt wird, so läßt sich dieser Aus-

spruch in unserem Beispiel noch etwas genauer präzisieren. Beim Wachstum und der Teilung der Zellen erfährt die Kernsubstanz, besonders ihr Chromatin, wie später beim Studium der Karyokinese noch festgestellt werden wird. eine ganz gesetzmäßige Zunahme und zwar vermehrt sie sich beim Furchungsprozeß und in der weiteren Entwicklung in geometrischer Progression mit dem Quotienten 2. Da nun VAN'T HOFF und ERNST COHEN in ihren Studien zur chemischen Dynamik, besonders in dem Abschnitte "Einfluß der Temperatur auf die chemische Reaktion" nachgewiesen haben,

Temperaturunterschiede auf die Reaktionsgeschwindigkeit chemischer Vorgänge Fig. 97. Vier Froscheier, welche sich nach der Befruchtung drei Tage entwickelt haben.

A Ei auf dem Gastrulastadium mit rundem Blastoporus, entwickelt bei 10° C.

B Ei mit Medullarplatte, deren Ränder zu Medullarwülsten erhoben sind, entwickelt bei 15° C. C Embryo mit kleinen Kiemenhöckern, entwickelt bei 20° C.

D Embryo mit Kiemenbüscheln und langem Ruderschwanz, entwickelt bei 24° C.

einen gesetzmäßigen Einfluß ausüben, welcher sich in einer mathematischen Formel zum Ausdruck bringen läßt, scheint mir folgende Erklärung sehr nahe zu liegen:

Die Beschleunigung des Entwicklungsprozesses bei höheren Temperaturen beruht in erster Linie darauf, daß die komplizierten Nukleinverbindungen etc. im chemischen Laboratorium der Zelle in einer gewissen Proportion zum Wärmegrad schneller gebildet werden, während bei Abnahme der Temperatur die chemische Arbeit verlangsamt und schließlich ganz zum Stillstand gebracht wird.

Natürlich werden hierbei auch noch andere chemische Prozesse und andere Vorgänge, die ich allerdings für minder wichtig halte. an dem Zustandekommen des Gesamtresultates nebenher mitwirken.

#### II. Lichtreize.

Wie die Wärme wirkt auch das Licht in vielen Fällen als Reiz auf tierisches und pflanzliches Protoplasma ein. Es ruft charakteristische Gestaltsveränderungen an einzelnen Zellen und bestimmte Bewegungsrichtungen an frei lebenden, einzelligen Organismen hervor. Namentlich die Untersuchungen der Botaniker haben auf diesem Gebiete interessante Ergebnisse zutage gefördert.

Plasmodien von Aethalium septicum breiten sich nur im Dunkeln auf der Oberfläche der Lohe aus, während sie sich im Lichte in die Tiefe derselben zurückziehen. Wenn man auf ein Plasmodium, das auf einer Glasscheibe zierliche Netze gebildet hat, einen Lichtstrahl in einem beschränkten Bezirk auffallen läßt, so strömt alsbald das Protoplasma von den belichteten Stellen hinweg und sammelt sich in den beschatteten an (Barenezki, Stahl VII 1884).

Pelomyxa palustris, ein amöbenartiger Organismus, führt im Schatten durch Einziehen und Ausstrecken breiter Pseudopodien lebhafte Bewegungen aus. Wenn sie von einem mäßig starken Lichtstrahl getroffen wird, zieht sie plötzlich alle Pseudopodien ein und wandelt sich zu einem kugeligen Körper um. Erst nach einer Zeit der Ruhe kehrt im Schatten allmählich die amöboide Bewegung wieder. "Wenn dagegen das Dunkel ganz allmählich (etwa innerhalb 1/4 Stunde) durch Tageslicht wachsender Helligkeit vertrieben wird, bleibt die Reizwirkung aus, ebenso wenn nach längerer Beleuchtung plötzlich verdunkelt wird" (Engelmann VII 1879).

Sehr lebhaft reagieren auf Licht die sternförmigen Pigmentzellen vieler Wirbellosen und Wirbeltiere, welche in der Literatur unter dem Namen der Chromatophoren (Brücke VII 1854, Pouchet VII 1874) bekannt und die Ursache für den oft augenfälligen Farbenwechsel vieler Fische, Amphibien, Reptilien und Cephalopoden sind. Im Licht nimmt z. B. die Haut der Frösche eine hellere Färbung an. Es rührt dies daher, daß schwarze Pigmentzellen, die sich mit reichlich verzweigten Ästen in der Lederhaut ausgebreitet hatten, unter dem Reiz des Lichtes sich zu kleinen, schwarzen Kugeln zusammengezogen haben. Indem sie selbst weniger auffällig werden, kommen außerdem noch vorhandene, grün und gelb gefärbte und sich nicht kontrahierende Pigmentzellen besser zur Geltung.

Ferner erfahren unter dem Einfluß des Lichtes die Pigmentzellen der Retina auffällige Formveränderungen, und zwar sowohl bei den Wirbeltieren (Boll), als auch bei den Wirbellosen, z. B. im Cephalopodenauge (RAWITZ VII 1891).

Von vielen einzelligen, durch Flimmern oder Geißeln sich fortbewegenden Organismen, Flagellaten, Infusorien, Schwärmsporen von Algen etc. ist es eine bekannte Erscheinung, daß sie sich mit Vorliebe an der nach dem Fenster gekehrten, diffus beleuchteten Seite des Zuchtglases anhäufen oder umgekehrt. Sehr überzeugend ist ein einfaches, von Nägell (V 1860) angestelltes Experiment. Eine drei Fuß lange Glasröhre wird mit Wasser, in welchem sich grüne Algenschwärmer (Tetraspora) befinden, gefüllt und senkrecht aufgestellt. Wenn man nun die Röhre mit schwarzem Papier umwickelt mit Ausnahme des unteren Endes, auf welches man Licht einfallen läßt, so haben sich in diesem nach einigen Stunden alle Algenschwärmer versammelt, so daß der übrige Teil der Röhre farblos geworden ist. Umwickelt man jetzt das untere Ende, läßt dagegen das obere Ende frei, so steigen allmählich alle Schwärmsporen nach diesem empor und sammeln sich an der Oberfläche des Wassers an.

In hohem Grade ist Euglena viridis gegen Licht empfindlich (Fig. 79 A). Wird in einem auf den Objektträger gebrachten Wassertropfen, der Euglenen enthält, ein nur kleiner Teil beleuchtet, so häufen sich alle Individuen binnen kurzem im Lichtbezirk an, der, um einen

Ausdruck von Engelmann (VII 1882) zu gebrauchen, wie eine Falle wirkt. Besonders interessant aber wird dieses Versuchsobjekt noch dadurch, daß die Lichtperzeption nur an einen ganz bestimmten, kleinen Teil des Körpers gebunden ist. Jede Euglena besteht aus einem größeren, hinteren, chlorophyllführenden Teil und dem geißeltragenden, farblosen Vorderende, an welchem sich ein roter Pigmentfleck findet. Nur wenn dieses Vorderende vom Lichtstrahl getroffen oder verdunkelt wird, reagiert der Organismus durch veränderte Richtung seiner Bewegung (Engelmann). Ein Teil des Körpers wirkt hier also gewissermaßen als Auge.

Am eingehendsten haben sich mit der Einwirkung des Lichtes auf Schwärmsporen Stahl (VII 1880) und Strasburger (VII 1878) beschäftigt. Ersterer faßt seine Resultate in folgende Sätze zusammen: "Das Licht übt einen richtenden Einfluß auf den Schwärmsporenkörper in der Weise, daß dessen Längsachse annähernd mit der Richtung des Lichtstrahls zusammenfällt. Hierbei kann das farblose, cilientragende Ende entweder der Lichtquelle zu- oder von derselben abgewendet sein. Beiderlei Stellungen können, unter sonst unveränderten, äußeren Bedingungen miteinander abwechseln und dies zwar bei sehr verschiedenen Graden der Lichtintensität. Den größten Einfluß auf die relative Stellung hat die Intensität des Lichtes. Bei intensiverem Lichte kehren die Schwärmer ihr Mundende von der Lichtquelle ab, sie entfernen sich von derselben; bei schwächerem Lichte bewegen sie sich lichtwärts."

Die Reizbarkeit gegen Licht ist eine sehr verschiedene, sowohl nach den einzelnen Arten, als auch bei einzelnen Individuen derselben Art, sie ändert sich endlich auch bei demselben Individuum infolge wechselnder, äußerer Bedingungen. Strasburger bezeichnet dieses ungleiche Reaktionsvermögen der Schwärmsporen als Lichtstimmung. Zwei zur Untersuchung der Lichtstimmung geeignete, sich etwas verschieden verhaltende Objekte sind die Schwärmsporen von Botrydium und Ulothrix.

Wenn Schwärmsporen von Botrydium in einem Tropfen Wasser auf einen Objektträger gebracht werden, so verteilen sie sich im Dunkeln gleichförmig im Wasser. Werden sie dagegen jetzt beleuchtet, so richten sie sich gleich mit ihrem vordern Ende nach der Lichtquelle und eilen derselben in geraden, somit ziemlich parallelläufigen Bahnen zu. Nach wenigen, meist 1½ bis 2 Minuten sind fast sämtliche Schwärmer an der Lichtseite des Tropfens, welche Strasrurger der Kürze wegen auch als positiven Rand im Unterschied zum entgegengesetzten oder negativen Rand bezeichnet, angesammelt und schwärmen hier, reichlich kopulierend, durcheinander. Wird das Präparat um 180° gedreht, so verlassen alle noch beweglichen Schwärmer momentan den jetzt von der Lichtquelle abgekehrten Rand des Tropfens und eilen wieder dem Lichtstrom zu. Wird die Beobachtung unter einem Mikroskop mit drehbarem Objekttisch angestellt, so kann man durch Drehung des letzteren die Schwärmer zur fortwährenden Änderung der Bewegungsrichtung bringen. Sie lenken stets in die vom Fenster gegen das Zimmer geradlinig gerichteten Bahnen ein.

Ein etwas abweichendes Verhalten zeigen Ulothrixschwärmer. "Auch diese eilen rasch und auch in fast geraden Bahnen nach dem positiven Tropfenrand; doch nur selten tun sie es alle, vielmehr wird man in den meisten Präparaten einen größeren oder geringeren Teil derselben, ebenso rasch in entgegengesetzter Richtung, also nach dem negativen Rand zu, sich bewegen sehen. Es gewährt nun ein eigenes Schauspiel, wenn die Schwärmer so in entgegengesetzter Richtung und daher mit scheinbar verdoppelter Schnelligkeit aneinander vorübereilen. Wird das

Präparat um 180° gedreht, so sieht man sofort die an der zuvor positiven Seite angesammelten wieder der negativen Seite, die zuvor an der negativen Seite angesammelten wieder der positiven Seite zueilen. Hier angelangt, bewegen sich die Schwärmer durcheinander, sich je nach den Präparaten schärfer oder weniger scharf am Rande haltend. Ununterbrochen bemerkt man auch, sowohl an der positiven, als auch an der negativen Seite, einzelne Schwärmer, die plötzlich den Rand verlassen und geradeaus durch den Tropfen nach dem andern Rand eilen. Ein solcher Austausch findet ununterbrochen zwischen beiden Rändern statt. Ja nicht selten kann man einzelne Schwärmer, die eben vom entgegengesetzten Rande kamen, wieder dorthin zurückkehren sehen. Noch andere bleiben mitten in ihrem Laufe stehen und eilen nach dem Ausgangsort ihrer Wanderung zurück, um eventuell von dort das Spiel längere Zeit pendelartig zu wiederholen."

Wie fein und rasch die Reaktion der Schwärmer auf Licht ist, zeigt folgendes von Strasburger mitgeteiltes Experiment. "Schaltet man, während die Schwärmer auf dem Wege von dem einen Rande des Tropfens zum andern sind, ein Blatt Papier zwischen das Mikroskop und die Lichtquelle ein, so schwenken die Schwärmer sofort zur Seite ab, manche drehen sich selbst im Kreise, doch das dauert nur einen Augenblick, und sie lenken in die verlassenen Bahnen wieder ein (Schreckbewegung)." STRASBURGER (VII 1878) nennt die Schwärmer, welche der Lichtquelle zueilen, lichthold (photophil), solche dagegen, welche sie fliehen, lichtscheu (photophob). Wie schon oben angedeutet wurde, ist die Ansammlung der Schwärmer am negativen oder positiven Rand des Tropfens, worin sich die besondere Art ihrer Lichtstimmung kund gibt, von äußeren Bedingungen abhängig, von der Intensität des Lichtes, von der Temperatur, von der Durchlüftung des Wassers, von Entwicklungszuständen. man mit Schwärmern experimentiert, die bei intensiver Beleuchtung sich am negativen Rand angesammelt haben, so kann man dieselben zum entgegengesetzten Rand hinüber locken. Man muß dann das Licht auf einen ihrer Stimmung entsprechenden Grad allmählich abdämpfen, indem man einen, zwei, drei oder mehr Schirme aus matt geschliffenem Glas zwischen das Präparat und die Lichtquelle einschiebt. In noch einfacherer Weise kann man das Resultat auch dadurch erreichen, daß man sich mit dem. Mikroskop langsam weiter vom Fenster entfernt und dadurch das einfallende Licht abschwächt.

Durch die Temperatur der Umgebung wird der Grad der Lichtempfindlichkeit bei vielen Schwärmern sehr beeinflußt. Dieselben werden gewöhnlich durch Erhöhung der Temperatur, welche außerdem auch ihre Beweglichkeit steigert, auf höhere Lichtintensitäten, durch Erniedrigung der Temperatur auf geringere Lichtintensität abgestimmt. Im ersteren Fall werden sie also lichtholder, im zweiten Fall lichtscheuer gemacht, "Ferner verändern die Schwärmer auch ihre Lichtstimmung im Laufe ihrer Entwicklung, so zwar, daß sie in der Jugend auf höhere Intensitäten als im Alter gestimmt erscheinen."

Wie durch Experimente von COHN, STRASBURCER u. a. festgestellt ist, haben nicht alle Strahlen des Spektrums auf die Bewegungsrichtung der Sporen einen Einfluß, sondern es sind vorzugsweise nur die stark brechbaren Strahlen, die blauen. indigofarbigen und violetten, welche als Reiz empfunden werden. Schiebt man zwischen Lichtquelle und Präparat ein Gefäß mit dunkler Kupferoxydammoniaklösung, welche nur blaues, violettes Licht hindurchläßt, so reagieren die Schwärm-

sporen, als ob sie von gemischtem Tageslicht getroffen würden, dagegen reagieren sie gar nicht auf Lichtstrahlen, welche durch eine Lösung von doppeltchromsaurem Kali, durch die gelben Dämpfe einer Natriumflamme oder durch Rubinglas hindurchgegangen sind.

Ein anderes, mannigfaltiges und wichtiges Gebiet von Lichtwirkung bietet sich uns dar in der Chlorophyllwanderung pflanzlicher Zellen. Licht wirkt als Reiz auf chlorophyllhaltiges Protoplasma und veranlaßt es. durch langsame Bewegungen sich an zweckmäßigen Stellen innerhalb der Zellulosemembran anzusammeln. Zum Studium dieser Erscheinungen ist wohl das geeigneteste Objekt die Fadenalge Mesocarpus, an welcher STAHL (VII 1880) sehr überzeugende Beobachtungen angestellt hat. den zu langen Fäden vereinigten, zylindrischen Zellen spannt sich ihrer Länge nach ein dünnes Chlorophyllband mitten durch den Saftraum aus, ihn in zwei gleich große Hälften zerlegend, und geht mit seinen Rändern in den protoplasmatischen Wandbeleg der Zelle über. Je nach der Richtung des einfallenden Lichtes verändert das Chlorophyllband seine Stellung. Wird es direkt von oben oder von unten durch schwaches Tageslicht getroffen, so kehrt es dem Beobachter seine Fläche zu. Wenn man dagegen die Beleuchtung so reguliert, daß nur Strahlen, die dem Mikroskoptisch parallel verlaufen, von der Seite zum Präparat gelangen, so drehen sich die grünen Platten um etwa 90°, bis sie eine genau vertikale Stellung einnehmen und jetzt als dunkelgrüne Längsstreifen die sonst durchsichtigen Zellen ihrer Länge nach durchziehen. Zwischen beiden Extremen kann das Band alle möglichen Zwischenstellungen einnehmen, indem es stets seine Fläche senkrecht zur Richtung des einfallenden Lichtes In warmen Sommertagen erfolgt der Stellungszu orientieren sucht. wechsel schon in wenigen Minuten; er erklärt sich aus aktiven Bewegungen, welche das Protoplasma innerhalb der Zellmembran ausführt.

Auch hier übt wie bei den Schwärmsporen die Intensität des Lichtes einen verschiedenen Einfluß aus. Während diffuse Beleuchtung das oben beschriebene Resultat herbeiführt, bewirkt direktes Sonnenlicht eine ganz entgegengesetzte Stellung der Chlorophyllplatte. Diese kehrt jetzt ihre eine Kante der Sonne zu. Wir erhalten also folgendes Gesetz: "Das Licht übt einen richtenden Einfluß auf den Chlorophyllapparat von Mesocarpus. Bei schwächerem Lichte orientiert sich derselbe senkrecht zum Strahlengang, bei intensiver Beleuchtung fällt dessen Ebene in die Richtung des Strahlenganges." Die erste Anordnung bezeichnet Stahl als Flächenstellung, die zweite als Profilstellung. -Bei langer Dauer der intensiven Beleuchtung zieht sich das ganze Band zu einem dunkelgrünen, wurmförmigen Körper zusammen, um später unter günstigen Bedingungen wieder seine ursprüngliche Gestalt anzunehmen. Alle diese verschiedenartigen, unter dem Reiz des Lichtes erfolgenden Bewegungen des Protoplasmas werden den Zweck haben, den Chlorophyllapparat einerseits in eine für seine Funktion günstige Stellung zum Licht zu bringen, andererseits ihn vor der schädigenden Wirkung zu intensiver Beleuchtung zu schützen.

Dem Einfluß des Lichtes, der sich bei Mesocarpus in so klarer Weise äußert, sind übrigens auch die mit Chlorophyllkörnern versehenen, gewebeartig verbundenen Zellen der Pflanzen unterworfen. Nur sind hier die Erscheinungen von etwas komplizierterer Art (Fig. 98). Wie zuerst Sachs entdeckt hat, sind im intensiven Sonnenlicht die Blätter hellgrüner als bei matter Beleuchtung oder im Schatten. Auf Grund dieser Wahrnehmung konnte Sachs auf intensiv beleuchteten Blättern Lichtbilder

künstlich hervorrufen, wenn er sie teilweise mit Papierstreifen bedeckte (IV 1882). Nach einiger Zeit erscheinen nach Entfernung der Papierstreifen die von ihnen beschattet gewesenen Stellen dunkelgrün auf hellgrünem Grund. Die ganze Erscheinung erklärt sich auch hier aus dem für Mesocarpus festgestellten Gesetz, wie die Untersuchungen von Stahl (VII 1880) nach den Vorarbeiten von Famintzin, Frank. Borodin ergeben

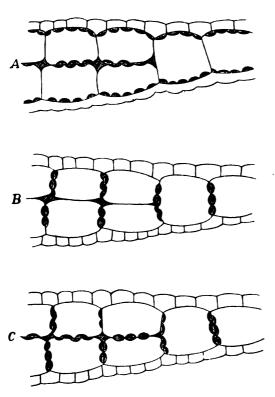

Fig. 98. Querschnitt durch das Blatt von Lemna trisulca (nach Stahl). A Flächenstellung (Tagstellung). B Anordnung der Chlorophyllkörner im intensiven Licht. C Dunkelstellung der Chlorophyllkörner.

haben. Bei matter Beleuchtung und im Schatten führt das Protoplasma solche Bewegungen aus, daß die Chlorophyllkörner an die dem Licht zugekehrten Außenflächen der Zellen zu liegen kommen (Fig. 98 A), während sie an den Seitenwänden geschwunden sind. In direktem Sonnenlicht gegen strömt das Protoplasma mit den Chlorophyllkörnern den Seitenwänden (Fig. 98 B) zu, bis die Außenwand ganz chlorophyllfrei geworden ist. Im ersten Fall nimmt also der ganze Chlorophyllapparat wie bei Mesocarpus zum einfallenden Licht eine Flächenstellung, im zweiten Fall eine Profilstellung ein: dort erscheinen daher die Blätter dunkler, hier heller grün gefärbt.

Außerdem verändern die Chlorophyllkörner selbst noch ihre Gestalt in der Weise, daß sie bei intensivem Licht kleiner und kugeliger werden.

Alle diese Vorgänge führen zu ein und demselben Ziel: "Die Chlorophyllkörner schützen sich bald durch Drehung (Mesocarpus), bald durch Wanderung oder Gestaltsveränderung vor zu intensiver Beleuchtung. — Bei schwacher Beleuchtung wird der Lichtquelle die größte Fläche zugekehrt; das Licht wird so viel wie möglich aufgefangen. Ein entgegengesetztes Verhalten macht sich bei sehr starker Beleuchtung bemerkbar; es wird dem Lichte eine kleinere Fläche dargeboten."

#### III. Elektrische Reize.

Wie namentlich die Experimente von Max Schultze (I 1863) und Kühne (VII 1864), von Engelmann und von Verworn (VII 1889) gezeigt haben, wirken galvanische Ströme, und zwar sowohl die induzierten, als

die konstanten, als Reiz auf das Protoplasma ein, soweit sie es direkt durchströmen.

Wenn man Staubfadenhaare von Tradescantia (Fig. 99) quer zwischen die dicht genäherten, unpolarisierbaren Elektroden legt und mit schwachen Induktionsschlägen reizt, so sieht man in der vom Strom durchflossenen Strecke des Protoplasmanetzes die Körnchenströmung plötzlich stillstehen. Es bilden sich unregelmäßige Klumpen und Kugeln an den Protoplasmafäden aus, die an den dünnsten Stellen einreißen und in Nachbarfäden aufgenommen werden. Nach einiger Zeit der

Ruhe kehrt die Bewegung wieder, indem die Klumpen und Kugeln von den benachbarten Protoplasmaströmen allmählich ergriffen, mit fortgerissen und zur Verteilung gebracht werden. Bei starken und oft wiederholten Induktionsschlägen, welche die ganze Zelle getroffen haben, ist eine Rückkehr zur Norm nicht mehr möglich, indem der Protoplasmakörper unter partieller Gerinnung in trübe Schollen und Klumpen verwandelt wird.

Bei Amöben und weißen Blutkörperchen stockt die Körnchenbewegung und das Vorwärtskriechen, wenn sie durch schwache Induktionsschläge gereizt werden, eine kurze Zeit und wird dann wieder in normaler Weise fortgesetzt. Stärkere Induktionsschläge haben zur Folge, daß die Pseudopodien rasch eingezogen werden und der Körper sich zur Kugel zusammenzieht: sehr starke Ströme endlich rufen ein Platzen und eine Zerstörung des zur Kugel kontrahierten Körpers hervor.

Durch längere Zeit fortgesetzte Induktionsströme kann man niedere einzellige Organismen stückweise zerstören und verkleinern. Bei Actinosphärium verläuft der Vorgang in folgender Weise. Die Pseudopodien, welche nach den beiden Elektroden gerichtet sind, zeigen bald Varikositäten und werden allmählich, indem das Protoplasma zu Kügelchen und Spindeln zeingezogen (Fig. 100 A). Dann fällt an diesen Stellen

die Oberfläche des Körpers immer mehr einer Zerstörung, gewissermaßen einer Art von Einschmelzung, anheim, wobei die im Protoplasma eingeschlossenen Flüssigkeitsvakuolen platzen. Dagegen erhalten sich die senkrecht zur Stromesrichtung stehenden Pseudopodien unverändert. Nach Beseitigung des Reizes erholt sich nach und nach das eventuell bis zur Hälfte oder auf ein Drittel reduzierte Individuum und ergänzt die durch Einschmelzung verloren gegangenen Teile.

Ähnliches bewirkt die Anwendung des konstanten Stromes bei Actinosphärium (Fig.  $100\,B$ ), Actinophrys, Pelomyxa, Myxomyceten. Beim Schließen



Fig. 99. A und B Zelle eines Staubfadenhaares von Tradescantia virginica. A Ungestörte Protoplasmaströmung. B Protoplasma nach Reizung kugelig zusammengeballt. a Zellwand, b Querwand zweier Zellen, c, d Protoplasma zu Klumpen zusammengeballt. (Nach KÜHNE.)

des Stromes entsteht an dem positiven Pol (der Anode) (Fig. 100B+) eine Erregung, die sich in Einziehung der Pseudopodien und bei längerer Dauer in einer Zerstörung des Protoplasmas an der Eintrittsstelle des Stromes

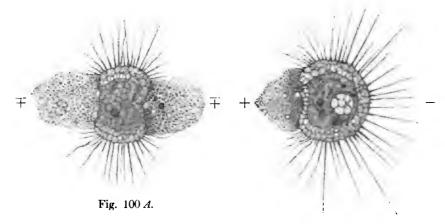

Fig. 100 B.

Fig. 100 A. Actinosphärium Eichhornii. Wirkung von Wechselströmen. An beiden Polen gleichmäßig fortschreitender Zerfall des Protoplasmas. Nach VERWORN Taf. I, Fig. 5.

Fig. 100 B. Actinosphärium Eichhornii zwischen den Polen eines konstanten Stromes. Einige Zeit nach Schließung des Stromes beginnt an der Anode (+) der körnige Zerfall des Protoplasmas. An der Kathode (—) sind die Pseudopodien wieder normal geworden. Nach Verworn Taf. I, Fig. 2.

kund gibt. Beim Öffnen desselben hört die Einschmelzung an der Anode sofort auf, und es tritt dagegen eine bald vorübergehende Zusammenziehung an der der Kathode zugewandten Körperoberfläche ein.

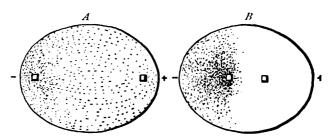

Fig. 101. Bei Schließung des konstanten Stromes schwimmen in einem Wassertropfen (A) alle Paramäcien innerhalb der Stromkurven nach dem negativen Pol und haben nach einiger Zeit sich jenseits des negativen Pols angehäuft (B). Nach VERWORN (VII 1889) Fig. 20.

Interessanter und wichtiger als diese Reizvorgänge sind vielleicht die Erscheinungen des Galvanotropismus,

welche Verworn an einer Anzahl einzelliger Organismen (VII 1890 u. 1889) entdeckt hat.

Unter Galvanotropismus versteht Verworn die Erscheinung, daß durch den konstanten Strom manche Organismen zu Bewegungen in einer bestimmten Richtung veranlaßt werden, in ähnlicher Weise wie durch den

Lichtstrahl (Heliotropismus). "Bringt man auf einen Objektträger zwischen zwei unpolarisierbare Elektroden einen Tropfen, welcher Paramäcium aurelia in möglichst großer Individuenzahl enthält, und schließt dann den konstanten galvanischen Strom, so sieht man im Augenblick der Schließung sämtliche Paramäcien die Anode verlassen und als dichten Schwarm auf die Kathode zueilen, wo sie sich in großen Mengen ansammeln. wenigen Sekunden ist der übrige Teil des Tropfens vollkommen leer von den Protisten und nur die kathodische Seite desselben zeigt ein dichtes Gewimmel von ihnen. Hier bleiben sie während der ganzen Dauer des Stromes. Wird nun der Strom geöffnet, so sieht man den ganzen Schwarm wieder die Kathode verlassen und in der Richtung nach der Anode hinüberschwimmen. Diesmal findet keine vollkommene Ansammlung an der Anode statt, sondern ein Teil der Protisten bleibt gleichmäßig im Tropfen zerstreut, anfangs jedoch ohne der Kathode näher zu kommen, was erst ganz allmählich einige Zeit nach der Stromöffnung geschieht. Schließlich sind wieder alle Protisten gleichmäßig im Tropfen verteilt."

Hat man spitze Elektroden angewandt, so schwärmen die Paramäcien innerhalb der Stromkurve der Kathode zu (Fig. 101 A). Es entsteht ein Bild, wie wenn Eisenfeilspäne von einem Magneten angezogen werden. "Dabei macht man", wie Verworn bemerkt, "die Beobachtung, daß, nachdem die Paramäcien nach dem negativen Pol hinübergewandert sind, die größte Anhäufung sich hinter, d. h. also jenseits des negativen Pols (vom positiven Pols aus gerechnet), gebildet hat, und daß sich nur wenige an der anderen Seite des Pols aufhalten (Fig. 101 B). Bei Öffnung des Stroms schwimmen die Protisten in der oben beschriebenen Weise wieder in der Richtung nach dem positiven Pol zurück, und zwar ebenfalls zuerst mit strenger Innehaltung der Stromkurven, bis allmählich die Bewegung und damit die Verteilung im Tropfen wieder regellos wird." In derselben Weise sind noch andere Infusorien, wie Stentor, Colpoda, Halteria, Coleps, Urocentrum und Flagellaten, wie Trachelomonas, Peridinium galvanotropisch.

Galvanotropismus zeigen auch Amöben. Während sie im ersten Augenblick der Schließung des konstanten Stroms eine Sistierung der Körnchenströmung erfahren, treten dann plötzlich an dem der Kathode zugewandten Ende hyaline Pseudopodien hervor, und indem in derselben Richtung die andere Leibessubstanz nachfließt und immer wieder neue Pseudopodien hervorgestreckt werden, kriechen die Amöben nach der Kathode zu. Bei Umkehr des Stromes kann man auch eine plötzliche ruckweise Umkehr der Körnchenströmung und ein Kriechen nach der entgegengesetzten Richtung beobachten.

Die Bewegung nach der Kathode kann man als negativen Galvanotropismus bezeichnen. Wie es nun einen negativen und einen positiven Heliotropismus und Thermotropismus gibt, so läßt sich auch in einzelnen Fällen die Erscheinung eines positiven Galvanotropismus nachweisen. Verwork hat ihn bei Opalina ranarum, bei einigen Bakterien und Flagellaten, wie Cryptomonas und Chilomonas beobachtet. Beim Schließen des Stroms wandern die genannten Arten anstatt nach der Kathode nach der Anode hin und sammeln sich daselbst an. Sind in einem Tropfen gleichzeitig ciliate Infusorien und Flagellaten vorhanden, dann eilen sie bei Schließung des konstanten Stromes nach entgegengesetzter Richtung auseinander, so daß schließlich zwei scharf voneinander gesonderte Gruppen zu sehen sind, die Flagellaten an der Anode, die Ciliaten an der Kathode. Wurde der Strom nun gewendet, so rückten sie wie zwei feindliche Heere gegeneinander los, bis sie sich wieder an den gegenüberliegenden Polen an-

gesammelt hatten. Jede Stromschließung vollzog in wenigen Sekunden eine scharfe Trennung der vorher in unentwirrbarem Gewimmel vermischten Infusorienformen.

#### IV. Mechanische Reize.

Druck, Erschütterung, Quetschung wirken als Reiz auf das Protoplasma ein. Schwache mechanische Reize bleiben in ihrer Wirkung auf die nächst betroffene Stelle beschränkt, starke Reize breiten sich auf größere Entfernung aus und haben eine größere und schnellere Wirkung als schwächere. Wenn eine Zelle von Tradescantia oder Chara oder ein Plasmodium von Aethalium erschüttert oder an einer Stelle gedrückt wird, so steht die Körnchenbewegung eine Zeitlang still, an den Protoplasmafäden können sich sogar Anschwellungen und Klumpen bilden, in ähnlicher Weise, wie nach Reizung mit dem elektrischen Strom. So kommt es häufig, daß beim Herrichten der Präparate schon durch das Auflegen des Deckgläschens die Protoplasmabewegung zum Stillstand gebracht wird. Nach einiger Zeit der Ruhe kehrt sie dann allmählich wieder zurück.

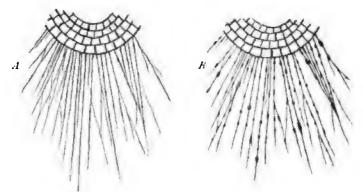

Fig. 102. **Orbitolites. Ein Teil der Oberfläche mit Pseudopodien.** Links ungestört, rechts total durch andauernde Erschütterung gereizt. Nach VERWORN (V 1892) Fig. 7.

Amöben und weiße Blutkörperchen ziehen bei heftiger Erschütterung ihre Pseudopodien ein und nehmen Kugelgestalt an. Rhizopoden mit schön ausgebreiteten, langen Fäden tun dies oft mit einer solchen Energie, daß die Enden, welche an dem Objektträger kleben, abreißen (Verworn).

Mit einer feinen Nadel kann man eine einzelne Stelle lokal reizen. Die Wirkung bleibt auf dieselbe beschränkt, wenn der Reiz schwach war, und äußert sich in einem Variköswerden und einer Verkürzung des Pseudopodiums. Starke und wiederholte Reize rufen auch in den nicht direkt getroffenen, benachbarten Pseudopodien Kontraktionserscheinungen hervor (Fig. 102 B).

Für die Nahrungsaufnahme der Rhizopoden ist dies von Bedeutung. Wenn ein Infusor oder irgend ein anderes kleines Tier mit einem ausgestreckten Pseudopodium in Berührung kommt, wird es von ihm gleich festgehalten und vom Protoplasma rings umflossen. Dann wird es, indem sich das Pseudopodium allmählich verkürzt, wobei sich auch noch die benachbarten Fäden eventuell beteiligen, in die zentrale Protoplasmamasse geschafft, wo es verdaut wird.

#### V. Chemische Reize.

Ein lebender Zellkörper kann sich bis zu einem gewissen Grade chemischen Veränderungen seiner Umgebung anpassen. Eine Hauptbedingung dabei ist freilich, daß die Veränderungen nicht plötzlich, sondern allmählich eintreten.

Plasmodien von Aethalium gedeihen in einer zweiprozentigen Lösung von Traubenzucker, wenn man den letzteren in langsam steigender Dosis zum Wasser zusetzt (Stahl VII 1884). Würde man sie gleich aus reinem Wasser in die chemisch veränderte Umgebung bringen, so würde der plötzliche Wechsel den Tod zur Folge haben, und dasselbe würde eintreten, wollte man sie aus der zweiprozentigen Zuckerlösung gleich in reines Wasser zurückversetzen. Wie man hieraus sieht, muß das Protoplasma Zeit haben, sich, wahrscheinlich durch Zu- und Abnahme seines Wassergehaltes, den veränderten Bedingungen anzupassen.

Meerwasseramöben und Rhizopoden bleiben am Leben, wenn durch allmähliche Verdunstung das in einem offenen Gefäß stehende Meerwasser selbst einen Salzgehalt von 10 Prozent erreicht hat. Süßwasseramöben lassen sich allmählich an 4prozentige Kochsalzlösung gewöhnen, während sie durch plötzlichen Zusatz schon einer einprozentigen Lösung sich zu Kugeln zusammenziehen und mit der Zeit in glänzende Tropfen zerfallen.

Bei der Anpassung an eine neue chemische Umgebung werden die einzelnen Zellkörper mehr oder minder Veränderungen in ihrer Struktur und in ihrer Lebenstätigkeit erfahren. Wenn sich die Reaktion in einer für uns wahrnehmbaren Weise äußert, werden wir von chemischen Reizwirkungen sprechen. Die auf diesem außerordentlich umfangreichen Gebiete zu beobachtenden Erscheinungen fallen verschieden aus, je nachdem das chemische Reizmittel allseitig und gleichmäßig oder nur in einer bestimmten Richtung, also einseitig, auf den Zellkörper einwirkt.

#### a) Erste Gruppe von Versuchen.

Chemische Einwirkungen, die von allen Seiten den Zellkörper treffen.

Um die erste Gruppe der Erscheinungen zu erläutern, soll auf das Verhalten des Protoplasmas gegen einzelne Gase und gegen die unter dem gemeinsamen Namen der Anästhetica zusammengefaßten Stoffe näher eingegangen werden.

In den Pflanzenzellen hört die Bewegung des Protoplasmas in kurzer Zeit auf, wenn man sie anstatt in Wasser in einen Tropfen Olivenöl einlegt und dadurch den Luftzutritt abschließt (KÜHNE VII 1864). Entfernung des Öles kann man die Bewegung allmählich wiederkehren sehen. Die Verlangsamung und schließlich den Stillstand der Protoplasmaströmung kann man auch dadurch hervorrufen, daß man die atmosphärische Luft durch Kohlensäure oder durch Wasserstoff verdrängt. Zur Anstellung derartiger Experimente hat man besondere Objektträger mit Gaskammern konstruiert, durch welche man einen Strom von Kohlensäure oder Wasserstoff hindurchleiten kann. Nach einem Aufenthalt der Pflanzenzellen von 45 Minuten bis einer Stunde im Kohlensäurestrom ist die Bewegung durchschnittlich überall erloschen; bei Anwendung des Wasserstoffs ist eine etwas längere Zeit dazu erforderlich. Die Lähmung des Protoplasmas kann jedoch, wenn sie nicht zu lange Zeit angedauert hat, stets durch Sauerstoffzufuhr wieder aufgehoben werden. "Offenbar bindet das lebendige Protoplasma den Sauerstoff der Umgebung chemisch, und wird die so entstandene feste Sauerstoffverbindung, von der unter normalen Verhältnissen in jedem Protoplasmakörper ein gewisser Vorrat angenommen werden muß, während der Bewegungen beständig zerstört, vermutlich unter Abspaltung von Kohlensäure." (Engelmann V 1879). Entziehung von Sauerstoff wirkt daher lähmend auf die Reizbarkeit und überhaupt auf jede Lebenstätigkeit des Protoplasma ein.

Einen deutlich ausgesprochenen Einfluß auf die Lebenstätigkeit der Zelle haben die Anästhetica, Chloroform, Morphium, Chloralhydrat etc. Es wirken diese Stoffe nicht nur, wie man häufig glaubt, auf das Nervensystem ein, sondern ebensogut auch auf jedes Protoplasma. Die Wirkungsweise ist nur eine graduell verschiedene; es wird die Reizbarkeit der Nervenzellen früher und rascher herabgesetzt und endlich aufgehoben als die Reizbarkeit des Protoplasmas. Auch wird bei der medizinischen Verwendung der Narkotika beim Menschen nur eine Einwirkung auf das Nervensystem angestrebt, da eine tiefere Narkose der Elementarteile einen Stillstand des Lebensprozesses und also den Tod zur Folge haben würde. Daß aber die Reizbarkeit des Protoplasmas im Pflanzenund Tierreich ohne bleibenden Schaden vorübergehend aufgehoben werden kann, wird aus folgenden Beispielen klar hervorgehen:

Die Sinnpflanze oder Mimosa pudica ist gegen Berührung sehr empfindlich. Wenn ein Fiederblättchen etwas erschüttert wird, so klappt es sofort zusammen und sinkt aus der aufgerichteten Stellung nach abwärts Gleichzeitig ist sie ein Beispiel für eine rasche Reizfortleitung bei Pflanzen, welche auch ohne Anwesenheit von Nerven, einfach in der Weise vor sich geht, daß der Reizanstoß von einem Protoplasmakörper auf den angrenzenden rasch übertragen wird. Infolgedessen schlagen bei einer Berührung, je nach ihrer Stärke, nicht nur die unmittelbar betroffenen Blätter, sondern auch die Blätter desselben Zweiges, eventuell sogar der ganzen Pflanze zusammen, wobei gewisse, hier nicht näher zu besprechende, mechanische Einrichtungen in Wirksamkeit treten. Um nun den Einfluß der Anästhetica zu studieren, stelle man eine mit voller Reizbarkeit ausgestattete Sinnflanze unter eine Glasglocke und lege noch, wenn sie ihre Blätter vollständig ausgebreit hat, einen mit Chloroform oder Äther durchtränkten Schwamm darunter (CLAUDE BERNARD IV 1885). Nach einer halben Stunde etwa hat das Protoplasma durch die Chloroform- oder Ätherdämpfe seine Reizbarkeit eingebüßt. Nach Entfernung der Glocke kann man die normal ausgebreiteten Blättchen berühren, sogar heftig quetschen oder abschneiden, ohne das eine Reaktion eintritt: der Erfolg ist derselbe wie bei einem mit Nerven versehenen höheren Geschöpf. Und trotzdem ist das Protoplasma, vorausgesetzt, daß der Versuch mit der notwendigen Vorsicht angestellt worden ist, nicht abgestorben. nachdem die Sinnpflanze einige Zeit in frischer Luft zugebracht hat, schwindet allmählich die Narkose; erst schlagen einzelne Blättchen bei kräftiger Berührung noch langsam zusammen, endlich ist die volle Reizbarkeit wieder zurückgekehrt.

In derselben Weise lassen sich Eier und Samenfäden in Narkose versetzen. Als Richard Hertwig und ich (VII 1887) lebhaft bewegliche Samenfäden von Seeigeln in eine mit Meerwasser hergestellte 0,5 proz. Lösung von Chloralhydrat brachten, wurde ihre Bewegung schon nach 5 Minuten vollständig aufgehoben, kehrte indessen, nachdem reines Meerwasser zugesetzt worden war, sehr rasch wieder. Auch befruchteten die durch den vorübergehenden Aufenthalt in 0,5 Proz. Chloral gelähmten

Samenfäden, als sie zu Eiern hinzugefügt wurden fast ebenso bald als frischer Samen. Nach halbstündiger Einwirkung der Chlorallösung wurde die dadurch hervorgerufene Lähmung der Samenfäden eine stärkere und hielt längere Zeit auch nach Entfernung des schädigenden Mittels an. Erst nach einigen Minuten begannen einzelne Samenfäden schlängelnde Bewegungen, die bald lebhafter wurden. Als sie zu Eiern hinzugefügt wurden, waren diese nach 10 Minuten noch nicht befruchtet, obwohl auf ihrer Oberfläche schon viele Samenfäden sich festgesetzt hatten und bohrende Bewegungen ausführten. Aber auch hier blieb schließlich die Befruchtung und normale Teilung der Eier nicht aus.

Wie bei den Samenfäden läßt sich auch bei den Eiern die Reizbarkeit durch eine 0,2-0,5 proz. Lösung von Chloralhydrat und von ähnlichen Substanzen beeinflussen, was sich dann bei Zusatz von Samenflüssigkeit in einer Veränderung des normalen Befruchtungsprozesses zu erkennen gibt. Denn während normalerweise nur ein einziger Samenfaden in das Ei eindringt und sofort die Bildung einer festen Dotterhaut veranlaßt, durch welche das Nachdringen weiterer Samenfäden unmöglich gemacht wird, tritt bei chloralisierten Eiern Mehrfachbefruchtung ein. Dabei konnte festgestellt werden, daß je nach dem Grade der Chloralwirkung, je nach der Dauer der Einwirkung und der Konzentration der Lösung, die Zahl der Samenfäden stieg, welche in das Ei gelangt waren, ehe durch Abscheidung der Dotterhaut der Weg für weitere Eindringlinge verlegt Offenbar ist durch die chemische Substanz die Reaktionsfähigkeit des Eiplasmas herabgesetzt, so daß der vormals durch einen Samenfaden ausgeübte Reiz nicht mehr genügt, sondern durch das Eindringen von 2. 3 und mehr Samenfäden in entsprechender Weise gesteigert werden muß, um das Ei zur Membranbildung anzuregen.

Ein letztes Beispiel wird uns endlich noch zeigen, daß auch chemische Prozesse in der Zelle durch Anästhesieren eine Hemmung erfahren können. Wie bekannt, rufen die Spaltpilze, welche die Bierhefe bilden, Saccharomyces cerevisiae, in einer Zuckerlösung alkoholische Gärung hervor, wobei Bläschen von Kohlensäure in der Flüssigkeit aufsteigen. Als Claude Bernard (IV 1885) eine Zuckerlösung mit Chloroformwasser oder Ätherwasser versetzte und dann Bierhefe hinzufügte, trat keine Gärung auch unter sonst günstigen Bedingungen ein. Als darauf die Hefepilze von der Chloroformlösung abfiltriert, mit reinem Wasser ausgewaschen und in reine Zuckerlösung gebracht wurden, riefen sie in kurzer Zeit wieder Gärung hervor; sie hatten also das Vermögen, Zucker in Alkohol und Kohlensäure umzuwandeln, welches durch Chloroform- und Ätherwirkung vorübergehend aufgehoben war, wieder erhalten.

In ähnlicher Weise kann die Chlorophyllfunktion der Pflanzen und die mit ihr zusammenhängende Abscheidung von Sauerstoff im Sonnenlicht durch Chloroform sistiert werden (CLAUDE BERNARD).

## b) Zweite Gruppe von Versuchen.

Chemische Einwirkungen, die in einer bestimmten Richtung den Zellkörper treffen.

Sehr interessante und mannigfaltige Reizerscheinungen werden hervorgerufen, wenn chemische Substanzen nicht allseitig, wie in den eben betrachteten Fällen, sondern nur einseitig, in einer bestimmten Richtung, den Zellkörper treffen. Dieser kann dadurch zu Formveränderungen und zu

Bewegungen nach einer bestimmten Richtung veranlaßt werden, Erscheinungen, die man unter dem Namen des Chemotropismus (Chemotaxis) zusammengefaßt hat.

Die chemotropischen Bewegungen können entweder nach der Reizquelle zu gerichtet oder im Gegenteil von ihr abgewandt sein. In ersterem Falle wirken die chemischen Substanzen anziehend, in letzterem abstoßend auf den Protoplasmakörper ein. Es hängt dies teils von der chemischen Natur des Stoffes, teils auch von der Eigenart der dem Versuch dienenden Plasmaart, teils auch von dem Konzentrationsgrad der chemischen Substanz ab. Ein Stoff, der in geringerer Konzentration anziehend wirkt, kann in stärkerer Konzentration abstoßen. Es liegen hier ähnliche eigentümliche Verschiedenheiten vor, wie bei der Einwirkung gedämpften und starken Lichtes. Ebenso wie der Heliotropismus ein positiver und ein negativer sein kann, hat man auch einen positiven und einen negativen Chemotropismus zu unterscheiden. Wir wollen auch hier zuerst die Einwirkung von Gasen, alsdann von Lösungen in das Auge fassen und uns dabei mit einigen sinnreichen Methoden bekannt machen, welche wir besonders dem Botaniker Pfeffer (VII 1886) verdanken.

## 1. Gase.

Ein gutes chemisches Lockmittel für frei bewegliche Zellen ist der Sauerstoff, wie namentlich die Experimente von Stahl, Engelmann und Verworn lehren.

STAHL hat mit Plasmodien von Aethalium septicum experimentiert (VII 1884). Er füllte einen Glaszylinder zur Hälfte mit ausgekochtem Wasser, das er zum Luftabschluß mit einer sehr dünnen Ölschicht bedeckte, und legte an die Wand des Zylinders einen Streifen Filtrierpapier. auf dem sich ein Plasmodium ausgebreitet hatte, in der Weise, daß die Hälfte in das Wasser tauchte. Schon nach kurzer Zeit verdünnten sich die im sauerstofffreien Wasser befindllichen Protoplasmastränge, und bald war alles Protoplasma über die Ölschicht, die auf das Plasmodium sonst nicht schädigend einwirkt, emporgewandert nach dem oberen Teile des Zylinders, wo der Sauerstoff der Luft zutreten konnte. Man kann den Versuch auch in der Weise anstellen, daß man ein Plasmodium in einen mit ausgekochtem Wasser ganz gefüllten Zylinder bringt, die Öffnung mit einem durchlöcherten Kork schließt und den Zylinder mit der Öffnung nach unten in einen mit frischem Wasser gefüllten Teller stellt. Bald ist das Plasmodium durch die feinen Löcher des Korks hindurch dem sauerstoffreicheren Medium entgegengewandert.

Interessante Untersuchungen über den richtenden Einfluß des Sauerstoffs auf die Bewegungen der Bakterien hat Engelmann (VII 1881) angestellt und gezeigt, daß man manche Bakterienformen als ein sehr feines Reagens zum Nachweis sehr geringer Sauerstoffmengen benutzen kann. Wird in eine Flüssigkeit, die gewisse Bakterien enthält, eine kleine Alge oder Diatomee gebracht, so ist sie in kurzer Zeit von einer dichten Hülle von Bakterien umgeben, die durch den bei der Chlorophyllassimilation frei werdenden Sauerstoff angezogen werden.

Verworn (VII 1889) sah eine Diatomee von einem Wall bewegungslos liegender Spirochaeten eingeschlossen, die im übrigen Teil des Präparates fast ganz fehlten (Fig. 103). Plötzlich bewegte sich die Diatomee eine Strecke weit aus dem Bakterienhaufen heraus. Die Spirochaeten, welche so von ihrer Sauerstoffquelle im Stich gelassen waren, lagen zunächst einige Augenblicke ruhig, fingen aber bald darauf an, sich lebhaft zu bewegen und in dichten Scharen wieder zu der Diatomee hinüberzuschwimmen. In 1—2 Minuten waren fast alle wieder um sie versammelt und blieben bewegungslos an ihr liegen.

Aus der Reizwirkung des Sauerstoffs erklärt es sich auch, daß man an mikroskopischen Präparaten nach einiger Zeit fast alle Bakterien. Flagellaten und Infusorien an den Rändern des Deckgläschens oder um Luftblasen, die sich im Wasser befinden, angesammelt sieht.

Einen recht lehrreichen Versuch teilt Verworn (VII 1889) mit. Man bringe eine große Menge Paramaecien in ein mit sauerstoffarmem Wasser gefülltes Reagensglas, das man umgekehrt über Quecksilber aufstellt. Bald beginnen die Flimmerbewegungen infolge des Mangels an Sauerstoff langsam zu werden. Wenn man jetzt eine Blase reinen Sauerstoffs von unten her in das Reagensglas hineinläßt, so sieht man dieselbe schon nach wenigen Sekunden von einer dicken, weißen Hülle von Paramaecien umgeben, "die von Sauerstoffdurst getrieben, wild auf die Sauerstoffblase losstürmen".

## 2. Flüssigkeiten.

Über die Reizwirkungen von flüssigen Substanzen liegen systematische Untersuchungen von STAHL und PFEFFER vor.

STAHL (VII 1884) hat als Untersuchungsobjekt auch hier wieder die Lohblüte benutzt. Auf diese kann schon einfaches Wasser als Reiz

wirken, eine Erscheinung, die STAHL als positiven und negativen Hydrotropismus beschrieben hat. Ein gleichmäßig auf einen Streifen feuchten Filtrierpapiers ausgebreitetes Plasmodium zieht sich stets. wenn das Papier auszutrocknen beginnt, nach den Stellen zurück, welche noch am feuchtesten geblieben sind. Wenn man während des Austrocknens über das Papier senkrecht einen mit Gelatine bestrichenen Objektträger in 2 mm Abstand anbringt, so erheben sich an dieser Stelle, durch den von der Gelatine ausgehenden Wasserdampf angezogen, einzelne Äste vom Plasmodiumnetz senkrecht in die Höhe, bis sie die Gelatine erreichen und sich auf ihr ausbreiten; nach wenigen Stunden kann so das ganze Plasmodium auf die feuchtere Unterlage übergewandert sein. Zur Zeit, wo sich die Myxomyceten zur Fruchtbildung anschicken, tritt an Stelle des positiven der negative Hydrotropismus. Die Plasmodien suchen jetzt im Gegenteil die trockensten Stellen ihrer Umgebung auf und weichen vor feuchten Gelatinestücken und angefeuchtetem Filtrierpapier, das man in ihre Nähe bringt.

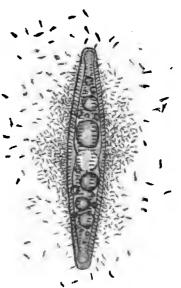

Fig. 103. Eine große Diatomee (Pinnularia) von einem Haufen von Spirochaete plicatilis umgeben. Nach VERWORN (VII 1889), Fig. 14.

zurück. Die Erscheinungen des Hydrotropismus finden leicht ihre Erklärung darin, daß das Protoplasma ein gewisses Quantum von Imbibitionswasser enthält, welches in gewissen Graden schwanken und auch während der Entwicklung des Zellkörpers zu- und abnehmen kann. Je reichlicher vom Imbibitionswasser das Protoplasma durchtränkt ist, um so lebhaftere

Bewegungen wird es im allgemeinen zeigen. Während der vegetativen Periode hat das Plasmodium von Aethalium die Neigung, seinen Wassergehalt zu erhöhen und wird sich daher nach der Wasserquelle zu bewegen; beim Eintritt in die Fortpflanzungsperiode dagegen flieht es die Feuchtigkeit, weil bei der Sporenbildung der Wassergehalt des Protoplasmas vermindert wird.

Manche chemische Substanzen wirken anziehend, andere abstoßend auf Plasmodien ein. Wenn man ein auf feuchtem Substrat ausgebreitetes Netz von Aethalium mit einer Filtrierpapierkugel in Berührung bringt, die von einem Lohaufguß durchtränkt ist, so kriechen alshald einzelne Plasmastränge nach der Nahrungsquelle hin; schon nach wenigen Stunden sind alle Zwichenräume der Papierkugel vom Schleimpilz durchsetzt. - Um den negativen Chemotropismus zu studieren, bringe man an den Rand eines auf feuchtem Filtrierpapier ausgebreiteten Schleimpilzes einen Kochsalzkristall oder Salpeter oder einen Tropfen Glyzerin. Man wird dann sehen, wie sich unter dem Reiz der im Filtrierpapier sich ausbreitenden, konzentrierten Salz- oder Glyzerinlösung das Protoplasma von der Reizquelle in immer größerem Umkreise zurückzieht. So besitzen die leicht zerstörbaren, nackten Plasmodien die wunderbare Fähigkeit, auf der einen Seite schädlichen Substanzen aus dem Wege zu gehen, auf der anderen Seite ihr Substrat nach allen Richtungen zu durchsuchen und die ihnen zusagenden Stoffe aufzunehmen. "Trifft nämlich irgend einer der zahlreichen Zweige eines Plasmodiums zufällig auf einen an Nährstoffen reichen Boden, so erfolgt sofort ein Zufluß des Plasmas nach der begünstigten Stelle."

In bahnbrechenden Untersuchungen hat Pfeffer (VII 1886) den Chemotropismus kleiner, freibeweglicher Zellen, wie Samenfäden, Bakterien, Flagellaten, Infusorien, genauer erforscht und dabei ein sehr einfaches und sinnreiches Verfahren eingeschlagen. Pfeffer nimmt feine Glaskapillaren, die 4-12 mm lang, an einem Ende zugeschmolzen sind und an dem andern Ende eine Mündung von 0,03-0,15 mm im Lichten je nach der Größe der zu untersuchenden Organismen besitzen. Dieselben werden etwa ein Drittel oder zur Hälfte mit dem Reizmittel gefüllt, während der nach dem zusammengeschmolzenen Ende befindliche Raum noch Luft enthält.

Um die Gebrauchsweise zu erläutern, diene Äpfelsäure, in welcher Pfeffer ein Reizmittel entdeckt hat, das die Samenfäden der Farne in hohem Grade anlockt, und das wahrscheinlich zu diesem Zwecke auch in der Natur von den Archegonien ausgeschieden wird. Eine Kapillare, die mit  $0.01^{\circ}/_{\circ}$  Äpfelsäure gefüllt ist, wird nach sorgfältiger Reinigung ihrer Oberfläche in einen Tropfen Wasser, in dem sich viele Samenfäden der Farne befinden, vorsichtig hineingeschoben. Bei 100- bis 200 facher Vergrößerung wird man dann sehen, wie sofort einzelne Samenfäden nach der Öffnung der Kapillare zusteuern, von welcher die Äpfelsäure in das Wasser zu diffundieren beginnt. Sie dringen alsbald in die Kapillare selbst ein; ihre Zahl nimmt rasch zu und ist in 5—10 Minuten auf viele Hunderte gestiegen. Nach einiger Zeit sind fast sämtliche Samenfäden mit Ausnahme weniger Exemplare in das Glasröhrchen hineingeschlüpft.

Wenn man in der angegebenen Weise eine Prüfung mit verschiedenen Konzentrationsgraden der Äpfelsäure vornimmt, so ergibt sich ein ähnliches Gesetz wie bei der Einwirkung verschiedener Wärmegrade auf die Protoplasmaströmung. Von einem gewissen Minimalwert an, der bei 0,001% liegt, und den man als Schwellenwert bezeichnen kann, wächst die

anziehende Wirkung mit zunehmender Konzentration der Lösuug bis zu einem bestimmten Punkt, dem Optimum oder Maximum des Reizerfolges; bei weiterer Zunahme der Konzentration nimmt erst die Anziehung ab, und hier endlich tritt ein Moment ein, wo der positive in den negativen Chemotropismus umschlägt.

Die stark konzentrierte Lösung wirkt geradezu entgegengesetzt und stößt die Samenfäden von sich ab. Wie gering die Menge Äpfelsäure ist, durch welche schon ein Reizerfolg erzielt werden kann, wird man am besten daraus ersehen. daß in einem Röhrchen mit einer  $0.001\,^{\circ}/_{\circ}$  Lösung sich nur 0.0000000284 mg. oder der  $35\,$ millionste Teil eines Milligramm  $5\,$ Apfelsäure befindet.

Wie schon oben hervorgehoben wurde, muß der chemische Reiz, um eine bestimmte Bewegungsrichtung bei einzelligen Organismen hervorzurufen, nur einseitig oder wenigstens von einer Seite intensiver einwirken. Das ist nun auch in den mitgeteilten Experimenten der Fall; denn indem aus der Kapillarmündung die Äpfelsäure in die Umgebung diffundiert, geraten die Samenfäden, wenn sie zur Kapillaröffnung und wenn sie dann weiter durch dieselbe in der Röhre vordringen, in Lösungen von allmählich steigender Konzentration. Durch die Diffusion wird eine ungleiche Verteilung des Reizmittels um den Körper der Samenfäden hergestellt; "erst durch Konzentrationsunterschiede wirkt die Äpfelsäure als ein die Bewegungsrichtung bestimmender Reiz."

In einer homogenen Lösung bleiben die Samenfäden, wie nicht anders zu erwarten ist, gleichmäßig verteilt; doch wird auf sie auch unter diesen Verhältnissen eine spezifische Reizwirkung ausgeübt, die allerdings nur auf indirektem Wege und zwar daran zu erkennen ist, daß gewissermaßen die Stimmung der Zellen gegen Äpfelsäure eine Änderung erfahren hat. Pfeffer konnte hier ähnliche Beziehungen nachweisen, wie sie für die Sinneswahrnehmungen des Menschen durch das Weberfechnersche Gesetz festgestellt sind. "Während der Reiz in geometrischer Progression zunimmt, wächst die Empfindung oder die Reaktion in arithmetischer Progression."

Das in vieler Beziehung sehr wichtige Verhältnis soll wieder an dem Verhalten der Samenfäden gegen Apfelsäure veranschaulicht werden. Wenn der Experimentator zu der Flüssigkeit, in welcher sich die Samenfäden der Farne befinden, etwas Äpfelsäure hinzufügt und gleichmäßig verteilt, so daß eine  $0.0005_0/^{0}$ ige Lösung entsteht, so wirkt eine  $0.001_0/^{0}$ ige Äpfelsäure in einer Kapillarröhre, die zum Einfangen dienen soll, nicht mehr anlockend, wie es der Fall war zur Zeit, als die Samenfäden in reinem Wasser waren. Vielmehr muß jetzt die Kapillarflüssigkeit zur Erreichung des Schwellenwertes  $0.015_{\rm o}/^{\rm o}$  und bei einem Gehalt des Wassers von 0,05% Äpfelsäure 1,5% von diesem Reizmittel enthalten; oder allgemeiner ausgedrückt; die Lösung in der Kapillare muß 30 mal so viel Äpfelsäure enthalten als die Außenflüssigkeit, aus welcher die Samenfäden eingefangen werden sollen. Die Reizempfänglichkeit oder Reizstimmung der Samenfäden verändert sich also, wenn sie in einem Medium verweilen, das schon eine bestimmte Menge der Substanz enthält, die als Reizmittel dienen soll. Man kann sie so auf künstlichem Wege auf der einen Seite unempfänglich machen gegen schwache Lösungen von Äpfelsäure, die unter anderen Bedingungen als gutes Reizmittel wirken. auf der anderen Seite können sie reizempfänglich gemacht werden gegen stärker konzentrierte Äpfelsäurelösungen, welche in reinem Wasser befindliche Samenfäden abstoßen.

Wie gegen Licht, verhalten sich die einzelnen Zellkörper auch gegen chemische Stoffe sehr verschieden. Äpfelsäure, welche die Samenfäden von Farnen kräftig anlockt, erweist sich für Samenfäden der Laubmoose völlig wirkungslos. Für diese ist wieder Rohrzucker von 0.1% ein Reizmittel. Samenfäden endlich von Lebermoosen und Characeen reagieren auf keinen von diesen Stoffen.

Eine 1% ige Lösung von Fleischextrakt oder von Asparagin hat eine kräftig anziehende Wirkung auf Bakterium termo und Spirillum undula und manche andere einzellige Organismen. Schon nach 2 bis 5 Minuten hat sich ein förmlicher Pfropf von Bakterien an der Mündung eines Kapillarröhrchens angesammelt, das in einen bakterienhaltigen Wassertropfen geschoben wird.

Wegen des ungleichen Verhaltens der Zellkörper gegen chemische Reize läßt sich die von Pfeffer ausgebildete Methode, welche sich verschiedenartig modifizieren läßt, nicht nur zum Einfangen entsprechend empfindlicher Organismen, sondern auch zur Trennung einzelner Arten in Gemischen verwenden, ähnlich wie der Galvanotropismus und Heliotropismus. Mit Lockmitteln versehene Glasröhrchen lassen sich, in Flüssigkeiten getaucht, als Bakterienfalle und Infusorienfalle benutzen.

Ferner ergibt sich aus den mitgeteilten Experimenten, daß chemisch besonders empfindliche Organismen gewissermaßen als Reagentien benutzt werden können, um die Gegenwart von Stoffen, die als Reiz wirken, nachzuweisen. So sind nach Engelmann (VII 1881) gewisse Spaltpilze ein ausgezeichnetes Reagens für Sauerstoff, indem schon der trillionste Teil eines Milligramms genügt, um sie anzulocken.

Nicht alle Stoffe, die anlockend wirken, haben einen Nährwert für die Organismen oder sind ihnen unschädlich; manche führen sogar alsbald zur Vernichtung der angelockten Organismen, wie salizylsaures Natron, salpetersaures Strychnin oder Morphium. Indessen haben die meisten Stoffe, die schädlich auf den Protoplasmakörper einwirken, auch eine abstoßende Wirkung auf denselben, so die meisten sauren und alkalischen Lösungen. Zitronensäure und Natriumkarbonat wirken schon in 0,2% Konzentration deutlich abstoßend. Im allgemeinen und unter der obigen Einschränkung läßt sich daher immerhin sagen, daß durch den positiven Chemotropismus die Organismen in den Stand gesetzt werden, ihnen zusagende Stoffe aufzusuchen, während sie infolge des negativen Chemotropismus schädlichen Stoffen ausweichen.

Die Erscheinungen des Chemotropismus sind von großer Bedeutung auch für das Verständnis vieler Vorgänge im Körper der Wirbeltiere und des Menschen. Auch hier gibt es Zellen, welche auf chemische Reize durch bestimmt gerichtete Bewegungen und Ortsver-Es sind dies die weißen Blutkörperchen und die änderung reagieren. Lymphzellen (die Leukocyten und Wanderzellen). Die chemische Reizbarkeit der Leukocyten ist durch Versuche von Leber (VII 1888 und 1891), Massart uud Bordet (VII 1890 1891), Steinhaus (VII 1889), GABRITSCHEVSKY (VII 1890) und BUCHNER (VII 1890) und andere festgestellt worden. Wenn man nach dem Verfahren von Pfeffer feine Kapillarröhrchen mit einer kleinen Menge "entzündungserregender Substanz" füllt und in die vordere Augenkammer oder in den Lymphsack des Frosches einführt, so füllen sich dieselben in kurzer Zeit mit einer beträchtlichen Menge von Lymphkörperchen, während Röhrchen mit destilliertem Wasser nicht die gleiche Wirkung äußern. In das Unterhautbindegewebe gebracht, rufen die Röhrchen Auswanderung der Leukocyten (Diapedesis) aus den nächst angrenzenden Kapillargefäßen und unter Umständen Eiterbildung hervor.

Unter den entzündungserregenden Substanzen stehen in erster Reihe obenan viele Mikroorganismen und ihre Stoffwechselprodukte. So erwies sich bei den Versuchen von Leber namentlich ein Extrakt von Staphylococcus pyogenes sehr wirksam. Dadurch greift die Lehre vom Chemotropismus in die Lehre der durch pathogene Mikroorganismen erzeugten Krankheiten bedeutungsvoll ein. Erst durch genaue Kenntnis der ersteren werden viele wechselvolle Erscheinungen, welche uns das Studium der Infektionskrankheiten darbietet, verständlich gemacht. Es kann nun wohl von vornherein keinem Zweifel unterliegen, daß, wenn die Leukocyten überhaupt durch chemische, von Mikroorganismen erzeugte Substanzen in einen Reizzustand versetzt werden können, dies nach ähnlichen Gesetzen wird geschehen müssen, wie sie für die Zelle im allgemeinen haben festgestellt werden können. Positiver und negativer Chemotropismus, Reizschwelle. Veränderung der Reizschwelle durch gleichmäßige Verteilung des Reizmittels, Reiznachwirkung werden auch auf diesem Gebiete in Betracht kommen.

So gestaltet sich denn die Beziehung der Leukocyten zu den als Reiz wirkenden Substanzen zu einem komplizierten Prozeß, der je nach den vorliegenden Bedingungen sehr verschieden ausfallen kann. die von den Mikroorganismen ausgeschiedenen Stoffwechselprodukte werden je nach ihrer Natur und je nach ihrer Konzentration bald eine anziehende, bald eine abstoßende Reizwirkung ausüben müssen. Außerdem aber wird die Einwirkung sich noch verändern, wenn die Stoffwechselprodukte der Mikroorganismen sich nicht nur am Ort ihrer Entstehung in den ererkrankten Gewebspartieen vorfinden und von da aus die Leukocyten reizen, sondern auch noch im Blutstrom selbst in gleichmäßiger Verteilung enthalten sind. Dann werden, wie es bei dem Beispiel mit den Samenfäden und der Äpfelsäure der Fall war (Seite 164, 165), die im Blut gleichmäßig verteilten bakteriellen Stoffwechselprodukte die Reaktionsweise der Leukocyten gegen die am Orte der Erkrankung angehäuften Stoffwechselprodukte modifizieren. Hierbei muß das relative Verhältnis der hier und dort vorhandenen, wirksamen Substanz den Ausschlag geben.

Durch Berücksichtigung dieser Verhältnisse scheinen sich mir viele interessante Erscheinungen erklären zu lassen, welche durch französische Forscher, Roger, Charrin, Bouchard (VII 1891) etc. bei ihren verschiedenartigen Experimenten mit den Stoffwechselprodukten des Bacillus pyocyaneus, des Milzbrandbazillus etc. und durch Koch bei seiner Tuberkulintherapie beobachtet worden sind. Ich habe einen solchen Erklärungsversuch unternommen in einer kleinen, gemeinverständlichen Schrift: "Über die physiologische Grundlage der Tuberkulinwirkung, eine Theorie der Wirkungsweise bazillärer Stoffwechselprodukte" (VII 1891), und verweise ich hiermit auf sie betreffs der einzelnen zu erklärenden Krankheitserscheinungen und physiologischen Experimente.

#### Literatur VII.

Bouchard, Théorie de l'infection. Verhandl. des X, intern. med. Kongresses zu Berlin. Bd. I. 1891.

Buchner, Die chemische Reizbarkeit der Leukocyten und deren Beziehung zur Entzündung und Eiterung. Berliner klinische Wochenschrift. 1890.

<sup>3)</sup> Bracke, Untersuchungen über den Farbenwechsel des afrikanischen Chamaeleons.
Denkschr. d. math. naturw. Klasse d. Akad. d. Wissensch. Bd. IV. Wien 1854.

- 4) Bunge, Vitalismus und Mechanismus. Lehrbuch der physiol. u. pathol. Chemie, II. Aufl. 1889.
- 5) De Bary, Vorlesungen über Bakterien. 1885.
- 6) Dehnecke, Einige Beobachtungen über den Einfluß der Präparationsmethode auf die Bewegungen des Protoplasmas der Pflanzenzellen. Flora 1881.
- 7) Engelmann, Beiträge zur Physiologie des Protoplasmas. Pflügers Archiv. Bd. II. 1869.
- 8) Derselbe, Über Reizung kontraktilen Protoplasmas durch plötzliche Beleuchtung. Pflügers Archiv. Bd. XIX. 1879.
- 9) Derselbe, Neue Methode zur Untersuchung der Sauerstoffausscheidung pflanzlicher und tierischer Organismen. Pflügers Archiv. Bd XXV. 1881.
- 10) Derselbe, Über Licht- und Farbenperzeption niederster Organismen. Pflügers Archiv.
- Bd. XXIX. 1882. Derselbe, Bacterium photometricum. Ein Beitrag zur vergleichenden Physiologie des Licht- und Farbensinnes. Pflügers Archiv. Bd. XXX. 1883.
- 12) Gabritschevsky, Sur les proprietés chimiotactiques des leukocytes. Annales de l'Institut de Pasteur. 1890.
- 13) Richard Hortwig, Erythropsis agilis, eine neue Protozoe. Morph. Jahrb. Bd. X. 1885.
- 14) Oscar u. Richard Hertwig, Über den Befruchtungs- und Teilungsvorgang des tierischen Eies unter dem Einfluß äußerer Agentien. 1887.
- 15) Oscar Hertwig, Experimentelle Studien am tierischen Ei vor, während und nach
- der Befruchtung. 1890. 16) Derselbe, Über die physiologische Grundlage der Tuberkulinwirkung. Eine Theorie
- der Wirkungsweise bazillärer Stoffwechselprodukte. Jena 1891. 17) **Elebs**, Beiträge zur Physiologie der Pflanzenzelle. Untersuch aus dem botanischen Institut zu Tübingen. Bd. II. p. 489. 1886.
- 18) W. Kthne, Untersuchungen über das Protoplasma und die Kontraktilität. 1864.
- 19) Künstler, Les yeux des infusoires flagelliseres. Journ. Micr. Paris. 10, Jahrgang. 20) Leber, Über die Entstehung der Entzündung und die Wirkung der entzündungserregenden Schädlichkeiten. Fortschritte der Medizin. 1888. p. 460.
- 21) Derselbe, Die Entstehung der Entzündung und die Wirkung der entzündungs-erregenden Schödlichkeiten. Leipzig 1891.
- 22) J. Loeb, Der Heliotropismus der Tiere und seine Übereinstimmung mit dem Heliotropismus der Pflanzen. Würzburg 1890.
- 23) Derselbe, Weitere Untersuchungen über den Heliotropismus der Tiere, Pflügers Archiv. Bd. XLVII. 1890.
- 24) J. Massart u. Bordet, Recherches sur l'irritabilité des leucocytes et sur l'intervention de cette irritabilité dans la nutrition des cellules et dans l'inflammation. Journal de la Soc. R. des sciences médicales et naturelles de Bruxelles, 1890.

- 25) Dieselben, Annales de l'institut Pasteur. 1891.
  26) W. Pfeffer, Handbuch der Pflanzenphysiologie. Bd. I. 1881.
  27) Derselbe, Lokomotorische Richtungsbewegungen durch chemische Reize. Untersuch. aus dem botan, Institut zu Tübingen. Bd. I. 1885.
- 28) Derselbe, Zur Kenntnis der Kontaktreize. Untersuch, aus dem botan. Institut zu Tübingen. Bd. I. 1885\*.
- 29) Derselbe, Über chemotaktische Bewegungen von Bakterien, Flagellaten u. Volvocineen.
- Untersuch, aus dem botan, Institut zu Tübingen. Bd, II, 1886. 30) George Pouchet, D'un oeil véritable chez les Protozoaires. C. R. Soc. Biol. No. 36.
- 31) Derselbe. Du role des nerfs dans les changements de coloration des poissons, Journ. de l'anat. et de phys. 1872.
- 32) Derselbe, Note sur l'influence de l'ablation des yeux sur la coloration de certaines espèces animales. Journ. de l'anat, et de la phys. Bd. X. 1874.
- 33) P. A. Pouchet, Sur la mutabilité de la coloration des reinettes et sur la structure de leur peau. Compt. rend. T. XXVI.
- 34) Bawitz, Zur Physiologie der Cephalopodenretina. Archiv f. Anat. u. Physiologie, 1891.
- 35) Sachs, Handbuch der Experimentalphysiologie der Pflanzen. 1865.
- 36) Seidlits, Beiträge zur Deszendenztheorie. Leipzig 1876.
- 37) Stahl, Über den Einfluß von Richtung und Stärke der Beleuchtung auf einige Bewegungserscheinungen im Pflanzenreich. Botan.-Zeitung. 1880.
- 38) Derselbe, Zur Biologie der Myxomyceten. Botan, Zeitung. 1884.
- 39) Steinhaus, Die Atiologie der akuten Eiterungen. Leipzig 1889.
- 40) Strasburger, Wirkung des Lichts und der Wärme auf die Schwärmsporen. Jena 1878.
- 41) Velten, Einwirkung der Temperatur auf die Protoplasmabewegungen. Flora 1876.
- 42) Verworn, Die polare Erregung der Prolisten durch den galvanischen Strom. Pflügers Archiv. Bd. XLV u. XLVI. 1889, 1800.
- 43) Derselbe, Psycho-physiologische Protisten-Studien. Jena 1889.

## ACHTES KAPITEL.

# Die Lebenseigenschaften der Zelle.

# IV. Die Fortpflanzung der Zelle auf dem Wege der Teilung. Geschichte der Zellenentstehung.

Eine der wichtigsten Eigenschaften der Zelle, insofern auf ihr die Erhaltung des Lebens überhaupt beruht, ist ihre Fähigkeit, neue Gebilde ihresgleichen zu erzeugen und so zur Vervielfältigung des Lebens den Grund zu legen. Wie durch zahllose Beobachtungen immer sicherer gezeigt worden ist, entstehen neue Elementarorganismen nur in der Weise, daß Mutterzellen auf dem Wege der Selbstteilung in zwei oder mehr Tochterzellen zerlegt werden. (Omnis cellula e cellula.) Dieser für die Erkenntnis des Lebens grundlegende Satz ist nach mühsamer Arbeit auf mannigfachen Umwegen und nach vielfachen Irrungen erreicht worden.

Schon Schleiden (I 1838) und Schwann (I 1839) legten sich bei Ausarbeitung ihrer Theorien die sich naturgemäß aufdrängende Frage vor: In welcher Weise entstehen die Zellen? Ihre Antwort, die sie auf Grund sehr lückenhafter und ungenauer Beobachtungen gaben, war eine verfehlte: sie ließen sich die Zellen, die sie mit Vorliebe Kristallen verglichen, wie diese in einer Mutterlauge bilden. Die Flüssigkeit im Innern einer Pflanzenzelle bezeichnete Schleiden als Cytoblastem, als Keimstoff, als eine Art Mutterlauge. In dieser sollten sich junge Zellen in der Weise entwickeln, daß sich zuerst ein festes Körnchen, der Nucleolus des Kerns, bildet, daß darauf um ihn sich eine Substanzschicht niederschlägt und, indem Flüssigkeit zwischen beide dringt, zur Kernmembran Der Kern ist wieder der Organisationsmittelpunkt für die Zelle; daher er auch Cytoblast genannt wird. Es wiederholt sich derselbe Prozeß wie bei der Bildung des Kerns um den Nucleolus. Der Cytoblast umgibt sich mit einer durch Niederschlag aus dem Zellsaft entstandenen Membran, welche ihm anfangs dicht aufliegt, dann aber sich von ihm entfernt, indem wieder Flüssigkeit zwischen beide eindringt.

Schwann (I 1839) adoptierte die Schleidensche Theorie, verfiel aber dabei in einen zweiten, noch größeren Irrtum. Er ließ nämlich die jungen Zellen nicht allein im Innern von Mutterzellen, wie es Schleiden tat, ihren Ursprung nehmen, sondern auch außerhalb derselben in einem organischen Stoff, welcher bei den Tieren als Interzellularsubstanz in manchen Geweben vorgefunden wird, und welchen er ebenfalls als Cytoblastem bezeichnete. Schwann lehrte also freie Zellbildung sowohl innerhalb, als außerhalb von Mutterzellen, eine wahre Urzeugung von Zellen aus formlosem Keimstoff.

Das waren schwere, fundamentale Irrtümer, von denen sich am raschesten die Botaniker losgesagt haben. Durch Mohl (VIII 1835, 1837). Unger und besonders durch die vorzüglichen Untersuchungen Nägelis (VIII 1845) konnte schon im Jahre 1846 ein allgemeines Gesetz formuliert werden. Nach diesem Gesetz bilden sich neue Pflanzenzellen stets nur aus bereits vorhandenen, und zwar in der Weise, daß Mutterzellen durch einen Teilungsakt. wie ihn Mohl zuerst beobachtet hat, in zwei oder mehrere Tochterzellen zerfallen.

Viel hartnäckiger hat sich die Lehre von der Urzeugung von Zellen aus einem Cytoblastem in der tierischen Gewebelehre, namentlich auf dem Gebiete der pathologischen Anatomie, erhalten, wo die Geschwulst- und Eiterbildung auf sie zurückgeführt wurde. Erst nach manchen Irrwegen und durch die Bemühungen von vielen Forschern, insbesondere v. Kölliker (VIII 1844, 1845), Reichert (VIII 1846, 1847) und Remak (VIII 1852, 1855) wurde auch hier mehr Klarheit in die Frage der Zellengenese gebracht und zuletzt noch das Schlagwort "Omnis cellula e cellula" durch Virchow (I 1858) der Cytoblastemlehre entgegengestellt. Wie bei den Pflanzen existiert auch bei den Tieren keine Urzeugung von Zellen. Die vielen Milliarden von Zellen, aus denen z. B. der erwachsene Körper eines Wirbeltieres besteht, sind insgesamt hervorgegangen aus der unendlich oft wiederholten Teilung einer Zelle, des Eies, mit welchem das Leben eines jeden Tieres beginnt.

So konnte Virchow mit Recht jetzt in seiner berühmten Cellularpathologie 1858 den allgemeinen Ausspruch tun: "Wo eine Zelle entsteht, da muß eine Zelle vorausgegangen sein, ebenso wie das Tier nur aus dem Tiere, die Pflanze nur aus der Pflanze entstehen kann. Auf diese Weise ist, wenngleich es einzelne Punkte im Körper gibt, wo der strenge Nachweis noch nicht geliefert ist, doch das Prinzip gesichert. daß in der ganzen Reihe alles Lebendigen, dies mögen nun ganze Pflanzen oder tierische Organismen oder integrierende Teile derselben sein, ein ewiges Gesetz der kontinuierlichen Entwicklung besteht."

Ueber die Rolle, welche der Kern bei der Zellteilung spielt, gelang es den älteren Histologen nicht, zur Klarkeit zu gelangen. Mehrere Jahrzehnte lang standen sich zwei Ansichten gegenüber, von denen bald die eine, bald die andere zeitweilig zu einer größeren Allgemeingeltung gelangt ist. Nach der einen Ansicht [die meisten Botaniker, Reichert (VIII 1847) Auerbach (VIII 1874 etc.)] soll der Kern vor jeder Teilung verschwinden und sich auflösen, um in jeder Tochterzelle wieder von neuem gebildet zu werden; nach der andern Ansicht dagegen [C. E. von Baer, Joh. Müller, Remak (VIII 1852), Leydig, Gegenbaur, Haeckel (III 1866) van Beneden etc.] soll der Kern in den Teilungsprozeß aktiv eingreifen, noch vor seinem Beginn soll er sich strecken und der spätern Teilungsebene entsprechend einschnüren und in zwei Hälften zerfallen, welche nach entgegengesetzter Richtung etwas auseinander weichen. Dann soll sich auch der Zellkörper selbst einschnüren und in zwei Stücke trennen, für welche die beiden Tochterkerne Attraktionszentren darstellen.

Jede dieser diametral entgegengesetzten Ansichten enthielt ein kleines Stück Wahrheit, keine entsprach dem wirklichen Vorgang, der den älteren Histologen zum Teil wegen der von ihnen angewandten Untersuchungsmethoden verborgen blieb. Erst in den letzen Jahrzehnten ist die Erkenntnis des Zellenlebens durch die Erforschung der hochinteressanten Kernstrukturen und Kernmetamorphosen bei der Zellteilung durch Schneider (VIII 1873), Fol. (VIII 1873, 1877), Auerbach (VIII 1874), Bütschli

(VIII 1876), STRASBURGER (VIII 1875, 1884, 1888), O. HERTWIG (VIII 1875—1890), R. HERTWIG (VIII 1875—1877), FLEMMING (VIII 1879 bis 1891), VAN BENEDEN (VIII 1883—1887), RABL (VIII 1889), BOVERI (VIII 1887—1903) etc. in eingreifender Weise gefördert worden. Ihre Untersuchungen, auf die ich in diesem Abschnitt noch öfters zurückkommen werde, haben zu dem allgemeinen Resultat geführt, daß der Kern ein permanentes Organ der Zelle ist, welchem eine sehr wichtige und namentlich bei der Teilung sich äußernde Aufgabe im Zellenleben zugefallen ist. Wie eine Zelle nicht durch Urzeugung entsteht, sondern direkt auf dem Wege der Teilung von einer andern Zelle hervorgeht, so bildet sich auch der Kern niemals neu, sondern stammt immer von Substanzteilen eines andern Kernes ab. Das Schlagwort "Omnis cellula e cellula" findet eine Ergänzung durch den Zusatz "Omnis nucleus e nucleo." (Flemming VIII 1882).

Nach dieser historischen Einleitung wollen wir zuerst die Veränderungen, von denen der Kern bei der Teilung betroffen wird, alsdann die verschiedenen Arten der Zellvermehrung näher in das Auge fassen.

## Der Prozeß der Kernteilung und seine verschiedenen Arten.

Bei jeder Vermehrung der Zellen spielen ihre Kerne eine Hauptrolle und fesseln in erster Linie das Interesse des Beobachters. Je nach den Veränderungen, die sie hierbei erleiden, unterscheidet man zwei Haupt-Arten der Kernvermehrung, die indirekte oder Kernsegmentierung, und die direkte (Flemming) oder Kernzerschnürung.

## 1. Die Kernsegmentierung.

Mitose (Flemming.) Karyokinese (Schleicher.)

Dieselbe verläuft unter sehr komplizierten und gesetzmäßigen Erscheinungen, welche bei Tieren und Pflanzen und sogar bei vielen Protozoen in ganz auffallender Weise untereinander übereinstimmen. Das Wesentliche des Prozesses besteht darin, daß die im ruhenden Kern vorhandenen, verschiedenen chemischen Substanzen (siehe Seite 30) sich schärfer voneinander trennen, typische Umlagerungen eingehen, sich in faserige Gebilde (Spindelfasern, Protoplasmastrahlen, Chromosomen) umwandeln (Fig. 107) und unter Auflösung der Kernmembran mit dem Protoplasmakörper in eine nähere Wechselbeziehung treten. Besonders fällt hierbei die gesetzmäßige Anordnung des Chromatins in die Augen; auch ist sie in ihren Einzelheiten bisher am genauesten und sichersten verfolgt worden, während betreffs des Schicksals der übrigen Kernsubstanzen noch manches in Dunkel gehüllt ist.

Die ganze Chromatinmenge des Kerns wandelt sich bei der Teilung in eine für jede Tierart konstante Anzahl von feinen Fadenabschnitten um, welche untereinander nahezu gleich lang, meist gekrümmt und nach den einzelnen Tier- und Pflanzenarten von abweichender Form und Größe sind; bald sehen sie wie Schleifen, wie Haken, wie Stäbchen oder, wenn sie sehr klein sind, wie Körner aus. Waldeyer (VIII 1888) hat für die Fadenabschnitte die allgemein zutreffende Bezeichnung Chromosomen vorgeschlagen. Ich werde hierfür auch das bequemere und ebenso für alle einzelnen Fälle passende Wort "Kernsegmente" gebrauchen.

Das Wort drückt zugleich das Wesentliche der indirekten Teilung aus, welches doch hauptsächlich darin besteht, daß das Chromatin in Segmente zerlegt wird. Deswegen scheint mir auch das Wort "Kernsegmentierung" dem längeren und weniger bezeichnenden Ausdruck "indirekte Kernteilung" oder den für Nichtfachmänner unverständlichen Fremdwörtern "Mitose und Karyokinese" vorzuziehen zu sein.

Im Verlaufe der Teilung zerfallen die Kernsegmente durch eine Längsspaltung in je zwei, eine Zeitlang parallel verlaufende und noch eng verbundene Tochtersegmente. Dieselben weichen dann in zwei Gruppen auseinander und werden in gleicher Zahl auf die Tochterzellen verteilt, wo sie die Grundlage für ihre bläschenförmigen Kerne bilden. (Vergleiche die Figuren 107—109.)

Für den Prozeß der Kernsegmentierung ist ferner charakteristisch 1. das Auftreten zweier Pole, welche allen Zellbestandteilen als Mittelpunkte für ihre Anordnung dienen; 2. die Ausbildung der sogenannten Kernspindel; 3. die strahlige Anordnung des Protoplasmas um die beiden Pole.

Was die beiden Teilungspole betrifft, so erscheinen sie schon früh am bläschenförmigen Kern zu einer Zeit, wo seine Membran noch nicht aufgelöst ist, und zwar in dem an die letztere unmittelbar angrenzenden Protoplasma. Sie liegen zu dieser Zeit dicht beieinander und bestehen aus zwei außerordentlich kleinen Kügelchen, welche von dem schon früher beschriebenen Zentralkörperchen oder Zentrosom abstammen. Später rücken die Zentrosomen allmählich, indem sie um die Kernoberfläche einen Halbkreis beschreiben, weiter auseinander, bis sie die entgegengesetzten Enden des Kerndurchmessers einnehmen.

Zwischen ihnen bildet sich die Kernspindel aus. Sie besteht aus zahlreichen, sehr feinen, parallel angeordneten Spindelfäserchen, die zum Teil vom Liningerüst des ruhenden Kerns herrühren. In ihrer Mitte liegen sie etwas weiter auseinander, während sie mit ihren Enden nach den Polen zu konvergieren, wodurch das Bündel der Fäserchen mehr oder minder die Form einer Spindel erhält. Die Spindel wird erst klein angelegt, wenn die Zentralkörperchen auseinander zu weichen beginnen, und ist dann schwer als ein sie verbindender Substanzstreifen sichtbar zu machen. Mit zunehmender Entfernung der Pole wächst sie gleichfalls an Größe heran und hebt sich dabei schärfer von ihrer Umgebung ab.

Um die Pole der Kernfigur beginnt sich auch das Protoplasma der Zelle in einer Weise anzuordnen, als ob von ersteren gleichsam eine polare Wirkung ausgeübt würde (Fig. 120). Es entsteht eine Figur wie um die Enden eines Magneten, die in Eisenfeilspäne eingetaucht sind. Das Protoplasma bildet zahlreiche, feine Fäden, welche sich in radiärer Richtung um die Zentrosomen als Mittelpunkte oder Attraktionszentren herum gruppieren. Erst sind sie kurz und auf die allernächste Umgebung der Attraktionszentren beschränkt. Während des Verlaufs des Teilungsprozesses aber werden sie immer länger, bis sie sich endlich durch den ganzen Zellkörper erstrecken. Die Protoplasmafigur um die Pole wird in der Literatur als Plasmastrahlung, Strahlenfigur, Stern, Sonne (wobei die Fäden den von einem Himmelskörper ausgehenden Lichtstrahlen verglichen werden), Attraktionssphäre etc. beschrieben.

Das sind kurz die verschiedenartigen Elemente, aus denen sich die Kernteilungsfiguren zusammensetzen. Zentrosomen, Spindel und die beiden Plasmastrahlungen werden von Flemming als der achromatische Teil der Kernteilungsfigur zusammengefaßt und den verschiedenen Bildern. die durch Umordnung des Chromatins entstehen und den chromatischen Teil der Figur bilden, gegenüber gestellt.

Alle einzelnen Bestandteile der gesamten Teilungsfigur ändern sich durch Umgruppierung ihrer Elemente im Verlauf des ganzen Prozesses in gesetzmäßiger Weise. Um sich besser zu orientieren, empfiehlt es sich, vier verschiedene Phasen zu unterscheiden, die sich überall in regelmäßiger Folge ablösen. Wir bezeichnen sie mit Namen, die von Stras-BURGER eingeführt sind, als Prophase, Metaphase, Anaphase und Telophase, grenzen aber die einzelnen Phasen, wie es auch von Wilson geschehen ist, in etwas anderer Weise gegeneinander ab, als es Strasburger versucht hat. Die erste Phase besteht in der Vorbereitung des ruhenden Kerns zur Teilung und führt zur Bildung der Kernsegmente, der Kernpole und der ersten Anlage der Spindel. In der zweiten Phase gruppieren sich die Kernsegmente nach Auflösung der Kernmembran zu einer regelmäßigen Figur in der Mitte zwischen beiden Polen im Äquator der Spindel. der dritten Phase verteilen sich die Tochtersegmente, welche aus Längsspaltung der Muttersegmente schon in einer der vorausgegangenen Phasen enstanden sind, auf zwei Gruppen, die sich vom Äquator in entgegengesetzten Richtungen entfernen und bis in die Nähe der Kernpole auseinanderweichen. Die vierte Phase führt zur Rekonstruktion bläschenförmiger, ruhender Tochterkerne aus den zwei Gruppen der Tochtersegmente und zur Teilung des Zellkörpers in zwei Tochterzellen.

Nach dieser allgemeinen Orientierung soll der Verlauf der Zellteilung an einzelnen Beispielen in seinen Einzelheiten genauer beschrieben, dann soll zum Schluß in einem besonderen Abschnitt noch auf einzelne strittige Punkte eingegangen werden.

Im Tierreich sind die zum Studium geeignetesten und am häufigsten untersuchten Objekte die Gewebszellen junger Larven von Salamandra maculata und von Triton, die Samenzellen geschlechtsreifer Tiere, ferner die Furchungskugeln kleiner, durchsichtiger Eier, namentlich von Nematoden (Ascaris megalocephala) und von Echinodermen (Toxopneustes lividus). Im Pflanzenreich empfiehlt sich zur Untersuchung der protoplasmatische Wandbeleg aus dem Embryosack, namentlich von Fritillaria imperialis, die Entwicklung der Pollenzellen von Liliaceen etc.

a) Zellteilung bei Salamandra maculata unter Zugrundelegung der von Flemming entworfenen Schemata. (Flemming VIII 1882.)

#### Erste oder Pro-Phase. Vorbereitung des Kerns zur Teilung.

Bei Salamandra maculata gehen Veränderungen am ruhenden Kern schon geraume Zeit vor Beginn der Teilung vor sich. Die überall auf dem Liningerüst verteilten Chromatinkörnchen (Fig. 104A) rücken an einzelnen Stellen dichter aneinander und ordnen sich zu gewundenen, feinen Fäden an, die mit kleinen Zäckchen und Höckern bedeckt sind. Von diesen entspringen unter rechtem Winkel zahlreiche feinste Fäserchen, die nun sichtbar werdenden Strecken des Liningerüstes, von deren Oberfläche sich das Chromatin zurückgezogen hat. Später werden die Chromatinfäden noch deutlicher ausgeprägt und nehmen, indem die Zäckchen und Höcker schwinden, eine vollkommen glatte Oberfläche (Fig. 104B) an. Da sie nach allen Richtungen den Kernraum in Windungen durchsetzen, erzeugen sie eine Figur, welche Flemming als Knäuelform (Spirem) bezeichnet hat. In den Spermatocyten von Salamandra ist der Knäuel viel weniger dicht als in den Epithelzellen, in denen der Faden zugleich auch viel feiner und

länger ist (Fig. 104C). Darüber, ob anfangs der Knäuel aus einem einzigen, langen Faden oder gleich aus einer größeren Anzahl von solchen besteht, lauten die Angaben verschieden. Letzteres scheint mir mit RABL (VIII 1889) das Wahrscheinlichere zu sein.

In der Färbbarkeit tritt gegen früher ein auffallender Unterschied ein. Je deutlicher und schärfer die Fäden ausgeprägt werden, um so stärker färben sie sich und um so energischer halten sie auch den Farbstoff fest, wie dies beim Gerüst des ruhenden Kerns nicht der Fall ist. Besonders bei Anwendung der Grahamschen Färbungsmethode läßt es sich erreichen, daß die ruhenden Kerne allen Farbstoff abgeben, während die in Vorbereitung zur Teilung begriffenen und die sich teilenden Kerne allein durch ihre starke Färbung die Aufmerksamkeit des Beobachters auf sich ziehen.

In den Anfangsstadien der Knäuelbildung sind die Nukleolen noch vorhanden, verkleinern sich aber allmählich und sind bald spurlos verschwunden, ohne daß es bis jetzt gelungen ist, ganz sicher zu erforschen, was aus ihrer Substanz geworden ist.

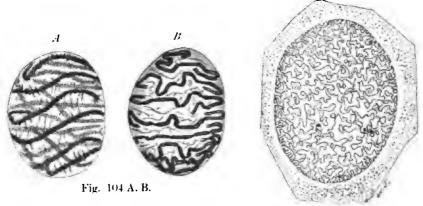

Fig. 104 C.

Fig. 104 A.B. A Ruhender Kern einer Samenmutterzelle von Salamandra maculata. Nach Flemming Taf. 23, Fig. 1. Aus Hatschek. B Kern einer Samenmutterzelle von Salamandra maculata. Knäuelstadium. Der Kernfaden zeigt schon eine Längsspaltung. Schema nach Flemming Taf. 26, Fig. 1. Aus Hatschek.

Fig. 104 C. Epithelkern im Anfang der Teilung von der Mundbodenplatte des Kiemengerüstes einer Salamanderlarve. Enge Knäuelform. Zwei Nukleolenreste noch erhalten. Nach FLFMMING.

Während der Ausbildung des Knäuels kann man bei sorgsamer Beobachtung an der Oberfläche des Kerns eine kleine Stelle erkennen, welche
während des weiteren Prozesses sich immer deutlicher markiert und von
RABL als Polfeld bezeichnet wird (Fig. 105). Die ihr vis-à-vis gelegene
Oberfläche des Kerns ist die Gegenpolseite. Nach ihnen beginnen sich die
Chromatinfäden immer deutlicher zu orientieren. Von der Gegenpolseite
kommend, ziehen sie bis in die Nähe des Polfeldes, "biegen hier schleifenförmig um und kehren dann wieder in vielen kleinen, unregelmäßigen,
zackigen Windungen in die Nähe ihres Ausgangspunktes zurück." Im
weiteren Verlauf werden die Fäden kürzer und entsprechend dicker, sie
sind weniger gewunden und rücken etwas weiter auseinander, so daß jetzt
der ganze Fadenknäuel viel lockerer geworden ist. Ihre Schleifenform tritt
immer deutlicher hervor. Die Gesamtzahl der Schleifen oder Kernsegmente

läßt sich in günstigen Fällen auf 24 bestimmen, eine Zahl, welche für die Gewebszellen und die Ursamenzellen von Salamandra und Triton gesetzmäßig ist.

Gleichzeitig haben sich im Polfeld wichtige Gebilde der Kernfigur, die beiden Centrosomen und die Spindel angelegt. Sie sind auf diesem Stadium wegen ihrer geringen Färbbarkeit, ihrer Kleinheit und Zartheit schwer sichtbar zu machen, da sie schon durch Körnchen, die sich im Protoplasma in ihrer Umgebung ansammeln mehr oder minder verdeckt werden können. Nach Flemming, Hermann und Meves lassen sich an gelungenen Präparaten zwei dicht beieinander gelegene Centrosomen beobachten, zwischen denen die erste Anlage der späteren Spindel in Form verbindender Fäden auftritt (Fig. 105).

## Zweite oder Metaphase der Teilung.

Der Beginn der Metaphase läßt sich am besten wohl von der Zeit an rechnen, wo die Kernmembran undeutlich wird und sich auflöst. Indem der Kernsaft sich gleichmäßig im Zellkörper verteilt, kommen die Kernsegmente jetzt mitten in das Protoplasma zu liegen (Fig. 106). In ihrer Nähe befinden sich die beiden Centrosomen, die jetzt weiter auseinanderrücken. In demselben Maße nimmt zwischen ihnen die Spindelanlage an Ausdehnung und Deutlichkeit zu und zeigt sich aus zahlreichen,



Fig. 105. Schematische Darstellung eines Kerns mit dem Polfeld, in welchem zwei Centrosomen und die Spindel entstehen. Nach FLEMMING, Taf. 39, Fig. 37.

Fig. 106. **Kern einer Spermatocyte von Salamandra maculata** in Vorbereitung zur Teilung. Anlage der Spindel zwischen den beiden Centrosomen. Nach HERMANN (VIII 1891) Taf. 31, Fig. 7.

feinsten Fäserchen zusammengesetzt, die sich kontinuierlich von einem Centrosom zum andern erstrecken, wie die von Hermann und Meves dargestellten Präparate so schön zeigen. Jetzt beginnt auch von den Polen der Kernfigur sich ein Einfluß auf das umgebende Protoplasma geltend zu machen. Zahlreiche Protoplasmafädchen gruppieren sich in radiärer Richtung um je ein Centrosom als Mittelpunkt herum und zwar so, daß sie vorzugweise nach der Gegend, wo die Kernsegmente liegen, ausstrahlen und sich an ihrer Oberfläche anzusetzen scheinen. Rasch vergrößert sich von hier an die Spindel, bis sie die ansehnlichen Dimensionen der Fig. 107 erreicht hat.

Währenddem verändert sich auch die chromatische Figur von Grund aus (Fig. 107). Die Kernsegmente sind noch um ein Erhebliches kürzer und dicker geworden, sie legen sich um die Mitte der Spindel als ein voll-

ständig geschlossener Ring herum und gehen jetzt die von Flemming als Mutterstern beschriebene, regelmäßige Anordnung ein. An den Segmenten ist die Schleifenform auf das deutlichste ausgeprägt. Ohne Ausnahme haben sie sich so orientiert, daß die Winkel der Schleifen gegen die Spindelachse, ihre beiden Schenkel dagegen nach der Oberfläche der Zelle gekehrt sind. Alle 24 Schleifen liegen ziemlich genau in einer Ebene, welche senkrecht durch die Mitte der Spindel hindurchgeht, als Äquatorialebene bezeichnet werden kann und mit der später auftretenden Teilungsebene identisch ist. Von einem der beiden Pole aus betrachtet, hat die chromatische Figur "die Form eines Sterns, dessen Strahlen von den Schenkeln



Fig. 107. Schematische Darstellung der Kornsegmentierung nach FLEM-MING. Stadium, auf welchem die Kernsegmente im Äquator der Spindel angeordnet sind. Ans HATSCHEK.

der Schleifen gebildet werden, und dessen Mitte das Bündel chromatischer Fäden, das die Kernspindel aufbaut, durchsetzt". Bei dieser Ansicht lassen sich die Kernsegmente am besten überblicken und ihre Zahl läßt sich auf 24 bestimmen.

In die zweite Phase fällt noch ein sehr wichtiger Vorgang. Wenn man an gut konservierten Präparaten und bei starker Vergrößerung die Kernsegmente (Fig. 107) genauer untersucht, so wird man wahrnehmen, daß ihrer Länge nach ein feiner Spalt durch sie hindurchgeht, und daß infolgedessen jetzt jeder Mutterfaden in zwei genau parallel verlaufende und dicht zusammenliegende Tochterfäden zerlegt ist. Da früher bei der Anlage der Fäden aus dem Kerngerüst von dieser Struktur nichts zu sehen war, muß sie sich erst nachträglich ausgebildet haben. Meist tritt die Längsspaltung schon in der Prophase des

lockern Knäuels ein (Fig. 103 B), stets ist sie in der zweiten Phase des Muttersterns vollendet und am schärfsten ausgeprägt. Der ganze Vorgang, welcher zuerst von Flemming (VIII 1879) bei Salamandra entdeckt, an diesem und andern Objekten von v. Beneden (VIII 1883), Heuser (VIII 1884), Guignard (VIII 1884), Rabl (VIII 1889) und vielen anderen bestätigt worden ist, scheint bei der indirekten Kernteilung überall vorzukommen und ist für das Verständnis des Teilungsprozesses von der größten Wichtigkeit, wie bei der theoretischen Beurteilung desselben später gezeigt werden wird.

#### Dritte oder Anaphase der Teilung.

Die Anaphase der Teilung ist dadurch ausgezeichnet, daß sich die äquatorial gelegene, äußerlich noch einfache Gruppe der längs gespaltenen Muttersegmente nunmehr in die beiden Gruppen der Tochtersegmente immer schärfer dadurch sondert, daß sie nach entgegengesetzten Richtungen auseinanderweichen und in die Nähe der beiden Pole der Kernfigur zu liegen kommen (Fig. 108 ABC). Aus dem Mutterstern entstehen, wie Flemming sich ausdrückt, die beiden Tochtersterne. Der schwer zu beobachtende Vorgang vollzieht sich im einzelnen in folgender Weise:

Die durch Längsspaltung entstandenen Tochtersegmente je eines ursprünglichen Muttersegments trennen sich an dem Winkel der Schleife, welcher der Spindel zugekehrt ist, voneinander und weichen nach den Centrosomen zu auseinander, während sie an den Schenkelenden noch eine zeitlang in Zusammenhang bleiben. Schließlich erfolgt auch hier eine Trennung. Aus den 24 Mutterschleifen sind zwei Gruppen von je

24 Tochterschleifen entstanden, die bis auf einen geringen Abstand an die Centrosomen heranrücken und dann in ihrer Bewegung Halt machen. Nie kommen sie an die Pole selbst zu liegen. Zwischen den beiden Gruppen spannen sich feine "Verbindungsfäden" aus. deren Ursprung wohl auf die Spindelfasern zurückzuführen ist.

Die einzelnen Schleifen haben "ihre Winkel nach den Polen, ihre Schenkel teils schräg, teils senkrecht gegen die Äquatorialebene gekehrt."

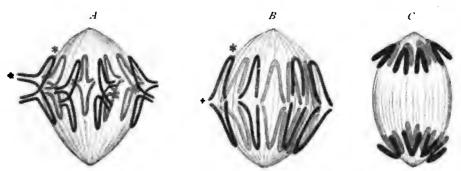

Fig. 108. Schematische Darstellung der Kernsegmentierung nach FLEMMING. Die Tochtersegmente weichen nach den Polen in zwei Gruppen auseinander.

Sie sind ihrer Entstehung gemäß anfangs viel dünner als die Mutterfäden, verkürzen sich aber von jetzt ab und werden dementsprechend dicker. Bei der Entstehung der Tochtersterne liegen sie ziemlich lose nebeneinander, dann rücken sie dichter zusammen, so daß sich ihre Anzahl und ihr Verlauf wieder schwieriger und nur ausnahmsweise feststellen läßt.

#### Vierte oder Telophase der Teilung.

Während der Telosphase wandelt sich allmählich jede Gruppe von Tochtersegmenten wieder in einen bläschenförmigen, ruhenden Kern um (Fig. 109). Die Fäden rücken noch enger zusammen, krümmen sich stärker und werden durch Aufnahme von Kernsaft dicker, sie erhalten eine rauhe und zackige Oberfläche, indem sie kleine Fortsätze nach außen hervorstrecken. Um die ganze Gruppe herum bildet sich eine zarte Kernmembran aus. Die Strahlung um das Centrosom wird allmählich schwächer und ist bald ganz geschwunden. Auch das Centrosom und die Spindelfasern sind in vielen Gewebszellen schließlich nicht mehr nachzuweisen. Was aus ihnen wird, ist noch nicht mit genügender Sicherheit aufgeklärt. In der Gegend des früheren Centrosoms zeigt der in Rekonstruktion begriffene Tochterkern eine Delle. RABL erblickt in ihr das eingangs beschriebene Polfeld des sich zur Teilung anschickenden Kerns und vermutet, daß sich in ihr das Centrosom in das Protoplasma des Zellenleibes eingeschlossen erhält. In der letzten Generation der Spermatocyten ist das Centrosom jederzeit aufzufinden und läßt sich von ihm der Nachweis führen, daß es bei der Verwandlung der Spermatiden in die Spermatozoen ihr Mittelstück bildet. Allmählich schwillt der Kern durch Aufnahme von Kernsaft mehr an, wird kugelig und erhält wieder das Gerüstwerk des ruhenden Kerns mit unregelmäßig verteilten, kleineren und größeren Chromatinkörnchen. ein oder mehrere Nukleolen sind während der Rekonstruktion im Gerüstwerk wieder zum Vorschein gekommen, doch ist es noch nicht gelungen, über ihre Herkunft Sicheres zu ermitteln.

Wenn am Anfang der vierten Phase die beiden Tochtersterne am weitesten auseinander gerückt sind und zur Umwandlung in die Tochterkerne die einleitenden Schritte tun, kommt es auch zur Teilung des Zellkörpers selbst. Die Strahlungen an den Centrosomen haben dann ihre größte Ausdehnung erreicht. Jetzt macht sich eine kleine Furche an der Oberfläche des Zellkörpers bemerkbar, entsprechend einer Ebene,



Fig. 109. Schematische
Darstellung der Kernsegmentierung nach
FLEMMING. Aus den Tochtersegmenten beginnt sich
der ruhende Kern zu
bilden.

welche senkrecht durch die Mitte der Kernachse, welche die beiden Centrosomen verbindet, hindurchgeht und als Teilungsebene schon oben bezeichnet wurde. "Die Furche beginnt einseitig, greift nach und nach um den Äquator herum, bleibt aber auf der Seite, wo sie begann, tiefer als auf der entgegengesetzten" (Flemming). Die ringförmige Einschnürung schneidet bald immer tiefer in den Zellkörper ein und zerlegt ihn schließlich vollständig in zwei nahezu gleich große Hälften, von denen eine jede einen in Rekonstruktion begriffenen Tochterkern einschließt. Mit Beendigung der Durchschnürung beginnt die Strahlung an den Polen zu erlöschen.

An vielen Objekten sind die oben erwähnten Verbindungsfasern zwischen den Tochterkernen bis zur Vollendung der Teilung nachzuweisen. Sie werden dann auch bei der Zerschnürung des Zellkörpers in ihrer Mitte durchgetrennt. Zu dieser Zeit kann zuweilen in ihrer Mitte eine geringe Anzahl sich

scharf färbender Kügelchen bemerkt werden, die Flemming (VIII 1891) Zwischenkörperchen nennt und als ein mutmaßliches Äquivalent der bei Pflanzen besser ausgebildeten Zellplatte deutet.

# b) Teilung der Eizellen von Ascaris megalocephala.

In den Eiern von Ascaris zeichnen sich die Kerne durch die Größe und Deutlichkeit der Centrosomen und durch die geringe Anzahl der Kernsegmente aus, die bei einer Art vier, bei einer andern Art sogar nur zwei beträgt. Besonders deutlich ist an diesem Objekt ein sehr wichtiges Phänomen, die Vermehrung der Centrosomen durch Selbstteilung, zu beobachten. Am besten nehmen wir die Untersuchung zu der Zeit auf, wo sich das Ei zum ersten Male gefurcht hat und sich zu beiden Seiten der Teilungsebene aus den vier Kernschleifen wieder ein bläschenförmiger, unregelmäßig konturierter Kern hervorbildet (Fig. 110). Derselbe besitzt mehrere lappenförmige Fortsätze an der Gegenpolseite und zeigt das Chromatin in einem lockeren Gerüstwerk ausgebreitet. In der Gegend des früheren Poles der Teilungsfigur ist noch das Centrosom zu erkennen, eingehüllt in körniges Protoplasma, welches gegen die Dottermasse des Eies absticht und von v. Beneden als Attraktionssphäre, von Boveri als Archoplasma beschrieben wird.

Ehe nun überhaupt der Kern zur vollen Ruhe zurückgekehrt ist, ja zuweilen sogar vor Abschluß der ersten Teilung, setzen schon wieder die Vorbereitungen zur zweiten Teilung ein; sie beginnen mit Veränderungen des Centrosoms (Fig. 112). Es streckt sich parallel zur ersten Teilungsebene in die Länge, wird bisquitförmig und teilt sich, wie v. Beneden (VIII 1887) und Boveri (VIII 1887\*, 1888) entdeckt haben, durch Einschnürung in zwei Tochtercentrosomen, die eine Zeitlang von einer gemein-

samen, körnigen Sphäre eingeschlossen sind. Hierauf rücken beide etwas weiter auseinander (Fig. 111), was die Trennung ihrer gemeinsamen Strahlensphäre in zwei besondere Sphären zur Folge hat.

Die Verdoppelung des Centrosoms gibt das Signal, daß auch der Kern, noch ehe er ganz zur Ruhe zurückgekehrt ist, gleich wieder in die folgende Teilungsphase eintritt (Fig. 111). Aus dem Chromatin, das auf dem Liningerüst in feinen Körnchen verteilt war, nehmen vier lange Schleifen ihren Ursprung, die erst mit Zacken bedeckt sind, dann eine glatte Kontur erhalten. Sie sind ähnlich orientiert, wie die Tochtersegmente nach der ersten Teilung, infolgedessen Boveri (VIII 1890) der schon von Rabl (VIII 1889) aufgestellten Ansicht zuneigt, daß sie sich direkt aus der Substanz der letzteren ableiten und auch im Zustand der Ruhe eine selbständige



Fig. 110. Zweigeteiltes Ei von Ascaris megalocephala; die Kerne im Ruhezustand; Centrosomen jederseits noch einfach. Nach BOVERI Taf. IV, Fig. 74.

Fig. 111. Zweigeteiltes Ei von Ascaris megalocephala. Die Kerne in Vorbereitung zur Teilung begriffen. Die Centrosomen geteilt. BOVERI Taf. IV. Fig. 75 u. 76.

Fig. 112. **Zwei Tochterkerne am Anfang der Bekonstruktion mit lappigen Portsätzen.** Die Centrosomen vermehren sich durch Selbstteilung. Nach v. BENEDEN und NEYT Taf. VI, Fig. 13.

Individualität bewahren. Die Schleifenwinkel sind nach dem ursprünglichen Pol (dem Polfeld bei Salamandra), die kolbig angeschwollenen Schenkelenden nach der Gegenpolseite hin gewandt.

Mit Beginn der Metaphase rücken die Centrosomen mit ihren Sphären weit auseinander und nehmen eine solche Stellung ein, daß die sie verbindende Achse entweder etwas schräg oder parallel zur ersten Teilungsebene zu liegen kommt. Die Kernmembran löst sich auf. Die vier Chromosomen ordnen sich in der früher beschriebenen Weise im Äquator zwischen beiden Centrosomen an, in deren Umgebuug jetzt eine deutliche Strahlung im Protoplasma entstanden ist; sie bieten, vom Pol aus gesehen, das in Fig. 113 A dargestellte Bild dar. Es folgt die Längsspaltung der vier Segmente und der Eintritt in die dritte Phase der Teilung (Fig. 113 B). Die durch Spaltung entstandenen Tochtersegmente trennen sich und weichen nach den beiden Polen zu auseinander. E. van Beneden (VIII 1887) und Boveri (VIII 1888, 1890) lassen hierbei die Spindelfasern eine aktive Rolle spielen (Fig. 114). Nach ihrer Meinung ist die Spindel bei Ascaris aus zwei voneinander unabhängigen Halbspindeln zusammengesetzt. Jede besteht aus zahlreichen Protoplasmafasern, die nach dem Centrosom zu konvergieren und sich an ihm mit ihren Enden anheften, während die entgegengesetzten Enden divergieren, an die Tochtersegmente herantreten und sich an verschiedenen Punkten der ihnen zugekehrten Ränder festsetzen. Durch zunehmende Verkürzung dieser Fasern infolge von Kontraktion sollen nach van Beneden und Boveri die vier Tochtersegmente voneinander getrennt und nach den Centrosomen geradezu hingezogen werden.

In der vierten Phase erfolgt die Durchschnürung des Zellkörpers und die Rekonstruktion des Tochterkerns. Nach van Beneden geschieht dieselbe in der Weise (Fig. 115), daß die vier chromatischen Schleifen (A)



Fig. 113. A Vier Muttersegmente vom Pol der Kernfigur aus gesehen. Nach v. Beneden und Neyt Taf. VI, Fig. 16.

B Längsspaltung der vier Muttersegmente in acht Tochtersegmente. Nach v. BENEDEN und NEYT Taf. VI, Fig. 17.

Fig. 114. Zusammensetzung der Spindel aus zwei Halbspindeln, deren Pasern sich an die Tochtersegmente ansetzen. Nach v. Beneden und Neyt Taf. VI, Fig. 8.

aus dem Protoplasma Flüssigkeit, die Kernsaft wird, aufnehmen; sie durchtränken sich mit ihr wie ein Schwamm und schwellen daher zu dicken Schläuchen (Fig.  $115\,B$ ) auf. Das Chromatin verteilt sich in Körner, die durch feine Fäden verbunden und namentlich an der Oberfläche der Schläuche gelegen sind. Diese rücken mit ihren mittleren Abschnitten dicht zusammen und verschmelzen hier untereinander. So entsteht ein bläschenförmiger, gelappter, von Kernsaft durchtränkter Kern (Fig.  $115\,C$ ), der sich gegen das Protoplasma mit einer Membran abgrenzt und die chromatische Substanz wieder auf einem feinen Gerüst verteilt zeigt.

# c) Teilung der Eier von Echinodermen.

Während die Eier von Ascaris für das Studium der Centrosomen und Kernsegmente besonders geeignet sind, bieten die kleinen Eier der Echinodermen (HERTWIG VIII 1875—1878, Fol. VIII 1877, BOVERI VIII 1901, WILSON)



Fig. 115. A Bine Gruppe von vier Tochtersegmenten vom Pol aus gesehen. Die Endanschwellungen der Schleifen sind sehr ausgeprägt. Nach VAN BENEDEN und NEYT Taf. VI, Fig. 19.

B Rekonstruktion des Kerns auf Kosten der vier Tochtersegmente. Schematisch nach v. Beneden und Neyr Taf. VI, Fig. 20.

C Ruhestadium des Kerns vom Pol aus gesehen. Nach v. Beneden und Neyr Taf. VI, Fig. 21.

und einzelner wirbelloser Tiere wieder andere Vorteile für das Studium dar; so zeigen sie uns namentlich schön auch bei Untersuchung der lebenden

Zelle die Strahlungserscheinungen im Protoplasma ausgebildet. Es sei daher auch hierauf noch etwas näher eingegangen.

Wenige Minuten nach der Befruchtung (Fig. 116) sieht man am lebenden Echinodermenei den kleinen kugligen Furchungskern als ein helles Bläschen in der Mitte des Dotters gelegen und von Protoplasmafäden, wie eine Sonne von ihren Lichtstrahlen, umgeben. — Die Strahlung tritt während des Lebens an unserem Objekt deswegen so klar hervor, weil die zahlreichen, im Dotter eingelagerten, kleinen Körnchen der strahligen Anordnung des Protoplasmakörpers passiv folgend ebenfalls in radiären Reihen angeordnet sind. Nach kurzer Zeit beginnt dieses in den Befruchtungsvorgängen seine Erklärung findende Strahlensystem zu erblassen und sich allmählich in zwei an entgegengesetzten Punkten des Kerns auftauchende Strahlensysteme umzubilden, die erst klein beginnen, dann von Minute zu Minute deutlicher ausgeprägt und größer werden

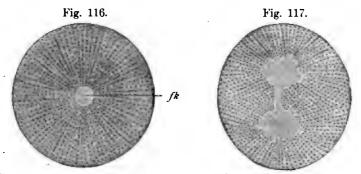

Fig. 116. Bi sines Seeigels gleich nach beendeter Befruchtung. Aus O. HERTWIG, Entwicklungsgeschichte. Ei und Samenkern sind zum Furchungskern (fk) verschmolzen, der im Zentrum einer Protoplasmastrahlung liegt.

Fig. 117. **Ei eines Seeigels in Vorbereitung zur Teilung.** Nach dem lebenden Objekt gezeichnet. Aus O. HERTWIG.

und sich schließlich wieder über die ganze Dotterkugel ausdehnen und sie in zwei um je ein Attraktionszentrum herum strahlig angeordnete Massen zerlegen (Fig. 117).

In der Mitte jeden Strahlensystems sammelt sich immer mehr homogenes, ganz körnerfreies Protoplasma an. Währenddem wird der bläschenförmige Kern im lebenden Objekt undeutlicher und entschwindet bald vollständig unseren Blicken. Es erklärt sich dies daraus, daß zu dieser Zeit der Kern die für andere Objekte schon beschriebene Spindelstruktur annimmt, die sich wegen ihrer Feinheit der Beobachtung während des Lebens ganz entzieht. So kommt im körnigen Dotter das in Fig. 117 dargestellte, außerordentlich charakteristische Bild zustande, welches man passenderweise einer Hantel, wie sie beim Turnen gebraucht wird, vergleichen kann. Die beiden Ansammlungen homogenen Protoplasmas entsprechen den Köpfen der Hantel; der sie verbindende, körnchenfreie Streifen zeigt die Stelle an, wo auf den vorausgehenden Stadien der jetzt unsichtbar gewordene Kern gelegen war, der sich zur Spindel umgewandelt hat, welche mit ihren Enden bis in die Mitte der Hantelköpfe, wo sich auch Centrosomen nachweisen lassen, heranreicht. Den zwei Strahlensystemen hat Fol den Namen Amphiaster oder Doppelstern gegeben.

Jetzt beginnt sich das anfangs rein kuglige Ei in der Richtung der Achse der Hantelfigur etwas in die Länge zu strecken und in die Endphase der Teilung rasch einzutreten (Fig 118). Entsprechend einer Ebene, welche man mitten durch die Hantelfigur senkrecht zu ihrer Längsachse hindurchlegen kann, bildet sich an der Oberfläche des Eies eine Ringfurche aus. Dieselbe schneidet rasch tiefer in die Eisubstanz ein und zerlegt sie in kurzer Zeit in zwei gleiche Hälften, von denen eine jede die Hälfte der Spindel mit einer Gruppe der Tochtersegmente, die Hälfte der Hantelfigur und ein protoplasmatisches Strahlensystem erhält.

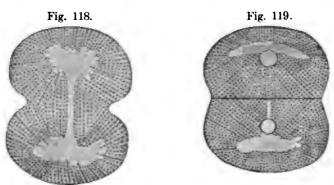

Fig. 118. Ei eines Seeigels im Moment der Teilung. Aus O. HERTWIG, Entwicklungsgeschichte. Eine Ringfurche schneidet in den Dotter ein und halbiert ihn in einer Ebene, welche rechtwinklig die Mitte der Kernachse und die Hantelfigur schneidet.

Fig. 119. Ei eines Seeigels nach der Zweiteilung. In jedem Teilprodukt ist ein bläschenförmiger Tochterkern entstanden. Die strahlige Anordnung des Protoplasma beginnt undeutlich zu werden. Beide Figuren sind nach dem lebenden Objekt gezeichnet.

Gegen Ende der Durchschnürung grenzen die sich trennenden Eihälften nur noch an einer kleinen Stelle ihrer Oberfläche, in der Gegend des Hantelstieles, aneinander. Nach Beendigung der Teilung aber legen sie sich bald wieder mit ihren Teilungsflächen in ganzer Ausdehnung dicht aneinander und platten sich hier gegenseitig so ab, daß eine jede nahezu einer Halbkugel gleicht (Fig. 119).

Währenddem wird am lebenden Objekt auch der Kern wieder sichtbar. Etwa in der Gegend, wo Hantelstiel und Hantelkopf ineinander übergehen, also in einiger Entfernung von den Centrosomen tauchen einige kleine Vakuolen auf, die sich dadurch bilden, daß sich die Tochterkernsegmente mit Kernsaft durchtränken (Fig. 123). Sie verschmelzen dann in kurzer Zeit untereinander zu einem kugligen Bläschen, dem Tochterkern (Fig. 119). Die strahlige Anordnung des Protoplasmas wird immer undeutlicher und macht, wenn die Zelle sich rasch wieder zur nächsten Teilung anschickt, einer neu sich ausbildenden Doppelstrahlung Platz.

Das Studium des lebenden Objektes findet eine Ergänzung an konservierten und gefärbten Eiern, von denen ich eine Reihe von Abbildungen nach Boveri zusammengestellt habe. Die Chromosomen, welche Häkchen bilden, lassen wegen ihrer größeren Zahl und außerordentlichen Kleinheit das feinere, oben beschriebene Detail viel schwieriger als andere, in dieser Hinsicht günstigere Objekte (Ascaris) erkennen; auch die Spindelfasern sind ausnehmend zart, die Centrosomen sind viel schwerer als bei Ascaris darzustellen und zu deuten und zeigen, wie Boveri beschrieben hat, interessante Besonderheiten; die Strahlenfiguren dagegen (Astrosphären) sind besser als bei vielen anderen Objekten ausgeprägt und wie im lebenden

Fig. 124.

.

so auch im konservierten Zustand zum Studium sehr geeignet. Die Rekonstruktion des Kerns in der Telophase liefert — was bei den Eizellen im allgemeinen der Fall ist — andere Bilder als in den Gewebszellen.

Fig. 120.

Fig. 121.

Fig. 123.

Fig. 120—124. **5 Teilstadien von Eiern von Echinus mikro-tuberculatus,** ca. 1000 fach vergrößert, nach Boveri (VIII 1901).

Fig. 120. Stadium der Äquatorialplatte. Kuglige Centrosomen mit schwammiger Struktur.

Fig. 121. Tochterplatten weiter auseinander gerückt. Die Centrosomen noch größer.

Fig. 122. Ei vor der Teilung. Die Chromosomen beginnen sich in Kernbläschen umzuwandeln. Die Centrosomen sind scheibenförmig geworden.

Fig. 123. Streckung des Eies. Die Kernbläschen sind vergrößert. Die Centrosomen beginnen sich zu teilen.

Fig. 124. Das Ei ist in 2 Zellen geteilt. Bläschenförmiger Tochterkern, über welchem das Doppelcentrosom lang ausgezogen ist. Deutliche Doppelstrahlung der beginnenden neuen Teilungsfigur.

Wenn wir nach diesen allgemeinen Vorbemerkungen zum genaueren Studium der einzelnen Präparate übergehen, so zeigt uns Fig. 120 die zweite Phase der Teilung, die zarte Spindel mit der Äquatorialplatte der Chromosomen. Das Centrosom bietet im Vergleich zu Ascaris und den

Gewebszellen einen wesentlich anderen Anblick dar; es ist eine relativ große Kugel, zusammengesetzt aus allerfeinsten, durch Heidenhains Hämatoxylin schwarz gefärbten Körnchen, umgeben von einer schmalen hellen Zone und einer kräftig ausgeprägten Astrosphäre. Seine Vergrößerung wird von Boveri, worin ich mich ihm anschließe, auf eine in der Meta- und Anaphase eintretende Imbibition mit Flüssigkeit zurückgeführt. Sie hat in Fig. 121, dem Reagentienbild der nach dem Leben gezeichneten Fig. 117, noch zugenommen, ebenso wie der helle Hof um das in Körnchen aufgelöste Centrosom. Die Tochterchromosomen sind in zwei Gruppen auseinander gewichen, zwischen denen sich die zarten Verbindungsfäden der Zentralspindel ausspannen. Beim Übergang der dritten in die vierte Phase beginnt sich die Centrosomensubstanz wieder zu verdichten, indem die einzelnen Körnchen zu einer dünnen, den Spindelpolen breit aufsitzenden Scheibe zusammentreten, welche uns Fig. 122 von der Kante in einem großen Hof hellen, körnchenfreien Plasmas zeigt. Die einzelnen in zwei Gruppen verteilten Tochterchromosomen sind durch Aufnahme von Kernsaft angeschwollen und weniger stark färbbar geworden. Die Anschwellung nimmt in der Endphase, deren Beginn in Fig. 123, einer Ergänzung zu Fig. 118, dargestellt ist, rasch zu und läßt einen Haufen kleiner Kernbläschen (Karyosomen) entstehen, deren Zahl der Zahl der ursprüng-



lichen Chromosomen entspricht und in denen die chromatische Substanz in feinen Körnchen, namentlich nach der Oberfläche zu verteilt ist. Die Astrosphären, die Köpfe der im lebenden Objekt zu sehenden Hantelfigur, sind stark in die Breite gezogen und schließen das wieder stark veränderte Centrosom ein, das zu einem schwarz gefärbten, in der Mitte verdünnten Stab umgewandelt und wie der weitere Verlauf lehrt, in Zweiteilung begriffen ist.

Fig. 125. Stück von der oberen Hemisphäre eines Eies von Bana temporaria eine Viertelstunde nach dem Sichtbarwerden der ersten Furche, sur Zeit, wo der Strahlenkrans am schärfsten und schönsten ausgebildet ist. Nach MAX SCHULTZE Taf. I, Fig. 2.

In Fig. 124 ist der erste Furchungsprozeß beendet; durch Verschmelzung der Kernbläschen ist wieder ein einziger bläschenförmiger Kern mit zerstreuten größeren und kleineren Chromatinkörnchen entstanden. Da an die erste die zweite Teilung sich normalerweise rasch anschließt, machen sich schon die Vorbereitungen zu letzterer bemerkbar. Das schon in Fig. 123 in Teilung begriffene, stäbchenförmige Centrosom hat sich wie ein Bügel um den Tochterkern herumgelegt. Seine Enden sind zu den beiden Tochtercentrosomen, die nur noch durch einen feinen Stiel zusammenhängen, verdickt und zu den Mittelpunkten zweier neuer Strahlensysteme geworden, welche die alte Sphäre verdrängt haben. Zwischen den gegeneinander abgeplatteten Flächen der beiden Tochterzellen liegen ein paar, in Heidenhains Hämatoxylin schwarz gefärbte Kügelchen, die aus einem Teil der Verbindungsfasern der Spindel hervorgegangen sind und somit den Zwischenkörperchen von Flemming entsprechen.

Der Durchschnürungsprozeß nimmt an sehr großen Eiern, bei denen viel Dottermasse zu bewältigen ist, wie z. B. bei den Froscheiern, geraume Zeit für sich in Anspruch, so daß die zweite Teilung schon beginnen kann, noch ehe die erste ganz vollendet ist. Bei den Froscheiern läßt sich hierbei eine interessante Erscheinung beobachten, welche unter dem Namen des Faltenkranzes von M. SCHULTZE (VIII 1863) beschrieben worden ist (Fig. 125). Die erste Furche beginnt zunächst auf der nach oben gekehrten, pigmentierten Hemisphäre des Eies in einem kleinen Bezirk aufzutreten; sie nimmt, indem sie in die Substanz tiefer einschneidet, an Länge zu und dehnt sich im Laufe einer halben Stunde um die ganze Peripherie der Kugel aus, so daß sie auf der nach abwärts gekehrten, hellen Fläche am spätesten sichtbar wird und von hier aus auch am wenigsten tief in den Dotter eindringt. Bei ihrem Auftreten erscheint nun die erste Furche nicht glatt, sondern sie ist - am deutlichsten zur Zeit, wo sie ein Dritteil der Länge des Eiumfanges erreicht hat — mit zahlreichen, kleinen Furchen besetzt, welche meist unter rechtem Winkel zu beiden Seiten in sie einmünden (60-100 auf jeder Seite, Fig. 125). So entsteht ein höchst anziehendes Bild, vergleichbar einem langen, tiefen Gebirgstal, von welchem nach beiden Seiten kleine, kurze Seitentäler in großer Zahl abgehen. Je weiter die Teilung fortschreitet und die Hauptfurche tiefer wird, um so mehr nehmen die Seitenfurchen an Zahl ab und verschwinden endlich ganz.

Der so eigentümlich und scharf ausgebildete Faltenkranz ist ein Phänomen, welches mit der Zusammenziehung des Protoplasmas bei der Einschnürung zusammenhängt.

## c) Teilung pflanzlicher Zellen.

Um die große Übereinstimmung im Verlauf des Kernteilungsprozesses im Tier- und Pflanzenreich zu veranschaulichen, diene der protoplasmatische Wandbeleg des Embryosackes von Fritillaria imperialis. Es ist dies ein zum Studium der Kernfiguren außerordentlich geeignetes Objekt -- nicht minder empfiehlt sich auch der Embryosack anderer Liliaceen — weil das Protoplasmahäutchen ungemein dünn ist und, zu geeigneten Zeiten untersucht, sehr viele Kerne auf verschiedenen Phasen der Teilung beherbergt (Stasburger VIII 1875—1888, Guignard VIII 1884).

Der große, ruhende Kern besitzt ein feinmaschiges Liningerüst (Fig. 126A), auf dessen Oberfläche zahlreiche, kleine Chromatinkörnchen ziemlich gleichmäßig verteilt sind. Die Nukleolen sind in Mehrzahl vorhanden, sie sind von verschiedener Größe und liegen zwischen den Maschen des Gerüstwerks, denselben anhängend. Bei der Vorbereitung zur Teilung läßt Strasburger sich das ganze Gerüstwerk in einige vielfach gewundene, ziemlich dicke Fäden umbilden (Fig. 126B); er beschreibt an ihnen eine ähnliche Querstreifung (Fig. 126C), wie sie Balbiani (III 1881) an Kernen von Chironomuslarven (Fig. 17) beobachtet hat, und erklärt sie in der Weise, daß der Faden aus vielen, hintereinander aufgereihten Chromatinscheiben aufgebaut sei, zwischen welche sich dünne Scheidewände von Linin trennend hineinschieben.

Im weiteren Verlauf löst sich die Kernmembran auf, die Nukleolen zerfallen in kleinere Körnchen und verschwinden, die Chromatinfäden verkürzen und verdicken sich und liefern 24 Kernsegmente; es bildet sich eine typische, aus zahlreichen, feinsten Fasern zusammengesetzte Spindel aus, in deren Mitte sich die Kernsegmente zum Kranz anordnen (Fig. 126 D). An den beiden Enden der Spindel scheinen bei den phanerogamen Pflanzen

Centrosomen zu fehlen oder haben wenigstens noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden können, wenn wir von einigen Angaben Guignards absehen, welche von verschiedenen anderen Beobachtern nicht haben bestätigt werden können. Ebenso fehlen Astrosphären entweder ganz oder sind nur sehr schwach ausgeprägt.

Auf dem Höhepunkt des Teilungsprozesses spalten sich die Kernsegmente ihrer Länge nach. Dann weichen die Tochtersegmente nach den beiden Polen zu, je 24 nach jeder Seite, auseinander (Fig. 126 E) und liefern so die Grundlage für die Tochterkerne, die sich wieder in ähnlicher Weise, wie es für Salamandra maculata beschrieben wurde, an-Sowie die Tochterkerne bläschenförmig werden, treten mehrere Nukleolen in ihnen auf.

Wenn sich bisher eine fast vollständige Übereinstimmung mit der tierischen Kernteilung ergeben hat, so zeigt sich uns jetzt am Schluß des ganzen Prozesses noch eine bemerkenswerte und interessante Abweichung in der Entstehung der sogenannten Zellplatte. Zum Studium derselben

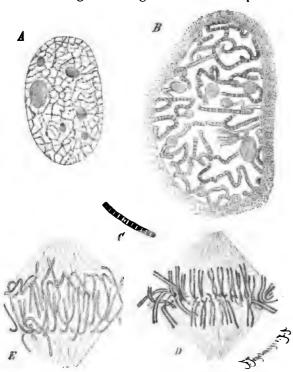

Ein ruhender Fig. 126. Pritillaria imperialis. Zellkern und Teilungsphasen der Zellkerne, dem freigelegten protoplasmatischen Wandbeleg ent-nommen. Nach STRASBURGER, Botan. Praktikum. A Ein ruhender Zellkern, B ein dickfadiger, noch unsegmentierter Knäuel, C ein Stück dieses Kernfadens, stärker vergrößert, D eine Kernspindel mit längsgespaltenen Segmenten, E die Trennung und Umlagerung der Tochtersegmente. A, B, D und E 800 mal, C 1100 mal ver-

auf dem optischen Durchschnitt in einer Reihe nebeneinander zu liegen kommen. In ihrer Gesamtheit stellen sie also eine aus Körnchen zu-

sind Teilstadien Pollenmutterzellen und andere Objekte geeigneter als der bisher der Beschreibung zugrunde gelegte Embryosack von Fritillaria, da es bei diesem nach der Kernteilung nicht gleich zn einer Zellteilung kommt.

Die folgende Darstellung bezieht sich daher auf Pollenmutterzellen von Fritillaria persica (Fig. 127). Wenn bei diesen die Tochtersegmente in zwei Gruppen auseinandergewichen sind. so spannen sich zwischen ihnen feine Verbindungsfäden aus, die

STRASBURGER (VIII 1888) von den mittleren Abschnitten der Spindelfasern ableitet (Fig. 127f). In der Mitte der Verbindungsfäden entstehen nach kurzer Zeit kleine Anschwellungen, die als glänzende Körner erscheinen (Fig. 127g). sind höchst regelmäßig so angeordnet, daß sie

sammengesetzte, in der Mitte zwischen den beiden Tochterkernen in der Teilungsebene gelegene Scheibe dar, welcher Strasburger den Namen "Zellplatte" gegeben hat. Ein Rudiment derselben bei tierischen Zellen glaubt Flemming (VIII 1891) in den oben (S. 178) beschriebenen, an einzelnen Objekten aufgefundenen Zwischenkügelchen wieder zu erkennen.

Die Zellplatte steht nun bei den Pflanzen zur Bildung der Cellulosescheidewand, mit welcher der ganze Teilungsprozeß seinen letzten Abschluß findet, in inniger Beziehung (Fig. 127 h). "Sie dehnt sich schließ-



Fig. 127. **Drei Teilstadien der Pollenmuttersellen von Pritillaria persica.**Nach Strasburger. *f* Auseinanderweichen der Tochtersegmente. *g* Bildung der Tochterknäuel und der Zellplatte. *h* Verlauf des Kernfadens in den Tochterkernen und ausgebildete Cellulosescheidewand. 800 mal vergrößert.

lich", wie Strasburger beschreibt, "über den ganzen Durchmesser der Zelle aus, ihre Elemente verschmelzen und bilden eine Scheidewand, welche die Mutterzelle in zwei Tochterzellen halbiert". Ein dünnes Cellusosehäutchen läßt sich bald in ihr nachweisen. Währenddem verschwinden die Verbindungsfäden, zunächst in der Nähe der Tochterkerne, dann auch im Bereich der Scheidewand aus Cellulose.

# Beispiele von karyokinetischen Teilungsfiguren bei einzelligen Organismen.

Auch bei einzelligen Organismen sind karyokinetische Prozesse schon häufig beobachtet worden, bei Infusorien, Rhizopoden, Noktiluken, Flagellaten, Gregarinen, einzelligen Algen etc., sie lassen aber häufig einzelne Eigentümlichkeiten und Abweichungen in dieser und in jener Richtung erkennen, deren Studium von allgemeinem Interesse ist. Hier kann nur auf einige Beispiele eingegangen werden.

Wie schon seit langer Zeit bekannt ist (Balbiani XI 1861), wandeln sich bei den Infusorien die kleinen Nebenkerne zu typischen faserigen Spindeln um, wobei sie auf allen Stadien gegen das Protoplasma durch eine feine Kernmembran scharf abgegrenzt bleiben. Sie vergrößern sich durch Imbibition mit Flüssigkeit, strecken sich dabei in einer Richtung und wandeln sich zunächst zu einem ovalen Körper, dann zu einer Sichel, endlich zu einer typischen Spindel um (Bütschli VIII 1876, Richard Hertwig XI 1889). Der Inhalt des Nebenkerns läßt achromatische und chromatische Substanz unterscheiden. Erstere ordnet sich, je mehr der Kern gestreckt wird (Fig. 128), um so deutlicher zu feinen Fasern an, die von einem Ende der Spindel zum anderen in welligen Linien verlaufen. Das Chromatin ist in den Anfangsstadien ein Haufen allerfeinster Körnchen, die sich in der Anaphase auf der Mitte der Spindelfasern verteilen und hier eine Art von Äquatorialplatte erzeugen. Später (Fig. 129) trennt

sich dieselbe in zwei Seitenplatten, die nach den Spindelenden zu auseinanderweichen, wie es dem Dyasterstadium der Metazoenkerne entspricht. Zuletzt schnürt sich die Spindel in der Mitte ein (Fig. 130) und nimmt eine typische Hantelform an, an der man zwei ovale Endanschwellungen und ein Mittelstück unterscheiden kann. "Die Hantelköpfe bewahren die faserige Spindelstruktur und haben auch anfangs eine deutliche Chromatinplatte, welche sich später in einen Haufen feinster Körnchen auflöst. Das Mittelstück dagegen verändert seine Struktur in gleichem Maße, als es sich zum Zweck der Teilung in die Länge streckt und dünner wird. So lange es noch kurz und gedrungen ist, setzt es die Faserung der Hantelköpfe fort; bei mittlerer Streckung sieht man nur zwei seitliche Konturen und einen feinen axialen Faden, welcher die Faserung der Hantelköpfe in sich vereint. Kurz vor der Durchschnürung kann man auch diesen Unterschied nicht mehr machen und das Verbindungsstück ist ein einziger strukturloser feiner Faden, der zuletzt auch schwindet."

An der Infusorienspindel fehlen Centrosomen, und damit hängt es wohl auch zusammen, daß eine sichtbare Anteilnahme des Protoplasmas an den Kernveränderungen vollständig zu fehlen scheint. Denn auf keinem Stadium sind auch nur Andeutungen von Astrosphären zu bemerken. Das



Fig. 128-130. Teilung der Mebenkerne der Infusorien (Paramaecium). Nach Richard Hertwig aus Wilson.

Fig. 128. Vergrößerung des Nebenkerns und Umwandlung zur Spindel. In der Mitte die Chromosomen; an den Enden die Polplatten.

Fig. 129. Streckung der Spindel. Zwischen den Tochterplatten breiten sich Verbindungsfäden aus.

Fig. 130. Teilung der Mutterspindel in zwei durch einen Stiel verbundene Tochterspindeln.

Protoplasma scheint sich bei der Karyokinose der Infusorien abweichend im Unterschied zu tierischen Zellen ganz passiv zu verhalten.

Unter den Rhizopoden ist die Kernteilung am genauesten bei Actinosphärium durch Richard Hertwig (VIII 1898) und Brauer (VIII 1894) untersucht worden. Bei freilebenden Tieren ist häufig im bläschenförmigen Kern alles Chromatin zu einem großen, nucleolusartigen Gebilde, dem Chromatinkörper konzentriert (Fig. 131). Bei beginnender Karyokinese lockert sich seine Substanz und verteilt sich in feine Chromatinkörnchen auf dem achromatischen Gerüst (Fig. 132). Das Protoplasma nimmt hier früh an der Kernteilungsfigur teil, indem es an zwei Polen des noch kugligen und bläschenförmigen Kerns zwei kegelförmige Aufsätze bildet, die wie zwei durch den Kern getrennte Spindelhälften aussehen. zeigen eine feinfaserige Beschaffenheit und werden die "polaren Protoplasmakegel" genannt. Zwischen ihnen plattet sich der Kern, der seine Abgrenzung gegen das Protoplasma in den ersten Phasen verliert (Fig. 133), zu einer Linse oder Scheibe ab und sondert sich in drei verschiedene Teile. Einmal sammelt sich in den abgeplatteten Kernpolen, wo sie die Basis der Protoplasmakegel berühren, eine homogene, im Leben hellglänzende, nach HEIDEHAINscher Hämatoxylinfärbung schwarz tingierte Substanz an, die

Polplatte; zweitens differenziert sich das achromatische Gerüst in sehr feine Fasern, die von einer zur andern Polplatte hinziehen und den Zentralspindelfasern vergleichbar sind. Durch Querfädchen sollen sie untereinander zusammenhängen. Drittens gruppieren sich die Chromatinkörnchen in der Mitte des Kerns zu einer Äquatorialplatte. Aus ihr entstehen dann, wahrscheinlich durch Spaltung der Körnchen und Trennung in zwei Gruppen die beiden Seitenplatten, die auseinander weichen und bis dicht an die Polplatten heranrücken (Fig. 134). Diese haben sich mittlerweile weiter voneinander entfernt und den Spitzen der Protoplasmakegel mehr genähert, die entsprechend niedriger geworden sind.

Wenn Pol- und Seitenplatten einen ziemlich beträchtlichen Abstand voneinander erreicht haben, bilden sich aus ihnen durch Saftaufnahme zwei bläschenförmige Kerne (Fig. 135 u. 136), an denen die polaren Proto-

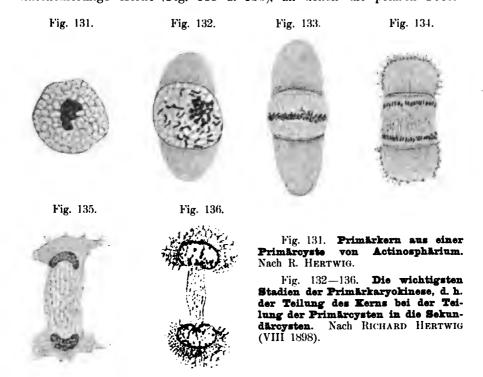

plasmakegel und das chromatische Verbindungsstück verschwinden, weil sie ihre Abgrenzung gegen die übrige Zellsubstanz verlieren. Diese hat sich während des ganzen Verlaufes ebensowenig wie bei den Infusorien durch Strahlenbildung an der Karyokinese beteiligt. Ebenso fehlen Centrosomen.

Dagegen werden Centrosomen merkwürdigerweise bei den Kernteilungen gefunden, welche zur Entstehung von Richtungskörpern führen, die auch bei den Actinosphärien vor der Befruchtung nachgewiesen worden sind. Zum Vergleich sind auch solche etwas abweichende Kernformen in den Figuren 137—141 aus der Monographie von RICHARD HERTWIG abgebildet worden.

Welchen Bildungen der typischen Karyokinese man die Polplatten vergleichen soll, läßt sich zurzeit nicht genauer bestimmen. Sie werden in

ähnlicher Weise auch noch bei manchen anderen Formen der Einzelligen, besonders ausgeprägt z. B. bei Spirochona (RICHARD HERTWIG VIII 1877) beobachtet. Die Konzentration des Chromatins zu einem größeren, kompakten, nucleolusartigen Körper, aus dessen Auflockerung in der Prophase die Chromosomen ihren Ursprung nehmen, ist auch noch in einigen anderen Fällen nachgewiesen und unter anderem bei Spirogyra durch Meunier, Moll und Henneguy genau verfolgt worden.







Fig. 140.

Fig. 141.

Fig. 137—141. Fünf Stadien der Veränderungen, welche der Kern von Actinosphärium während der Richtungskaryokinese erfährt. Nach R. HERTWIG (VIII 1898).

Fig. 137. Kern mit einfachem Protoplasinakegel und einem Centrosom.

Fig. 138. Kern mit zwei Protoplasmakegeln und zwei Centrosomen.

Fig. 139. Spindelfigur mit Äquatorialplatte. Fig. 140. Spindelfigur mit zwei Tochterplatten.

Fig. 141. Bildung zweier bläschenförmiger Kerne, von welchen der nach oben gelegene und der Oberfläche des Actinosphäriums zugekehrte dem Kern einer Polzelle gleichwertig ist.



Eine interessante Besonderheit bietet nach den Untersuchungen von KEUTEN (VIII 1895) die Karyokinese bei Euglena viridis. Bei ihr trägt der ruhende Kern (Fig. 142) in seiner Mitte einen nucleolusartigen Körper, der wegen der Rolle, die er bei der Teilung spielt, Nucleocentrosoma genannt wird. In seinem Umkreis ist das Chromatin, das immerfort Fadenform beibehält, in stäbchenartigen, radiär gestellten Gebilden angeordnet. Bei Beginn der Teilung streckt sich das Nucleocentrosoma in die Länge (Fig. 143). Seine Enden schwellen keulenförmig an, während sich die Mitte mehr und mehr verdünnt (Fig. 144), immer weniger färbt und schließlich zu einem langen, feinen Faden auszieht (Fig. 145). Bei Beginn der Streckung haben sich die chromatischen Stäbchen um die Mitte des langgestreckten Nucleocentrosomas angeordnet (Fig. 143), wie im Stadium der Äquatorialplatte; sie spalten sich hierauf der Länge nach und weichen zur Zeit, wo das Nucleocentrosoma eingeschnürt wird, in zwei Gruppen auseinander (Fig. 144 und 145). Indem zuletzt der Verbindungsfaden des Nucleocentrosomas einreißt, bilden sich aus seinen keulenförmigen Enden und den im Umkreis von ihnen gelegenen Centrosomen zwei bläschenförmige Kerne von der anfangs angegebenen Beschaffenheit (Fig. 146). Das auffallendste Merkmal in der Karyokinese von Euglena bietet das Nucleocentrosoma dar, von welchem Keuten bemerkt, daß es von vornherein auf die künftige Richtung der Kernteilung und auf die Bewegung der Chromosomen bestimmend wirkt und somit den ganzen Kernteilungsvorgang beherrscht. Es ersetzt daher gewissermaßen das Centrosoma und die Zentralspindel.



Fig. 146. Fig. 142—146. Kernteilungsstadien nach Schnittpräparaten von KEUTEN.

Fig. 142. Eine Euglena viridis und ihr Kern im Ruhezustand. Fig. 143. Kern in Vorbereitung zur Teilung. Das Nucleocentrosoma hat sich gestreckt und in der Mitte eingeschnürt. Das Chromatin ist in schleifenförmigen Chromosomen angeordnet.

Fig. 144. Die beiden keulenförmigen Enden des Nucleocentro-

rig. 144. Die beiden keulenformigen Enden des Nucleocentrosomas haben sich weiter voneinander entfernt, das mittlere Verbindungsstück ist stark ausgezogen. Die Chromosomen sind in zwei Gruppen auseinander gewichen.

Fig. 145. Die Chromosomen sammeln sich um die Polstücke des Nucleocentrosomas, dessen Mittelstück als feinste Linie noch eben sichtbar ist.

Fig. 146. Durch Teilung entstandenes, ruhendes Exemplar von Euglena mit zwei Tochterkernen, deren jeder ein Nucleocentrosoma enthält:

## d) Historische Bemerkungen, strittige Fragen und eigentümliche Sonderfälle der Kernsegmentierung.

Am Anfang der 70 er Jahre wurden durch die Arbeiten von Bütschli (VIII 1876), STRASBURGER (VIII 1875), O. HERTWIG (VIII 1875-78) und Fol (VIII 1877) die Veränderungen, welche der Kern bei der Teilung erfährt, in ihren gröberen Zügen im ganzen richtig dargestellt. Es wurde die faserige Kernspindel, die Ansammlung glänzender, in Karmin sich färbender Körner in der Mitte der Spindel (Kernplatte von Strasburger). die hierauf folgende Verteilung der Körner in zwei Gruppen oder in zwei Tochterkernplatten und die Entstehung der bläschenförmigen Tochterkerne aus den letzteren entdeckt. Ebenso waren die Strahlenfiguren (Sterne, Amphiaster, Fol.) an den Enden der Spindel bekannt, und von mir und For waren in denselben auch stärker glänzende Körnchen, die Zentrosomen, beschrieben, deutlich abgebildet und als Attraktionszentren gedeutet worden. Es war somit endgültig festgestellt, daß bei der Zellteilung keine Kernauflösung (Karyolyse, AUERBACH VIII 1874), sondern eine Kernmetamorphose stattfindet. Indem ich ferner durch meine Untersuchung der Eireife, namentlich bei Asteracanthion und Nephelis, und durch die Entdeckung der inneren Befruchtungserscheinungen gleichzeitig bewies, daß der Eikern keine Neubildung ist, sondern von geformten Substanzteilen des Keimbläschens abstammt und sich mit dem vom Kopf des Samenfadens (dem umgewandelten Kern der Samenzelle) abzuleitenden Samenkern zum Keimkern vereinigt, ergab sich der wichtige Lehrsatz, daß,

wie alle Zellen des tierischen Organismus von der befruchteten Eizelle, so auch alle Kerne vom Kern der Eizelle in ununterbrochener Folge abzuleiten sind. (Omnis nucleus e nucleo. Flemming).

Das in den genannten Arbeiten aufgestellte Kern- und Zellteilungsschema hat sich seitdem im wesentlichen als richtig herausgestellt, zugleich aber hat es die Grundlage für zahlreiche weitere Entdeckungen und für zahlreiche Aufgaben gebildet, die ihrer Lösung zum Teil noch immer Die Aufgaben lassen sich kurz in den einen Satz zusammenfassen: Es galt und es gilt zum Teil auch noch jetzt, die bei der Kernteilung stattfindenden und in charakteristischen Figuren in die Erscheinung tretenden Bewegungen der einzelnen mikrochemisch unterscheidbaren Stoffteilchen des Kerns und der Teilungsfiguren noch genauer in allen Einzelheiten zu verfolgen; also die Umlagerungen der Chromatinkörnchen, des Liningerüstes, der Spindelfasern, der Centrosomen, der Nukleolen etc. — Fortschritte in dieser Richtung sind, abgesehen von der Entdeckung günstiger Beobachtungsobjekte, wie der Gewebskerne der Salamanderlarven (Flemming) und der Eier von Ascaris megalocephala (VAN BENEDEN), durch den Gebrauch der neu konstruierten Ölimmersionen und Apochromate und durch die bessere Handhabung der Reagentien und Farbstoffe ermöglicht worden.

Am weitesten ist die Forschung zurzeit in dem Studium der durch die Umlagerungen des Chromatins erzeugten Figuren fortgeschritten, was in erster Linie den klassischen Untersuchungen von Flemming (VIII 1879—1891), van Beneden (VIII 1883—1887), Rabl (VIII 1889), Boveri (VIII 1887—1903), Strasburger (VIII 1875—1888), Guignard (VIII 1884) zu verdanken ist.

FLEMMING, der besonders die Kernteilung in Gewebszellen von Salamanderlarven verfolgt hat, unterschied mit größerer Schärfe an der Kernfigur den achromatischen und den chromatischen Teil, die sich nicht färbenden Spindelfasern und Plasmastrahlungen und die ihnen oberflächlich aufliegenden, gefärbten Kernschleifen, für welche Waldeyer den Namen Chromosomen einführte. An letzteren machte er auch zuerst (1879) die wichtige, bald durch Retzius (VIII 1881) bestätigte Entdeckung, daß sie sich der Länge nach spalten. Auf diese interessante Erscheinung fiel darauf das klärende Licht, als Heuser (1884), Guignard (1884), van Beneden (1883) und Rabl (1885) unabhängig voneinander an verschiedenen Objekten fanden, daß die Hälften der gespaltenen Fäden nach den Kernpolen auseinanderrücken und die Grundlage für die Tochterkerne abgeben.

Viel weniger genau erforscht sind die Substanzumlagerungen, die mit der Entstehung der Spindel und der Centrosomen und mit der Auflösung der Nukleolen zusammenhängen.

Was die Spindel betrifft, so sind nicht nur über ihre Herkunft, sondern sogar über ihren Bau sehr verschiedene Ansichten geäußert worden, die zum Teil darauf beruhen, daß in der Tat bei einzelnen Objekten Unterschiede vorhanden sind. Während die ersten Beobachter der Ansicht waren, daß die Spindel aus feinsten Fäserchen zusammengesetzt sei, die sich kontinuierlich von Pol zu Pol erstrecken, ließen van Beneden (VIII 1887) und Boveri (VIII 1888, 1890) die letzteren im Äquator unterbrochen sein und stellten der alten die neue Lehre entgegen, daß die Spindel aus zwei gesonderten Halbspindeln aufgebaut sei (Fig. 147). Die Halbspindeln ließen sie mit den Enden ihrer Fasern sich direkt an die Kernsegmente ansetzen; sie begründeten darauf eine Mechanik der Kernteilung, indem sie annahmen, daß nach der Spaltung der Segmente in die Tochtersegmente diese durch eine Verkürzung oder Kontraktion der an ihnen an-

haftenden Spindelfasern wie durch Muskelfäden nach den entgegengesetzten Polen hingezogen werden.

Dem gegenüber hielten Flemming (VIII 1891) für die Gewebszellen von Salamandra und Strasburger (VIII 1884) für pflanzliche Objekte auch neuerdings noch ihre älteren Angaben aufrecht, daß es Spindelfasern gibt, welche von Pol zu Pol ununterbrochen durchlaufen, wie dies jetzt wohl auch allgemein angenommen wird. Besonders beweisend aber für die einheitliche Anlage der Spindel sind die früher erwähnten Beobachtungen von Hermann, die an meine Beschreibung und Abbildung von der Spindelbildung aus dem Keimbläschen von Asteracanthion erinnern. (Hertwig VIII 1877, Taf. VIII, Fig. 3 u. 4). In beiden Fällen bildet sich zwischen den noch nahe zusammengelegenen Polen (Fig. 148) ein sehr kleines, einheitliches Spindelchen aus, zu einer Zeit, wo die Kernsegmente noch weit entfernt von ihm liegen und es in keiner Weise verdecken; allnählich erst wächst es durch beträchtliche Verlängerung der Fasern zu der definitiven Größe heran.







Fig. 147. Zusammensetzung der Spindel aus zwei Halbspindeln, deren Pasern sich an die Tochtersegmente ansetzen. Nach van Beneden und Neyt Taf. VI, Fig. 8.

Fig. 148. Kern einer Samenmutterzelle von Salamandra maculata in Vorbereitung zur Teilung. Anlage der Spindel zwischen den beiden Centrosomen. Nach HERMANN Taf. XXXI, Fig. 7.

Die entgegengesetzten Auffassungen finden nun aber, wie auch schon HERMANN hervorgehoben hat, darin ihre Erklärung, daß das, was van BENEDEN und BOVERI Halbspindeln nennen, etwas ganz anderes ist als die Spindeln der älteren Autoren. van Beneden und Boveri verstehen darunter einen Teil der von den Polen ausgehenden protoplasmatischen Strahlenfigur, nämlich alle diejenigen Fäden, die im Äquator in die Nähe der Kernsegmente treten und sich an ihnen anheften. Die eigentliche Spindel liegt aber erst im Innern dieser Protoplasmafäden und der Kern-HERMANN gab ihr daher zur Unterscheidung von der van BENEDENschen Spindel den Namen Zentralspindel. Der Zusatz "Zentral" erscheint mir aber entbehrlich, weil der Name Spindel von jeher für diesen Bestandteil der Kernfigur vergeben ist, und weil infolgedessen die sich zu den Kernsegmenten begebenden, protoplasmatischen Polstrahlen, welche von van Beneden und Boveri als Halbspindeln beschrieben worden sind, mit einem andern Namen benannt werden müßten, sofern man einen solchen für erforderlich hält. Von manchen Seiten werden sie denn auch als Mantelfasern bezeichnet.

Strittig ist ferner lange Zeit die stoffliche Herkunft der Spindelfasern gewesen. Manche Forscher waren geneigt, sie vom Protoplasma herzuleiten, das nach Auflösung der Kernmembran zwischen die Chromatinfäden eindringe (Strasburger VIII 1884, Hermann VIII 1891 etc.). Ich hatte früher den Standpunkt vertreten, daß, abgesehen von den Polstrahlungen, die dem Protoplasmakörper der Zelle angehören, die verschiedenen Strukturteile der Kernfigur von den einzelnen Substanzen des ruhenden Kerns abstammen. Die stoffliche Grundlage für die Spindel und die später aus ihr hervorgehendon Verbindungsfäden suchte ich in dem Liningerüst. Auch Flemming vertrat nach seinen Beobachtungen diese Ansicht, welcher auch die mikrochemischen Untersuchungen von Zacharias nicht im Wege standen.

Bei einer vergleichenden Prüfung der vorliegenden Tatsachen scheint sich jetzt die Streitfrage dahin zu lösen, daß die Spindelbildung in verschiedener Weise erfolgen kann. Wie Meves (VIII 1897) in seinem zusammenfassenden Bericht in Merkel-Bonnets Ergebnissen hervorhebt, "ist es ohne prinzipielle Bedeutung, ob die Substanz, aus der die Spindelfasern gebildet werden, vorher dem Raum des Kerns oder des Zellkörpers



Fig. 149. A In Umbildung sur Spindel begriffenes Keimbläschen aus einem frisch abgelegten Ei von Phyllirhoë. Essigsäurepräparat. HERTWIG Taf. XI, Fig. 2.

B Keimbläschen aus dem frisch abgelegten Ei von Phyllirhoë, in welchem die Spindel auf dem optischen Querschnitt gesehen wird. Essigsäurepräparat. HERTWIG Taf. XI, Fig. 2.

angehört haben". Nach ihrem Ursprung lassen sich drei Arten von Spindeln unterscheiden: 1) Spindeln von rein nucleärer, 2) von protoplasmatischer und 3) von gemischter Herkunft. Als Beispiele für den ersten Fall sind viele einzellige Organismen zu nennen, wie Euglypha (SCHEWIAKOFF VIII 1888), Infusorien, Actinosphären (R. Hertwig VIII 1898) und andere. bei welchen die Kerne auf den einzelnen Phasen der Teilung durch eine feine Membran von dem Protoplasmakörper getrennt bleiben. Hier kann es demnach keinem Zweifel unterliegen, daß die Spindelfasern aus der achromatischen Substanz des Kerns selbst ihren Ursprung genommen haben. Solche Fälle kommen hie und da auch im Tierreich vor. Bei einzelnen Mollusken (Pterotrachea, Phyllirhoë) haben Fol (VIII 1877) und ich (VIII 1878) beobachtet, daß die Kernspindel im Innern des Keimbläschens (Fig. 149 A u. B), welches hier übrigens von geringer Größe ist, schon deutlich zurzeit, wo noch die Kernmembran vorhanden ist, angelegt wird. Die Annahme, daß in diesem Fall Protoplasma von außen in den Kernraum hineingedrungen sei, muß hier als eine willkürliche zurückgewiesen werden. Entsprechende Beobachtungen sind von Korschelt (VIII 1895) bei Ophryotrocha, von Weismann, Ischikawa und Brauer (XI 1893) bei Artemia, von Rückert

(VIII 1894, S. 302) bei Copepodeneiern gemacht worden. So gibt für Ophryotrocha Korschelt an, daß die Spindel sich auf frühen Stadien vollständig im Kern befindet, und bemerkt hierzu: "Die intranucleäre Entstehung der Spindelfasern liegt hier besonders klar vor Augen, da die Kernmembran verhältnismäßig lange erhalten bleibt und das Keimbläschen gewissermaßen in seinem ganzen Umfang in die Spindel übergeht (S. 588).

Für die Entstehung der Spindel aus dem Protoplasma sind die Fälle beweisend, in denen die Centrosomen etwas abseits von dem Kern gelegen sind und während sie auseinanderweichen, zwischen ihnen die durchgehenden Fasern einer Zentralspindel gebildet werden (Fig. 148). Die Chromosomen treten erst nachträglich an die Spindel heran und legen sich im Äquator um sie herum. Ein derartiger Hergang ist von Hermann, Flemming und Meves bei der Kernteilung der Samenbildungszellen von Salamandra und an anderen Objekten von verschiedenen Forschern beobachtet worden.

Häufig wird die doppelte Herkunft der Spindelfasern beschrieben, derart, daß ihr mittlerer Abschnitt aus dem Liningerüst des Kerns, ihre Enden aus dem Protoplasma, das sich um die Centrosomen ansammelt, entstehen soll.

Die verschiedenen Entstehungsarten der Spindel verlieren ihr Überraschendes, wenn man sich vergegenwärtigt. daß das Linin des Kerns und manche Substanzen des Protoplasmas sich in ihren Eigenschaften sehr ähnlich, wenn nicht identisch sind.

Was die Centrosomen betrifft, so bedürfen noch manche Verhältnisse einer näheren Aufklärung. Schon am Anfang der 70er Jahre beschrieben und abgebildet, sind sie als gesonderte Bestandteile der Kernteilungsfigur erst durch van Beneden (VIII 1883) zur Geltung gebracht worden, indem es diesem Forscher gelang, sie durch Färbung (mit Hilfe von Anilinfarben in 1/3 Glyzerin gelöst) gegen die Umgebung schärfer zu differenzieren. Bald darauf machten gleichzeitig und unabhängig voneinander van Beneden (VIII 1887) und Boveri (VIII 1887) die wichtige Entdeckung, daß sich die Centrosomen durch Selbstteilung vermehren, was ich später auch für die Samenzellen von Ascaris (VIII 1890) bestätigen konnte. Van Beneden hatte aus seinen Beobachtungen den Schluß gezogen, daß die Centrosomen ebenso wie die Kerne permanente Organe der Zelle seien und sich jederzeit im Protoplasma als selbständige Gebilde vorfinden müßten. Dieser Ausspruch fand eine gewisse Stütze in den Entdeckungen von Flemming (VIII 1891\*\*), Solger (VIII 1891) und HEIDENHAIN (III 1892), daß in manchen Zellarten, (Lymphkörperchen, Pigmentzellen) ein Centrosom mit einer Strahlensphäre im Protoplasma auch zu einer Zeit nachzuweisen ist, wo der oft weiter abseits gelegene Kern sich in voller Ruhe befindet. (Siehe S. 46, Fig. 30-36.)

In einer anderen Richtung wurde die Kenntnis der Centrosomen durch das Studium des Befruchtungsprozesses wesentlich gefördert. Schon 1884 sprach ich die Ansicht aus (VIII 1884), daß bei der Befruchtung ein Centrosom durch den Samenfaden in das Ei eingeführt werde und daß es allem Anschein nach das sogenannte Mittelstück oder der Hals sei, welcher in der dem Samenkern vorausgehenden Strahlung das Attraktionszentrum abgebe. Ich verglich dasselbe "der an den Enden der Kernspindel vorhandenen, geringen Quantität wenig tingierbarer, aber vom Protoplasma unterscheidbarer Substanz (der Polsubstanz und dem Polkörperchen)", und ich kam so zu dem Schluß, daß, "wenn der Vergleich richtig ist, die bei der Befruchtung und Zellteilung auftretenden Strahlungen des Protoplasmas eine gemeinsame Ursache in der Anwesenheit ein und derselben Substanz haben".

RICHARD HERTWIG (VIII 1888\*) sprach sich wiederholt über die Gleichartigkeit der Polsubstanz, des Mittelstücks des Samenfadens und der Substanz der echten Nukleolen aus. Boveri (VIII 1887) ließ gleichfalls den Samenfaden ein Centrosoma in das Ei hineintragen und gab die erste genaue Darstellung der hierauf bezüglichen Verhältnisse.

Trotz dieser Entdeckungen ist eine Frage noch nicht aufgeklärt. Sind die Centrosomen als permanente Zellorgane zum Protoplasma hinzuzurechnen, sind sie während der Ruhe dauernd in dasselbe

eingeschlossen und treten sie nur während der Teilung zum Kern in eine Wechselbeziehung oder können sie besondere Bestandteile des Kerns selbst sein, wie die Chromosomen, Spindelfasern, Nukleolen usw., können sie auch während der Ruhe in dem Kern eingeschlossen sein und nur während der Teilung sich zum Protoplasma in Beziehung setzen?

Da die Centrosomen so außerordentlich klein sind und noch nicht durch bestimmte Farbstoffe mit Sicherheit unter allen Verhältnissen erkennbar zu machen sind, stößt ihr Nachweis zu manchen Zeiten des Zellenlebens und ebenso an diesem und jenem Objekt auf sehr große Schwierigkeiten. Während der Teilstadien selbst werden die Centrosomen

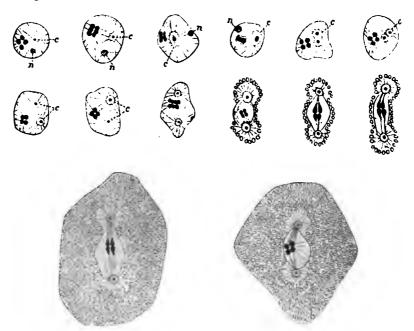

Fig. 150. Entwicklung der Samensellen von Asc. megaloc. univalens nach Brauer.

vornehmlich durch den Strahlenkranz, mit welchem sie sich umgeben, für uns unterscheidbar, während der Ruhe aber ist von einem Strahlenkranz nichts wahrzunehmen.

Während nach dem bis jetzt gesammelten Beobachtungsmaterial die Centrosomen in den meisten Fällen im Protoplasma der Zelle eingeschlossen sind, liegen auch einige wenige Beobachtungen vor, die betonen, daß sie dem Kern als Inhalt angehören können.

So beschreibt Brauer (VIII 1893) ein Centrosom in dem noch bläschenförmigen Kern von Ascaris megalocephala univalens (Fig. 150): auch läßt er es sich noch im Kernraum teilen und an die Pole einer gleichfalls nukleären Spindel treten. Hierzu kommen Beobachtungen von Rückert an den Eiern von Cyclops, von van der Stricht an den Eiern von Thysanozoon, von Schaudinn, der bei den Schwärmsporen von Acanthocystis das Centrosom innerhalb des sich zur Teilung anschickenden Kerns fand. Auch an das Nucleocentrosoma im Kern von Euglena (Keuten VIII 1895) ist zu erinnern, das in mancher Hinsicht ja die Rolle eines Centrosoms zu vertreten scheint.

RÜCKERT (VIII 1894, S. 302) faßt seine Ergebnisse in die Sätze zusammen: "Das Keimbläschen von Cyclops wandelt sich als solches unter Volumveränderung, ferner unter Zunahme seiner Färbbarkeit und Annahme einer ovoiden Gestalt zur ersten Richtungsspindel um. An den Polen dieser, aus dem Keimbläschen stammenden ovoiden Figur, aber noch innerhalb derselben gelegen, befinden sich die Centrosomen. Da wo ich sie nachweisen konnte, erscheinen sie als kleine Kugeln innerhalb des Kernes. Sie liegen hier ganz peripher und unterscheiden sich durch ihre intensive Färbung von ihrer Umgebung."

Ein letzter noch wenig aufgeklärter Punkt ist das Schicksal der Nukleolen, ihr Verschwinden bei Beginn der Kernteilung und ihr Wiederauftreten in den Tochterkernen. Was für Substanzumlagerungen haben hierbei stattgefunden? Die Frage ist ebenfalls keine leicht zu entscheidende, um so mehr, als in manchen Fällen die Nukleolen aus zwei verschiedenen Proteinsubstanzen zusammengesetzt sind. (Siehe S. 41).

Nach der herrschenden Lehre werden während der Karyokinese die Nukleolen aufgelöst, um später in den Tochterkernen wieder neu gebildet zu werden. Was bei der Auflösung aus der Substanz wird und

wie die Neubildung vor sich geht, konnte mit unsern üblichen Hilfsmitteln nicht genauer festgestellt werden. Die Kontinuität zwischen alten und neuen Nukleolen war jedenfalls unterbrochen. Der vollständige Schwund der Nukleolen geht auf verschiedenen Phasen der Teilung, bald rascher, bald langsamer vor sich, entweder noch im Kerne selbst, ehe seine Membran aufgelöst ist, oder sie werden dabei in das Protoplasma aufgenommen. wo sie schon zu manchen Mißdeutungen Anlaß gegeben haben und in Pflanzenzellen zum Beispiel für Centrosomen gehalten worden sind. Der Auflösung geht häufig ein Zerfall des Nucleolus in kleinere Bruchstücke voraus: ich erwähne nur die Umbildung des Keimbläschens zur ersten Richtungsspindel.

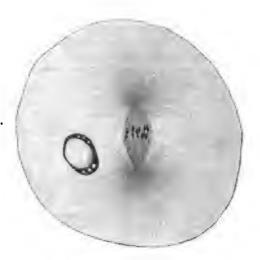

Fig. 151. **Durchschnitt eines Eies von Limax maximus** mit der ersten Richtungsspindel und dem daneben liegenden ausgehöhlten
Keimfleck.

zur ersten Richtungsspindel. In diesem Falle bleiben Bruchstücke des Nucleolus (Fig. 151) oft längere Zeit neben der Richtungsspindel im Protoplasma sichtbar. Es scheint mir eine dankenswerte Aufgabe, durch Ausbildung spezifischer Färbemethoden für die Nukleolarsubstanz genauer zu untersuchen, ob sich die kleinsten Bruchstücke der zerfallenden Nukleolen nicht noch weiter sichtbar machen und auf ihren Wegen verfolgen lassen. So scheint mir zur Zeit die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen zu sein, daß kleinste Teile der Nukleolarsubstanz zum Teil in das Protoplasma eintreten, zum andern Teil zum Aufbau der Kernfigur mit verwandt werden und den Grundstoff abgeben, aus dem sich dann wieder in den Tochterkernen junge Nukleolen aufbauen. Folgende Beobachtungen, die einer genaueren Durcharbeitung noch bedürfen, könnten hierbei als Richtschnur dienen.

Bei den Samenmutterzellen von Ascaris, die mit schwachem Flemmingschem Gemisch gehärtet sind, verliert das Nuklein seine Färbbarkeit, während die Nukleolen in Säurefuchsin dunkelrot tingiert werden (Fig. 153  $\mathcal A$  und  $\mathcal B$ ). Hier sah ich nun, daß in den Vorbereitungsstadien der Nucleolus in mehrere Stücke zerfällt, daß von diesen sich kleinste Kügelchen ablösen, daß solche hochrot gefärbte Kügelchen sich auch auf den Kernfäden aufgelagert finden. Wenn im weiteren Verlauf die Chromosomen fertig angelegt sind und der Nucleolus ganz verschwunden ist (Fig. 153  $\mathcal C$ ), dann ist in jedes Kernsegment ein dunkelrot gefärbtes Korn eingeschlossen, das nach seinem Verhalten gegen Farbstoffe wie Substanz des Nucleolus aussieht.

Für die Aufnahme von Nukleolarsubstanz in die Chromosomen, dann aber wahrscheinlich in einer viel feineren Verteilung, sprechen noch einige interessante Farbstoffreaktionen. Wie Wendt bei Pflanzen gefunden hat, färbt sich das Chromatingerüst der Kerne aus dem Embryosack mehrerer Liliaceen nach Behandlung mit Fuchsin-Jodgrün blaugrün, die Nukleolen

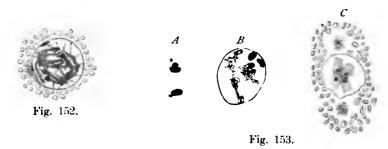

Fig. 152. Kern einer Samenmutterzelle von Ascaris megalocephala bivalens. Die Nukleinsubstanz ist in Fäden angeordnet, die in zwei Gruppen auseinander weichen. Erstes Auftreten der Centrosomen. Rückbildung des Nucleolus. HERTWIG Taf. III, Fig. 7.

Fig. 153. A Nukleolen mit sich ablösenden Körnchen. Taf. III, Fig. 4.

B Kern einer Samenmutterselle von Ascaris megalocephala bivalens aus dem Ende der Wachstumssone. Aus schwachem Flemmingschem Chromosmiumgemisch. Färbung mit Säurefuchsin. Hertwig Taf. III, Fig. 5.

C Kern einer Samenmutterzelle von Ascaris megalocephala bivalens aus der Mitte der Teilsone. Schwaches Flemmingsches Gemisch von Chromosmiumsäure. Färbung mit Säurefuchsin. Hertwig Taf. III, Fig. 9.

rot. Auf den Teilstadien dagegen, in denen die Nukleolen aufgelöst sind, färben sich die Chromosomen violett. Wenn später dann in den Tochterkernen die Nukleolen wieder erscheinen, nehmen die Kernfäden abermals die blaugrüne Farbe an. Wendt erklärt den Farbenwechsel dadurch, daß während der Teilung die Chromosomen Nukleolarsubstanz in sich aufnehmen und nach der Teilung zur Bildung der Nukleolen in den Tochterkernen wieder abgeben.

Bei tierischen Zellen haben Flemming (VIII 1891) und auch Hermann einen entsprechenden, mit der Auflösung und dem Wiedererscheinen der Nukleolen parallel gehenden Farbenwechsel der Chromosomen bei Doppeltinktionen mit Safranin-Hämatoxylin, Safranin-Mauvein, Safranin-Gentiana etc. wahrgenommen. "Es scheint mir bemerkenswert", erklärt Flemming bei dieser (felegenheit, "daß in denjenigen Stadien, wo noch Nukleolen vorhanden oder eben erst verschwunden sind oder eben wieder auftreten, die Neigung der chromatischen Figur zur Blaufärbung vorliegt, während die Formen, in welchen sie völlig dekonstituiert sind, sich rein safranophil verhalten, wie es ja die Nukleolen selbst sind."

Ein für unsere Frage wichtiges Untersuchungsobjekt liefern Ei- und Samenkern sowie die Kerne der Embryonalzellen des kleinen Polychaeten Ophryotrocha puerilis. Sie besitzen einen außergewöhnlich großen "Nucleolus", der während der Prophasen der Teilung höchst eigentümliche Veränderungen durchmacht, deren genaueres Studium wohl noch weitere Aufschlüsse verheißt (Korschelt VIII 1895, p. 562—573).

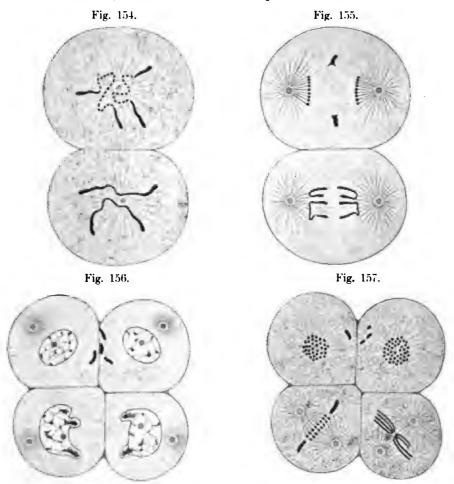

Fig. 154—157. Vier Stadien aus der Purchung von Ascaris megalocephala univalens, um die Chromatindiminution zu erläutern. Nach BOVERI.

Eine interessante Eigentümlichkeit der Karyokinese, welche sich bisher nur in wenigen Fällen hat nachweisen lassen, ist die durch BOVERI entdeckte

#### Chromatindiminution.

Sie beruht darauf, daß bei der Entwicklung der Zellengenerationen, die aus dem befruchteten Ei hervorgehen, auf einem bestimmten Stadium im Verlauf der Karyokinese Bestandteile der einzelnen Chromosomen abgestoßen werden, infolgedessen die Konstitution des Kerns eine Abänderung erfährt. Nachdem der Vorgang, den man als Chromatindiminution bezeichnet hat, von Boveri 1887 bei Ascaris megalocephala zuerst bemerkt

worden ist, hat er nicht nur an demselben Objekt vielfach Bestätigung gefunden (Zoja, Herla. zur Strassen), sondern ist auch in etwas modifizierter Weise bei andern Nematoden, wie Ascaris lumbricoides, durch O. Meyer und K. Bonnevie, sowie in der Oogenese von Dytiscus durch Giardina nachgewiesen worden. Bei Ascaris megaloceph. univalens ist der Hergang nach Boveri folgender:

Wenn die aus der Teilung des befruchteten Eies entstandenen zwei Zellen sich zu einer neuen Teilung anschicken, bilden sich in jeder wieder zwei Chromosomen, bieten nun aber in jeder Zelle ein verschiedenes Aussehen dar; in der einen, welche in Fig. 154 nach unten liegt, sind sie wie bei der ersten Teilung beschaffen, in der anderen, nach oben gelegenen, ist der dünnere mittlere Abschnitt jedes Chromosoms in eine einfache Reihe von Körnern zerfallen, während nur die verdickten Enden wie früher homogen geblieben sind. Wir bezeichnen den ersten Zustand als Modus A, den letzteren als Modus B. Während der Meta- und Anaphase wird der

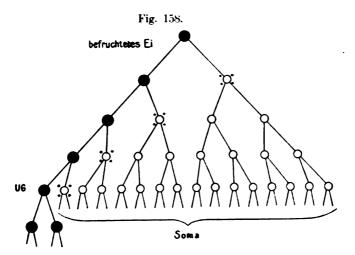

Fig. 158. Furchungsschema von Ascaris megalocephala. Nach BOVERI.

Fig. 159—161. Schemata der Chromatindiminution bei Ascaris lumbricoides. Nach Boveri.

Fig. 159. Urchromosomen.

Fig. 160. Differenzierung derselben in den persistierenden mittleren Teil und die dem Untergang bestimmten Enden.

Fig. 161. Die diminuierten Chromosomen in die Spindel eintretend, die abgestoßenen Enden davon ausgeschlossen.



Fig. 159.

Gegensatz zwischen Modus A und B ein immer größerer. In der unteren Zelle spalten sich die beiden Kernschleifen (Fig. 155) der Länge nach in der auf Seite 175 beschriebenen Weise; in der oberen Zelle bildet sich aus den Teilstücken, in welche das große Chromosom zerfallen ist, eine Äquatorialplatte, die somit jetzt aus vielen kleinen Chromosomen besteht, die aus dem Zerfall der beiden großen hervorgegangen sind, sich weiterhin spalten und zu den beiden Tochterplatten auseinander weichen. Dagegen nehmen die nicht in kleinere Stücke zerlegten kolbigen Enden der ursprünglichen Mutterchromosomen an der Karyokinese nicht mehr teil, sie liegen von außen der Spindel in der Mitte unregelmäßig an und bleiben, während sich der bläschenförmige Ruhezustand der Tochterkerne ausbildet, nahe

der Teilungsebene im Dotter liegen (Fig. 156) und werden allmählich aufgelöst.

Die "diminuierten" Tochterkerne (Modus B) (Fig. 156) sind kleiner und chromatinärmer als die bläschenförmigen Kerne, die aus dem Teilungsmodus A entstehen, auch fehlen ihnen die früher (p. 178) beschriebenen lappigen Fortsätze; ferner lassen sie bei jeder neuen Karyokinese nur wieder zahlreiche kleine Chromosomen aus sich hervorgehen (Fig. 157). Die nach Modus A geteilten zwei Zellen dagegen schlagen auf der nächsten Teilung wieder eine entgegengesetzte Entwicklungsrichtung ein; während die eine Zelle zwei große Schleifen bildet, macht die andere den Prozeß der Chromatindiminution durch und teilt sich nach Modus B (Fig. 157). Derselbe Vorgang wiederholt sich noch zweimal, bei der Teilung der 8 in 16 und der 16 in 32 Zellen; spielt sich also im ganzen viermal ab. BOVERI hat dies in einem Furchungsschema (Fig. 158) dargestellt, "in welchem der schwarze Kreis eine Zelle mit ursprünglichem Kern, der weiße eine solche mit diminuiertem Kern, der von vier schwarzen Punkten umgebene weiße Kreis eine Zelle bedeutet, in der die Diminution stattfindet. Zuletzt bleibt eine Zelle mit ursprünglichem Kern übrig, das ist die Urgeschlechtszelle (UG)". Von ihr leiten sich durch Teilungen nach dem Modus A die Ei- und Samenzellen des Embryos ab; alle übrigen Zellen, welche die "Chromatindiminution" (Modus B) erfahren haben, bauen die übrigen Gewebe des Körpers auf (Somazellen nach Weismann).

Bei Ascaris lumbricoides ist der Verlauf ein etwas abweichender, da hier die Chromosomen von vornherein sehr zahlzeich (zirka 48) und entsprechend klein sind. Ein Zerfall eines größeren in kleinere Chromosomen findet daher in diesem Fall nicht statt. Die Diminution kommt in der Weise zustande, daß jedes Chromosom sich in einen mittleren Teil und zwei Endabschnitte sondert, wie das Schema (Fig. 160) erläutert, in welchem von den 48 Elementen nur 7 außerordentlich stark vergrößert dargestellt Die Endstücke werden während der Diminution abgestoßen und später aufgelöst, das Mittelstück aber bleibt als solches erhalten und spaltet sich in der Metaphase in die zwei Tochterchromosomen. Im Unterschied zu Ascaris megalocephala ist somit bei Ascaris lumbricoides die Zahl der Chromosomen in den diminuierten Kernen genau die gleiche wie in den nicht diminuierten. Der Unterschied findet wohl am einfachsten in der Annahme seine Erklärung, daß die so auffällig großen und an Zahl geringen Chromosomen von Ascaris megal. zusammengesetzte Elemente sind, die einer Vielheit kleinerer Chromosomen der übrigen Nematoden und der Somazellen des Pferdespulwurms entsprechen. Häcker hat vorgeschlagen, solche zusammengesetzte Chromosomen als "plurivalente" zu bezeichnen.

Noch eigentümlicher verläuft bei Dytiscus der Diminutionsvorgang. Man vergleiche die Originalabhandlung von Giardina oder das Referat von Boveri (VIII 1904 p. 30—34).

# Allgemeine Probleme der Kernsegmentierung.

#### 1. Das proportionale Kernwachstum.

Wenn man bei verschiedenen Tier- und Pflanzenarten die Erscheinungen der Karyokinese durch verschiedene Zellgenerationen hindurch verfolgt, so läßt sich leicht feststellen, daß aus einem jeden Mutterkern am Beginn einer neuen Teilung genau so viele Mutterchromosomen wieder gebildet werden, als die Zahl der Tochterchromosomen beträgt, aus welchen er bei einer vorausgegangenen Teilung entstanden war. Da nun die Mutter-

chromosomen wieder durch Längsspaltung halbiert werden und die so gebildeten Tochterchromosomen später wieder neue Mutterchromosomen in gleicher Zahl liefern und so bei jeder Teilung in ununterbrochener Kontinuität, da ferner trotz aller dieser wiederholten Teilungen die chromatische Substanz an Masse ganz offenbar nicht abgenommen hat und auf späteren Teilstadien nicht geringer ist als auf früheren, so folgt daraus, daß die chromatische Substanz, nachdem sie durch Teilung halbiert worden ist. sich im bläschenförmigen Zustand der Kerne wieder durch Wachstum auf das Doppelte bis zur nächsten Teilung ergänzt und so fort.

BOVERI hat dies Verhalten als das "Gesetz des proportionalen

Kernwachstums" bezeichnet.

Aus vergleichenden Untersuchungen ergibt sich ferner als eine Ergänzung hierzu

## 2. Das Zahlengesetz der Chromosomen.

Man mag bei ein und derselben Tierart die Kernteilungsfiguren in diesem oder jenem Gewebe, in der Jugend oder im Alter untersuchen, stets wird man in der Metaphase genau dieselbe Anzahl von Chromosomen finden. Eine Ausnahme machen bloß bestimmte Entwicklungsstadien der Ei- und Samenzellen, bei denen die Chromosomenzahl genau die Hälfte der normalen Zahl beträgt, worüber in einem späteren Kapitel noch gehandelt werden wird, und pathologische Mitosen mit sehr schwankenden unregelmäßigen Zahlen. Dagegen unterscheiden sich die einzelnen Tier- und Pflanzenarten voneinander dadurch, daß die Anzahl der Chromosomen, die man am besten auf dem Stadium des Muttersterns bestimmen kann, eine sehr ungleiche ist und daß sie in sehr weiten Grenzen von 2 bis 100 und mehr schwankt. So findet man als die niedrigste Zahl bei Ascaris megalocephala univalens zwei Chromosomen, die höchste bisher ermittelte bei der Crustacee Artemia, bei welcher Brauer 168 Kernsegmente gezählt hat; in anderen Fällen beträgt die Anzahl 4, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 36, z. B. bei zwei der bekanntesten Untersuchungsobjekte, bei Salamandra mac. und bei Lilium 24.

Die bis jetzt durch zahlreiche Forscher für verschiedene Objekte ermittelten Zahlen hat Wilson (III 1900) in einer Tabelle zusammenge-

stellt, die ich hier folgen lasse:

In besonders frappanter Weise tritt das Zahlengesetz der Chromosomen unter abnormen Verhältnissen hervor, worüber wir sehr interessante Beispiele den Untersuchungen von Boveri, Herla, Zoja, zur Strassen etc. verdanken. Obwohl dieselben mit den Reifungs- und Befruchtungsprozessen der Geschlechtsprodukte, welche uns später erst beschäftigen werden, zusammenhängen, so sei doch an dieser Stelle schon näher auf sie eingegangen.

Wie schon oben bemerkt wurde, besitzen die Kerne der Geschlechtszellen nur die Hälfte der Zahl der Chromosomen, welche für die betreffende Organismenart typisch ist. Wenn nun, was bei manchen Echinodermenarten gelingt, ein kernloses Eifragment mit einem einzigen Samenfaden befruchtet wird, so lassen sich Larven züchten, deren Zellkerne konstant nur die

halbe Chromosomenzahl besitzen. (Boveri, Morgan.)

Namentlich viele abnorme Variationen, die durch die verschiedensten Ursachen hervorgerufen werden können, sind bei Ascaris megalocephala festgestellt worden. Dieser Eingeweidewurm tritt in zwei Varietäten. Ascaris megalocephala bivalens und univalens, auf, deren eine zwei Chromosomen, die andere nur ein einziges in den Kernen der Geschlechtszellen besitzt. Mehrfach sind zwischen beiden Bastardbefruchtungen von Herla und Zoja beobachtet worden, und dabei konnte festgestellt werden, daß

| Kerne der<br>reifen<br>Geschlechts-<br>zellen<br>Zahl | Kerne der<br>Körperzellen<br>Zahl | Tier- oder Pflanzenart                          | Tier- oder Pflanzen-<br>gruppe          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                     | 2                                 | Ascaris megaloc. univalens                      | Nematoden                               |
|                                                       | 1 4                               | Ascaris megaloc. bivalens                       |                                         |
| $\frac{2}{2}$                                         | 4                                 | Ophryotrocha                                    | Anneliden                               |
| $\overline{2}$                                        | . ?                               | Styleopsis                                      | Tunicaten                               |
| 4                                                     | 8                                 | Coronilla                                       | Nematoden                               |
| 4                                                     | 8 .                               | Pallavicinia                                    | Hepaticae                               |
| 4                                                     | 8                                 | Anthoceras                                      | 77 1                                    |
| $rac{6}{6}$                                          | 12<br>12                          | Spiroptera                                      | Nematoden<br>Polyaladan                 |
| 6                                                     | 12                                | Prostheceraeus<br>Nais                          | Polycladen<br>Phanerogamen              |
| y'                                                    | 12                                | Spirogyra                                       | Konjugaten                              |
| 6                                                     | 7                                 | Gryllotalpa                                     | Insekten                                |
| 6                                                     | 12                                | Caloptenus                                      |                                         |
| ?                                                     | 12                                | Aequorea                                        | Hydromedusen                            |
| 7                                                     | 14                                | Pentatoma                                       | Insekten                                |
| 8                                                     | 16                                | Filaroides                                      | Nematoden                               |
| 8                                                     | ? ,                               | Prosthiostomum                                  | Polycladen                              |
| 8                                                     | ?                                 | Leptoplana                                      | , 29                                    |
| 8                                                     | ?                                 | Cycloporus                                      |                                         |
| 8                                                     | 16                                | Hydrophilus                                     | Insekten                                |
| $\frac{8}{8}$                                         | 16<br>16                          | Phallusia<br>Limax                              | Tunicaten<br>Gestereneden               |
| 8                                                     | 10                                | Ratte                                           | Gasteropoden<br>Säugetiere              |
| 8                                                     | 16                                | Pinus                                           | Koniferen                               |
|                                                       |                                   | 1. Scilla. 2. Triticum                          | ``                                      |
| 8                                                     | 16                                | 3. Allium. 4. Podophyllum                       | Angiospermen                            |
| 9                                                     | 18                                | Echinus                                         | Echinodermen                            |
| 9                                                     | 18                                | Thysanozoon                                     | Polycladen                              |
| 9                                                     | 18                                | Sagitta                                         | Chaetognathen                           |
| 9                                                     | 18                                | Chaetopterus                                    | Anneliden                               |
| 9                                                     | 18                                | Ascidia                                         | Tunicaten                               |
| 10<br>11                                              | 20<br>(22)                        | Lasius                                          | Insekten                                |
| 12                                                    | 24                                | Allolobophora<br>Myzostoma                      | Anneliden                               |
| 12                                                    | 24                                | Thalassema                                      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 12                                                    | 24                                | Cyclops brevicornis                             | Copepoden                               |
| 12                                                    | 24                                | Helix                                           | Gastropoden                             |
| 12                                                    | 24                                | Branchipus                                      | Krustazeen                              |
| 12                                                    | 24                                | Pyrrhocoris                                     | Insekten                                |
| 12                                                    | 24                                | Salmo                                           | Teleostier                              |
| 12                                                    | 24                                | Salamandra. — Rana                              | Amphibien                               |
| 12                                                    | 24                                | Maus                                            | Säugetiere                              |
| 10                                                    | . 1                               | Lilium — Helleborus                             |                                         |
| 12                                                    | 24                                | Leucojum, Paeonia                               | Angiospermen                            |
| 14                                                    | 28                                | Aconitum<br>Tiara                               | Medusen                                 |
| 14                                                    | $\frac{28}{28}$                   | Pieris                                          | Insekten                                |
| 16                                                    | $\frac{20}{32}$                   | Cerebratulus. Micrura                           | Nemertinen                              |
| 16                                                    | 32                                | Pterotrachea. Carinaria.<br>Phyllirhoë          | Gastropoden                             |
| 16                                                    | , {                               | Diaptomus. Heterocope.<br>Anomalocera. Euchaeta | Copepoden                               |
| 16                                                    | ?                                 | Lumbricus                                       | Anneliden                               |
| 18                                                    | 36                                | Torpedo. Pristiurus                             | Elasmobranchier                         |
| 18 (19)                                               | 36 (38)                           | Toxopneustes                                    | Echinodermen                            |
| 30                                                    | 160                               | Crepidula                                       | Gasteropoden                            |
| 84                                                    | 168                               | Artemia                                         | Krustazeen                              |

die Embryonalzellen der Bastardlarven bei der Karyokinese anstatt der für Ascaris megalocephala bivalens, resp. univalens typischen Zahl von vier, resp. zwei Chromosomen die anormale Dreizahl darboten (Fig. 162).

Die gleiche Zahlenveränderung kann aber auch die Folge einer anderen Störung im Entwicklungsverlauf sein. Es kann, wie von Boveri und Herla ermittelt worden ist, die Ausbildung einer Polzelle unterbleiben und infolgedessen das reife Ei die doppelte Chromosomenzahl wie gewöhnlich besitzen, also bei Ascaris megalocephala univalens 2, bei Ascaris megalocephala bivalens 4. Wenn jetzt die normale Befruchtung geschieht, so erhält das

befruchtete Ei im ersten Fall drei, im zweiten sechs Chromosomen, ein Verhältnis, das in der Folgezeit in

allen Embryonalzellen wiederkehrt.

Fig. 162. Zweigeteiltes Ei von Ascaris megaloceph. bivalens, das durch einen Samenkörper von Asc. meg. univalens befruchtet worden ist und daher Kerne mit 3 Chromosomen enthält. Aus HERLA. (Taf. XVII, Fig. 44.)

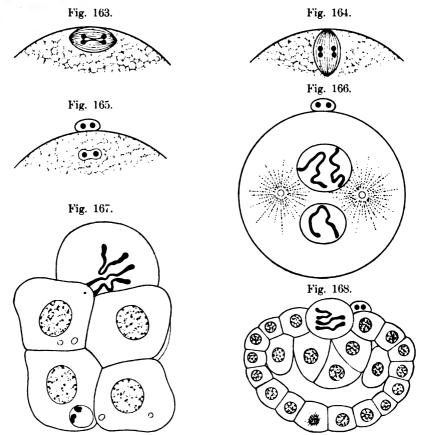

Fig. 163—168. Abnormale Eireifung von Ascaris megalocephala univalens, in deren Folge nur eine Polzelle gebildet wird (Fig. 163—165) und der Eikern (Fig. 166) anstatt eines Chromosomen deren zwei enthält. Infolge der Befruchtung entstehen Kerne mit drei Chromosomen (Fig. 166). Das abnorme Zahlenverhältnis macht sich auch bei der weiteren Entwicklung an den Kernen der Embryonen bemerkbar (Fig. 167 und 168).

Fig. 163—168 gibt uns ein Beispiel nach Boveri für Ascaris megalocephala univalens, Fig. 169 ein Beispiel nach Herla für bivalens. In letzterem Falle kann übrigens auch die Sechszahl auf einem anderen Wege, nämlich durch Befruchtung eines normalen Eies durch zwei Samenkörper, verursacht werden.

Embryonalzellen mit einer noch höheren Chromosomenzahl können endlich bei Ascaris auch noch dadurch zustande kommen, daß durch abnorme Eingriffe zwei oder mehr Eier zur Verschmelzung zu einem Riesenei gebracht werden, das außer den mehrfachen Eikernen infolge der Befruchtung zwei oder mehr Samenkerne einschließt. So teilt zur Strassen Befunde von Doppeleiern der Ascaris megalocephala bivalens mit, die von zwei Samenelementen befruchtet worden sind und in deren Kernen bei der Mitose acht Chromosomen gezählt werden konnten (Fig. 170).

Fig. 169. Ei von Ascaris megalocephals bivalens, das nur einen Richtungskörper gebildet hat und daher einen Eikern mit vier Chromosomen besitzt und zwei weitere Chromosomen vom Samenkern, so daß die Äquatorialplatte bei der Karyokinese sechs Chromosomen zählt. Nach HERLA. (Taf. XVII, Fig. 54.)

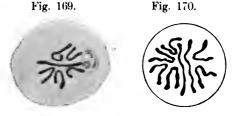

Fig. 170. Aquatorialplatte eines doppelt befruchteten und aus Ver-

schmelsung sweier Eier entstandenen Doppeleies von Ascaris megalocephala bivalens mit acht Chromosomen, die aus Verschmelzung von zwei Ei- und zwei Samenkernen herrühren. Nach zur Strassen. Taf. XVI, Fig. 11a.

Alle hier angeführten Fälle von Abänderungen in der normalen Chromosomenzahl sind für die Zahlenkonstanz der Chromosomen insofern besonders wichtig, weil alle Tochterkerne, die im Laufe der Embryonalentwicklung aus einer Mutterzelle mit veränderter Chromosomenzahl hervorgehen, den veränderten Charakter nicht wieder verlieren. Die Zelle besitzt offenbar nicht das Vermögen, die eingetretene Störung in der Chromatinverteilung nachträglich wieder zu regulieren.

Zur Erklärung dieser gesetzmäßigen Erscheinungen hat Boveri

#### 3. die Theorie der Chromosomenindividualität

aufgestellt. Er denkt sich, daß jedes Chromosom eine individuelle Stoffeinheit ist, die sich von anderen im Kern getrennt erhält, die selbsttätig wächst und sich durch Teilung vermehrt und in ihren Teilprodukten von Zelle auf Zelle übertragen wird, so daß wir in den Chromosomen der Gewebszellen die individuellen Nachkommen der im Ei enthaltenen, ersten Ahnengeneration vor uns haben. An einer Stelle seiner Schrift nennt sie Boveri "elementarste Organismen, die in den Zellen ihre selbständige Existenz führen". Auf diese Weise glaubt er es verständlich machen zu können, daß aus dem ruhenden Kern genau so viele Chromosomen hervorgehen, als bei der letzten Zellteilung in ihn eingetreten sind, und daß für jede Organismenart die Zahl der Chromosomen eine konstante ist, weil sie gewissermaßen organische Individuen sind.

Der Auffassung von Boveri, welche das Zahlengesetz der Chromosomen gut erklären würde, stehen indessen einige Schwierigkeiten entgegen. Eine solche bieten die Verhältnisse im ruhenden Kern, insofern sich in ihm keine chromatischen Individuen lange Zeit mehr nachweisen lassen; sie scheinen sich vielmehr in einzelne Körner aufgelöst und auf dem achro-

matischen Gerüst verteilt zu haben. Der Schwierigkeit sucht BOVERI durch die Annahme zu begegnen, daß bei der Rekonstruktion der Tochterkerne die chromatischen Individuen "aktiv werden": sie senden feine Fortsätze, gleichsam Pseudopodien aus, die sich auf Kosten des Elementes vergrößern und verästeln, bis das ganze Gebilde in dieses Gerüstwerk aufgelöst ist und sich zugleich so mit den in der nämlichen Weise umgewandelten übrigen verfilzt hat, daß wir in dem dadurch entstandenen Kernretikulum die einzelnen konstituierenden Elemente nicht mehr auseinanderhalten können. Jeder Kern ist während der Ruhe gewissermaßen aus Territorien zusammengesetzt, deren jedes aus einem einzelnen Chromosom entstanden ist und sich später wieder in ein solches zusammenzieht."

Zugunsten seiner Annahme verwertet Boveri Beobachtungen an den Kernen von Salamandra maculata und Ascaris megalocephala.

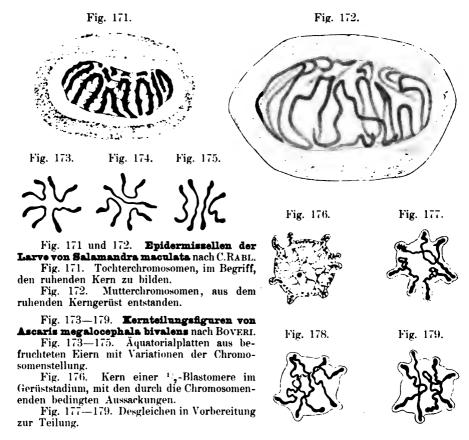

In Epidermiszellen von Salamanderlarven (Fig. 171, 172) hat Rabl beobachtet, daß im Dyasterstadium (Fig. 171) die einzelnen Tochterchromosomen mit ihrem "Schleifenwinkel" nach dem Pol der Spindel oder der "Polseite des Kerns", wie sich Rabl ausdrückt, angeordnet sind. Wenn nun nach einiger Zeit der Ruhe der Tochterkern wieder zu einer neuen Mitose übergeht, konnte er feststellen, daß in ihm in der Prophase die jetzt sich anlegenden Mutterchromosomen in derselben Weise zur Polseite des Kerns orientiert sind. Er hält es daher für undenkbar, daß im ruhenden Kern keine Spur dieser Anordnung mehr vorhanden sein sollte und glaubt,

daß sie nur durch eine Verzweigung der Chromosomen (Fig. 171) verdeckt werde und durch Einziehung der Seitenfäden wieder zum Vorschein komme.

In ähnlicher Weise verwertet Boveri Befunde bei Ascaris megalocephala. Wenn aus den Tochterchromosomen, deren Zahl vier beträgt (Fig. 173—175), sich wieder ein bläschenförmiger Kern bildet, so zeigt derselbe häufig an seiner Oberfläche dauernd mehrere fingerförmige Fortsätze, die von den kolbig verdickten, nach außen gerichteten Enden der großen sich mit Kernsaft imbibierenden Schleifen herrühren (Fig. 176). Dann nehmen, wie Boveri vermutet, bei einer neuen Teilperiode die jetzt wieder auftretenden Chromosomen, bei ihrer Rekonstruktion aus dem chromatischen Gerüst (Fig. 177 und 179), trotzdem es vorher keine Spur der ursprünglichen Schleifengruppierung hat erkennen lassen, eine gleiche Stellung ein wie auf dem vorausgegangenen Dyasterstadium. Denn aus jedem der obenerwähnten fingerförmigen Fortsätze geht wieder ein Schleifenende hervor.

Ein zwingender Beweis scheint mir aber durch alle diese interessanten Beobachtungen nicht geliefert zu sein und darf doch auch nicht vergessen werden, daß die Chromatinverteilung im ruhenden Kern, namentlich wenn eine längere Zeit bis zur nächsten Teilung verstreicht, wie in den Eiund Samenmutterzellen sehr verschiedenartige, aufeinander folgende Bilder liefert und isolierte Chromatingranula zeigt, die höchstens durch Lininbrücken im Gerüst in einem Zusammenhang stehen. Daher sind auch andere Erklärungsmöglichkeiten nicht aus dem Auge zu verlieren. Eine solche sei hier kurz angedeutet. Nach den an früherer Stelle entwickelten Anschauungen nehmen wir an, daß das Chromosom selbst aus kleineren biologischen Einheiten besteht, die das Vermögen des Wachstums und der Teilung besitzen. So wird von manchen Forschern auf Grund von Beobachtungen an stark gefärbten Präparaten eine Zusammensetzung aus einzelnen Mutterkörnern (Chromomeren) angenommen, die in einer einfachen Reihe hintereinander angeordnet sind. Wenn dies richtig ist, dann läßt sich die Längsspaltung des Chromosoms bei der Karyokinese in der Weise erklären, daß alle Mutterkörner eines Fadens sich durch Einschnürung gleichzeitig in derselben Richtung teilen und auseinander weichen. Ob in den Chromatinkörnern schon die letzten lebenden Einheiten gegeben sind, ist nicht wahrscheinlich, vielmehr werden sie selbst erst eine Vielheit von solchen darstellen. Bezüglich der Zusammenordnung der elementaren Einheiten zu einem Chromosom scheinen mir nun zwei Vorstellungen möglich. Nach der einen, welche von Boveri, Rabl u. a. vertreten wird, ist das Chromosom ein absolut fester taktischer Verband, in welchem eine Summe von Einheiten im Laufe von vielen Zellengenerationen zusammengehalten werden. Nach der anderen Vorstellung, die auch manches für sich hat, ist das Chromosom ein taktischer Verband, der nur unter besonderen Umständen in Kraft tritt und in welchem sich die elementaren Einheiten sammeln, um besondere Funktionen zu erfüllen, wobei es gleichgültig ist, ob die Sammlung stets in derselben Ordnung wie bei anderen Gelegenheiten stattfindet.

Der Unterschied zwischen beiden Auffassungen läßt sich noch anschaulicher machen, wenn wir die Chromosomen Kompagnien von Mannschaften vergleichen. Im ersten Falle würden sich die Mannschaften, das sind die elementaren Einheiten der chromatischen Substanz, beständig im Kompagnieverband befinden und aus ihm zu keiner Zeit entlassen werden, sondern nur zeitweise ihre Stellung zu einander verändern, sich bald fester — zur Zeit der Karyokinese — aneinander schließen, bald in verschiedener Weise eine lockere Aufstellung — im Ruhestadium des Kerns — zu ein-

ander nehmen. Im zweiten Falle dagegen würden die Mannschaften nur zur Erfüllung besonderer Zwecke zum Kompagnieverband zusammentreten und sich in Reihe und Glied sammeln, nach erfüllter Aufgabe sich aber wieder Daher ist auch die Möglichkeit gegeben, daß während der Auflösung die Elemente der verschiedenen Kompagnien sich mischen und daß bei der Sammlung zu neuen taktischen Verbänden nicht immer genau dieselben Mannschaften wieder zusammentreten, sondern ein Austausch einzelner Elemente zwischen der einen und der anderen Kompagnie stattfindet. Man könnte der zweiten Vorstellung entgegenhalten, daß es schwer zu begreifen sei, durch welche Kräfte die im Kern enthaltenen chromatischen Einheiten bei jeder Karyokinese immer und genau der gleichen Zahl etwa gleich starker Kompagnien zusammengeführt werden könnten. Doch läßt sich hierauf entgegnen, daß wir von den Kräften, durch welche die äußerst komplizierten Anordnungen der verschiedensten Stoffteilchen bei der Karyokinese geleitet werden, überhaupt nichts wissen, und daß der andere Erklärungsversuch ebensowenig beantworten kann, durch welche Kräfte die elementaren Einheiten aus der einen in die andere Anordnung übergeführt werden.

Mir scheinen daher zurzeit beide Auffassungen gleichberechtigt einander gegenüber zu stehen, die Auffassung, welche feste Strukturen in der Zelle zu Zeiten, wo sie nicht zu sehen sind, voraussetzt, und die andere Auffassung, welche mehr Bedenken trägt, Strukturen anzunehmen, wo sie nicht zu sehen sind.

Die eben behandelte Frage betrifft übrigens nicht nur die Chromosomen allein, sondern jeden anderen Bestandteil der karyokinetischen Figur. Auch die Spindelfasern werden, wie es scheint, stets in einer bestimmten Zahl angelegt, so daß man auch fragen kann, ob sie schon im ruhenden Kern vorgebildet sind oder nicht. Von einigen Forschern ist sogar die Meinung ausgesprochen worden, daß die Strahlen der Astrophären permanente Zellorgane sind und in der ruhenden Zelle fortbestehen.

Die Erörterungen über die Individualitätstheorie der Chromosomen schließe ich ab mit einem Ausspruch von Wilson, der den von mir schon öfters vertretenen Standpunkt wiedergibt: "In my opinion the chromosomes are not independent individuals, but only groups of numberless minute

chromatin-granules, which alone have the value of individuals."

Die außerordentlich komplizierten, in raschem Wechsel sich folgenden karvokinetischen Figuren sind in höchstem Grade dazu angetan, die Aufmerksamkeit des Beobachters stets von neuem zu fesseln und zu der Frage anzuregen, durch welche Kräfte die Einzelheiten des wichtigen Zellphänomens wohl hervorgerufen sein könnten. Daher sind denn nicht wenige Ansichten schon "über die Mechanik der Kern- und Zellteilung", wie man öfters zu sagen liebt, ausgesprochen worden; bei dem stark hypothetischen Charakter derselben werde ich auf Einzelheiten nicht näher eingehen, sondern nur

# 4. die Bedeutung der ganzen Karyokinese

im allgemeinen besprechen. Und da läßt sich, ohne Widerspruch zu erregen, wohl so viel sagen: Die Anordnung der verschiedenen Substanzen in Fäden, die Bildung von Spindelfasern und Chromosomen, die Halbierung der letzteren ihrer Länge nach und die Art der Verteilung der Tochterchromosomen auf die Tochterkerne hat offenbar keinen anderen Zweck, als die Kernsubstanz in zwei gleiche Hälften zu zerlegen und den Tochterzellen zuzuteilen. Der wichtigste Vorgang ist hierbei wohl die Spaltung

der Mutterchromosomen, die auf dem Wachstum und der Teilung kleinster chromatischer Einheiten beruht.

Sehr treffend hat Roux (VIII 1883) in einem kleinen Aufsatz "über die Bedeutung der Kernteilungsfiguren" dieselben als "Mechanismen bezeichnet, welche es ermöglichen, den Kern nicht bloß seiner Masse, sondern auch der Masse und Beschaffenheit seiner einzelnen Qualitäten nach zu teilen". Auch für Roux ist hierbei "der wesentliche Kernteilungsvorgang die Teilung der Mutterkörner; alle übrigen Vorgänge haben den Zweck, von den durch diese Teilung entstandenen Tochterkörnern desselben Mutterkernes immer je eines in das Zentrum der einen, das andere in das Zentrum der anderen Tochterzelle sicher überzuführen."

# 5. Die Kernzerschnürung (direkte Kernvermehrung, Fragmentierung, Amitose, amitotische Teilung).

Im Gegensatz zu den komplizierten, mit Segmentierung verbundenen Vorgängen kann sich die Kernteilung bei einigen wenigen Zellarten in einer scheinbar sehr einfachen Weise vollziehen, die man als Fragmentierung oder Kernzerschnürung bezeichnet. Hier kommt es nicht zur Entstehung von Spindelfasern, Chromosomen und Protoplasmastrahlungen. Vielmehr verläuft die Teilung mehr in der von älteren Histologen schematisch dargestellten Weise. Die Kernzerschnürung ist am leichtesten an den Lymphkörperchen zu beobachten, sowohl am lebenden, als an dem mit Reagenzien fixierten Objekt.

Taugliche Präparate lassen sich in verschiedener Weise herstellen: Entweder man saugt einen Tropfen Lymphe aus dem dorsalen Lymphsack des Frosches mit einer feinen Kapillarröhre ein, bringt denselben auf einen Objektträger und bedeckt mit einem Deckgläschen, dessen Ränder, um die Verdunstung zu verhüten, mit Paraffin umsäumt werden. man verfertigt sich nach der Methode von Ziegler kleine Glaskammern. indem man zwei kleingeschnittene Deckgläschen an ihren vier Ecken oder an zwei Seiten fest verbindet in der Weise, daß ein kapillarer Spaltraum zwischen ihnen frei bleibt. Man legt dann die Glaskammer für einen oder für mehrere Tage in den dorsalen Lymphsack des Frosches, während welcher Zeit Lymphzellen in großer Zahl zwischen die beiden Deckgläschen einwandern und Veränderungen eingehen. Drittens kann man nach der von Arnold empfohlenen Methode ein dünnes, durchsichtiges Scheibchen von Holundermark in den Lymphsack bringen. Nach wenigen Stunden haben sich an seiner Oberfläche zahlreiche Leukocyten festgesetzt, die sich zur Untersuchung eignen. Nach längerer Zeit bilden sich um die Plättchen von Holundermark durch Gerinnung dünne Fibrinhäutchen, die sich abziehen lassen und mit den ansitzenden Zellelementen ebenfalls zur Beobachtung geeignet sind.

Bei einer Temperatur, welche zwischen 16° und 18° schwankte, hat RANVIER (VIII 1888) alle Erscheinungen der Teilung einer Lymphzelle im Verlauf von drei Stunden sich abspielen sehen. ARNOLD (VIII 1887) und andere haben seine Angaben bestätigt und vielfach erweitert. Der bläschenförmige Kern kann seine Form aktiv verändern und sich mit Buckeln und Höckern bedecken. An solchen Kernen treten dann häufig Einschnürungen auf, die einen Zerfall in zwei, drei und mehr Stücke herbeiführen (Fig. 180, A und B). Die Kernstücke rücken auseinander und bleiben nicht selten noch längere Zeit durch feine Verbindungsfäden im Zusammenhang. Häufig folgt der Kernteilung die Zellteilung auf dem

Fuß, wie die Figuren 180 A und B veranschaulichen. Zwischen den auseinandergerückten, durch einen feinen Faden verbundenen Kernhälften schnürt sich auch der Protoplasmakörper ein. Seine beiden Hälften bewegen sich durch Ausstrecken zahlreicher, amöboider Fortsätze nach ent-



Fig. 180. A Wanderselle aus einem Holunderplättchen, welches 10 Tage im Lymphsack eines Frosches gelegen hatte. Zu Anfang der Beobachtung war der Kern in seiner Mitte etwas eingeschnürt, an den Enden eingefurcht; schon nach 5 Minuten hatte sich die Teilung des Kerns vollzogen. Nach ARNOLD Taf. XII, Fig. 1.

B Wanderselle in Teilung. Nach 30 Minuten ist aus Figur A die Figur B entstanden. Nach ARNOLD Taf. XII, Fig. 3.

gegengesetzten Richtungen auseinander. Hierbei kann sich zuweilen die Verbindungsbrücke zwischen ihnen, nachdem schon die beiden Tochterkerne sich getrennt haben, zu einem langen, feinen Faden ausziehen. "Die zeitliche Aufeinanderfolge der einzelnen Teilungsabschnitte ist bei der Fragmentierung sehr häufig keine gesetzmäßige; vielmehr können Kerne und Zellen in dem einen oder anderen Stadium länger verharren" (ARNOLD).



Fig. 181. Eine große vielkernige Zelle zeigt randständige Abschnürung kernhaltiger Zellen. Nach ARNOLD Taf. XIV, Fig. 13.

Dadurch, daß nach der Fragmentierung des Kerns die Zellteilung ausbleibt, können vielkernige Zuweilen erreichen dieselben Zellen entstehen. bei entzündlichen Prozessen eine beträchtliche Größe und werden als Riesenzellen beschrieben (Fig. 181). Die kleinen Kerne zeigen die verschiedenste Form und Anordnung. Bald sind sie kugelige Bläschen, bald ovale, wurstförmige oder gelappte Körper, bald sind sie gleichmäßig und einzeln im Protoplasma verteilt, bald ketten- und kranzförmig aneinander gereiht; bald finden sich auch isolierte Kernchen nebeneinander gereiht vor. Im weiteren Verlauf können sich von den Riesenzellen wieder kleine Zellchen nach Beobachtungen von Arnold ablösen. Die Ablösung vollzieht sich in doppelter Weise. "Bald zeigt die Riesenzelle kolbige, kernhaltige Ausläufer, welche, nachdem

sie zuvor wiederholt eingezogen und wieder ausgesendet worden waren, später oder früher abgeschnürt werden, bald erfolgt die Abtrennung bei schwacher oder vollständig mangelnder Bewegung des Körpers."

Außer in Lymphkörperchen sind Zellteilungen, die unter dem Erscheinungen der Kernzerschnürung verlaufen, auch in Epithelzellen, namentlich häufig bei Arthropoden, beobachtet worden, von Johnson (VIII 1892) und Blochmann (VIII 1885) in den Embryonalzellen des Skorpions, von Platner (VIII 1889) in den Zellen Malpighischer Gefäße, von Carnoy in verschiedenen Geweben der Arthropoden, von Meves in den Spermatogonien von Salamandra mac. und von anderen Forschern in anderen Objekten.

Eine eigentümliche Art der Kernzerschnürung haben GÖPPERT (VIII 1891), FLEMMING (VIII 1889), von Kostanecki (VIII 1892) u. a. beschrieben. Das geeignetste Untersuchungsobjekt hierfür scheint das lymphoide Gewebe zu sein, welches die Amphibienleber überzieht. Nach der Darstellung von GÖPPERT erhält der Kern einer Lymphzelle eine trichterförmige Einstülpung, die sich so lange vertieft, bis sie die entgegengesetzte Oberfläche der Kernmembran erreicht und hier mit einer feinen Öffnung zur Ausmündung gelangt (Fig. 182 A und B). Auf diese Weise ent-



Fig. 182. A Seitliche Ansicht eines Lochkerns aus der lymphatischen Bandschicht der Leber von Triton alpestris. Der Kern ist in der Richtung der Durchbohrung abgeplattet. Nach Göppert Taf. XX, Fig. 4.

B Lochkern mit deutlich radiärer Anordnung des Nukleingerüstes. Nach

GÖPPERT Taf. XX, Fig. 3.

C Bingförmiger, in mehrere Abschnitte durch Einschnürung zerlegter Kern einer Lymphselle. Nach Göppfrt Taf. XX, Fig. 10.

stehen von einem engen Kanal durchbohrte, ringförmige Kerne. Indem der Ring an einer Stelle erst eingeschnürt und dann durchgeschnürt wird, bildet er sich in einen Halbring um, der häufig durch oberflächliche Einschnürungen in mehrere Abteilungen gesondert wird (Fig. 182 C). Durch weitere Zerlegung kann er in eine größere Anzahl kleinerer Kernchen zerfallen, die zuweilen noch durch feine Verbindungsbrücken längere Zeit in Zusammenhang bleiben. Auch an anderen Orten sind derartige "Lochkerne", wie z. B. im Epithel der Harnblase vom Frosch, durch Flemming (VIII 1889) beobachtet worden. Zu einer Teilung des Zellenleibes scheint es aber in diesen Fällen nicht zu kommen.

Wie im Tierreich tritt Kernzerschnürung hie und da auch im Pflanzenreich auf. Zu ihrer Untersuchung empfehlen sich einzelne Objekte, wie die langen Internodialzellen der Charazeen oder ältere Zellen höher organisierter Pflanzen. So beschreibt Strasburger (III 1887) aus älteren Internodien von Tradescantia mehr oder weniger unregelmäßige Kerne, die in verschieden große und verschieden gestaltete Abschnitte eingeschnürt sind. "Ist der Einschnütt einseitig, so erscheinen die Zellkerne nierenförmig, bei allseitiger Einschnürung biskuitförmig oder auch unregelmäßig gelappt. In manchen Fällen haben sich die Teilstücke völlig getrennt und berühren sich entweder noch oder liegen in größerer oder geringerer Entfernung voneinander. Die Zahl der so getrennten Kerne in einer Zelle kann bis

auf acht oder zehn anwachsen." Bei Charazeen gewinnen die Kerne durch mehrfache Einschnürungen vorübergehend ein perlschnurförmiges Aussehen, bis die Durchschnürung, die sehr träge abläuft, beendet ist.

Vermehrung der Kerne durch Abschnürung kommt endlich auch im Protistenreich vor. Sie findet sich häufig in der Gruppe der Acineten, in welcher uns Podophrya gemmipara (Fig. 184) ein lehrreiches Beispiel liefert, das auf Seite 240 genauer beschrieben ist.

Wenn wir zum Schluß noch nach der Bedeutung der Kernzerschnürung im Vergleich zur Mitose fragen, so spricht vieles zugunsten der Auffassung von Flemming, Ziegler und Rath. Nach ihrem Urteil geschieht die Vermehrung lebhaft wachsender, normaler Gewebe, vor allen Dingen aller embryonalen Zellen nur auf dem Wege der Mitose. Dagegen stellt sich Fragmentation in alternden und dem Untergang entgegengehenden Geweben und bei pathologischen Prozessen ein. Gleichwohl geht von

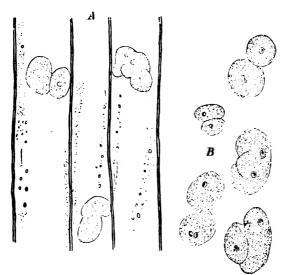

Fig. 183. Tradescantia virginica. Zellkerne älterer Internodien in direkter Teilung. Nach Strasburger Fig. 193.

 ${\cal A}$  nach dem Leben,  ${\cal B}$  nach Essigsäure-Methylgrün-Behandlung.

RATH zu weit, wenn er behauptet (p. 331): "Wenn einmal eine Zelle direkte Kernteilung erfahren hat, so ist damit ihr Todesurteil gesprochen: sie kann sich zwar noch einige Male direkt teilen, geht dann aber unfehlbar zugrunde. So ist nicht wohl denkbar, daß Zellkerne, die sich einmal amitotisch geteilt haben, sich nachwieder mitotisch teilen sollen." Zunächst trifft dieser Ausspruch für einzellige Organismen, bei denen Amitose beobachtet worden ist, doch wohl nicht zu. Aber auch für mehrzellige lassen sich entgegenstehende Beobachtungen anführen.

Beachtenswert sind besonders Mitteilungen von Pfeffer über Experimente, welche Nathanson unter seiner Leitung an Spirogyra angestellt hat. Wenn diese Pflanze in Wasser, dem 0,5 Proz. Äther zugesetzt ist, kultiviert wird, so fahren ihre Zellen nach wie vor fort, sich durch Teilung zu vermehren, aber nicht wie normalerweise durch Karyokinese, sondern durch Amitose, wie man sowohl durch Beobachtung des lebenden Objektes als auch an konserviertem Material feststellen kann. Der in der Mitte der Zelle gelegene Kern zerfällt allmählich in zwei Hälften, die sich voneinander trennen und entfernen und zwischen denen dann in der Mitte in üblicher Weise eine trennende Zellulosehaut entsteht. Die amitotischen Teilungen fahren so lange fort, als sich die Spirogyra unter den anormalen Kulturbedingungen befindet. Trotzdem hat sie ihr Vermögen zur Mitose nicht verloren; denn wenn sie wieder in ätherfreies Wasser zurückgebracht wird, teilt sie sich wieder einzig und allein auf dem Wege

der Karyokinese. Durch die mitgeteilten Experimente hält es Pfeffer für bewiesen, daß bei Spirogyra sich mitotische und amitotische Teilungen physiologisch vertreten können und insofern gleichwertig sind, als in beiden Fällen die Nachkommen dieselbe Art mit denselben Eigenschaften vorstellen.

## 3) Endogene Kernvermehrung oder Vielkernbildung.

Eine dritte, sehr abweichende Art der Kernvermehrung, welcher ich den für die Überschrift gewählten Namen geben möchte, ist von RICHARD HERTWIG (VIII. 1876) bei einer Abteilung der Radiolarien, den Thalassicollen, entdeckt, später von KARL BRANDT (VIII. 1890) bestätigt und ihren Einzelheiten noch genauer verfolgt worden.



Fig. 184. Zellknospung. Podophrya gemmipara mit Knospen. R. HERTWIG,-Zoologie.

a Knospen, die sich ablösen und zum Schwärmer b werden, N Kern.



Fig. 185.

Fig. 185. Ein kleines Stück von einem Durchschnitt durch den großen, bläschenförmigen Kern, das sogenannte Binnenbläschen von Thalassicolla nucleata, mit strangförmigen, von einem gemeinsamen Punkt ausstrahlenden Binnenkörpern (Kernkörpern). R. HERTWIG, Tafel V, Fig. 7.

Die Thalassicollen, diese größten Radiolarienformen, deren Zentralkapsel fast den Durchmesser eines Froscheies erreicht, besitzen während des größten Teils ihres Lebens einen einzigen, riesigen, hochdifferenzierten Kern von etwa 1/2 mm Durchmesser mit einer dicken, porösen Kernmembran, das sogenannte Binnenbläschen. Dieses bietet viel Ähnlichkeit mit den multinucleolären Keimbläschen eines Fisch- oder Amphibieneies dar. In seinem Inhalt finden sich zahlreiche, meist im Zentrum zu einem Haufen zusammengedrängte, verschieden geformte Chromatinkörper vor (Fig. 185). Inmitten derselben liegt sehr häufig ein helles Zentralkörperchen, eingehüllt von einer Strahlensphäre, welche RICHARD HERTWIG schon gesehen und abgebildet und welche neuerdings BRANDT genauer untersucht hat. Der letztere konnte verfolgen, wie zur Zeit der Fortpflanzung das Zentralkörperchen, welches mir dem von der pflanzlichen und tierischen Zelle bekannten, gleichnamigen Gebilde zu entsprechen scheint, sich an die Oberfläche des Binnenbläschens begiebt, die Strahlensphäre hinter sich herziehend. Hier tritt es durch die Kernmemban in

das umgebende Protoplasma der Zentralkapsel aus, wo Brandt über sein weiteres Schicksal nichts berichtet.

Um diese Zeit treten dann auch zahlreiche, kleine Kerne im Protoplasma der Zentralkapsel, das ursprünglich ganz kernfrei ist, außerhalb des Binnenbläschens auf; sie dienen als Zentren für die Bildung kernhaltiger Schwärmsporen, deren Zahl sich schließlich auf Hunderttausende beläuft. Währenddem beginnt das Binnenbläschen zu schrumpfen und was es an Kernkörperchen besaß, in demselben Maße zu verlieren. als außerhalb im Protoplasma der Kernreichtum zunimmt; schließlich wird es ganz aufgelöst. Hierbei stellt Brandt in der Kernvermehrung Verschiedenheiten auf, je nachdem sich Isosporen oder Anisosporen bilden.

Aus dem ganzen Vorgang ziehen R. HERTWIG und BRANDT den gewiß richtigen Schluß, daß die zur Schwärmerbildung dienenden und in der Zentralkapsel erst spärlich, dann immer reichlicher auftretenden Kerne von Substanzteilen des Binnenbläschens (den Kernkörperchen) abstammen. "Mit dieser Deutung", bemerkt R. HERTWIG, "habe ich einen Modus der Kernvermehrung angenommen, welcher sich wesentlich von dem bekannten unterscheidet und durch keine Beobachtungen der tierischen und pflanzlichen Histologie bis jetzt bewiesen ist. Denn wenn wir den Vorgang histologisch zu deuten versuchen, so würden wir zu dem Resultate gelangen, daß Kerne sich nicht allein durch Teilung oder Knospung vermehren können, sondern daß sie auch entstehen, indem die Kernkörper eines Kerns sich durch Teilung vervielfältigen, auswandern und im Protoplasma der zugehörigen Zelle zu selbständigen Kernen werden." "Eine derartige multinucleoläre Zelle könnten wir dann ebenso für potentia vielkernig halten, wie eine vielkernige Zelle für potentia vielzellig, und würde so der allmähliche Übergang, welcher zwischen dem einzelnen Zellindividuum und dem aus Teilung desselben entstandenen Zellhaufen besteht, ein noch mehr durch Zwischenstadien vermittelter sein, als er ohnedies schon ist."

## Beeinflussung der Kernteilung durch äußere Faktoren. Abnorme Kernteilungsfiguren. Kerndegenerationen.

Das komplizierte Kräftespiel, das sich dem Beobachter bei jeder Zellteilung darbietet, kann ebenso wie das früher studierte Phänomen der Protoplasmabewegung durch äußere Faktoren in auffälliger Weise beeinflußt werden. Nur werden hier aus naheliegenden Gründen die Verhältnisse verwickelter als bei der Protoplasmabewegung, weil stofflich verschiedene Teile, Protoplasma, Kernsegmente, Spindelfasern, Centrosomen von der Störung betroffen und in sehr verschiedenartiger Weise abgeändert werden können. — Das ganze Gebiet ist noch wenig experimentell in Angriff genommen. Wenn wir die Frage aufwerfen: wie verhalten sich die einzelnen Stadien des Kernteilungsprozesses thermischen, mechanischen, elektrischen und chemischen Reizen gegenüber? so können wir nur eine sehr unbefriedigende Antwort darauf geben. Die zahlreichsten Untersuchungen besitzen wir zur Zeit über Echinodermen-Eier, deren Verhalten gegen thermische und chemische Reize während der Teilung einer Prüfung unterworfen wurde.

Was zunächst die thermischen Einflüsse betrifft, so ist im allgemeinen bekannt, daß je nach dem Grade der Temperatur die Zellteilung langsamer oder rascher verläuft; wo aber das Temperaturoptimum, wo das Minimum liegt, und welche Veränderungen Temperaturen, die über

das Optimum hinausgehen, an den Kernfiguren hervorrufen, muß durch Experimente genauer festgestellt werden. Über den Einfluß von Kältegraden von 1 bis 4 Grad Celsius habe ich selbst (VIII 1890, 1891) eine Reihe von Experimenten ausgeführt:

Wenn Echinodermen-Eier 15 bis 30 Minuten lang auf 1 bis 4 Grad Celsius unter 0 abgekühlt werden, während sie sich auf charakteristischen Teilungsstadien befinden, so wird binnen wenigen Minuten der ganze achromatische Teil der Kernfigur rückgebildet und vernichtet, während der chromatische, aus den Kernsegmenten bestehende Teil keine oder nur geringfügige Veränderungen erfährt. Am lehrreichsten sind die Stadien, auf denen die Kernsegmente im Äquator angeordnet (Fig. 186 A) oder schon nach beiden Polen verteilt sind. Wie Figur 186 B lehrt, sind die Protoplasmastrahlungen und ebenso die Spindelfasern spurlos verschwunden; die Sphären in der Umgebung der Centrosomen sind noch durch hellere Stellen im Dotter bezeichnet. Die Kernsegmente allein sind nach Aussehen und Lage ganz unverändert geblieben.

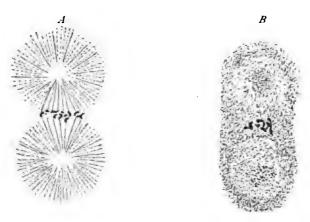

Fig. 186. A Kernfigur eines Eies von Strongylocentrotus  $\bf 1$  Stunde  $\bf 20$  Min. nach der Befruchtung.

B Kernfigur eines Eies von Strongylocentrotus, welches  $1^{1}/_{2}$  Stunden nach Vornahme der Befruchtung 2 Stunden 15 Minuten in eine Kältemischung von — 2 ° C gebracht und dann getötet wurde.

Während der Dauer der Kältewirkung bleibt die Kernfigur in diesem Zustand fest gebannt; die Starre beginnt aber in kürzester Zeit zu schwinden, wenn die Eier in einem Tropfen Wasser auf einen Objektträger gebracht und unter dem Einfluß der Zimmertemperatur allmählich erwärmt werden. Schon nach 5 bis 10 Minuten bilden sich die beiden Polstrahlungen an denselben Stellen, erst schwach, dann in ursprünglicher Schärfe wieder aus; zwischen den beiden Polen treten wieder die Spindelfasern hervor, worauf es bald zur regelrechten Teilung kommt. In diesen Fällen hat die Kälte nur als Hemmung gewirkt. Der Teilungsprozeß setzt einfach an dem Punkte wieder ein, an welchem er durch die Kälte zum Stillstand gebracht worden war.

Intensivere Störungen werden durch 2- bis 3stündige Abkühlung auf 2 bis 3 Grad Celsius unter 0 hervorgerufen. Die ganze Kernfigur wird von Grund aus umgeändert und muß sich, wenn die Kältestarre vorüber ist, wieder von Anfang an neu aufbauen, wozu eine längere Zeit der Erholung erforderlich ist. Entweder verschmelzen die Kernsegmente

zu einem unregelmäßigen, gezackten Körper untereinander, oder es bildet sich sogar aus ihnen wieder, wie bei dem Rekonstruktionsprozeß nach der Teilung, ein kleiner bläschenförmiger Kern. Dann beginnen von neuem Veränderungen, welche zur Enstehung von Polstrahlungen und von häufig mehr oder minder abnorm gestalteten Kernteilungsfiguren führen. Auch die Teilung des Eikörpers erfolgt nicht nur sehr verspätet, sondern ist oft pathologisch abgeändert.

In analoger Weise wie die Kälte haben einige chemische Stoffe (Chinium sulfuricum in 0,05 % iger Lösung und 0,5 % Chloralhydrat) eine überraschende Wirkung auf den Teilungsprozeß. Werden Eier, welche die Spindel gebildet haben und die äquatoriale Anordnung der Kernsegmente zeigen, 5 bis 10 Minuten der Einwirkung der obengenannten Stoffe ausgesetzt, so beginnen bald die Polstrahlungen vollkommen zu verschwinden, entstehen aber nach einiger Zeit der Ruhe wieder von neuem, worauf es zu normaler Teilung kommt. Bei einer Einwirkung der Stoffe während 10-20 Minuten jedoch wird die Störung eine tiefergreifende und führt in vielen Fällen einen sehr eigentümlichen und in seiner Art typischen Verlauf des Teilungsprozesses herbei. Nicht nur die Polstrahlungen und die Spindelfasern werden vollkommen zurückgebildet, sondern es geht auch aus den Kernsegmenten in langsamer Umwandlung der bläschenförmige Ruhezustand des Kerns wieder hervor (Fig. 187 A). Derselbe gibt bald den Ausgangspunkt für eine neue, jetzt aber wesentlich modifizierte Teilung ab (O. und R. HERTWIG VIII 1887).



Fig. 187. Kerne von Eiern von Strongylocentrotus, welche  $1^{1}/_{2}$  Stunden nach Vornahme der Befruchtung 20 Minuten in einer  $0.025\,_{0.0}^{0}$ igen Chinin-lösung gelegen haben.

 $\cal A$  Kernfigur eines Eies, das eine Stunde nach Herausnahme aus der Chininlösung abgetötet wurde.  $\cal B$  Kernfigur eines Eies, das etwas später abgetötet wurde.  $\cal C$  Kernfigur eines Eies, das 2 Stunden nach Herausnahme aus der Chininlösung abgetötet wurde.

Anstatt zweier bilden sich gleich vier Strahlungen an der Oberfläche der Kernblase aus (Fig. 187 B, in welcher eine Strahlung verdeckt ist). Diese werden nach Behandlung mit Chinin bald scharf ausgeprägt, bleiben dagegen nach Chloralbehandlung auf die Dauer matt und auf die nächste Umgebung des Kernes beschränkt. Hierauf löst sich die Kernmembran auf: zwischen den vier Polen entwickeln sich fünf Spindeln, auf welche sich die Kernsegmente in äquatorialer Anordnung verteilen und dabei eine charakteristische Figur erzeugen (Fig. 187 C). Dann weichen die Kernsegmente nach den vier Polen auseinander und geben die Grundlage für vier bläschenförmige Kerne ab, welche nach der Oberfläche des Dotters auseinander rücken. Das Ei beginnt sich darauf durch zwei Kreuzfurchen

den Kernen entsprechend in vier Lappen einzuschnüren; in der Regel kommt es aber nicht zu einer vollständigen Teilung in vier Stücke, sondern zuvor schicken sich die vier Kerne wieder zu einer neuen Teilung an, indem sie sich in Spindeln mit zwei Polstrahlungen umwandeln. Dabei vertiefen sich die eben erwähnten Einschnürungen langsam, und jede Spindel kommt in einen Höcker oder eine Knospe zu liegen. Entweder wird die Trennung jetzt schon eine ziemlich vollständige, oder es treten, noch ehe die Furchen weit in den Dotter eingeschnitten haben, die vier Spindeln, indem die Kernsegmente nach den Polen auseinanderweichen, zuvor in Teilung ein. Dies hat dann wieder zur Folge, daß sich die vier ersten Höcker, noch ehe sie voneinander getrennt sind, abermals einzuschnüren beginnen (Knospenfurchung).

Das Auffälligste bei den beschriebenen Erscheinungen ist das plötzliche Auftreten von vier Polstrahlungen, denen nach allem, was wir wissen, ebenso viele Centrosomen zugrunde liegen müssen. Eine Erklärung hierfür bietet sich in den Vorgängen, welche sich an die Befruchtung des Echinodermen-Eies anschließen und welche ihre Besprechung

im Kapitel XI finden, auf welches hiermit verwiesen wird.

Modifikationen von der in Figur 187 C dargestellten Form der Kernumwandlung kommen nicht selten vor; sie bestehen darin, daß eine Strahlung von den drei übrigen etwas weiter entfernt liegt (Fig. 188). In

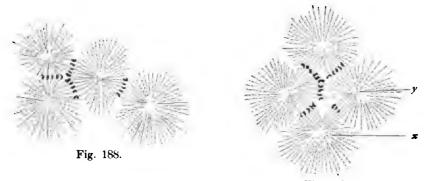

Fig. 189.

Fig.~188~u.~189. Vierpolige Kernfiguren von Eiern von Strongylocentrotus, die 1¹, Stunden nach Vornahme der Befruchtung 20 Minuten in einer 0,05 %, igen Chininlösung gelegen haben und nach Herausnahme aus der Chininlösung nach 2 Stunden getötet worden sind.

diesem Fall sind nur die drei näher zusammen gelegenen Strahlungen durch drei Spindeln zu einem Triaster vereinigt. Im Mittelpunkt des so gebildeten gleichschenkligen Dreiecks stoßen drei Kernplatten zusammen, wieder eine regelmäßige Figur erzeugend. Die vierte abseits liegende Strahlung verbindet sich durch eine einzige Spindel mit der nächsten Strahlung des Triasters.

Als ein Übergang zwischen den Figuren 187 und 188 läßt sich wohl Figur 189 betrachten. Hier gehen von der mehr isoliert gelegenen Strahlung x zwei Spindeln nach dem übrigen Teil der Kernfigur, welche einen Triaster darstellt. Von den beiden Spindeln ist die eine nur schwach und unvollständig ausgebildet und fällt sofort durch die geringe Anzahlihrer Kernsegmente auf. Sie würde wahrscheinlich gar nicht zur Anlage

gelangt sein. wenn die Strahlung x noch etwas weiter von der Strahlung y entfernt wäre.

Drei-, vier- und mehrpolige Kernteilungsfiguren (Triaster, Tetraster, Polyaster, pluripolare Mitosen) sind auch in krankhaft veränderten Geweben von pathologischen Anatomen, Arnold, Hansemann. SCHOTTLÄNDER, CORNIL, DENYS etc., häufig beobachtet worden, besonders häufig in bösartigen Geschwülsten, wie in den Karzinomen. Sie gleichen in auffallender Weise den an Eizellen experimentell erzeugten und in den Figuren 187 bis 189 abgebildeten Kernfiguren. Wahrscheinlich ist auch hier die Ursache für die abnormen Erscheinungen in chemischen Reizen zu suchen. So konnte Schottländer (VIII 1888) pathologische Kernteilungen im Endothel der Descemet'schen Membran dadurch hervorrufen, daß er die Hornhaut des Froschauges mit Chlorzinklösung von bestimmter Konzentration anätzte und so in Entzündung versetzte. Bemerkenswert ist das veränderliche Zahlenverhältnis der Kernsegmente in den einzelnen Spindeln. Denn während in einigen Spindeln zwölf Segmente, wurden in anderen nur sechs oder sogar nur drei von Schottländer aufgefunden. Dieselbe Erscheinung wurde bei den Echinodermen-Eiern beobachtet.

Mehrpolige Kernteilungsfiguren können übrigens wahrscheinlich noch durch andere Ursachen, von denen uns zur Zeit die wenigsten bekannt sind, veranlaßt werden. Eine häufige Ursache ist zum Beispiel das Vorkommen vieler Kerne in einer Zelle. Man kann leicht einen solchen Zustand auf experimentellem Wege willkürlich hervorrufen, wenn man Eizellen durch irgendwelche geeignete Eingriffe schädigt und dann befruchtet (O. Hertwig VIII 1875, 1890, 1891, Fol VIII 1883, O. und R. Hertwig 1887). Anstatt eines einzigen Samenfadens, wie es bei der normalen Befruchtung die Regel ist, dringen dann zwei, drei und mehr in

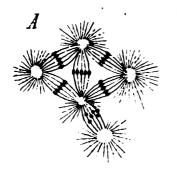



Fig. 190. Komplisierte Spindelaggregate aus Echinodermen-Eiern, welche infolge vorausgegangener Behandlung mit Nikotin bei der nachfolgenden Befruchtung durch viele Spermatozoen befruchtet worden waren. (Nach O. und R. HERTWIG).

den Dotter hinein. Die Folge einer derartigen Überfruchtung (Polyspermie) ist die Ausbildung vieler, der Zahl der eingedrungenen Samenfäden entsprechender Samenkerne. Dieselben legen sich zum Teil dem Eikern an, und da jeder von ihnen ein Centrosom mit in das Eihineingebracht hat, entstehen um den Eikern entsprechend viele Polstrahlungen. Und so wandelt sich, je nach der Zahl der Samenfäden, der Eikern in eine drei-, vier- und mehrstrahlige Kernteilungsfigur um.

Auch die nicht mit dem Eikern verbundenen, sondern bei der Überfruchtung im Dotter isoliert gebliebenen Samenkerne werden sehr häufig der Ausgang eigentümlicher, mehrpoliger Kernfiguren. Zunächst werden sie zu kleinen Samenspindeln. Benachbarte Spindeln rücken dann häufig zusammen derart, daß zwei Polstrahlungen und mithin wohl auch die in ihnen gelegenen Centrosomen zu einem einzigen verschmelzen. Auf

diese Weise köunen durch allmählich erfolgende Verschmelzungen, namentlich bei höheren Graden der Überfruchtung, die verschiedenartigsten Spindelaggregate zustande kommen. Auch die vom mehrfach befruchteten Eikern ausgehende, vielstrahlige Figur kann nachträglich durch Anlagerung von Samenspindeln noch eine kompliziertere Struktur erhalten.

In ähnlicher Weise erkläre ich mir die interessanten Befunde, welche an den Riesenzellen des Knochenmarks von Denys und an den Riesenzellen der embryonalen Säugetierleber von Kostanecky (VIII 1892) beobachtet worden sind. Im Verhältnis zu den zahlreichen Kernen werden auch viele Centrosomen in der Zelle enthalten sein. Wenn daher das ganze Kernaggregat in Teilung eintritt, werden sich viele Polstrahlungen entwickeln müssen, zwischen denen sich dann die Kernsegmente, deren Zahl unter Umständen mehrere hundert betragen kann, zu eigentümlich verzweigten Kernplatten anordnen, wie eine solche Figur 191 nach Kostanecki abgebildet worden ist. Wenn sich später die Muttersegmente in Tochtersegmente spalten, wandern letztere gruppenweise nach den einzelnen Polen der komplizierten Kernteilungsfigur und bilden dort zahlreiche, kleine Kreise (Fig. 192). Aus jedem Kreis wird weiterhin ein Kern; zuletzt teilt sich die Riesenzelle in so viele Stücke als Kerne, resp. Kreise von Tochtersegmenten, vorhanden waren.

In dieselbe Reihe gehören die von Henneguy (VIII 1891) am Forellenei gemachten Beobachtungen. Bekanntlich sind bei partiell sich furchenden Eiern zahlreiche Kerne, die Merocyten, in der Dotterschicht, welche unter den Keimzellen liegt, zerstreut. Zuweilen treten einige von



Fig. 193.

Fig. 191. Vielpolige Kernteilungsfigur mit vielen Gruppen von Muttersegmenten aus einer Riesenzelle der embryonalen Säugetierleber. Nach Kostanecki.

Fig. 192. Vielpolige Kernteilungsfigur einer Riesenselle aus der embryonalen Säugetierleber. Die Tochtersegmente bilden viele Gruppen, die nach den zahlreichen Polen zu auseinander gerückt sind. Nach Kostanecki.
Fig. 193. Zwei Kernspindeln aus dem Dotter einer Forellenkeimscheibe.

Fig. 193. Zwei Kernspindeln aus dem Dotter einer Forellenkeimscheibe. Das Centrosom der einen Spindel übt einen störenden Einfluß auf die Anordnung und Verteilung der Tochtersegmente in der zweiten Spindel aus Nach HENNEGUY.

ihnen, indem sie sich zur Teilung gleichzeitig vorbereiten, zu kleinen Spindelaggregaten zusammen. Dafür, daß die Pole hierbei als Attraktionszentren wirken, ist sehr lehrreich der folgende, von Henneguy mitgeteilte Fall (Fig. 193): Zwei in Teilung begriffene Merocyten liegen in der gemeinsamen Dottermasse dicht bei einander, und zwar so, daß die Spindelaxe von B in ihrer Verlängerung die Spindel A im Äquator schneiden würde und daß das eine Centrosom b sich in großer Nähe von Spindel A befindet. Dadurch ist bei der letzteren die Verteilung der Tochtersegmente in ganz auffälliger Weise gestört worden. Anstatt in zwei

Gruppen nach den Polen a a, wie bei normalem Verlauf, auseinander zu weichen, hat sich eine Anzahl von ihnen, welche sich am meisten in der Wirkungssphäre des Centrosoms b der nahegelegenen, fremden Spindel befunden hat, nach b begeben. Mit einem Wort: das Centrosom der einen Spindel hat ganz offenbar einen störenden Einfluß auf die Anordnung und Verteilung der Tochtersegmente in der zweiten Spindel ausgeübt.

An demselben Objekt hat Henneguy in Keimzellen, die sich von der Merocytenschicht nachträglich abtrennen, auch Triaster, wie ein solcher in Figur 194 abgebildet ist, und Tetraster wahrgenommen.



 $\label{eq:Fig. 194. Zelle mit einer dreipoligen Kernfigur aus dem Forellenkeim.}$  Nach Henneguy.

Fig. 195. A Samenselle mit entartetem Kern aus dem Hoden von Salamandra maculata. Aus FLEMMING, Taf. 25, Fig. 51a. B Zwischenkörperchen (corps résiduel) aus dem Hoden von Ascaris megalocephala. Kernrückbildung.

Am Schluß dieses Abschnitts sei endlich auch noch auf Degenerationsvorgänge hingewiesen, denen zuweilen die Zellkerne unterliegen, wahrscheinlich, weil sie sich unter schädlichen Einflüssen Namentlich in den Geschlechtsorganen scheinen sich häufig befinden. einzelne Keimzellen oder Gruppen von solchen, ehe sie die volle Reife erlangt haben, zurückzubilden, wie von Flemming und Hermann für Salamandra maculata, von mir für Ascaris megalocephala festgestellt worden In den Kernen geht das Gerüst zugrunde. Das Chromatin sammelt sich zu einem kompakten Klumpen an, der sich durch eine auffallend starke Färbbarkeit in den verschiedensten Farbstoffen auszeichnet. Protoplasma nimmt im Verhältnis zu entsprechenden normalen Keimzellen an Masse ab. Derartig verkümmerte Zellen mit ganz desorganisierten Kernen sind in Figur 195 abgebildet. A ist eine Samenzelle aus einem Hodenfollikel von Salamandra, B eine Keimzelle von Ascaris, wie sie sowohl im Hoden als im Eierstock vorgefunden wird und in der Literatur unter dem Namen corps résiduel oder Zwischenkörperchen bekannt ist. WASIELEWSKI hat durch Injektion von Terpentin in den Hoden von Säugetieren die Kerne von Keimzellen in einen entsprechenden Zustand der Degeneration auf experimentellem Wege versetzen können.

#### Literatur VIII.

- Arnold, Julius, Über die Teilungsvorgänge an den Wanderzellen. Archiv für mikroskopische Anatomie. Bd. XXX. 1887. Ferner mehrere Aufsätze in Virchows Archiv. Bd. XCIII, XCVIII, CIII.
- Auerbach, Organologische Studien. Zweites Heft. Über Neuhildung und Vermehrung der Zellkerne. 1874.

- 3) Auerbach, Zur Kenntnis der tierischen Zellen. Sitzungsber. d. kgl. preuß. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1890.
- 4) Balbiani, G., Recherches sur les phénomènes sexuelles des infusoires. Jour. de l'anat. et de phys., T. IV, 1861.
- 5) Balfour, Handbuch der vergleichenden Embryologie. Übersetzt von Vetter. Jena 1881.
- 6) van Beneden, Recherches sur la maturation de l'æuf, la fécondation et la division cellulaire. Archives de biologie. Vol. IV. 1883.
- 7) van Beneden u. Neyt, Nouvelles recherches sur la fécondation et la division mitosique chez l'ascaride mégalocéphale. Leipzig 1887.
- 8) Blochmann, Über direkte Kernteilung in der Embryohülle der Skorpione. Morphol. Jahrb. Bd. X. 1885.
- 9) Bonnevie, K., Über Chromatindiminution bei Nematoden. Jen. Zeitschr. Bd. XXXVI. 1901.
- 10) Born, Über, den Einfluß der Schwere auf das Froschei. Archiv für mikroskopische Anatomie. Bd. XXIV. 1885.
- 11) Boveri, Über den Anteil des Spermatozoons an der Teilung der Eier. Sitzungsber. der Gesellsch. f. Morph. u. Physiol. in München. 1887.
- 12) Derselbe, Zellenstudien. Jenaische Zeitschrift. 1887, 1888, 1890.
- 13) Derselbe, Über die Entstehung des Gegensatzes zwischen den Geschlechtszellen und den somatischen Zellen bei Ascaris megalocephala, Sitzungsber, der Gesellsch, f. Morph. u. Phys. München. Bd. VIII. 1892.
- 14) Derselbe, Die Entwicklung von Ascaris megalocephala mit besonderer Rücksicht auf
- die Kernverhältnisse. Festschr. f. C. von Kupffer. Jena 1899. 15) Derselbe, Zellenstudien. Heft 4. Über die Natur der Centrosomen. Jenaische Zeitschrift. 1901.
- 16) Derselbe, Über mehrpolige Mitosen als Mittel zur Analyse des Zellkerns. Verh. Med.phys. Gesellsch. Würzburg. N. F. Bd. XXXV. 1902.
- 17) Derselbe, Ergebnisse über die Konstitution der chromatischen Substanz des Zellkerns. Jena 1904.
- 18) Brandt, Neue Radiolarienstudien. Mitteilungen des Vereins Schleswig-Holstein. Ärzte. Januar 1890.
- 19) Brauer, Zur Kenntnis der Spermatogenese von Ascaris meg. Arch. f. mikr. Anat. Bd. XLII. 1893.
- 20) Derselbe, Cher die Encystierung von Actinosphaerium Eichhornit. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. LVIII. 1894.
- 21) Batschli, Studien über die ersten Entwicklungsvorgänge der Eizelle, Zellteilung und Konjugation der Infusorien. Abhandl, d. Senkenberg. Naturf. Gesellsch. 1876.
- 22) Calkins, The phylogenetic significance of certain protozoon nuclei. Ann. New York. Acad. Sci., Vol. XI. 1898.
- 23) Carnoy, siehe Literatur III.
- 24) Cornil, Sur la multiplication des cellules de la moelle des os par division indirecte dans l'inflammation. Arch. de phys. norm, et patholog. 1887.
- 25) Derselbe, Sur le procédé de division indirecte des noyaux et des cellules epithéliales dans les tumeurs. Arch. de phys. norm. et path. 3. sér. T. VIII.
- 26) v. Davidoff, Untersuchungen zur Entwicklungsgeschichte der Distaplia magnilarva, einer zusammengesetzten Ascidie, Mitteil, aus d. zoolog, Station zu Neapel. Bd. IX. 1889.
- 27) **Flomming, W.**, Beiträge zur Kenntnis der Zelle und ihrer Lebenserscheinungen. Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. XVI, 1879. Bd. XVIII, 1880. Bd. XX, 1882.
- 28) Derselbe, Zellsubstanz, Kern und Zellteilung. Leipzig 1882.
- Derselbe, Amitotische Kernteilung im Blasenepithel des Salamanders. Archiv für mikrosk. Anatomie. Bd. XXXIV. 1889.
- 30) Derselbe, Neue Beiträge zur Kenntnis der Zelle. I. Teil. Archiv für mikrosk. Anatomie, Bd, XXIX, 1887, II, Teil, Ebenda, Bd, XXXVII, 1891.
- 31) Derselbe, Über Zellteilung, Verhandl, der Anat, Gesellsch, zu München, 1891\*, p. 125.
- 32) Derselbe, Über Teilung und Kernformen bei Leukocyten und über deren Attraktionssphären, Archiv f. mikrosk, Anatomic, Bd. XXXVII, 1891+. p. 249.
- 33) Der selbe, Attraktionssphäre und Zentralkörper in Gewebszellen und Wanderzellen. Anat. Anzeiger. 1891++.
- 34) Derselbe, Besprechungen der jährlichen Literatur über die Zelle in Merkel-Bonnets Ergebnissen der Anatomie. Bd. I—VII, 1891—1898.
- 35) Pol, Die erste Entwicklung des Geryonidencies. Jenaische Zeitschr. Vol. VII. 1873.
- 36) Derselbe, Sur le commencement de l'hénogénie. Archives des sciences phys. et natur. Genève 1877.
- 37) Derselbe, Archives des sciences physiques et naturelles. Genève, 15. Okt. 1883.
- 38) Derselbe, Sur l'auf et ses enveloppes chez les Tuniciers. Recueil zoologique suisse, 1884.

- 39) Frenzel, Die nucleoläre Kernhalbierung etc. Archiv für mikroskopische Anatomie. Bd. XXXIX. 1892.
- 40) van Gehuchten, A., Recherches histologiques sur l'appareil digestif de la larve de la Ptychoptera contaminata. La Cellule IV. 1890.
- 41) Göppert, Kernteilung durch indirekte Fragmentierung in der lymphatischen Randschicht der Salamanderleber. Archiv für mikrosk. Anatomie. Bd. XXXVII. 1891.
- 42) Guignard, Recherches sur la structure et la division du noyau cellulaire. Annales des scienc, nat, 6. sér. T. XVII. 1884.
- 43) Derselbe, Nouvelles études sur la fécondation, comparaison. Annales des scienc. nat.
- T. XIV. Botanique. 1891.
  44) Hacker, V., Die Eibildung bei Cyclops und Canthocamptus. Zool. Jahrbücher. Abt. f. Anatomie und Ontogenie. Bd. V. 1892.
- 45) Hansemann, David, Über pathologische Mitosen. Virchows Archiv. Bd. CXXII. 1891.
- 46) Derselbe, Über asymmetrische Zellteilung in Epithelkrebsen und deren biologische Bedeutung. Virchows Archiv. Bd. CXIX. 1890, 1891, 1892.
- 47) Henking, Untersuchungen über die ersten Entwicklungsvorgänge in den Eiern der Insekten. Teil 1-3. Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie. Bd. XLIX, 1890. Bd. LI, 1891. Bd. LIV, 1892.
- 48) Henneguy, Nouvelles recherches sur la division cellulaire indirecte. Journal de l'ana-
- tomic. Bd. XXVII. 1891.
  49) **Herla, V.**, Etudes des variations de la mitose chez l'ascaride meg. Arch. de Biolog. T. XIII. 1893.
- 50) Hermann, F., Beitrag zur Lehre von der Entstehung der karyokinetischen Spindel. Archiv f. mikrosk. Anatomie. Bd. XXXVII. p. 569. 1891.
- 51) Hertwig, O., Beiträge zur Kenntnis der Bildung, Befruchtung und Teilung des tierischen Eies. Morphol. Jahrbücher. Bd. I, III u. IV. 1875, 1877, 1878.
- 52) Derselbe, Das Problem der Befruchtung und der Isotropie des Eies, eine Theorie der Vererbung. Jenaische Zeitschr. 1884.
- 53) Derselbe, Experimentelle Studien am tierischen Ei vor, während und nach der Befruchtung, 1890.
- 54) Derselbe, Vergleich der Ei- und Samenbildung bei Nematoden. Eine Grundlage für zelluläre Streitfragen. Archiv f. mikrosk. Anatomie. Bd. XXXVI. 1890\*).
- 55) Derselbe, Über pathologische Veränderung des Kernteilungsprozesses infolge experimenteller Eingriffe. Internationale Beiträge zur wissenschaftl. Medizin. 1891.
- 56) **Hertwig, B.,** Beiträge zur Kenntnis des Acineten. Morphol. Jahrbücher. Bd. I. 1875.
- 57) Derselbe, Zur Histologie der Radiolarien. Leipzig 1876.
- 58) Derselbe, Über den Bau und die Entwicklung der Spirochona gemmipara. Jenaische Zeitschrift. Bd. XI. 1877.
- 59) Derselbe, Über die Kernteilung bei Actinosphaerium. Jenaische Zeitschr. f. Naturw. 1884.
- 60) Derselbe, Über die Gleichwertigkeit der Geschlechtskerne bei den Seeigeln. Sitzungsberichte d. Gesellsch. f. Morph. u. Phys. in München. Bd. IV. 1888.
- 61) Derselbe, Über Kernstruktur und ihre Bedeutung für Zellteilung und Befruchtung. Ebenda. Bd. IV. 1888\*).
- 62) Derselbe, Über die Konjugation der Infusorien. Abhandl. d. bayer. Akad. d. Wiss. II. Kl. Bd. XVII. 1889.
- 63) Derselbe, Über Kernteilung, Richtungskörperbildung und Befruchtung von Actinosphaerium, Abhandl, der Kgl, bayr, Akad, d, Wiss, II, Kl, Bd, XIX, III, Abt. 1898.
- 64) Derselbe, Eireifung und Befruchtung. Der Furchungsprozeß. Handbuch der vergleichenden und experimentellen Entwicklungslehre der Wirbeltiere von O. Hertwig. Bd. I. 1903.
- 65) Hertwig, O. u. B., Über den Befruchtungs- und Teilungsvorgang des tierischen Eies unter dem Einfluß äußerer Agentien. Jena 1887.
- 66) Heuser, E., Beobachtungen über Zellteilung. Botanisches Zentralblatt. 1884.
- 67) Hirschbruch, Die Fortpflanzung der Hefezelle. Zentralbl., f. Bakteriol., Parasiten-
- kunde etc. II. Abt. Bd. IX. 1902. 68) **Hoyer, H.**, Über ein für das Studium der "direkten" Kernteilung vorzüglich geeignetes Objekt, Anat. Anz. Bd. V. 1890.
- 69) Ishikawa, Studies of reproductive elements. 1. Spermatogenesis, ovogenesis and fertilization in Diaptomus. Journal of the college of science. Imperial university. Japan. Vol. V. 1891.
- 70) Janssens, J. E., Beiträge zu der Frage über den Kern der Hefezelle. Zentralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenkunde. Bd. XIII. 1893, p. 639.
- 71) Jennings, H. S., The early development of Asplanchna. Bull. of Mus. of comp. Zool. at Harvard College. Vol. XXX. 1896.

- 72) Johnson, Amitosis in the embryonal envelopes of the scorpion. 1892. Bulletin of the Museum of comparative Zoology at Harvard College, Vol. XXII 1892.
- 73) Johow, Die Zellkerne von Chara foetida. Botanische Zeitung. 1881.
- 74) **Keuten, J.,** Die Kernteilung von Euglena viridis. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. LX. 1895.
- 75) **Elebahn,** Die Keimung von Closterium und Cosmarium. Pringsheims Jahrbücher f. wissenschaftl. Botanik. Bd. XXII. 1890.
- 76) Korschelt, E., Die Kernteilung, Eireifung und Befruchtung bei Ophryotrocha puerilis. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. LX. 1895.
- 77) Kölliker, Die Lehre von der tierischen Zelle. In Schleiden und Nägelis wissenschaftl. Botanik. Heft 2. 1845.
- 78) v. Kostanecki, Über Kernteilung bei Riesenzellen nach Beobachtungen aus der embryonalen Säugetierleber. Anatomische Hefte. 1892.
- 79) Meves, Zellteilung. Merkel-Bonnets Ergebnisse. Bd. VIII. 1898, 1899.
- 80) Meyer, O., Zelluläre Untersuchungen an Nematodeneiern. Jen. Zeitschr. 1895.
- 81) v. Mohl, H., Über die Vermehrung der Pflanzenzellen durch Teilung. Dissertation. Tübingen 1835. Flora 1837.
- 82) Morgan, T. H., The fertilization of non-nucleated fragments of echinoderm-eggs. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. II. 1895.
- 83) Mageli, Zellkern, Zellbildung und Zellenwachstum bei den Pflanzen. In Schleiden und
- Nägelis Zeitschr. f. wissenschaftl. Botanik. Bd. II u. III. 1845, 1846.
  84) **Pfester, W.,** Über die Erzeugung und die physiologische Bedeutung der Amitose.
  Bericht der math.-phys. Kl. der Kgl. Sächs. Gesellsch. der Wiss. Leipzig. 1899.
  85) **Platner,** Die Karyokinese bei den Lepidopteren als Grundlage für eine Theoric der
- Zellteilung. Internationale Monatsschrift. Bd. III. 1885.
- 86) Derselbe, Beiträge zur Kenntnis der Zelle und ihrer Teilungserscheinungen. Archiv f. mikrosk, Anatomie, Bd. XXXIII, 1889.
- 87) Babl, Über Zellteiluug. Morphol, Jahrbücher. Bd. X. 1885 und Anat. Anzeiger. Bd. IV. 1889.

  88) Banvier, Technisches Lehrbuch der Histologie. Leipzig 1888.
- 89) vom Rath, O., Über die Bedeutung der amitotischen Kernteilung im Hoden. Zool. Anzeiger. XIV. Jahrg. 1891. p. 331. 90) Derselbe, Zur Kenntnis der Spermatogenese von Gryllotalpa vulg. Mit besonderer
- Berücksichttgung der Frage nach der Reduktionsteilung. Archiv f. mikrosk. Anatomie. Bd. XL. 1892.
- 91) **Beichert,** Der Furchungsprozeß und die sogenannte Zellenbildung um Inhaltsportionen. Müllers Archiv 1846.
- 92) Derselbe, Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Samenkörperchen bei den Nema-
- toden. Müllers Archiv f. Anat. u. Physiol. etc. 1847.
  93) Bemak, Über extrazellulare Entstehung tierischer Zellen und über Vermehrung derselben durch Teilung. Müllers Archiv. 1852.
- 94) Derselbe, Untersuchungen über die Entwicklung der Wirbeltiere. 1855.
- 95) Retains, Studien über die Zellenteilung. Biolog. Untersuchungen. Jahrgang 1881.
- 96) Rhumbler, L., Allgemeine Zellmechanik. Merkel-Bonnets Ergebnisse. Bd. VIII. 1898, 1899.
- 97) Boux, Über die Bedeutung der Kernteilungsfiguren. Leipzig 1883.
- 98) Bückert, Zur Eireifung bei Copepoden. Anatomische Hefte (Heft 12). 1894.
- 99) Schafer, On the structure of the immature ovarian ovum in the common fowl and in the rabbit. Proceedings of the royal society. London 1880.

  1(\*) Schewiakoff, Über die karyokinetische Kernteilung der Euglypha alveolata. Morphol.
- Jahrbücher, Bd. XIII. 1888.
- 101) Schneider, Untersuchungen über Plathelminthen. Jahrb. d. Oberhessischen Gesellsch. f. Natur- u. Heikunde. 1873.
- 102) Schottländer, Über Kern- und Zellteilungsvorgänge in dem Endothel der entzündeten Hornhaut. Archiv f. mikrosk. Anatomic. Bd. XXXI. 1888.
- 103) Schultze, Max, De ovorum ranarum segmentatione, quae Furchungsprozeß dicitur. Bonn 1863.
- 104) Schultze, Oscar, Untersuchungen über die Reifung und Befruchtung des Amphibiencies. Zeitschr. f., wissenschaftl. Zoologie. Bd. XLV. 1887. 105) **Solger,** Zur Kenntnis der Pigmentzellen. Anat. Anzeiger. 1891. p. 162.
- 106) Strasburger, Ed., Zellbildung und Zellteilung. 1875. 3. Auft. 1880.
- 107) Derselbe, Cher den Teilungsvorgang der Zellkerne und das Verhältnis der Kernteilung zur Zellteilung. Arch, f. mikrosk, Anat. Bd. XXI. 1882.
- 108) Derselbe, Die Kontroversen der indirekten Kernteilung. Archiv f. mikrosk, Auatomie. Bd. XXIII. Bonn 1884.

- 109) Derselbe, Histologische Beiträge. Heft I: Über Kern- und Zellteilung im Pflanzenreiche etc. Jena 1888. 110) Derselbe, Cytologische Studien etc. Jahrb. f. wissenschaftl. Botanik. Bd. XXX. 1897.
- 111) sur Strassen, O., Über die Riesenbildung bei Ascariseiern. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. VII. 1898.
- 112) van der Stricht, La formation des globules polaires chez Thysanozoon. Arch. Biol. T. XV. 1898.
- 113) Vejdovsky, Entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen. Prag 1888.
- 114) **Vialleton**, Recherches sur les premières phases du développement de la seiche. Paris 1888.
- 115) Waldeyer, Über Karyokinese und ihre Beziehungen zu den Befruchtungsvorgängen. Archiv f. mikrosk. Anatomie. Bd. XXXII. 1888.
- 116) Wilson, E. B., Archoplasm, Centrosome and Chromatin in the sea-urchin egg. Journ. of Morph. Vol. XI. 1895.
- 117) Zander, R., Über den gegenwartigen Stand der Lehre von der Zellteilung. Biolog. Zentralblatt. Bd. XII. 1892.
- 118) Ziegler, H. E., Die biologische Bedeutung der amitotischen Kernteilung im Tierreich. Biolog. Zentralblatt. Bd. XI. 1891.
- 119) Ziegler u. vom Bath, Die amitotische Kernteilung bei den Arthropoden. Biolog. Zentralblatt. Bd. XI. 1891.
- 120) Zoja, R., Sulla independenza della cromatina paterna e materna nel nucleo delle cellule embrionali. Anat. Anz. Bd. XI. 1895.

Ausführliche Literaturzusammenstellungen über Kern- und Zellteilung findet man in den Berichten von Flemming und Meves in den verschiedenen Jahrgängen von Merkel-Bonnets "Ergebnissen der Anatomie und Entwicklungsgeschichte".

#### NEUNTES KAPITEL.

# Verschiedene Arten der Zellvermehrung und experimentelle Abänderung des Verlaufs der Zellteilung.

## 1) Allgemeine Regeln.

Abgesehen von den im letzten Abschnitt besprochenen Prozessen der Kernsegmentierung, der Kernzerschnürung und endogenen Kernbildung kann die Zellvermehrung noch ein sehr verschiedenartiges Aussehen gewinnen, je nach der Art und Weise, wie sich der Protoplasmakörper bei der Teilung verhält. Ehe wir uns mit den hierdurch bedingten Hauptarten und Unterarten der Zellvermehrung bekannt machen, wird es zuvor notwendig sein, auf einige allgemeine Beziehungen zwischen Kern und Protoplasma einzugehen. auf welche ich in meiner Schrift, "Welchen Einfluß übt die Schwerkraft auf die Teilung der Zellen" (O. Hertwig IX 1884) die Aufmerksamkeit gelenkt habe.

In der ruhenden Zelle kann der Kern bald diese, bald jene Lage einnehmen, auch seinen Ort verändern, wie er denn zum Beispiel in Pflanzenzellen durch die Protoplasmaströmung hierhin und dahin mitgenommen wird. Unter besonderen Verhältnissen aber, von denen hier nur die zur Zellteilung in Beziehung stehenden erörtert werden sollen, während andere uns in Kapitel X beschäftigen werden, tritt der Kern zum Protoplasmakörper in ganz bestimmte, gesetzmäßige Lagebeziehungen.

Zwischen Protoplasma und Kern finden während der Teilung Wechselwirkungen statt, um mich eines Gleichnisses zu bedienen, wie zwischen Eisenteilchen und einem beweglich aufgehängten Magneten. Durch die magnetische Kraft werden die Eisenteilchen polarisiert und dadurch veranlaßt, sich in Radien um die Pole herum zu gruppieren. Auf der anderen Seite aber übt die Massenverteilung des Eisens auf die Stellung des Magneten auch wieder einen richtenden Einfluß aus. In der Zelle erhalten die Wechselwirkungen zwischen Protoplasma und Kern ihren sinnenfälligen Ausdruck in den früher beschriebenen Strahlenfiguren, welche in der Umgebung der Centrosomen entstehen. Die Folge dieser Wechselwirkungen aber ist, daß der Kern stets die Mitte seiner Wirkungssphäre einzunehmen sucht.

Um diesen Satz zu beweisen, gibt es wohl keine geeigneteren Objekte als die tierischen Eizellen, die uns ja in ihrer Größe, Form und inneren Organisation sehr zahlreiche, interessante Verschiedenheiten darbieten.

Bei den meist kleinen Eiern, in denen Protoplasma und Dotterbestandteile mehr oder weniger gleichmäßig verteilt sind, nimmt der Eikern vor der Befruchtung (Fig. 1964) keine fest bestimmte Lage ein. Wenn er dagegen nach der Befruchtung als Keimkern in Tätigkeit zu treten beginnt (Fig. 196B), stellt er sich genau in den geometrischen Mittelpunkt ein, also, wenn das Ei eine Kugel darstellt, in das Zentrum derselben, wenn es dagegen eine ovale Form hat (Fig. 200), in die Mitte

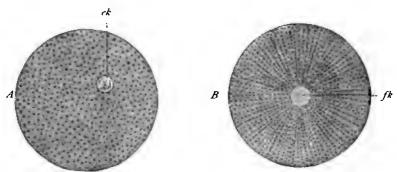

Fig. 196. A Reifes Ei eines Echinoderms. Dasselbe schließt im Dotter den sehr kleinen Eikern (ck) ein. Nach O. HERTWIG. B Ei eines Seeigels gleich nach beendeter Befruchtung. fk Ei- und Samenkern sind zum Keimkern verschmolzen, der im Zentrum einer Protoplasmastrahlung liegt. Nach O. HERTWIG.

der die beiden Pole verbindenden Längsachse. Von einer Strahlensphäre umgeben, sieht man den Kern durch das Protoplasma nach dem im voraus zu bestimmenden Ort hinwandern.

Abweichungen von der Normalstellung treten häufig infolge besonderer Verhältnisse ein, welche sich zum Teil feststellen lassen, zum Teil aber sich

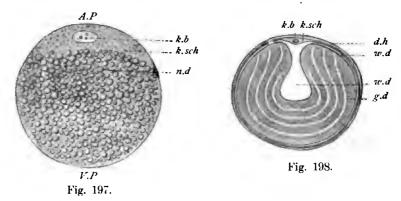

Fig. 197. Schema eines Eies mit polständigem Mahrungsdotter. Nach O. HERTWIG. Der Bildungsdotter bildet am animalen Pole A.P eine Keimscheibe k.sch, in welcher das Keimbläschen k.b eingeschlossen ist. Der Nahrungsdotter n.d füllt den übrigen Eiraum nach dem vegetativen Pol (V.P) zu aus.

Fig. 198. Eizelle (Eidotter) des Huhns aus dem Eierstock. Nach O. HERT-WIG. k.sch Keimscheibe, k.b Keimbläschen, w.d weißer Dotter, g.d gelber Dotter, d.h Dotterhaut.

noch unserer Kenntnis entziehen, So bildet einen wichtigen Faktor, durch welchen die Stellung des Kerns reguliert wird, die Art und Weise, in welcher Protoplasma und Dotterbestandteile, von denen die letztern meist ein größeres spezifisches Gewicht als das erstere besitzen, ungleichmäßig im Eiraum verteilt sind. Sehr häufig nehmen dann die Eier eine polare

Differenzierung an, die teils eine direkte Folge der Schwerkraft ist, unter deren Einfluß sich eine Sonderung der verschiedenen Substanzen nach ihrer Schwere vollzieht, teils aber auch durch andere Vorgänge wie durch die Reife- und Befruchtungserscheinungen hervorgerufen wird.

Die polare Differenzierung besteht darin (Fig. 197 u. 198), daß sich nach dem einen Pol zu das leichtere Protoplasma, nach dem anderen Pol dagegen das schwerere Dottermaterial ansammelt. Die Sonderung kann bald weniger, bald schärfer durchgeführt sein. Bei den Eiern der Amphibien z. B. ist sie in Durchschnitten durch ein Ei sehr wenig auffällig, indem nur in der einen Hälfte die Dotterplättchen etwas kleiner und durch mehr Protoplasma voneinander getrennt sind, in der anderen Hälfte aber größer werden und dichter zusammenliegen. In anderen Fällen hat sich vom dotterhaltigen Teil des Eies eine kleine Menge von mehr oder minder dotterfreiem Protoplasma abgesondert und wie bei den Reptilien und Vögeln (Fig. 198 k.sch) die Form einer Scheibe angenommen.

Die beiden Pole des Eies unterscheidet man voneinander als den animalen und den vegetativen; an jenem ist mehr Protoplasma, an diesem mehr Dottermaterial angesammelt, jener hat daher ein geringeres, dieser

größeres spezifisches Gewicht. Infolgedessen müssen polar differenzierte Eier stets ein und dieselbe Gleichgewichtslage einzunehmen suchen. bei kleinen Eiern mit gleichmäßig verteiltem Material der Schwerpunkt mit dem Mittelpunkt der Kugel zusammenfällt und ihre Lage daher eine wechselnde sein kann, ist bei polar differenzierten Eiern der Schwerpunkt exzentrisch geworden, und zwar hat er sich mehr oder minder weit nach dem vegetativen Pole zu verschoben. Es wird daher stets eine solche Orientierung im Raume eintreten, daß der vegetative Pol nach abwärts, der animale nach oben gekehrt ist. Eine Linie, welche die beiden Pole verbindet und als Eiachse bezeichnet wird,



Fig. 199.

Eivon Pabricia. Nach
HAECKEL. A animaler
Teil, I vegetativer Teil.

muß sich, wenn keine Hindernisse der freien Bewegung der Eikugel entgegentreten, stets lotrecht einzustellen suchen.

Lehrreiche Beispiele hierfür bieten das Froschei und das Hühnerei. Am Froschei (Fig. 206) sind die ungleichen Hälften schon äußerlich leicht dadurch kenntlich gemacht, daß die animale Hälfte dunkelschwarz pigmentiert ist, die vegetative weißgelb aussieht. Wird ein solches Ei nach der Befruchtung in das Wasser gebracht, so nimmt es in wenigen Sekunden eine feste Ruhelage ein, indem sich stets die schwarze Seite nach oben, die helle Seite, weil sie spezifisch schwerer ist, nach abwärts kehrt. Ebenso mag man das Hühnerei (Fig. 198) drehen, wie man will, stets wird man die Keimscheibe (k.sch) den höchsten Punkt der Dotterkugel einnehmen sehen, weil letztere bei jeder Bewegung in ihrer Eiweißhülle mit rotiert und sich mit dem vegetativen Pol nach abwärts einstellt. — Polare Differenzierung kommt ebenso wie bei kugeligen auch bei ovalen Eiern vor. Als Beispiel diene uns das Ei eines Wurmes, Fabricia (Fig. 199). Hier ist am einen Ende des ovalen Körpers mehr Protoplasma, am entgegengesetzten mehr Dottermaterial angehäuft.

Bei polar differenzierten Eiern wird man nun den befruchteten Kern vergebens an den Stellen, wo er bei dotterarmen Eiern liegen würde, suchen. Nur einer oberflächlichen Betrachtung wird dies als eine Ausnahme von dem oben aufgestellten Gesetz erscheinen; bei tieferem Nach-

denken dagegen bilden solche Fälle eher eine Bestätigung des Satzes, daß der Kern stets die Mitte seiner Wirkungssphäre einzunehmen sucht. Wechselwirkungen finden zwischen dem Kern und dem Protoplasma, nicht aber zwischen ihm und dem Dottermaterial statt, welches bei allen Teilungsprozessen sich wie eine passive Masse verhält. Ungleichmäßigkeiten in der Protoplasmaverteilung müssen sich daher auch auf Grund des obigen Satzes in der Lage des Kerns geltend machen, und zwar muß derselbe nach den Orten der größeren Protoplasmaansammlung hinrücken, sich also gerade in entgegengesetzter Richtung wie der Schwerpunkt bewegen. mehr der letztere nach dem vegetativen Pole, um so mehr wird der Teilkern nach dem animalen Pole zu liegen kommen. Und so lehrt es uns auch die Untersuchung in der Tat. Im Froschei (Fig. 206) findet sich der Keimkern etwas oberhalb der Äquatorialebene der Kugel in ihrer animalen Hälfte; in den Eiern, an denen sich das Protoplasma als Keimscheibe noch schärfer vom Dotter gesondert hat (Fig. 198), ist der Keimkern in nächste Nähe des animalen Poles emporgestiegen und in die Keimscheibe selbst aufgenommen worden (Reptilien, Vögel, Fische etc.). Ebenso ist im Ei von Fabricia (Fig. 199) der Kern nach der protoplasmareicheren Hälfte des ovalen Körpers verschoben.

Noch mehr tritt die Wechselwirkung zwischen Protoplasma und Kern, durch welche die Lage des letzteren bedingt wird, während der Teilung selbst hervor, von dem Moment an, wo sich die beiden Pole bilden. Es läßt sich hier das zweite allgemeine Gesetz aufstellen, daß die beiden Pole der Teilungsfigur in die Richtung der größten Protoplasmamassen zu liegen kommen, etwa in derselben Weise, wie die Lage der Pole eines Magneten durch Eisenteile in seiner Umgebung beeinflußt wird. Nach dem zweiten Gesetz kann z. B. in einem kugeligen Ei, in welchem Protoplasma und Dotter gleichmäßig verteilt sind, die Achse der zentral gelegenen Kernspindel mit der Richtung eines beliebigen Radius, dagegen in einem ovalen Protoplasmakörper nur mit seinem längsten Durchmesser zusammenfallen. In einer kreisrunden Protoplasmascheibe stellt sich die Spindelachse parallel zur Oberfläche in einen beliebigen Durchmesser. in einer ovalen Scheibe dagegen wieder nur in den längsten Durchmesser ein.

Mit diesen Regeln stimmen die Erscheinungen, wie sie bei der Zellteilung und besonders bei der Eifurchung beobachtet werden, im allgemeinen überein. Namentlich aber sprechen für die Gültigkeit des an zweiter Stelle aufgestellten Gesetzes zwei Tatsachen: Beobachtungen von Auerbach (VIII 1874) an den Eiern von Ascaris nigrovenosa und Strongylus auricularis und Experimente von Pflüger, Roux, Hertwig, Driesch und anderen.

Die Eier der beiden von Auerbach untersuchten Nematoden (Fig. 200) haben eine ovale Gestalt, so daß zwei Pole an ihnen zu unterscheiden sind, welche bei der Befruchtung eine verschiedene Rolle spielen. An dem einem Pole nämlich, welcher der Keimstätte des Eischlauches zugewendet ist, bilden sich die Polzellen und entsteht der Eikern, an dem anderen, nach dem Uterusausgang zu gelegenen Pol dagegen findet die Befruchtung und das Eindringen eines Samenkörpers statt: hier erscheint der Samenkern (siehe Kapitel über die Befruchtung). Beide Kerne wandern dann unter gleichmäßiger Größenzunahme und in gerader Richtung, welche mit der Eiachse zusammenfällt, aufeinander zu, treffen sich in der Mitte der letzteren, nachdem sie zu zwei ansehnlichen Bläschen angewachsen sind, legen sich fest zusammen und platten sich an den Berührungsflächen

ab (Fig. 200 A). Es pflegt nun die Achse der sich ausbildenden Spindel, an deren Enden die Centrosomen liegen, bei der Kopulation der Geschlechtskerne in ihre Berührungsfläche oder in die Kopulationsebene zu fallen. Würde dies auch hier erfolgen, so würde die Spindelachse entgegen der oben aufgestellten Regel die Längsachse des Eies unter rechtem Winkel schneiden, es würden die Centrosomen in der Richtung der kleinsten Protoplasmannengen eingestellt sein und es müßte schließlich die erste Teilungsebene das Ei seiner Länge nach halbieren.

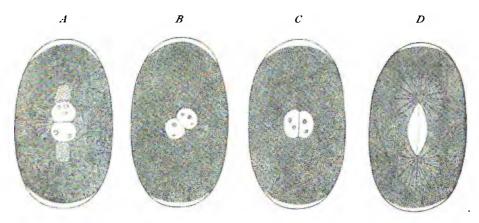

Fig 200. Eier von Ascaris nigrovenosa in stark komprimiertem Zustand auf vier verschiedenen Stadien der Befruchtung. Nach AUERBACH, Taf. IV, Fig. 8—11.

Ein derartiger, der Regel zuwiderlaufender Fall tritt nun aber hier nicht ein, weil Protoplasma und Kern, indem sie aufeinander einwirken, ihr Lageverhältnis zu einander, den gegebenen Bedingungen entsprechend, nachträglich regulieren. Die durch den Befruchtungsverlauf bedingte Ausgangsstellung des kopulierten Kernpaares, welche eine für die Teilung durchaus unzweckmäßige ist, ändert sich, sowie sich die zwei Pole schärfer ausbilden. Das Kernpaar fängt an, sich um einen rechten Winkel zu drehen (Fig. 200B), und zwar solange und in der Art, daß die Kopulationsebene mit der Längsachse des Eies zusammenfällt (Fig. 200 C). "Die Richtung, in welcher die Drehung unter dem Mikroskope erfolgt, geschieht bald im Sinne eines Urzeigers, bald im entgegengesetzten" (AUERBACH). Infolge des interessanten Rotationsphänomens kommen wieder, wie es die Regel verlangt, die beiden Pole der Teilungsfigur in die Richtung der größten Protoplasmaansammlungen zu liegen, während sich die geringste Menge in der Gegend der späteren Teilungsebene befindet (Fig. 200 D).

Noch besser als durch die nach dem lebenden Ascarisei gezeichneten Figuren von Auerbach wird die Notwendigkeit und Ursache der Drehung des Kernpaares verständlich werden durch die von mir entworfenen drei Schemata, in welchen die Lage der Centrosomen und der sich bildenden Spindel und die um die Centrosomen entstehende und sich allmählich verstärkende Protoplasmastrahlung in die kopulierten Kerne eingetragen ist. (Fig. 201 ABC).

Ein zweiter Beweis für die Gültigkeit unseres Gesetzes sind die Experimente, welche Pflüger (IX 1883, 1884) am Froschei angestellt hat. Derselbe preßte ein frischbefruchtetes Froschei zwischen zwei vertikalen. parallelen Glasplatten vorsichtig zusammen und gab ihm dadurch ungefähr die Gestalt "eines stark abgeplatteten Ellipsoids, dessen längste Achse horizontal, dessen mittellange vertikal und dessen kürzeste wieder horizontal und senkrecht auf der längsten ist". In fast allen Fällen stand nun die erste Teilebene senkrecht auf der Oberfläche der komprimierenden Platten und war zugleich eine lotrechte. Die Kernspindel muß sich daher auch hier unserer Regel gemäß in der Richtung des längsten Durchmessers des Ellipsoids eingestellt haben.

Aus der Regel, daß bei der Teilung die Lage der Kernachse von der Differenzierung und Form des umhüllenden Protoplasmakörpers bestimmt wird derart, daß sich die Pole in der Richtung der größten Protoplasmaansammlungen einstellen, ergibt sich uns weiter noch die kausale Begründung für eine dritte Regel, welche Sachs (IX 1882)

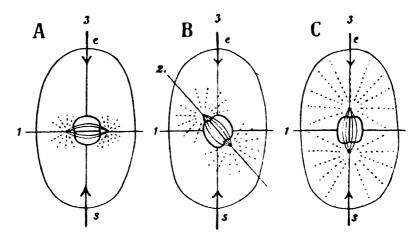

Fig. 201. 3 Schemata des befruchteten Eies von Ascaris nigrovenosa, um die Drehung des kopulierten Kernpaares zu erläutern. Die Pfeile e und s zeigen die Richtung an, in welcher sich Ei- und Samenkern aufeinander bewegt haben. Richtung 1 ist die Querachse des Eies, mit welcher die Teilebene später zusammenfällt. Die Linie 2 zeigt die Richtung der Kopulationsfläche auf einem Zwischenstadium  $\mathcal B$  an. Nach O. Hertwig.

beim Studium der Pflanzenanatomie erhalten und als das Prinzip der rechtwinkligen Schneidung der Teilungsflächen bei der Zweiteilung bezeichnet hat. Denn wenn wir die Ursachen wissen, durch welche die Lage der Spindelachsen bedingt wird, dann können wir unter allen Umständen auch im voraus bestimmen, wie die Teilungsebenen zu liegen kommen, da diese die Spindelachsen unter rechtem Winkel schneiden müssen. Eine weitere Konsequenz unserer Regel ist, daß die Trennung der Zelle in einer Fläche minimae areae erfolgt.

Im großen und ganzen wird nun bei jeder Teilung einer Mutterzelle, wenn dieselbe nicht in einer Richtung außerordentlich in die Länge gestreckt ist, der Fall eintreten, daß in den Tochterzellen die Achse, welche in der Richtung der früheren Hauptachse der Mutterzelle liegt, die kürzeste geworden ist. Die Achse der zweiten Teilspindel wird sich daher in diesem Falle nie in der Richtung der vorausgegangenen Teilspindel, vielmehr rechtwinklig zu dieser Richtung, der Form des Protoplasmakörpers entsprechend, einstellen müssen. Daher wird die zweite Teilebene die erste rechtwinklig

schneiden müssen. Im allgemeinen werden die aufeinander folgenden Teilflächen einer Mutterzelle, die in 2, 4, 8 und mehr Tochterzellen durch sukzessive Zweiteilungen zerlegt wird, in den drei Richtungen des Raumes alternierend erfolgen und dabei mehr oder weniger genau senkrecht aufeinander stehen.

Bei pflanzlichen Geweben ist dies oft sehr schön zu erkennen, weil sich hier rasch ein festes Zellhautgerüst den Teilungsebenen der Zellen entsprechend ausbildet und so dieselben gewissermaßen dauernd fixiert. Bei tierischen Zellen ist es viel weniger der Fall, weil ihre Form beim Fehlen einer festen Membran sich zwischen den Teilungen häufig verändert; auch die Lage der Zellen zueinander ist dem Wechsel unterworfen. Es treten "Brechungen und Verschiebungen" der ursprünglichen Teilstücke einer Mutterzelle ein, wofür das Studium der Furchungserscheinungen einer jeden Eizelle Beispiele liefert, über welche auf S. 235 gehandelt wird.

In der Botanik werden die in den drei Richtungen des Raumes sich schneidenden Wandrichtungen als tangentiale oder perikline, als transversale oder antikline und als radiale bezeichnet (Fig. 202 u. 203). Perikline oder tangentiale Wandrichtungen sind in gleichem Sinne wie die Oberfläche der Organe orientiert. Antikline oder transversale Wände schneiden die periklinen und zugleich die Wachstumsachse des Organs unter rechtem Winkel. Radiale Wände endlich sind solche, welche ebenfalls rechtwinklig zu den periklinen gestellt sind, aber die Wachstumsachse des Organs in sich aufnehmen. Um dieses Verhältnis an einem Beispiel klar zu machen, wählen wir gleich ein etwas schwierigeres Objekt, den Vegetationspunkt eines Sprosses. Für denselben weist Sachs die Gültigkeit seines Prinzips in folgenden Sätzen nach, welche seinen Vorlesungen über Pflanzenphysiologie (III 1882) entnommen sind:

"Die Vegetationspunkte der Wurzeln und Sprosse zeigen auf richtig geführten Längs- und Querschnitten charakteristische Zellwandnetze oder Zellenanordnungen, die überall auch bei den verschiedensten Pflanzenarten typisch übereinstimmen, was im wesentlichen darauf beruht, daß auch die embryonale Substanz der Vegetationspunkte, indem sie überall durch Einlagerung an Volumen zunimmt, durch Zellwände gekammert und gefächert wird, welche einander rechtwinklig schneiden. Der Längsschnitt eines Vegetationspunktes läßt jederzeit ein System von Periklinen erkennen, welches durch Antiklinen, die ihrerseits die orthogonalen Trajektorien jener darstellen, geschnitten wird. Haben wir es dabei mit Vegetationspunkten flächenförmiger Gebilde zu tun, so sind auch nur diese beiden Systeme von Zellwänden vorhanden; ist dagegen der Vegetationspunkt halbkugelig oder kegelförmig oder sonst ähnlich gestaltet, also nicht bloß flächenförmig, sondern körperlich gebildet, so ist noch ein drittes System von Zellwänden vorhanden, nämlich Längswände, welche von der Längsachse des Vegetationspunktes aus radial nach außen verlaufen."

"Es wird jedoch zur Erleichterung des Verständnisses beitragen, wenn wir auch hier wieder unsere weiteren Betrachtungen an ein nach bestimmten Grundsätzen, aber willkürlich konstruiertes Schema anknüpfen und zunächst für dasselbe nur die Flächenansicht eines Längsschnittes durch einen Vegetationspunkt (Fig. 202) zugrunde legen. Halten wir uns hierbei an unsere Figur, deren Umriß E E dem Längsschnitt eines kegelförmigen Vegetationspunktes entspricht, und setzen wir voraus, daß dieser Umriß, wie es auch häufig in der Natur nahezu eintrifft, die Form einer Parabel habe und daß die Fächerung des Raumes, den die embryonale

Substanz des Vegetationspunktes erfüllt, wieder in der Art stattfinde, daß anti- und perikline Wände einander rechtwinklig schneiden. Unter dieser Voraussetzung kann man nun nach einem bekannten Lehrsatz der Geometrie das Zellnetz in unserer Figur konstruieren: vorausgesetzt, daß xx die Achse und yy die Richtung des Parameters ist, sind alle die mit Pp bezeich-



Fig. 202. Konstruktion des Zellnetzes an einem Vegetationspunkt. Nach Sachs, Fig. 284.

neten Periklinen eine Schar von konfokalen Parabeln. Ebenso sind alle Antiklinen A a eine Schar konfokaler Parabeln, welche Brennpunkt und Achse mit den vorigen gemeinschaftlich haben, aber in der entgegengesetzten Richtung verlaufen. Zwei solche Systeme konfokaler Parabeln schneiden einander überall rechtwinklig."

"Sehen wir nun nach, ob ein medianer Längsschnitt durch einen vor-

gewölbten, ungefähr parabolisch geformten Vegetationspunkt ein Zellnetz darbietet, welches in den wesentlichen Eigenschaften mit unserem geometrisch konstruierten Schema übereinstimmt, da finden wir z.B. am Vegetationspunkt der Edeltanne (Fig. 203) sofort die entsprechende innere Struktur, wenn man nur beachtet, daß in unserer Figur die beiden Vor-

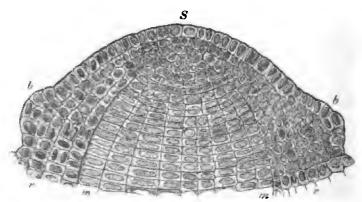

Fig. 203. Längsschnitt durch den Vegetationspunkt einer Winterknospe der Edeltanne (Abies pectinata). Ungefähr 200 mal vergrößert. Nach Sachs, Fig. 285. S Scheitel des Vegetationspunktes, b b jüngste Blätter, r r Rinde, m m Mark.

wölbungen  $b\,b$  das Bild einigermaßen stören; es sind junge Blattanlagen, welche aus dem Vegetationspunkt hervorsprossen. Im übrigen erkennt man sofort die beiden Systeme von Anti- und Periklinen, deren Krümmungen kaum einen Zweifel darüber lassen, daß sie einander, wie in unserem obigen Schema, rechtwinklig schneiden oder die Antiklinen die orthogonalen Trajektorien der Periklinen sind. So wie in unserem Schema umlaufen auch nur einige wenige Periklinen unter dem Scheitel  $\mathcal S$  den ge-

meinschaftlichen Brennpunkt aller Parabeln, die anderen reichen, von unten herkommend, nur bis in die Nähe des Brennpunktes, d. h. mit anderen Worten: die entsprechenden Zellteilungen finden immer erst dann statt, wenn die Periklinen unterhalb des Krümmungszentrums sich weit genug voneinander entfernt haben, so daß neue Periklinen zwischen ihnen eingeschaltet werden müssen. und ganz dasselbe gilt von den Antiklinen Aa. Man bemerkt leicht an unserem Schema (Fig. 202), daß um den gemeinschaftlichen Brennpunkt aller Anti- und Periklinen herum die Krümmungen der Konstruktionslinien besonders kräftig sind."

"Viele Hunderte von medianen Längsschnitten durch Vegetationspunkte von Sprossen und Wurzeln, welche die verschiedensten Beobachter gezeichnet haben, ohne auch nur im entferntesten das zugrunde liegende Prinzip zu kennen, entsprechen der von mir gegebenen Konstruktion und beweisen die Richtigkeit ihres Prinzips."

Um endlich einige Abweichungen von der normalen Zellteilung zu verstehen, ist noch eine vierte Regel zu beachten, welche von Balfour (VIII 1881) genauer formuliert ist und welche lautet: Die Schnelligkeit, mit welcher sich eine Zelle teilt, ist proportional der Konzentration des in ihr befindlichen Protoplasmas. Protoplasmareiche Zellen teilen sich rascher als protoplasmaärmere, aber dotterreichere. Der Satz erklärt sich daraus, daß beim Teilprozeß allein das Protoplasma die aktive, das in ihm eingelagerte Dottermaterial die passive Substanz ist, welche durch die aktive mit bewältigt werden muß. Arbeit für das Protoplasma bei der Teilung ist um so größer, je mehr Dotter vorhanden ist, und sie kann in vielen Fällen sogar eine so große werden, daß sie nicht mehr zu Ende geführt werden kann. Letzteres tritt häufig bei polar differenzierten Eiern ein, wenn bei ihnen sich der Hauptteil des Protoplasmas am animalen Pol konzentriert hat. Dann bleibt die Teilung auf diesen Abschnitt der Zelle beschränkt, während die vegetative Hälfte nicht mehr in Zellen zerlegt wird. Aus der totalen ist eine so unvollständige oder partielle Teilung hervorgegangen. Beide extremen Formen sind in der Natur durch Übergänge miteinander verbunden.

Wer sich etwas eingehender mit dem Studium des Furchungsprozesses und der über ihn handelnden Literatur beschäftigt hat, weiß. daß sich nicht selten Ausnahmen von den oben besprochenen Regeln auffinden lassen. Es braucht hier nur an die Bildung der Polzellen, über welche im Kapitel XI noch gehandelt werden wird, hingewiesen zu werden. Nach den oben aufgestellten Prinzipien ist es absolut unverständlich, aus welchen Ursachen die Polspindel nach Auflösung des Keimbläschens zum animalen Pol hinaufwandert, bis sie mit ihrer Spitze die Oberfläche berührt, warum sie in radiärer Richtung sich einstellt und zwei Teilprodukte liefert, von denen das eine nur eine winzige Menge von Protoplasma besitzt. Und so finden sich noch manche andere, wenn auch weniger auffällige Ausnahmen, die sich besonders in einer Abhandlung von JENNINGS (VIII 1896) zusammengestellt finden; z. B. können sich zylindrische oder prismatische Zellen des Cambiums, wie Berthold (V 1886) hervorhebt, ihrer Länge nach teilen. Solche Ausnahmen beweisen aber nichts gegen die Richtigkeit der oben gegebenen Regeln, sondern zeigen uns nur wieder, was ich stets und überall zur Geltung zu bringen bemüht bin, daß die Lebensprozesse von sehr vielen Faktoren beherrscht werden und daher in ihrem Verlaufe oft unberechenbar sind.

Mit Recht bemerkt RICHARD HERTWIG (VIII 1903, S. 574): "Der Grundgedanke des von einigen Seiten angegriffenen Satzes: daß sich die Pole

der Spindel in die Richtung der größten Protoplasmamassen einstellen, ist durchaus zutreffend. Nur muß man berücksichtigen, daß er sich auf äußerst komplizierte Lebensvorgänge bezieht. Bei solchen kann man nicht erwarten, daß die ihnen zugrunde liegende Gesetzmäßigkeit stets in genau den gleichen Erscheinungsformen zum Ausdruck kommt. Welche Anordnungen ein nach dem Hertwigschen Prinzip wirkender Teilungsapparat herbeiführen wird, beruht auf dem Ineinandergreifen zahlreicher Einzelprozesse und muß daher notwendigerweise mannigfachen Variationen unterliegen, je nachdem die Wirkungsweise der einzelnen Faktoren in ihrer Intensität abgestuft ist." Von manchen Forschern (LILLIE, JENNINGS und WILSON) wird auch der teleologische Gesichtspunkt geltend gemacht, daß die Art der Zellteilung durch die spätere Verwendung der Zellen mit bestimmt werde. Wilson (III 1900, p. 377) erblickt hierin die Andeutung eines "tiefer liegenden Wachstumsgesetzes, das die ganze Bildung des Körpers berührt". "We cannot comprehend the forms of cleavage without reference to the endresult; and thus these phenomena acquire a certain teleological character so happily expressed of LILLIE."

Behufs richtiger Beurteilung der Verhältnisse ist endlich auch zu beachten, daß die Lage der Teilflächen, wie sie unmittelbar bei der Durchschneidung der Mutterzellen entsteht, sehr häufig noch verändert wird infolge nachträglich sich einstellender Verschiebungen. Da die Zellen weiche, wasserreiche Gebilde darstellen, so sind sie in ihrer Anordnung den von Plateau ermittelten Gesetzen über das Schaumgewebe unterworfen. In einem solchen aber ordnen sich die einzelnen Scheidewände. durch welche die Blasen oder "Zellen" des Schaumes gegenseitig abgegrenzt werden, nach dem Prinzip der kleinsten Flächen, d. h. so an, daß bei dem gegebenen Volumen der einzelnen Blasen die Summe aller Oberflächen ein Minimum wird. "Hierbei treffen längs einer gemeinsamen Kante nie mehr als drei Lamellen zusammen unter gleichen Winkeln von 1700 und in einem Punkt nur vier Lamellen." Unter Zugrundelegung dieses Prinzips lassen sich die Brechungen und Verschiebungen erklären, welche die Berührungsflächen von Tochterzellen erfahren, die aus einer gemeinsamen Mutterzelle hervorgegangen sind, wie man besonders schön an den Furchungszellen tierischer Eier beobachten kann. Aber auch im Pflanzengewebe treten dieselben ein, solange die jungen Zellulosewände noch dünn, weich und biegsam sind. Daher wird der Botaniker in allen Geweben, die nicht mehr in Teilung begriffen sind, vergeblich nach rechtwinklig sich schneidenden Zellwänden suchen. "Endlich wölbt sich im Zellgewebe, wie im Seifenschaum, die Trennungsmembran derjenigen Zelle zu, welche die größere ist."

# 2. Übersicht der Arten der Zellteilung.

Überblicken wir nun die verschiedenen Arten der Zellteilung, so lassen sich dieselben in folgendes Schema bringen, welches ich der Einzelbesprechung zugrunde lege:

- I. Typus. Die totale Teilung:
  - a) äquale.
  - b) inäquale.
  - c) Knospung.
- II. Die partielle Teilung.
- III. Die Vielzellbildung.

Die lehrreichsten Beispiele für die verschiedenen Teilungsarten bieten hauptsächlich die tierischen Eizellen, weil bei ihnen die Teilungen sich rasch aufeinander folgen und so am klarsten die gesetzmäßigen Beziehungen zueinander erkennen lassen.

### Ia. Die äquale Teilung.

Bei der äqualen Teilung zerfällt das Ei, wenn es wie gewöhnlich die Form einer Kugel besitzt, zuerst in zwei Halbkugeln; bei der darauffolgenden zweiten Teilung muß sich die Kernspindel nach der oben auseinandergesetzten Regel parallel zur Grundfläche der Halbkugel einstellen, so daß diese sich jetzt in zwei Quadranten teilt. Hierauf muß die Spindelachse mit der Längsachse jedes Quadranten zusammenfallen, wodurch eine Zerlegung in je zwei Oktanten herbeigeführt wird. Infolgedessen ist während des zweiten und dritten Furchungsstadiums die Lage, welche die zweite und dritte Furchungsebene zueinander und zur ersten Teilebene einhalten, eine streng gesetzmäßige. Es halbiert nämlich stets die zweite Furchungsebene die erste und schneidet sie rechtwinklig, die dritte Ebene aber steht wieder senkrecht auf den beiden ersten und geht durch die



Fig. 204. Viergeteiltes Ei von Sagitta vom animalen Pol aus gesehen. 160mal vergrößert. HERTWIG, Taf. V, Fig. 5.
Fig. 205. Viergeteiltes Ei von Ascaris nigrovenosa. Nach AUERBACH, Taf. IV, Fig. 19.

Mitte der Achse hindurch, in welcher sich diese schneiden. Wenn man nun die Enden dieser Achse als Pole des Eies betrachtet, so kann man die ersten beiden Teilungsebenen als meridionale, die dritte als eine äquatoriale bezeichnen.

Schon nach der zweiten Furchung lassen sich in vielen Fällen die oben auf das Plateausche Gesetz zurückgeführten Verschiebungen der vier Teilstücke aneinander beobachten, welche zur Folge haben, daß die von der zweiten Teilung herrührenden Furchen sich nicht mehr an den Polen in einem Punkte schneiden, sondern in geringer Entfernung vom Pol auf die erst gebildete Meridionalfurche treffen (Fig. 204). Es entsteht so eine bald kürzere, bald längere Querlinie, welche als Brechungslinie bezeichnet wird. Besonders schön ausgebildet habe ich (O. Hertwig, IX 1880) eine solche bei den Eiern von Sagitta (Fig. 204) beobachtet: Kurze Zeit nach Beendigung der zweiten Furchung des Sagitteneies haben sich die vier Zellen so angeordnet (Fig. 204), daß nur zwei von ihnen sich

am animalen Pol in einer kurzen queren Furche, der animalen Brechungslinie, treffen; an die beiden Enden derselben stoßen die beiden anderen Zellen, welche von der Berührung mit dem Pole ausgeschlossen sind, mit zugespitzten Enden an. Ganz dieselben Verhältnisse wiederholen sich am vegetativen Pol; nur treffen sich hier die beiden Zellen, welche den animalen Pol nicht erreichen, in einer vegetativen Brechungslinie, und diese ist dann stets so orientiert, daß sie die entgegengesetzte Brechungslinie, wenn wir beide auf dieselbe Ebene projizieren, unter rechtem Winkel kreuzt. Die durch Vierteilung entstandenen vier Zellen sind also keine regelmäßigen Viertel einer Kugel; an jeder können wir ein stumpfes und ein spitzes, den Polen des Eies zugewandtes Ende unterscheiden. Je zwei aus einer Halbkugel abstammende Zellen sind dann in der Weise gruppiert, daß sie mit ihren stumpfen oder spitzen Enden nach entgegengesetzten Richtungen schauen.

Eine ähnliche Anordnung der vier ersten Furchungszellen ist an anderen Objekten, so von Rabl an den Eiern von Planorbis, von Rauber an Froscheiern beschrieben und von letzterem ausführlicher erörtert worden. Auch bei ovalgeformten Eiern, bei denen die erste Teilungsebene nach unserem Gesetz quer zur Längsachse orientiert ist, finden während der zweiten Furchung, die senkrecht auf die erste erfolgt, bedeutende Verschiebungen statt, und kommen dadurch wieder deutlich ausgeprägte Brechungslinien zustande, wie die Figur 205 von Ascaris nigrovenosa ohne weitere Erklärung lehrt.

### Ib. Die inäquale Teilung.

Von der äqualen läßt sich leicht die inäquale Teilung ableiten. Am häufigsten ist dieselbe dadurch bedingt, daß in der Zelle Protoplasma und Dottermaterialien in ungleicher Weise verteilt sind. Als Beispiel diene

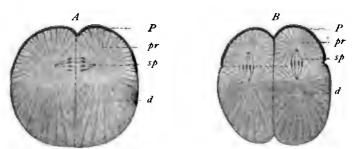

Fig. 206. **Schema der Teilung des Proscheies.** O. HERTWIG, Entwicklungsgeschichte, Fig. 31. A Erstes Teilungsstadium. B Drittes Teilungsstadium. Die vier Teilstücke des zweiten Teilungsstadiums beginnen durch eine Äquatorialfurche in acht Stücke zu zerfallen. P Pigmentierte Oberfläche des Eies am animalen Pol, pr protoplasmareicher, d deutoplasmareicher Teil des Eies, sp Kernspindel.

das polar differenzierte Froschei. Bei diesem liegt, wie schon gezeigt wurde, der Kern in der nach oben gekehrten, animalen Hälfte der Kugel (S. 206). Wenn er sich hier zur Teilung anschickt, kann sich seine Achse nicht mehr in jeden beliebigen Radius des Eies einstellen; infolge der ungleichmäßigen Verteilung des Protoplasmas im Eiraum steht er unter dem Einflusse des protoplasmareicheren, pigmentierten Teils des Eies, welcher wie eine Calotte dem mehr deutoplasmahaltigen Teil aufliegt und wegen seiner geringeren, spezifischen Schwere obenauf schwimmt und horizontal ausgebreitet ist (Fig. 206 A). In einer horizontalen Protoplasmascheibe aber kommt die Kernspindel horizontal zu liegen; mithin muß die Teilungs-

ebene sich in vertikaler Richtung bilden. Zuerst beginnt sich eine kleine Furche am animalen Pole zu zeigen, weil derselbe mehr unter dem Einfluß der ihm genäherten Kernspindel steht und mehr Protoplasma enthält, von welchem die Bewegungserscheinungen bei der Teilung ausgehen. Die Furche vertieft sich langsam nach abwärts und schneidet nach dem vegetativen Pole zu durch.

Die durch den ersten Teilungsakt entstandenen zwei Halbkugeln sind aus einem protoplasmareicheren, nach oben gerichteten und aus einem nach abwärts gekehrten, protoplasmaärmeren Quadranten zusammengesetzt. Dadurch wird erstens wieder die Lage und zweitens die Achse des Kerns, wenn er in die zweite Teilung eintritt, fest bestimmt. Den Kern haben wir nach dem früher aufgestellten Gesetz im protoplasmareicheren Quadranten aufzusuchen: die Achse der Spindel muß sich hier parallel zur Längsachse des Quadranten einstellen, muß also horizontal zu liegen kommen. Die zweite Teilungsebene ist daher wie die erste lotrecht und schneidet sie rechtwinklig.

Nach Ablauf der zweiten Furchung besteht das Amphibienei aus vier Quadranten, die durch vertikale Teilungsebenen voneinander getrennt sind und zwei ungleichwertige Pole besitzen, einen protoplasmareicheren leichteren, nach oben gerichteten und einen dotterreicheren, schwereren, nach abwärts gekehrten. Beim äqual sich furchenden Ei sahen wir, daß auf dem dritten Teilungsstadium die Achsen der Kernspindeln sich parallel zur Längsachse der Quadranten einstellen. Das ist auch hier in einer etwas modifizierten Weise der Fall (Fig. 206 B). Wegen des größeren Proto-

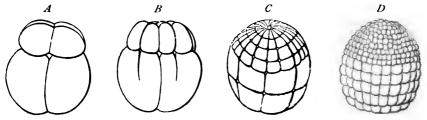

Fig. 207. Furchungsstadien von Petromyson. Aus Hatschek, Fig. 72. A und B nach Shipley, C und D nach M. Schultze.

plasmareichtums der oberen Hälfte jedes Quadranten kann die Spindel nicht wie bei dem äqual sich furchenden Ei in seiner Mitte liegen, sondern muß dem animalen Pol des Eies mehr genähert sein. Ferner steht sie genau vertikal, da die Quadranten des Amphibieneies wegen der ungleichen Schwere ihrer beiden Hälften im Raum fest orientiert sind. Infolgedessen muß jetzt die dritte Teilungsebene eine horizontale werden (Fig. 207 A), ferner muß sie oberhalb des Äquators der Eikugel mehr oder minder nach dem animalen Pole zu gelegen sein. Die Teilprodukte sind von sehr ungleicher Größe und Beschaffenheit und sind der Grund. warum man diese Form der Furchung als die inäquale bezeichnet hat. Die vier nach oben gelegenen Segmente sind kleiner und dotterärmer, die vier unteren viel größer und dotterreicher. Nach den Polen, denen sie zugekehrt sind, werden sie auch als animale und als vegetative Zellen voneinander unterschieden. Den Eiern der Amphibien gleichen in diesem Verlauf der Furchung die Eier der Petromyzonten, denen als Beispiel Fig. 207 entnommen ist.

Der Gegensatz zwischen den vier animalen und den vier vegetativen Zellen kann je nach den Tieren, deren Eier sich nach dem inäqualen Typus furchen, bald außerordentlich groß, bald nur unbedeutend sein, oder es können in anderen Fällen zwischen den Extremen alle möglichen Übergänge vorkommen. Zur Illustration dieses Verhältnisses hat Wilson (III 1900) in Fig.  $208\,A-D$  vier interessante Beispiele zusammengestellt:

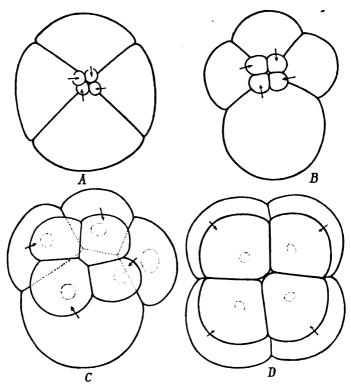

Fig. 208. A, B, C, D. Das Achtsellenstadium von vier verschiedenen Tieren, welche Abstufungen in der Größe der Teilprodukte des dritten inäqualen Furchungsstadiums zeigen. Nach Wilson. A Ei von Clepsine nach Whitman. B Ei des Chaetopoden Rhynchelmis nach Veldovsky. C Ei des Lamellibranchiers Unio nach Lille. D Ei von Amphioxus.

1. ein achtgeteiltes Ei (A) von Clepsine, dessen animale Zellen fast so klein wir Polzellen sind, 2. ein Ei (B) von der Chaetopode Rhynchelmis,



Auch bei ovalen Eiern kann eine inäquale Furchung vorkommen. So zerfällt bei Fabricia (Fig. 209) das Ei wegen der schon beschriebenen Ansammlung des Dotters an einem Pol (Fig. 199) in eine kleinere, protoplasmareichere und eine größere dotterreichere Zelle, die sich im weiteren Verlauf verschieden rasch weiter furchen.

Je größer bei inäqualer Furchung die Zahl der Zellen im weiteren Verlauf der Entwicklung wird (Fig. 207 B, C, D), um so mehr nimmt der Größenunter-

schied zwischen den animalen und den vegetativen Zellen zu; denn die ersteren, welche protoplasmareicher sind, teilen sich rascher und häufiger, wie gleichfalls schon oben hervorgehoben wurde.



Fig. 209. Zweigeteiltes Ei von Fabricia. Nach HAECKEL.

### Ic. Knospung.

Von Knospung redet man, wenn das eine Teilprodukt an Größe hinter dem andern so sehr zurückbleibt, daß es nur als ein kleines Anhängsel an ihm erscheint und kaum zu einer Verminderung seiner Körpermasse führt. Das kleinere Teilprodukt nennt man die Knospe, das andere die Mutterzelle. Bei dieser Vermehrungsweise gibt es zwei Unterarten, je nachdem eine oder mehrere Knospen an der Mutterzelle ihren Ursprung nehmen.

Im Tierreiche spielt der Knospungsprozeß bei der Reife des Eies eine Rolle und führt zur Entstehung der Richtungskörperchen oder Polzellen. Hierunter versteht man zwei bis drei kleine Kügelchen, welche aus Protoplasma nnd Kernsubstanz zusammengesetzt sind, daher den Wert von kleinen Zellen besitzen und häufig innerhalb der Dotterhaut dem animalen Pol des Eies aufliegen. Der Hergang beim Knospungsprozeß ist folgender: Währenddem sich das Keimbläschen auflöst, entsteht aus Bestandteilen seines Inhaltes eine typische Kernspindel mit zwei Polstrahlungen an ihren Enden. Dieselbe verändert ihre Lage im Dotter (Fig. 210 I) und rückt allmählich nach dem animalen Pol empor, bis sie mit ihrer einen

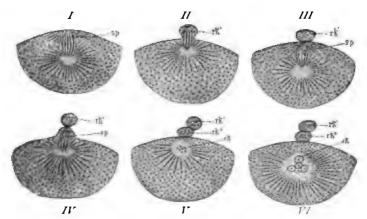

Fig. 210. Bildung der Polsellen bei Asterias glacialis. O. HERTWIG, Entwicklungsgesch., Fig. 13. In Fig. I ist die Kernspindel (sp) an die Oberfläche des Eies gerückt. In Fig. II hat sich ein kleiner Hügel  $(rk^1)$  gebildet, der die Hälfte der Spindel aufnimmt. In Fig. III ist der Hügel zu einer Polzelle  $(rk^1)$  abgeschnürt. Aus der Hälfte der früheren Spindel ist wieder eine zweite vollständige Spindel (sp) entstanden. In Fig. II wölbt sich unter der ersten Polzelle ein zweiter Hügel hervor, der sich in Fig. II zur zweiten Polzelle  $(rk^2)$  abgeschnürt hat. Aus dem Rest der Spindel entwickelt sich der Eikern (ck) in Fig. II.

Spitze an der Oberfläche anstößt. Hier angelangt, stellt sie sich mit ihrer Längsachse in die Richtung eines Eiradius ein. Bald beginnt die Knospung: an der Stelle, wo der eine Pol der Kernfigur die Oberfläche berührt, wölbt sich der Dotter zu einem kleinen Hügel empor, in welchen die Spindel selbst zur Hälfte hineinrückt (Fig. 210 II). Der Hügel schnürt sich darauf an seiner Basis ein und löst sich mit der Hälfte der Spindel vom Dotter als eine sehr kleine Zelle ab (Fig. 210 III). Hierauf wiederholt sich genau derselbe Vorgang noch einmal (Fig. 210 IV - II), nachdem sich die im Ei zurückgebliebene Hälfte der Spindel, ohne in das bläschenförmige Ruhestadium des Kerns zuvor eingetreten zu sein, wieder zu einer ganzen Spindel ergänzt hat. Auf die feineren Einzelheiten des Vor-

gangs, welche die Kernspindel betreffen, wird noch im elften Kapitel genauer eingegangen werden.

. Knospungsprozesse kommen bei einigen Abteilungen einzelliger Organismen häufiger vor, und entnehme ich aus ihrem Kreise ein zweites Beispiel, die von R. Hertwig (VIII 1875) untersuchte Knospung der Podophrya gemmipara, einer marinen Acinete, welche mit ihrem hinteren Körperende vermittelst eines Stiels an anderen Gegenständen festsitzt. Am freien Körperende, welches Fangfäden und Säugröhren trägt, bilden sich nicht selten 8—12 Knospen aus, welche zu einem nur das Zentrum der freien Fläche freilassenden Kranz angeordnet sind. Der Kern ist hierbei in eigentümlicher Weise beteiligt. Derselbe bildet, wie bei vielen Infusorien, solange die Podophrya noch jung und noch nicht in den Knospungsprozeß eingetreten ist, die Form eines langen, hufeisenförmig gewundenen Bandes (Fig. 211b).

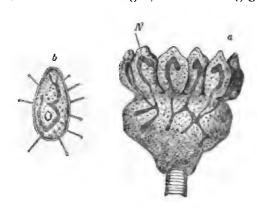

Fig. 211. **Zellknospung. Podophrya gemmipara mit Knospen.** O. HERTWIG, Zoologie Fig. 21.

a Knospen, die sich ablösen und zum Schwärmer b werden. N Kern.

Später wachsen aus ihm zahlreiche Fortsätze in vertikaler Richtung nach der freien Seite des Körpers hervor; sie schwellen mit ihren Enden bald kolbig an, während ihre Verbindung mit dem Hauptteil des Kerns sich meist zu einem feinen Faden verdünnt. Überall, wo die kolbigen Kernenden an die freie Fläche herantreten, bilden sich kleine Hügel, welche die Kernenden, wenn sie noch weiter vorwachsen, in sich aufnehmen. je ein Hügel ein kolbiges Kern-Die ganze Knospe vergrößert sich hierauf noch etwas. schnürt sich am Ursprung vom Mutterorganismusetwasein: der in sie hineingewachsene Kern-

teil nimmt die Form eines Hufeisens an und löst sich dann von dem feinen Verbindungsfaden ab, durch den er mit dem mütterlichen Kern zusammenhing. Die Knospen sind jetst reif und bewegen sich nach ihrer Abtrennung vom Mutterorganismus eine Zeitlang im Meerwasser als Schwärmer fort.

# II. Partielle Teilung.

Die partielle Teilung kommt, von einigen Protozoen (Noctiluca) abgesehen, wohl nur bei Eizellen vor, sie läßt sich von der inäqualen ableiten und bildet sich in allen den Fällen aus, wo der Gehalt an Deutoplasma sehr groß geworden ist und ein Teil des Protoplasma sich von ihm schärfer abgesondert und als Scheibe am animalen Pol angesammelt hat (Fig. 197). Der in der Scheibenmitte gelegene Kern muß, wenn er sich zur Spindel umwandelt, eine horizontale Lage einnehmen. Die erste Teilebene entsteht daher in vertikaler Richtung und tritt zuerst, wie beim inäqual sich furchenden Ei (Fig. 206 A), am animalen Pol in der Mitte der Scheibe auf. Während sie aber dort (Fig. 206 B) allmählich in die Tiefe dringt und bis zum vegetativen Pol durchschneidet, zerlegt sie hier nur die Keimscheibe in zwei gleiche Segmente, welche wie zwei Knospen der ungeteilten Dottermasse mit breiter Basis aufsitzen und vermittelst der-

selben noch untereinander verbunden sind. Bald darauf erscheint eine zweite, vertikale Furche, welche die erste unter rechtem Winkel kreuzt und gleichfalls auf die Keimscheibe beschränkt bleibt, die nun in vier Segmente zerlegt ist (Fig. 212). Auch hier bildet sich eine Brechungslinie aus.

Jedes der vier Segmente wird dann wiederum von einer radialen Furche halbiert. Die so entstandenen Teilstücke entsprechen Kreisausschnitten, die im Zentrum der Keimscheibe mit spitzen Enden zusammenstoßen und mit ihren breiten Enden nach der Peripherie gewandt sind. Von jedem dieser Segmente wird die Spitze durch eine quere oder dem Äquator der Eikugel parallel gerichtete Furche abgetrennt, wodurch zentral gelegene, kleinere, jetzt allseitig vom Dotter isolierte und größere, mit dem

Dotter noch zusammenhängende, periphere Teilstücke entstehen (Fig. Indem 213). von nun an radiale und dem Äquator parallele Furchen alternierend auftreten, zer-

Fig. 212. Fig. 213.

fällt die Keimscheibe in immer zahlreichere Stücke, welche so angeordnet sind, daß die kleineren im Zentrum der Scheibe, die größeren nach der Peripherie zu liegen (Fig. 214). Manche, der mit dem Dotter verbundenen Segmente

Fig. 214.

Fig. 212. Keimscheibe eines Hühnereies aus dem Uterus mit 4 Segmenten. Nach Kölliker.

werden sich dabei in der Weise

Fig. 213. Keimscheibe eines Hühnereies aus dem Uterus mit 11 Segmenten. Nach Kölliker.

Fig. 214. Keimscheibe eines Hühnereies aus dem Uterus mit vielen Randsegmenten. Nach KÖLLIKER.

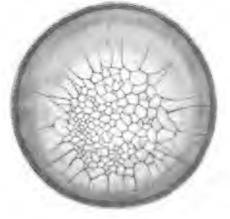

abschnüren, daß die Kernspindel sich in schräger oder vertikaler Richtung einstellt, was zur Folge hat, daß bei der Teilung der eine Tochterkern in die Dottermasse zu liegen kommt. Auf diese Weise entstehen bei der partiellen Furchung die viel besprochenen Dotterkerne, welche in größerer Anzahl namentlich an der Peripherie der abgefurchten Keimscheibe in die oberflächlichsten Dotterschichten eingebettet sind. Vergleiche auch die interessanten Beobachtungen von RÜCKERT (XI 1892) und OPPEL (XI 1892), aus denen hervorgeht, daß bei Selachiern und Reptilien Dotterkerne infolge von Überfruchtung ihren Ursprung nehmen.

### III. Die Vielzellbildung.

Das Eigentümliche der Vielzellbildung besteht darin, daß sich der Kern in einer Zelle mehrfach hintereinander teilt, während der Protoplasmakörper längere Zeit ungeteilt bleibt, ja nicht einmal die Neigung zu einer partiellen Zerlegung zeigt. Durch öfters sich wiederholende Zweiteilung kann die Anzahl der Kerne in dem einheitlichen Protoplasmakörper



Fig. 115. Discoidale Furchung des Cephalopodeneies nach WATASE. Aus R. HERTWIG Fig. 99.

sich allmählich auf mehrere Hunderte belaufen. Diese ordnen sich dann in regelmäßigen Abständen voneinander an. Endlich tritt eine Zeit ein, in welcher die vielkernige Mutterzelle auf einmal oder mehr allmählich in so viele Tochterzellen zerfällt, als sie Kerne einschließt.

Vielzellbildung kommt bei Tieren und Pflanzen, namentlich bei der Entwicklung der Geschlechtsprodukte, häufiger vor. Zur Veranschaulichung wähle ich drei Beispiele: die superfizielle Furchung der zentrolecithalen Eier von Arthropoden, die Bildung des Endosperms in dem Embryosack der Samenknospen von Phanerogamen und die Sporenbildung in den Sporangien der Saprolegnien.



Fig. 216. Superfisielle Furchung des Insekteneies (Pieris crataegi). Nach BOBRETZKY. Aus R. HERTWIG, Fig. 100. A Teilung des Furchungskerns. B Heraufrücken der Kerne zur Bildung der Keimhaut (Blastoderm). C Bildung der Keimhaut.

Bei den Eiern der Arthropoden ist gewöhnlich die Dottermasse im Zentrum des Eies angesammelt und von einer dünnen Rindenschicht von Protoplasma umgeben. Sie werden daher als zentrolecithale Eier oder Eier mit mittelständigem Dotter den telolecithalen Eiern oder Eiern mit polständigem Dotter gegenüber gestellt (Balfour VIII 1881). Der Furchungskern findet sich gewöhnlich, von einer Protoplasmahülle umgeben, in der Mitte des Nahrungsdotters; hier teilt er sich in zwei Tochterkerne, ohne daß eine Teilung der Eizelle auf dem Fuße folgt. Die Tochterkerne



Fig. 217. **Fritillaria imperialis.** Protoplasmatischer Wandbeleg aus dem Embryosack. Ein Streifen, alle Phasen der Kernteilung zeigend. Vergr. 90. Nach STRASBURGER, Botan. Praktikum, Fig. 190.

(Fig. 216 A) teilen sich wieder in 4, diese in 8, 16, 32 Kerne usw., während das Ei als Ganzes immer noch ungeteilt bleibt. Später rücken die Kerne auseinander, wandern zum größten Teil allmählich an die Oberfläche empor (Fig. 216 B) und dringen in die protoplasmatische Rindenschicht ein, wo sie sich in gleichmäßigen Abständen voneinander anordnen. Jetzt erst erfolgt auch am Ei der Furchungsprozeß, indem die Rindenschicht in so viele Zellen zerfällt, als Kerne in ihr liegen, während der zentrale Dotter ungeteilt bleibt oder erst sehr viel später abgefurcht wird. Letzteres tritt ein, wenn er wie bei den Insekten, ähnlich den Eiern mit polständigem Dotter, einige Dotterkerne oder Merocyten einschließt (Fig. 216 C).

Der Embryosack der Phanerogamen wird von einem protoplasmatischen Wandbeleg ausgekleidet, der auf einem gewissen Entwicklungsstadium viele hundert regelmäßig verteilte Kerne einschließt, die man früher durch freie Kernbildung wie die Kristalle aus einer Mutterlauge entstehen



Fig. 218. **Roseda odorata.** Protoplasmatischer Wandbelag des Embryosackes zu Beginn der freien Zellbildung. Vergr. 240. Nach STRASBURGER, Botan. Praktikum, Fig. 192.

ließ. Wir wissen jetzt, daß sie von einem Mutterkern durch oftmals wiederholte Zweiteilung, wie im Ei der Arthropoden, abstammen (Fig. 216). Die Teilungen spielen sich in einem Bezirk des Embryosackes ziemlich gleichzeitig ab. Hat es daher bei Anfertigung eines Präparates der Zufall glücklich gefügt, so kann man auf kleinem Raum gleich Hunderte von Teilungsstadien (Fig. 217) vor Augen haben.

Wenn Kerne in genügend großer Anzahl entstanden sind, so tritt ein Stadium ein, in welchem es zur Zellbildung im Wandbelag kommt (Fig. 218). Zwischen den in regelmäßigen Abständen verteilten Kernen differenziert sich das Protoplasma in radiäre Fäden. Es bilden sich nach allen Richtungen Verbindungsfäden aus, die sich in ihrer Mitte verdicken und eine Zellplatte erzeugen. In den Zellplatten entstehen in der früher geschilderten Weise (pag. 187) zarte Zellulose wände, durch welche um je einen Kern ein Teil des protoplasmatischen Wandbelegs zur Zelle abgekapselt wird. Zuweilen sind in einer Zelle zwei Kerne eingeschlossen, die dann entweder noch nachträglich durch eine Scheidewand getrennt werden oder auch wie bei Corydalis cava zu einem einzigen Kern untereinander verschmelzen.

Das Sporangium der Saprolegnien ist anfangs eine lange von Protoplasma erfüllte Zelle. In derselben werden zunächst die Kerne durch Zweiteilung, die meist gleichzeitig eintritt, beträchtlich vermehrt. Später verteilen sie sich regelmäßig im Zellraum. Um jeden Kern sondert sich die angrenzende Protoplasmapartie zu einem kleinen Klümpchen, welches sich auf seiner Oberfläche mit einer festen, glänzenden Hülle umgibt, und so zerfällt der Zellinhalt gleichzeitig in so viel einzelne Sporen, als kleine Kerne vorher vorhanden waren. Dieselben werden später durch Platzen der Membran der Mutterzelle (des Sporangiums) nach außen entleert.

Die früher erwähnte Schwärmerbildung der Radiolarien (S. 213) ist auch als ein besonderer Fall der Vielzellbildung zu betrachten.

### Experimentelle Abänderung der Zellteilung.

Wenn schon der Verlauf des Furchungsprozesses je nach der Form und Differenzierung des Eies ein sehr verschiedenes Aussehen bei den einzelnen Tierarten darbietet, so läßt sich eine noch größere Mannigfaltigkeit durch künstliche Beeinflussung auch an den Eiern ein und der-





Fig. 219. Eier von Echinus unter Pressung. A in dem vierzelligen, B in dem achtzelligen Stadium. (Nach DRIESCH.)

selben Tierart herbeiführen. Durch Druck und Zug kann man die Form der Eier verändern und dadurch nach den oben auseinandergesetzten Regeln die Kernspindel zwingen, eine andere Lage. als sie der Norm entsprechen würde, einzunehmen, wodurch wieder Lage und Richtung der Teilebenen anormale werden.

Besonders geeignete Objekte für derartige Experimente sind die Eier von Echinodermen und Amphibien (Frosch). Wenn ein befruchtetes Seeigelei zwischen Objektträger und Deckgläschen durch vorsichtiges Absaugen von Meerwasser zu einer Scheibe abgeplattet wird, so stellt sich die erste Kernspindel parallel zu den komprimierenden Platten ein; die erste Teil-

ebene verläuft daher senkrecht zur Druckfläche, ebenso die zweite, welche die erste unter rechtem Winkel schneidet und dann durch Verlagerung der vier Embryonalzellen unter Auftreten einer Brechungsfurche eine Verschiebung erfährt. Wenn die Kompression der Eikugel so stark gewesen ist, daß auf dem Vierteilungsstadium der längste Durchmesser jeder Zelle parallel zur komprimierenden Platte liegt, so stellt sich die Kernspindel anstatt vertikal, wie es der Norm entsprechen würde, wieder in horizontaler Richtung ein (Fig. 219 A); also tritt auch beim dritten Teilungszyklus abermals eine vertikale Teilebene auf (Fig. 219 B). Und das gleiche ist auch bei den folgenden Teilungen der Fall, wenn das in acht

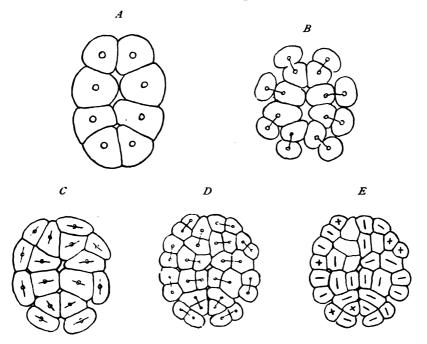

Fig. 220. Befruchtetes Bi von Behinus microtuberculatus im Durchströmungskompressorium gepreßt. Aus Verhandlungen der anatomischen Gesellschaft 1894, Seite 135, Fig. 1—5. A Stadium von acht Zellen, B von 16 Zellen. C Dasselbe Ei in Vorbereitung zur nächsten Teilung. D Durch Teilung der 16 Zellen (C) durch vertikale Teilebenen sind 32 in einer Ebene nebeneinanderliegende Zellen entstanden. E Die Teilung in 64 Zellen erfolgt in den meisten Fällen noch durch vertikale Teilebenen, was durch horizontale Striche (Richtung der Spindelachse) angegeben ist. In den mit einem Kreuz + bezeichneten Zellen steht die Spindelachse vertikal oder schräg, so daß die Teilebene in mehr oder minder horizontaler Richtung erfolgt. Nach ZIEGLER.

oder 16 Zellen zerlegte Ei mit Vorsicht noch weiter abgeplattet und dadurch erreicht wird, daß jedesmal die neugebildeten Embryonalzellen ihren längsten Durchmesser parallel zu den komprimierenden Platten haben (Fig. 220 C u. D) Teilungsebenen in horizontaler Richtung treten in den zahlreicher gewordenen Zellen erst von dem Moment an auf, wo ihr längster Durchmesser dem Zwischenraum der komprimierenden Platten entspricht. In Fig. 220 E, einem Stadium von 32 Zellen, die sich abermals zur Teilung anschicken, ist dies bei einigen Zellen eingetreten, welche mit einem Kreuz bezeichnet sind. Sie sind kleiner als die Nachbarzellen und enthalten Spindeln, welche senkrecht gestellt sind, während sie sonst wieder horizontal liegen. (Pflüger,

ROUX, DRIESCH, HERTWIG, ZIEGLER etc.) Man kann in dieser Weise ein Ei zwingen, eine einfache Lage nebeneinander geordneter Zellen beim Furchungsprozeß zu liefern. Eine Grenze ist dem Verfahren nur dadurch gesetzt, daß das Zellenmaterial allmählich in verschiedener Weise geschädigt wird, durch die mechanischen Insulte, durch die beträchtliche Vergrößerung der Oberfläche der wachsenden Zellmasse, durch die ungünstige Lage der zentralen Zellen für die Sauerstoffzufuhr etc.

Von besonderem Interesse sind die Kompressionsversuche an Froscheiern, weil bei ihnen außer der äußeren Form des Furchungsprozesses auch die Verteilung der verschiedenen Dottersubstanzen in Betracht kommt. Diese fällt nämlich infolge der polaren Differenzierung verschieden aus, je nachdem die Eier nach der Befruchtung entweder zwischen parallelen, horizontal gelagerten oder zwischen vertikal gestellten Glasplatten zu einer Scheibe zusammengepreßt werden. Im ersten Falle sind sie dorsoventral, d. h. in der Richtung vom animalen zu dem vegetativen Pol, im zweiten Fall senkrecht zu dieser Richtung, also seitlich abgeplattet und dementsprechend nimmt auch die animale und die vegetative Substanz eine verschiedene Form an, worüber die beiden Schemata (Fig. 221 A u. B) Auskunft geben. Dadurch wird ein durchaus abweichender Verlauf des Furchungsprozesses hervorgerufen.

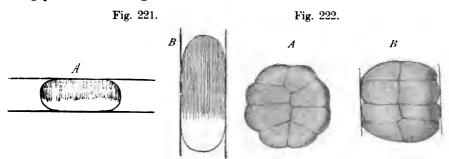

Fig. 221. Zwei Schemata gepreßter Froscheier nach Morgan aus Korschelt und Heider. A Seitenansicht des zwischen horizontalen Platten gepreßten Eies. Die dunklere animale Eihälfte ist durch Schraffierung angedeutet. B Seitenansicht des zwischen vertikalen Platten gepreßten Eies.

Fig. 222. Bier von Rana temporaria auf dem dritten Furchungsstadium vom animalen Pol aus gesehen. A zwischen horizontal gestellten Glasplatten gepreßt. B in ein horizontal gestelltes enges Rohr gesaugt. Nach O. HERTWIG.

Bei dorsoventraler Pressung (Fig. 221 A) entsteht ein Furchungstypus, der mit der Furchung meroblastischer Eier große Ähnlichkeit aufweist. Die dritte Furche (Fig. 222 A) wird nämlich keine äquatoriale und horizontale, sondern es entstehen zwei der ersten Meridionalfurche parallele Vertikalfurchen. Erst auf dem vierten Teilstadium bilden sich horizontale Furchen aus, wenn die Pressung eine geringe war; bei stärkerer Pressung dagegen verlaufen sie wieder in vertikaler oder in einer schrägen Richtung. Ein ähnliches Bild wie Fig. 222 A liefern Froscheier, die in enge und horizontal gestellte Glasröhrchen eingesaugt worden sind und dadurch eine Zylinder- oder Tonnenform angenommen haben. Hier werden auf den drei ersten Furchungsstadien die Teilebenen senkrechte, und zwar schneidet die erste die Achse des Rohres unter rechtem Winkel, die zweite fällt mit seiner Längsachse zusammen; im dritten Stadium entstehen zwei vertikale Furchen parallel zur ersten. Erst vom vierten Stadium an treten äquatoriale Furchen auf.

Während bei dorsoventraler Pressung (Fig. 221 A) der animale Pol in die Mitte der Scheibe, kommt er bei lateraler Pressung (Fig. 221 B) an ihre Kante zu liegen, was infolge der vollständig anderen Verteilung der Eisubstanzen auch einen ganz abweichenden Verlauf der Teilung zur Folge hat. Am prägnantesten findet die Veränderung in dem Auftreten der äquatorialen Furche ihren Ausdruck. Erscheint diese bei dorsiventraler Pressung erst im vierten oder einem noch späteren Teilstadium, so tritt sie bei lateraler Pressung verfrüht im zweiten Stadium auf und schneidet von den zwei Hälften der Scheibe, welche durch die erste vertikale Furche entstanden sind, zwei relativ kleine animale Zellen ab (Fig. 223 Ia). Im dritten Zyklus sind die Furchen wieder vertikal und zugleich parallel zur ersten (Fig. 223 Ib). Häufig wird bei lateraler Pressung beobachtet, daß die erste Furche nicht genau vertikal ist, sondern mehr oder minder in schräger Richtung abweicht. Es ist dies offenbar eine Folge davon, daß

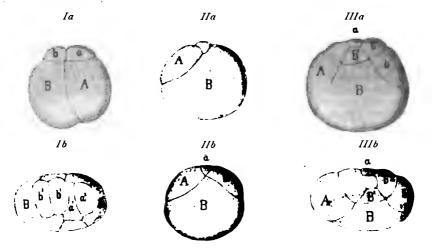

Fig. 223. Furchung von Froscheiern, welche swischen senkrecht gestellten Platten gepreßt wurden. Ia Stadium der Vierteilung in seitlicher Ansicht. Ib Stadium der Achtteilung, vom animalen Pol aus gesehen. IIa und IIb beginnende und beendete Vierteilung bei schräg gestellten Meridionalfurchen in seitlicher Ansicht. IIIa Achtteilung bei schräg gestellter Meridionalfurche in seitlicher Ansicht. IIIb dasselbe Ei vom animalen Pol schräg gesehen. Nach Hertwig.

die leichten und die schweren Eisubstanzen noch nicht Zeit gefunden haben, sich genau symmetrisch anzuordnen. Die Drehung des ganzen Eies seinem Schwerpunkt gemäß ist ja auch durch die großen Reibungsflächen eine erschwerte. In solchen Fällen beobachtet man einen sehr unregelmäßigen Furchungsverlauf, wie ein solcher in der Fig. 223 (IIa—IIIb) wiedergegeben ist.

Im großen und ganzen liefern diese und ähnliche Experimente eine vollkommene Bestätigung der oben von mir aufgestellten Teilungsregeln.

### Literatur IX.

<sup>1)</sup> Born, Gustav, Über Druckversuche an Froscheiern. Anat. Anz. Bd. VIII. 1893.

<sup>2)</sup> Derselbe, Neue Kompressionsversuche an Froscheiern. Jahrb. d. Schles. Gesellsch., Zool.-bot. Sekt. 1894.

- 3) Driesch, H., Entwicklungsmechanische Studien. IV. Zeitschr. f. wissenschaftl. Zool. Bd. LV. 1893.
- 4) Derselbe, Zur Verlagerung der Blastomeren des Echinideneies. Anat. Anzeiger. Jahrg. VIII. 1893.
- 5) Hertwig, Oscar, Die Chaetognathen, eine Monographie. 1880.
- 6) Derselbe. Welchen Einfluß übt die Schwerkraft auf die Teilung der Zellen? Jen. Jen. Zeitschr. 1884.
- 7) Derselbe, Experimentelle Untersuchungen über die ersten Teilungen der Froscheier und ihre Beziehungen zu der Organbildung des Embryo, Sitzungsber, d. Kgl. preuß. Akad. d. Wiss, zu Berlin 1893.
- 8) Derselbe, Über den Wert der ersten Furchungszellen für die Organbildung des Embryo. Experimentelle Studien am Frosch- und Tritonei. Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. XLII. 1893.
- 9) Derselbe, Über eine Methode, Froscheier am Beginn ihrer Entwicklung im Raume so zu orientieren, daß sich die Richtung ihrer Teilebenen und ihr Kopf- und Schwanzende bestimmen läßt. Festschr. zum 70. Geburtstag von E. Haeckel 1904.
- 10) Jennings, The early development of Asplanchna. Bull. of Mus. of comp. Zool. at Harvard College. Vol. XXX. 1896.
- 11) Kölliker, Entwicklungsgeschichte der Cephalopoden. 1844.
- 12) Lillie, Adaption in cleavage. Wood's Holl Biol. Lect. 1898.

- 13) Derselbe, The organization of the egg of Unio. Journ. Morph. Bd. XVII. 1901.
  14) Morgan, Th., Hunt., The development of the frogs egg. New York 1897.
  15) Derselbe, A. study of variation in cleavage. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. II. 1895.
  16) Pflager, Über den Einfluß der Schwerkraft auf die Teilung der Zellen. Archiv f. die gesamte Physiologie. Bd. XXXI u. XXXII. 1883.
- 17) Derselbe. Über die Einwirkung der Schwerkraft u. anderer Bedingungen auf die Richtung der Zellteilung. 3. Abh. Archiv f. d. gesamte Physiologie, Bd. XXXIV.

- 18) **Bauber, A.**, Formbildung u. Cellularmechanik. Morpholog. Jahrbüch. Bd. VI. 1880. 19) Derselbe. Tier u. Pflanze. Akademisches Programm. Zoolog. Anzeiger. 1881. 20) Derselbe. Neue Grundlegungen zur Kenntnis der Zelle. Morph. Jahrb. Bd. VIII.
- 21) Bouz, Wilh., Gesammelte Abhandlungen über Entwicklungsmechanik der Organismen. 1895.
- 22) Sachs, Die Anordnung der Zellen in jüngsten Pflanzenteilen. Arbeiten des botan. Instituts in Würzburg. Bd. II. 1882.
- 23) Whitman, C. O., The inadequacy of the celltheory of development. Wood's Holl Biol. Lectures. 1893.
- 24) Wilson, The cell-lineage of Nereis. Journ. of Morph. Bd. VI. 1892.
- 25) Derselbe, Experiments on cleavage and localization in the Nemertine egg. Arch. f. Entw.-Mech. d. Org. Bd. XVI. 1903.
- 26) Ziegler, Über Furchung unter Pressung. Verhandl. d. Anat. Gesellsch. 1894.

### ZEHNTES KAPITEL.

Im zehnten Kapitel sollen einige Zellprobleme allgemeiner Natur erörtert werden, mit welchen sich die biologische Forschung erst in neuerer
Zeit intensiver zu beschäftigen beginnt und in welche sie namentlich mit
dem Hilfsmittel des Experiments tiefer einzudringeu versucht. Wir werden
hier besprechen: 1. Wechselwirkungen, die zwischen Protoplasma, Kern und
Zellprodukt bei den Lebensprozessen der Zelle nachweisbar sind; 2. gesetzmäßige Unterschiede in den Größenverhältnissen zwischen Kern und
Protoplasmakörper einer Zelle, Unterschiede, welche von Richard Hertwig
mit dem Namen "Kernplasmarelation" belegt worden sind. Drittens wird
noch das Problem der "Urzeugung der Zelle" kurz berührt werden.

# L. Wechselwirkungen zwischen Protoplasma, Kern und Zellprodukt.

In einem lebenden Organismus stehen notwendigerweise alle morphologisch unterscheidbaren Teile in bestimmten, gesetzmäßigen Wechselwirkungen zu einander. In dieselben einen Einblick zu gewinnen, ist bei der ganzen Komplikation des Lebensprozesses in den meisten Fällen außerordentlich schwer. Immerhin ist auch hier durch Beobachtung und Experiment schon ein erfreulicher Anfang gemacht. um das dunkle Gebiet unserer Erkenntnis zu erschließen.

Auf eine Beteiligung des Protoplasmas an allen formativen Prozessen, an der Bildung der Zellmembran, der Interzellularsubstanzen etc. weisen verschiedenartige Befunde hin, welche sich wohl kaum in einer anderen Weise erklären lassen. Bei Pflanzen ist stets an den Stellen, von denen das Wachstum hauptsächlich ausgeht, die Hauptmasse des Protoplasmas angesammelt: so an den Spitzen wachsender Wurzelhaare, sprossender Pilzfäden etc., an den Vegetationspunkten vielzelliger und einzelliger Pflanzen, wie Caulerpa.

Auch in der einzelnen Zelle häuft sich das Protoplasma stets an den Orten größter formativer Tätigkeit an. Wenn in einer Pflanzenzelle sich die Zellulosemembran zu vorspringenden Leisten oder sonstigen Skulpturen verdickt, geht das Protoplasma schon einige Zeit, ehe die Verdickungen angelegt werden, vorbereitende Veränderungen ein, indem es sich zu den Stellen des stärkeren Wachstums hin begibt. Auch während sich die Leisten und Verdickungen bilden, gehen an ihnen fortwährend Ströme von körnigem Protoplasma entlang.

Wenn bei Vaucheria ein kleines Stück abgetrennt wird, so sucht alsbald das Protoplasma den Defekt wieder zu ergänzen. Man sieht "zu der Wunde körniges Plasma in dichteren Massen herandrängen und sich zu einer nach außen scharf begrenzten Schicht zusammenschließen. An dieser beginnt sich alsbald Zellhaut zu bilden" (Klebs). Der Protoplasmakörper einer Pflanzenzelle, welcher durch Plasmolyse von seiner Membran abgelöst ist, ohne daß er dadurch in seinen Lebensfunktionen gelitten hat, scheidet nach kurzer Zeit wieder auf seiner Oberfläche eine neue Zelluloseschicht aus, welche sich durch Zusatz von Kongorot zum Wasser rot färben läßt.

Solange Zellen jung und in kräftigem Wachstum begriffen sind, enthalten sie die größte Menge von Protoplasma, während dasselbe in alten Zellen, namentlich wenn sie ihre formative Tätigkeit eingestellt haben, oft nur in geringen Spuren nachzuweisen ist. So kann in großen, ausgewachsenen Pflanzenzellen der protoplasmatische Belag an der Innenfläche der Zellulosemembran so außerordentlich dünn werden, daß er als ein besonderes Häutchen nur vermittelst der Plasmolyse nachzuweisen ist. Ebenso ist in den blasigen Chordazellen der Tiere etc. Protoplasma nur noch in geringen Spuren vorhanden.

Besonders ist gegenwärtig die Forschung auf die Beziehungen des Kerns zu den übrigen Bestandteilen der Zelle gerichtet. Daß der Kern namentlich während des ganzen Teilungsprozesses sehr auffällige Wechselbeziehungen zum Protoplasmakörper erkennen läßt, wurde schon früher gezeigt (S. 225). Aber auch zu anderen Zeiten spielt er offenbar eine wichtige physiologische Rolle im Leben der Zelle; alle formativen und nutritiven Prozesse scheinen in einem näheren, zur Zeit allerdings nicht genauer zu definierenden Abhängigkeitsverhältnis von ihm zu stehen, wie sich aus den jetzt näher zu besprechenden Beobachtungen von Haberlandt und Korschelt, sowie aus Experimenten von Gruber, Nussbaum, Balbiani, Klebs und Hofer schließen läßt.

# 1. Beobachtungen über Stellungen des Kerns, welche auf eine Beteiligung bei formativen und nutritiven Prozessen hinweisen.

Nach den ausgedehnten, wichtigen Untersuchungen von Haberlandt (X 1887) befindet sich der Kern von jungen, sich entwickelnden Pflanzenzellen "meist in größerer oder geringerer Nähe derjenigen Stelle, an welcher das Wachstum am lebhaftesten vor sich geht oder am längsten andauert. Dies gilt sowohl für das Wachstum der ganzen Zelle als solcher, wie auch speziell für das Dicken- und Flächenwachstum der Zellhaut. Ist mehr als eine Stelle im Wachstum bevorzugt, so nimmt der Kern eine solche zentrale Lage ein (Fig. 224 II), daß er von den Orten ausgiebigsten Wachstums ungefähr gleichweit entfernt ist. Zuweilen stellen Plasmastränge (Fig. 224 II) eine Verbindung der Kerne mit den Wachstumsstätten auf kürzestem Wege her. In der augebildeten Zelle behält der Kern seine frühere Lage nur in der kleineren Anzahl der Fälle bei. Gewöhnlich verläßt er den in der wachsenden Zelle innegehabten Platz und zeigt dann zumeist eine unbestimmte, in einzelnen Fällen jedoch aufs neue eine bestimmte Lagerung".

Von den zahlreichen Beobachtungen, an denen Haberlandt diese Sätze begründet, teile ich einige besonders lehrreiche Beispiele mit. Die Epidermiszellen vieler Pflanzen zeigen häufig Verdickungen entweder an ihrer nach außen oder nach innen gerichteten Wandfläche. Je nachdem liegt der Kern entweder der Außenwand oder der Innenwand, und zwar der Mitte der Verdickung dicht an. In sehr anschaulicher Weise lehren dies die in Fig. 224 zusammengestellten Beispiele: No. I eine Zellreihe von der Epidermis des Laubblattes von Cypripedium insigne; No. II eine Epidermiszelle der Fruchtschale von Carex panicea; No. IV eine junge Epidermiszelle des Laubblattes von Aloë verrucosa.

Eine zweite Reihe von Beobachtungen betrifft das Wachstum oberund unterirdischer Pflanzenhaare. Die zarten Wurzelhaare der Pflanzen zeigen ein deutlich ausgesprochenes Spitzenwachstum. Hier findet sich denn auch der Kern, solange das Wachstum andauert, stets in der Spitze (Fig. 225 4), während er in ausgewachsenen, alten Haaren sich weiter von ihr entfernt hat. Wenn ein Wurzelhaar sich aus einer Epidermiszelle neu anlegt, so geschieht dies stets durch Ausstülpung der über dem Zellkern



Fig. 225. A Wurselhaar von Cannabis sativa. Nach HABERLANDT, Taf. II, Fig. 26. B Entstehung der Wurselhaare von Pisum sativum. Nach HABERLANDT, Taf. II, Fig. 22.

gelegenen Partie der Außenwand (Fig. 224 B). Bei manchen Pflanzen (Brassica oleracea) kann sich die Zelle des Wurzelhaares verzweigen, wobei dann der einfache Kern in einen der Zweige hineinrückt. Dieser wird dann sowohl der protoplasmareichste, als auch der längste, während die anderen Zweige zu wachsen aufhören.

Von den Wurzelhaaren unterscheiden sich die oberirdischen Haare dadurch. daß sie ein basipetales, interkalares Wachstum besitzen, wie HABERLANDT durch Messungen festgestellt hat. Infolgedessen liegt hier

der Kern nicht in der Spitze, sondern ungefähr da, wo sich der sekundäre, basale Vegetationspunkt befindet und das Längenwachstum am längsten andauert. Unter Sternhaaren (Fig. 226) versteht man eigentümliche, einzellige Gebilde, die sich nach ihrem peripheren Ende in mehrere, in radiärer Richtung auseinander weichende Zweige spalten. Hier liegt der Kern im Mittelpunkt der Verzweigung, solange die formativen Prozesse andauern, rückt dann aber nach beendetem Wachstum wieder näher an die Basis heran.

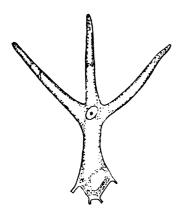

Fig. 226. Junges Sternhaar von Autrietis deltoides. Nach Haberlandt, Taf. II, Fig. 28.

Auch Pilze und Algen liefern Belege für eine Teilnahme des Kerns an den formativen Prozessen. Bei den vielkernigen Hyphen von Saprolegnia bilden sich seitliche Schläuche stets unmittelbar über einem in nächster Nähe der Wandung befindlichen Kern. Bei Vaucheria und anderen vielkernigen Algen gibt es, wie bei den höheren Pflanzen, besondere Vegetations punkte, von denen das hauptsächliche Wachstum ausgeht; an diesen sieht man nun zahlreiche kleine Kerne der Zellulosemembran mittelbar angelagert, dann folgt eine Schicht von Chromatophoren, während in dem übrigen Teil der Zelle die Lage gerade eine umgekehrte ist.

Noch auffälliger ist die Beziehung der Kerne zur Bildung der Zellhaut bei den Erscheinungen, die sich bei der Wundheilung von Vaucheria beobachten lassen. Denn

jetzt treten in dem an der Wundstelle sich ansammelnden Protoplasma zahlreiche kleine Kerne auf; sie rücken also an die Oberfläche empor, die Chlorophyllkörner dagegen werden gerade in entgegengesetzter Richtung zurückgezogen. Kerne und Chlorophyllkörner tauschen so ihre Plätze gegeneinander aus. Durch diese Wahrnehmung widerlegt sich zugleich der sonst leicht zu erhebende Einwand, daß der oder die Kerne einfach an den Stellen vorgefunden würden, zu denen das Protoplasma in größerer Menge zuströme und sie mit sich schleppe. Denn dann wäre eine gleichzeitige entsprechende Verlagerung der viel kleineren Chlorophyllkörner noch eher zu erwarten, zumal diese ja unter dem Einfluß verschiedener Beleuchtung sehr leicht ihren Ort verändern. Von dieser Wanderung bleiben nun aber wieder die Kerne unberührt.

"Wir sehen also," bemerkt Haberlandt, "daß Zellkerne und Chlorophyllkörner unabhängig voneinander bestimmte Ortsveränderungen zeigen. welche, vorausgesetzt, daß dieselben passiv erfolgen, keinenfalls durch Bewegungen des gesammten Körnerplasmas bewirkt werden können. Wenn nun das strömende Plasma betreffs der mitzuführenden Inhaltskörper gewissermaßen eine bestimmte Auswahl trifft, in dem einen Falle den größeren Zellkern mitschleppt, die kleineren Chromatophoren zurückläßt, im anderen Falle wieder die Chromatophoren verschiebt und die ebensokleinen oder oft noch kleineren Zellkerne unverrückt läßt, so kann eine solche Verschiedenheit der Bewegungserscheinungen doch nur den Sinn haben, daß durch dieselben bestimmte, mit der Funktion der Kerne, beziehungsweise der Chromatophoren zusammenhängende Lagerungsweisen bezweckt werden."

Ähnliche Beziehungen zwischen Lage und Funktion der Kerne, wie HABERLANDT für die Pflanzenzellen, haben Korschelt (X 1889) und andere für tierische Zellen nachgewiesen. Zellen, welche sich durch reichliche Aufnahme von Reservestoffen beträchtlich vergrößern, sind die Diese haben häufig das Keimbläschen an dem Orte gelagert, an dem vorzugsweise die Stoffaufnahme vor sich gehen muß. So nehmen z. B. bei einem Teil der Cölenteraten die Eier ihre Entstehung aus dem Entoderm und werden aus dem Inhalt des Gastrovaskularsystems durch Vermittelung von Entodermzellen ernährt. In Übereinstimmung mit dem oben aufgestellten Satz liegen in jungen Eiern die Keimbläschen ganz oberflächlich, und zwar an der nach der Gastralhöhle zugewandten Seite (Fig. 227). Bei manchen Aktinien (HERTWIG X 1879) reichen die Eier sogar noch lange Zeit mit einem stielartigen Fortsatz in das Darmepithel bis an seine Oberfläche heran (Fig. 228). Der Stiel läßt eine regelmäßige fibrilläre Struktur erkennen, wie sie überall da auftritt, wo ein reger Stoffaustausch stattfindet und dieser Stoffaustausch bestimmte Bahnen einhält; er läßt sich daher als ein besonderer Nährapparat des Eies in Anspruch nehmen. Auch hier liegt das Keimbläschen regelmäßig der Basis des Nährapparats unmittelbar an (Fig. 228). Ein ähnliches Verhalten trifft



Fig. 227. Junges Ei von Adamsia rondeleti. Vergr. 145. Nach Korschelt, S. 47, Fig. 8.



Fig. 228. Querschnitt durch das periphere Ende und den Stiel von Eisellen der Sagartia parasitica (nach O. und R. HERTWIG). Nach KORSCHELT, Fig. 10. Nach oben sieht man den gestreiften Stiel der Eizelle in das Epithel eindringen

man in den schlauchförmigen Ovarien der Insekten, die in Eifächer und in Nährfächer gegliedert sind. Entweder ist hier wieder das Keimbläschen an das Nährfach dichter herangerückt oder es zeigt das noch interessantere Verhalten, daß es nach dem Nährfach zu zahlreiche, pseudopodienartige Fortsätze (Fig. 229) ausstreckt und dadurch nach der Seite, wo die Stoffaufnahme stattfindet, seine Oberfläche in auffälliger Weise vergrößert. Hier beginnt sich denn auch der Dotter in der Umgebung des Keimbläschens in zahlreichen, dunkeln Körnchen abzuscheiden, welche von den Nährzellen zugeführt worden sind. Bei den meisten Tieren werden die Eier durch Vermittelung des Follikelepithels ernährt. Korschelt findet dementsprechend, daß bei Insekten die Kerne der Follikelzellen, solange die Bildung des Dotters und des Chorions vor sich geht, unmittelbar an der nach dem Ei gerichteten Oberfläche liegen, dagegen nach Fertigstellung des Chorions in die Mitte der Zelle zurückweichen.

Noch frappanter ist das Verhalten der Kerne in den sogenannten Doppelzellen, welche strahlenartige Chitinfortsätze an dem Chorion der Eier von Wasserwanzen (Ranatra und Nepa) erzeugen (Fig. 230 A B). Die Protoplasmakörper der beiden Zellen, welche einen Strahl zwischen sich ausscheiden, verschmelzen. Während der Ausscheidung schicken die beiden überaus großen Kerne an der nach dem Strahl zugekehrten Seite zahlreiche, feine Fortsätze aus.



Fig. 229. Ein Eifollikel von Dytiscus marginalis mit angrensendem Nährfach, in welchem eine reichliche Körnchenausscheidung stattfindet. Das Keimbläschen des Eies sendet Fortsätze aus nach der Richtung der Körnchenanhäufungen. KORSCHELT, Taf. I, Fig. 20.

Fig. 230 A. Querschnitt einer sesernierenden Doppelselle aus dem Eifollikel von Nepa cinerea. Die Bildung des Strahles ist noch im Gange. Vergr. 270 fach.

Nach Korschelt, Taf. V, Fig. 120.

Fig. 230 B. Längsschnitt einer Doppelselle aus dem Eifollikel von Nepa.
Bildung der Basis des Strahles. Vergr. 195 fach. Nach Korschelt, Taf. V, Fig. 121.

Aus diesen und ähnlichen Beobachtungen ziehen Haberlandt und KORSCHELT folgende, die Funktion des Zellkerns betreffende Schlüsse:

- 1. "Die Tatsache, daß der Kern gewöhnlich bloß in der jungen, sich erst entwickelnden Zelle eine bestimmte Lagerung zeigt, weist darauf hin, daß seine Funktion hauptsächlich mit den Entwicklungsvorgängen der betreffenden Zelle zusammenhängt" (HABERLANDT).
- 2. "Aus der Art seiner Lagerung ist zu schließen, daß der Kern beim Wachstum der Zelle, speziell beim Dicken- und Flächenwachstum der Zellhaut, eine bestimmte Rolle spielt. Damit ist nicht ausgeschlossen, daß er in der ausgebildeten Zelle eventuell noch andere Funktionen zu erfüllen hat" (HABERLANDT).
- 3. Der Kern ist wie bei der Abscheidung, so auch bei der Nahrungsaufnahme der Zelle beteiligt. Außer in der Lage kann sich dies auch darin kundgeben, daß der Kern nach dem Ort der Abscheidung und der Stoffaufnahme seine Oberfläche durch Ausstrecken zahlreicher Fortsätze vergrößert.

### 2. Experimente, aus denen sich auf eine Wechselwirkung zwischen Kern und Protoplasma schließen läßt.

Zu dem gleichen Ergebnis haben die experimentellen Untersuchungen VON GRUBER, NUSSBAUM, HOFER, VERWORN, BALBIANI und KLEBS geführt. Die Methode besteht darin, daß man in irgend einer Weise einen einzelligen Organismus oder eine einzelne Zelle in ein kernhaltiges und in ein kernloses Stück trennt und dann ihr weiteres Verhalten verfolgt und vergleicht.

Durch Plasmolyse in 16% Zuckerlösung konnte Klebs (X 1887) die Zellen von Spirogyrafäden in ein kernhaltiges und mehrere kernlose Stücke zerlegen. Obwohl die letzteren zuweilen sechs Wochen am Leben blieben, ehe sie zerfielen, bestand doch in ihrer Lebensfunktion ein großer Unterschied im Vergleich zu den kernhaltigen Teilstücken. Die kernhaltigen Stücke fahren fort zu wachsen und umgeben sich mit einer neuen, durch Kongorot leicht nachweisbaren Zellhaut. Die kernlosen dagegen bleiben vollständig kuglig, vergrößern sich nicht und können keine Zell-Wie weit der letztere Prozeß vom Vorhandensein des Kerns haut bilden. beeinflußt wird, geht in besonders auffälliger Weise daraus hervor, daß, wenn die durch Plasmolyse erhaltenen Teilstücke nur noch durch eine feine Plasmabrücke verbunden sind, dieser Zusammenhang schon genügt, um das kernlose Stück zur Abscheidung von Zellulose zu befähigen.

Indessen gehen im Protoplasma gewisse Stoffwechselprozesse auch ohne Anwesenheit des Zellkerns vor sich; zum Beispiel assimilieren die kernlosen Stücke noch und vermögen sowohl Stärke aufzulösen, als auch neu zu bilden, vorausgesetzt, daß sie einen Teil des Chlorophyllbandes be-Wenn sie längere Zeit im Dunkeln gehalten sind, werden sie stärkefrei durch Verbrauch der vorher abgelagerten Körnchen; in das Licht

zurückgebracht, füllen sich die Chlorophyllbänder wieder mit neuassimilierter Stärke: ja, es wird sogar reichlicher als beim kernhaltigen Teil Stärke angesammelt, wahrscheinlich aus dem naheliegenden Grunde, weil der Verbrauch der Stärke bei dem Daniederliegen aller übrigen Lebensfunktionen auf ein Minimum herabgesetzt ist. Kernlose Teilstücke von Funaria hygrometrica zeigen ein etwas abweichendes Verhalten, indem sie zwar Stärke auflösen, aber keine neue bilden können, trotzdem sie sechs Wochen am Leben bleiben. Beim Zerschneiden von Vaucheria erhält man größere und kleinere Protoplasmaklumpen teils mit, teils ohne Kern. Die Lebensfähigkeit derselben, sowie das Abscheiden einer neuen Zellulosehülle ist an das Vorhandensein von mindestens einem Zellkern geknüpft (Haberlandt X 1887).

Nicht minder wichtige Ergebnisse wie bei den Pflanzen sind durch Zerstückelungen von Amöben, Rhizopoden und Infusorien (Fig. 231) gewonnen worden. Wie Nussbaum (X 1886), Gruber (X 1884-86), Hofer (X 1889) und Verworn (X 1891) in überein-

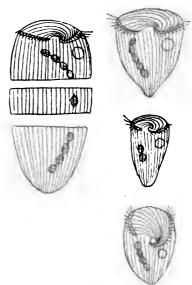

Fig. 231. Stentor, in drei kernhaltige Teilstücke zerschnitten (links); die daraus hervorgegangenen drei regenerierten Stentoren (rechts). (Nach GRUBER aus HÄCKER, Praxis und Theorie etc.)

stimmender Weise mitteilen, können nur kernhaltige Teilstücke die verloren gegangenen Organe wieder durch Neubildung ersetzen und sich zu einem normalen Individuum, das wächst und sich vermehrt, umgestalten. Kernlose Teile, selbst wenn sie größer als die kernhaltigen sind, können sich weder ergänzen noch wachsen, aber längere Zeit, oft mehr als 14 Tage, eine Art von Scheindasein führen; schließlich aber zerfallen sie. Die formative Tätigkeit des Protoplasmas scheint daher in erster Linie unter dem Einfluß des Kerns zu stehen. Weniger sichergestellt ist dies für andere Funktionen der Zelle, wie für die Bewegungsfähigkeit, für die Reizbarkeit und für die Verdauungsprozesse. Die Urteile der einzelnen Beobachter gehen hier auseinander.

Bei Amöben sah Hofer das kernlose Teilstück, nachdem das erste durch die Operation bedingte Reizstadium überwunden war, 15—20 Minuten lang ziemlich normale Bewegungen ausführen; er erblickt hierin noch eine Nachwirkung des Kernes, welchem er einen regulatorischen Einfluß auf die Bewegungen des Protoplasmas zuschreibt, Denn während weiterhin das kernhaltige Stück wie ein normales Individuum die Pseudopodien ausstreckt und sich fortbewegt, bleibt der kernlose Teil zu einem rundlichen Körper zusammengezogen und macht nur ab und zu nach stundenlangen Ruhepausen anormale, ruckartige Bewegungen; er heftet sich an der Unterlage nicht fest, wie herumkriechende Amöben tun, und beginnt daher bei der geringsten Wasserbewegung zu flottieren.

Eine größere Unabhängigkeit der Protoplasmabewegung vom Einfluß des Kerns fand Verworn bei Difflugia. Selbst kleine, kernlose Teilstücke streckten in der für das unverletzte Rhizopod charakteristischen Weise lange, fingerförmige Pseudopodien aus und setzten noch nach fünf Stunden ihre Bewegungen fort. Auch waren sie noch vollkommen reizbar und reagierten auf mechanische, galvanische und chemische Reize durch Kon-

traktion ihres Körpers.

Protisten, welche besondere lokomotorische Organe, wie Cilien, Wimpern, Cirrhen etc. entwickelt haben, lassen nach VERWORN bei Teilungsversuchen eine vollständige Autonomie und Unabhängigkeit derselben vom Kern erkennen. Bei Lacrymaria führt jeder des Kerns beraubte Körperteil nach seiner Abtrennung vom Körper dieselben Bewegungen aus. wie zur Zeit, als er noch mit ihm in Zusammenhang stand. Kleine Stücke von Stylonichia, die mit einer Anzahl Bauchwimpern versehen sind, machen mit diesen noch die eigentümlichen Laufbewegungen. Selbst bei einem kleinsten Plasmastückchen, das nur eine einzige Sprungcirrhe besitzt, fährt diese in ihren charakteristischen Bewegungen fort. Wenn sie nach hinten gerichtet war, wird sie von Zeit zu Zeit plötzlich nach vorn geschnellt, wodurch dem Teilstück ein kurzer Ruck nach rückwärts erteilt wird; darauf kehrt sie selbst wieder in die Ruhelage zurück usw. Gleich den Cilien und Cirrhen zeichnen sich auch die kontraktilen Vakuolen der Protisten durch vollständige Autonomie aus. Denn auch an kernlosen Stücken kann man sehen, wie sie sich tagelang rhythmisch kontrahieren (VERWORN).

In bezug auf die Verdauung endlich macht sich ein erheblicher Unterschied zwischen kernlosen und kernhaltigen Teilstücken bemerkbar. Während von letzteren gefressene, kleine Infusorien, Rädertierchen etc. in der normalen Weise verdaut werden, hat bei ersteren die Verdauung sowohl der Zeit nach, als auch an Intensität eine erhebliche Abnahme erfahren. Man könnte hieraus schließen, daß es dem Protoplasma nur unter der Mitwirkung des Kerns möglich ist, verdauende Sekrete zu produzieren (HOFER,

VERWORN).

Daß zwischen einzelnen Beobachtungen und Experimenten, die im zehnten Kapitel mitgeteilt wurden, noch Widersprüche bestehen, wird nicht wunder nehmen, wenn man die Schwierigkeit der zu lösenden Aufgaben im Auge behält.

## II. Die Kernplasmarelation.

Die innigen Wechselwirkungen, die zwischen Kern- und Zellsubstanzen stattfinden, äußern sich weiterhin auch darin, daß sich zwischen der Größe des Protoplasmakörpers und des in ihm eingeschlossenen Zellkerns ein gesetzmäßiges Verhältnis erkennen läßt. Es ist von RICHARD HERTWIG (X 1903, p. 56) als "die Kernplasmarelation" bezeichnet worden. Auf sie habe ich auf Grund vergleichender Beobachtungen 1893 in den Sätzen aufmerksam gemacht: "Die Größe, welche ein Kern erreicht, steht in der Regel in einer gewissen Proportion zu der Größe des ihn umhüllenden Protoplasmakörpers. Je größer dieser ist, um so größer ist der Kern. So finden sich in den großen Ganglienzellen der Spinalknoten auffallend große, bläschenförmige Kerne. Ganz riesige Dimensionen aber erreichen

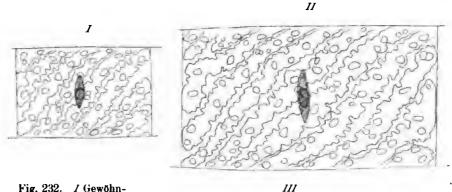

Fig. 232. / Gewöhnliche Zelle von Spirogyra bellis. // Infolge der Kältewirkung entstandene große Zelle mit einem einfachen großen Kern, der doppelt so viel Kernmasse als ein Normalkern besitzt. ///Unter gleichen Bedingungen entstandene große Zelle mit zwei Kernen. 4. Juni 1900). Vergr. 315. Nach GERASSIMOW. Von dem Inhalt der Zellen sind nur die Konturen der

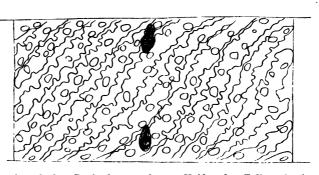

Chlorophyllbänder einer während der Beobachtung oberen Hälfte der Zelle mit den äußeren Konturen der Stärkehüllen um die Pyrenoide herum und die Konturen der Kerne mit den Nucleolen abgebildet. Alle Abbildungen sind mit Hilfe der Camera von lebenden Zellen abgezeichnet worden.

sie in unreifen Eizellen, und zwar in einem ihrer Größe entsprechenden Maßstabe."

Durch interessante Experimente haben Gerassimow (X 1901 u. 1902), Boveri (X 1904 u. 1905) und Richard Hertwig (X 1903) eine Reihe einwandfreier Beweise für das Vorhandensein einer "Kernplasmarelation" beigebracht.

Gerassimow hat auf Zellen von Spirogyra bellis im Momente der Zweiteilung Kälte einwirken lassen und dadurch häufig das Endergebnis

so abgeändert, daß von den sich bildenden Tochterzellen die eine keinen Kern erhält, die andere dagegen entweder beide durch Teilung entstandene Tochterkerne oder einen einzigen großen Kern einschließt, der das gesamte, beiden Tochterkernen entsprechende Material in sich vereinigt. Wenn solche abnorme Zellen, welche doppelt so viel Kernmasse als normale Spirogyra-Zellen haben, längere Zeit weiter gezüchtet werden, so läßt sich jedesmal feststellen, daß sie bald stärker zu wachsen beginnen als die übrigen Zellen des Fadens, daß infolge einer sich einstellenden Ausbuchtung ihrer Seitenwände sie eine aufgetriebene Tonnenform annehmen. daß ihre Chlorophyllbänder um den Kern herum stärker entwickelt werden,



Fig. 233. Stück von der Oberfläche eines jungen Pluteus von Echinus microtuberculatus, aus einem kernhaltigen Eifragment gezüchtet. Nach BOVERI.

Fig. 234. Desgleichen von den gleichen Eltern aus einem kernlosen Eifragment gezüchtet. Nach BOVERI. daß ihre nächste Teilung sich verspätet und nun wieder Tochterzellen liefert, welche ebenfalls an Größe ihres Kernes und des Protoplasmakörpers normale Spirogyrazellen übertreffen (Fig. 232). Es ist dies der Fall sowohl bei Zellen mit doppelter Kernmasse, als auch mit zwei kleineren Kernen. GERASSIMOW. welcher an seinem Beobachtungsmaterial genaue Berechnungen über die relative Größe der Kerne und Zellen, ihre Länge, Dicke und Volumina angestellt hat, gelangt zu dem Ergebnis, daß "eine unzweifelhafte Abhängigkeit des normalen Wachstums der Zelle von der Tätigkeit des Kerns besteht und daß unter sonst gleichen Bedingungen die Größe der Zelle eine Funktion der Menge ihrer Kernsubstanz ist".

Zu dem gleichen Ergebnis auf tierischem Gebiet ist Boveri durch eine Reihe außerordentlich interessanter Experimente an Seeigeleiern geführt worden. Indem er reife Seeigeleier durch Schütteln in

kernhaltige und kernlose Stücke teilte, sie dann befruchtete und aus dem Material die einfach befruchteten kernhaltigen und kernlosen Stücke heraussortierte, konnte er ihre weitere Entwicklung verfolgen und zwischen beiden wichtige Unterschiede feststellen. Auf gleichen Entwicklungsstadien besaßen nämlich die kernlosen Eibruchstücke, in welchen nur ein eingedrungener Samenkern vorhanden war und sich teilte (Fig. 234), kleinere und entsprechend zahlreichere Zellen, also das entsprechend große Eifragment mit dem Eikern, der sich mit einem Samenkern verbunden hatte (Fig. 233).

Im ersteren Falle sind auch die Kerne der Furchungszellen in auffälliger Weise kleiner als im zweiten Fall. Jene enthalten etwa nur halb so viel Kernmasse als die aus der Verschmelzung von Ei- und Samenkern hervorgegangene Normalmasse, und aus diesem Grunde bleiben sie kleiner und teilen sich rascher. so daß nun auch das Eibruchstück in zahlreichere und kleinere Zellen zerfällt.

Zuweilen war es bei seinen Experimenten Boveri gelungen, auch Eier mit Kernen zu erhalten (Fig. 236), deren Chromosomenzahl auf das Doppelte der Norm, so bei Strongylocentrotus von 36 auf ca. 72, vermehrt war. "Dann enthielten die Larven dementsprechend viel größere Kerne als die aus normalen Kontrolleiern (Fig. 235) und im Zusammenhang damit viel größere und weniger Zellen. Sie zeigen nur etwa die Hälfte der normalen Mesenchymzellenzahl."

Wenn endlich in ein Ei zwei Samenkerne eingedrungen sind, von denen nur einer sich mit dem Eikern verbindet, während der andere abseits liegen bleibt und sich für sich weiter entwickelt (siehe Kap. XI), so ent-



Fig. 236.



Fig. 235. Mormale Gastrula von Strongylocentrotus lividus, vom animalen Pol gesehen. Nach BOVERI.

Fig. 236. Gleichalterige Gastrula von den gleichen Eltern, nach experimentell erzeugter Verdoppelung der im befruchteten Ei vorhandenen Chromosomenzahl. Nach BOVERI.

Fig. 237. Ein Stück der Wimperschnur eines Pluteus von Strongylocentrotus lividus aus einem doppeltbefruchteten Ei. Nach BOVERI.



stehen Larven, die in einzelnen Körperregionen Kerne von verschiedener Größe einschließen, je nachdem sie vom befruchteten Eikern oder vom zweiten isoliert entwickelten Samenkern, der natürlich nur Kerne mit der

halben Chromosomenzahl liefert, abstammen. Welche Kontraste hierbei entstehen können, hat Boveri an einer Figur (Fig. 237) gezeigt, welche ein Stück der Wimperschnur eines Pluteus darstellt, der aus einem doppeltbefruchteten Ei hervorgegangen ist.

Boveri zieht hieraus den auch aus den Experimenten von Gerassimow sich ergebenden Schluß, "daß von zwei identischen Eiern, die nur in der Menge ihres Chromatins verschieden sind, nicht dasjenige sich öfter und rascher teilt, das den größeren Kern besitzt, sondern das mit dem kleineren, so daß also die entstehenden Larven nicht nur durch die verschiedene Kerngröße, sondern ebenso dadurch charakterisiert sind, daß die kleinkernigen auf genau dem gleichen Entwicklungsstadium und bei gleichem Alter mehr Zellen besitzen als die großkernigen. Der Grund für diese Erscheinung liegt offenbar darin, daß ein bestimmtes Größenverhältnis von Kern und Protoplasma, R. Hertwigs Kernplasmarelation, angestrebt wird und daß dieses Verhältnis bei der Unfähigkeit des abnorm kleinen Kerns, sich über seine ursprüngliche Anlage hinaus zu vergrößern, nur dadurch erreicht werden kann, daß sich das Protoplasma durch öftere Teilung entsprechend verkleinert". Das Umgekehrte ist der Fall bei abnorm großen Kernen mit vermehrter Chromosomenzahl.

Zugunsten der Kernplasmarelation hat endlich RICHARD HERTWIG auch Beobachtungen an Protozoen verwertet, die lange Zeit hungerten. Bei solchen Arten, die viele Hunderte von Kernen haben, wie Actinosphaerium und Dileptus, nimmt einmal das Protoplasma ab, so daß die Tiere immer kleiner werden, außerdem aber werden auch einzelne Teile der gesamten Kernmasse, wie man mikroskopisch nachweisen kann, aufgelöst, während andere intakt bleiben. "Ein Dileptusriese hat so enorm viele Kernstücke, daß man sie nicht zählen kann, wohl über 1000; Dileptuszwerge nur etwa 50-100. Bei der Reduktion der Körpergröße sind die meisten Kernstücke resorbiert worden." Ähnlich verhält sich Actinosphaerium, bei dem sich feststellen ließ, daß von den Hunderten von Kernen schließlich nur noch einige wenige, 1-2 in extremen Fällen, "Schwund des Plasmas ist hier also", wie R. HERTvorhanden waren. wig bemerkt, "die Veranlassung zu einer Reduktion des Kernmaterials geworden." Er glaubt dies Verhältnis nur durch die Annahme erklären zu können, "daß jeder Zelle normalerweise eine bestimmte Korrelation von Plasma- und Kernmasse zukommt".

# III. Das Problem von der Urzeugung der Zelle.

Da die Zelle die einfachste, uns bis jetzt bekannte Form des Lebens ist, läßt sich an die vorausgegangenen Kapitel, welche von der Vermehrung der Zelle handelten, wohl am besten die allgemeine Frage anknüpfen: Wie stellt sich die Naturforschung zu dem vielerörterten Problem von der ersten Entstehung des Lebens auf unserer Erde und überhaupt zu der Lehre von der Urzeugung? Mit dem Problem hat sich die Menschheit von dem frühesten Altertum an beschäftigt und Antworten auf dasselbe zu verschiedenen Zeiten gegeben, welche eine etwas besser unterrichtete und aufgeklärtere Folgezeit jedesmal als irrtümlich und unwissenschaftlich hat zurückweisen müssen. Die Geschichte der Urzeugung ist nicht ohne tieferes Interesse.

Im klassischen Altertum trug selbst ein so großer Forscher und Philosoph wie Aristoteles kein Bedenken, selbst hochorganisierte Tiere, wie Fische und Amphibien, aus dem Schlamm von Gewässern, oder Insekten aus faulenden Substanzen sich bilden zu lassen.

Noch im 17. Jahrhundert waren derartige, auf ungeschulter Naturbeobachtung beruhende Lehren weit verbreitet; es bedurfte, um wenigstens im Kreise der Naturforschung richtigere Vorstellungen aufkommen zu lassen, der genauen Untersuchungen von Swammerdam und der Experimente von Redi und anderen, welche zeigten, daß Fische, Amphibien und Insekten in allen angeblichen Fällen von Urzeugung aus Eiern ihren Ursprung nehmen. "Omne vivum ex ovo" lautete daher der bekannte, für seine Zeit epochemachende Ausspruch von Harvey, welcher das wissenschaftliche Schlußergebnis aus diesen Erfahrungen zog.

Trotzdem haben auf dem Gebiete der Helminthologie viele Forscher, unter ihnen auch der berühmte Naturphilosoph Oken, an dem direkten Ursprung von Organismen aus in Zersetzung begriffenen Stoffen bis in den Anfang des 19. Jahrhunderts festgehalten; Echinokokken sollten direkt in der Leber, Coenurus im Gehirn, Finnen in den Muskeln, Bandwürmer im Darm durch pathologische und eigentümliche chemische Zersetzungsprozesse in der Leber, Hirn- und Muskelsubstanz entstehen. Auch dieser Irrtum wurde beseitigt und das "Omne vivum ex ovo" zur Geltung gebracht durch die bahnbrechenden Untersuchungen und Experimente über die Entwicklung und Lebensweise der Eingeweidewürmer, welche von Siebold, Küchenmeister, Leuckart u. a. angestellt worden sind.

Je kleiner und einfacher die Organismen sind, um so leichter können sie als Beweismittel für die Urzeugung benutzt werden. Infusorien und Bakterien bilden daher seit der Zeit, wo durch das Mikroskop diese Welt der kleinsten Lebewesen entdeckt wurde, eine wichtige Rolle in dem Streite der Meinungen. Der englische Naturforscher Needham glaubte durch Experimente beweisen zu können, daß die in Aufgüssen oder bei der Fäulnis organischer Substanzen anftretenden Infusorien nicht aus Eiern, sondern aus dem direkten Zerfall pflanzlicher und tierischer Teile entstehen, eine Meinung, die auch von Büffon und Oken geteilt und zum Ausgangspunkt von umfassenden Theorien gemacht wurde. Der Abt Spallanzani deckte durch bessere Experimente, als sie Needham angestellt hatte, 1777 auch diesen Irrtum auf.

Aber noch einmal wiederholte sich der Streit über die Urzeugung bei der Frage nach der Entstehung der Bakterien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Pouchet versuchte zu beweisen, daß die Bakterien in geeigneten Nährlösungen und unter günstigen Bedingungen künstlich aus lebloser Substanz erzeugt werden könnten. Pasteur tat durch Gegenexperimente dar, daß auch für die Entstehung von Bakterien in Nährlösungen die Keime von solchen vorhanden sein müssen, und daß man durch geeignetes Verfahren jede Nährlösung steril machen kann. Dank den verbesserten vorzüglichen Untersuchungsmethoden von Koch zweifelt jetzt kein Biologe mehr daran, daß die Bakterien ebensowenig als die Infusorien als Beweismittel für die Urzeugung dienen können.

Endlich sei noch ein letzter Versuch erwähnt, die Kluft zwischen Organismen und Anorganen zu überbrücken. HAECKEL glaubt, daß dies durch Lebewesen geschehe, welchen er den Namen Moneren gegeben und als vollkommen homogene strukturlose Protoplasmaklümpehen als "Organismen ohne Organe" beschrieben hat. Er hält es für leicht möglich, daß ein solches einfaches Lebewesen aus einer Eiweißlösung direkt entstehe, wie ein Kristall aus einer Mutterlauge. Die Möglichkeit der Urzeugung auf diesem Wege schien noch näher gerückt, als man bei Gelegenheit der

Challengerexpedition in den Schlammproben, die aus den größten Meerestiefen heraufgehoben wurden, in großer Menge Protoplasmamassen gefunden zu haben glaubte, welchen Huxley den Namen Bathybius Haeckelii gegeben hat. Die von Oken schon aufgestellte Hypothese vom Urschleim, der im Meere gebildet werde, schien hier eine Bestätigung gefunden zu haben.

Allein auch die Möglichkeit, auf diesem Wege die Frage nach der Urzeugung ihrer Lösung näher zu führen, hat sich als illusorisch erwiesen. Ein Organismus Bathybius, der als Protoplasmanetz den Meeresboden bedeckt, existiert nicht, wie spätere Untersuchungen ergeben haben. Und was die Moneren betrifft, so sind sie nicht so einfach beschaffen, als HAECKEL glaubte annehmen zu müssen, da in den meisten der niedersten Organismen, die man früher für einfach und kernlos hielt, meist kleine Kerne in größerer Anzahl oder wenigstens Kernsubstanz nachgewiesen werden konnte. Daß sie aber in anderer Weise als durch Elternzeugung entstehen könnten, muß nach den Erfahrungen, die man über die Fortpflanzung der Protisten bisher gemacht hat, als sehr unwahrscheinlich bezeichnet werden.

Die Vergeblichkeit der Bemühungen, die Entstehung des Lebens durch Urzeugung auf unserer Erde zu beobachten oder nachzuweisen, hat wohl den Anstoß gegeben, auch die Möglichkeit zu erörtern, ob nicht die Keime des Lebens von anderen Weltenkörpern auf unseren Planeten übertragen worden sind. Die berühmten Physiker William Thomson und Helmholtz halten es für denkbar, daß Meteorsteine, die überall den Weltenraum durchschwärmen, Träger von lebenden Keimen sein können. Denn wenn auch ihre Oberfläche beim Durchtritt durch unsere Atmosphäre erhitzt werde, so bleibe doch ihr Inneres für die Erhaltung lebender Keime genügend kühl. Mit Recht hat man dieser Hypothese vorgeworfen, daß sie nicht nur an sich im höchsten Grade unwahrscheinlich ist, sondern auch, daß durch sie nichts gewonnen ist; denn das Problem der Urzeugung wird durch sie nur von unserem auf einen anderen Planeten verlegt.

Trotz dieser erfolglosen Bemühungen ist die Annahme einer Urzeugung für den Naturforscher, der auf dem Boden der Entwicklungslehre steht, ein philosophisches Bedürfnis. Denn nicht von Ewigkeit her können Lebewesen auf unserem Planeten existiert haben, da nach der Kosmogonie von Kant und Laplace er sich einst vor undenklichen Zeiten in einem feurigflüssigen Zustand befunden hat, wie ihn jetzt noch andere Weltenkörper im Himmelsraum zeigen. Lebewesen können daher erst bei der Abkühlung der Erde, wie HAECKEL mit Recht geltend macht, entstanden sein, als die feste Erdrinde mit Wasser sich bedeckte. Wie das geschehen ist, mag dahin gestellt bleiben, aber der Entwicklungstheoretiker wird HAECKEL Recht geben, wenn er sagt (III 1866, Bd. I, S. 179): "Wir müssen diese Hypothese als die unmittelbare Konsequenz und als die notwendigste Ergänzung der allgemein angenommenen Erdbildungstheorie von KANT und LAPLACE hinstellen und finden hierzu in der Gesamtheit der Naturerscheinungen eine so zwingende logische Notwendigkeit, daß wir deshalb diese Deduktion, die Vielen sehr gewagt erscheinen wird, als unabweisbar bezeichnen müssen."

Einen ähnlichen Standpunkt nimmt Nägeli (III 1884) ein. In dem Kapitel: Urzeugung in seiner mechanisch-physiologischen Theorie der Abtsammungslehre, bemerkt er: "Die Entstehung des Organischen aus dem Unorganischen ist in erster Linie nicht eine Frage der Erfahrung und des Experiments, sondern eine aus dem Gesetze der Erhaltung von Kraft und

Stoff folgende Tatsache. Wenn in der materiellen Welt alles in ursächlichem Zusammenhange steht, wenn alle Erscheinungen auf natürlichem Wege vor sich gehen, so müssen auch die Organismen, die aus den nämlichen Stoffen sich aufbauen und schließlich wieder in dieselben Stoffe zerfallen, aus denen die unorganische Natur besteht, in ihren Uranfängen aus unorganischen Verbindungen entspringen. 'Die Urzeugung leugnen, heißt das Wunder verkünden."

Wer sich indessen auf diesen Standpunkt stellt, sollte nicht vergessen, daß auch die tiefere Erkenntnis, welche wir von den einfacheren Organismen gewonnen haben, und überhaupt unsere bessere Einsicht in das Wesen des Lebensprozesses nicht imstande gewesen sind, die tiefe und breite Kluft zwischen der Organismenwelt und der unorganischen Natur zu überbrücken. Auch bei dem derzeitigen Stande der Naturwissenschaften ist wenig Hoffnung vorhanden, daß es einem Forscher gelingen möchte, ein einfachstes Lebewesen auf künstlichem Wege aus leblosem Material zu erschaffen. Er hat gewiß nicht mehr Aussicht auf Erfolg, als Wagner in Göthes Faust bei seinem Bemühen, einen Homunculus in der Retorte zu brauen.

Diese Kluft erkennt auch Nägeli ohne Vorbehalt an; er selbst hat die Behauptung aufgestellt und glaubt mit ihr bei den Physiologen allgemeine Zustimmung zu finden, daß von der Bildung des Eiweißmoleküls bis zur Organisation des Moners der Abstand in qualitativer Beziehung nicht geringer, sondern eher größer ist, als zwischen dem Moner und dem Säugetier. wenn auch die phylogenetische Entwicklung dort rascher und in viel weniger Stufen durchlaufen wird als hier. Er ist geneigt, zwischen der leblosen Natur und den unbekannten niedrigsten Organismen noch zwei Zwischenstufen einzuschalten. Auf der ersten Stufe vollzieht sich die Synthese von Eiweißverbindungen, auf der zweiten Stufe entstehen aus ihnen Lebewesen noch einfacherer Art, als die uns bekannten. Sie werden Probien genannt und sollen sich unter der mikroskopisch sichtbaren Größe befinden (Nägeli, III 1886, S. 86).

Doch kehren wir aus dem luftigen Reich der Spekulation auf den festeren Boden der Wirklichkeit wieder zurück. Dann müssen wir bei der Frage nach der Entstehung der Organismen sagen, daß, soweit naturwissenschaftliche Erfahrung reicht, ein Organismus stets von einem anderen vorausgehenden Organismus abstammt, daß also der Lebensprozeß sich durch das Mittel der Fortpflanzung erhält. Der einfachste Modus der Fortpflanzung ist wieder die Teilung der Zelle; Zelle stammt von Zelle in ungezählten Generationen. Omnis cellula e cellula, omnis nucleus e nucleo. Der Lebensprozeß erhält sich in der Kontinuität der Zellengenerationen. Die lebende Substanz, die uns in einem Protozoon oder einer Pflanze oder einem Tiere entgegentritt, ist nur ein Teilstück einer durch Ernährung wachsenden und durch periodisch wiederkehrende Teilungen sich vermehrenden Substanz, die schon in einer für menschliches Denken unfaßbar langen Zeit vor uns gelebt hat.

#### Literatur X.

<sup>1)</sup> Balbiani, Recherches expérimentales sur la mérotomie des Infusoires ciliés. Prém. part. Recueil. Zool. Suisse. 1889.

<sup>2)</sup> Boveri, Ein geschlechtlich erzeugter Organismus ohne mütterliche Eigenschaften. Gesellschaft f. Morphol, u. Physiol. zu München, 1889.

- 3) Der selbe, Ergebnisse über die Konstitution der chromatischen Substanz des Zellkerns. Jena 1904.
- Zellenstudien. Heft V. Über die Abhängigkeit der Kerngröße u. Zellen-4) Derselbe. zahl der Seeigellarven von der Chromosomenzahl der Ausgangszellen. Jena 1905.
- 5) Gerassimow, Über den Einfluß des Kerns auf das Wachstum der Zelle. Bulletin de la Société impériule des naturalistes de Moscau. 1901.
- 6) Derselbe, Die Abhängigkeit der Größe der Zelle von der Menge ihrer Kernmasse. Zeitschr. f. allgemeine Physiol. Bd. I. 1902.
- 7) Gruber, Über die Einflußlosigkeit des Kerns auf die Bewegung, die Ernährung und das Wachstum einzelliger Tiere. Biol. Zentralbl. Bd. III. 1884.
- 8) Derselbe, Über künstliche Teilung bei Infusorien. Biol. Zentralbl. Bd. IV u. V. 1885 u. 1886.
- 9) Haberlandt, Über die Beziehungen zwischen Funktion und Lage des Zellkerns bei den Pflanzen. Jena 1887.
- 10) Hertwig, Oscar u. Biohard, Die Aktinien, anatomisch und histologisch mit besonderer Berücksichtigung des Nervenmuskelsystems untersucht. Jena 1879.
- 11) Dieselben. Über den Befruchtungs- und Teilungsvorgang des tierischen Eies unter
- dem Einfluβ äußerer Ägentien. Jena 1887. 12) **Hertwig, Bichard,** Über Korrelation von Zell- und Kerngröße und ihre Bedeutung für die geschlechtliche Differenzierung und die Teilung der Zelle, Biol. Zentralbl, Bd. XXIII. Heft 1 u. 2. 1903.
- 13) Hofer, Experimentelle Untersuchungen über den Einfluß des Kerns auf das Protoplasma. Jenaische Zeitschr. f. Naturwissenschaft. Bd. XXIV. 1889. 14) Elebs, Über den Einfluß des Kerns in der Zelle. Biol. Zentralbl. Bd. VII. 1887.
- 15) Korschelt, Beiträge zur Morphologie und Physiologie des Zellkerns. Zool. Jahrb. Abt. f. Anatomie. Bd. IV. 1889.
   16) Nußbaum, Über die Teilbarkeit der lebendigen Materie. Archiv f. mikrosk. Anatomie.
- Bd. XXVI. 1886
- 17) Strasburger, E., Über die Wirkungssphäre der Kerne und die Zellgröße. Histolo-gische Beiträge. Bd. V. 1893.
- 18) Verworn, Die physiologische Bedeutung des Zellkerns. Archiv. f. d. ges. Physiologie. Bd. LI. 1891.

### ELFTES KAPITEL.

### Die Erscheinungen und das Wesen der Befruchtung.

Die im achten Kapitel besprochene Fortpflanzung der Zellen auf dem Wege der Teilung scheint, wenigstens für die Mehrzahl der Organismen, keine in sich unbegrenzte zu sein; der Vermehrungsprozeß kommt nach kürzeren oder längeren Zeiträumen zu einem Stillstand, wenn er nicht durch Vorkehrungen, die man unter dem Namen der Befruchtung zusammenfassen kann, wieder von neuem angefacht wird. Nur die allerniedrigsten Organismen, wie die Spaltpilze, scheinen sich allein durch fortgesetzte Teilung in das Unbegrenzte vermehren zu können, dagegen kann für den größten Teil des Pflanzen- und Tierreichs das allgemeine Gesetz aufgestellt werden, daß, nach einer Periode der Massenzunahme durch Teilung in Zellen, eine Periode eintritt, in welcher zwei Zellen verschiedener Herkunft untereinander verschmelzen müssen, und daß das Verschmelzungsprodukt erst wieder einen Elementarorganismus liefert, der den Ausgang für eine neue Periode der Vermehrung durch Teilung bildet.

Infolgedessen gestaltet sich die Vermehrung der Elementarorganismen und damit das Leben selbst zu einem zyklischen Prozesse. Nachdem Generationen von Zellen durch Teilung entstanden sind, führt der Kreislauf des Lebens immer wieder zu demselben Ausgangspunkt zurück, daß sich zwei Zellen im Befruchtungsakt vereinigen und zum Anfang einer neuen Generationsreihe werden. Derartige Zyklen nennt man Zeugungskreise. Sie treten uns im ganzen Organismenreich in den mannigfachsten

Formen entgegen.

Bei den Einzelligen z. B. besteht der Zeugungskreis aus zahlreichen, unter Umständen nach Tausenden zählenden, einzellebenden Individuen. Der befruchtete Elementarorganismus vermehrt sich durch wiederholt eintretende Teilungen in Nachkommen, die der Befruchtung nicht bedürfen, bis ein Zeitpunkt eintritt, wo ein neuer Zeugungsakt zwischen den ungeschlechtlich entstandenen Generationen stattfindet. Am genauesten hat man diese Verhältnisse bisher bei den Infusorien untersucht. So hat MAUPAS (XI 1889, S. 407) bei einer Art derselben, bei Leucophrys patula, durch zahlreiche Experimente festgestellt, daß erst nach 300 Generationen, die aus einem befruchteten Individuum durch Teilung hervorgegangen sind, der Zeugungskreis abgeschlossen wird, indem die Nachkommen erst jetzt wieder die Neigung und Fähigkeit zur geschlechtlichen

Konjugation zeigen. Bei Onychodromus grandis tritt dieser Zustand schon etwa nach der 140sten Generation und bei Stylonichia pustulata nach der 130sten Generation ein.

Bei vielzelligen Organismen bleiben die Zellen, die aus dem befruchteten Ei durch Teilung ihren Ursprung nehmen, vereint, um einen Zellenstaat oder ein organisches Individuum höherer Ordnung zu bilden. Sie lassen sich von dem allgemeinen Gesichtspunkt aus, von dem wir hier die Sexualfrage behandeln, der Gesamtheit der sich durch Teilung ungeschlechtlich vermehrenden Zellindividuen vergleichen, die nach der Kopulation aus einem Mutterinfusor entstanden sind. Der Zeugungskreis wird wieder geschlossen, wenn sich im vielzelligen Organismus Geschlechtszellen anlegen und wenn sie durch ihre Vereinigung infolge des Befruchtungsprozesses zum Ausgangspunkt für neue Generationen sich teilender Zellen werden. Die Zeugungskreise können in diesem Falle ein sehr verschiedenes Bild darbieten und zuweilen eine sehr komplizierte Beschaffenheit annehmen.

Den einfachsten Fall bieten manche niedere, vielzellige Algen, wie Eudorina, Pandorina. Durch wiederholte Teilung der befruchteten Zelle entsteht eine Zellenkolonie (Fig. 238). Nach einer bestimmten Lebensdauer werden alle Zellen zu Geschlechtszellen. Zum Zwecke der Zeugung löst sich der ganze durch Zellteilung entstandene Komplex wieder in seine einzelnen Bestandteile auf, welche zum Ausgang für neue Zeugungskreise dienen.

Die hier zur Geltung kommende Fähigkeit jeder Zelle, den ganzen vielzelligen Organismus wieder zu reproduzieren, hört auf wirksam zu werden, sowie der vielzellige Organismus einen irgendwie höheren Grad von Ausbildung erreicht. Dann sondert sich das aus einem befruchteten Ei abstammende, sich durch Teilung ins Ungemessene vermehrende Zellenmaterial in zwei Gruppen, in Zellen, die zum Aufbau der Gewebe und Organe der Pflanze oder des Tieres dienen, und in Zellen, die zur Zeugung bestimmt sind. Infolgedessen bleibt gewöhnlich der Organismus, auch wenn er in die Zeit der Geschlechtsreife eingetreten ist, als solcher erhalten; er sondert nur die Geschlechtszellen von sich ab, um sich in neuen Zeugungskreisen zu vervielfältigen, bis er selbst durch Abnutzung seiner Körperzellen oder durch irgendwelche andere Ursachen dem Untergang unterliegt (Nussbaum XI 1880, Weismann XII 1883, 1885).

In seiner reinsten Form ist ein streng geschlossener Zyklus nur bei den höheren Tieren anzutreffen, bei welchen eine Vervielfältigung der Individuen allein auf dem Wege der geschlechtlichen Zeugung möglich ist. In vielen Abteilungen des Tier- und Pflanzenreichs aber läuft neben der geschlechtlichen noch eine ungeschlechtliche Vermehrung einher. Außer den befruchtungsbedürftigen Zellen lösen sich vom Organismus auch einzelne, der Befruchtung nicht bedürftige Zellen (Sporen, Jungferneier) oder größere Gruppen von solchen ab (Knospen, Sprossen) und geben auf ungeschlechtlichem Wege durch fortgesetzte Teilung neuen Organismen den Ursprung (vegetative Vermehrung). Oder allgemein ausgedrückt, zwischen zwei Befruchtungsakte schieben sich zahlreiche Folgen von Zellteilungen ein, die aber nicht einem einzigen physiologischen Individuum höherer Ordnung angehören, sondern sich auf zahlreiche Individuen verteilen. Zwei Unterfälle sind hier wieder möglich:

In einem Fall ist der aus dem befruchteten Ei entstandene Organismus selbst nicht imstande, Geschlechtszellen zu bilden; er vermehrt sich

allein auf ungeschlechtlichem Wege durch Knospen, durch Sporen oder parthenogenetische Eier. Erst diese oder noch entferntere, auch ungeschlechtlich erzeugte Nachkommen werden geschlechtsreif, erhalten die Fähigkeit zur Ei- und Samenbildung. Man bezeichnet einen solchen Zeugungskreis als einen regelmäßigen Generationswechsel (Hydroidpolypen, Trematoden, Cestoden, Parthenogenese der Aphiden, Daphniden etc. Höhere Kryptogamen).

Fig. 238. Entwicklung von Pandorina Morum nach PRINGSHEIM. Aus SACHS.

I Eine schwärmende Familie; II eine solche in 16 Tochterfamilien geteilt; /// eine geschlechtliche Familie, deren einzelne Zellen aus der verschleimten Hülle austreten; IV, V Paarung der Schwärmer; VI eine eben entstandene, VII eine ausgewachsene Zygote; VIII Umbildung des Inhaltes einer Zygote in eine große Schwärmzelle; IX dieselbe frei; X junge Familie aus der letzteren entstanden.

Im zweiten Fall vermehrt sich der aus dem befruchteten Ei entstandene Organismus sowohl

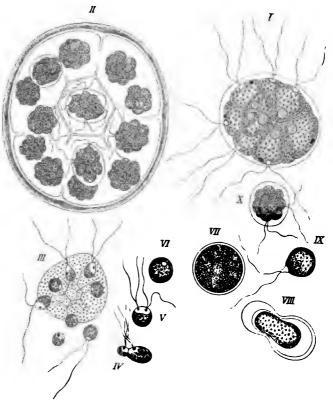

durch Geschlechtszellen als auch auf ungeschlechtlichem Wege Die Folge davon ist, daß bei derselben Tier- oder Pflanzenart die einzelnen Zeugungskreise ein verschiedenes Aussehen und einen verschiedenen Umfang gewinnen müssen. Zwischen der ersten und dem Eintritt der zweiten Befruchtung können entweder nur Zellfolgen liegen, welche einem einzigen Individuum angehören, wenn das befruchtete Ei von diesem abstammt, oder es schieben sich Zellfolgen dazwischen, welche sich auf mehrere, unter Umständen sehr zahlreiche Individuum verteilen, indem erst die Eier eines durch Knospung erzeugten Individuums wieder befruchtet werden. Infolgedesssen gewinnt hier die Befruchtung den Charakter eines fakultativen, für die Erhaltung der Art nicht durchaus notwendigen Prozesses, wenigstens solange nicht der Beweis geführt ist, daß der vegetativen Vermehrung bestimmte Grenzen gesteckt sind. Ein solcher Beweis aber ist zur Zeit für viele Pflanzen nicht zu führen, welche sich durch Reiser, Knollen etc. anscheinend ins Unbegrenzte vermehren lassen.

Wenn wir im Hinblick auf derartige Fälle auch zugeben müssen, daß der Lebensprozeß sich ohne den Akt der Befruchtung einfach durch

fortgesetzte Selbstteilung der Zellen endlos fortsetzen kann, so werden wir auf der anderen Seite doch bei der weiten Verbreitung der Befruchtungseinrichtungen im ganzen Organismenreiche schließen dürfen, daß es sich hier um fundamentale Fragen des Zellenlebens handelt. In letzter Hinsicht ist die Befruchtung ein zellulares Problem. Wenn wir jetzt zu seinem Studium übergehen, wollen wir es in zwei Abschnitte zerlegen, in die Morphologie und in die Physiologie des Befruchtungsprozesses.

### I. Die Morphologie des Befruchtungsprozesses und der mit ihm zusammenhängenden Ei- und Samenreife.

Weit ausgedehnte Untersuchungen, die sich auf fast alle Klassen des Tierreichs, auf zahlreiche Pflanzen und niederste Organismen erstrecken, haben uns eine wunderbare, tiefgehende Übereinstimmung oft selbst in scheinbar unbedeutenden Einzelheiten der Befruchtungs- und Reifeerscheinungen enthüllt. Daß die biologische Forschung hier im Begriff ist, ein großes allgemeines Naturgesetz zu enthüllen, wird ein kurzer Überblick über die wichtigsten Tatsachen, die man bei Tieren, Pflanzen und Protisten entdeckt hat, und die Verwertung dieser Tatsachen zu einigen allgemeinen Schlußfolgerungen lehren.

Fig. 239. Schema über den Befruchtungsprozeß des Eies von Toxopneustes. Nach HERTWIG.

I Das reife Ei im Moment der Befruchtung mit Eikern (eik) und Empfängnishügel. Am eingedrungenen Samenfaden ist der Kopf (k), das Mittelstück (m) und der Endfaden zu unterscheiden. 2—4 3 Stadien in der Annäherung von Samen- und Eikern bis zur gegenseitigen Anlagerung, Sk Samenkern, eik Eihern, e Centrosom, dh Dotterhaut. e Empfängnishügel.

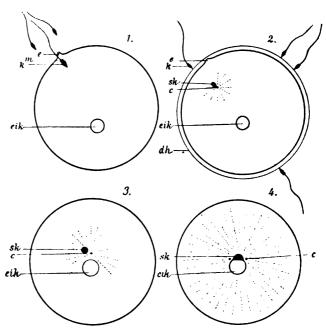

# I) Die Befruchtung und Reifung der Geschlechtszellen im Tierreich. A. Die Befruchtung des Eies.

Die klassischen Objekte für das Studium der Befruchtungsvorgänge sind die Eier der Echinodermen (Hertwig VIII 1875—1878, Fol. VIII 1877) und die Eier von Ascaris megalocephala (VAN BENEDEN VIII 1883, 1887, Boveri VIII 1887, 1888 etc.). Beide ergänzen sich gegenseitig, indem einzelne Phasen des Prozesses an dem einen Objekt leichter als an dem andern haben festgestellt werden können.

### a) Echinodermeneier.

Bei den meisten Echinodermen werden die sehr kleinen, durchsichtigen Eier in völlig reifem Zustand in das Meerwasser abgelegt, nachdem sie bereits die Polzellen, auf welche wir später noch einmal zurückkommen werden, gebildet und einen kleinen Eikern erhalten haben. Sie sind nur von einer weichen, für die Samenfäden leicht durchgängigen Gallerthülle umgeben (Fig. 240 A).

Die Samenfäden (Fig. 239) sind sehr klein und bestehen, wie es bei den meisten Tieren der Fall ist, 1) aus einem einer Spitzkugel ähnlich aussehenden Kopf k, 2) aus einem darauf folgenden Kügelchen, dem Mittelstück oder Hals m und 3) aus einem feinen, kontraktilen Faden. Der Kopf enthält das Chromatin des Kerns, das Mittelstück das Centrosom und der Faden ist umgewandeltes Protoplasma, einer Geißel vergleichbar.

Werden im Meerwasser die beiderlei Geschlechtsprodukte mit einander vermischt, so setzen sich sofort viele Samenfäden an die Gallerthülle eines Eies an; von diesen befruchtet aber normalerweise nur ein einziger, und zwar derjenige, welcher sich zuerst durch die pendelnden Bewegungen seines Fadens der Eioberfläche genährt hat (Fig. 240 A—C und Fig. 239). Wo er mit der Spitze seines Kopfes an



Fig. 240. A, B, C Kleinere Abschnitte von Eiern von Asterias glacialis nach Fol.

Die Samenfäden sind bereits in die Schleimhülle, welche die Eier überzieht, eingedrungen. In A beginnt sich eine Vorragung gegen den am weitesten vorgedrungenen Samenfaden zu erheben. In B sind Vorragung und Samenfaden zusammengetroffen. In C ist der Samenfaden in das Ei eingedrungen. Es hat sich jetzt eine Dottermembran mit einer kraterförmigen Öffnung ausgebildet.

diese anstößt, erhebt sich das Protoplasma, welches die Eirinde bildet, zu einem kleinen Höcker, dem Empfängnishügel (Fig. 239, 1 e). Hier bohrt sich der Kopf, getrieben von den pendelnden Bewegungen des Fadens, in das Ei hinein, welches in diesem Moment, angeregt von dem Reiz, eine feine Membran, die Dotterhaut, an seiner Oberfläche abscheidet (Fig. 240 C u. Fig. 239, 2 dh) und darauf wahrscheinlich durch Kontraktion seines Inhalts etwas Flüssigkeit aus dem Dotter auspreßt. Infolgedessen bildet sich, vom Empfängnishügel beginnend, ein allmählich größer werdender Zwischenraum zwischen Dotter und Dotterhaut aus. Das Eindringen eines weiteren Samenfadens ist hierdurch unmöglich gemacht.

Der äußeren Kopulation der beiden Zellen schließen sich Vorgänge im Innern des Dotters an, welche als innerer Befruchtungsakt zusammengefaßt werden können.

Der Faden hört zu schlagen auf und entzieht sich bald der Wahrnehmung, der Kopf aber dringt langsam weiter in den Dotter hinein (Fig. 239, 2sk) und schwillt dabei durch Aufnahme von Flüssigkeit (Fig. 241 und 239) zu einem kleinen Bläschen an, das man, da sein wesentlicher Bestandteil das Chromatin des Samenfadenkopfes ist, kurzweg als Samenkern bezeichnen kann, wie er sich denn auch in Karmin etc. sehr intensiv färben läßt. Unmittelbar vor ihm, an seiner nach der Eimitte zu gerichteten Seite (Fig. 239, 2 c u. 241 F), ist noch ein viel kleineres Körperchen, welches sich schwer sichtbar machen läßt, nachgewiesen worden. Auf die Stelle. wo es im Ei liegt, wird die Aufmerksamkeit des Beobachters am meisten dadurch gelenkt, daß sich der Dotter in radiären Bahnen anzuordnen beginnt und eine allmählich immer schärfer ausgeprägte und auf größere Entfernung hin ausgedehnte Strahlenfigur (einen Stern) bildet. Das Körperchen leitet sich von dem Mittelstück des Samenfadens und dem Centrosom der Spermatide ab. Es hat, wie von Boveri zuerst klargestellt worden ist, beim Befruchtungsprozeß die Aufgabe zu erfüllen, die beiden Centrosomen für die erste Teilspindel des Eies zu liefern.

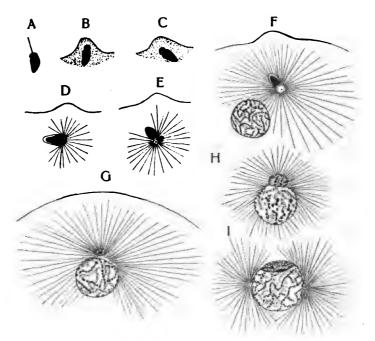

Fig. 241. **Eintritt des Spermatosoenkopfes in das Ei eines Seeigels (Toxopneustes)**, sowie die Rotation und allmähliche Umwandlung desselben und die Vereinigung mit dem Eikern (nach WILSON und MATHEWS).

In B-F ist die Eintrittsstelle als Empfängnishügel noch markiert, B-E Rotieren des Spermatozoenkopfes, F Trennung vom Mittelstück, G-I Vereinigung des kleineren Spermakerns mit dem weit umfangreicheren Eikern.

Daß das Centrosom bald nach der Befruchtung von der Oberfläche des Eies weiter entfernt ist als der Samenkern, erklärt sich daraus, daß unmittelbar, nachdem sich der Samenfaden mit seiner Spitze in die Eirinde eingebohrt hat, sich sein Kopf und Mittelstück zu drehen beginnen (Fig. 241); infolgedessen kommt das Mittelstück oder das Spermacentrosom mehr nach dem Mittelpunkt des Eies zu liegen.

Jetzt beginnt ein interessantes Phänomen das Auge des Beobachters zu fesseln (Fig. 239 i-4 u. Fig. 242). Ei- und Samenkern ziehen sich gleichsam gegenseitig an und wandern mit wachsender Geschwindigkeit durch den Dotter einander entgegen; der Samenkern (sk), dem seine Strahlung mit dem in ihm eingeschlossenen Centrosom stets voran schreitet, verändert rascher seinen Ort, langsamer der größere Eikern (ck). Bald treffen sich beide in der Mitte des Eies und werden hier zunächst von einem körnchenfreien Protoplasmahof und nach außen von diesem von einer gemeinsamen Strahlung eingeschlossen (Sonnenstadium und Aureola von Fol.).

Im Laufe von 20 Minuten verschmelzen darauf Ei- und Samenkern untereinander zum einfachen Keim- oder Furchungskern (Fig. 2394 u. 241 Hu. I); erst legen sie sich dicht aneinander, platten sich an der Be-



Fig. 242. A Befruchtetes Ei eines Seeigels. O. HERTWIG, Entwicklungsgesch., Fig. 18. Der Kopf des eingedrungenen Samenfadens hat sich in den von einer Protoplasmastrahlung eingeschlossenen Samenkern (sk) umgewandelt und ist dem Eikern (cik) entgegengerückt.

Befruchtetes Ei eines Seeigels. O. HERTWIG, Entwicklungsgesch., Fig. 19. Der Samenkern sk und der Eikern eik sind nahe zusammengerückt und sind beide von einer Protoplasmastrahlung umgeben.

rührungsfläche gegenseitig ab und verlieren dann ihre Abgrenzung gegeneinander unter Bildung eines gemeinsamen Kernraumes. In diesem ist die vom Samenfaden abstammende Substanz noch längere Zeit als eine abgesonderte, körnige, in Farbstoffen sich lebhaft imbibierende Chromatinmasse zu erkennen.

# b) Ascaris megalocephala.

Einen weiteren Einblick in den Befruchtungsvorgang liefert uns das Ei von Ascaris megalocephala. Hier dringt schon vor der Bildung der Polzellen, welche uns im nächsten Abschnitt beschäftigen werden, der Samenkörper in das Ei ein und kommt schließlich in seine Mitte zu liegen (Fig. 243 u. 247), während das Keimbläschen sich in die Polspindel umwandelt, an die Oberfläche des Dotters emporsteigt und mehreren Polzellen den Ursprung gibt. Aus der Kernsubstanz des eingedrungenen Samenkörpers, sowie aus der Hälfte der zweiten Polspindel (Fig. 243, 4) entwickelt sich je ein bläschenförmiger Kern. Ei- und Samenkern (Fig. 243, 5) wandern alsdann aufeinander zu, wobei in diesem Fall, umgekehrt wie bei den Echinodermen, der zentral gelegene Kern der männliche, der von der Oberfläche ihm entgegendringende der weibliche ist; beide sind annähernd von gleicher Größe, beide legen sich dicht zusammen, bleiben aber eine Zeitlang getrennt, indem sie in ein kurzes Ruhestadium eintreten. Auch wenn sie sich später zur ersten Teilspindel vorbereiten, erfolgt noch keine Verschmelzung. Infolge-

dessen und wegen des weiteren Umstandes, daß bei Ascaris megalocephala sich während der Kernteilung nur wenige, beträchtlich große und daher

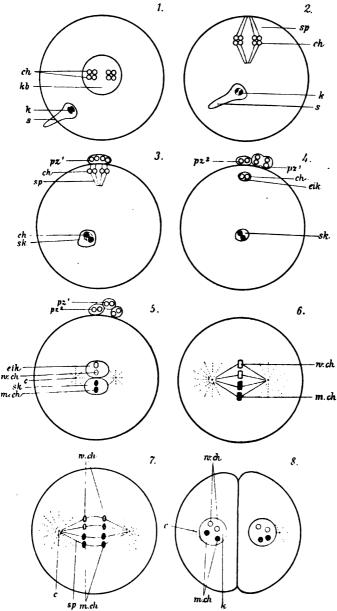

Fig. 243. 8 Stadien vom Befruchtungsproseß, der Bildung der Polsellen und der ersten Teilung des Eies von Ascaris megaloc. bival. Nach O. HERTWIG.

- 1. Keimbläschen (\*\*b) mit 2 Vierergruppen (Tetraden) von Chromosomen (\*\*ch\*), die zur Unterscheidung von den Chromosomen männlicher Herkunft als helle Kreise gezeichnet sind. Samenkörper s
- sind. Samenkörper s mit zwei schwarz gezeichneten Chromosomen.
- 2. Erste Richtungsspindel (sp) mit 2 Vierergruppen (ch), s Samenkörper mit 2 Chromosomen.
- 3. Bildung der ersten Polzelle (pz¹) und Entfernung von 2 Chromosomen jeder Vierergruppe. Aus dem Samenkörper entsteht der Samenm.ch kern (sk).
  - 4. Bildung der zweiten Polzelle pz² und des Eikerns (cik), der von jeder Dyade der zweiten Polspindel je ein Chromosom (ch) erhält.
  - 5. Annäherung von Ei- und Samenkern (cik, sk), deren Chromosomen zur Unterscheidung als helle und schwarze Kreise (w.ch u. m.ch) dargestellt sind, c Centrosom.
  - 6. Befruchtetes Ei mit erster Teil-

spindel, deren vier Chromosomen zur Hälfte (w.ch) vom Eikern, zur anderen Hälfte (m.ch) vom Samenkern abstammen.

- 7. Die weiblichen (w.ch) und die männlichen Chromosomen von  $\delta$ . haben sich der Länge nach gespalten und sind in zwei Gruppen von Tochterchromosomen auseinander gewichen. sp Spindel, c Centrosom.
- 8. Die beiden Teilhälften des Eies enthalten Tochterkerne, deren vier Chromosomen zur Hälfte vom Eikern (w. ch), zur Hälfte vom Samenkern (m. ch) abstammen.

leicht zu zählende Chromosomen anlegen, war van Beneden in der Lage, unsern Einblick in den Befruchtungsvorgang durch folgende fundamentale Entdeckung zu vervollständigen:

Bei der Vorbereitung zur ersten Teilspindel wandelt sich das Chromatin im Ei- und Samenkern, während sie noch voneinander getrennt sind, in einen feinen Faden um, der sich in mehreren Windungen im Kernraum ausbreitet. Jeder Faden wird darauf in zwei gleich große Chromosomen abgeteilt. Zu beiden Seiten des Kernpaares treten zwei Centrosomen (Fig. 243  $_5$   $_c$  u. 247  $_V$ ) auf, deren Herkunft zu beobachten an diesem Objekt noch nicht geglückt ist. Jetzt verlieren die beiden bläschenförmigen Kerne ihre Abgrenzung gegen den umgebenden Dotter.

Zwischen beiden Centrosomen (Fig. 243 6 u. 247 VI), die von einem anfangs schwachen, später deutlicher werdenden Strahlensystem umgeben werden, bilden sich Spindelfasern aus und ordnen sich die durch die Auflösung der zwei Kernblasen frei gewordenen vier Chromosomen so an, daß sie der Mitte der Spindel von außen aufliegen.

Beim Ei vom Pferdespulwurm erfolgt also die Vereinigung der beiden Geschlechtskerne, welche die Befruchtung abschließt, erst bei der Umbildung zur ersten Teilspindel, zu welcher sie gleichviel beitragen. Der von van BENEDEN festgestellte, wichtige Fundamentalsatz heißt daher: Die Chromosomen der ersten Teilspindel stammen zur einen Hälfte vom Eikern (die hellen Kügelchen), zur anderen Hälfte vom Samenkern (die schwarzen Kügelchen in Fig. 243 5 u. 6) ab, sie können als männliche und weibliche unterschieden werden. Da nun auch hier wie sonst bei der Kernteilung die vier Chromosomen sich der Länge nach spalten und dann nach den zwei Centrosomen zu auseinander weichen (Fig. 243 7), bilden sich zwei Gruppen von vier Tochterschleifen, von denen zwei männlicher und zwei weiblicher Herkunft sind. Jede Gruppe wandelt sich dann in den ruhenden Kern der Tochterzelle um (Fig. 243 8). Damit ist der unumstößliche Beweis geführt, daß jedem Tochterkern in jeder Eihälfte, die durch den ersten Furchungsprozeß entsteht, genau die gleiche Menge Chromatin vom Eikern wie vom Samenkern zugeführt wird.

Was für Ascaris sichergestellt ist, darf auch als gültig für alle übrigen Tiere betrachtet werden, bei denen der Nachweis schwieriger, zuweilen überhaupt nicht zu führen ist.

Und noch ein anderes, außerordentlich wichtiges Verhältnis ist bei Ascaris megalocephala so leicht und deutlich, wie sonst nirgendwo im Tierreich, zu erkennen und daher von VAN BENEDEN auch hier zum erstenmal entdeckt worden, nämlich eine höchst bedeutsame Abweichung vom früher (S. 202) besprochenen Zahlengesetz der Chromosomen. Bei Ascaris megalocephala bivalens ist die Zahl der Mutterchromosomen bei der Karyokinese der Körperzellen sowie der Ureier und Ursamenzellen ausnahmslos vier; im Ei- und Samenkern dagegen sind stets nur zwei ausgebildet (Fig. 243 5 u. 247 V), mit anderen Worten: ihre Zahl ist auf die Hälfte der für die betreffende Tierart charakteristischen Zahl herabgesetzt oder reduziert Bei Ascaris megalocephala univalens findet sich mithin in den Geschlechtskernen nur ein einziges Chromosom, was ja die denkbar niedrigste Zahl ist. Aus der früher aufgestellten Tabelle, welche das Zahlengesetz der Chromosomen für eine Reihe von Tieren nachweist, läßt sich dem oben Gesagten zufolge die für Ei- und Samenkern gültige Chromosomenzahl leicht dadurch ermitteln, daß wir die für die Karyokinese der Körperzellen ermittelte Zahl durch den Faktor Zwei dividieren. Wir erhalten so das Zahlengesetz für die Geschlechtskerne.

Zwei Fragen werden sich hier einem jeden unwillkürlich aufdrängen, erstens die Frage, in welcher Weise die Zahl der Chromosomen in den Geschlechtszellen auf die Hälfte der für jede Tierart typischen Zahl reduziert worden ist, und zweitens die Frage, zu welchem Zweck und aus welchem Grunde die Reduktion stattgefunden hat. Auf beide Fragen sind wir imstande, gestützt auf zahlreiche vortreftliche Untersuchungen verschiedener Forscher, eine im ganzen befriedigende Antwort zu geben durch ein genaueres Studium von Erscheinungen, die man als den Reifeprozeß der Geschlechtszellen zusammengefaßt hat.

# B. Der Reifeprozeß von Ei- und Samenselle.

Zum Studium auch dieser Verhältnisse ist Ascaris megalocephala wie kaum ein zweites Objekt aus den verschiedensten Gründen, besonders aber deswegen geeignet, weil sich bei ihm ein Vergleich der Ei- und Samenbildung leicht bis ins feinste Detail ausführen läßt.

Bei den Nematoden stellen nämlich die Geschlechtsorgane lange Röhrchen dar, in deren blindem Ende sich die jüngsten Keimzellen finden und sich von dieser Stelle an bis zum Ausführungsgang allmählich zu reifen Geschlechtsprodukten umwandeln, derart, daß alle einzelnen Entwicklungsstadien der Reihe nach aufeinanderfolgen. Zweckmäßigerweise unterscheidet man sowohl in der Hoden- wie in der Eierstocksröhre drei Hauptabschnitte, eine Keimzone, eine Wachstums- und eine Reifezone.

In der Keimzone sind beim Hoden die außerordentlich kleinen Ursamenzellen (Spermatogonien, LA VALETTE), beim Eierstock die Ureier (Ovogonien, Boveri) eingeschlossen; beide sind einander zum Verwechseln ähnlich. Bei ihrer sehr lebhaften Vermehrung entstehen während der Karyokinese aus den Kernen stets vier Mutterchromosomen, wenn es sich um Ascaris megalocephala bivalens handelt, und diese zerfallen dann in zwei Gruppen von vier Tochtersegmenten, die sich auf die Tochterzellen verteilen. Die Zahl der Chromosomen ist also hier noch genau die gleiche, wie bei der befruchteten, in Teilung begriffenen Eizelle.

Beim Übertritt in die Wachstumszone oder den zweiten Abschnitt der Geschlechtsröhre hören beiderlei Geschlechtszellen auf, sich weiter zu vermehren, wachsen dagegen, namentlich die Eier, durch Substanzaufnahme zu beträchtlicher Größe heran, erhalten einen sehr ansehnlichen, bläschenförmigen Kern und können jetzt als Eibildungs- und Samenbildungszellen erster und später zweiter Ordnung — Ovocyten (BOVERI) und Spermatocyten (LA VALETTE) erster resp. zweiter Ordnung — bezeichnet werden.

Nach diesem Ruhestadium, das längere Zeit währt, gelangen die Eibildungszellen, welche durch reichliche Dotteransammlung ihre definitive Größe erreicht haben, und ebenso die Samenbildungszellen, welche an Größe hinter den Eiern erheblich zurückgeblieben sind, in den dritten Abschnitt, die Reife- oder Teilzone, in welcher ihre Kerne die so charakteristischen und wichtigen beiden Reifeteilungen durchmachen. Die Vorbereitung dazu hat schon in der Wachstumszone begonnen.

# a) Spermatogenese.

In der Spermatogenese tritt ein Stadium ein, in welchem sich aus der chromatischen Substanz, die zuvor im Kernnetz verteilt war, acht lange gekrümmte Kernfäden absondern, während der Nucleolus in einzelne Stückchen

zerfällt und ein Centrosom an der Außenfläche der Kernmembran wahrnehmbar wird (Fig. 244 / u. II). Die Kernfäden liegen häufig zu einem Paar verbunden parallel dicht bei einander, nur durch einen feinen Spalt getrennt, und legen die Deutung nahe, daß sie durch Längsspaltung aus einem Mutterfaden entstanden sind, eine Deutung, die nach allem, was wir



Fig. 244. Vier Kerne der Samenmuttersellen von Ascaris megaloceph. bival, auf vier Vorbereitungsstadien zur Teilung.

von anderen Objekten erfahren haben, als richtig angenommen werden muß. Je zwei Paare von Tochterfäden bilden zusammen eine regelmäßige Gruppe, in welcher das eine Paar das andere in seiner Mitte kreuzt, durch Linin mit ihm fest verbunden ist und eine Figur gibt, welche ich einer achtarmigen Ophiure oder einem Seestern verglichen habe. Feine Lininfäden spannen sich nach allen Richtungen zwischen den beiden Gruppen und von diesen zur Kernmembran aus. Während hierauf die Teilstücke des Nucleolus ganz schwinden, das Centrosom sich teilt und die Tochtercentrosomen nach entgegengesetzten Punkten des bläschenförmigen Kerns

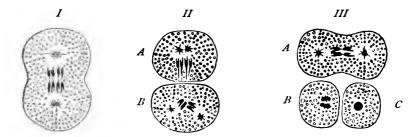

Fig. 245. Die Entstehung von vier Samensellen aus einer Samenbildungszelle von Ascaris megalocephala bivalens. / Teilung der Samenbildungszelle oder des Spermatocyten erster Ordnung in zwei Samenhildungszellen oder Spermatocyten zweiter Ordnung. II Die beiden Samenbildungszellen zweiter Ordnung (A und B) bereiten sich gleich nach der ersten Teilung zu einer zweiten Teilung vor. /// Die Samenbildungszelle zweiter Ordnung A teilt sich in zwei Samenzellen (Spermatiden) B und C. Diese werden zu Samenkörpern oder Spermatozoen.

auseinanderrücken (Fig. 244 III u. 246, 1), beginnen sich die Kernfäden stark zu verkürzen, dicker zu werden und sich in jeder Gruppe dichter aneinander zu legen. So entstehen die für die Geschlechtszellen so überaus charakteristischen Vierergruppen oder Tetraden von Chromosomen. Wenn jetzt die Metaphase beginnt, löst sich die Kernmembran auf,

(Fig. 244 IV und Fig. 246, 2), eine Spindel entsteht zwischen den beiden

Centrosomen, in ihre Mitte kommen die zwei Vierergruppen zu liegen und nehmen hier eine solche Stellung ein, daß zwei Chromosomen nach dem einen Centrosom, zwei nach dem andern gekehrt sind; dann weichen die entgegengesetzten Chromosomen, die sich mittlerweile noch mehr verkürzt und u-förmig zusammengekrümmt haben, nach den zwei Polen auseinander und

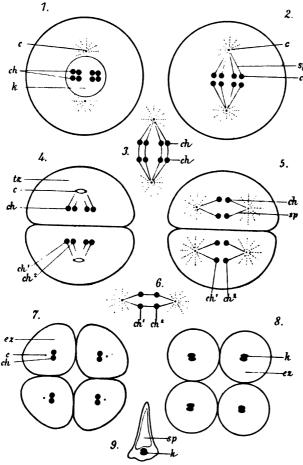

Fig. 246. Schema Spermatogenese von Ascaris megaloc. bivalens. Nach O. HERT-

Entwicklung der Samenkörper aus der Samenmutterzelle(Spermatocyt).

Samenmutterzelle mit zwei Vierergruppen (ch) (Tetraden) im Kern (k), c Centrosom mit Strahlung.

2 Dieselbe im Teilstadium mit Spindel (sp) und zwei Vierergruppen (ch).

Spindel eines nächstfolgenden Stadiums, auf dem sich jede Tetrade in zwei Chromosomenpaare (Dyaden) gesondert hat.

4 Zwei aus Teilung Samenmutterzelle entstandene Tochterzellen (tz), von denen jede die halbe Spindel mit zwei Chromosomenpaaren (Dyaden) (ch) ein-schließt. Das Centrosom hat sich wieder in zwei Tochtercentrosomen geteilt, zwischen denen sich eine neue kleine Spindel anlegt.

5 Die neue Spindel (sp) in jeder Tochterzelle hat sich vergrößert und in ihrer Mitte die

beiden Chromosomenpaare (ch1 und ch2) aufgenommen.

δ An der Spindel haben sich die Chromosomen (ch¹ und ch²) jeden Paares von-

einander getrennt und den beiden Spindelpolen genähert.

7 Die beiden Samentochterzellen haben sich in vier Enkelzellen (cs) geteilt. Von diesen birgt jede nur zwei Chromosomen (ein Element von jeder Vierergruppe der Fig. 1 und ein Centrosom (c).

8 Die zwei Chromosomen der Samenenkelzellen (cz) platten sich aneinander ab und bilden schließlich einen keinen kompakten, kugeligen Kern (k).

g Jede Samenenkelzelle wandelt sich in einen Samenkörper (sp) von der Form einer Spitzkugel um (k = Kern).

können als Dyaden bezeichnet werden (Fig. 245 / und Fig. 246 3). Die Samenmutterzelle zerfällt hierauf durch Einschnürung in zwei gleich große Tochterzellen (Fig. 245/I/ und Fig. 2464). Während aber noch die Durchschnürung im Gange ist, beginnen schon die Veränderungen, die zur zweiten Teilung führen. Jedes Centrosom spaltet sich in zwei Hälften, welche, von ihren besonderen Sphären umgeben, parallel zur ersten Teilungsebene nach entgegengesetzten Richtungen auseinander rücken. Die durch Zerlegung der Tetraden herrührenden Dyaden ordnen sich, nachdem die Durchschnürung der Mutterzelle beendet ist, sofort mit Überspringung des bläschenförmigen Ruhezustandes zu einer zweiten Kernteilungsfigur an (Fig. 245 III und Fig. 246 5). In der Mitte einer neugebildeten Spindel sind die Chromosomen der beiden Dyaden nach entgegengesetzten Polen gerichtet. Darauf trennen sie sich und weichen in entgegengesetzten Richtungen auseinander, worauf die zweite Einschnürung beginnt (Fig. 245 III A und Fig. 246 6). Die Samentochterzelle ist in zwei Spermatiden (Fig. 245 III B u. C zerlegt worden, welche sich weiterhin in die reifen Samenkörper umwandeln.

Durch den zweimaligen Akt der Reifeteilung sind somit vier Enkelzellen (Fig. 2467 u. 8) aus der Samenmutterzelle (Fig. 2461) hervorgegangen. Dabei sind die im Kern der letzteren vorbereiteten acht Chromosomen, die in zwei Vierergruppen zusammengruppiert sind, so verteilt worden, daß jede Enkelzelle nur ihrer zwei erhält, und zwar ein Element von jeder Vierergruppe. Durch die erste Reifeteilung ist die Kernsubstanz der Mutterzelle wie normalerweise halbiert, dann aber gleich durch die zweite Reifeteilung geviertelt worden. Denn während der zwei Reifeteilungen hat ja — und hierauf beruht das Charakteristische derselben — eine Vermehrung der Kernsubstanz und eine Zunahme der Chromosomen auf dem Wege der Längsspaltung nicht stattgefunden. Infolgedessen ist am Schluß des Reifeprozesses sowohl die Zahl der Chromosomen als auch die Masse des Chromatins auf die Hälfte der für jede Tochterzelle typischen Zahl und Masse herabgesetzt oder reduziert worden.

Wenn wir diese Prozesse mit dem Verlauf einer gewöhnlichen Mitose vergleichen, so sind drei unterscheidende Merkmale hervorzuheben.

Anstatt vier Fäden, wie im Kern einer Körper- oder einer Embryonalzelle, sind hier acht Fäden aus dem Chromatinnetz hervorgegangen. Die Verdoppelung der Zahl erklärt sich aus einer sehr früh eingetretenen Längsspaltung, die sich hier schon früh in der Prophase vollzogen hat, während sie sonst erst in der Metaphase erfolgt, wir haben es schon mit Tochterchromosomen zu tun, deren Zusammengehörigkeit sich noch in ihrer paarweisen Anordnung zu erkennen gibt.

Das zweite Merkmal ist die Zusammenordnung der Chromosomen zu Vierergruppen, eine Anordnung, die für den weiteren Verlauf der folgenden zwei Reifeteilungen offenbar von Wichtigkeit ist.

Mit Recht betrachtet sie Boveri als die mechanische Voraussetzung für die richtige Verteilung der Chromosomen auf die Tochterzellen und findet hierin ihre genügende Erklärung. Er meint, daß, wenn von einer Anzahl Chromosomen, die sich nicht in Tochterchromosomen spalten, die eine Hälfte an den einen, die andere an den andern Pol befördert werden soll, dann müßten sie den normalen mitotischen Vorgang sozusagen simulieren, sie müßten sich paarweise zu einer körperlichen Einheit verbinden, welche von dem Spindelapparat wie ein typisches Chromosom, bezw. wie zwei in Bildung begriffene Schwesterelemente behandelt werden.

Die dritte und wichtigste Eigentümlichkeit endlich ist darin zu suchen, daß Chromosomen einer vorausgegangenen Teilung noch einmal auf zwei Zellen verteilt werden, ohne sich zuvor durch Wachstum zu Mutterchromosomen ausgebildet und der Länge nach in Tochterelemente gespalten zu Phaben. Nach der Verschiedenen Rolle, welche in dieser Hinsicht die Chromosomen bei der Karyokinese spielen, hat Weismann eine Äquationsteilung und eine Reduktionsteilung unterschieden.

Bei der Äquationsteilung wird, wie bei der gewöhnlichen Karyokinese, jedes Chromosom der Länge nach gespalten und die Spalthälften werden auf die Tochterzellen verteilt. Mit Roux kann man in der Längsspaltung des Fadens einen Mechanismus erblicken, das Chromatin, wie schon auf Seite 208 besprochen wurde, nach Masse und nach Beschaffenheit seiner einzelnen Qualitäten gleich zuteilen. Machen wir die Annahme, daß das Mutterchromosom aus einer einfachen Reihe qualitativ verschiedener Mutterkörner besteht, so würden diese bei der Längsspaltung halbiert, und in derselben Zahl und Reihenfolge den Tochterchromosomen und den Tochterzellen zugeteilt werden.

Bei der Reduktionsteilung dagegen werden die Chromosomen, ohne sich durch Wachstum vergrößert und der Länge nach gespalten zu haben, in zwei Hälften verteilt. Die Tochterzellen erhalten daher nur die Hälfte der Chromatinmasse und die halbe Zahl der für den Kern nach dem Zahlengesetz typischen Chromosomenzahl. Hier macht nun Weismann noch die Annahme, daß die einzelnen Chromosomen eines Kerns qualitative Unterschiede voneinander darbieten und daß infolgedessen die bei der Teilung entstandenen Tochterkerne auch qualitativ verschieden voneinander werden. Man beachte, daß letzteres nur eine noch unbewiesene Hypothese, dagegen die an erster Stelle genannte Wirkung der Reduktionsteilung eine Tatsache ist.

## b) Oogenese.

In wesentlich derselben Weise vollzieht sich bei Ascaris megalocephala eine Reduktionsteilung während der Reifung des Eies. Samenmutterzelle (Spermatocyte) entspricht das unreife Ei oder die Eimutterzelle (Ovocyte). Auch hier entstehen im Keimbläschen acht in zwei Vierergruppen angeordnete Chromosomen (Fig. 243 / u. 247 I). Nach Auflösung der Kernmembran bildet sich eine Spindel, deren Mitte sich die beiden Vierergruppen anlagern. Von hier tritt zwischen Spermatogenese (Fig. 246) und Ovogenese (Fig. 243, 247) eine Abweichung ein. bei jener die Kernfigur eine zentrale Lage in der Zelle beibehält, steigt sie bei dieser allmählich an die Oberfläche des Dotters empor und beteiligt sich an der Bildung der sogenannten Polzellen, die für das reife Ei charakteristisch sind und schon auf S. 239 als Beispiel für den Prozeß der Zellenknospung ihre Beschreibung gefunden haben. Die Bildung der ersten Polzelle entspricht der Teilung der Samenmutterzelle in zwei Tochterzellen (Fig. 243 3 u. 247 III). Wie dort, werden auch hier die in den zwei Vierergruppen vereinigten Chromosomen auf die Teilprodukte der Zellknospung so verteilt, daß die Eitochterzelle und die erste Polzelle je zwei Paar von Chromosomen oder zwei Dyaden erhalten. Auch hier folgt mit Überspringung des Ruhestadiums gleich eine zweite Teilung (Fig. 247 IV). Aus dem Material der in der Eitochterzelle zurückgebliebenen halben Spindel bildet sich direkt eine zweite volle Spindel aus mit vier nun paarweise verbundenen Chromosomen oder zwei Dyaden. Aus der zweiten Knospung entsteht die zweite Polzelle und das reife Ei (Fig. 2434); ein jedes Teilprodukt birgt jetzt nur zwei isolierte Chromosomen, also nur den vierten Teil der im Keimbläschen vorbereiteten Elemente oder nur ein einziges Element von jeder Vierergruppe.

Bei manchen Tieren (Hirudineen, Mollusken etc.) teilt sich gleichzeitig auch die erste Polzelle noch einmal. Wäre dies bei Ascaris megalocephala der Fall, so würden auch aus der Eibildungszelle, wie aus der Samenbildungszelle vier Zellen entstanden sein, das reife Ei (Fig. 248 ei³) und

die drei Polzellen (pz², ³, ⁴), von denen eine jede wie das Ei mit zwei einzelnen Chromosomen ausgestattet ist. Es gleichen daher, abgesehen davon, daß die Teilprodukte infolge der Knospung bei der Eireife von so ungleicher Größe sind, die Vorgänge bei der Ovogenese und Spermatogenese einander so vollständig, daß durch sie Licht auf die Bedeutung der Polzellen geworfen wird und sich mit Sicherheit folgende Theorie begründen läßt:

Die Polzellen sind Abortiveier, die durch einen letzten Teilungsprozeß aus der Eibildungszelle (Ovocyt) in derselben Weise wie die Samenzellen aus der Samenbildungszelle (Spermatocyt) entstehen. Während alle

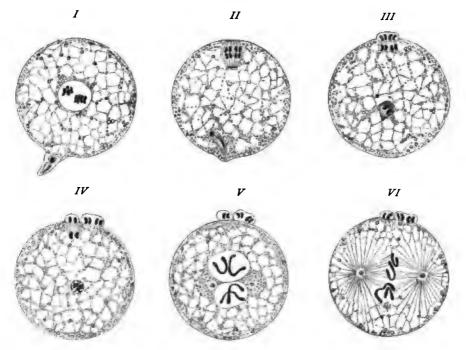

Fig. 247. Die Bildung der Polsellen und die Befruchtung des Eies von Ascaris melagocephala bivalens. I Ei mit Keimbläschen und einem seiner Oberfläche aufsitzenden Samenkörper. II Ei, bei welchem sich aus dem Keimbläschen die erste Polspindel gebildet hat und der Samenkörper in die Oberfläche des Dotters eingedrungen ist. III Ei, bei welchem sich die erste Polzelle gebildet hat. IV Ei, bei welchem sich die zweite Polzelle abgeschnürt hat und der Samenkörper bis in die Mitte des Dotters gewandert ist. V Ei mit zwei Polzellen, mit Eikern und Samenkern, in welchem sich das Chromatin in je zwei Kernsegmenten angeordnet hat. VI Ei, in welchem sich die Kernspindel mit vier Kernsegmenten ausgebildet hat, von welchen zwei vom Eikern, zwei vom Samenkern abstammen.

Teilprodnkte der letzteren als befruchtungsfähige Samenkörper Verwendung finden, entwickelt sich von den vier Teilprodukten der Eibildungszelle eins zum Ei, indem es sich der ganzen Dottermasse bemächtigt auf Kosten der übrigen, die sich in rudimentärer Gestalt als Polzellen erhalten.

Um die wichtigen und interessanten Beziehungen zwischen Ei- und Samenbildung in übersichtlicher Weise zum Ausdruck zu bringen, ist eine graphische Darstellung sehr geeignet, welche zuerst BOVERI angewandt hat und welche ich hier mit geringfügigen Modifikationen wiedergebe.

Man sieht in Fig. 348 in Form von zwei Stammbäumen die Zellengenerationen dargestellt, welche einerseits bei der Samenbildung (A), anderer-

seits bei der Eibildung (B) auseinander hervorgehen. In der Keimzone sind aus der mit der Zahl I bezeichneten Ursamenzelle A und dem Urei B durch rasch sich folgende Teilung eine zweite (II) und eine dritte Generation (III) entstanden. Durch abermalige Vermehrung der letzteren haben je acht Zellen ihren Ursprung genommen, welche in bezug auf ihr Vermehrungsvermögen in ein Ruhestadium von längerer Dauer eingetreten sind und daher von jetzt ab mit einem besonderen Namen als Samen- und als Eibildungszellen (Spermatocyt und Ovocyt) bezeichnet werden. Im Ruhestadium (Wachstumszone) beginnen besonders die Eibildungszellen durch beträchtliche Aufnahme von Dottermaterial sich sehr ansehnlich zu vergrößern, was in dem Schema A und B nur für eine der acht Zellen je durch eine vertikale, von oben nach unten allmählich dicker werdende Linie graphisch dargestellt ist. Die so veränderten Samen- und Eibildungs-

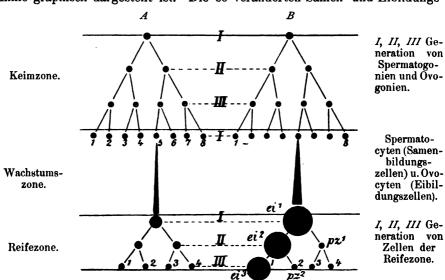

Fig. 248. **Stammbaum der Zellgenerationen**, welche bei der Samenbildung (A) und bei der Eibildung (B) aufeinander folgen, abgeändert nach BOVERI.  $ei^1$  unreifes Ei (Eibildungsstelle, Ovocyt erster Ordnung), teilt sich in  $ei^2$ , Eibildungszelle zweiter Ordnung, und  $pz^1$  erste Polzelle. Erstere teilt sich wieder in reifes Ei und  $pz^2$  zweite Polzelle, die erste Polzelle kann ebenfalls noch eine weitere Generation (3 und 4) hervorbringen.

zellen (I) treten hierauf in das Reifestadium ein, in welchem sie wieder ihr Teilungsvermögen betätigen und zwei neue Generationen von Zellen (II) und (III) hervorbringen. Die letzte Generation sind hier vier Samenzellen oder Spermatiden, welche sich weiterhin direkt in die Spermatozoen umwandeln; dort sind es die drei Polzellen (2, 3, 4) und ein reifes Ei  $(ei^3)$ .

#### c) Theoretische Betrachtungen.

Um die zweite der oben aufgeworfenen Fragen zu beantworten, zu welchem Zweck und aus welchem Grunde eine Reduktion des Chromatins überhaupt stattfinden muß, ist es nötig, sich von dem eigentlichen Wesen des Befruchtungsprozesses eine klare Vorstellung zu bilden. Wir müssen von den Erscheinungen ausgehen, mit welchen wir auf den vorhergehenden Seiten bekannt geworden sind, und müssen bei den Lehren, die sie uns geben, zugleich berücksichtigen, was aus dem Produkt der Befruchtung wird und

welche Eigenschaften es uns darbietet. In erster Beziehung kann es nun keine Frage sein, daß bei der Befruchtung eine Vereinigung von zwei Zellorganismen stattfindet. Hierbei ist die wichtigste Erscheinung, die am meisten in den Vordergrund tritt, worauf ich zuerst bei der Entdeckung des Verlaufes des Befruchtungsprozesses gleich das Hauptgewicht gelegt habe, die Vereinigung zweier Kerne, die von der Ei- und Samenzelle zweier geschlechtlich differenzierter Organismen abstammen, eines Ei- und eines Samenkerns. Und hierbei ist wieder die auffälligste und offenbar wichtigste Tatsache die Vereinigung zweier Chromatinmassen, die in äquivalenten Mengen in Ei- und Samenkern enthalten sind.

Diese Tatsachen sind die sichere morphologische Grundlage des Befruchtungsprozesses. Ziehen wir nun ferner in Betracht, was aus dem Verschmelzungsprodukt von Ei- und Samenzelle im Laufe der weiteren Entwicklung hervorgeht, so lehrt die Erfahrung, daß der geschlechtlich erzeugte Organismus Eigenschaften seiner beiden Erzeuger in sich vereinigt. deutlichsten tritt dies bei der Bastardzeugung zutage, bei der geschlechtlichen Vereinigung zweier Individuen, die verschiedenen, wenn auch nahe verwandten Tier- oder Pflanzenspezies angehören. Denn dann vereinigt der Bastard Eigenschaften zweier Spezies in eigentümlicher Kombination in sich und ist so gleichsam eine neue Mischspezies zwischen beiden Elternarten geworden. Somit können wir das Wesen der Befruchtung mit RICHARD HERTWIG durch folgenden kurzen Satz definieren: "Die Befruchtung ist die Verschmelzung zweier getrennter Zellorganisationen, des Eies und des Spermatozoons oder, allgemeiner ausgedrückt, einer weiblichen und einer männlichen Geschlechtszelle zu einer kombinierten Zelle, welche die Eigenschaften beider Zellen in sich vereinigt."

Eine Amphimixis hat daher Weismann den Befruchtungsprozeß genannt. Sein Endergebnis hat Huxley durch einen Vergleich (Wilson III 1900, pag. 178) zu veranschaulichen gesucht: "It is conceivable and indeed probable, that every part of the adult contains molecüles derived both from the male and from the female parent, and that, regarded as a mass of molecüles, the entire organism may be compared to a web, of which the warp is derived from the female and the woof from the male."

Durch unsere Definition wird der Befruchtungsprozeß auch mit der Lehre von der Vererbung auf das innigste verknüpft. Auch die Vererbungslehre hat, wie in einem späteren Kapitel noch ausführlicher klargelegt werden soll, in dem durch das Studium des Befruchtungsprozesses gewonnene Einblick erst eine sichere morphologische Grundlage gewonnen. Darum besitzen aber auch alle Vorgänge, die sich in den Geschlechtszellen vor und während des Befruchtungsprozesses abspielen, eine fundamentale Bedeutung. Denn es ist die Hoffnung berechtigt, daß von ihnen aus auch auf das Vererbungsproblem Licht fällt.

Als der wichtigste Akt bei der Befruchtung wurde oben die Verschmelzung (Amphimixis) von äquivalenten Chromatinnassen des Ei- und Samenkerns bezeichnet. Würden nun ihre Kerne wie die Kerne gewöhnlicher Körperzellen beschaffen sein, so würden aus der Verschmelzung Produkte hervorgehen müssen, welche die doppelte Chromatinnasse, verteilt auf die doppelte Anzahl von Chromosomen, enthalten. Diesen Charakter müßten aber auch alle Zellkerne zeigen, welche die Nachkommen des Keimkernes sind. Denn wie uns das aus unzähligen Erfahrungen festgestellte Zahlengesetz der Chromosomen gelehrt hat, erhält sich in allen Körperzellen einer Tierart die Zahl der Chromosomen konstant, konstant bleibt auch die Masse des Chromatins, welche zwar vor einer Zell-

teilung auf das Doppelte heranwächst, aber durch die Verteilung auf zwei Tochterzellen wieder halbiert wird. Jede geschlechtlich erzeugte Generation würde sich daher von der Elterngeneration durch Kerne mit der doppelten Chromosomenzahl und dem doppelten Chromatingehalt unterscheiden müssen. Bei der durch geschlechtliche Zeugung entstehenden Folge von Generationen würde durch die Befruchtung eine beständige Summation der Kernsubstanzen von Ei- und Samenzelle herbeigeführt werden. Unhaltbare Zustände, ein Mißverhältnis von Kern und Protoplasma, würde bald die notwendige Folge eines solchen Prozesses sein.

Der Summation des Chromatins muß daher im Leben der Zelle in irgend einer Weise durch einen entgegengesetzten Vorgang, durch eine Reduktion, entgegengewirkt werden. Dies geschieht bei der Reifung der Geschlechtsprodukte, für welche uns ein Verständnis erst dadurch, daß wir sie zum Befruchtungsprozeß in ursächliche Beziehung setzen, eröffnet wird. Wie sich leicht erkennen läßt, wird durch die Bildung zweier Polzellen beim unreifen Ei und durch die zweimalige, ohne dazwischen tretende Ruhepause erfolgte Teilung der Samenbildungszelle in einfachster Weise verhindert, daß beim Befruchtungsakt durch die Verschmelzung zweier Kerne eine Summierung der Chromatinmasse und der Kernsegmente auf das Doppelte des für die betreffende Tierart geltenden Normalmaßes herbeigeführt wird. Durch den Reifeprozeß wird ja sowohl in den männlichen wie den weiblichen Geschlechtsprodukten die färbbare Kernsubstanz ihrer Masse und der Zahl der Kernsegmente nach, aus denen eine jede entstanden ist, auf die Hälfte eines Normalkerns reduziert. Erst durch die Befruchtung, welche auf der Verschmelzung zweier Kerne beruht, wird dann die volle Substanzmasse und die volle Anzahl der Segmente eines Normalkerns wieder hergestellt. Ei- und Samenkern sind daher Halbkerne, die durch Verschmelzung zum Keimkern wieder einen Vollkern bilden.

Von den hier dargelegten Gesichtspunkten aus hat die Reifung der Geschlechtsprodukte in jeder Beziehung den Charakter eines Vorbereitungsprozesses für den Befruchtungsakt.

# C. Übersicht über Modifikationen der Reife- und Befruchtungserscheinungen im Tierreich und strittige Fragen.

Über Einzelheiten des Reife- und Befruchtungsprozesses bestehen in den Angaben der zahlreichen Untersucher, die sich bei vielen Arten von Wirbellosen und Wirbeltieren mit ihnen beschäftigt haben, noch Verschiedenheiten. Sie rühren offenbar zum Teil daher, daß in der Tat der Vorgang bei einzelnen Tieren mehr oder minder bedeutungsvolle Modifikationen darbietet, zum Teil aber hängen sie auch mit einer verschiedenen Deutung der Befunde zusammen. Es würde uns zu weit führen, die überaus umfangreiche Literatur kritisch durchzuarbeiten; die Wichtigkeit des Gegenstandes läßt es aber wünschenswert erscheinen, wenigstens auf diesen und jenen Punkt näher einzugehen. Wer noch tiefer eindringen will, sei auf die ziemlich eingehende vortreffliche Bearbeitung von Korschelt und Heider in ihrem Lehrbuch der vergleichenden Entwicklungsgeschichte der wirbellosen Tiere und auf die Spezialliteratur verwiesen.

#### I. Das Reduktionsproblem

ist weder soweit geklärt, daß es eine knappe, einheitliche Darstellung erlaubt, noch kann seine Erforschung als abgeschlossen betrachtet werden. Nur in seinen Grundzügen ist es festgestellt; in Einzelheiten wird noch manche wichtige Entdeckung zu machen, aber auch noch manche irrtümliche Darstellung zu beseitigen sein. Besonders gilt dies von der Entstehung der Vierergruppen. Die verschiedenen hierüber gemachten Angaben kann man mit HAECKER, KORSCHELT und HEIDER in zwei Hauptgruppen sondern und einen eu mitotischen und einen pseudomitotischen Typus unterscheiden.

#### a) Die eumitotische Reifungsteilung.

Als Beispiel für dieselbe wird gewöhnlich Ascaris megalocephala aufgeführt, nach der Darstellung, die BOVERI (VIII 1887, 1888) und BRAUER (XI 1893) gegeben haben. Ursprünglich hat Boveri jede Vierergruppe im Kern der Ei- und Samenbildungszelle als ein einziges chromatisches Element betrachtet, und da ihre Anzahl nur halb so groß ist als die Zahl der Chromosomen, welche für die Urgeschlechtszellen der betreffenden Tierart charakteristisch ist, wurde er zu der Annahme genötigt, daß schon in einem früheren Stadium eine Reduktion der Chromosomen auf die Hälfte Ob ein Teil der Chromosomen verkümmert oder wie sonst eingetreten sei. die Reduktion eingetreten ist, mußte als offene Frage behandelt werden. Nach einer zweiten Annahme von Boveri, die von Brauer als den Tatsachen entsprechend nachzuweisen versucht wurde, sollte das einfache Element durch eine doppelte Längsspaltung in vier Tochterchromosomen zerlegt und diese sollten dann durch zwei sich folgende Mitosen auf vier Zellen verteilt werden. Hiernach findet eine Reduktion der Chromosomenzahl durch die Reifeteilungen selbst nicht statt, da die Zahl schon vorher reduziert war.

Einen hiervon abweichenden Standpunkt habe ich schon in meiner ersten Untersuchung der Ei- und Samenbildung bei Nematoden im Jahre 1890 eingenommen und im Gegensatz zu Boveri immer betont, daß die Vierergruppe, wie es auch von Carnoy dargestellt wurde, aus vier durch Lininbrücken zusammengehaltenen Chromosomen besteht, daß mithin ihre Anzahl nicht auf die Hälfte reduziert, sondern im Gegenteil, wie bei einem Kern in der Metaphase, verdoppelt ist. Die Reduktion der Chromosomenzahl ließ ich durch die zweite Reifeteilung in der auf S. 277 dargestellten Weise bewirkt werden. Über die Entstehung der Vierergruppen war ich im unklaren geblieben und ließ es dahingestellt, ob der ursprüngliche Chromatinfaden sich nur einmal, was ich für sehr wahrscheinlich hielt, oder zweimal der Länge nach gespalten habe. Im ersten Falle müßten mehr Stücke durch Querteilung des Fadens als im zweiten Falle gebildet sein.

In letzter Zeit hat Boveri (VIII 1904) an der Entstehung der Tetraden bei Ascaris durch doppelte Längsspaltung selbst Zweifel geäußert und neigt mehr der Deutung zu, daß zwei einfach gespaltene Fäden sich zu einer Vierergruppe aneinanderlegen und so gewissermaßen eine Kopulation ausführen, einen Vorgang, auf welchen ich in einem späteren Abschnitt noch einmal zurückkommen werde.

Auch ich halte die Angaben von Brauer nicht für entscheidend und glaube die bei meiner Untersuchung erhaltenen und in verschiedenen Figuren dargestellten Befunde so deuten zu müssen, daß zwei schon frühzeitig in Tochterchromosomen gespaltene Fäden sich kreuzweise übereinander legen und durch Linin verbinden, wie ich es auch auf S. 275 beschrieben habe.

Wäre in dieser Deutung das Richtige getroffen, was erneute Untersuchungen erst noch sicher feststellen müssen, so würde Ascaris megalocephala, welches immer als Hauptbeweis für den eumitotischen Typus aufgeführt wird, vielmehr dem pseudomitotischen Typus angehören und der

Zweifel berechtigt sein, ob der erstere, d. h. die doppelte Längsspaltung eines Chromatinfadens, überhaupt vorkommt. Vorläufig wird letzteres noch bei einigen anderen Objekten (Sagitta, Heteropoden [BOVERI]), besonders aber bei Wirbeltieren beschrieben, deren Reifeprozeß auch in anderer Beziehung Besonderheiten darbietet.

### Die pseudomitotische Reifeteilung

ist bei verschiedenen Arthropoden durch RÜCKERT (XI 1894), HAECKER (XI 1895 u. 1898), HENKING (XI 1890—92) und vom RATH (XI 1895), sowie bei den Anneliden Ophryotrocha von Korschelt (XI 1895) beobachtet und bis ins Detail so genau festgestellt worden, daß an der Richtigkeit der übereinstimmenden Angaben der genannten Forscher wohl kaum zu zweifeln ist.



Fig. 249. Die Bildung der Vierergruppen im Ei von Cyclops in etwas schematiserter Darstellung. Nach Rückpar

RÜCKERT. Au. B die Längsspaltung der Fäden, deren Zahl in geringerer Zahl eingezeichnet ist, im Keimbläschen. Querteilung derselben und Bildung der Vierergruppen. D Anordnung der Vierergruppen auf Spindel. Auseinanderweichen der Schwesterchromosomen und Aquationsteilung. FZweite Polspindel mit beginnender Reduktionsteilung.

Der Darstellung lege ich die von RÜCKERT ermittelten Verhältnisse bei der Krustazeenart Cyclops zugrunde (Fig. 249). Hier ordnet sich im Keimbläschen des Eies während der Wachstumsperiode die chromatische Substanz in langen und dünnen, gewundenen Fäden an, deren Zahl der Anzahl der späteren 11 Vierergruppen entspricht und halb so groß ist wie die Zahl der Mutterschromosomen eines sich zur Teilung vorbereitenden Kerns einer Körperzelle. Wie von verschiedenen Forschern festgestellt ist, werden die 11 Fäden nur einmal ihrer Länge nach gespalten.

Die Doppelfäden verkürzen sich hierauf allmählich zu dicken, kleinen Stäbchen (Fig. 249 B) und erfahren hierauf noch in ihrer Mitte eine Querteilung (Fig. 249 C). "Die letztere", bemerkt Rückert mit Recht, "würde den Ausfall an Segmenten wieder decken, der durch das Ausbleiben einer Querteilung beim Zerfall des kontinuierlichen Knäuels hervorgerufen war und könnte daher als eine verspätete Segmentierung aufgefaßt werden. Sie würde die bis dahin vorhandenen "Doppelsegmente" wieder in je zwei einfache Segmente, in gewöhnliche Chromosomen zerlegen, wenn auch zunächst in unvollständiger Weise, denn die letzteren werden zunächst

noch durch eine Lininverbindung zusammengehalten. Infolge der hinzugekommenen Längsspaltung erscheinen diese Doppelsegmente vierteilig." RÜCKERT sieht daher in der Verringerung der Anzahl der Fäden, die aus dem Chromatinknäuel des Keimbläschens hervorgehen, auf die Hälfte der normalen Zahl nur eine scheinbare Reduktion, eine Pseudoreduktion, während sie Boveri ursprünglich bei Ascaris für die wirkliche Reduktion gehalten hatte; sie ist scheinbar, weil jeder Faden, wie der weitere Verlauf lehrt, aus zwei Stücken zusammengesetzt ist, die sich erst nachträglich und etwas verspätet durch eine Querteilung gegeneinander absetzen.

HAECKER hat vorgeschlagen, derartige Elemente, die in Wahrheit zwei Chromosomen entsprechen, als bivalente, von den univalenten nicht weiter zerlegbaren zu unterscheiden. Ferner nennt er plurivalent ein Chromosom, das in viele Stücke zerlegbar ist. Als Beispiel hierfür lernten wir früher schon die großen Chromosomen der Geschlechtszellen von Ascaris megalocephala kennen, die bei der Embryogenese in den Gewebszellen in eine erheblich größere Zahl viel kleinerer Chromosomen zerfallen. Die Namen sind in der von HAECKER vorgeschlagenen Weise wohl mit Vorteil verwendbar. Dagegen empfiehlt es sich, den Namen

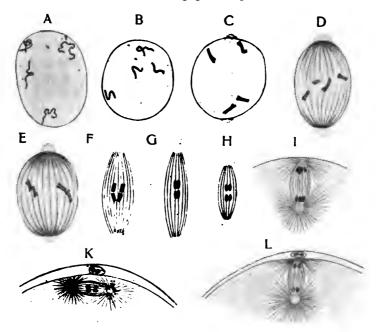

Fig. 250. Einige Stadien aus den Reifungsteilungen des Eies von Ophryotrocha puerilis.

A-C Auftreten und Längsspaltung der Chromosomen. D Anordnung zur Äquatorialplatte der ersten Polspindel. E Vereinigung zweier Chromosomenpaare zur Vierergruppe. F Trennung der Tetraden in die Dyaden. G, H, I Weitere Stadien der ersten Polspindel. K und L Zweite Polspindel. Nach Korschelt.

Pseudoreduktion, welchen RÜCKERT für die scheinbare und vorübergehende Verringerung der Chromosomenzahl im Keimbläschen gebraucht hat, ganz fallen zu lassen. Denn es ist wohl einfacher und richtiger, die Verhältnisse nach der gewonnenen besseren Einsicht gleich so darzustellen, daß der Gedanke an eine im Keimbläschen stattfindende Reduktion gar nicht aufkommen kann.

Durch die Längsspaltung und später nachfolgende Querteilung der 19 aus dem Chromatinknäuel abstammenden Fäden sind bei Cyclops 11 Vierergruppen (Fig. 249 D) entstanden, deren Genese sich viel genauer als bei Ascaris hat verfolgen lassen. Das Endergebnis aber ist genau dasselbe wie dort. Die Chromosomen sind durch Linin immer zu vier in einer Gruppe vereinigt. Ihre Gesamtzahl beträgt daher jetzt bei Cyclops 44, also das Doppelte der nach dem Zahlengesetz ermittelten Normalzahl oder so viel, wie die Anzahl der Tochterchromosomen im Kern einer Gewebszelle im Dyasterstadium beträgt.

Über die Art ihrer weiteren Verwendung bei der Bildung der Polzellen hat uns Rückert durch das Studium von Cyclops ebenfalls genaue Aufklärung geben können. Er beschreibt, wie die Vierergruppen im Äquator der ersten Polspindel so angeordnet werden, daß ihr Längsspalt sich in die Äquatorialebene einstellt, der Querspalt senkrecht zu ihr (Fig. 249 D). Infolgedessen werden bei der Teilung, welche die erste Polzelle liefert, die durch Längsspaltung entstandenen Tochterchromosomen, paarweise durch Linin zu Dyaden vereint, nach den Polen der Spindel verteilt (Fig. 249 E). Bei der zweiten Teilung (Fig. 249 F) dagegen werden die durch Querspaltung gebildeten Stücke der ursprünglichen Vierergruppe, welche eine Zeitlang zu den einzelnen Dyaden vereint sind, voneinander getrennt und die Reduktion im letzten Teilungsakt der Eireife vollzogen.

In noch größerer Klarheit läßt sich ein ähnlicher Ablauf der Reifung. der zugleich zwei kleine Modifikationen darbietet, bei Ophryotrocha, einer von Korschelt untersuchten Annelide, beobachten, bei welcher die Normalzahl der Chromosomen eine sehr geringe ist, da sie wie bei Ascaris bival. nur vier beträgt (Fig. 250). Im Keimbläschen des Eies zerfällt hier der Kernfaden gleich in vier Schleifen, die im Unterschied zu Cyclops univalent sind, da sie der Normalzahl der Chromosomen entsprechen Die Schleifen spalten sich der Länge nach und (Fig. 250 A und B). verkürzen sich zu vier Paar Tochterchromosomen, wie bei einem gewöhnlichen Kern in der Metaphase der Karvokinese (Fig. 250 C). Während nun aus dem Keimbläschen die Kernspindel entsteht (Fig. 250 D), rücken die Chromosomenpaare in den Äquator derselben und verbinden sich je zwei, indem sich ihre Stäbchenenden aneinanderlegen, zu zwei Vierergruppen (Fig. 250 E und F). Während also bei Cyclops die Vierergruppen durch unvollständige Querteilung des Chromatinfadens, kommen sie hier durch sekundäre, paarweise Vereinigung schon getrennter Fadensegmente zustande. Vielleicht ist letzteres auch bei Ascaris der Fall, nur daß hier die Verlötung in der Mitte, der kreuzweise übereinandergelegten Fäden (Fig. 244 II), erfolgt.

Eine zweite Abweichung von Cyclops ist nach Korschelt in der Verteilungsweise der vier Elemente der Tetrade gegeben. Während dort der Längsspalt, soll sich hier der Querspalt zuerst in die Äquatorialebene einstellen, und es sollen bei der Bildung der ersten Polzelle die zuvor in Verbindung getretenen Chromosomenpaare wieder an der Verlötungsstelle getrennt und auf die erste Polzelle und Eitochterzelle verteilt werden (Fig. 250 G, H, I). Die durch den Längsspalt entstandenen Schwesterelemente würden demnach bei Ophryotrocha erst durch die zweite Reifungsteilung (Fig. 250 K, L), dagegen bei Cyclops durch die erste getrennt werden.

Da die meisten Forscher im Anschluß an Weismann das Wesentliche bei der Reduktion darin sehen, daß Chromosomen, die nicht von demselben Mutterchromosom durch Teilung abstammen, auf zwei Zellen

verteilt werden, so haben Korschelt und Heider auf Grund dieser Differenzen zwei Unterarten des Reduktionsprozesses als Prä- und Postreduktionsteilung unterschieden. Präreduktion findet während der ersten Reifungsteilung, wie bei Ophryotrocha, Postreduktion erst während der zweiten Reifungsteilung, wie bei Cyclops, statt. An Ophryotrocha sollen sich Pyrrhocoris (Henking) Anosa (Paulmier) Peripatus (Montgomery) anschließen. Wie Cyclops dagegen sollen sich verschiedene andere Copepoden und die Orthopteren verhalten.

In verschiedenen Abteilungen des Tierreichs, von denen schon eine große Zahl auf ihre Spermato- und Ovogenese untersucht worden ist, können die Vierergruppen ein ungemein wechselndes Aussehen darbieten. Häufig werden Ringbildungen beobachtet; als Beispiel hierfür sei noch die Spermatogenese von Gryllotalpa (Fig. 251), welche vom Rath untersucht hat, kurz angeführt. Aus dem Knäuelstadium (Fig. 251 A) gehen sechs Fäden hervor, die nach der früher besprochenen Terminologie bivalent sind (Fig. 251 B); denn die Normalzahl der Chromosomen beträgt bei Gryllotalpa 12. Jeder Faden spaltet sich der Länge nach in zwei Fäden, die

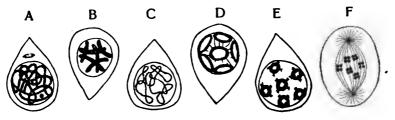

Fig. 251. Bildung der Vierergruppen in den Spermatocyten von Gryllotalpa vulg. Nach vom RATH.

in der Mitte auseinander zu weichen beginnen, an den Enden aber verklebt bleiben. Auf diese Weise kommen sechs Chromatinringe (Fig. 251 C und D) zustande, die durch Verkürzung und Verdickung des Fadens immer enger werden. Sie entsprechen sechs Vierergruppen (Fig. 251 E und F). Denn in einem jeden sondert sich das Chromatin an vier Stellen vom Linin und bildet so vier durch Lininbrücken zum Ring verbundene Chromosomen, welche durch eine Längsspaltung und eine Querteilung des bivalenten Fadens wie bei Cyclops etc. zustande gekommen sind. Bei dem gleichartigen Aussehen der Chromosomen und der Unmöglichkeit, noch später festzustellen, welches die durch Spaltung entstandenen, zusammengehörigen Schwesterelemente sind, läßt sich in diesem Falle auch nicht bestimmen, ob die Reduktion im Weismannschen Sinne durch die erste oder zweite Reifeteilung erfolgt.

Ähnliche ringförmige Vierergruppen sind auch bei Pyrrhocoris von Henking, bei einigen Copepoden (Diaptomus, Heterocope) von Rückert, Haecker und Rath, bei Caloptenus von Wilcox und noch bei anderen Arten beobachtet worden.

Es würde uns hier zu weit führen, auf die zahlreichen, sonst noch beobachteten Variationen in der Form der Tetraden und Chromosomen einzugehen; nur das sei noch hervorgehoben, daß die einzelnen Forscher wohl öfters durch derartige nebensächliche Verschiedenheiten in ihren Deutungen beeinflußt worden sind. Mit Rücksicht hierauf dünkt es uns wahrscheinlich, daß der wesentliche Vorgang vielleicht in allen Fällen, die jetzt noch verschieden gedeutet werden, der gleiche ist, daß das, was jetzt als Präreduktion beschrieben wird, auch eine Postreduktion ist; denn bei der Ver-

kürzung der Chromosomen, ihrer Formveränderung, den Drehungen, die sie bei der Karyokinese erfahren, ist es oft unmöglich festzustellen, wo zwischen den Elementen der Vierergruppen der ursprüngliche Längsspalt und wo die Quertrennung später zu suchen ist. Daß in den Deutungen hier leicht Irrungen möglich sind, liegt wohl auf der Hand.



Fig. 252. Die Beifungsteilungen im Drohnenei von Apis mellifics. Nach Petrunkewitsch. A Die erste Spindel, welche sich in zwei Tochterspindeln teilt. B und C Nach außen liegt die Tochterspindel, welche der Spindel der ersten Polzelle entspricht, mehr nach innen die Tochterspindel, welche im gewöhnlichen Verlauf den Kern der zweiten Polzelle und den Eikern liefert. D Ei mit vier Gruppen von Chromosomen, von denen die drei peripher gelegenen den Kernen der drei Polzellen entsprechen, die vierte Gruppe zum Eikern wird.

Als eine Eigentümlichkeit, die noch näherer Aufklärung bedarf, kommenbei manchen Tierarten akzessorische Chromosomen vor. Sie zeichnen sich vor den übrigen durch ihre besondere Größe und Färbbarkeit aus und werden gewöhnlich in ungleichmäßiger Weise nur einzelnen Tochterzellen bei den Reifeteilungen zugeteilt.

Eine andere Abweichung vom gewöhnlichen Hergang ist bei der Eireifung von Lepidopteren und Hymenopteren von Blochmann, Henking, PLATNER und PETRUNKEWITSCH beobachtet worden. Sie besteht darin, daß zwar Polspindeln, aber keine Polzellen gebildet werden. So entsteht z. B. bei einem Bienenei in typischer Weise eine Spindel, die zur Eirinde emporsteigt (Fig. 252), Ihre Chromosomen sondern sich auch in zwei Gruppen an den Polen der Spindel, die sich in der Mitte einschnürt, ähnlich wie bei den Infusorien. Ihre Teilhälften ergänzen sich sofort wieder zu zwei Vollspindeln, die nahe bei einander liegend im Ei zurückgehalten werden (Fig. 252 B). Indem an ihnen alsbald die Chromosomen sich abermals in zwei Gruppen sondern, kommt es zur zweiten Reifeteilung, welche aber auch nur auf die Kernsubstanz beschränkt bleibt (Fig. 252C). Nachdem die Spindelfasern geschwunden sind, finden sich infolge der genannten Prozesse die Chromosomen der ersten Polspindel in vier Haufen (Fig. 252 D) verteilt nahe bei einander in der Eirinde. Von ihnen gehen drei Haufen, die den Kernen der nicht zur Abschnürung gelangten Polzellen entsprechen  $(rk_1, rk_2)$ , wahrscheinlich allmählich zugrunde, obwohl die Angaben hierüber noch verschieden lauten. Aus der vierten Gruppe, die am weitesten nach dem Eizentrum zu liegt, wird der Eikern (cik), der somit wie bei der normalen Eireife auch nur <sup>1</sup>/<sub>4</sub> der Chromatinmasse vom Keimbläschen erhalten hat. Wenn auch die Bildung der Polzellen selbst unterdrückt ist, so hat doch die Reduktion der Kernsubstanz, auf welche es bei der Reifung einzig und allein ankommt, wie sonst im Tierreich, stattgefunden.

#### II. Beobachtungen, betreffend das weitere Schicksal des beim Befruchtungsakt vereinten väterlichen und mütterlichen Chromatins des Keimkerns.

a) Die Autonomie des väterlichen und mütterlichen Chromatins.

Nach der Entdeckuug des Befruchtungsprozesses wurde alsbald von verschiedenen Seiten mit Recht die Frage aufgeworfen, ob im Keimkern sich das väterliche und das mütterliche Chromatin beim weiteren Verlauf der Entwicklung getrennt erhalten oder ob zwischen beiden allmählich eine Verschmelzung eintritt. Durch Beobachtung wurde eine Entscheidung herbeizuführen versucht. Zugunsten der ersten Alternative ließ sich die zuerst von van Beneden festgestellte Tatsache verwerten, daß im Ei von Ascaris Ei- und Samenkern lange Zeit getrennt bleiben, jeder für sich gleich viel Chromosomen bildet und der Furchungsspindel liefert, und daß die Teilprodukte dieser Chromosomen auf die beiden ersten Embryonalzellen so verteilt werden, daß jede gleich viel Tochterchromosomen vom Eikern wie vom Samenkern erhält.

Es konnte auf diesem Fundament die Hypothese (VAN BENEDEN, BOVERI) aufgestellt werden, daß in allen vom befruchteten Ei abstammenden Zellen die Chromosomen ihrer Kerne zur Hälfte väterlicher, zur Hälfte mütterlicher Herkunft sind. Die Lehre von der Individualität der Chromosomen gab ja dieser Annahme auch eine weitere, theoretische Stütze. Seitdem sind noch-mehrere Tatsachen an anderen Objekten aufgefunden worden, welche, um einen von HAECKER vorgeschlagenen Ausdruck zu gebrauchen, für die Autonomie der väterlichen und mütterlichen Kernsubstanzen sprechen. Während bei Ascaris sich die Autonomie nur für das erste Teilstadium mit völliger Sicherheit behaupten läßt, haben HAECKER, RÜCKERT und CONKLIN bei einigen Tierarten Beobachtungen gemacht, welche für spätere Zellgenerationen das gleiche beweisen sollen.

HAECKER hat für Cyclops brevicornis, RÜCKERT für Cyclops strenuus gefunden, daß die Kerne der Embryonalzellen auf späteren Stadien der

Entwicklung eine Zusammensetzung aus zwei Hälften erkennen lassen (Fig. 253). In vielen Zellen sahen sie statt eines einfachen zwei dicht nebeneinander gelagerte Kernbläschen oder einen zweilappigen Kern (Fig. 254) mit einer nach innen einspringenden Scheidewand. Wenn die Kerne sich

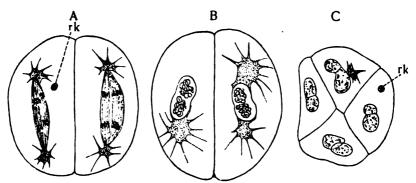

Fig. 253. Furchungsstadien des Eies von Cyclops (strenuus A u. B, brevicornis C), um die Gonomerie der Kerne (C) und die Autonomie des väterlichen und des mütterlichen Chromatins zu beweisen. Nach RÜCKERT und HAECKER.

zur Teilung anschickten, bildeten sich zwei mehr oder minder getrennte Fadenknäuel (Fig.  $253\,B$ ). Auch die Spindel erscheint häufig wie aus zwei parallel gelagerten Spindeln mit zwei getrennten Gruppen von Chromosomen (Fig.  $253\,A$ ) zusammengesetzt.

Zweiteilige Kerne fand Conklin auch bei Crepidula (Fig. 255). HAECKER hat den zweiteiligen Zustand der Kerne als Gonomerie oder ihren gonomeren Zustand und die beiden Hälften (Fig. 255) als die Gonomeren bezeichnet. Wie RÜCKERT ist er der Ansicht, daß derartige Bilder

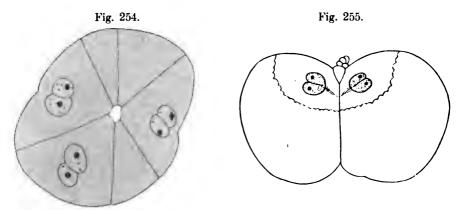

Fig. 254. 16 Zellenstadium von Cyclops brevicornis. Nach HAECKER. Fig. 255. 2 Zellenstadium von Crepidula. Nach CONKLIN.

sich als Beweis für das Selbständigbleiben oder für die Autonomie der mütterlichen und der väterlichen Kernsubstanzen und gegen die Annahme einer gegenseitigen Vermischung beider verwerten lassen. HAECKER will ferner einer Hinweis auf die Zusammensetzung des Kerns aus einer väterlichen und einer mütterlichen Hälfte auch in dem häufig zu beobachtenden, symmetrischen Auftreten zweier Nucleolen erkennen. Doch will uns scheinen, als ob dieser Beweis etwas weit hergeholt sei und als ob ein innerer Zu-

sammenhang zwischen dem paarigen Auftreten der Nucleolen und dem gesonderten Fortbestehen individueller Chromosomen fehle. Denn wie HAECKER ja selbst darstellt, sind die Nucleolen Gebilde, die sich bei den Teilungen auflösen und dann wieder neu bilden; auch beschreibt er selbst, daß bei längerer Kernruhe beide Nucleolen zu einem einzigen verschmelzen und daß auch häufig noch Nebennucleolen neben zwei größeren Hauptnucleolen beobachtet werden.

Somit ist das Beobachtungsmaterial, auf welches sich die Lehre von der Autonomie der väterlichen und mütterlichen Kernsubstanzen begründen ließe, zur Zeit noch als ein sehr spärliches zu bezeichnen. Auf die theoretische Seite der Frage soll erst später in anderem Zusammenhang noch näher eingegangen werden.

### b) Die Synapsis.

Die beiden in naher Beziehung zu einander stehenden Hypothesen von der Individualität der Chromosomen und von der Autonomie der väterlichen und der mütterlichen Kernsubstanz haben in den letzten Jahren eine Ergänzung durch eine dritte Hypothese erfahren. die, wenn sie eine richtige Interpretation der Tatsachen gibt, von großer Bedeutung ist. Ihr zufolge soll es am Beginn der Reifung der Ei- und Samenzelle zu einer Konjugation oder Kopulation der bis dahin getrennt gebliebenen väterlichen und mütterlichen Chromosomen kommen. Die Hypothese ist von den amerikanischen Forschern Montgomery (XI 1901), Sutton (XI 1902, 1903), M. Clung (XI 1901) aufgestellt und von Haecker, Boveri, Strasburger u. a. angenommen worden.

Die Konjugation soll vor sich gehen auf einem Stadium der Ei- und Samenreife, das Moore in seiner Arbeit über die Spermatogenese der Selachier (XI 1896) als Synapsis bezeichnet hat. (στνάπτω, to fuse together). Auf dem Stadium, das längere Zeit währt, findet man das Chromatin in einer Hälfte des Kerns dichter zusammengedrängt, in einer Gegend, wo nach außen von der Kernmembran im Protoplasma auch die Sphäre mit dem Centrosom gelegen ist. Im Anschluß hieran tritt dann später wieder eine Lockerung ein und es zerfällt jetzt der sich deutlicher differenzierende Kernfaden, wie schon früher besprochen wurde, in Segmente, welche der halben Chromosomenzahl entsprechen und daher bivalent sind. Die weitere Folge ist die Bildung der Vierergruppen, die wir ja schon früher auf die paarige Vereinigung von Mutterchromosomen, die früh in Tochterchromosomen gespalten sind, zurückgeführt haben.

Hier läßt sich die Frage aufwerfen, was hat diese Vereinigung für eine Bedeutung und für einen Zweck:

Montgomery, überzeugt von der Richtigkeit der Individualitätshypothese der Chromosomen, sprach zuerst die Ansicht aus. daß während der Synapsis eine Konjugation oder Kopulation zweier univalenter Chromosomen zu einem bivalenten Element stattfinde und daß von den kopulierenden Chromosomen das eine mütterlicher, das andere väterlicher Herkunft sei. Bei der Reduktionsteilung werde die Copula wieder in ihre Bestandteile getrennt. Zugunsten seiner Hypothese führt Montgomery folgende drei Argumente an:

Bei Ascaris megalocephala univalens sei 2 die normale Chromosomenzahl: Ei- und Samenkern besäßen nur ein einziges Element, erst durch ihre Vereinigung erhalte der Keimkern wieder zwei. Wenn daher beim Reifeprozeß der Spermatocyten und Ovocyten der nächsten Generation sich

zwei univalente Chromosomen zu einem bivalenten in der Synapsis verbinden, so müsse eines väterlicher, das andere mütterlicher Herkunft sein.

Zweitens beobachtete Montgomery bei manchen Hemipteren. daß in ihren Ovo- und Spermatogonien zwei Chromosomen durch ihre Größe von den übrigen in auffallender Weise abweichen, daher sie von ihm als Heterochromosomen bezeichnet werden. Während der Synapsis vereinigen sich letztere und werden durch die Reifeteilungen so verteilt, daß jeder Samenkörper und jedes reife Ei nur eines erhält. Wenn daher in der Synapsis der nächsten Generation wieder zwei Heterochromosomen in Paarung getroffen werden, so muß das eine vom Samenkern, das andere vom Eikern abstammen.

Drittens war von Montgomery bei mehreren Spezies, sowie von Sutton bei Brachystola bemerkt worden, daß die Chromosomen in der Spermato- und Ovogonie paarweise von sehr verschiedener Größe sind. In der Synapsis konjugieren aber stets nur Chromosomen von gleicher Größe und werden bei der Reifeteilung so verteilt, daß sowohl jede Eizelle als jede Samenzelle nur ein Element der Serie erhält. Bezeichnet man die Serie für den Samenkern mit A, B, C... N und für den Eikern mit a, b, c... n, so kommen durch die Befruchtung beide Serien in einem Kern zusammen. Später muß dann nach dem oben Gesagten in der Synapsis A mit a, B mit b, C... mit c... N mit n kopulieren, also ein Chromosom väterlicher mit einem solchen mütterlicher Herkunft.

Indem Boveri (VIII 1904) sich diesen Ausführungen von Montgomery und Sutton anschließt, hält er es für wahrscheinlich, daß es sich
bei der Zusammendrängung des Chromatins in der Synapsis um das gegenseitige Aufsuchen homologer, zuvor weit auseinander gelegener Chromosomen handele, daß sie jetzt eine Anziehung aufeinander ausüben und
eine Umstimmung erfahren haben müssen, da ja nach der vorher herrschenden
Autonomie der väterlichen und mütterlichen Kernsubstanzen die väterlichen Chromosomen untereinander und die mütterlichen untereinander eine
engere Affinität gezeigt hätten. Ferner ist Boveri geneigt, der Kopulation
noch eine tiefere Bedeutung durch die Annahme beizumessen, daß während
ihrer Dauer die konjugierten Chromosomen gewisse Substanzen, wie zwei
konjugierte Paramäcien austauschen und daher, wenn sie sich trennen,
nicht mehr die gleichen wie zuvor sind.

Indem ich mich auf eine sachliche Darstellung der Befunde und der an sie geknüpften weitausschauenden Hypothesen beschränke, werde ich an anderer Stelle, nachdem wir unsern Gesichtskreis zuvor noch mehr erweitert haben, auf ihre Beurteilung zurückkommen.

## 2) Die Befruchtung der Phanerogamen.

Mit den Ergebnissen auf tierischem Gebiet harmonieren in vollkommenster Weise die Entdeckungen des Befruchtungsprozesses bei den Phanerogamen, welche wir in erster Reihe den Arbeiten von Strasburger (XI 1884), Guignard (XI 1891) und Nawaschin (XI 1899, 1901) verdanken. Die für das Studium geeigneten Objekte bieten uns hier die Liliazeen, hauptsächlich Lilium Martagon und Fritillaria imperialis. Dem Samenfaden entspricht bei den Phanerogamen das Pollenkorn, dem tierischen Ei die im Fruchtknoten des Stempels eingeschlossene, den wichtigsten Teil des Embryosackes bildende. pflanzliche Eizelle.

Wenn das Pollenkorn auf die Narbe des Griffels gelangt ist, beginnt sein Inhalt aus einer erweichten Stelle der Membran hervorzutreten und zu einem langen Schlauch (Fig. 256) auszuwachsen, der sich im Griffel nach abwärts einen Weg bahnt, bis er einen Embryosack erreicht hat. Hier dringt er noch zwischen den beiden Synergiden hindurch zur Eizelle selbst heran. Pollenkorn und Pollenschlauch enthalten zwei Kerne, einen vegetativen und einen generativen Kern. Letzterer, der dem tierischen Samenkern entspricht und daher ebenso benannt werden kann, kommt in die Spitze des Pollenschlauchs zu liegen, wenn dieser zur Eizelle vorgedrungen ist; von hier tritt er durch die ganz erweichte Zellulosehaut hindurch in das Protoplasma des Eies ein (Fig. 257 B sn) und trifft bei seiner Wanderung bald den etwas umfangreicheren Eikern. Beide verschmelzen hierauf zum Keimkern.

Wie bei den tierischen Geschlechtszellen wird auch bei der Bildung des Pollens und der Eizelle der Phanerogamen das Chromatin und die Anzahl der aus ihm hervorgehenden Kernsegmente auf die Hälfte eines Normalkerns herabgesetzt. Während zum Beispiel bei Lilium Martagon die gewöhnlichen Kerne bei ihrer Teilung 24 Kernsegmente entwickeln, die sich in zweimal 24 Tochtersegmente der Länge nach spalten, ist beim Ei- und Samenkern eine Reduktion auf 12 Segmente herbeigeführt worden. Erst aus ihrer Vereinigung entsteht wieder ein Vollkern, die erste Teilungsspindel mit 24 Muttersegmenten, von denen 12 väterlicher, 12 mütterlicher Abstammung sind

Fig. 256. Medianer Längsschnitt durch die empfängnisreife Samenanlage von Picea excelsa. « Embryosack mit dem Prothallium gefüllt, a Bauchteil, c Halsstiel eines Archegonium, a Eizelle, n der Eikern, nc der Nucellus, p Pollenkörnerauf und in der Knospenwarze, t Pollenschläuche, i Integument, s der Samenflügel.

Fig. 257. Befruchtung des Eies von Picea excelsa. Nach COULTER und CHAMBERLAIN. A reifes Ei mit Eikern on, Bauchkanalzelle cl, B Eintritt des befruchtenden, männlichen Kerns on ins Ei aus dem Pollenschlauch p, C Vereunigung von Eikern und Spermakern zum Eikern. 60 fache Vergr.



Die grundlegenden Entdeckungen von Strasburger und Guignard haben später durch Nawaschin (XI 1899, 1901) eine sehr interessante Er-

Durch ihn wurde bei verschiedenen Vertretern der gänzung erfahren. Angiospermen noch eine "zweite Befruchtung" entdeckt, welche für die Botaniker, wie STRASBURGER (XI 1900) sich ausdrückte, "eine Überraschung bildete, die alle Ehre der Unbefangenheit und der Beobachtungsgabe desjenigen machte, dem sie gelang".

Die zweite Befruchtung besteht darin, daß mit dem sekundären Embryosackkern, der selbst durch Verschmelzung der beiden Polkerne hervorgegangen ist (Fig. 258 A ek), sich der vegetative Kern des Pollenschlauches (sp<sub>2</sub>) verbindet und so gleichfalls einen gemischten Kern entstehen läßt, der die Substanzen zweier Elterindividuen, einer weiblichen und einer männlichen Pflanze, in sich vereinigt. Die im Pollenschlauchende eingeschlossenen zwei Kerne sind bei manchen Angiospermen wurmförmig

gestaltet (Fig. 258 B  $sp_1$  und  $sp_2$ ).

Die beiden bei Angiospermen beobachteten Kernkopulationen hat STRASBURGER (XI 1900, 1901) als die generative und die vegetative Befruchtung unterschieden. Generative Befruchtung ist die Verschmelzung von Ei- und Samenkern, welche zur Entstehung einer neuen Pflanze führt. Vegetative Befruchtung ist dagegen die Verschmelzung von sekundärem Embryosackkern und vegetativem Pollenschlauchkern. Nach NAWASCHIN ist sie erforderlich, damit es zur Bildung des Endosperms kommt. Dieses



zeigt daher auch gemischte elterliche Eigenschaften, wie sehr deutlich bei Bastardierungen verwandter Pflanzenarten in der Entstehung eines "Bastardendosperms" festzustellen ist. Mit Recht sieht Strasburger hierin einen neuen, schönen Beweis für die Ansicht, "daß die Zellkerne wirklich die Träger der erblichen Eigenschaften sind". Auf diesen Punkt wird später noch einmal zurückzukommen sein.

#### 3) Die Befruchtung der Infusorien.

Ein außerordentlich wichtiges Objekt für die allgemeine Befruchtungslehre sind die Infusorien, bei denen die geschlechtlichen Vorgänge zuerst durch die bahnbrechenden Untersuchungen von Balbiani (XI 1861) und Bütschli (XI 1876) entdeckt und neuerdings durch die

Fig. 258. A Embryosack von Helianthus annuus. Nach NAWASCHIN. B Die männlichen Kerne daraus stärker vergrößert.  $\rho s$  Pollenschlauch,  $s_1$   $s_2$  Synergiden,  $s\rho_1$   $s\rho_2$  männliche Kerne,  $\sigma v$  Eizelle, ck Embryosackkern,  $\sigma$  Antipoden.

klassischen Arbeiten von Maupas (XI 1889) und Richard Hertwig (XI 1889) nach allen Richtungen hin noch weiter klargelegt worden sind.

Bekanntlich zeichnen sich die Infusorien vor anderen niederen Organismen durch die sehr interessante Eigentümlichkeit aus, daß ihr Kernapparat sich in zwei physiologisch ungleichartige Kerne gesondert hat, in einen Hauptkern (Makronucleus) (Fig. 259k) und in einen oder mehrere Neben- oder Geschlechtskerne (uk) (Mikronuclei). Bei guter Ernährung vermehren sich die Infusorien, die man zur Beobachtung in einem kleinen Wassertropfen züchten kann, durch gewöhnliche Querteilung (Fig. 260), wobei Haupt- und Nebenkerne sich gleichzeitig in die Länge strecken und teilen. Die ungeschlechtliche Vermehrung ist unter günstigen Bedingungen eine so lebhafte, daß ein einziges Individuum sich in der Zeit von sechs Tagen etwa 13 mal teilt und auf diese Weise ungefähr 7000—8000 Nachkommen den Ursprung gibt.

Es scheint nun namentlich aus Kulturversuchen von Maupas und von Richard Hertwig hervorzugehen, daß eine Infusorienart sich nicht über längere Zeit hinaus allein durch Ernährung und Vermehrung durch Teilung erhalten kann. Die Individuen erleiden Veränderungen am Kernapparat, können den letzteren vollständig verlieren. teilen sich nicht mehr und gehen durch Altersveränderung oder, wie sich Maupas ausdrückt, durch senile Degeneration zugrunde. Zur Erhaltung der Art scheint es durchaus notwentig zu sein, daß nach bestimmten Zeitabschnitten sich zwei Individuen zu einem Geschlechtsakt verbinden. Ein solcher pflegt gewöhnlich bei Individuen, die einer Kultur angehören, ziemlich gleichzeitig stattzufinden, so daß man von zeitweise auftretenden Konjugationsepidemien redet.

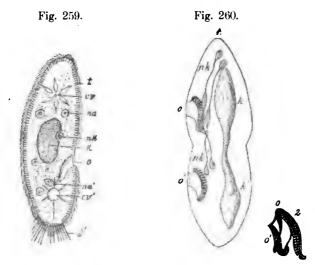

Fig. 259. **Paramaecium caudatum** (halbschematisch). R. HERTWIG, Zoologie. k Kern, nk Nebenkern, o Mundöffnung (Cytostom), na' Nahrungsvakuole in Bildung begriffen, na Nahrungsvakuole, cv kontraktile Vakuole im kontrahierten, cv' im ausgedehnten Zustand, t Trichocysten, bei t' hervorgeschleudert.

Fig. 260. Paramaecium aurelia in Teilung, daneben in Fig. 2 die Art, wie auf einem früheren Stadium das Cytostom des hinteren Tieres durch Abschnürung vom vorderen entsteht. R. HERTWIG, Zool.

k Hauptkern, nk Nebenkern, o Mundöffnung des vorderen Teilstücks, nk k o' des hinteren Teilstücks.

Während einer Epidemie, die mehrere Tage währt, findet der Beobachter in einem Kulturgefäß statt vereinzelter Infusorien fast nur Paarlinge vor. Von Leucophrys patula gibt Maupas an, daß die Konjugation
etwa nach der 300 sten Generation einzutreten pflegt, während sie bei
Onychodromus schon nach der 140 sten und bei Stylonichia nach der
120 sten Generation stattfindet. Das Eintreten einer Konjugationsepidemie
wird in einer Kultur befördert durch Abnahme der Nahrung, durch reichliche Ernährung dagegen hinausgeschoben, eventuell ganz verhindert, wobei
dann die Individuen infolge seniler Degeneration zugrunde gehen.

Wenn wir nach diesen Vorbemerkungen den Befruchtungsprozeß selbst näher in das Auge fassen, so nehmen wir bei den Infusorienpaarlingen folgende eigenartige und interessante Veränderungen wahr, die sich über einen Zeitraum von mehreren Tagen ausdehnen. Zur Grundlage der Darstellung diene Paramaecium caudatum, welches insofern, als es nur



Fig. 261. Konjugation von Paramaecium. R. HERTWIG, Zoologie.

nk Nebenkern, k Hauptkern der konjugierenden Tiere.

I Der Nebenkern wandelt sich zur Spindel um, im linken Tier Sichelstadium, rechts Spindelstadium.

11 Zweite Teilung des Nebenkerns in die Hauptspindel (links mit 1, rechts mit

5 bezeichnet) und die Nebenspindeln (links 2, 3, 4, rechts 6, 7, 8).

III Die Nebenspindeln in Rückbildung (links 2, 3, 4, rechts 6, 7, 8), die Hauptspindeln teilen sich in männliche und weibliche Spindeln, links t in tm und tw, rechts 5 in 5m und 5w.

W Austausch der männlichen Spindeln nahezu vollendet (Befruchtung); dieselben stecken noch mit einem Ende in ihrem Muttertier, mit dem andern Ende haben sie sich mit der weiblichen Spindel des zweiten Paarlings vereint. Im mit 5w und 5m mit 1w. Hauptkern in Teilstücke ausgewachsen.

V Die aus Vereinigung von männlichen und weiblichen Kernen entstandene pri-

märe Teilspindel teilt sich in die sekundären Teilspindeln t' und t''.

VI und VII Nach Aufhebung der Konjugation. Die sekundären Teilspindeln teilen sich in die Anlagen der neuen Nebenkerne (nk') und die Anlagen des neuen Hauptkerns pt (Plazenten). Der zerstückelte, alte Hauptkern fängt an zu zerfallen. (Da Paramaecium caudatum für die Anfangsstadien, P. aurelia für die Endstadien leichter verständliche Verhältnisse bietet, wurde für I—III P. caudatum, für III—VIII P. aurelia gewählt. Der Unterschied beider Arten beruht darauf, daß P. caudatum 1 Nebenkern, P. aurelia deren 2 hat, daß bei letzterem der Kernzerfall schon auf Stadium I beginnt).

einen Hauptkern und einen einzigen Nebenkern besitzt, einfachere Verhältnisse als die meisten anderen Arten darbietet (Fig. 261).

Wenn die Neigung zur Kopulation eintritt, legen sich "zwei Paramäcien. zuerst mit ihren Vorderenden, später mit ihrer ganzen ventralen Seite aneinander, so daß Mundöffnung gegen Mundöffnung steht" (Fig. 261 Io). In der Nachbarschaft der letzteren bildet sich, wenn die Kopulation schon eine Zeitlang gedauert hat, eine feste Verwachsung in einem kleinen Bezirk aus. Mittlerweile hat schon der Kernapparat, der Hauptkern sowohl als auch der Nebenkern, tiefgreifende Veränderungen erfahren.

Der Hauptkern vergrößert sich etwas, erhält zuerst eine unregelmäßige, mit Höckern und Einbuchtungen versehene Oberfläche (Fig. 261 II—II'k), die Höcker wachsen zu längeren Fortsätzen aus, die sich später abschnüren und allmählich noch weiter in kleine Stücke zerlegt werden (I', I'Ik). Der ganze Hauptkern zerfällt auf diese Weise in viele kleine Fragmente, die sich überall im Infusorienkörper verteilen (VII) und deren Schicksal, wenn wir den Vorgängen gleich weit vorauseilen, schließlich darin besteht, daß sie aufgelöst und wie Nahrungspartikel resorbiert werden. Mit einem Worte: der Hauptkern geht während und nach der Konjugation als ein Organteil, der seine Aufgabe ausgespielt hat, vollständig zugrunde.

Während der regressiven Metamorphose des Hauptkerns macht der kleine Nebenkern hochbedeutsame und stets in gleicher Weise wiederkehrende Veränderungen durch, die sich den Reife- und Befruchtungserscheinungen thierischer Eier vergleichen lassen. Er vergrößert sich durch Aufnahme von Flüssigkeit aus dem Protoplasma, sein Inhalt nimmt eine faserige Beschaffenheit an und wandelt sich in eine kleine Spindel um (Fig. 261 Ink). Die Spindel teilt sich, ihre Hälften gehen bald wieder in zwei Spindeln über, die sich einschnüren und teilen, so daß schließlich neben dem in Umwandlung begriffenen Hauptkern vier aus dem Nebenkern ableitbare Spindeln vorhanden sind (Fig. 261 II, 1—4, 5—8).

Von den vier Spindeln gehen im Laufe der weiteren Ereignisse drei, die Nebenspindeln, regelmäßig zugrunde (III. 2, 3, 4, 6, 7, 8). Sie wandeln sich in kleine Kügelchen um, die schließlich zwischen den Fragmenten des Hauptkerns, deren Schicksal sie teilen, nicht mehr herauszuerkennen sind. Sie erinnern an die Bildung der Polzellen bei der Reife der tierischen Eier und sind mit ihnen daher auch von manchen Forschern verglichen worden.

Die vierte oder Hauptspindel allein (II, 1 u. 5) bleibt erhalten, sie vermittelt den Befruchtungsprozeß und dient dann zur Neuerzeugung des ganzen Kernapparates im Infusorienkörper. Welche von den vier aus dem ursprünglichen Nebenkern abstammenden Spindeln zur Hauptspindel wird, hängt nach Maupas einzig und allein von ihrer zufälligen Lage ab. In ihrem Bau gleichen sich alle vier vollkommen. Nur diejenige wird zur Hauptspindel, welche sich, wenn die obenerwähnte Verwachsungsbrücke entstanden ist, in der größten Nähe von ihr befindet (II, 1 u. 5). Sie stellt sich hier senkrecht zur Körperfläche ein, streckt sich in die Länge und teilt sich noch einmal in zwei Hälften (III, 120 u. 111, 130 u. 131, 130 u. 531).

Von den beiden Teilhälften enthält eine jede wahrscheinlich nur etwa

Von den beiden Teilhälften enthält eine jede wahrscheinlich nur etwa halb so viel Spindelfasern und halb so viel chromatische Elemente, wie eine der früheren Spindeln. Nach diesen Beobachtungen von RICHARD HERTWIG hat somit bei der Teilung der Hauptspindel eine Reduktion der Spindelfasern auf die Hälfte stattgefunden; es ist dadurch ein gleiches

Verhältnis wie bei den Kernen der tierischen und der pflanzlichen Geschlechtszellen geschaffen worden. Die so gekennzeichneten Kerne spielen denn auch dieselbe Rolle wie Ei- und Samenkern und werden daher als männlicher und weiblicher Kern oder als Wanderkern und stationärer Kern voneinander unterschieden.

Welcher von den beiden Kernen Wanderkern oder stationärer Kern ist, läßt sich an der Struktur und stofflichen Zusammensetzung wieder nicht erkennen, sondern hängt einzig und allein von der Lage und der dadurch bedingten Verwendung beim Befruchtungsprozeß ab. So werden denn die der Verwachsungsstelle zunächst gelegenen Teilhälften (III, Im u. 5m) zu den Wanderkernen; sie werden zwischen beiden kopulierten Tieren ausgetauscht, indem sie sich auf der zu diesem Zweck gebildeten Protoplasmabrücke aneinander vorbeischieben. Während des Austausches besitzen die männlichen Wanderkerne Spindelstruktur (IV, 5m, Im). Nach dem Austausch verschmilzt ein jeder mit dem ebenfalls spindeligen, stationären oder weiblichen Kern (IV, Iw, Iw), so daß nun jedes Tier, abgesehen von den Fragmenten des Hauptkerns und den Nebenspindeln, welche dem allmählichen Untergang verfallen sind, nur eine Spindel, die Teilspin del, besitzt (Vt).

Die Übereinstimmung mit den Befruchtungsvorgängen der Tiere und der Phanerogamen ist eine frappante. Wie bei diesen durch Vereinigung von Ei- und Samenkern der Keimkern gebildet wird, so hier durch Vereinigung von stationärem und von wanderndem Kern die Teilspindel. Dieselbe dient zum Ersatz des alten, in Auflösung begriffenen Kernapparats. Sie nimmt an Größe beträchtlich zu (Fig. 261 Vt). Die chromatischen Elemente ordnen sich in ihrer Mitte zu einer Platte an, teilen sich und weichen nach entgegengesetzten Enden fast bis an die Pole der Spindel zur Bildung der Tochterplatten auseinander (V rechts t' t"). Die beiden Teilhälften bleiben noch längere Zeit durch einen Verbindungsfaden in Zusammenhang. Sie wandeln sich dann meist auf Umwegen in Haupt- und Nebenkern um; bei Paramaecium aurelia (Fig. 261 VI) z. B. wiederholen die aus der primären Teilspindel hervorgegangenen Tochterspindeln (t' und t'') noch einmal den Teilungsakt und liefern so vier Kerne (VII), von denen zwei zu Nebenkernen (nk, nk'') werden, während die zwei andern zum Hauptkern verschmelzen (pt). So führt bei den Infusorien "die Befruchtung zu einer vollkommenen Neugestaltung des Kernapparats und damit auch zu einer Neuorganisation des Infusors" (RICHARD HERTWIG).

Kürzere oder längere Zeit nach dem Austausch der Wanderkerne trennen sich die Paarlinge voneinander (Fig. 261 VI und VII). Bei den getrennten Individuen nimmt die Resorption der unbrauchbaren Kernteile und ihr definitiver Ersatz durch Neugestaltung noch einen längeren Zeitraum für sich in Anspruch. Die so "verjüngten Individuen" haben darauf wieder die Fähigkeit erlangt, sich durch Teilungen in kurzer Zeit außerordentlich zu vermehren, bis wieder die Notwendigkeit für eine neue Die Befruchtungsperiode bedeutet im "Konjugationsepidemie" eintritt. Leben der Infusorien zugleich einen länger dauernden Stillstand in ihrer Vermehrung, wie MAUPAS an einem Beispiel treffend gezeigt hat. Onychodromus grandis dauert dieselbe vom Beginn der Konjugation bis zur ersten Teilung 61/2 Tag bei einer Temperatur von 17 bis 18 Grad. Während dieser Zeit hätte dasselbe Individuum, wenn nicht konjugiert, sich bei guter Ernährung 13 mal teilen und folglich 7000 bis 8000 Nachkommen hervorbringen können.

Bei den meisten Infusorien, wie in den hier beschriebenen Fällen, verhalten sich die kopulierenden Individuen einander gleichwertig; jedes ist in bezug auf das andere sowohl männlich als weiblich, sowohl befruchtend als empfangend. Festsitzende Formen der Infusorien, wie die Vortizellen etc., zeigen indessen eine interessante Abweichung vom ursprünglichen Verhalten.

Als Beispiel diene Epistylis umbellaria (Fig. 262). Beim Herannahen einer Konjugationsperiode teilen sich manche Individuen der Vortizellenkolonie mehrmals rasch hintereinander und liefern so eine Nachkommenschaft (r), die an Größe hinter dem Mutterorganismus weit zurückbleibt. Andere Individuen des Stöckchens bleiben ungeteilt und von normaler Man unterscheidet beide voneinander, die ersteren als Mikro-Beide sind jetzt in einen gameten, die letzteren als Makrogameten. geschlechtlichen Gegensatz zu einander getreten.

Die Mikrogameten lösen sich von ihren Stielen ab. schwimmen im Wasser umher uud setzen sich nach einiger Zeit an eine Makrogamete an, um mit ihr zu kopulieren (Fig. 262k). Kernapparat der Paarlinge gehen hierauf ähnliche Veränderungen vor sich, wie sie für Paramaecium ausführlicher geschildert wurden. Auch hier werden die Wanderkerne ausgetauscht. aber entwickelt sich nur die Makrogamete weiter, indem Wanderkern und stationärer Kern zur primären Teilspindel verschmelzen, während sie in der Mikrogamete gleichsam wie gelähmt sind und, anstatt zu verschmelzen und sich weiter nach Graefe. Aus R. Hertwig. zu entwickeln, gleich den Fragmenten des Hauptkerns und den Nebenspindeln, Konjugation" begriffenen Kolonie. rückgebildet und aufgelöst werden. Infolgedessen verliert die Mikrogamete ihre selbständige Individualität und wird



Fig. 262. Epistylis umbellaria Teil einer in "knospenförmiger Die durch Teilung entstandenen Mikrosporen. & Mikrogameten in Konjugation mit den Makrogameten.

allmählich in die Makrogamente mit aufgenommen, zu deren Vergrößerung sie beiträgt.

So hat sich infolge der festsitzenden Lebensweise bei den Vortizellen ein eigentümlicher Geschlechtsdimorphismus ausgebildet; derselbe hat den Untergang des kleineren der kopulierenden Individuen zur Folge, nachdem es gewissermaßen als männliches Element die Makrogamete befruchtet hat. Doch trifft der Vergleich mit Ei- und Samenfaden nur teilweise zu, da ja auch bei den Vortizellen wie bei den Paramäcien die Befruchtung mit einem wechselseitigen Austausch von Kernmaterial beginnt und nur im weiteren Verlauf zu einseitiger Entwicklung führt.

## 4) Die verschiedene Form der Geschlechtszellen, die Äquivalenz der beim Zeugungsakt beteiligten Stoffe und die Begriffe "männliche und weibliche Geschlechtszellen".

Nachdem an verschiedenen Beispielen nachgewiesen ist, daß im Verlauf des Befruchtungsprozesses und namentlich im Verhalten der Kerne eine prinzipielle Übereinstimmung zwischen Tieren, Pflanzen und Protozoen besteht, soll jetzt auch ein Unterschied, welcher zwischen den beiden zum Befruchtungsakt sich vereinigenden Zellen bei den meisten Organismen wahrgenommen wird, schärfer in das Ange gefaßt und seine Bedeutung genauer festgestellt werden. — Der Unterschied betrifft die ungleiche Größe und Form der weiblichen und der männlichen Keimzellen. Weiblich nennt man diejenige Zelle, welche größer, unbeweglich und daher die empfangende ist: im Gegensatz zu ihr ist die männliche Zelle viel kleiner, oft verschwindend klein: entweder ist sie beweglich, so daß sie sich aktiv der Eizelle durch amöboide oder Geißelbewegung nähert und die Befruchtung ausübt, oder sie wird wegen ihrer Kleinheit passiv durch Wasser oder Luft zur Eizelle hingeführt.

Was für eine Bedeutung hat dieser Unterschied? Hängt er mit dem Wesen der Befruchtung selbst zusammen oder ist er durch Momente nebensächlicher und sekundärer Art hervorgerufen worden? Es ist von prinzipieller Wichtigkeit für die Entscheidung dieser Frage, daß wir genau feststellen, auf welche Stoffe und Formteile sich die Verschiedenheit der beiderlei Geschlechtszellen erstreckt.

Jede Zelle besteht aus Protoplasma und Kernsubstanzen. Von diesen ist das Protoplasma, wie der Augenschein sofort lehrt, zuweilen in außerordentlich ungleicher Menge in den beiderlei Geschlechtszellen vorhanden; die Samenfäden besitzen oft noch weniger als den 100000sten Teil vom Protoplasma des Eies. So beträgt nach einer Schätzung von Thüret das Ei von Fucus an Masse so viel, wie 30-60000 Samenfäden derselben Art. Zwischen tierischen Geschlechtsprodukten aber sind die Unterschiede gewöhnlich noch unendlich viel größere, besonders in den Fällen, wo die Eizellen mit Reservestoffen, wie Fettkügelchen, Dotterplättchen etc. reichlich beladen sind. Bei typisch ausgebildeten Samenfäden kann die Anwesenheit von Protoplasma überhaupt in Zweifel gezogen werden; denn der an das Mittelstück sich ansetzende Schwanzanhang ist kontraktile Substanz, ist wie die Muskelfibrille ein Differenzierungsprodukt des Protoplasmas der Samen-Unreifen Samenfäden sitzt das Protoplasma noch in Form größerer und kleinerer Tropfen an, die bei der vollständigen Reife aufgebraucht, eventuell auch abgestreift werden.

Das Gegenstück zum Protoplasma bilden in ihrem Verhalten die Kernsubstanzen. Mögen Ei und Samenfaden an Größe auch noch so sehr voneinander abweichen, so enthalten sie doch stets äquivalente Mengen von wirksamer Kernsubstanz. Wenn die Richtigkeit obiger Behauptung auch nicht direkt aus einer einfachen Vergleichung der beiden Geschlechtszellen hervorgeht, so läßt sie sich doch aus dem Verlauf des Befruchtungsprozesses und aus der Bildungsgeschichte der reifen Ei- und Samenzelle erweisen. Denn Ei- und Samenkern enthalten die gleiche Masse von Chromatin und sind beim Reifeprozeß aus einer gleich großen Zahl von Kernsegmenten gebildet worden. Der Samenkern von Ascaris megalocephala bivalens z. B. entsteht wie der Eikern aus zwei Kernsegmenten der Mutterzelle; jeder von ihnen trägt somit bei der Befruchtung zu gleichen Teilen zur Bildung des Keimkerns bei (Fig. 243, 5).

Unserer Beweisführung könnte man entgegenhalten, daß die Kernteile von Ei- und Samenzelle vor ihrer Vereinigung gewöhnlich ein ungleiches Aussehen und eine bald mehr, bald minder auffällige Verschiedenheit in ihrer Größe darbieten. Das erklärt sich aber in einfacher Weise daraus, daß der wirksamen Kernsubstanz flüssige Substanz bald in größerer, bald in geringerer Menge beigemischt sein kann. Der sehr kleine Kopf des Samenfadens besteht aus ziemlich kompaktem und daher stark färbbarem Chromatin. In dem viel größeren Eikern ist die äquivalente Menge

von Chromatin mit viel Kernsaft durchtränkt und in dem Saftraum in feinen Körnchen und Fäden verteilt, so daß sich der Eikern als Ganzes nur sehr wenig färbt und wenig Konsistenz besitzt.

Der Unterschied in Größe und Konsistenz zwischen Ei- und Samenkern gleicht sich beim Ablauf der inneren Befruchtungserscheinungen gewöhnlich bald aus: denn der anfangs kleine Samenkern schwillt durch Aufnahme von Flüssigkeit aus dem Dotter rasch zu derselben Größe wie der Eikern an, während er zu diesem hinwandert (Fig. 243, 5), wie die meisten Würmer, Mollusken, Wirbeltiere lehren. In selteneren Fällen freilich sind die beiden Kerne, wenn sie sich untereinander verbinden, verschieden groß, wie bei den Eiern der Seeigel (Fig. 239, 3 u. 4); dann hat der Samenkern eben eine geringere Menge von Saft als gewöhnlich in sich aufgenommen und besteht aus einer dichtern Substanz, so daß wir trotz der Größenverschiedenheit eine Äquivalenz der festen, wirksamen Bestandteile annehmen dürfen.

An geeigneten Objekten läßt sich beweisen, daß die ungleiche Größe von Ei- und Samenkern wesentlich mit bedingt wird durch den Zeitpunkt, in welchem die Eizelle befruchtet wird, ob vor, während oder nach der Bildung der Polzellen. Wenn z. B. zum Ei von Asteracanthion Samen während der Entwicklung der Polzellen zugesetzt wird, so muß der Samenkern bis zum Eintritt der Verschmelzung längere Zeit im Dotter verweilen und schwillt mittlerweile durch Aufnahme von Kernsaft zu derselben Größe wie der Eikern an, welcher sich nach der Abschnürung der zweiten Polzelle bildet. Wenn dagegen die Befruchtung erst später erfolgt zu einer Zeit, wo die Eizelle schon mit Polzellen und Eikern versehen ist, so verweilt der Samenkern als selbständiger Körper nur wenige Minuten im Dotter und geht gleich nach seinem Eindringen schon die Verschmelzung mit dem Eikern ein. Er bleibt dann klein, da er sich in diesem Falle nicht in demselben Maße wie sonst mit Kernsaft hat durchtränken können.

Wir können somit den wichtigen Satz als bewiesen ansehen, daß die beiden Geschlechtszellen trotz ihres oft außerordentlich verschiedenen Aussehens und trotz ihres so ungleichen Gehaltes an Protoplasma doch genau äquivalente Mengen von Kernsubstanz (Chromatin in einer bestimmten Anzahl von Kernsegmenten) zum Befruchtungsprozeß liefern und insofern einander genau gleichwertig sind.

An diesen Satz schließe ich gleich die These an: die Kernsubstanzen, die in äquivalenten Mengen von zwei verschiedenen Individuen abstammen, sind die besonders wirksamen Stoffe, auf deren Vereinigung es beim Befruchtungsakt hauptsächlich ankommt; es sind die eigentlichen Befruchtungsstoffe. Alle anderen Substanzen (Protoplasma, Dotter, Kernsaft etc.) haben eine mehr untergeordnete Bedeutung.

Die These läßt sich durch zwei wichtige Verhältnisse unterstützen. Einmal lassen sich zu ihren Gunsten die komplizierten Vorbereitungsund Reifeprozesse verwerten, welche die Geschlechtszellen durchmachen müssen. Wie aus der auf S. 280-282 gegebenen Darstellung hervorgeht, soll durch sie wohl hauptsächlich nur das eine erreicht werden, daß durch die Befruchtung keine Summierung der Kernsubstanzen eintritt, sondern das für die betreffende Tier- und Pflanzenart bestimmte Maß von Kernsubstanz eingehalten wird.

Zweitens sprechen für die These die Befruchtungsvorgänge bei den Infusorien. Hier sind es, wie Maupas und Richard Hertwig in übereinstimmender Weise hervorheben, gleichwertige Individuen, welche sich nur

vorübergehend aneinander legen, um Teilhälften gleichwertiger Kerne miteinander auszutauschen. Mit dem Austausch der Wanderkerne ist die Befruchtung beendet. Dann trennen sich die Paarlinge wieder. Das Endergebnis der verwickelten Vorgänge besteht hier offenbar darin, daß, wenn Wanderkern und stationärer Kern verschmolzen sind, der Kernapparat eines jeden befruchteten Individuums aus Kernsubstanz von doppelter Herkunft zusammengesetzt ist.

Wenn bei der Befruchtung die Kerne die hauptsächlich wirksame Substanz bergen, dann liegt die Frage nahe. ob die Kernsubstanz des Samenfadens etwas anderes ist als die Kernsubstanz der Eizelle. Die Frage ist in sehr verschiedenem Sinne beantwortet worden; namentlich in früheren Jahrzehnten hat die Ansicht vorgeherrscht, daß durch den Samenfaden, wie Sachs sich ausdrückt, in die Eizelle doch eine Substanz hineingetragen werde, die in ihr noch nicht enthalten sei. Namentlich hat eine Ansicht Beifall gefunden, welche man als die Lehre vom Hermaphroditismus der Kerne und als die Ersatztheorie bezeichnen kann.

Viele Forscher lassen die Körperzellen hermaphrodite Kerne. d. h. Kerne besitzen, welche sowohl männliche als weibliche Eigenschaften haben. Unreife Ei- und Samenzellen — so lautet z. B. die am klarsten ausgeführte Hypothese von van Beneden — sind hermaphrodit; sie gewinnen ihren Geschlechtscharakter erst dadurch, daß sich die Eier der männlichen und die Samenzellen der weiblichen Bestandteile ihres hermaphrodit angelegten Kernapparates entledigen. Vom Ei werden die männlichen Bestandteile seines Kerns in den Kernsegmenten der Polzellen entfernt. Bei den Samenzellen geschieht das Umgekehrte durch einen entsprechenden Prozeß. Ei- und Samenkern sind dadurch Halbkerne (Pronuclei) mit einem entgegengesetzten Sexualcharakter geworden.

Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, besteht das Wesen der Befruchtung in einem Ersatz der aus dem Ei ausgestoßenen, männlichen Elemente durch gleich viel neue männliche Elemente, welche durch den Samenfaden wieder eingeführt werden.

Die Lehre vom Hermaphroditismus des Kerns und die mit ihr zusammenhängende Ersatztheorie läßt sich bei genauerer Prüfung nicht aufrecht erhalten. Denn sie hat ihre empirische Grundlage, auf welcher sie aufgebaut war, durch den auf S. 279 geführten Nachweis verloren, daß die Polzellen morphologisch nichts anderes sind als rudimentär gewordene Eizellen. Es ergibt sich dies aus einem Vergleich der Ei- und Samenbildung bei den Nematoden. Daher können die in den Polzellen aus dem Ei entfernten Kernsegmente auch nicht die ausgestoßenen männlichen Bestandteile des Keimbläschens sein, wie es durch die Ersatztheorie behauptet wurde.

Hiervon abgesehen, läßt sich mit den uns zu Gebote stehenden Untersuchungsmitteln auch nicht die geringste Verschiedenheit zwischen den Kernsubstanzen der männlichen und der weiblichen Zelle aufdecken. Beide sind nicht nur ihrer Masse nach, sondern auch stofflich einander gleich; sie sind nur insofern verschieden, als sie von zwei verschiedenen Individuen abstammen.

Wenn demnach ein geschlechtlicher Gegensatz im Sinne der Ersatztheorie zwischen Eikern und Samenkern in Abrede gestellt werden muß, was für eine Bedeutung haben dann noch die Begriffe: männliche und weibliche Geschlechtszelle, männlicher und weiblicher Kern? Wie kommt es, daß sich zwischen den im Befruchtungsakt zusammentretenden zwei Zellen so auffällige Unterschiede in ihrer Größe und Form ausgebildet haben?

Hier dürfte folgendes zur Orientierung dienen: Bei der Bildung eines entwicklungsfähigen Keimes, der durch Vereinigung zweier Zellen entsteht, kommen zwei Momente in Betracht, die miteinander konkurrieren und in einem Gegensatz zueinander stehen. Erstens müssen die zwei Zellen, die sich zu einem Mischprodukt, einer gemischten Anlage, vereinigen, selber in der Lage sein, sich aufzusuchen und zu verbinden. Zweitens aber ist es auch von Wichtigkeit, wenn sich der Entwicklungsprozeß eines Organismus in einem kurz bemessenen Zeitraum abspielen soll, daß gleich von Anfang an viel entwicklungsfähige Substanz vorhanden ist und nicht erst auf dem zeitraubenden Umweg der Ernährung von den sich bildenden und differenzierenden Embryonalzellen selbst herbeigeschafft zu werden braucht.

Um der ersten Aufgabe zu genügen, müssen die Zellen beweglich und daher aktiv sein: für die zweite Aufgabe dagegen müssen sie entwicklungsfähige Substanz ansammeln, sie müssen daher an Größe zunehmen, was naturgemäß eine Beeinträchtigung ihrer Beweglichkeit zur Folge hat.

So konkurrieren zwei Momente miteinander, von denen das eine die Zelle beweglich und aktiv, das andere dagegen unbeweglich und passiv zu machen sucht. Die Natur hat beide Aufgaben gelöst, indem sie Eigenschaften, die ihrem Wesen nach in einem Körper unvereinbar, weil gegensätzlich zueinander sind, nach dem Prinzip der Arbeitsteilung auf die beiden zum Befruchtungsakt verbundenen Zellen verteilt hat. Sie hat die eine Zelle aktiv und befruchtend, d. h. männlich, die andere Zelle dagegen passiv und empfangend, d. h. weiblich gemacht. Die weibliche Zelle oder das Ei hat die Aufgabe übernommen, für die Substanzen zu sorgen, welche zur Ernährung und Vermehrung des Zellprotoplasmas bei einem raschen Ablauf der Entwicklungsprozesse erforderlich sind. Sie hat daher während ihrer Entwicklung im Eierstock Dottermaterial aufgespeichert und ist dementsprechend groß und unbeweglich geworden. Der männlichen Zelle dagegen ist die zweite Aufgabe zugefallen, die Vereinigung mit der ruhenden Eizelle herbeizuführen. Sie hat sich daher zum Zwecke der Fortbewegung in einen kontraktilen Samenfaden umgebildet und hat sich, je vollkommener sie ihrer Aufgabe angepaßt ist, um so mehr aller Substanzen entledigt, welche, wie z. B. das Dottermaterial oder selbst das Protoplasma, diesem Hauptzweck hinderlich sind. Dabei hat sie zugleich auch eine Form angenommen, welche für den Durchtritt durch die Hüllen, mit welchen sich das Ei zum Schutz umgibt, und für das Einbohren in den Dotter die zweckmäßigste ist.

Von den so geschlechtlich differenzierten Zellelementen können wir die Ausdrücke "männlich und weiblich" auf die in ihnen enthaltenen Kerne übertragen, auch wenn diese an Masse und Qualität ihrer Substanz einander äquivalent sind. Nur dürfen wir unter der Bezeichnung: männlicher und weiblicher Kern nichts anderes verstehen als einen Kern, der von einer männlichen oder weiblichen Zelle abstammt. Auch bei den Infusorien kann der Wanderkern als männlich, der stationäre Kern als weiblich im Sinne der früher gegebenen Definition bezeichnet werden, insofern der erstere den letzteren aufsucht.

Der Gegensatz, der sich zwischen den Geschlechtszellen durch Arbeitsteilung und Anpassung an entgegengesetzte Aufgaben entwickelt hat, wiederholt sich im ganzen Organismenreich in allen den Fällen, wo die Individuen, in welchen sich die männlichen und weiblichen Geschlechtszellen entwickeln, durch Sexualcharaktere unterschieden sind. In allen das Geschlecht betreffenden Einrichtungen wird ein und dasselbe Thema variiert: einmal Vorkehrungen zu treffen, durch welche das Zusammentreffen der Geschlechts-

zellen ermöglicht wird, und zweitens für Einrichtungen zu sorgen, durch welche das Ei ernährt und geborgen wird. Das eine nennen wir männliche, das andere weibliche Organisation, männliche und weibliche Sexualcharaktere. Alle diese Verhältnisse sind sekundärer Art und haben mit dem eigentlichen Wesen des Befruchtungsvorganges, welcher eine Vereinigung zweier Zellen und somit ein reines Zellenphänomen ist, nichts zu tun. Hierin stimmen wir mit Weismann, Richard Hertwig, Strasburger und Maupas überein, welche gleiche Ansichten ausgesprochen haben.

Die Befruchtung ist also eine Vereinigung zweier Zellen und insbesondere eine Verschmelzung zweier äquivalenter Kernsubstanzen, die von zwei Zellen abstammen, aber sie ist nicht ein Ausgleich sexueller Gegensätze, da diese nur auf Einrich-

tungen untergeordneter Art beruhen.

Die Richtigkeit obigen Satzes läßt sich noch besser, als es bisher geschehen ist, beweisen, wenn wir die Zeugungsprozesse im ganzen Organismenreich vergleichen und dabei festzustellen versuchen, wie sich allmählich Verschiedenheiten zwischen den zur Befruchtung verbundenen Zellen entwickelt haben. Die Reiche der Einzelligen und der Pflanzen liefern uns zahllose, lehrreiche Beispiele von den Ur- und Grundformen der geschlechtlichen Zeugung und von der Entstehung der Geschlechtsdifferenzen im Tier- und Pflanzenreich.

# 5) Die Ur- und Grundformen der geschlechtlichen Zeugung und das erste Hervortreten von Geschlechtsdifferenzen.

Das Studium der niedersten Organismen, der Noctilucen, Diatomeen, Gregarinen, Konjugaten und anderer niederer Algen lehrt, daß bei vielen von ihnen in regelmäßigen Zyklen Verschmelzungen von zwei Individuen

eintreten, die wir als einen Befruchtungsprozeß deuten können.

Bei den Noctilucen beginnt die Konjugation damit, daß zwei gleich große, in nichts voneinander unterschiedene Individuen sich mit ihren Mundöffnungen zusammenlegen und von hier aus unter Auflösung der Zellmembran verschmelzen. Es bildet sich zwischen ihnen eine immer breiter werdende Verbindungsbrücke aus, nach welcher die Protoplasmamassen von allen Seiten zusammenströmen, bis aus beiden Individuen eine große Zellblase entstanden ist. Die beiden Kerne, ein jeder von einem Zentralkörperchen begleitet, wandern aufeinander zu und legen sich aneinander. verschmelzen aber nicht, wie uns die Untersuchungen von Ishikawa berichten (XI 1891). Nach einiger Zeit teilt sich das konjugierte Noctilucenpaar wieder durch Auftreten einer Scheidewand in zwei Zellen. Bei Beginn dieser Teilung strecken sich auch die beiden zu einem Paar verbundenen Kerne, werden in ihrer Mitte eingeschnürt und halbiert und weichen bei ihrer Trennung so auseinander, daß die Hälften von jedem Kern in je eines der beiden Teilstücke der Noctiluca zu liegen kommen. So gehen aus dem Kopulationsprozeß wieder zwei Individuen hervor, von denen jedes Kernsubstanz doppelten Ursprungs besitzt. Auf die Befruchtung folgt dann nach kürzerer oder längerer Zeit lebhafte Vermehrung durch Knospung und Schwärmerbildung.

Besonders wichtig für das Studium der Grundformen der Befruchtung ist die Ordnung der Konjugaten (Falkenberg XI 1882), die wieder in die drei Familien der Desmidiazeen, Mesocarpeen und Zygnemazeen zerfällt.

Bei zwei Arten von Desmidiazeen, bei Closterium und Cosmarium, hat Klebahn (XI 1890) auch feinere Details des Befruchtungsvorgangs

aufgedeckt. Zwei Closteriumzellen, welche sich in ihrer Form gekrümmten Spindeln vergleichen lassen, legen sich der Länge nach aneinander, wobei sie durch eine Gallertabscheidung zusammengehalten werden, und bilden dann in ihrer Mitte eine Ausstülpung. Beide Ausstülpungen berühren sich in größerer Ausdehnung und verschmelzen unter Auflösung der sie trennenden Scheidewand zu einem gemeinsamen Kopulationskanal. diesem sammelt sich allmählich das gesamte Protoplasma der beiden konjugierten Closteriumzellen an, indem es sich von der alten Zellmembran ablöst, und verschmilzt dabei zu einem einheitlichen, kugligen Körper, der sich zuletzt noch mit einer eigenen Membran umgibt. Die so durch Verschmelzung zweier gleichartiger Individuen entstandene Kopulationsspore oder Zygote macht ein mehrere Monate dauerndes Ruhestadium durch (Fig. 263). Sie besitzt zwei Kerne, die von den gepaarten Zellen abstammen, aber sich während des ganzen Ruhestadiums getrennt erhalten. Erst mit dem Wiederbeginn einer neuen Vegetationsperiode im Frühjahr rücken die Kerne dicht zusammen und verschmelzen vollständig miteinander zum Keimkern.

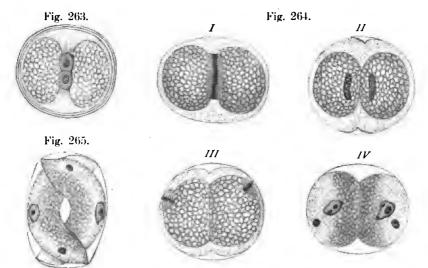

Fig. 263. Zygote von Closterium kurz vor der Keimung. Nach Klebahn, Taf. XIII, Fig. 3.

Fig. 264. Verschiedene Keimstadien von Glosterium. Nach Klebahn, Taf. XIII, Fig. 6b, 8, 9, 11, 13.

Fig. 265. Zwei aus einer Kopulationsspore entstandene Closterien vor dem Verlassen ihrer Hülle.

Zu dieser Zeit schlüpft die Zygote, von einer feinen Haut umgeben, aus der alten Zellulosehülle aus: ihr Keimkern wandelt sich in eine große Spindel von etwas ungewöhnlichem Aussehen um (Fig. 2647). Aus ihrer Teilung bilden sich darauf (Fig. 26411) zwei Spindelhälften, die aber nicht in das Stadium des ruhenden Kerns eintreten, sondern sich sofort noch zu einer zweiten Teilung anschicken (Fig. 264111). So entstehen aus dem Keimkern durch zwei, ohne Pause aufeinanderfolgende Teilungen vier Kerne (Fig. 264111). Währenddem hat sich auch der Protoplasmakörper der Zygote in zwei Halbkugeln (Fig. 264111) geteilt, von denen eine jede zwei aus Teilung einer Spindel hervorgegangene Kerne einschließt. Die beiden Kerne gewinnen rasch ein verschiedenartiges Aussehen, indem der eine

(der Großkern nach Klebahn) groß und bläschenförmig wird, der andere (der Kleinkern), klein bleibt, sich besonders intensiv färbt und später spurlos verschwindet. Wie mir scheint, geht der Kleinkern zugrunde und löst sich auf, ähnlich wie die Bruchstücke des Hauptkerns und die Nebenspindeln bei Infusorien. Noch ehe die Auflösung beendet ist, nehmen die beiden Teilhälften der Zygote allmählich die Form einer gewöhnlichen Closteriumzelle an (Fig. 265).

Was haben die doppelten, ohne Pause aufeinander folgenden Teilungen des Keinkerns für eine Bedeutung? Mir scheint durch sie derselbe Zweck, wie durch die Reduktionsteilung bei der Reife der Ei- und Samenzelle, nur in einer etwas anderen Weise, erreicht zu werden. Wie hier vor der Befruchtung durch die doppelte Teilung des Kerns eine Reduktion der Kernsubstanz auf die Hälfte eines Normalkerns herbeigeführt und so eine Summierung der Kernsubstanz durch Verschmelzung zweier Kerne infolge der Befruchtung verhindert wird, so scheint mir bei den Desmidiaceen erst nach der Befruchtung eine Reduktion der Kernsubstanz noch nachträglich vorgenommen und die durch die Kopulation zweier Vollkerne hervorgerufene Verdoppelung der Kernmaße wieder zum Normalmaß zuzückgeführt zu werden. Der Keimkern wird anstatt in zwei Tochterkerne durch sich unmittelbar folgende Teilungen in vier Enkelkerne zerlegt, also anstatt halbiert, geviertelt: der Protoplasmakörper aber wird nur halbiert, und jede Teilhälfte erhält nur einen in Funktion tretenden Kern, während zwei der vier Kerne als entbehrlich geworden zugrunde gehen.

Durch eine genaue Zählung der Kernsegmente in den verschiedenen Stadien müßte sich meine Annahme zur Gewißheit erheben lassen. Zu ihren Gunsten läßt sich vorläufig eine von Klebahn häufig gemachte Beobachtung anführen, daß bei Cosmarium die vier vom Keimkern abstammenden Enkelkerne auf die beiden Teilhälften der Zygote in ungleicher Zahl verteilt werden, indem die eine einen einzigen aktiven Kern, die andere drei Kerne enthält, von denen zwei rückgebildet werden. Bei den zwei dem Untergang verfallenen Kernen ist es eben gleichgültig, ob sie beiden oder nur einer Zelle bei der Teilung zufallen; sie verhalten sich dabei wie Dottereinschlüsse.

Während bei den Desmidiaceen Kopulation isoliert lebender Zellen beobachtet wird, lehren uns die Zygnemaceen, wie sich die Kopulationsprozesse auch bei Zellkolonien abspielen können, bei denen viele Einzelzellen zu langen Fäden in einer Reihe untereinander verbunden sind. Wenn in dem dichten Fadenfilz, mit welchem die Alge die Gewässer überzieht, zwei Fäden eine längere Strecke nahe bei einander liegen, kommt es zwischen benachbarten Zellen zu Konjugationen. Gewöhnlich treten alle Zellen gleichzeitig in die Vorbereitung zur Fortpflanzung ein; sie treiben seitliche Ausstülpungen einander entgegen. Diese verschmelzen an den Berührungsstellen, indem sich die Scheidewand auflöst, und stellen so quere Kanäle dar, welche in regelmäßigen Entfernungen die beiden in Konjugation begriffenen Fäden wie die Sprossen einer Leiter verbinden (Fig. 266). Die Protoplasmakörper ziehen sich darauf von der Zellulosewand zurück und verschmelzen nach einiger Zeit untereinander.

Bei verschiedenen Arten der Zygnemaceen zeigt sich hierbei ein an und für sich geringfügiger, aber gerade dadurch interessanter und bemerkenswerter Unterschied: denn er lehrt uns, in welcher Weise sich zuerst Geschlechtsdifferenzen ausbilden können. Bei Monjeotia z. B. treten die beiden Protoplasmakörper in ähnlicher Weise wie bei den Desmidiaceen in den Kopulationskanal ein und verschmelzen hier untereinander zu einer

Zygote, die sich kugelig abrundet, Flüssigkeit auspreßt und mit einer Membran umgibt. In diesem Fall verhalten sich beide Zellen genau gleichartig; man kann weder die eine noch die andere als männlich oder weiblich bezeichnen.

Bei anderen Arten, wie bei Spirogyra (Fig. 266), bleibt die eine Zelle passiv in ihrer Zellhaut liegen und wird von der anderen Zelle, welche daher als die männliche bezeichnet werden kann, aufgesucht. Diese nämlich wandert in den Kopulationskanal ein und durch ihn hindurch zu der weiblichen Zelle hin, als ob sie von ihr angezogen würde, und verschmilzt mit ihr zur Zygote (Fig.  $266\,Aa$ ). Durch Behandlung mit Rea-



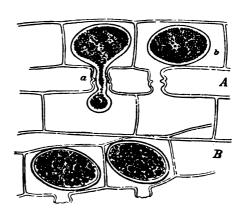

Fig. 266. **Spirogyra longata.** Nach SACHS, Fig. 410.

Links einige Zellen zweier sich zur Kopulation vorbereitender Fäden; sie zeigen die schraubenförmig gewundenen Chlorophyllbänder, in denen an verschiedenen Stellen kranzartige Anordnungen von Stärkekörnern liegen; außerdem sind kleine Öltröpfchen in ihnen verteilt. Der Zellkern jeder Zelle ist von Plasma umgeben, von welchem aus Fäden zur Zellwand gehen. Bei b Vorbereitungen zur Kopulation. Rechts A in Kopulation begriffen: in a schlüpft der Plasmakörper der einen Zelle soeben hinüber in die andere; bei b haben sich die beiden Plasmakörper schon vereinigt; in B sind die jungen Zygoten schon mit einer Haut umkleidet.

gentien und Farbstoffen läßt sich an ihr noch weiter feststellen, daß bald nach der Vereinigung der Zellen auch ihre Kerne sich nähern und zum Keimkern verbinden. Da in einem Faden sich alle Zellen entweder nur männlich oder weiblich verhalten, so hat von zwei kopulierten Fäden gewöhnlich der eine den Inhalt aller seiner Zellkammern entleert, während der andere in jedem Fach eine Zygote einschließt (Fig. 266B). Diese umgibt sich mit verschiedenen Hüllen, macht gewöhnlich bis zum nächsten Frühjahr ein längeres Ruhestadium durch, beginnt dann zu keimen und wächst wieder durch Querteilungen zu einem langen Spirogyrafaden aus.

Der oben hervorgehobene Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Spirogyrafäden ist übrigens keineswegs ein streng durchgeführter, sondern mehr ein relativer. Es kann nämlich der Fall eintreten, daß ein und derselbe Spirogyrafaden umbiegt und daß sein eines Ende in die Nähe vom anderen Ende zu liegen kommt. Unter solchen Bedingungen erfolgen Paarungen zwischen den an entgegengesetzten Enden desselben Fadens gelegenen Zellen, so daß Zellen, die unter anderen Verhältnissen als männliche fungiert haben würden, eine weibliche Rolle spielen.

Bei den bisher betrachteten Familien der Noctilucen und Konjugaten, denen sich andere wie die Diatomeen, Gregarinen etc. anschließen, sind es große, in Membranen eingehüllte Protoplasmakörper, die sich paaren, nachdem sie Perioden vegetativer Vermehrung durch einfache Teilung durchgemacht haben. Eine zweite Reihe von Urformen der geschlechtlichen Zeugung liefern uns niedere, pflanzliche Organismen aus der Klasse der Algen. Zum Zwecke der Fortpflanzung erzeugen sie besondere Zellen, die Schwärmsporen, die sich durch ihre geringe Größe. durch das Fehlen einer Zellhaut und durch den Besitz von zwei Geißeln oder zahlreichen Flimmern, mit denen sie sich selbsttätig im Wasser fortbewegen, von den vegetativen Zellen unterscheiden. Sie sind von besonderem Interesse dadurch, daß sie uns zeigen, wie sich durch allmähliche Differenzierung und Arbeitsteilung nach entgegengesetzter Richtung hochgradigere

Gegensätze — tvpische Eier und typische Samenfäden — entwickelt haben.



Fig. 267.

Schwärmspore
von Mikrogromia socialis.
Nach R. HERTWIG.

Die Schwärmsporen sind kleine, bewegliche. membranlose Zellen von meist birnenförmiger Gestalt (Fig. 267, 268, 269, 270). Ihr zugespitztes Ende, der Schnabel, ist das vordere und schreitet bei der Fortbewegung im Wasser voran; es besteht aus hyalinem Protoplasma, das häufig einen roten oder braunen Pigmentfleck (Augenfleck) einschließt; der übrige Körper ist je nach der Art hyalin oder durch Farbstoff grün, rot oder braun gefärbt und enthält eine oder zwei kontraktile Vakuolen (Fig. 267). Zur Fortbewegung dienen Geißeln, die vom hyalinen Vorderende entspringen, gewöhnlich ein Paar (Fig. 267).

seltener eine einzige oder vier oder mehr (Fig. 79 A u. B). Die Schwärmsporen entstehen zu gewissen Zeiten entweder durch wiederholte Zweiteilung oder auf dem Wege der Vielzellbildung (S. 242 bis 244) aus dem Inhalt einer Mutterzelle. Bei Zweiteilung ist ihre Anzahl eine geringe und beläuft sich auf 2, 4, 8 oder 16, bei der Vielzellbildung dagegen kann die Zahl eine außerordentlich große werden, weil dann auch die Mutterzellen einen beträchtlichen Umfang besitzen, und kann bis auf 7000 und 20000 steigen. Durch Platzen der Membran der Mutterzelle an irgend einer Stelle wird die Brut nach außen entleert.

Es gibt zwei Arten von Schwärmsporen, die zu verschiedenen Zeiten gebildet werden, Schwärmsporen, die sich auf ungeschlechtlichem Wege vermehren und neuen, kleinen Algenpflänzchen den Ursprung geben, und Schwärmsporen, die der Befruchtung bedürfen. Die Mutterzellen, aus denen die ersteren entstehen, nennen die Botaniker Sporangien, die Mutterzellen der letzteren dagegen Gametangien.

Uns interessieren hier nur die Geschlechtssporen oder Gameten. Bei vielen niederen Algen können die sich paarenden Schwärmsporen (Fig. 268 Ca, b, c, d) in keiner Weise, weder nach ihrer Größe, noch nach ihrer Bewegung oder nach ihrem sonstigen Verhalten voneinander unter-

schieden werden (Ulothrix, Bryopsis, Botrydium, Acetabularia etc.). Bei anderen Arten dagegen bilden sich Geschlechtsdifferenzen heraus, welche uns männliche und weibliche Gameten zu unterscheiden gestatten. Im ersteren Falle redet man von einer isogamen, im zweiten Fall von einer oogamen Befruchtung.

Als Beispiel isogamer Befruchtung kann uns Botrydium (Fig. 268) und Ulothrix (Fig. 269) dienen. Wenn man einem Wassertropfen die kleinen Schwärmer aus verschiedenen Zuchten zusammenbringt und mit starker Vergrößerung beobachtet, so kann man leicht wahrnehmen, wie alsbald einzelne mit ihren hvalinen Vorderenden sich einander nähern (b), sich berühren und nach kurzer Zeit zu verschmelzen beginnen. Zuerst legen sie sich mit ihren Seiten aneinander (c), dann schreitet die Verwachsung allmählich von vorn nach hinten fort. Die Paarlinge (d) tummeln sich noch weiter im Wasser herum. Ihre Bewegung ist eine unregelmäßig intermittierende und nimmt einen taumelnden Charakter an. Nach einiger Zeit ist die Verschmelzung so weit gediehen, daß beide Gameten einen einzigen ovalen, entsprechend dickeren Körper bilden, an welchem nur noch die Anwesenheit von zwei Pigmentflecken und vier Geißeln den Ursprung durch Paarung zweier Individuen verrät (c, j). Jetzt verlangsamt allmählich das Pärchen (die Zygote) ihre Bewegungen, kommt schließlich zur Ruhe, verliert die vier Geißeln, indem sie eingezogen oder abgeworfen werden, rundet sich ab und

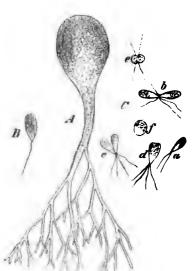

Fig. 268. Botrydium granulatum. Nach Strasburger, Fig. 139. A Ein frei gelegtes Pflänzchen mittlerer Größe. Vergr. 28. B Eine Schwärmspore mit Jodlösung fixiert. Vergr. 540. C Isogameten, und zwar bei a ein einzelner Isogamet, bei bzwei Isogameten in der ersten Berührung, bei c, d und e in seitlicher Verschmelzung, bei f die Zygospore nach vollzogener Verschmelzung der Gameten. Vergr. 540.

umgibt sich mit einer besonderen Membran. Häufig tritt das Ruhestadium schon wenige Minuten nach Beginn der Paarung ein, in anderen Fällen aber kann die Zygote noch membranlos und mit vier Cilien versehen drei Stunden lang im Wasser herumschwärmen, bis sie die Geißeln einzieht und zu Boden sinkt.

Noch besser als bei den Konjugaten läßt sich das allmähliche Auftreten der geschlechtlichen Differenzierung bei den zahlreichen Arten niederer Algen mit Gametenbefruchtung verfolgen. Wie bei Spirogyra (Fig. 266) von den beiden sonst völlig gleichartigen Paarlingen der eine als weiblich bezeichnet werden kann, weil er in Ruhe verharrt und zum Zweck der Konjugation von dem anderen aufgesucht werden muß, so bildet sich ein analoges Verhältnis bei den Phaeosporeen und Cutleriaceen heraus.

Bei einzelnen Phaeosporeenarten sind männliche und weibliche Schwärmzellen bei ihrer Entleerung aus den Mutterzellen voneinander nicht unterscheidbar, sie sind von gleicher Größe und mit einem Pigmentfleck und zwei Geißeln versehen. In der Zeit des Herumschwärmens tritt eine Paarung nicht ein. Bald aber macht sich ein Unterschied zwischen den Gameten geltend. Einige von ihnen kommen frühzeitig zur Ruhe, sie

heften sich mit der Spitze einer Geißel an irgend einen festen Gegenstand an und bringen demselben ihren Plasmakörper durch Verkürzung und Einziehung der Geißel näher, wobei auch die zweite Cilie eingezogen wird. Solche zur Ruhe gekommenen Schwärmzellen können jetzt als weibliche bezeichnet werden; sie sind nur für wenige Minuten befruchtungsfähig; sie



Fig. 269. A eine ungeschlechtliche Schwärmspore von Ulothrix Zonata. Biein Gamet, 2 u. 3 kopulierende Gameten, 4 eine durch Kopulation erzeugte Zygote. Vergr. 500.

üben, wie Berthold sich ausdrückt, auf die längere Zeit im Wasser herumschwimmenden männlichen Gameten "eine starke Anziehungskraft aus", so daß um ein Ei oft Hunderte von Schwärmern in wenigen Augenblicken vereint sind, von denen einer mit ihm verschmilzt (Berthold XI, 1881).

Schon deutlicher ausgeprägt ist die Geschlechtsdifferenz bei den Cutleriaceen. Hier nämlich gewinnen die geschlechtlichen Schwärmzellen während ihrer Entstehung in der Mutterpflanze eine ungleiche Größe, indem die weiblichen einzeln, die männlichen gewöhnlich in Achtzahl in einer Mutterzelle gebildet werden. Der Größenunterschied fällt daher schon ziem-

lich auf. Beide Gametenarten schwärmen eine Zeitlang im Wasser herum; eine Befruchtung kann aber erst erfolgen, wenn der weibliche Schwärmer zur Ruhe kommt, die Geißeln einzieht und sich abrundet. Das befruchtungsfähig gewordene Ei zeigt einen hyalinen Fleck, welcher durch das Einziehen des vorderen, schnabelartigen Endes entstanden ist, den sogenannten Empfängnisfleck. Das ist die einzige Stelle, an welcher einer von den kleinen, männlichen Schwärmern, welche bald die zur Ruhe gekommene, weibliche Zelle umlagern, die Paarung ausführen kann. Nach vollendeter Befruchtung umgibt sich die Zygote mit einer Zellulosehülle.

Die bei den Cutleriaceen schon schärfer ausgeprägte Geschlechtsdifferenz findet sich noch mehr gesteigert bei den Fucaceen, Characeen und anderen Algen. Hier treten die weiblichen Zellen, die eine sehr beträchtliche Größe erreichen, auch nicht vorübergehend mehr in das Stadium einer Schwärmzelle ein. Entweder werden sie als kuglige, unbewegliche Eizellen bei der Reife nach außen ausgestoßen (Fucaceen) (Fig. 270 G) oder sie werden an ihrem Ursprungsort, im Oogonium, befruchtet. Im Gegensatz zu den Eizellen sind die männlichen Schwärmzellen (Fig. 270 F) noch kleiner und beweglicher als die bisher betrachteten Schwärnsporen geworden und haben den charakteristischen Habitus von Samenfäden angenommen; sie bestehen fast nur aus Kernsubstanz und den beiden Geißeln, die als Fortbewegungsorgane dienen.

Die Ansicht, daß Eier und Samenfäden der höheren Algen sich genetisch von Schwärmzellen ableiten lassen, die sich nach entgegengesetzten Richtungen geschlechtlich differenziert und allmählich einen spezifisch weiblichen und männlichen Habitus angenommen haben, läßt sich noch schlagender als durch die eben angestellte Vergleichung der einzelnen Algenfamilien an der kleinen Familie der Volvocineen beweisen.

Für die uns beschäftigende Frage sind die Volvocineen dadurch besonders interessant und wichtig, daß hier einzelne Arten, die sich sonst in ihrem ganzen Aussehen außerordentlich ähnlich sind, Pandorina morum, Eudorina elegans, Volvox globator, teils keine, teils eine deutlich ausgeprägte Geschlechtsdifferenz der beiden Geschlechtszellen, teils ein vermittelndes Zwischenstadium erkennen lassen. Das ganze Verhältnis ist so

beweisend, daß es sich wohl verlohnt, hierauf noch etwas näher einzugehen.

Pandorina morum, in der Literatur dadurch besonders bekannt geworden, daß Pringsheim (XI 1869) an dieser Art die Paarung zweier Schwärmsporen zuerst im Jahre 1869 entdeckt hat, bildet kleine Kolonien

von etwa 16 Zellen, die in eine gemeinsame Gallerte eingeschlossen sind (Fig. 271 II). Jede Zelle trägt an ihrem vorderen Ende zwei Geißeln, die über die Oberfläche der Gallerte hervorsehen und zur Fortbewegung dienen. Zur Zeit der geschlechtlichen Fortpflanzung zerfällt jede der 16 Zellen gewöhnlich in acht Zellen, die nach einiger Zeit frei werden und für sich allein herumschwärmen (Fig. 271 III. IV). Die ovalen Schwärmzellen, deren Körper grün ist mit Ausnahme des vorderen, etwas zugespitzten Endes, welches hyalin ist, einen roten Pigmentfleck und zwei Geißeln besitzt, sind nicht genau von gleicher Größe. Hierin ist indessen ein Geschlechtsunterschied bei Pandorina nicht ausgeprägt. Denn wenn von zwei verschiedenen Kolonien Schwärmzellen zusammenkommen, so bemerkt man in dem Gewimmel bald solche, die sich paarweise (Fig. 271 IV, V) nähern, bald zwei kleine, bald zwei gleich große, bald eine kleine und eine große. Beim Zusammentreffen berühren sich die Paarlinge zuerst mit ihren Spitzen (IV), verschmelzen dann zu einem biskuitförmigen Körper, der sich nach und nach zu einer Kugel zusammenzieht (VI, VII). Diese umgibt sich einige Minuten nach der Befruchtung mit einer Zellulosehaut und tritt als Zygote in ein Ruhestadium ein, in welchem ihre ursprünglich grüne Farbe in ein Ziegelrot übergeht.

Eine geschlechtliche Verschiedenheit macht sich bei Eudorina elegans bemerkbar, bei einer Art, welche der Pandorina sonst außerordentlich ähnlich und wie diese eine Gallertblase ist, die 16—32 Zellen



Fig. 270. Spermatosoiden von Fucus platycarpus. 540 mal vergrößert. Ei mit anhaftenden Spermatozoiden. 240 mal vergrößert. Nach STRASBURGER, Fig. 142 G und F.

enthält (Fig. 272). Zur Zeit der Fortpflanzung differenzieren sich die Kolonien in männliche und weibliche. In den weiblichen Kolonien wandeln sich die einzelnen Zellen, ohne sich weiter zu teilen, in kuglige Eier um; in den männlichen Kolonien dagegen zerfällt jede Zelle durch mehrfach wiederholte Teilung in ein Bündel von 16-32 Samenfäden (Fig. 272 M<sup>1</sup>). Diese sind "langgestreckte Körperchen, vorn mit zwei Cilien, deren anfangs grüne Farbe sich in gelb verwandelt". Die einzelnen Bündel lösen sich von der Mutterkolonie los und schwärmen im Wasser herum. "Treffen sie auf eine weibliche Kolonie, so verwickeln sich die beiderseitigen Cilien; die männliche Kolonie wird dadurch fixiert und fällt dabei auseinander, worauf sich die vereinzelten Samenfäden, die sich jetzt noch bedeutend strecken, in die Gallertblase der weiblichen Kolonie einbohren. Sie dringen hier bis zu den Eizellen vor und legen sich (oft in Mehrzahl), nachdem sie an denselben tastend herumgekrochen sind, an sie an. Man darf annehmen, was in vielen anderen Fällen ja beobachtet ist, daß eine dieser Samenzellen in je eine Eizelle eindringt" (SACHS).

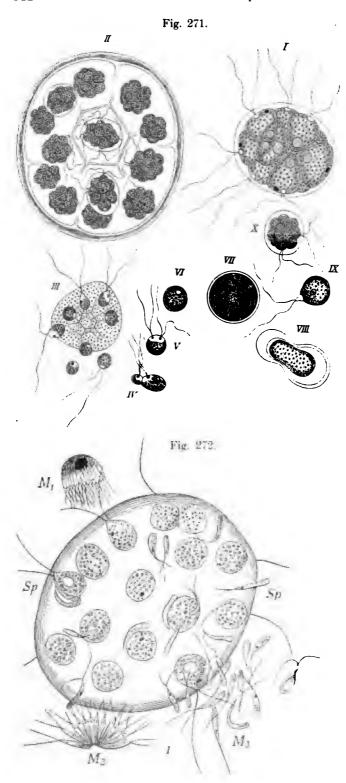

Bei Volvox globator (Fig. 273) endlich ist die Differenzierung am weitesten durchgeführt, indem von den sehr zahlreichen Zellen. welche eine kuglige Kolonie zusammensetzen, ein Teil vegetativ bleibt, der andere Teil sich in Geschlechtszellen um wandelt. Volvox erreichen die Eier (O) noch eine viel bedeutendere Größe als bei

wicklung von Pan-dorina Morum nach PRINGSHEIM. SACHS, Fig. 411. / Eine schwärmende Familie; // eine solche in 16 Tochterfamilien geteilt; III eine geschlechtliche Familie, deren einzelne Zellen aus der verschleimten Hülle austreten; IV, V Paarung der Schwärmer; V7 eine eben entstandene, III eine ausgewachsene Zygote; VIII Um-bildung des Inhaltes einer Zygote in eine große Schwärmzelle; IX dieselbe frei; X junge Familie aus der letzteren entstanden.

Fig. 271. Ent-

Fig. 272. Eudorina elegans, eine weibliche Kolonie (Coenobium) von Zoospermien (Sp) umschwärmt. Nach Goebel.  $M_1 - M_3$  Bündel von Samenzellen. Aus SACHs, Fig. 412.

Eudorina und werden von den sehr kleinen, mit zwei Geißeln herumschwärmenden Samenelementen (S) befruchtet.

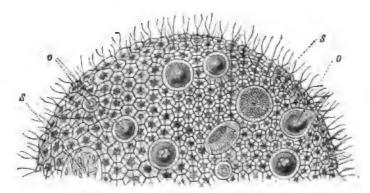

Fig. 273. Volvox globator, geschlechtliche, hermaphroditische Kolonie. Nach CIENKOVSKY und BÜTSCHLI kombiniert und etwas schematisiert. Nach LANG, Fig. 21. S männliche Gameten (Spermatozoen), O weibliche Gameten (Eier).

Angesichts der im fünften Abschnitt zusammengestellten, zahlreichen Tatsachen kann wohl der Satz als feststehend betrachtet werden, daß Eiund Samenzellen aus ursprünglich gleichartig beschaffenen, nicht unterscheidbaren Fortpflanzungszellen durch Differenzierung nach entgegengesetzten Richtungen entstanden sind.

#### Literatur XI.

- 1) Auerbach, Über einen sexuellen Gegensatz in der Chromatophilie der Keimsubstanz etc. Sitzungsber, d. kgl. preuß. Akad. d. Wissensch. Nr. 35. 1891.
- 2) Balbiani, Recherches sur les phénomènes sexuels des infusoires. Journ. de la physiol. T. IV. 1861.
- 3) van Beneden, siehe Kapitel VIII.
- van Beneden et Julin, La spermatogénèse chez l'ascaris megalocephala. Bull. de l'Acad. Belg. 3e sér. T. VII. 1884.
- 5) Berghs, La formation des chromosomes hétérotypiques dans la sporogénèse végétale, No, I u, II. La cellule, T, XXI. Fasc. 1 u, 2, 1904. Nr. III. Ebenda, T. XXII. 1904.
- 6) Borthold, Die geschlechtliche Fortpflanzung der eigentlichen Phaeosporeen. Mitteil, aus der zool. Station zu Neapel. Bd. II. 1881.
- 7) Böhm, Über Reifung und Befruchtung des Eies von Petromyzon. Archiv f. mikrosk, Anatomie, Bd. XXXII, 1888.
- 8) Derselbe, Die Befruchtung des Forelleneies, Sitzungsber, d. Gesellsch, f. Morphol, u. Physiol, zu München, 1891.
- 9) Boveri, Th., Über die Bedeutung der Richtungskörper, Gesellsch, f. Morphol, u. Physiol. zu München. 1886.
- Derselbe, Befruchtung. Merkel-Bonnets Ergebnisse der Anat, u. Entwicklungsgesch, Bd. I. 1892.
- 11) Derselbe, Das Problem der Befruchtung. Jena 1902.
- 12) Brauer, Zur Kenntnis der Spermatogenese von Ascaris megalocephala. Archiv f. mikrosk. Anat. Bd. XLII. 1893.
- 13) Bütschli, O., Über die ersten Entwicklungsvorgänge der Eizelle, Zellteilung und Konjugation der Infusorien. Abhandl. d. Senkenberg, naturf. Gesellsch. Bd. X. 1876.
- 14) Derselbe, Gedanken über die morphologische Bedeutung der sog, Richtungskörper, Biol. Zentralbl. Bd. IV. 1885.
- 15) Calberla, Befruchtungsvorgang beim Ei von Petromyzon Planeri, Zeitschr, f. wissenschaftliche Zoologie, Bd. XXX. 1878.

- 16) Cannon, W. A., Studies in plant hybrids. The spermatogenesis of hybrid peas. Contributions from New York Bot. Garden. 1903.
- 17) Carnoy, J. B., La vésicule germinative et les globules polaires chez l'ascaris mégalocephala. La cellule. T. II. 1886. T. III. 1887.
- 18) Carnoy et Lebrun, La vésicule germinative et les globules polaires chez les batraciens. La cellule, T. XII, XIV, XVI, XVII. 1897-1900.

- 19) Clung, Mc., Notes on the accessory chromosome. Anat. Ans. Bd. XX. 1901.
  20) Conklin, E. G., The embryology of Crepidula. Journ. Morphol. Vol. XIII. 1897.
  21) Derselbe, The individuality of the germ nuclei during the cleavage of the egg of Crepidula. Biol. Bull. Vol. II. 1901.
- 22) Derselbe, Karyokinesis and cytokinesis in the maturation, fertilization and cleavage of Crepidula and other Gasteropoda. Journ. Akad. Nat. soc., Phila. II. ser. Vol. XII, 1. 1902.
- 23) Dublin, Louis, The history of the germ-cells in Pedicellina americana. Annals of the New York Acad, of sciences. Vol. XVI. 1905.
- 24) Engelmann, Über Entwicklung und Fortpflanzung von Infusorien. Morphol. Jahr-
- buch. Bd. I. 1875. 25) P. Falkenberg, Die Befruchtung und der Generationswechsel von Cutleria. Mitteilungen aus der zoologischen Station zu Neapel. 1879.
- 26) Derselbe, Die Algen im weitesten Sinn. Schenks Handb. d. Botanik. Bd. II. 1882.
- 27) Farmer and Moore, On the essential similarities existing between the heterotype nuclear division in animals and plants. Anat. Anz. Bd. XI. 1896.
- 28) Fick, Über die Reifung und Befruchtung des Axolotleies. Zeitschr. f. wissenschaftl. Zool. Bd. LVI. 1893.
- 29) Pol, H., Archives des sciences physiques et naturelles. Gènève, 15. Okt. 1883.
- 30) Derselbe, Le quadrille des centres, un épisode nouveau dans l'histoire de la fecondation.
- Archives des scienc. phys. et nat. le Génève. Troisième pér. T. XXV. 1891.
  31) Gardiner, E. G., The growth of the ovum, formation of the polar bodies and the fertilization in Polychoerus caudatus. Journ. Morphol. Vol. XV. 1898.
- 32) Glard, A., Sur la signification morphologique des globules polaires. Revue scient. T. XX. 1877.
- 33) Derselbe, Sur les modifications qui subit l'oeuf des Méduses phanérocarpes avant la fécondation. Comptes rendus du l'Acad. d. scienc. Paris. 1877.
- 34) Giardina, A., Origine dell'oocita e delle cellule nutrici nel Dytiscus. Internat. Monatsschrift f. Anat. u. Physiol. Bd. XVIII. 1901.
- 35) Derselbe, Sui primi stadi dell'oogenesi e principalmente sulle fasi di sinapsi. Anat. Anz. Bd. XXI, 1902.
- 36) Grégoire, V., La réduction numérique des chromosomes et les cinèses de maturation. La cellule, T. XXI, 1904.
- 37) Griffin, Studies on the maturation, fertilization and cleavage of Thalassema and Zirphaea, Journ. of Morphol. Vol. XV. 1899.
- 38) Guignard, L., Nouvelles études sur la fécondation. Comparaison des phénomènes morpholog, observés chez les plantes et chez les animaux. Annales des sciences natur.
- T. XIV. Botanique, 1891.
  39) Derselbe, Sur les anthérozoides et la double copulation chez les végetaux angiospermes. Compt. rend. Paris. 1899.
- 40) Derselbe, L'appareil sexual et la double fécondation dans les tulipes. Ann. d. sc. nat. Bot. 8e sér. T. XI. 1900.
- 41) Derselbe, La double fécondation dans le Mais. Journ. de Bot. 7. XV. 1901.
- 42) Hacker, V., Die Eibildung bei Cyclops and Canthocamptus. Zool. Jahrb. Abt. f. Anat. u. Ontog. Bd. V. 1892.
- 43) Derselbe, Die Vorstadien der Eircifung. Archiv f. mikrosk. Anat. Bd. XLV. 1895.
- 44) Derselbe, Über die Selbständigkeit der väterlichen und der mütterlichen Kernbestandteile. Archiv f. mikrosk. Anat. Bd. XLVI. 1895.
- 45) Derselbe, Die Reifungserscheinungen. Ergebn. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. VIII. 1898.
- 46) Derselbe, Praxis und Theorie der Zellen- und Befruchtungslehre. Jena 1899.
- 47) Derselbe, Über die Autonomie der väterlichen und mütterlichen Kernsubstanz vom Ei bis zu den Fortpflanzungszellen. Anat. Anz. Bd. XX. 1902.
- 48) Derselbe, Über das Schicksal der elterlichen und großelterlichen Kernanteile. Morphol. Beiträge zum Ausbau der Vererbungslehre, Jenaische Zeitschr. f. Naturw. 1902.
- 49) Hartog, M., Some problems of reproduction, a comparative study of gametogeny and protoplasmic senescence and rejuvenescence. Quarterly Journal of microsc. science, 1891,
- 50) Honking, Untersuchungen über die ersten Entwicklungsvorgänge in den Eiern der Insekten. Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie. Bd. XLIX, LI, LIV. 1890, 1891, 1892.
- 51) Herla, Etude des variations de la mitose chez l'ascaride még. Arch. Biol. T. XIII. 1895.

- 52) Hertwig, Oscar, Siehe Lit. VIII, 1875, 1877, 1878, 1890.
- 53) Derselbe, Vergleich der Ei- und Samenbildung bei Nematoden. Arch. f. mier. Anat. Bd. XXXVI. 1890.
- 54) Derselbe, Ergebnisse und Probleme der Zeugungs- und Vererbungslehre. Vortrag auf dem internat. Kongreß Sept. 1904 zu St. Louis. Separat. Jena 1905.
- 55) Hertwig, Richard, Über die Gleichwertigkeit der Geschlechtskerne bei den Seeigeln. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München. Bd. IV. 1888.
- 56) Derselbe, Über Kernstruktur und ihre Bedeutung für Zellteilung und Befruchtung. Ebenda 1888\*.
- 57) Derselbe, Über die Konjugation der Infusorien. Abhandl. der bayr. Akad. der Wissensch. II. Kl. Bd. XVII. 1889.
- 58) Derselbe, Über Befruchtung und Konjugation. Verhandl. der deutschen Zool. Gesellschaft. 1892.
- 59) Derselbe, Eireife und Befruchtung aus Handb. d. vergleich. u. experiment. Entwicklungslehre von O. Hertwig. Bd. I. 1903.
- 60) Ishikawa, Vorläufige Mitteilungen über die Konjugationserscheinungen bei den Noctiluken. Zool. Anzeiger Nr. 353. 1891.
  61) Derselbe, Studies of reproductive elements. 1. Spermatogenesis, ovogenesis and fertili-
- zation in Diaptomus. Journ. of the college of science. Imper. University. Tokio. Vol. V. 1891.
- 62) Julin, Ch., Óvogénèse, spermatogénèse et fécondation chez Styelopsis. Bull. Sc. France.

  Belg. T. XXV. 1893.
- 63) Kingsbury, The spermatogenesis of Desmognathus. The Americ, journ. of Anat.
- Vol. I. 1902. 64) **Elebahn**, Studien über Zygoten. Die Keimung von Closterium und Cosmarium. Pringsheims Jahrb. f. wissenschaftl. Botanik. Bd. XXII. 1890.
- 65) Derselbe, Beiträge zur Kenntnis der Auxosporenbildung. Pringsheims Jahrb. f. wissenschaftl. Botanik. Bd. XXIX. 1896.
- 66) v. Klinckowström, Beiträge zur Kenntnis der Eireifung und Befruchtung bei Prostheceraeus. Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. XLVIII. 1897.
- 67) Korschelt, E., Über Kernteilung, Eireifung und Befruchtung bei Ophryotrocha puerilis. Zeitschr. f. wissenschaftl. Zool. Bd. LX. 1895.
- 68) Korschelt u. Heider, Lehrbuch der vergleichenden Entwicklungsgeschichte der wirbel-
- losen Tiere. Allgemeiner Teil. 1902. 69) v. Kostanecki, Die Befruchtung des Eies von Myzostoma gl. Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. LI. 1898.
- 70) Kostanecki u. Wierzejski, Über das Verhalten der sogen. achromatischen Substanz im befruchteten Ei. (Phys. font.) Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. XLVII. 1896.
- 71) Lameere, Etudes sur la réproduction. Bruxelles 1890.
- 72) Lebrun, La vesicule germinative et les globulez polaires chez les anoures. La Cellule. T. XIX. 1902.
- 73) Derselbe, les cinèses sexuelles chez Diemyctilus torosus. La Cellule. T. XX. 1902.
- 74) Mark, E. L., Maturation, fecondation and segmentation of Limax campestris. Bullet. of the museum of comp. Zool. at Harvard college. Vol. VI. 1881.
- 75) Maupas, E., Le rajeunissement karyogamique chez les ciliés. Arch. de Zool. expèr. et génér. 2º série. Vol. VII. 1889.
- 76) Mead, A. D., Some observations on maturation and fecondation in Chaetopterus perg. Journ. Morphol. Vol. X. 1895.
- 77) Meves, Pr., Über die Entwicklung der männlichen Geschlechtszellen von Salamandra maculosa. Arch. f. mikrosk. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. XLVIII. 1897.
- 78) Montgomery, The spermatogenesis up to the formation of the spermatid. Zool. Jahrb. Bd. XII. 1898.
- 79) Derselbe, Chromatin reductino in the Hemiptera, Zool, Anz. Bd. XXII. 1899.
- 80) Derselbe, A study of the chromosomes of the germ-cells of Metazoa. Trans. Amer. phil. Soc. Vol. V. 1901.
- 81) Derselbe, Some observations and considerations upon the maturation phenomena of the germ-cells. Biological bulletin. Vol. VI. 1904.
- 82) Moore, J. E. S., On the structural changes in the reproductive cells during the spermatogenesis of Elasmobranchs. Quart. journ. of microsc. Sc. Bd. XXXVIII. 1896.
- 83) Nawaschin, Resultate einer Revision des Befruchtungsvorganges bei Lilium Martagon und Fritillaria tenella. Bull, de l'Acad. imp. de Sc. de St. Petersbourg. T. IX. 1898.
- 84) Derselbe, Neue Beobachtungen über Befruchtung bei Fritillaria und Lilium. Bot. Zentralbl. Bd. LXXVII. 1899.
- 85) Derselbe, Über die Befruchtungsvorgänge bei einigen Dikotyledonen. Ber. deutsch. Bot. Gesellsch. Bd. XVIII. 1900.

- 86) Nußbaum, Zur Differenzierung des Geschlechts im Tierreich. Arch. f. mikroskop. Anat. Bd. XVIII. 1880.
- 87) Oppel, Die Befruchtung des Reptilieneies. Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. XXXIX. 1892.
- 88) Paulmier, P. C., Chromatinreduktion in der Hemiptera. Anat. Ant. Bd. XIV. 1898. 89) Derselbe, The spermatogenesis of Anasa tristis. Journ. Morph. Suppl. Vol. XV. 1899.
- 90) Platner, Über die Befruchtung bei Arion empiricorum. Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. XXIII. 1886.
- 91) Derselbe, Über die Bedeutung der Richtungskörperchen. Biol. Zentralbl. Bd. VIII. 1888/89.
- 92) Pringsheim, Über die Befruchtung der Algen. Monatsber. der Berl. Akad. 1855.
- 93) Derselbe, Über Paarung von Schwärmsporen, die morphologische Grundform der Zeugung im Pflanzenreich. Ebenda 1869.
- 94) Prowasek, Zur Vierergruppenbildung bei der Spermatogenese. Zool. Anz. Bd. XXV. 1901.
- 95) vom Bath, O., Zur Kenntnis der Spermatogenese von Gryllotalpa etc. Arch f. mikrosk, Anat. Bd. XL. 1892.
- 96) Derselbe, Beiträge zur Kenntnis der Spermatogenese von Salamandra maculata. Zeitschr. f. wissenschaftl. Zool. Bd. LVII. 1893.
- 97) Derselbe, Neue Beiträge zur Frage der Chromatinreduktion in der Samen- und Ei-reife. Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. XLVI. 1895.
- 98) Bosenberg, O., Über die Tetradenbildung eines Drosera-Bastards. Ber. d. deutschen Bot. Gesellsch. Bd. XXII. 1904.
- 99) Backert, J., Zur Eireifung der Copepoden. Anat. Hefte. Bd. IV. 1894.
- 100) Derselbe, Über physiologische Polyspermie bei meroblastischen Wirbeltiereiern. Anat. Anzeig., VII. Jahrg. 1892.
- 101) Derselbe, Die Chromatinreduktion bei der Reifung der Sexualzellen. Merkel-Bonnets Ergebnisse. Bd. III. 1894.
- 102) Derselbe, Über das Selbständigbleiben väterlicher und mütterlicher Kernsubstanz etc. Arch. f. mikrosk, Anat. Bd. XLV. 1895.
- 103) Derselbe, Die Befruchtung von Cyclops strenius. Anat. Anz. Bd. X. 1895. 104) Derselbe, Nochmals zur Reduktionsfrage. Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. XLVII. 1896.
- 105) Sabaschnikoff, Beiträge zur Kenntnis der Chromatinreduktion in der Ovogenesis von Ascaris. Bull. Soc. Nat. Moscow. 1897.
- 106) Sala, L., Experimentelle Untersuchungen über die Reifung und Befruchtung der Eier bei Ascaris megalocephala. Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. XLIV. 1895.
- 107) Selenka, Befruchtung der Eier von Toxopneustes variegatus. Leipzig 1878.
- 108) Schreiner, Die Reifungsteilungen bei den Wirbeltieren. Ein Beitrag zur Frage nach der Chromatinreduktion. Anat. Ans. Bd. XXIV. Nr. 22, 1904.
- 109) Strasburger, Neue Untersuchungen über den Befruchtungsvorgang bei den Phanerogamen als Grundlage für eine Theorie der Zeugung. Jena 1884.
- 110) Derselbe, Über periodische Reduktion der Chromosomenzahl im Entwicklungsgang der Organismen. Biol. Zentralbl. Bd. XIV. Nr. 23 u. 24. 1894.
- 111) Derselbe, Über Reduktionsteilung, Spindelbildung, Centrosoma und Cilienbildner im Pflanzenreich. Jena 1900.
- 112) Derselbe, Einige Bemerkungen zur Frage nach der "doppelten Befruchtung" bei den
- Angiospermen. Bot. Ztg. Jahrg. LVIII. 1900. 113) Derselbe, Über Befruchtung. Bot. Ztg. Jahrg. LIX. 1901. 114) Derselbe, Über Reduktionsteilung. Sitzungsber. d. königl. preuß. Akad. d. Wiss. Berlin. 1904.
- 115) Sutton, W., On the morphology of the chromosome group in brachystola magna. Biol. Bull. Vol. IV. 1902.
- 116) Derselbe, The chromosomes in heredity. Biol. Bull. Vol. IV. 1903.
- 117) **Tretjakoff**, Die Spermatogenese bei Ascaris megalocephala. Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. LXV. 1904.
- 118) Wagner, Jul., Einige Beobachtungen über die Spermatogenese der Spinnen. Zool. Anz. Bd. XIX. 1896.
- 119) Derselbe, Beiträge zur Kenntnis der Spermatogenese bei den Spinnen. Arb. d. Kaiserl. naturf. Gesellsch. in St. Petersb. Bd. XXVI. 1896.
- 120) Waldeyer, W., Befruchtung und Vererbung. Vortrag auf der 69. Vers. der Nat. u. Ärzte, 1897.
- 121) Weismann, Beiträge zur Naturgeschichte der Daphnoiden. Zeitschr. f. wissensch. Zool, Bd. XXXIII. 1880.
- 122) Derselbe, Über die Zahl der Richtungskörper und über ihre Bedeutung für die Vererbung, Jena 1887.
- 123) Weismann und Ishikawa, Über die Bildung der Richtungskörper bei tierischen Eiern. Berichte der naturf, Gesellsch. zu Freiburg. Bd. III. 1887.

- I24) Weismann und Ishikawa, Weitere Untersuchungen zum Zahlengesetz der Richtungskörper. Zool. Jahrbücher. Bd. III. Abt. f. Morph. 1889.
- 125) Whoeler, W. M., The maturation, fecondation etc. of Myzostoma gl. Journ. Morph. Vol. X. 1895.
- 126) Wilcox, Spermatogenesis of Caloptenus and Cicada. Anat. Anz. Bd. X. 1895.
- 127) Derselbe, Longitudinal and transverse division of chromosomes, Anat. Anzeiger. Bd. XIX. 1901.
- 128) Wilson, E. B., An atlas of the fertilization and Karyokinesis of the ovum. New York 1895.
- 129) Wilson and Mathews, Maturation, fertilization and polarity in the cchinoderm egg. Journ. Morph. Vol. X. 1895.
- 130) Zacharias, Otto, Neue Untersuchungen über die Kopulation der Geschlechtsprodukte und den Befruchtungsvorgang bei Ascaris megalocephala. Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. XXX. 1887.
- 131) **Zoja, B.,** Sulla independenza della cromatina paterna e materna nel nucleo delle cellule embrionali. Anat. Anz. Bd. XI. 1896.
- Siehe ferner: Auerbach, Lit. VIII, 1874; Boveri, Lit. VIII, 1887, 1888, 1890; Pol, Lit. VIII, 1877.

#### ZWÖLFTES KAPITEL.

### II. Die Physiologie des Befruchtungsprozesses.

Nach der Besprechung der morphologischen Erscheinungen, die sich im Organismenreich beim Befruchtungsprozeß beobachten lassen, bleibt noch ein weites und schwieriges Forschungsgebiet übrig, die Untersuchung der Eigenschaften, welche Zellen haben müssen, um sich im Zeugungsakt vereinigen und den Ausgang für einen neuen Entwicklungszyklus bilden Zunächst ist klar, daß nicht jede Zelle eines vielzelligen zu können. Organismus in die Lage kommt, zu befruchten oder befruchtet zu werden, und daß auch die Geschlechtszellen nur in einem oft kurz bemessenen Zeitraum für die Zeugung tauglich sind. Es müssen also in den Zellen zum Zweck der Zeugung bestimmte Dispositionen bestehen, welche wir einstweilen unter dem allgemeinen Ausdruck "Befruchtungsbedürftigkeit" zusammenfassen wollen. Die Befruchtungsbedürftigkeit der Zellen allein garantiert aber noch lange nicht den Erfolg der Befruchtung. Dies lehrt schon die einfache Tatsache, daß reife Eier und reifer Samen, von verschiedenen Organismen zusammengebracht, sich nicht entwickeln. Befruchtungsbedürftigkeit muß daher noch ein zweiter Faktor hinzutreten; die Zellen, welche sich geschlechtlich vereinigen sollen, müssen in ihrer Organisation zu einander passen und infolgedessen auch die Neigung haben, sich miteinander zu verbinden. Wir wollen den Inbegriff dieser Eigenschaften als sexuelle Affinität bezeichnen.

Die Physiologie des Befruchtungsprozesses läßt sich mithin in zwei Abschnitte zerlegen: 1. in die Untersuchung der Befruchtungsbedürftigkeit, und 2. in die Untersuchung der sexuellen Affinität der Zellen. In einem dritten Abschnitt soll schließlich noch auf einige Hypothesen eingegangen werden, welche von verschiedenen Seiten über das Wesen und den Zweck der Befruchtung aufgestellt worden sind.

#### 1. Die Befruchtungsbedürftigkeit der Zellen.

Unter Befruchtungsbedürftigkeit verstehen wir einen Zustand der Zelle, in welchem sie für sich allein die Fähigkeit verloren hat, den Lebensprozeß fortzusetzen, diese Fähigkeit aber in sehr gesteigertem Maße wiedererlangt, wenn sie sich mit einer zweiten Zelle im Befruchtungsakt verbunden hat. Ein tieferer Einblick in das Wesen dieses Zustandes fehlt uns zurzeit noch durchaus; denn es handelt sich um Eigenschaften der

lebenden Substanzen, die außerhalb des Bereiches unserer sinnlichen Wahrnehmung liegen und sich uns nur in ihren Folgeerscheinungen zu erkennen geben. Auch ist das dunkle Gebiet von seiten der Physiologie noch wenig einer planmäßigen Bearbeitung unterworfen worden. Wir können daher hier nur auf einige Erfahrungen aufmerksam machen, welche die physiologische Untersuchung in Zukunft zu vermehren und zu vertiefen haben wird. Am meisten wird hierbei eine Vertiefung unseres Wissens von dem Studium der niedersten Organismen zu erwarten sein, weil bei ihnen die einzelnen Zellen eine absolute oder wenigstens noch eine sehr große Selbständigkeit besitzen und nicht, wie bei den höheren Organismen, von den übrigen Zellen des Körpers abhängig geworden sind. Bei ihnen sind daher die Grundphänomene des Lebens in größerer Klarheit zu erkennen.

Die zurzeit vorliegenden Erfahrungen lassen sich in folgende Sätze zusammenfassen: 1. die Befruchtungsbedürftigkeit tritt im Leben der Zelle periodisch ein; 2. sie ist überall nur von kurzer Zeitdauer; 3. sie ist bis zu einem gewissen Grade von äußeren Einflüssen abhängig, und damit hängt es dann wohl 4. zusammen, daß sie in manchen Fällen aufgehoben und in Parthenogenese und Apogamie umgewandelt werden kann.

Daß die Befruchtungsbedürftigkeit eine im Lebensprozeß der Zelle periodisch eintretende Erscheinung ist, läßt sich am besten auf experimentellem Wege durch das Studium der Infusorien be-MAUPAS (XI 1889) hat hierüber sehr zahlreiche. verdienstvolle Untersuchungen angestellt. Er unterscheidet im Leben eines jeden Infusors eine Periode der Geschlechtslosigkeit und eine Periode der Geschlechtsreife oder Befruchtungsbedürftigkeit. Die erstere beginnt, wenn sich zwei Tiere gegenseitig befruchtet haben und sich trennen; sie führt zu einer Vermehrung der Individuen durch rasch sich wiederholende Teilungen. In dieser Periode kann man Individuen aus verschiedenen Kulturen zusammenbringen und sie Bedingungen aussetzen, welche für die Konjugation am günstigsten sind, ohne daß es jemals zu Paarungen kommt. Erst längere Zeit nach Ablauf einer Paarung werden die Infusorien wieder befruchtungsbedürftig. Werden dann aus zwei Kulturen Individuen unter geeigneten Bedingungen zusammengebracht, so erfolgen reichliche Paarungen in wenigen Tagen. So hat Maupas festgestellt, daß bei Leukophrys patula Individuen, welche der 300sten bis 450sten Generation nach einem Befruchtungsakt angehören, allein fruchtbare Kopulationen ausführen können. Für Onychodromus fällt diese Periode der Befruchtungsbedürftigkeit etwa zwischen die 140ste bis 230ste Generation und bei Stylonichia pustulata zwischen die 130ste bis 180ste.

Der zweite Satz lautet: Der Zustand der Befruchtungsbedürftigkeit ist überall nur von kurzer Zeitdauer. Wenn Zellen, die für die Befruchtung reif sind, nicht rechtzeitig befruchtet werden, so gehen sie bald zugrunde. Infusorien, Algenschwärmer, tierische Eizellen liefern uns Beispiele zur Bestätigung des Satzes.

Wenn die einzelnen Individuen der oben als Beispiel benutzten Infusorienarten "Onychodromus" während der 140sten bis 230sten Generation oder Individuen von Stylonichia pustulata während der 130sten bis 180sten Generation nicht Gelegenheit erhalten, sich zu paaren, so werden sie geschlechtsalt oder überreif. Sie fahren zwar noch fort, sich durch Teilung zu vervielfältigen, können sich sogar noch paaren, aber ohne Erfolg. Denn trotz der Paarung verfallen sie einer allmählichen Zerstörung ihrer Organisation durch "senile Degeneration", wie sich Maupas ausdrückt. Ihr

Eintritt läßt sich an charakteristischen Veränderungen des Kernapparats erkennen.

Schwärmsporen oder Gameten von Algen sterben oft schon nach einigen Stunden ab, wenn sie im Wasser herumgeschwärmt sind, ohne zur Paarung mit geeigneten Individuen gelangt zu sein. Die Empfängnisfähigkeit der großen weiblichen Gameten von der Algenart Cutleria, wenn sie, zur Ruhe gekommen. ein Ei darstellen, ist eine verhältnismäßig kurze. Mehrfache, von Falkenberg (XI 1879) angestellte Versuche zeigten, "daß am dritten Tage nach eingetretener Ruhe noch nahezu alle Eier, am vierten Tage noch etwa die Hälfte derselben befruchtungsfähig waren. Nach dem vierten Tage hatten dagegen alle Eier ihre Empfängnisfähigkeit eingebüßt, und wenn man ihnen auch jetzt noch Spermatozoiden zusetzte, so begannen sie doch nunmehr unter denselben Erscheinungen wie die vom Zutritt der befruchtenden Zellen gänzlich abgeschnitten gebliebenen Eier abzusterben".

Reife, tierische Eizellen endlich haben, auch wenn sie sich in ihrer normalen Umgebung im Eierstock oder in den Eileitern befinden, nicht minder eine kurze Lebensdauer; sie geraten bald in einen Zustand der Überreife (Hertwig VIII 1890). Ihre normalen Funktionen sind geschwächt; sie lassen sich zwar noch eine Zeitlang befruchten, aber in anormaler Weise durch Eindringen vieler Samenfäden; sie treten infolgedessen auch nur in einen gestörten Entwicklungsprozeß ein. Hierin liegt unverkennbar eine Analogie mit der senilen Degeneration von Infusorien vor, die zur geeigneten Zeit an der Paarung verhindert waren.

Der dritte Satz, daß das frühere oder spätere Eintreten der Befruchtungsbedürftigkeit von äußeren Verhältnissen abhängig ist, läßt sich in einigen Fällen sehr deutlich nachweisen. So kann man durch stets erneute, reichliche Zufuhr von Nahrung Kulturen von Infusorien an der Paarung verhindern (Maupas XI 1889). Sie fahren fort, sich zu teilen, bis die ganze Kultur infolge Eintritts von "seniler Degeneration" (Entartung) ausstirbt. Umgekehrt kann man Kulturen von Infusorien, welche sich dem Zustand der Geschlechtsreife nähern, durch Nahrungsentziehung sofort zur Paarung bestimmen. "Une riche alimentation", bemerkt Maupas, "endort l'appétit conjugant; le jeûne, au contraire, l'éveille et l'excite."

Ebenso hat Klebs (XII 1889) für das Wassernetz (Hydrodiktvon) einen Einfluß der äußeren Lebensbedingungen auf die Bildung der Geschlechtszellen wahrnehmen und sie bald früher hervorrufen. bald verhindern können. — Klebs hat gesunde, aus der freien Natur stammende Netze zur Gametenbildung dadurch gebracht, daß er sie in einer Rohrzuckerlösung von  $7-10^{\circ}/_{0}$  kultivierte. Nach 5-10 Tagen zerfällt das Netz vollständig, indem sich Gameten in fast allen Zellen entwickelten. Ferner wird in den Zellen die Neigung zur Gametenbildung gesteigert, wenn man frische Netze in niedrigen Glasschalen mit relativ wenig Wasser an einem sonnigen Fenster kultiviert. Nach Klebs besteht der Einfluß der Zimmerkultur darin, "daß durch sie das Wachstum zum Stillstand gebracht, dagegen die Erzeugung organischer Substanz mit Hilfe der Assimilation nicht behindert wird, während gleichzeitig ein gewisser Mangel an Nährsalzen eintritt. Auf der anderen Seite läßt sich, in ähnlicher Weise wie bei den Infusorien, die geschlechtliche Fortpflanzung unterdrücken. Zu dem Zwecke braucht man nur ein Netz, welches in seinen Zellen Gameten zu bilden beginnt, in eine 0,5-1,00 gige Nährlösung zu übertragen, welche aus einen Teil schwefelsaurer Magnesia, einem Teil phosphorsauren Kalis, einem Teil salpetersauren Kalis und vier Teilen salpetersauren Kalks besteht. Nach einiger Zeit liefert es ungeschlechtliche Schwärmsporen, namentlich wenn es dann in frisches Wasser zurückgebracht wird.

Nach Beobachtungen von Eidam bildet ein kleiner Pilz, Basidiobolus ranarum, auf reichlichem Nährsubstrat aus Konidien gezüchtet, ein kräftiges Myzel, das gleichzeitig sowohl ungeschlechtliche Fortpflanzungszellen (Konidien) als auch Geschlechtszellen erzeugt. Auf einem erschöpften Nährboden dagegen liefern die Konidien ein spärliches Myzel, welches sich sofort und ausschließlich durch Geschlechtszellen, die sich zu Zygosporen verbinden, fortpflanzt.

Reichliche Ernährung begünstigt bei Pflanzen, wie die Erfahrung der Gärtner lehrt, die vegetative Vermehrung und behindert die Samenbildung, während umgekehrt Blüten- und Samenbildung befördert wird durch Beschränkung des vegetativen Wachstums (Beschneiden von Wurzeln und Sprossen) und dadurch hervorgerufene Hemmung des Nahrungszuflusses.

Auch für Tiere, die sich auf parthenogenetischem Wege vermehren, liegen entsprechende Beobachtungen vor. Wenn der Phylloxera vastatrix die Nahrung entzogen wird, so kommen alsbald, wie Keller (XII 1887) durch Experimente gezeigt hat, die geflügelten Geschlechtsformen zum Vorschein, und es werden befruchtete Eier abgelegt.

In manchen Fällen, namentlich bei niederen Organismen, ist die Befruchtungsbedürftigkeit nur eine relative.

Wenn bei der Alge Ectocarpus (Berthold XI 1881) die weibliche Gamete zur Ruhe gekommen ist, so ist sie für wenige Minuten empfängnisfähig geworden. "Erfolgt in dieser Zeit keine Befruchtung, so wird der Geißelfaden vollständig eingezogen, das Ei rundet sich ab und scheidet eine Zellulosehaut aus. Nach 24—48 Stunden zeigen sich dann die ersten Spuren einer parthenogenetischen Keimung." Sogar die männlichen Gameten sind hier, wenn auch in geringerem Grade als die weiblichen, spontan entwicklungsfähig. Nachdem dieselben mehrere Stunden herumgeschwärmt sind, gelangen sie schließlich, wie Berthold mitteilt, zur Ruhe, "aber nur ein Teil entwickelt sich langsam zu sehr schwächlichen und empfindlichen Keimpflanzen, ein anderer Teil desorganisiert sich sogleich oder nach Verlauf von ein bis zwei Tagen".

Ein sehr eigentümliches, fakultatives Verhältnis zeigen die Bienen, deren Eier sich, gleichgültig, ob sie befruchtet werden oder nicht, wieder zu Bienen entwickeln. Nur liefern sie im unbefruchteten Zustand Drohnen, dagegen infolge der Befruchtung weibliche Tiere (Arbeitsbienen und Königinnen). Zuweilen entstehen Zwitter, wie Leuckart meint, aus Eiern, bei denen die Befruchtung zu spät erfolgte, um die in männlicher Richtung fortgeschrittene Entwicklung ganz umzugestalten. Die Möglichkeit, durch äußere Eingriffe den Eintritt der Befruchtungsbedürftigkeit in den Geschlechtszellen zu beschleunigen oder sie im entgegengesetzten Fall aufzuhalten und eventuell aufzuheben, wirft Licht auf die Erscheinungen der Parthenogenese und Apogamie, auf welche wir jetzt noch näher einzugehen haben.

#### a) Die normale Parthenogenese.

In den meisten Fällen sind die Geschlechtszellen im Tier- und Pflanzenreich, wenn sie nicht rechtzeitig zur Kopulation gelangen, unfehlbar dem raschen Untergang verfallen. Obwohl aus eminent entwicklungsfähiger Substanz bestehend, können sie sich trotzdem nicht beim Fehlen der einen Bedingung entwickeln. Von der Unmöglichkeit spontaner Entwicklung der Eizellen waren die meisten Naturforscher in früheren Jahrhunderten so-

sehr überzeugt, daß sie die Angaben über Jungfernzeugung bei einzelnen Tierarten ungläubig aufnahmen, weil sie in ihnen einen Verstoß gegen ein Naturgesetz erblickten. Und in der Tat kann es ja für die Säugetiere und für die meisten anderen Organismen fast als ein Naturgesetz bezeichnet werden, daß ihre männlichen und weiblichen Geschlechtszellen für sich allein absolut entwicklungsunfähig sind. Eine Säugetierart würde unfehlbar aussterben, wenn ihre männlichen und weiblichen Individuen sich nicht zum Zeugungsakt verbänden. Trotzdem kann es nicht als ein allgemeines Naturgesetz bezeichnet werden, daß die Eier ohne Befruchtung auch stets entwicklungsunfähig sind. Denn sowohl im Pflanzenreich wie im Tierreich kommen zahlreiche Fälle vor, daß in den Geschlechtsorganen Zellen gebildet werden, welche ihrer ganzen Anlage nach ursprünglich bestimmt waren, sich als Eier durch Befruchtung zu entwickeln, welche aber die Befruchtungsbedürftigkeit nachträglich verloren haben und sich infolgedessen ganz wie vegetative Fortpflanzungszellen, wie Sporen, verhalten.

Eine höhere Alge, die Chara crinita, findet sich im ganzen nördlichen Europa nur in weiblichen Exemplaren. Trotzdem werden in ihren Oogonien Eier gebildet, die sich auch ohne Befruchtung zu normalen, keimfähigen Früchten entwickeln.

Noch lehrreicher sind die Fälle von Parthenogenese im Tierreich. sind namentlich bei kleinen Tieren aus dem Stamm der Arthropoden, bei Rotatorien, Aphiden, Daphnoiden, Lepidopteren etc. beobachtet worden. Dieselben Weibchen bringen zu gewissen Zeiten in ihrem Eierstock nur Eier hervor, welche sich ohne Befruchtuug entwickeln, und zu anderer Zeit wieder Eier, welche der Befruchtung bedürfen. Beide physiologisch so verschiedenen Eier unterscheiden sich gewöhnlich auch in ihrem Aussehen. Die parthenogenetischen Eier sind außerordentlich klein und dotterarm und werden demgemäß in größerer Zahl und in kurzer Zeit entwickelt. Die befruchtungsbedürftigen Eier dagegen übertreffen sie um ein Vielfaches an Größe und Dotterreichtum und brauchen längere Zeit zu ihrer Entwicklung. Da die ersteren allein im Sommer, die letzteren hauptsächlich bei Beginn der kalten Jahreszeit gebildet werden, hat man sie auch als Sommerund Wintereier unterschieden. Letztere heißen auch Dauereier, da sie nach der Befruchtung eine längere Ruheperiode durchmachen müssen, während die Sommereier immer sofort wieder in den Entwicklungsprozeß eintreten (Subitaneier).

Eine Beziehung zu äußeren Bedingungen ist bei der Entwicklung der parthenogenetischen Sommereier und der befruchtungsbedürftigen Wintereier unverkennbar. Bei den Aphiden begünstigt reichliche Ernährung die Bildung von Sommereiern, während Nahrungsbeschränkung die Erzeugung befruchtungsbedürftiger Eier veranlaßt. Auch bei den Daphnoiden bestehen augenscheinlich Beziehungen zu den äußeren Lebensbedingungen, wenn auch die einzelnen Faktoren sich experimentell weniger leicht feststellen lassen. Es geht dies schon daraus hervor, daß bei den einzelnen Arten der Daphnoiden, je nach den Lebensbedingungen, unter denen sie sich befinden, der Generationszyklus ein verschiedenes Aussehen gewinnt. Bewohner kleiner Pfützen, die leicht austrocknen, bringen nur eine oder wenige Generationen von Weibchen hervor, die sich auf ungeschlechtlichem Wege vermehren; dann werden schon befruchtungsbedürftige Eier erzeugt. so daß im Laufe eines Jahres mehrere Zeugungskreise (bestehend aus Jungfernweibchen und Geschlechtstieren) aufeinander folgen. Meerbewohner dagegen erzeugen eine lange Reihe von Jungfernweibchen. ehe es gegen Ende der warmen Jahreszeit zur Ablage von befruchtungsbedürftigen Dauereiern kommt. Ein Zeugungskreis füllt daher hier ein ganzes Jahr aus. (Polyzyklische und monozyklische Arten von Weismann.)

Weismann (XII 1880), der den Gegenstand einer sehr eingehenden Prüfung unterworfen hat, bemerkt, "daß ein- und zweigeschlechtliche Generationen in verschiedener Weise bei den Daphnoiden miteinander abwechseln und daß der Modus ihres Wechselns in auffallender Beziehung zu den äußeren Lebensverhältnissen steht. Je nachdem Vernichtungsursachen (Kälte, Austrocknen usw.) mehrmals im Jahre oder nur einmal oder gar nicht die Kolonien einer Art heimsuchen, finden wir Daphnoiden mit mehrfachem Zyklus innerhalb eines Jahres oder mit einem Zyklus oder schließlich sogar Arten, welche gar keinen Generationszyklus mehr erkennen lassen, und wir können danach polyzyklische, monozyklische und azyklische Arten unterscheiden." Bei manchen Arten, die häufig wechselnden Bedingungen ausgesetzt sind, beobachtet man, daß von den im Eierstock sich entwickelnden Eiern einige sich zu Sommereiern ausbilden, während andere den Ansatz machen, zu Wintereiern zu werden. Es findet nach einem Ausspruch von Weismann im Körper der Weibchen "gewissermaßen ein Kampf statt zwischen der Tendenz zur Bildung von Dauereiern und derjenigen zur Bildung von Sommereiern". So kann man namentlich bei Daphnia pulex zwischen mehreren Sommereiern öfters die Anlage eines Dauereies im Ovarium erkennen, welches einige Tage wächst, sogar beginnt, den feinkörnigen, charakteristischen Dotter in sich abzulagern, dann aber in der Entwicklung stille steht, um sich sodann allmählich aufzulösen und vollständig zu verschwinden. Wenn Wintereier entwickelt worden sind. aber infolge der Abwesenheit von Männchen nicht befruchtet werden können, so zerfallen sie nach einiger Zeit, und es kommt jetzt wieder zur Entstehung von Sommereiern.

Wie erklärt es sich nun, daß von Eiern, die in demselben Keimstock nacheinander entstehen, die einen der Befruchtung bedürfen, die anderen nicht? Weismann (XI 1887), Blochmann (XII 1887), Platner (XII 1889) u. a. haben die sehr interessante Entdeckung gemacht, daß in der Bildung der Polzellen (siehe darüber S. 239, 278) ein wichtiger und ziemlich durchgreifender Unterschied zwischen parthenogenetischen und befruchtungsbedürftigen Eiern besteht. Während nämlich bei letzteren zwei Polzellen wie gewöhnlich abgeschnürt werden, unterbleibt bei ersteren die Entwicklung der zweiten Polzelle und infolgedessen auch die mit diesem Vorgang sonst verbundene Reduktion der Kernsubstanz. Der Eikern des Sommereies der Daphnoiden z. B. besitzt daher auch ohne Befruchtung die ganze Nucleinmasse eines Normalkerns.

Es ist aber leicht einzusehen, daß durch dies interessante Verhalten das Wesen der Parthenogenese selbst in keiner Weise erklärt wird. Denn das Sommerei hat ja die Neigung, sich ohne Befruchtung zu entwickeln, schon ehe es zur Bildung der Polzellen schreitet, wie aus der geringen Ansammlung des Dotters, der abweichenden Beschaffenheit der Hüllen etc. hervorgeht. Das Ei wird nicht dadurch parthenogenetisch, weil es die zweite Polzelle nicht bildet, sondern weil es schon für parthenogenetische Entwicklung bestimmt ist, bildet es die zweite Polzelle nicht: es bildet sie nicht, weil unter diesen Verhältnissen eine Reduktion der Kernmasse, die ja eine nachfolgende Befruchtung zur Voraussetzung hat, keinen Zweck mehr hat.

Auf dem Gebiete der Parthenogenese sind noch manche eigentümliche Erscheinungen beobachtet worden, deren genaueres Studium wahrscheinlich zur Klärung dieser und jener Frage noch manches beitragen

wird. Eine solche Erscheinung, deren Tragweite zurzeit noch nicht übersehen werden kann, ist die Tatsache, daß der Vorbereitungsprozeß für die Befruchtung sogar dann, wenn er schon weiter als bis zur Bildung der ersten Polzelle geschritten ist, wieder rückgängig gemacht werden kann.

Bei manchen Tieren machen die Eier, wenn sie nicht zu normaler Zeit befruchtet werden, gewissermaßen noch einen Ansatz zu einer parthenogenetischen Entwicklung. Von den Eiern mancher Würmer, einzelner Arthropoden, Echinodermen werden Angaben gemacht, daß sie auch bei Abwesenheit von männlichem Samen sich zu furchen, eventuell selbst Keimblätter zu bilden beginnen, dann aber in ihrer Entwicklung still stehen bleiben und absterben. Abnorme, äußere Verhältnisse scheinen das Zustandekommen solcher Parthenogenese in einzelnen Fällen zu begünstigen, wie z. B. bei Asteracanthion. In derartigen Fällen ist nun von Boveri (VIII 1890) bei Asteracanthion (Fig. 274) folgender bemerkenswerter Vorgang bei der Entstehung der Polzellen beobachtet worden.

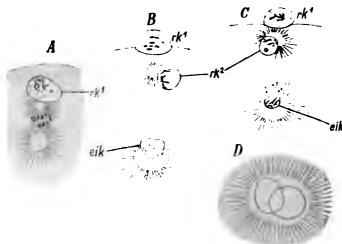

Fig. 274. Anlage sur Bildung des sweiten Richtungskörpers und Einbeziehung desselben an einem zur parthenogenetischen Entwicklung neigenden Ei von Astropecten. Nach O. HERTWIG aus Korschelt u. Hei-DER. A Die zweite Richtungsspindel und darüber liegend der ersteRichtungskörper  $(rk^1)$ , B und C unter dem ersten Richtungskörper der Kern des zweiten Richtungskörpers  $(rk^2)$  nach Teilung der ersten

Richtungsspindel, weiter nach innen der Eikern (cik), D der Eikern und der Kern des zweiten Richtungskörpers, dicht aneinander gelagert.

Nach der Abschnürung der ersten Polzelle (Fig. 274 A, rk¹) ergänzt sich die im Ei zurückgebliebene Spindelhälfte wieder zu einer Vollspindel, als ob jetzt noch die zweite Polzelle abgeschnürt werden soll. Trotzdem unterbleibt ihre Bildung; denn aus der zweiten Spindel gehen durch Teilung nur zwei Kerne hervor, die im Ei selbst bleiben (Fig. 274 B u. C, rk² u. eik). Hier verschmelzen sie nach einiger Zeit, indem sie sich nach der Mitte des Dotters hin bewegen, nachträglich wieder miteinander und liefern so (Fig. 274 D) wieder einen Kern, durch welchen die bald nachfolgenden, parthenogenetischen Prozesse eingeleitet werden. Es wird hier also die zweite Teilung, welche die Reduktion der Kernmasse und eine nachfolgende Befruchtung zum Zweck hat, wieder rückgängig gemacht. Daß hierdurch kein ausreichender Ersatz für den Ausfall der Befruchtung geschaffen ist, lehrt der weitere Verlauf des in Szene gesetzten, parthenogenetischen Entwicklungsprozesses, nämlich das mehr oder minder früh erfolgende Absterben des Keimes.

Aus dem Umstand, daß bei parthenogenetischer Entwicklung die Bildung der zweiten Polzelle unterbleibt oder wieder rückgängig gemacht wird, könnte man den Schluß ziehen, daß eine Entwicklung in allen Fällen unmöglich sei, in welchen sich schon die Reduktion der Kernmasse auf die Hälfte des Normalmaßes vollzogen habe, und daß sie dann nur durch Befruchtung wieder hervorgerufen werden könne.

Zurzeit kann auch dieser Schluß, der vielleicht etwas Wahres in sich schließt, nicht als ein allgemein gültiger bezeichnet werden. Denn von Platner (XII 1889), Blochmann (XII 1889) und Henking (XI 1890/92) werden Beobachtungen mitgeteilt, daß Eier von gewissen Arthropoden (Liparis dispar, Bienen), trotzdem sie wie befruchtungsbedürftige Eier zwei Polzellen geliefert haben, sich doch auf parthenogenetischem Wege zu normalen Tieren entwickeln. Allerdings ist in diesen Fällen eine genauere Feststellung des Sachverhalts mit Rücksicht auf die Zahl der Kernsegmente noch wünschenswert.

Prinzipiell muß jedenfalls die Möglichkeit zugegeben werden, daß Eier. die nach Bildung zweier Polzellen reduzierte Kerne enthalten, sich doch noch parthenogenetisch weiter entwickeln können. Denn an Nucleinmasse reduzierte Kerne haben keineswegs ihr Teilvermögen verloren, wie man leicht glauben könnte. Besonders schlagend wird dies durch die Merogonie und durch die künstliche oder experimentelle Parthenogenese bewiesen.

# b) Die Merogonie.

Unter Merogonie (Delage) versteht man die Entwicklung kernlos gemachter Eifragmente, die durch das Eindringen eines Samenfadens einen neuen Kern, allerdings jetzt einen Samenkern, erhalten haben. Bei Seeigeleiern haben zuerst O. u. R. HERTWIG (XII 1887) die Merogonie in folgender Weise festgestellt. Durch kräftiges Schütteln in einem Reagenzröhrchen mit Seewasser zerlegten sie reife Seeigeleier, die nur von einer dünnen Gallerthülle umgeben sind, in mehrere kleinere und größere Stücke, von denen die meisten kernlos geworden sind. Wenn man feinste Glasplitterchen vor dem Schütteln dem Meerwasser zusetzt, kann man die Zerlegung der Eier noch beschleunigen und durch minder kräftiges Schütteln erreichen. Die Fragmente beginnen sich, auch wenn sie keinen Kern mehr enthalten. abzurunden und während längerer Zeit ihre Lebensfähigkeit zu bewahren. Sie lassen sich daher bei Zusatz von Samen befruchten. Hierbei konnte regelmäßig festgestellt werden, daß der Samenkern oder, was noch häufiger der Fall war, die in Mehrzahl eingedrungenen Samenkerne (Polyspermie) sich zu kleinen, typisch gebauten Kernspindeln mit zwei Strahlungen an ihren Polen umwandelten. Die Anzahl ihrer Chromosomen, welche MORGAN durch Zählen festgestellt hat, beträgt nur die Hälfte der Zahl eines Normalkerns, ist also, wie ja auch kaum anders zu erwarten war, reduziert. Indem hierauf der Samenkern sich in Tochterkerne teilt, die sich ihrerseits wieder durch indirekte Teilung vermehren, zerfällt das Eifragment, das man in einem Uhrschälchen isolieren und getrennt weiter züchten kann. in einen Haufen von vielen, kleinen Embryonalzellen.

BOVERI (XII 1889) hat diese Entdeckung noch weiter verfolgt und ist, indem er Teilstücke isoliert kultivierte, zu dem wichtigen Ergebnis gelangt, daß sich aus einem größeren, kernlosen, einfach befruchteten Eifragment sogar eine normale, nur entsprechend kleinere Larve züchten läßt.

Daß Samenkerne auch ohne Verschmelzung mit dem Eikern Teilfähigkeit besitzen, geht übrigens auch schon aus dem Studium der Poly-

spermie hervor. Denn wenn viele Samenfäden in ein pathologisch verändertes Ei eindringen, so sind es gewöhnlich nur ein oder zwei, welche sich mit dem Eikern verbinden, die anderen bleiben isoliert im Dotter und beginnen nach einiger Zeit, wie O. und R. Hertwig gezeigt haben, sich in Spermaspindeln umzuwandeln; diese wieder können sich in Tochterkerne teilen, was schließlich zur Folge hat, daß das von vielen Kernen durchsetzte Ei unter dem Bilde der Knospenfurchung gleichzeitig in viele ungleich große Stücke in unregelmäßiger Weise zerschnürt wird.

Die Erscheinungen der Merogonie sind auch von anderen Forschern bestätigt und weiter untersucht worden, von Morgan, Ziegler und Delage, von welchem der Name Merogonie herrührt. Die am meisten für solche Experimente geeigneten und benutzten Objekte sind Echinodermeneier. doch wurde das Studium der Merogonie auch auf andere Tierarten ausgedehnt, so von Delage auf je einen Repräsentanten der Anneliden und Mollusken.

Winkler hat auch die Frage geprüft, ob Bruchstücke, die von schon befruchteten Eiern abgesprengt werden, sich noch einmal befruchten lassen und ist zu dem Resultat gekommen, daß dies nur bis zum Beginn der ersten Teilung möglich ist. "Sowie dagegen die erste Furchung vollzogen ist, wird das anders. Von den ersten (oder späteren) Blastomeren abgetrennte Plasmastücke ohne Kern ergaben bei erneutem Spermazusatz, so oft der Versuch wiederholt wurde. niemals irgend eine Entwicklung, obwohl in einigen Fällen mit Sicherheit konstatiert werden konnte, daß ein Spermatozoon eingedrungen war. Hieraus folgert Winkler, daß zwischen dem Protoplasma des Eies vor der ersten Teilung und dem der ersten Furchungszelle tiefgreifende Verschiedenheiten existieren. Schon früher hatte Delage gefunden, was auch von Winkler bestätigt wird, daß kernlose Fragmente von unreifen Seeigeleiern, die noch das Keimbläschen besitzen, sich nicht befruchten lassen.

Auch an geeigneten pflanzlichen Objekten läßt sich Merogonie hervorrufen. Als ein solches hat Winkler (XII 1901) eine Fucacee, Cystosira barbata, empfohlen. Er zerlegte nach einer besonders von ihm angegebenen Methode das Ei beim Entleeren aus der Hülle des Oogoniums in einen kernhaltigen und einen kernlosen Teil, zu welchen sofort Wasser mit Spermatozoen zugesetzt wurde. In mehreren Versuchen ließen sich aus beiden Stücken Keimlinge züchten; konstant entwickelte sich von diesen das Stück mit dem befruchteten Eikern rascher, als das andere, das nur den eingedrungenen Samenkern enthielt.

# c) Künstliche oder experimentelle Parthenogenese.

Es ist eine durch Erfahrungen der Pathologen wohl bekannte Erscheinung, daß durch Reize verschiedener, aber namentlich chemischer Art Zellen mit ruhenden Kernen zu Teilungen veranlaßt werden können. Als Beispiel sei auf die geätzte Hornhaut hingewiesen, in welcher sich einige Zeit nach Ätzung mit dem Silber- oder Kupferstift reichliche Kernteilungsfiguren einstellen, oder auf die Gallen bei den Pflanzen, welche infolge der durch Insektenstich hervorgerufenen, entzündlichen Gewebswucherung in gesetzmäßigen, konstanten Formen gebildet werden. Ebenso läßt sich auch die reife Eizelle durch äußere Eingriffe zu Teilungen und eventuell zu einer mehr oder weniger weit fortschreitenden Entwicklung anregen, welche man als künstliche oder experimentelle Parthenogenese bezeichnet hat. Der Gegenstand hat schon zu zahlreichen Untersuchungen Veranlassung gegeben und eine um so größere Beachtung gefunden, je mehr einige Forscher

durch ihn das Wesen der Befruchtung glaubten aufklären zu können in einer Weise, welche sich, wie in einem späteren Abschnitt besprochen werden wird, in keiner Weise rechtfertigen läßt.

Um die Erforschung der experimentellen Parthenogenese haben sich besonders Richard Hertwig (XII 1896), Morgan (XII 1900), Loeb (XII 1899—1903). Yves Delage (XII 1899—1902), Bataillon (XII 1901), Winkler (XII 1900, 1901), Wilson (XII 1901) verdient gemacht. Wie R. Hertwig feststellte und Wassilieff (XII 1002) später bestätigte, beginnen bei reifen Seeigeleiern, wenn sie ½ bis 3 Stunden in Meerwasser mit einem Zusatz von 0,1% Strychnin übertragen werden, die Kerne sich nach kurzer Zeit in mehr oder minder abgeänderte Teilungsfiguren, in einund zweipolige Spindeln, umzuwandeln. Doch kommt es trotz dieser Kernveränderungen in der Regel nicht zu einer Teilung des Eies.

Zu einer viel weitergehenden und der normalen sehr ähnlichen Entwicklung haben LOEB und YVES DELAGE die Eier von Echinodermen und Würmern zu bringen vermocht, wenn sie dieselben in geeigneter Weise mit Salzlösungen behandelten. Loeb hat zahlreiche Gemische ausprobiert, indem er Meerwasser entweder mit MgCl, oder KCl oder NaCl oder CaCl, in verschiedenen Prozenten versetzte. Nachdem die reifen Eier von Seeigeln, Seesternen und Chaetopterus 1/4 bis 2 Stunden in ihnen verweilt hatten. wurden sie in reines Meerwasser zurückgebracht. Je mehr MgCl, oder KCl dem Gemisch zugesetzt war, um so kürzer mußten die Eier, wenn normale Entwicklung eintreten sollte, in ihm belassen werden. Je nachdem das richtige Verhältnis getroffen war, konnte ein mehr oder minder großer Prozentsatz der Seeigeleier bis zum Stadium der Blastula und sogar des Pluteus gezüchtet werden. Chaetopteruseier entwickelten sich zur Trochophora; besonders stark reagierten sie auf Zusatz von KCl zum Seewasser; denn wenn sie nur 3 Minuten lang in ein Gemisch von 2 ccm 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> n KCl + 98 ccm Meerwasser gebracht wurden, trat künstliche Parthenogenese ein. Auch Zusatz von sehr geringen Mengen von Salzsäure ergab günstige Resultate. In einer Lösung von 100 ccm Meerwasser + 2 ccm <sup>1</sup>/<sub>10</sub> n HCl erreichten unbefruchtete Chaetopteruseier zum Teil das Trochophorastadium. Gemische, die für Chaetopterus geeignet waren, erwiesen sich für Echinodermeneier unwirksam.

Je nach der Zusammensetzung der angewandten Flüssigkeit können pathologische Entwicklungsprozesse hervorgerufen werden; so können anstatt einer Larve aus einem Ei drei, vier oder selbst sechs Blastulae den Ursprung nehmen. Letzteres ist der Fall, wenn das Meerwasser mit MgCl<sub>2</sub> oder NaCl versetzt wird, während bei Zusatz von gleicher Menge KCl aus einem Ei auch nur eine Larve hervorgeht.

Für die Wirkung der von ihm hergestellten Flüssigkeiten gibt Loeb zwei Erklärungen. In einem Teil der Fälle läßt er die Parthenogenese durch Zunahme des osmotischen Druckes infolge der stärkeren Konzentration der Versuchsflüssigkeit hervorgerufen werden. Es soll hierdurch den Eiern Wasser entzogen werden. Andere Fälle wieder sucht Loeb durch spezifische chemische Einwirkungen zu erklären, durch Substanzen, welche chemische und physikalische Prozesse beschleunigen und daher katalytische genannt werden. So nimmt er besonders für die Versuche mit KCl an, daß hier K-Ionen katalytisch wirken, indem sie einen Prozeß, welcher sonst zu langsam verlaufen würde, beschleunigen.

Zu ähnlichen Ergebnissen wie Loeb ist Yves Delage gelangt, welcher die meisten Versuche des amerikanischen Physiologen einer Nachprüfung unterzogen und sie zugleich noch in anderer Richtung erweitert hat. So

findet er, daß bei den Eiern von Asterias glacialis auch Wärme allein Parthenogenese hervorruft, und zwar erhielt er hier die besten Ergebnisse, wenn die Wärme während kurzer Zeit und in so hohen Graden einwirkt, daß sie die Eier bei längerer Dauer abtöten würde (XII 1901, S. 309). Wie Loeb. erzielte er günstige Ergebnisse nicht nur mit konzentrierten Salzlösungen, welche dem Ei Wasser entziehen, sondern auch mit chemischen Substanzen, welche den osmotischen Druck unverändert lassen, und sogar mit hypotonischen Salzlösungen. Der Erklärung von Loeb hält er entgegen, daß jeder passende Reiz das Ei, welches sich in einem Zustand labilen Gleichgewichts befinde, zur Entwicklung anregen könne, daß der Reiz daher nicht spezifisch sei. Verschiedenartige physikalische und chemische Reize können das gleiche Resultat bewirken. Wasserentziehung (Osmose) und Wirkung der Ionen sind nur ein Teil dieser Faktoren. Die Idee, daß die chemischen Substanzen katalytisch wirken. verwirft er (S. 323).

Die Auffassung von Delage ist wohl begründet. In der Tat kann man auf sehr verschiedenen Wegen experimentelle Parthenogenese erzielen. Mathews konnte durch die einfach mechanische Wirkung des Schüttelns es erreichen, daß sich aus unbefruchteten Seesterneiern Bipinnarialarven entwickelten. Winkler bereitete sich aus dem Samen von Seeigeln einen Extrakt, den er dem Seewasser zusetzte. und stellte fest, daß im Extrakt ein Stoff vorhanden ist, der unbefruchtete Eier zu einigen Teilungen, im günstigsten Falle bis zum 16 Zellenstadium veranlaßte. Allerdings fiel ein großer Teil der Versuche negativ aus.

Ein ausgezeichnetes Mittel für eine experimentelle Parthenogenese bei den Seesternen fand Delage in der Kohlensäure.

Bei den Versuchen über künstliche Parthenogenese sind noch drei Punkte zu beachten. Einmal ist das Ei in gewissen Phasen seiner Entwicklung mehr als gewöhnlich zur Parthenogenese disponiert. Delage bezeichnet es als das kritische Stadium und findet ein solches für die Seesterneier in der Zeit, wo das Keimbläschen sich auflöst und wo die erste Polzelle gebildet wird. Nach der Bildung der zweiten Polzelle und dem Auftauchen des Eikerns ist künstliche Parthenogenese sehr viel schwieriger hervorzurufen.

Zweitens ist im Auge zu behalten, daß zwar in einigen Fällen Seeigel- und Seesterneier sich parthenogenetisch bis zum Pluteus und zur Bipinnaria und Chaetopteruseier bis zur Trochophora haben züchten lassen, bei den meisten Versuchen aber kommt die Entwicklung schon nach den ersten Teilungen oder auf dem Keimblasenstadium zum Stillstand. Ei stirbt dann ab oder zerfällt. Daraus geht hervor, daß die Eingriffe zwar einen Entwicklungsreiz abgegeben, dabei aber die ganze Konstitution des Eies geschädigt und zerstört haben. Auch sonst erweist sich die experimentelle Parthenogenese in ihrem ganzen Verlaufe häufig als eine patho-Nicht nur entstehen, wie schon erwähnt, in manchen Fällen aus einem Echinodermen- und Chaetopterusei zwei bis sechs flimmernde Blastulae, die später zerfallen, sondern der Teilungsprozeß ist schon von Anfang an nicht der normale. So tauchen im Protoplasma, wie R. Hertwig, Morgan und Wilson eingehend untersucht haben, viele Strahlensysteme unter Neubildung von Centrosomen (WILSON) auf. Die karyokinetischen Figuren fallen vielfach abnorm aus (R. HERTWIG, WASSILIEFF). Fächerkerne, unipolare Mitosen, unregelmäßige Verteilungen der Chromosomen werden be-Bei Asterias treten in vielen Fällen viele Kerne im Ei auf, ohne daß es eine Zeitlang in Zellen zerlegt wird. Erst später stellt sich Knospenfurchung oder eine Fragmentation ein, durch welche das Ei in kleinere Stücke zerfällt und schließlich noch in eine Blastula umgewandelt wird. Wie Delage hervorhebt, lassen sich in diesen Vorgängen unzählige Variationen beobachten. Daß man es hier zum Teil mit pathologischen Erscheinungen, die durch die angewandten Reize hervorgerufen sind (XII 1901, S. 318). zu tun hat, kann wohl kaum einem Zweifel unterliegen. Auch in dieser Beziehung ergeben sich Vergleichspunkte zu den Zellwucherungen, die sich durch Reizzustände in Geweben hervorrufen lassen und auf welche schon oben hingewiesen wurde.

Drittens verdient ausdrücklich hervorgehoben zu werden, daß, wenn bei ganz reifen Eiern, welche die zwei Polzellen schon abgeschnürt haben, künstliche Parthenogenese eintritt, die sich teilenden Kerne nur die halbe Chromatinmenge und die halbe Chromosomenzahl eines Normalkerns besitzen. Eine Zunahme der Chromatinsubstanz ist also spontan nicht eingetreten. Es ist genau dieselbe Sachlage wie bei der Merogonie, bei welcher die vom Samenkern abstammenden Kerngenerationen auch nur die halbe Chromosomenzahl haben. Für das parthenogenetisch sich entwickelnde Seeigelei ist dieser Punkt von Wilson besonders durch Zählungen festgestellt worden. Er fand in den Kernspindeln sich furchender Embryonalzellen nur 18 anstatt der normalen 36 Chromosomen (siehe Tabelle auf S. 203).

Auf die Folgerungen, die LOEB aus den Erscheinungen der experimentellen Parthenogenese für die Erklärung des Befruchtungsprozesses gezogen hat, wird später noch eingegangen werden.

### d) Die Apogamie.

An die Parthenogenese lassen sich noch die ihr sehr nahe stehenden Erscheinungen anschließen, welche DE BARY (XII 1878) unter dem Namen Apogamie zusammengefaßt hat.

Apogamie wurde bei einigen Farnkräutern beobachtet. Bei denselben findet bekanntlich eine Entwicklung mit Generationswechsel statt. Aus vegetativen Fortpflanzungszellen, den Sporen, keimen kleinste Pflänzchen, die Prothallien, hervor, die bestimmt sind, männliche und weibliche Geschlechtsorgane und aus letzteren Eier zu bilden. Wenn die Eier befruchtet werden, liefern sie wieder auf vegetativem Wege ein sich fortpflanzendes Farnkraut.

Bei Pteris cretica und Asplenium filix femina cristatum und falcatum ist nun der sonst so konstante Generationswechsel durchbrochen. Entweder erzeugen die Prothallien dieser drei Arten überhaupt keine Geschlechtsorgane oder nur solche, die nicht mehr in Funktion treten, also rudimentär geworden sind: dagegen entsteht aus jedem Prothallium durch vegetative Sprossung ein neues Farnkraut.

Da es sich bei den drei Farnarten um Kulturpflanzen handelt, so liegt die Vermutung nahe, daß die Entwicklung befruchtungsbedürftiger Zellen durch die überreiche Ernährung unterdrückt und die vegetative Vermehrung begünstigt worden ist.

#### 2) Die sexuelle Affinität.

Unter sexueller Affinität verstehe ich Wechselwirkungen, welche befruchtungsbedürftige Zellen verwandter Art aufeinander ausüben in der Weise, daß sie, in bestimmte Nähe zu einander gebracht, sich anziehen, sich verbinden und in eins verschmelzen, gleichsam wie zwei chemische

Körper, zwischen denen nicht gesättigte, chemische Affinitäten bestehen. Wenn beide Geschlechtszellen beweglich sind, so stürzen beide aufeinander zu; wenn die eine Zelle als Ei unbeweglich geworden ist, so wird die wechselseitige Anziehung sich in der Bewegungsrichtung des Samenfadens besonders bemerkbar machen. Aber auch nach der Verschmelzung der beiden Zellen wirkt die sexuelle Affinität noch weiter und äußert sich in der Anziehung, welche Ei- und Samenkern mit ihren Zentrosomen aufeinander ausüben und zu den früher beschriebenen Aneinanderlagerungen und Verschmelzungen führen.

Es bleibt nun zweierlei in diesem Abschnitt an Beispielen zu beweisen, erstens, daß zwischen befruchtungsbedürftigen Zellen überhaupt Wechselwirkungen stattfinden, welche mit dem Namen "sexuelle Affinität" bezeichnet werden können, und zweitens, daß diese Affinität nur zwischen Zellen bestimmter Art in Wirksamkeit tritt, woran sich die Frage schließt, welcher Art die befruchtungsbedürftigen Zellen sein müssen.

## a) Die sexuelle Affinität im allgemeinen.

Daß Geschlechtszellen auf eine gewisse Entfernung hin eine deutlich nachweisbare, eigenartige Einwirkung aufeinander ausüben, geht aus zahlreichen Mitteilungen zuverlässiger Beobachter hervor. Ich beschränke mich auf einige besonders lehrreiche Fälle, welche von Falkenberg, de Bary, Engelmann. Juranyi, Fol beschrieben worden sind.

FALKENBERG (XI 1879) hat den Befruchtungsvorgang an einer niederen Algengattung, Cutleria, verfolgt. Zu empfängnisfähigen, zur Ruhe gekommenen Eiern von Cutleria adspersa setzte er lebhaft schwärmende Samenfäden von der nahe verwandten und äußerlich nur durch geringe Differenzen unterscheidbaren Cutleria multifida hinzu. "In solchen Fällen sah man die Spermatozoiden unter dem Mikroskop ziellos umherirren und endlich absterben, ohne an den Eiern der verwandten Algenspezies den Befruchtungsakt vollzogen zu haben. Freilich blieben einzelne Spermatozoiden, welche zufällig auf die ruhenden Eier stießen, momentan an diesen hängen, aber nur, um sich eben so schnell wieder von ihnen loszureißen. Ganz anders aber wurde das Bild unter dem Mikroskop, sobald man auf derartigen Präparaten den Spermatozoiden auch nur ein einziges befruchtungsfähiges Ei der gleichen Spezies hinzusetzte. Wenige Augenblicke genügten, um sämtliche Spermatozoiden von allen Seiten her um das eine Ei zu versammeln, selbst wenn dasselbe mehrere Zentimeter von der Hauptmasse der Spermatozoiden entfernt lag." Dabei überwanden sie selbst die Kraft, welche sie sonst dem einfallenden Licht entgegenführt, und wurden befähigt, die dem Lichteinfall entgegengesetzte Richtung einzuschlagen.

FALKENBERG zieht aus seinen Beobachtungen den Schluß, daß die Anziehungskraft zwischen den Eiern und den Spermatozoiden von Cutleria sich auf verhältnismäßig bedeutende Distanzen geltend macht und in ihnen selbst ihren Sitz haben muß, daß auf der anderen Seite aber diese Anziehungskraft nur zwischen den Geschlechtszellen derselben Spezies existiert.

Bei Untersuchung der geschlechtlichen Fortpflanzung von Peronosporeen hat DE BARY (XII 1881) beobachtet, daß in durcheinander gewachsenen Thallusfäden sich zunächst die Oogonien anlegen. Etwas später entstehen die Antheridien, aber stets nur in unmittelbarer Nachbarschaft der Eizellen und zwar sehr häufig aus Thallusfäden, die mit dem Faden, aus dem das Oogonium abstammt, selbst keinen Zusammenhang haben. DE BARY schließt hieraus, daß vom Oogonium auf eine geringe Distanz

eine Wirkung ausgehen müsse, durch welche der Thallusfaden zur Bildung eines Antheridiums veranlaßt werde. Besonders aber erblickt er eine Fernwirkung darin, daß der das Antheridium liefernde Schlauch bei seiner Annäherung an das Oogonium von seiner Wachstumsrichtung abgelenkt wird, sich mit seinem Ende ihm zuneigt und sich ihm dann dicht anlegt. De Bary schätzt die Distanz, in welcher das Oogonium ablenkend wirkt, auf ungefähr die Größe des Oogoniumdurchmessers und bemerkt dazu: "Die beschriebene Ablenkung der Nebenäste läßt sich auf keine andere als in den besonderen Eigenschaften des Oogoniums selbst gelegene Ursache zurückführen."

Nicht minder interessant und bemerkenswert sind die Angaben, die Engelmann (XI 1875) über die Konjugation von Vorticella microstoma gemacht hat. Bei dieser Art bilden sich durch Knospung (siehe S. 240) kleine, männliche Schwärmzellen, die dann wie Samenfäden die großen weiblichen Individuen befruchten (S. 299). In vier Versuchen glückte es Engelmann, die Knospe nach ihrer Abtrennung von der Mutterzelle zu verfolgen, bis sie sich mit einem anderen Individuum verbunden hatte.

"Anfangs schwärmte die Knospe", so lautet die Darstellung von Engelmann, "mit ziemlich konstanter Geschwindigkeit (etwa 0,6—1 mm in der Sekunde) und immer um ihre Längsachse rotierend, meist in ziemlich gerader Richtung durch den Tropfen. Dies dauerte 5—10 Minuten oder noch länger, ohne daß etwas Besonderes geschehen wäre. Dann änderte sich plötzlich die Szene. Zufällig in die Nähe einer festsitzenden Vorticelle geraten, änderte die Knospe, zuweilen wie mit einem Ruck, ihre Richtung und nahte nun, tanzend wie ein Schmetterling, der um eine Blume spielt, der Vorticelle, glitt wie tastend und dabei immer um die eigene Längsachse rotierend auf ihr hin und her. Nachdem dies Spiel minutenlang gedauert hatte, auch wohl nacheinander bei verschiedenen festsitzenden Individuen wiederholt worden war, setzte sich die Knospe endlich fest, und zwar meist am aboralen Ende, nahe dem Stiel. Nach wenigen Minuten war die Verschmelzung schon merkbar im Gange."
"Ein in physiologischer und speziell psychophysiologischer Beziehung

"Ein in physiologischer und speziell psychophysiologischer Beziehung noch merkwürdigeres Schauspiel," bemerkt Engelmann im Anschluß an die oben gegebene Schilderung, "beobachtete ich ein anderes Mal. Eine frei schwärmende Knospe kreuzte die Bahn einer mit großer Geschwindigkeit durch den Tropfen jagenden, großen Vorticelle, die auf die gewöhnliche Weise ihren Stiel verlassen hatte. Im Augenblicke der Begegnung — Berührung fand inzwischen durchaus nicht statt — änderte die Knospe plötzlich ihre Richtung und folgte der Vorticelle mit sehr großer Geschwindigkeit. Es entwickelte sich eine förmliche Jagd, die etwa 5 Sekunden dauerte. Die Knospe blieb während dieser Zeit nur etwa  $^{1}/_{15}$  mm hinter der Vorticelle, holte sie jedoch nicht ein, sondern verlor sie, als dieselbe eine plötzliche Seitenschwenkung machte. Hierauf setzte die Knospe mit der anfänglichen, geringeren Geschwindigkeit ihren eigenen Weg fort."

Eine Einwirkung auf Distanz ist auch bei den Tieren durch Folk (VIII 1877), und zwar an Seesterneiern beobachtet worden. Dieselben sind von einer dünnen Gallerthülle umgeben. Sowie neue Samenfäden derselben Art sich der Oberfläche der Gallerte nähern, übt der am weitesten vorgedrungene eine deutlich wahrnehmbare Einwirkung auf den Dotter aus (Fig. 275 A). Die hyaline Rindenschicht desselben erhebt sich als ein kleiner Fortsatz und streckt sich als Empfängnishügel (cône d'attraction) dem Samenfaden entgegen. Bald ist er zart und in Form einer Nadel oder einer Zunge ausgezogen, bald ist er breit und kurz. Wenn die Be-

rührung mit dem Samenfaden hergestellt ist, wird der Empfängnishügel eingezogen.

Fol hält die Beobachtung für ganz sicher und bemerkt zu ihr: "Wenn die Tatsache selbst, daß der Samenfaden auf den Dotter, von welchem er noch durch einen relativ beträchtlichen Zwischenraum getrennt ist, eine Wirkung ausübt, unbestritten ist, so ist doch der Mechanismus dieser Fernwirkung (Action à distance) nichts weniger als klar."

Ich beschränke mich auf die angeführten Beobachtungen, deren Zahl sich leicht vermehren ließe, und füge noch folgende Worte des Botanikers Sachs (III 1882) hinzu:

"Zu den überraschendsten Tatsachen im Bereiche der Befruchtungsvorgänge gehört die Fernwirkung oder gegenseitige Anziehung der beiden Sexualzellen aufeinander. Ich wähle diesen Ausdruck für die näher zu beschreibenden Tatsachen, weil er kurz ist und den Sachverhalt wenigstens bildlich klar bezeichnet; mit den Worten Fernwirkung und Anziehung soll aber zunächst nicht gerade der in der Physik damit verbundene Sinn verstanden sein." "In den zahlreichen Beschreibungen,

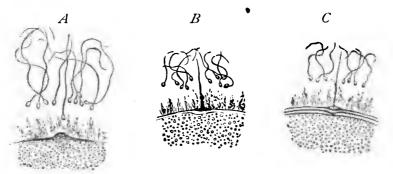

Fig. 275. A, B, C Kleinere Abschnitte von Eiern von Asterias glacialis. Nach Fol.

Die Samenfäden sind bereits in die Schleimhülle, welche die Eier überzieht, eingedrungen. In A beginnt sich eine Vorragung gegen den am weitesten vorgedrungenen Samenfaden zu erheben. In B sind Vorragung und Samenfaden zusammengetroffen. In C ist der Samenfaden in das Ei eingedrungen. Es hat sich jetzt eine Dottermembran mit einer kraterförmigen Öffnung ausgebildet.

welche die Beobachter von dem Verhalten der Samenfäden in der Nähe der Eizelle, der schwärmenden Gameten und der Antheridien in der Nachbarschaft der Oogonien geben, begegnet man ausnahmslos den bestimmtesten Ausdrücken dafür, daß irgend eine gewisse Einwirkung der Sexualzellen auf eine gewisse Entfernung hin sich geltend macht, und zwar immer in dem Sinne, daß dadurch die Vereinigung beider herbeigeführt oder begünstigt wird. Dieser Vorgang ist um so merkwürdiger, als unmittelbar nach stattgehabter Befruchtung diese gegenseitige Anziehung verschwunden ist."

Man wird sich naturgemäß die Frage vorlegen, welche Art von Kräften denn bei den geschilderten Erscheinungen zur Erklärung dienen kann. Pfeffer hat auf Grund der früher besprochenen Experimente (S. 164) die Ansicht ausgesprochen, daß bei den von ihm geprüften Objekten die Samenfäden durch chemische Substanzen, welche die Eizelle ausscheidet, zu dieser hingelockt werden. Man muß sich hüten, diesen Beobachtungen eine zu weittragende Bedeutung beizulegen, was der Fall sein würde, wenn man mit ihnen die Vereinigung zweier Geschlechtszellen glaubte erklären

Nach meiner Ansicht können die chemischen Substanzen. zu können. welche von den Eizellen ausgeschieden werden, nur untergeordnete Hülfsmittel bei der Befruchtung sein, welche etwa eine ähnliche Rolle spielen, wie die Schleim- und Gallerthüllen mancher Eier, durch welche die Samenfäden festgehalten werden, Dagegen können sie zur Erklärung der unmittelbaren Vereinigung der Geschlechtszellen selbst, also zur Erklärung des eigentlichen Befruchtungsvorgangs, nichts beitragen. Es geht dies schon aus einer einfachen Erwägung hervor. Nach den Untersuchungen von PFEFFER wird Äpfelsäure von den Archegonien der verschiedensten Farne ausgeschieden. Trotzdem verschmelzen nur die Samenfäden derselben Art mit der Eizelle, während Samenfäden einer anderen Art gewöhnlich die Befruchtung nicht ausführen können. Hier liegen demnach Beziehungen der Geschlechtsprodukte zu einander vor, welche sich nicht durch Reizwirkung ausgeschiedener, chemischer Stoffe erklären lassen. Dasselbe gilt von der Vereinigung schwärmender Gameten, von der Bildung des Empfängnishügels tierischer Eier, von dem Entgegenwandern des Ei- und Samenkerns.

Nägeli (III 1884) spricht die Vermutung aus, daß der geschlechtlichen Anziehung elektrische Kräfte zugrunde liegen möchten, was mir schon eine weiter reichende Erklärung zu sein scheint. Solange aber ein Beweis dafür nicht erbracht ist, wird es richtiger sein, die geschlechtlichen Erscheinungen allgemein auf die Wechselwirkungen zweier etwas verschiedenartig organisierter Protoplasmakörper zurückzuführen und diese Wechselwirkungen als sexuelle Affinität zu bezeichnen. Wir müssen uns noch mit einem solchen allgemeinen Ausdruck bescheiden, da wir die in Wirkung tretenden Kräfte nicht genauer analysieren können. Vermutlich handelt es sich hier nicht um eine einfache, sondern um eine sehr zusammengesetzte Erscheinung.

Es wird uns dies noch klarer werden, wenn wir jetzt den zweiten Punkt untersuchen: Welcher Art die befruchtungsbedürftigen Zellen sind, wenn zwischen ihnen eine sexuelle Affinität besteht.

#### b) Die sexuelle Affinität im einzelnen und ihre verschiedenen Abstufungen.

Die Möglichkeit und der Erfolg einer Befruchtung wird wesentlich mitbestimmt von dem Verwandtschaftsgrad, in welchem die Geschlechtszellen zu einander stehen. Da aber der Verwandtschaftsgrad auch der Ausdruck für eine größere oder geringere Ähnlichkeit in ihrer Organisation ist, so würden damit Unterschiede in der Organisation das Ausschlaggebende sein.

Die Verwandtschaftsgrade zwischen zwei Zellen können außerordentlich abgestufte sein. Die Verwandtschaft ist am engsten, wenn die beiden für Befruchtung bestimmten Zellen unmittelbar von ein und derselben Mutterzelle abstammen; sie wird eine entferntere, wenn aus der Mutterzelle viele Zellgenerationen hervorgegangen sind, von deren Endprodukten erst Geschlechtszellen erzeugt werden. Auch hier sind wieder Unterfälle näherer und entfernterer Verwandtschaft möglich. Wenn wir als Beispiel eine höhere Blütenpflanze wählen, so können die männlichen und weiblichen Geschlechtszellen von ein und demselben Geschlechtsapparat, also von einer Blüte, oder aber von verschiedenen Blüten desselben Sprosses oder endlich verschiedener Sprosse abstammen, womit drei verschiedene Verwandtschaftsgrade gegeben sind. Bei zwitterigen Tieren können sie ein

und demselben Individuum angehören, bei Tierstöcken entweder demselben Individuum oder verschiedenen Individuen desselben Stockes.

Noch mehr erweitert sich der Grad der Verwandtschaft, wenn die Geschlechtsprodukte von zwei verschiedenen Individuen ein und derselben Art abstammen. Auch in diesem Falle ergeben sich wieder viele Verwandtschaftsgrade, je nachdem die beiden erzeugenden Individuen Abkömmlinge eines gemeinsamen Elternpaares sind oder in entfernterer, noch nachweisbarer oder überhaupt in keiner mehr erkennbaren Blutsverwandtschaft zueinander stehen. Daran schließen sich die Vermischungen der Geschlechtsprodukte zweier Eltern, die sich in ihrer Organisation so weit voneinander unterscheiden, daß sie entweder als Varietäten und Rassen einer Art oder als Angehörige verschiedener Arten oder gar verschiedener Gattungen vom Systematiker bezeichnet werden.

Die zahllosen Möglichkeiten, welche uns die sexuelle Affinität in den eben aufgestellten Reihen darbietet, ordnet man gewöhnlich in drei Gruppen zusammen, indem man 1. von Selbstbefruchtung und Inzucht, 2. von Normalbefruchtung und 3. von Bastardbefruchtung redet. Meist ist aber viel Wilkür mit der Art und Weise verbunden, wie man die einzelnen Fälle unter die drei Gruppen unterordnet. Denn es fehlt an einem Maß. nach welchem man in einer für das ganze Organismenreich gültigen Weise das Verwandtschaftsverhältnis der Geschlechtszellen bestimmen könnte.

Ein Überblick über das Tatsachenmaterial wird uns lehren, daß sowohl zu nahe als auch zu enge Verwandtschaft der Fortpflanzungszellen — wobei ich den Ausdruck Verwandtschaft im weitesten Sinne fasse — die geschlechtliche Affinität entweder beeinträchtigt oder ganz aufhebt. Daher bewegt sich im allgemeinen die Möglichkeit der Befruchtung auf einem mittleren Gebiet, welches für einzelne Arten bald weiter bald enger ist.

Auch hier wird sich zeigen, daß äußere Einwirkungen die geschlechtliche Affinität umzustimmen imstande sind. Wir besprechen zuerst die Selbstbefruchtung, dann die Bastardbefruchtung, zuletzt die Beeinflussung derselben durch äußere Eingriffe.

#### a) Die Selbstbefruchtung.

Die Selbstbefruchtung liefert uns sehr verschiedenartige Ergebnisse. In manchen Fällen besteht keine geschlechtliche Affinität zwischen befruchtungsbedürftigen Zellen, die in einem nahen Verwandtschaftsverhältnis zu einander stehen, sei es, daß sie in direkter oder entfernterer Weise von einer gemeinsamen Mutterzelle oder von einem und demselben höher differenzierten, vielzelligen Mutterorganismus erzeugt worden sind. Niedere Algen, Infusorien, phanerogame Pflanzen, zwitterige Tiere liefern uns hierfür eine Anzahl Belege.

Bei Acetabularia findet die geschlechtliche Fortpflanzung in der Weise statt, daß Schwärmsporen in größerer Anzahl aus dem Inhalt von Dauersporen erzeugt werden. Eine Kopulation zwischen zwei Schwärmern tritt aber nur dann ein, wenn sie, wie Strasburger und de Bary berichtet haben, von zwei verschiedenen Dauersporen abstammen, während die aus einer und derselben Dauerspore erzeugten einander ausweichen.

"Ich sah um die Mittagsstunde," berichtet Strasburger (XI 1884), "zwei benachbarte, durchaus nicht voneinander unterscheidbare Sporen sich unter meinen Augen öffnen und die Schwärmer beider in gerader Richtung dem Fensterrande des Tropfens zueilen. Hier bot sich alsbald ein von dem gewöhnlichen durchaus verschiedener Anblick dar. Während ich

nämlich sonst die Schwärmer einer und derselben Spore in gleichmäßiger Verteilung sich sichtlich ausweichen sah, bildeten sich jetzt alsbald Kopulationsknoten, wenn ich so sagen darf, nämlich haufenweise Ansammlungen, in welche sich die einzelnen Schwärmer gleichsam hineinstürzten. Solchen Kopulationszentren sieht man nun immer neue Paare vereinter Schwärmer enteilen."

Bei seinen Infusorienstudien hat Maupas (XI 1889) durch mehrere hundert Experimente für vier verschiedene Arten (Leucophrys, Onychodromus, Stylonichia, Loxophyllum) festgestellt, daß auch in der Zeit der Befruchtungsbedürftigkeit Kopulationen nur stattfinden, wenn Individuen verschiedener Generationszyklen zusammengebracht werden. "In zahlreichen Präparaten nahe verwandter und nicht gemischter Individuen", bemerkt MAUPAS, "endete das Fasten, welchem ich sie unterwarf, entweder mit Encystierung oder mit dem Tod durch Hunger. Nur zu einer Zeit, wo schon senile Degeneration in den Kulturen um sich zu greifen begonnen hatte, sah ich in den Versuchspräparaten Konjugationen nahe verwandter Individuen eintreten. Aber alle Konjugationen der Art endeten mit dem Untergang der gepaarten Infusorien, welche nach ihrer Vereinigung nicht imstande waren, ihre Entwicklung fortzusetzen und sich zu reorganisieren. Derartige Paarungen sind daher pathologische Phänomene, hervorgerufen durch senile Degeneration." MAUPAS glaubt daher auch für die Infusorien eine gekreuzte Befruchtung zwischen Individuen verschiedenen Ursprungs annehmen zu müssen.

Auch bei phanerogamen Pflanzen ist für einzelne Fälle die Wirkungslosigkeit der Selbstbefruchtung nachgewiesen worden. So berichtet HILDEBRAND (XII 1867, S. 66) von Corydalis cava: "Wenn die Blüten dieser Pflanze, bei welchen die geöffneten Antheren der Narbe eng anliegen, vor Insektenbefruchtung ganz geschützt werden, bildet sich aus ihnen niemals eine Frucht; daß hier nicht etwa der Umstand an der Fruchtlosigkeit Schuld ist, daß vielleicht doch der Pollen nicht an die empfängliche Stelle der Narbe komme, geht daraus hervor, daß auch solche Blüten, deren Narben rings mit dem Pollen der umgebenden Antheren bewischt wurden, dennoch keine Frucht ansetzten. Zu einer vollständigen Fruchtbildung kommen die Blüten nur dann, wenn man den Pollen von den Blüten der einen Pflanze auf die Narbe der Blüten einer anderen bringt; zwar entstehen auch Früchte, wenn die Blüten einer und derselben Traube miteinander gekreuzt werden, aber diese enthalten bedeutend weniger Samen und kommen nicht immer zur vollständigen Ausbildung".

Roggen ist selbst steril, d. h. der Pollen wirkt in der eigenen Blüte nicht befruchtend. Die großblütige Viola tricolor bringt nur durch Kreuzbefruchtung, bei der Insekten behülflich sind, keimfähigen Samen hervor. Ebenso ist die Erfolglosigkeit der Selbstbefruchtung noch für einige andere Pflanzen, einzelne Arten von Orchideen, Malvaceen, Reseda, Lobelia, Verbascum beobachtet worden.

Über das Verhalten bei zwitterigen Tieren liegen leider noch sehr wenige Versuche vor. Dieselben sind in der Regel auch mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden. Bei einer Reihe von Experimenten, die auf meine Veranlassung vorgenommen wurden, konnte Gutherz (XII 1904) feststellen, daß bei der hermaphroditen Ascidie, Ciona intestinalis, die mit eigenem Samen künstlich befruchteten Eier sich nicht entwickeln oder zuweilen nur in einem geringen Prozentsatz, während dieselben Eier bei Kreuzbefruchtung ausnahmslos oder nur mit wenigen Ausnahmen zur Entwicklung gebracht werden. Zu demselben Ergebnis war schon vor ihm

CASTLE (XII 1895/96) an dem gleichen Versuchsobjekt gekommen. Bei Zwitterschneken wird dies ebenso der Fall sein.

Den angeführten Beispielen stehen andere gegenüber, die zeigen, daß zwischen sehr nahe verwandten Geschlechtszellen sowohl volle sexuelle Affinität besteht, als auch normale Entwicklung bei Selbstbefruchtung eintritt. So können bei einzelnen Konjugaten (Rhynchonema) Schwesterzellen miteinander kopulieren oder Zellen, welche, wie bei Spirogyra, ein und demselben Faden angehören. (Siehe S. 308). Bei manchen Phanerogamen lassen sich die Eizellen mit dem Pollen derselben Blüte nicht nur befruchten, sondern liefern auch kräftige Pflanzen, und zwar läßt sich diese Inzucht viele Generationen hindurch mit gleich günstigem Erfolg fortsetzen. So ist bei der Gerste im Gegensatz zum Roggen Selbstbefruchtung möglich; auch Viola arvensis liefert mit eigenem Pollen entwicklungsfähige Samenkörner u.s.w. Von Cione verhält sich eine andere Ascidie, Phallusia mamillata, verschieden, da bei ihr sich alle oder fast alle mit eigenem Samen befruchteten Eier entwickeln (Gutherz).

Zwischen beiden Extremen, dem Mangel jeder sexuellen Affinität und dem vollen Bestand einer solchen bei nahe verwandten Geschlechtszellen kommen Abstufungen vor. Von den zahlreichen, in einem Fruchtknoten eingeschlossenen Eizellen entwickeln sich bei künstlich vorgenommener Selbstbefruchtung mit dem Pollen derselben Blüte nur einzelne und werden zu reifen Samenkörnern. Es läßt sich hieraus schließen, daß sich die einzelnen Eizellen in ihren Affinitäten etwas verschieden verhalten, daß einige sich befruchten lassen mit dem eigenen Pollen, andere nicht, Differenzen, die uns in ähnlicher Weise auch bei der Bastardbefruchtung wieder begegnen werden.

Endlich scheint auch der Fall eintreten zu können, daß zunächst zwar die Eizellen befruchtet werden, auch sich zu entwickeln beginnen, dann aber frühzeitig absterben. Hierauf möchte ich die Erscheinung zurückführen, daß manche Blüten, bei denen man die Selbstbefruchtung künstlich auszuführen sucht, rascher verwelken, als wenn der Versuch nicht gemacht wird, und daß dabei die Blüten gewisser Orchideen schwarz und nekrotisch werden. Wahrscheinlich ist dies eine Folge vom frühzeitigen Absterben und Zerfall der in Entwicklung begriffenen Embryonen (Darwin XII, No. 14).

Die aus Selbstbefruchtung erzielten Samen liefern häufig nur schwächliche Pflanzen, die in ihrer Konstitution irgend einen Nachteil zeigen; auch sind die Samenkörner selbst häufig unvollkommen entwickelt.

Aus den Tatsachen, daß bei vielen Organismen sich nahe verwandte Geschlechtszellen überhaupt nicht verbinden, daß bei anderen, wenn Befruchtung zustande kommt, der Embryo bald in seiner Entwicklung gehemmt wird und abstirbt, daß endlich häufig, auch wenn die Entwicklung ungestört verläuft, doch die so erzeugten Organismen schwächlich ausfallen, läßt sich der allgemeine Schluß ziehen, daß Selbstbefruchtung im großen und ganzen ungünstig wirkt. Wenn in einzelnen Fällen eine ungünstige Wirkung nicht zu verspüren ist, so wird durch solche Ausnahmen die Richtigkeit dieses Satzes ebensowenig aufgehoben, als aus dem Vorkommen von Parthenogenese sich ein Einwand gegen die Ansicht, daß ein großer Vorteil mit der Befruchtung verbunden sein muß, erheben läßt.

Daß der Selbstbefruchtung irgend etwas Schädliches anhaften muß, läßt sich indirekt auch aus einem Überblick über das Organismenreich erschließen, welches uns, um mit Darwin (XII. No. 14) zu reden, in eindringlicher Weise lehrt, daß die Natur beständige Selbstbefruchtung ver-

abscheut. Denn überall sehen wir oft außerordentlich komplizierte Einrichtungen getroffen, um Selbstbefruchtung in dieser oder jener Weise zu verhüten.

Solche Einrichtungen sind: 1. die Verteilung der Geschlechter auf zwei verschiedene Individuen, so daß das eine nur weibliche, das andere nur männliche Geschlechtszellen zu erzeugen imstande ist; 2. die wechselseitige Befruchtung zwitteriger Tiere; 3. die ungleiche Reifezeit von Eiern und Samenfäden bei Pyrosomen, manchen Mollusken etc., 4. die von Koel-REUTER, SPRENGEL, DARWIN (XII, No. 14), HILDEBRAND (XII 1867), H. MÜLLER (XII 1873) u. a. entdeckten Eigentümlichkeiten in der Organisation der Zwitterblüten der Phanerogamen, die Dichogamie, Heterostylie, die vermittelnde Rolle der Insekten, welche den Pollen von einer Blüte auf die andere übertragen und dadurch Kreuzung hervorrufen. Namentlich bei den Blütenpflanzen sind zur Verhütung von Selbstbefruchtung die Vorkehrungen so vielseitige und springen oft so deutlich in die Augen. daß schon Sprengel (XII 1793) in seinem grundlegenden Buch: "Das entdeckte Geheimnis der Natur, die Befruchtung der Blumen durch Insekten" sagen konnte: "Die Natur scheint es nicht haben zu wollen, daß irgend eine Zwitterblume durch ihren eigenen Staub befruchtet werde."

### β) Die Bastardbefruchtung.

Das Gegenstück zur Selbstbefruchtung und zur Inzucht bildet die Bastardzeugung. Darunter versteht man die Verbindung der Geschlechtsprodukte von Individuen, die in ihrer Organisation solche Unterschiede zeigen, daß sie vom Systematiker zu verschiedenen Varietäten und Rassen einer Art oder zu verschiedenen Arten und Gattungen gerechnet werden.

Im allgemeinen ist der Grundsatz festzuhalten, daß die Geschlechtsprodukte von Individuen, die im System sehr weit auseinander stehen, sich nicht miteinander verbinden lassen. Jeder wird es von vornherein für unmöglich halten, daß sich das Ei eines Säugetieres mit dem Samen eines Fisches befruchten lasse oder das Ei eines Kirschbaums durch den Pollen einer Konifere. Je näher sich aber die verschiedenen Individuen im System stehen, sei es, daß sie nur verschiedenen Familien oder Arten angehören oder selbst nur Varietäten einer Art sind, um so unmöglicher wird es, a priori das Ergebnis der Befruchtung vorauszusagen; nur das Experiment kann uns darüber Gewißheit verschaffen, und dieses lehrt uns. daß die einzelnen Arten im Tier- und Pflanzenreich sich gegen Bastardbefruchtung nicht immer gleich verhalten, daß manchmal Individuen, die sich in ihrer Form bis auf geringfügige Merkmale gleichen, sich nicht kreuzen lassen, während wieder ab und zu zwischen anderen, mehr ungleichartigen Individuen Kreuzung möglich ist.

Mit einem Wort: die geschlechtliche Affinität stimmt nicht immer überein mit dem Grad der äußern Ähnlichkeit, welche zwischen einzelnen Pflanzen und einzelnen Tieren wahrgenommen wird.

Bei so geringfügigen Unterschieden, wie sie zwischen Anagallis arvensis und A. coerulea bestehen, die wesentlich nur durch die Farbe ihrer Blüten unterschieden sind, ist eine Kreuzung zwischen beiden trotzdem ohne Erfolg. Von Apfel- und Birnbaum, von Primula officinalis und Pr. elatior hat man noch keine Bastarde erhalten, während man auf der anderen Seite zwischen Arten, die verschiedenen Gattungen angehören,

wie zwischen Lychnis und Silene, Rhododendron und Azaleen etc. Kreuzungen mit Erfolg ausgeführt hat.

"In noch auffallenderer Weise," bemerkt Sachs, "wird die Verschiedenheit der sexuellen Affinität und systematischen Verwandtschaft dadurch bewiesen, daß zuweilen die Varietäten derselben Spezies unter sich ganz oder teilweise unfruchtbar sind, z. B. Senile inflata var. alpina mit var. angustifolia, var. latifolia mit var. litoralis u. a."

Im Tier- und Pflanzenreich gibt es einzelne Gattungen, deren Arten sich leichter kreuzen lassen, während Arten anderer Gattungen allen Versuchen hartnäckigen Widerstand entgegensetzen. Im Pflanzenreich geben Liliaceen, Rosaceen, Saliceen, im Tierreich die Forellen und Karpfenarten. die Finkenarten etc. leicht Bastarde. Die Rassen von Hunden, die sich im Körperbau so außerordentlich unterscheiden, wie Dachs- und Jagdhund, Seidenpinscher und Bernhardshund, erzeugen miteinander Mischformen.

Wie unberechenbar für uns die Faktoren sind, um welche es sich bei der Bastardbefruchtung handelt, geht nicht minder klar aus der sehr häufig zu beobachtenden Erscheinung hervor, daß die Eier einer Art A sich zwar mit dem Samen einer Art B befruchten lassen, nicht aber umgekehrt die Eier von B mit dem Samen von A. In der einen Richtung besteht also geschlechtliche Affinität zwischen den Geschlechtszellen zweier Arten, in der anderen Richtung aber fehlt sie. Der ausschlaggebende Faktor scheint mir übrigens hierbei in der Organisation des Eies zu suchen zu sein, was sich aus später mitzuteilenden Experimenten schließen läßt.

Einige Beispiele für solche einseitige Kreuzung seien hier angeführt: Eier von Fucus vesiculosus lassen sich mit Samen von Fucus serratus befruchten, aber nicht umgekehrt. Mirabilis Jalappe gibt mit dem Pollen von Mirabilis longiflora befruchtet Samen, während die letztere Art bei

entgegengesetzter Kreuzung unfruchtbar bleibt.

Ähnliches findet sich häufig im Tierreich, wo namentlich solche Arten von Interesse sind, bei denen man künstliche Befruchtung durch Vermischung der Geschlechtsprodukte ausführen kann. So nahmen mein Bruder und ich (XII 1885) Kreuzungen zwischen verschiedenen Echinodermenarten vor und fanden, daß, wenn Eier von Echinus microtuberculatus mit Samen von Strongylocentrotus lividus vermischt werden, nach wenigen Minuten überall Befruchtung eingetreten ist, indem sich die Eihaut vom Dotter abhebt. Nach 11/2 Stunden waren alle Eier in regelmäßiger Weise zweigeteilt. Am folgenden Tage hatten sich flimmernde Keimblasen, am dritten Gastrulae entwickelt, am vierten Tage hatte sich das Kalkskelett angelegt. Kreuzungen in entgegengesetzter Richtung ergaben abweichende Resultate. Als in einem Uhrschälchen zu Eiern von Strongylocentrotus lividus Samen von Echinus mikrotuberculatus zugefügt wurde, hob sich die Eihaut nur in sehr seltenen Fällen von dem Dotter Fast alle Eier blieben ganz unverändert. Nach zwei Stunden war nur hie und da ein Ei zweigeteilt. Bei den außerordentlich wenigen, sich teilenden Eiern war die Eihaut entweder nur ein wenig abgehoben oder sie lag dem Dotter noch ziemlich dicht auf. Am anderen Tag waren im Uhrschälchen einige wenige flimmernde Keimblasen zu bemerken, während die Hauptmasse der Eier noch ganz unverändert war.

Ein ähnliches Verhältnis beobachtete Pflüger (XII 1882) zwischen Rana fusca und Rana esculenta. Eier der ersten Art in Wasserextrakt des Hodens von Rana esculenta versenkt, blieben stets unbefruchtet. Als jedoch Eier von Rana esculenta mit Samen aus dem Hoden von Rana fusca vermischt wurden, entwickelten sie sich in regelrechter Weise mit

Ausnahme einzelner, die sich abnorm teilten; nachdem aber das Blastulastadium erreicht war, starben sie auch wieder ohne Ausnahme ab,

Die weiteren Folgen der Bastardbefruchtung, wie sie sich später in der Entwicklung des Kreuzungsproduktes zu erkennen geben, bieten vielfach Vergleichspunkte zu den Folgen der Selbstbefruchtung. Wenn auch Befruchtung eintritt, sterben in vielen Fällen die Embryonen frühzeitig ab oder erhalten eine schwächliche Konstitution.

Bei Kreuzung einzelner Echinodermen kommen die Larven nicht über das Gastrulastadium hinaus. Ebenso sah Pflüger die bastardierten Eier (Rana fusca mit Samen von R. esculenta) schon als Keimblasen absterben. Tierische Bastarde, wenn sie in das Alter der Geschlechtsreife eintreten, sind gewöhnlich in ihren Zeugungsorganen geschwächt und bleiben selbst unfruchtbar.

Ähnliches lehrt das Pflanzenreich durch noch zahlreichere Beispiele. Zuweilen bildet sich infolge der Bastardbefruchtung zwar Samen aus, derselbe ist aber mangelhaft entwickelt und hie und da nicht keimungsfähig. Wenn Keimung eintritt, entwickeln sich die Pflänzchen bald schwächlich, bald kräftig. "Bastarde zwischen beträchtlich verschiedenen Arten sind häufig sehr zart, insbesondere in der Jugend, so daß die Aufzucht der Sämlinge schwer gelingt. Bastarde zwischen näher verwandten Arten und Rassen sind dagegen in der Regel ungemein üppig und kräftig; sie zeichnen sich meistens durch Größe, Schnellwüchsigkeit, frühe Blütenreife, Blütenreichtum, längere Lebensdauer, starke Vermehrungsfähigkeit, ungewöhnliche Größe einzelner Organe und ähnliche Eigenschaften aus."

"Bastarde aus verschiedenen Arten bilden in ihren Antheren eine geringere Zahl normaler Samen aus, als die Pflanzen reiner Abkunft; häufig bringen sie weder Pollen noch Samen hervor. Bei Mischlingen aus nahe verwandten Rassen ist diese Schwächung der sexuellen Reproduktionsfähigkeit in der Regel nicht vorhanden."

Im allgmeinen gedeiht das Bastardprodukt um so besser, je näher die systematische Verwandtschaft und je größer die geschlechtliche Affinität der Eltern ist. In einzelnen Fällen kann es dann sogar besser gedeihen, als ein normal befruchtetes Ei. So liefert Nicotiana rustica mit Pollen von N. Californica gekreuzt eine Pflanze, die sich zur Höhe der Eltern wie 228:100 verhält (Hensen XII 1881).

#### γ) Beeinflussung der geschlechtlichen Affinität durch äußere Eingriffe.

Wir haben bisher in den Experimenten über Selbstbefruchtung und Bastardbefruchtung die geschlechtliche Affinität der Ei- und Samenzellen schon als einen außerordentlich unberechenbaren Faktor kennen gelernt, mit welchem eine Reihe der verschiedenartigsten Folgeerscheinungen — Eintritt oder Nichteintritt der Befruchtung, frühzeitig gehemmte oder geschwächte oder kräftige Entwicklung etc. — zusammenhängt. Die geschlechtliche Affinität erweist sich aber als ein noch komplizierteres Phänomen, da sich zeigen läßt, daß sie durch äußere Eingriffe in vielen Fällen beeinflusst werden kann.

Höchst eigentümliche Verhältnisse ließen sich durch experimentelle Untersuchungen über die Bedingungen der Bastardbefruchtung bei einzelnen Echinodermen fetsstellen (XII 1885). Die unbefruchteten Eier sind hüllenlos. Trotzdem tritt in der Regel keine Befruchtung ein, wenn Samenfäden nahe verwandter Arten, die in ihrer Form nicht zu unterscheiden sind, hinzugefügt werden, obschon sie sich an die Oberfläche der Eier

ansetzen und bohrende Bewegungen ausführen. Der Nichteintritt der Befruchtung kann hier nur dadurch erklärt werden, daß das Ei, wenn ich so sagen darf, die ihm nicht adäquaten Samenfäden zurückweist.

Das ist nun aber nicht ausnahmslos der Fall. Bei Kreuzungen, die zwischen Strongylocentrotus lividus und Sphaerechinus granularis vorgenommen wurden, kam unter Hunderten immer eine bald kleinere, bald größere Anzahl von Eiern vor, die durch den fremden Samen befruchtet wurden, während die große Mehrheit der Eier nicht reagierte, Die Eier ein und desselben Tieres waren also verschieden voneinander, in ähnlicher Weise wie zuweilen die Schwärmsporen ein und derselben Art auf Licht verschieden reagieren können, indem einige den positiven Rand, andere den negativen Rand aufsuchen und wieder andere zwischen beiden hin und her schwanken (siehe S. 152). Wie die Schwärmsporen eine verschiedene Lichtstimmung. so zeigen hier die Eier eines und desselben Tieres eine verschiedene Geschlechtsstimmung und, was noch wunderbarer ist, diese Geschlechtsstimmung kann durch äußere Einflüsse in hohem Grade beeinflußt und abgeändert werden.

Das Verfahren ist ein sehr einfaches. Es lassen sich nämlich die reifen Echinodermeneier nach ihrer Entleerung aus den Eierstöcken 24 bis 48 Stunden unbefruchtet in Meerwasser aufheben, ohne ihre Entwicklungsfähigkeit zu verlieren. In dieser Zeit aber gehen Veränderungen in ihnen vor, die sich in ihrem Verhalten gegen fremden Samen kund tun.

Bei den Experimenten wurden zwei verschiedene Methoden eingeschlagen, von denen die eine als die Methode der sukzessiven Nachbefruchtung bezeichnet werden kann. Sie besteht darin, daß der Experimentator ein und dasselbe Eiguantum zu wiederholten Malen und zu verschiedenen Zeiten mit fremdem Samen kreuzt. Dabei wurde das wichtige Ergebnis gewonnen: Eier, welche gleich nach ihrer Entleerung aus dem strotzend gefüllten Eierstock bastardiert wurden, wiesen mit Ausnahme eines verschwindend kleinen Bruchteils den fremden Samen zurück, aber nach 10, 20 oder 30 Stunden, bei der zweiten, dritten oder vierten Nachbefruchtung hatte eine immer größere Anzahl von Eiern ein dem früheren entgegengesetztes Verhalten angenommen, indem sie sich bastardieren ließen und eine Zeitlang auch völlig normal weiter entwickelten. Das Resultat fiel immer in derselben Weise aus, mochten die Eier von Strongylocentrotus lividus mit Samen von Sphaerechinus granularis oder Echinus microtuberculatus, oder mochten die Eier von Sphaerechinus granularis mit Samen von Strongylocentrotus lividus gekreuzt werden.

Das Gelingen oder Nichtgelingen der Bastardierung läßt sich in diesen Fällen nicht auf eine Verschiedenheit des Samens zurückführen, da derselbe jedesmal neu aus dem strotzend gefüllten Hoden entnommen wurde und daher bei den Versuchen als ein relativ konstant bleibender Faktor angesehen werden konnte. Hier ist es über jeden Zweifel erhaben, daß sich allein die Eizelle in ihrem Verhalten gegen die Einwirkung des fremden Samens verändert hatte.

Wenn aber überhaupt in der Eizelle Veränderungen eintreten oder künstlich hervorgerufen werden können, durch welche die Bastardierung gelingt, dann nuß es vom theoretischen Standpunkt aus auch möglich sein, die Geschlechtsprodukte zweier Arten, zwischen denen ein gewisser Grad sexueller Affinität besteht, fast ohne Zurückbleiben eines unbefruchteten Restes zu bastardieren. Man wird dann je nach den Bedingungen, unter

denen man die Geschlechtsprodukte zusammenbringt, ein Minimum und ein Optimum der Bastardierung gewinnen können.

Um diese Verhältnisse festzustellen, nimmt man die Experimente am besten in der Weise vor, daß man das Eimaterial eines Weibchens in mehrere Portionen teilt und zu verschiedenen Zeiten befruchtet. Stets erhält man hier den geringsten Prozentsatz von Bastarden, wenn den Eiern gleich nach der Entleerung aus den Ovarien der fremde Same zugesetzt wird. Je später die Befruchtung geschieht, sei es nach 5 oder 10 oder 20 oder 30 Stunden, um so mehr wächst der Prozentsatz der bestardierten Eier, bis schließlich ein Bastardierungsoptimum erreicht wird. Als solches bezeichnet man das Stadium, in welchem sich bei Zusatz fremden Samens das möglichst größte Eiquantum in normaler Weise entwickelt. Stadium ist von kurzer Dauer, da sich in den Eiern für uns unsichtbare Veränderungen ohne Unterbrechung weiter abspielen. Dann beginnt der Prozentsatz der infolge der Bastardbefruchtung sich normal entwickelnden Eier wieder abzunehmen, und zwar hauptsächlich deshalb, weil ein immer größer werdender Teil infolge des Eindringens mehrerer Samenfäden sich ganz unregelmäßig teilt und mißgebildet wird.

Die Erfolge, die man erhält, wenn das Eimaterial zu verschiedenen Zeiten gekreuzt wird, kann man sich unter dem Bilde einer auf- und absteigenden Kurve darstellen, deren Höhepunkt durch das Bastardierungs- optimum bezeichnet wird. Zur Veranschaulichung können die Ergebnisse von Kreuzungen der Eier von Sphaerechinus granularis mit Samen von Strongylocentrotus lividus dienen.  $^{1}/_{4}$  Stunde nach Entleerung aus dem Ovarium befruchtet entwickeln sich nur äußerst vereinzelte Eier (Bastardierungsminimum). Nach  $2^{1}/_{4}$  Stunden lassen sich  $10^{0}/_{0}$ , nach  $6^{1}/_{4}$  Stunden schon etwa  $60^{0}/_{0}$  und nach  $10^{1}/_{4}$  Stunden fast alle Eier mit Ausnahme von etwa  $5^{0}/_{0}$  befruchten, wobei sie sich meist in normaler Weise weiter entwickeln (das Bastardierungsoptimum ist erreicht), Bei Befruchtung nach 25 Stunden entwickelt sich ein Teil normal, ein nicht unbedeutender Teil in unregelmäßiger Weise infolge von Mehrbefruchtung, ein kleiner Rest bleibt unbefruchtet.

Aus den an Echinodermeneiern erhaltenen Resultaten scheint sich mir eine Erklärung für die bekannte Tatsache zu bieten, daß domestizierte Tier- und Pflanzenarten sich im allgemeinen leichter kreuzen lassen, als nahe verwandte Arten im Naturzustande. Durch die Domestikation wird eben im ganzen die Konstitution verändert und biegsamer gemacht. Dies äußert sich dann besonders an den Geschlechtsprodukten, indem der Generationsapparat bei allen Veränderungen im Körper in Mitleidenschaft gezogen wird.

Wie bei der Bastardierung, läßt sich auch bei der Selbstbefruchtung zeigen, daß sich die geschlechtliche Affinität durch äußere Eingriffe umstimmen läßt. Wie Darwin (XII, Nr. 14) mitteilt, ist Eschscholtzia californica in Brasilien nicht selbstfruchtbar, nach England gebracht, wird sie es; Samen von England nach Brasilien zurückgebracht, werden dort sehr bald wieder für Selbstbefruchtung untauglich. Auch individuelle Verschiedenheit zeigt sich hier in ähnlicher Weise. Gleichwie bei den Echinodermen von Eiern eines Eierstocks einige sich mit fremdem Samen kreuzen lassen, andere nicht, so hat sich durch das Experiment ergeben, daß von Reseda odorata einige Individuen mit sich selbst fruchtbar sind, andere nicht. Ebenso wird es auf ähnliche individuelle Unterschiede der Eizellen einer Blüte zurückzuführen sein, daß bei manchen Pflanzen sowohl Selbstbefruchtung als auch Bastardbefruchtung immer nur viel weniger Samen

liefert als Normalbefruchtung. Eine gewisse Anzahl von Eiern werden eben entweder den fremden Pollen gar nicht annehmen, oder, wenn sie befruchtet werden, frühzeitig absterben.

#### d) Rückblick und Erklärungsversuche.

Wenn wir jetzt noch auf die im letzten Kapitel besprochenen Erscheinungen einen Rückblick werfen, so kann es keinem Zweifel unterliegen, daß in der Befruchtungsbedürftigkeit der Geschlechtszellen, in der damit eng zusammenhängenden, geschlechtlichen Affinität und im Befruchtungsprozeß ein außerordentlich kompliziertes Phänomen des Lebens vorliegt. Die Faktoren, die hierbei maßgebend sind, entziehen sich unserer genauen Kenntnisnahme.

Mancherlei Hypothesen sind aufgestellt worden, von denen einige eine kurze Besprechung verdienen: Zur Klärung vieler Fragen wird es beitragen, wenn wir mit RICHARD HERTWIG, dem sich BOVERI angeschlossen hat, beim Befruchtungsprozeß zwei Reihen von Vorgängen unterscheiden und getrennt betrachten.

Der eine Vorgang ist die Verschmelzung zweier Zellen, die von einem weiblichen und einem männlichen Individuum abstammen. Und hierbei ist wieder, wie auf Seite 280 auseinandergesetzt wurde, das Wesentliche die Vereinigung oder, um einen Ausdruck von Weismann zu gebrauchen, die Amphimixis von Ei- und Samenkern. Hierdurch entsteht eine in ihrer feineren Organisation abgeänderte Zelle mit einer gemischten Anlagesubstanz und gibt die Grundlage ab für ein kindliches Geschöpf, welches die Eigenschaften seiner beiden Erzeuger in sich vereinigt. So steht der Befruchtungsvorgang in untrennbarem Zusammenhang mit der fundamentalen Frage der Vererbung, mit der Übertragung der väterlichen und der mütterlichen Eigenschaften auf das Kind.

Der zweite Vorgang, der meist in auffälliger Weise als unmittelbare Folge der Befruchtung sich bemerkbar macht, ist, wie R. Hertwig sich ausdrückt, die Entwicklungserregung. Die reifen Eier, die bis dahin teilungsunfähig waren und ohne Befruchtung bald abgestorben sein würden, werden durch den Zutritt des Samenfadens zu Teilungen angeregt und direkt zum Eintritt in den Entwicklungsprozeß veranlaßt, aus dem das kindliche Geschöpf hervorgeht.

Auf den zweiten Vorgang hat man nicht nur in früheren Zeiten, sondern häufig auch jetzt noch ein viel zu großes Gewicht gelegt, so daß man in ihm oft das Wesentliche der Befruchtung erblickt hat. Das ist zum Beispiel in den theoretischen Betrachtungen von Boveri (XI 1902), besonders aber von dem amerikanischen Physiologen Loeb der Fall.

Boveri hat in seinem interessanten Vortrag über das Problem der Befruchtung des Ei einer Uhr verglichen mit vollkommenem Werk, dem nur die Feder fehlt und damit der Antrieb. Indem er nun der Ansicht ist, daß diesem Mangel abzuhelfen Aufgabe der Befruchtung sei, wirft er die Frage auf, was das Spermatozoon neues in das Ei hineinbringe (S. 11), um seine Teilung und als Folge alle weiteren Teilungen zu bewirken. Das Neue sucht Boveri in der Einpflanzung eines vom Samenfaden eingeführten Centrosoms, durch welches dem Ei die verloren gegangene Teilungsfähigkeit und Entwicklungsmöglichkeit wiedergegeben werde. Nach seiner Darstellung hat ja das Ei sein eigenes Teilungsorgan, das Ovozentrum, bei der Bildung der Polzellen durch Rückbildung verloren. In dieser Weise versucht Boveri die Befruchtung auf die Physiologie der Zellteilung zu-

rückzuführen und damit im Prinzip zu erklären. Er betrachtet die Befruchtung in erster Linie als einen entwicklungseregenden Faktor.

Von der gleichen Vorstellung wird auch Loeb bei seinem Bemühen geleitet, eine Erklärung für die befruchtende Wirkung auf dem Gebiete der physikalischen Chemie zu suchen. Durch seine Experimente über künstliche Parthenogenese kommt er auf eine schon früher von Bischoff aufgestellte Erklärung zurück, welche eine Zeitlang durch die biologischen Entdeckungen beseitigt zu sein schien. Im Anschluß an die epochemachenden Arbeiten Liebigs hatte Bischoff die Theorie aufgestellt, daß "der Same beim Kontakt, bei Berührung durch katalytische Kraft wirkt. d. h. daß er eine in einer bestimmten Form der Umsetzung und inneren Bewegung begriffene Materie konstituiert, welche Bewegung sich einer anderen Materie, dem Ei, die ihr nur einen höchst geringen Widerstand entgegensetzt, mitteilt und in ihr eine gleiche und ähnliche Lagerungsweise der Atome hervorruft."

Aus seinen Experimenten, daß bei vielen Eiern sich künstliche Parthenogenese durch chemische Agentien bewirken läßt, zieht Loeb den Schluß: "Der Samenfaden kann nicht länger als die Ursache oder der Anreiz für den Entwicklungsprozeß, sondern nur für eins der Agentien gehalten werden. welches einen Prozeß beschleunigt, welcher auch ohnedem, allerdings nur langsamer ablaufen kann. Substanzen, welche chemische oder physikalische Prozesse, welche auch ohne sie eintreten würden, beschleunigen, werden katalytische genannt (Ostwald). Gemäß dieser Definition können wir annehmen, daß das Spermatozoon eine katalytische Substanz in das Ei bringt, welches den Prozeß beschleunigt, welcher auch sonst beginnen würde, aber sehr viel langsamer." Die K-Ionen z. B., welche die Chaetopteruseier zur Parthenogenese veranlassen, läßt Loeb hierbei katalytisch wirken und vermutet, daß in ähnlicher Weise die Spermatozoen Träger von Enzymen sind, welche man auf dem von Winkler eingeschlagenen Wege zu isolieren versuchen müsse.

LOEB sucht seiner Theorie, nach welcher die Spermatozoen und Substanzen, welche Parthenogenese hervorrufen, einzig und allein katalytisch wirken, eine größere Tragweite für die Theorie der Lebensphänomene zu geben. Die Befruchtung glaubt er schon für einen chemisch-physikalischen Prozeß erklären zu können; demgemäß spricht er auch in seinen Schriften öfters von einer osmotischen oder einer chemischen Befruchtung.

Die Experimente und Folgerungen von Loeb sind in unserer Zeit, in welcher wieder die Neigung, komplizierte biologische Probleme gleich radikal als chemisch-physikalische Prozesse zu erklären, stark vorherrscht, nicht ohne Eindruck geblieben. So messen Korschelt und Heider in ihrem Lehrbuch den neueren Ergebnissen von Loeb eine große Bedeutung bei, "da er unter Anwendung der Ionentheorie auf die Eiweißkörper zu einer förmlichen chemischen Theorie der Befruchtung geführt worden sei. Durch seine Experimente sehen sie bewiesen, daß der Stimulus des eindringenden Spermatozoons auch durch andere Reize ersetzt werden könne."

Nach meiner Ansicht haben Boveri und Loeb die Erklärung für das Wesen der Befruchtung auf einem Gebiet gesucht, dem die ihm zugeschriebene Bedeutung gar nicht zukommt. Denn die Entwicklungserregung, welche oft mit dem Eintritt des Samenfadens in das Ei verknüpft ist, gehört nicht zum eigentlichen Wesen der Befruchtung; sie ist nur eine mit ihr häufig verknüpfte Begleiterscheinung, welche unter Umständen auch ganz fehlen kann, so daß dann das Wesentliche der Befruchtung rein zutage tritt. Denn wie an vielen verschiedenartigen Beispielen sich zeigen

läßt, kann das Ei befruchtet werden, ohne dadurch den unmittelbaren Anstoß zur Entwicklung empfangen zu haben; im Gegenteil tritt es in ein oft längere Zeit währendes Ruhestadium ein. Während bei Daphniden und Aphiden die parthenogenetischen Sommereier sich auch ohne Befruchtung entwickeln, machen die befruchtungsbedürftigen Wintereier, nachdem sie befruchtet worden sind, ein Monate dauerndes Ruhestadium durch, in welchem sich der Furchungskern nicht einmal zur ersten Teilung an-Bei Algen und vielen niederen einzelligen Organismen ist das Resultat der Befruchtung, wie bekannt, eine Dauerspore, also ein Produkt, welches unter Umständen jahrelang ruht, ehe es zu keimen beginnt. Auch bei den Infusorien hat die Konjugation, bei welcher es zu einem Austausch von Kernsubstanzen, daher zu einer gegenseitigen Befruchtung kommt, nach der Trennung der Paarlinge keine Vermehrung zur unmittelbaren Folge; anstatt als Entwicklungserreger, tritt sie umgekehrt zunächst eher als ein die Vermehrung hemmender Faktor auf. Während der Befruchtung und längere Zeit nach ihr hören die Infusorien, die sich bei genügender Nahrung vorher geteilt haben, überhaupt auf, sich durch Teilung zu vermehren, bis erst im Inneren eine durch die Kopulation eingeleitete Reorganisation des Organismus, die Verjüngung in der Sprache von Bütschli, beendet ist.

Daß die Entwicklungserregung nicht zum Wesen der Befruchtung gehört, läßt sich in entgegengesetzter Richtung ebensogut beweisen. Denn auch ohne Befruchtung kann sich das Ei entwickeln, wie die früher besprochenen Fälle von natürlicher und experimenteller Parthenogenese gelehrt haben. Chemische, thermische, mechanische, osmotische Einwirkungen können ruhende, unbefruchtete Eier zu Teilungen und eventuell überhaupt zu weiterer Entwicklung anregen. RICHARD HERTWIG bemerkt daher mit Recht: "Wie es Befruchtung ohne Entwicklungserregung, so gibt es Entwicklungserregung ohne Befruchtung." (Parthenogenese) [XI 1903, S. 490].

Aus derartigen Erwägungen ergibt sich der unabweisbare Schluß, daß das Wesen der Befruchtung einzig und allein in der Amphimixis zweier Zellen beruht, die von einem mütterlichen und einem väterlichen Erzeuger abstammen, daß alle außerdem noch beobachteten Vorgänge sekundärer Art oder mehr untergeordnete Begleiterscheinungen sind.

Die Befruchtung ist ein biologischer Prozeß so komplizierter Art, daß Versuche, seine Erklärung auf dem Gebiete der Chemie und Physik zu suchen, verfrühte sind und nur zu unhaltbaren Vorstellungen führen können. Was schon Rudolph Wagner gegen Bischoff geltend gemacht hat, daß durch die katalytische Theorie die Übertragung der Eigenschaften des Vaters auf die Nachkommenschaft nicht erklärt werde, ist auch gegen LOEB wieder hervorzuheben, nur jetzt mit dem Hinweis, daß uns in den Vorgang der Übertragung mittlerweile die Biologie schon einen tiefen Einblick gewährt und feste Grundlagen geschaffen hat. Die mannigfachen chemischen und physikalischen Reize (thermische, mechanische, chemische etc.), durch welche Eier oder allgemeiner gesagt, Zellen zur Teilung angeregt werden können, berühren das Wesen des Befruchtungsprozesses in gar keiner Weise und können daher auch keinen Ersatz für die Wirkung des Spermatozoons auf das Ei abgeben. Ebensowenig, wie man dem Silberstift, durch welchen die Hornhautkörperchen bei der Ätzung zu Teilungen veranlaßt werden, eine befruchtende Wirkung zuschreiben wird, ebensowenig geht eine solche von den Salzgemischen mit KCl, MgCl etc. aus, wenn durch sie die Eizellen zu Teilungen und selbst zu weiterer Entwicklung gebracht werden können.

Wenn der Befruchtungsprozeß in der Verschmelzung zweier cellulärer Organismen besteht, dann sind auch in den feineren, uns zum größten Teil noch verborgenen Eigentümlichkeiten der Zellenorganisation die Bedingungen zu suchen dafür, daß hier Eizellen sich parthenogenetisch, dort nur infolge der Verbindung mit einer Samenzelle zu entwickeln vermögen, daß bald Selbstbefruchtung und Bastardbefruchtung gelingt, bald nicht, daß die Eizellen ein und desselben Individuums sich oft bei Selbst- und Bastardbefruchtung verschieden verhalten, daß der Eintritt von Befruchtungsbedürftigkeit und von Parthenogenese, das Gelingen von Selbst- und Bastardbefruchtung durch äußere Eingriffe oft beeinflußt werden können, daß das Gedeihen der Zeugungsprodukte von der Art der Befruchtung abhängig ist.

Läßt sich nun darüber eine Vermutung aussprechen, wie die zum Zweck der Befruchtung geeignete Organisation der Geschlechtszellen sein muß? Die Erscheinungen der Selbst- und Bastardbefruchtung verglichen mit der Normalbefruchtung sind wohl imstande, uns wenigstens einen wichtigen Fingerzeig zu geben.

Wie aus den zahlreichen Beobachtungen wohl klar hervorgeht, wird der Erfolg der Befruchtung wesentlich mit bestimmt durch das Verwandtschaftsverhältnis, in welchem die weiblichen und männlichen Geschlechtszellen zu einander stehen. Sowohl zu nahe, als zu entfernte Verwandtschaft oder, wie wir anstatt dessen wohl richtiger sagen, zu große Ähnlichkeit oder zu große Verschiedenheit der Geschlechtsprodukte beeinträchtigen den Erfolg der Befruchtung. Er wird beeinträchtigt entweder unmittelbar in der Weise, daß sich die Geschlechtszellen gar nicht verbinden, da sie keine geschlechtliche Affinität zu einander äußern, oder mittelbar dadurch, daß das Mischungsprodukt beider, der aus der Befruchtung hervorgehende Keim, nicht ordentlich entwicklungsfähig wird. Letzteres äußert sich bald darin, daß schon nach den ersten Anfangsstadien der Entwicklung der Keim abstirbt, bald darin, daß ein allerdings lebensfähiges, aber schwächliches Produkt entsteht, bald darin, daß das schwächliche Produkt durch Vernichtung seiner Reproduktionsfähigkeit zur Erhaltung der Art nichts taugt. Unter allen Fällen gedeiht das Zeugungsprodukt am besten, wenn die zeugenden Individuen und infolgedessen auch ihre Geschlechtszellen unbedeutend in ihrer Konstitution oder Organisation voneinander verschieden sind.

Es ist ein großes Verdienst von Darwin (XII No. 14), durch ausgedehnte Experimente und Studien uns eine Grundlage für diese Erkenntnis verschafft und sie zuerst klar formuliert zu haben. Ich führe drei Sätze von ihm an: "Kreuzung von Formen, welche unbedeutend verschiedenen Lebensbedingungen ausgesetzt gewesen sind oder variiert haben, begünstigt Lebenskraft und Fruchtbarkeit der Nachkommen, während größere Veränderungen oft nachteilig sind." "Der bloße Akt der Kreuzung tut an und für sich nicht gut, sondern das Gute hängt davon ab, daß die Individuen, welche gekreuzt werden, unbedeutend in ihrer Konstitution voneinander verschieden sind, und zwar infolge davon, daß ihre Vorfahren mehrere Generationen hindurch unbedeutend verschiedenen Bedingungen oder dem, was wir spontane Abänderung nennen, ausgesetzt gewesen sind." Der Nutzen der Befruchtung besteht in der "Vermischung der unbedeutend verschiedenen physiologischen Elemente unbedeutend verschiedener Individuen".

Die Darwinschen Erfahrungen hat Herbert Spencer (XII 1876) benutzt, um auf molekularem Gebiete eine Hypothese von dem Wesen der Befruchtung aufzubauen, die als ein vorläufiger Versuch erwähnt zu werden verdient.

Spencer stellt gewissermaßen als ein Axioni den Satz auf, daß die Befruchtungsbedürftigkeit der Geschlechtszellen darin besteht, daß "ihre organischen Einheiten (Micellen) sich einem Gleichgewichtszustand genähert haben" und daß "ihre gegenseitigen Anziehungen sie verhindern, ihre Anordnung auf die Einwirkung äußerer Kräfte hin leicht zu verändern."

Wäre diese Annahme fester zu begründen, während sie augenblicklich mir nur eine Möglichkeit zu sein scheint, so könnte man wohl ohne Bedenken der Erklärung von Spencer zustimmen: "Der Hauptzweck der geschlechtlichen Zeugung ist, eine neue Entwicklung durch Zerstörung des annähernden Gleichgewichts herbeizuführen, auf welchem die Moleküle der elterlichen Organismen angekommen sind." Denn "wenn eine Gruppe von Einheiten des einen Organismus und eine Gruppe von etwas verschiedenen Einheiten des anderen miteinander vereinigt werden, wird das Streben nach dem Gleichgewichtszustand vermindert, und die vermischten Einheiten werden in den Stand gesetzt sein, ihre Anordnung durch die auf sie einwirkenden Kräfte leichter abändern zu lassen; sie werden so weit in Freiheit gesetzt sein, daß sie nun jeder Andersverteilung fähig sind, welche das Wesen der Entwicklung ausmacht."

In diesem Sinne kann die Befruchtung auch als ein Verjüngungsprozeß hetrachtet werden, wenn man sich dieses von Bütschli (XI 1876). MAUPAS (XI 1889) u. a. gebrauchten Ausdruckes bedienen will.

#### Literatur XII.

- 1) Abderhalden, Neuere Versuche über künstliche Parthenogenesis u. Bastardierung. Arch. f. Rasson- u. Gesellschaftsbiologie. 1904.
- 2) de Bary, A., Über apogame Farne und die Erscheinungen der Apogamie im allgemeinen. Botanische Zeitung. Bd. XXXVI. 1878.
- 3) Derselbe, Beiträge zur Morphologie und Physiologie der Pilze. Abhandl. d. Senkenberg. naturf. Gesellschaft. 1881.
- 4) Bataillon, E., La pression osmotique et les grands problèmes de la biologie. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. XI. 1901.
  5) Bischoff, L. W., Theorie der Befruchtung und über die Rolle, welche die Spermato-
- zoiden dabei spielen. Arch. f. Anat. u. Physiol. 1847.
- 6) Blochmann, F., Über die Reifung der Eier bei Ameisen und Wespen. Univ.-Festschrift. Heidelberg. 1886.
- 7) Derselbe, Über die Richtungskörper bei Insekteneiern. Morph. Jahrb. Bd. XII. 1887. 8) Derselbe, Über die Zahl der Richtungskörper bei befruchtelen und unbefruchteten
- Bienenciern. Morph, Jahrb. Bd. XV. 1889.
- 9) Born, G., Weitere Beiträge zur Bastardierung zwischen den einheimischen Anuren. Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. XXVII. 1886.
- 10) Boveri, Th., Ein geschlechtlich erzeugter Organismus ohne mütterliche Eigenschaften. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morph, u. Phys. zu München. Bd. V. 1889.
- 11) Derselbe, Über die Befruchtung und Entwicklungsfähigkeit kernloser Seeigeleier. Arch. f. Ent. Mech. Bd. II. 1895.
- 12) Brauer, Zur Kenntnis der Reifung des parthenogenetisch sich entwickelnden Eies von Artemia salina, Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. XLIII. 1894.
- 13) Castle, W. E., The early embryology of ciona intestinalis. Bull. Mus. compar. Zoology. Harvard College, Vol. XXVII. 1895-96.
   14) Darwin, Die Wirkungen der Kreuz- und Selbstbefruchtung im Pflanzenreich.

- 15) Delage (Yven), Etudes sur la mérogonie. Arch. 2001. exp. sér. 3. Vol. VII. 1899.
- 16) Derselbe, Sur l'interpretation de la fécondation mérogonique et sur une théorie nouvelle de la fécondation normale. Ebenda. 1899\*.
- 17) Derselbe, Sur la maturation cytoplasmique chez les Echinodermes. Arch. de 200log. expér. etc. 3 sér. T. IX. 1901.
- 18) Derselbe, Les théories de la fécondation. Verhandl. des V. internat. Zool.-Kongr. zu Berlin. 1901\*.
- 19) Derselbe, Einfluß der Kohlensäure auf die Parthenogenese. Zentralbl. f. Phys. 1902.
- 20) Dubois, Sur la spermase et l'ovulase. Compt. rend. hebd. de la soc. de biol. T. LII.
- 21) Pischer, Martin und Ostwald, Wolfgang, Zur physikalisch-chemischen Theorie der Befruchtung. Pflügers Archiv. Bd. CVI. 1905.
- 22) **Focke,** Die Pflanzenmischlinge. Botanische Zeitung. 1881. 23) **Garbowski, T.,** Über parthenogenetische Entwicklung der Askariden. Bull. de l'Acad,
- d. science de Cracovic. 1903. 24) Guthers, S., Selbst- und Kreuzbefruchtung bei solitären Ascidien. Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. LXIV. 1904.
- 25) Guyer, M., Spermatogenesis of normal and hybrid pigeons. A. dissertation. university of Chicago. 1900.
- 26) Hensen, Die Physiologie der Zeugung. Handb. der Physiolgie. Bd. VI. 1881.
- 27) Hertwig, Oscar, Kritische Betrachtungen über neuere Erklärungsversuche auf dem
- Gebiete der Befruchtungslehre. Sitzungsber. d. kgl. preuß. Akad. d. Wissensch. 1905.
  28) Hertwig, Oscar und Richard, Experimentelle Untersuchungen über die Bedingungen
- der Bastardbefruchtung, Jena 1885.
  29) Dieselben, Über den Befruchtungs- und Teilungsvorgang des tierischen Eies unter dem Einfluß äußerer Agentien. Jena 1887.
- 30) Hortwig, R., Über die Entwicklung des unbefruchteten Seeigeleies. Festschrift für Gegenbaur. Leipzig 1896.
- 31) Hildebrand, Die Geschlechterverteilung bei den Pflanzen etc. Leipzig 1867.
- 32) Keller, Die Wirkung des Nahrungsentzuges auf Phylloxera vastatrix. Zool. Anzeiger. Bd. X, p. 583. 1887.
- 33) Klebs, Zur Physiologie der Fortpflanzung. Biol. Zentralbl. Bd. IX. 1889.
- 34) von Kostanecki, K., Über künstliche Befruchtung und künstliche parthenogenetische Furchung bei Mactra. Bull. Akad. Soc. Krakau. 1902.
- 35) Loob, Jaques, On the nature of the process of fertilization and the artificial production of normal larvae (Plutei) from the unfertilized eggs of the sea-urchin. Americ. Journ. of phys. Vol. III. 1899.
- 36) Derselbe, Further experiments on artificial parthenogenests and the nature of the
- process of fertilization. Americ. Journ. of phys. Vol. IV. 1900. 37) Derselbe, Experiments on artificial parthenogenesis in annelids (Chaetopterus) and the nature of the process of fertilization. Americ. Journ. of phys. Vol. IV. 1901. 38) Derselbe, Über Eireifung, natürlichen Tod und Verlängerung des Lebens beim un-
- befruchteten Seesternei und deren Bedeutung für die Theorie der Befruchtung. Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. XCIII. 1902.
- 39) Loeb, Jaques und Warren, H. Lewis, On the prolongation of the life of the unfertilized eggs of sea-urchins by potassium cyanide. Americ. Journ. of phys. Vol. VI. 1902.
- 40) Loeb, Jaques, Pischer, Martin und Neilson, Hugh, Weitere Versuche über künstliche Parthenogenese. Pflügers Archiv f. d. ges. Phys. Bd. LXXXVII. 1901.
- 41) Derselbe, On a method by which the eggs of a sea-urchin (Strongyloc.) can be fertilized with the sperm of a starfish (Asterias ochr.). University of Calif. public. Phys. Vol. I. 1903.
- 42) Morgan, T. H., The fertilization of nonnucleated fragments of echinoderms-eggs. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. II. 1895.
- 43) Derselbe, Further studies in the action of salt-solutions and other agens on the eggs of Arbacia. Arch. f. Ent.-Mech. Bd. X. 1900.
- 44) Mathews, Artificial parthenogenesis produced by mechanical agitation. Americ, Journ. Phys. Vol. VI. 1901.
- 45) Müller, Hermann, Die Befruchtung der Blumen durch Insekten. Leipzig 1873.
- 46) Wageli, C., Die Bastardbildung im Pflanzenreiche. Sitzungsber. der kgl. bayer, Akad. d. Wissensch, zu München, Bd. II, p. 395. 1865,
- 47) Derselbe, Die Theorie des Bastardbildung. Sitzungsber. der kgl. bayer. Akad. der Wissensch, zu München. Bd. I. 1866.
- 48) Petrunkewitsch, Alex, Die Richtungskörper und ihr Schicksal im befruchteten und unbefruchteten Bienenei. Zool, Jahrb. Abt. f. Anat. u. Ont. Bd. XIV. 1901,
- 49) Derselbe, Künstliche Parthenogenese. Zool. Jahrb. 1904.

- 50) Pflüger, Die Bastardzeugung bei den Batrachiern. Arch. f. d. ges. Physiologie. Bd. XXIX. 1882.
- 51) **Pieri, J. B.,** Un nouveau ferment soluble: l'ovulare. Arch. de 2001, expér, et génér. 3 sér. T. VII, p. 29, 1899.
- 52) Platner, G., Die erste Entwicklung befruchteter und parthenogenetischer Eier von Liparis dispar. Biol. Zentralbl. Bd. VIII. 1888'89,
- 53) Derselbe, Die Reifung der parthenogenetischen Eier von Artemia salina. Anat. Anz. Bd. XXI. 1902.
- 54) Schücking, Zur Physiologie der Befruchtung, Parthenogenese und Entwicklung. Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. XCVII. 1903. 55) Spencer, Herbert, Die Prinsipien der Biologie. Übersetzt von Vetter 1876.
- 56) Sprengel, Das entdeckte Geheimnis der Natur, die Befruchtung der Blumen durch Insekten. 1793.
- 57) Stevens, N. M., Experimental studies on eggs of Echinus mikrotuberculatus. Arch. f. Ent.-Mech. Bd. XV. 1902.
- 58) Tichomirow, Die künstliche Parthenogenese bei Insekten. Arch. f. Anat. u. Physiol. Suppl.-Bd. 1886.
- 59) Derselbe, Eigentümlichkeiten der Entwicklung bei künstlicher Parthenogenese. Zool. Anz. Bd. XXV. 1902.
- (60) de Vries, H., Befruchtung und Bastardierung. Vortrag. Leipzig 1903.
- 61) Wassilieff, Über künstliche Parthenogenesis des Sceigeleies. Biol. Zentralbl. Bd. XXII. 1002.
- (82) Weismann, Beiträge zur Naturgeschichte der Daphnoiden. Zeitschr. f. wissenschaftl. Zool., Bd. XXXIII, 1880.
- 63) Derselbe, Über die Vererbung. Jena 1883.
- 64) Derselbe, Die Kontinuität des Keimplasmas als Grundlage einer Theorie der Vererbung. Jena 1885.
- 65) Wiemer, Elemente der wissenschaftlichen Botanik. Bd. III. 1902.
- 66) Wilson, E. B., The chemical fertilization of the sea-urchin. Scienc. N. S. Vol. XIII. 1900.
- 67) Winkler, H., Über Furchung unbefruchteter Eier unter der Einwirkung von Extraktivstoffen aus dem Sperma. Nachrichten d. K. Gesellsch. d. Wissensch. zu Göttingen. Math. phys. Kl. 1900.
- 68) Derselbe, Über Merogonie und Befruchtung. Jahrbücher für wissensch. Botanik. Bd. XXXVI. 1901.
- 69) Ziegler, H. E., Experimentelle Studien über die Zellteilung, Furchung ohne Chromosomen, Arch. f. Entw.-Mech. Bd. VI. 1898.

#### DREIZEHNTES KAPITEL.

## Die Zelle als Anlage eines Organismus.

Schon aus der Fähigkeit der Zelle, auf die verschiedenen äußern Einwirkungen, auf thermische oder optische oder chemische oder mechanische Eingriffe in gesetzmäßiger Weise zu reagieren, ferner aus der Fähigkeit, komplizierte, chemische Prozesse auszuführen und sehr zahlreiche, mit besonderer Struktur versehene Substanzen zu bilden, müssen wir schließen, daß die Zelle ein hoch zusammengesetzter Körper, aufgebaut aus zahlreichen, kleinsten, verschiedenartigen Teilchen, also selbst gewissermaßen ein kleiner Elementarorganismus ist.

Noch mehr wird uns dieser Gedanke aufgedrängt, wenn wir sehen, wie die Ei- und Samenzelle durch ihre Vereinigung die Grundlage bilden für die Entwicklung eines Organismus, welcher im großen und ganzen die Eigenschaften der zeugenden Eltern und oft auch geringfügige, individuelle Züge derselben reproduziert. Wir müssen hieraus schließen, daß in der Ei- und Samenzelle fast alle Bedingungen enthalten sein müssen, welche erforderlich sind, um das Endprodukt des Entwicklungsprozesses schließlich zustande kommen zu lassen. Unserer Wahrnehmung entziehen sich allerdings diese Bedingungen; daß dieselben aber nichts weniger als einfacher Art sein werden, geht schon aus der außerordentlichen Zusammensetzung hervor, welche das Endprodukt der Entwicklung bei den höchsten Organismen erreicht.

Die Geschlechtszellen müssen daher zahlreiche, uns verborgene Eigenschaften und Merkmale besitzen, durch deren Vorhandensein die Entstehung des Endprodukts ermöglicht wird. Solche verborgenen oder latenten Eigenschaften, die erst durch den Entwicklungsprozeß allmählich offenbar werden, nennt man Anlagen. In der Gesamtheit der Anlagen ist der entwickelte Organismus gewissermaßen vorgebildet oder potentiell enthalten.

Nun gleichen sich auf einem gewissen Stadium ihrer Entwicklung alle Organismen außerordentlich, insofern sie einfache Zellen sind. Die Eier des Menschen, eines Nagetieres, eines Wiederkäuers, ja selbst mancher wirbellosen Tiere sind scheinbar sehr wenig voneinander verschieden. Ihre sichtbaren Unterschiede sind außerordentlich viel geringer als die Unterschiede zwischen dem Ei und der Samenzelle ein und desselben Organismus.

Solche formalen Ähnlichkeiten und formalen Unterschiede haben aber wenig zu bedeuten, wenn wir tiefer auf den Grund der Sache gehen. Vielmehr ist folgendes zu bedenken. Wenn Mensch, Nagetier, Wiederkäuer und wirbelloses Tier in ihrer Organisation mehr oder minder tiefgreifende, uns äußerlich wahrnehmbare Unterschiede darbieten, so müssen auch die von ihnen abstammenden Geschlechtszellen, sofern sie die Anlagen des späteren ausgebildeten Zustandes darstellen, durch die Beschaffenheit der Anlagen in entsprechender Weise voneinander unterschieden sein, nur daß die unterscheidenden Momente jetzt auf einem unserer Wahrnehmung noch verschlossenen Gebiete liegen. Auf der anderen Seite müssen Ei- und Samenzelle ein und desselben Organismus, die äußerlich so sehr ungleich aussehen, in ihren wesentlichen Eigenschaften, durch welche die Anlage des ausgebildeten Geschöpfs repräsentiert wird, nur in geringem Grade voneinander abweichen.

Treffend bemerkt Nägeli (XIII 1884): "Die Eizellen enthalten alle wesentlichen Merkmale ebenso gut, wie der ausgebildete Organismus, und als Eizellen unterscheiden sich die Organismen nicht minder voneinander, als im entwickelten Zustande. In dem Hühnerei ist die Spezies ebenso vollständig enthalten, als im Huhn, und das Hühnerei ist von dem Froschei ebenso weit verschieden, als das Huhn vom Frosch."

Was von den Eiern, gilt nicht minder auch vom Samenfaden, überhaupt von jeder Zelle und jedem Zellenkomplex, welcher, als Spore und Knospe vom Mutterorganismus abgelöst, imstande ist, den letzteren wieder zu erzeugen. Auch sie müssen alle wesentlichen Eigenschaften des Ganzen als Anlagen in einem unserer Wahrnehmung entzogenen Zustand enthalten.

Welche Vorstellungen können wir uns zurzeit von diesen unsichtbaren Eigenschaften der Zellen bilden, durch welche sie die Anlage für einen zusammengesetzten Organismus abgeben? In welchem Verhältnis stehen Anlage und ausgebildeter Zustand zu einander?

Bei der Beantwortung dieser Fragen stehen wir vor den allerschwierigsten Problemen, welche die Lehre vom Leben darbietet. Mit ihnen haben sich Naturforscher und Denker zu den verschiedensten Zeiten beschäftigt und ihre Denkergebnisse in Hypothesen zusammengefaßt, welche die Forschung in manchen Zeiträumen in nachhaltiger Weise beeinflußt haben. Auf die historisch wichtigsten derselben in Kürze einzugehen, dürfte sowohl von allgemeinem Interesse als auch eine passende Einleitung für den Versuch sein, die Anschauungen zusammenzustellen, zu denen die moderne Naturforschung hinleitet.

#### I. Geschichte der älteren Entwicklungstheorien.

Zwei bedeutende Theorien haben sich in der Wissenschaft bis in den Anfang unseres Jahrhunderts hinein schroff und unvermittelt gegenüber gestanden, die Theorie der Präformation oder Evolution und die Theorie der Epigenese.

Der Präformationstheorie huldigten viele der Geistesheroen des 17. und 18. Jahrhunderts, Swammerdam. Malpight und Leeuwenhoek, Haller, Bonnet (XIII 1762) und Spallanzani (vgl. His XIII 1871). Sie waren der Ansicht, daß die Keime in ihrem Bau mit den erwachsenen Organismen auf das vollständigste übereinstimmen und daher von Anfang an dieselben Organe in derselben Lage und Verbindung wie diese, nur in einem außerordentlich viel kleineren Zustand besitzen sollten. Da es nun aber mit den damaligen Vergrößerungsgläsern nicht möglich war, in den Eiern am Anfang ihrer Entwicklung die vorausgesetzten Organe wirklich zu sehen und nachzuweisen, nahm man zu der Hypothese seine Zuflucht,

daß die einzelnen Teile, wie Nervensystem, Drüsen, Knochen etc. nicht nur in einem sehr kleinen, sondern auch in einem durchsichtigen Zustande vorhanden sein müssen.

Um sich den Vorgang verständlicher zu machen, wies man als erläuternde Beispiele auf die Entstehung des Schmetterlings aus der Puppe und namentlich auf die Entstehung einer Pflanzenblüte aus ihrer Knospe hin. Wie in einer kleinen Knospe von den grünen, noch fest zusammengeschlossenen Hüllblättern doch bereits schon alle Blütenteile, wie die Staubfäden und die gefärbten Kelchblätter, eingehüllt werden, wie diese Teile im Verborgenen wachsen und sich dann plötzlich zur Blüte entfalten, wobei alle bis dahin verborgenen Teile enthüllt werden, so sollten auch in der Tierentwicklung die bereits vorhandenen, aber kleinen und durchsichtigen Teile wachsen, sich allmählich enthüllen und unserem Auge erkennbar werden.

Daher der alte Name "Theorie der Evolution oder Entfaltung", an dessen Stelle man neuerdings die noch zutreffendere und klarere Bezeichnung "Präformationstheorie" eingeführt hat. Denn das Eigentümliche dieser Lehre ist, daß sich in keinem Augenblick der Entwicklung etwas Neues bildet, vielmehr jeder Teil von Anfang an vorhanden oder präformiert ist, daß also das eigentliche Wesen der Entwicklung, das Werden, in Abrede gestellt wird. "Es gibt kein Werden," heißt es in den Elementen der Physiologie von HALLER: "Kein Teil im Tierkörper ist vor dem anderen gemacht worden, und alle sind zugleich erschaffen."

In schroffem Gegensatz zur Präformationslehre steht die Theorie der Epigenese, welche ihren Hauptvertreter in der Mitte des 18. Jahrhunderts in Caspar Friedrich Wolff (XIII 1764) gefunden hat. Derselbe stellte in seiner bahnbrechend gewordenen Doktordisseration "Theoria Generationis" im Jahre 1759 (deutsche Ausgabe 1764) dem damals allmächtigen Dogma der Präformation den wissenschaftlichen Grundsatz entgegen: was man nicht mit seinen Sinnen wahrnehmen könne, sei auch nicht im Keime präformiert vorhanden. Am Anfang sei der Keim nichts anderes als ein unorganisierter, von den Geschlechtsorganen der Eltern ausgeschiedener Stoff, welcher sich erst infolge der Befruchtung während des Entwicklungsprozesses allmählich organisiere. Aus dem zunächst ungesonderten Keimstoffe läßt Wolff sich nacheinander die einzelnen Organe des Körpers sondern, welchen Prozeß er in einzelnen Fällen bereits durch Beobachtung genauer festzustellen suchte. So zeigte er, wie sich aus dem Keimstoff allmählich einzelne Pflanzenorgane sondern und dabei in ihrer Form Metamorphosen eingehen; er lehrte, daß sich der Darmkanal des Hühnchens aus einer blattförmigen Anlage entwickelt.

Indem Wolff an der Hand von genauen Untersuchungen an Stelle vorgefaßter Meinungen der Beobachtung und sinnlichen Wahrnehmung zu ihrem Rechte verhalf, hat er den Grundstein gelegt zu dem stolzen Bau, zu dem sich in unserem Jahrhundert die Entwicklungslehre auf Grund von Beobachtungen allmählich gestaltet hat.

Vergleichen wir jetzt beide Theorien prüfend miteinander, so lassen uns beide in ihrer älteren Fassung unbefriedigt. Beide haben ihre Achillesferse, an der sie verwundbar sind.

Was zunächst die Präformationstheorie anbetrifft, so trug sie einen Angriffspunkt zu einer auf dem Standpunkt der Evolutionisten unlösbaren, wissenschaftlichen Fehde in sich, insofern sich bei den höheren Organismen ein jedes Individuum durch das Zusammenwirken zweier getrennter Geschlechter entwickelt. Als man daher außer dem tierischen Ei später auch

mit den Samenfäden durch Leeuwenhoeks Entdeckung (1677) bekannt geworden war, erhob sich alsbald die lebhaft diskutierte Streitfrage, ob das Ei oder ob der Samenfaden der vorgebildete Keim sei.

Ein Jahrhundert lang standen sich die feindlichen Schulen der Ovisten und der Animalculisten entgegen. Wie die Ovisten, SPALLANZANI z. B., das unbefruchtete Ei des Frosch geradezu als ein kleines Fröschchen bezeichneten und den Samen nur ein Reizmittel sein ließen, das die Betätigung des Lebens und das Wachstum anrege, so glaubten Vertreter der Animalculisten bei Zuhilfenahme der damaligen Vergrößerungsgläser die Samenfäden auch wirklich mit einem Kopf, mit Armen und mit Beinen ausgestattet zu sehen. Sie erblickten im Ei nur den geeigneten Nährboden, welcher für das Wachstum des Samenfadens erforderlich sei.

Aber auch außerdem mußte die Präformationstheorie bei einer ins einzelne genauer durchgeführten Durchbildung zu sehr bedenklichen Konsequenzen führen. Eine solche Konsequenz, die auch die Physiologen Haller und Spallanzani nicht glaubten umgehen zu können, ist der Satz, daß in einem Keim auch die Keime für alle späteren Geschöpfe schon angelegt oder eingeschlossen sein müssen. Dieser Satz ist die notwendige Folgerung aus der Tatsache, daß sich die Tiergeschlechter in ununterbrochener Reihenfolge auseinander entwickeln. Die Präformationstheorie hat so aus ihrem Schooße als natürliche Frucht die "Einschachtelungstheorie" erzeugen müssen oder, wie sich Blumenbach (XIII 1781) scherzend ausdrückt: die Lehre von den "eingewickelten Keimen". Im Eifer ist man sogar so weit gegangen, zu berechnen, wieviel Menschenkeime im Eierstock der Stammutter Eva zum mindesten eingeschachtelt gewesen sind, wobei man damals auf die Zahl von 200000 Millionen kam (Elemente der Physiologie von Haller).

Auf der anderen Seite führt aber auch die Theorie der Epigenese in der älteren Fassung bei einer tieferen Durchführung auf Schwierigkeiten. Denn in welcher Weise, so kann man fragen, vermag die Natur mit den uns bekannten Kräften aus einem unorganisierten Stoff in wenigen Tagen oder Wochen einen tierischen Organismus, ähnlich seinen Erzeugern, neu zu bilden? Hierüber vermag keine Lehre, welche den Organismus als eine vollständige Neuzeugung betrachtet, uns eine irgendwie annehmbare, zufriedenstellende Auskunft zu erteilen.

BLUMENBACH (XIII 1781) nahm daher seine Zuflucht zu einem besonderen "Nisus formativus" oder "Bildungstrieb", welcher die ungeformten väterlichen und mütterlichen Zeugungssäfte zur "Formation", d. h. eine bestimmte Gestalt anzunehmen, veranlaßt und auch später dafür sorgt, daß Verstümmelungen wieder ersetzt werden. Aber mit der Annahme eines besonderen Bildungstriebes ist doch nicht viel mehr als ein leeres Wort für eine unbekannte Sache gewonnen.

Neue Grundlagen für die Aufstellung vervollkommneter Zeugungs- und Vererbungstheorien wurden erst durch die Zellentheorie und ihre weitere Ausbildung von der Mitte unseres Jahrhunderts an allmählich geschaffen. Diese Grundlagen sind: erstens die Erkenntnis, daß Ei und Samenfaden einfache, vom Organismus zum Zweck der Fortpflanzung sich ablösende Zellen sind und daß die entwickelten Organismen selbst nichts anderes sind als geordnete Verbindungen von außerordentlich zahlreichen, mit verschiedenen Aufgaben betrauten Zellen, entstanden durch vielmals wiederholte Teilung der befruchteten Eizelle. Eine zweite Grundlage ist die sich immer mehr Bahn

brechende Vorstellung, daß die Zelle etwas außerordentlich Kompliziertes, d. h. daß sie selbst ein Elementarorganismus ist. Hierzu gesellt sich drittens die tiefere Erkenntnis des Befruchtungsvorganges, der Kernstruktur und des Kernteilungsprozesses, namentlich der Längsspaltung und Verteilung der Kernsegmente, die Entdeckung der Verschmelzung des Ei- und Samenkerns, der Äquivalenz der männlichen und weiblichen Kernmasse und ihrer Verteilung auf die Tochterzellen, der Einblick in die komplizierten Prozesse der Ei- und Samenreife und der durch sie herbeigeführten Reduktion der Kernsubstanz.

#### II. Neuere Zeugungs- und Entwicklungstheorien.

Die neuen Zeugungstheorien sind vor allen Dingen von Darwin (XIII), von Spencer (XIII 1876), und Nägeli (XIII 1884), von mir (XIII 1884–1892) und Straßburer (XIII 1884, 1888), von Weismann (XIII 1883–1891) und de Vries (XIII 1889) ausgearbeitet worden. In ihnen erscheint der schroffe Gegensatz, in welchem sich früher die Theorien der Evolution und der Epigenese einander gegenüberstanden, in vieler Hinsicht vermittelt, so daß sie in einigen Beziehungen als eine Fortbildung evolutionistischer Ansichten, in anderen Beziehungen ebensogut als eine tiefere Durchführung epigenetischer Ansichten bezeichnet werden können, wie der denkende Leser leicht herausfühlen wird. Von den alten aber unterscheiden sich die neuen Lehren, trotzdem sie nicht mehr als den Namen von Hypothesen verdienen, dadurch, daß sie sich auf einem reichen und wohl gesicherten Schatz zum Teil fundamentaler Tatsachen aufbauen.

Es würde mich zu weit führen, wollte ich hier eine gesonderte Darstellung der Ansichten der obengenannten Forscher geben, die trotz Übereinstimmung in vielen wesentlichen Dingen doch wieder in Einzelheiten weit auseinandergehen. Ich werde mich daher auf eine kurze Wiedergabe dessen, was mir die Quintessenz der modernen Zeugungsund Entwicklungtheorien zu sein scheint, beschränken.

Alle die zahlreichen Eigenschaften, welche in dem entwickelten Organismus wahrgenommen werden, sind in den Geschlechtsprodukten als Anlagen enthalten. Sie werden von dem Erzeuger wieder auf das Zeugungsprodukt übertragen und können insofern als dessen Erbmasse (Idioplasma, Nägeli) bezeichnet werden. Jede Zeugung und jeder Entwicklungsakt ist daher keine Neubildung, keine Epigenesis, sondern eine Umbildung, eine Verwandlung von Anlagen oder einer mit potentiellen Kräften ausgestatteten Substanz in einen entwickelten Organismus, der seinerseits wieder Erbmasse erzeugt, ähnlich der Erbmasse, aus der er selbst hervorgegangen ist.

Wenn wir uns nun die Frage vorlegen, welche Vorstellung wir uns von dem Aufbau der Erbmasse aus Anlagen machen können, so ist von vornherein zu betonen, daß der Biologe zurzeit noch nicht in der Lage ist, eine Hypothese auszuarbeiten, welche sich der Hypothese des Chemikers und Physikers von den Atomen und Molekülen an die Seite stellen ließe.

Wir bewegen uns bei Erörterung derartiger Fragen auf einem noch sehr dunklen Gebiet, etwa wie die Naturforscher des vorigen Jahrhunderts, als sie für den tierischen Körper einen Aufbau aus Elementareinheiten nachzuweisen versuchten. Naturgemäß wird die Gefahr, auf Abwege zu geraten, um so größer werden, je mehr man beim Ausbau einer solchen Hypothese auf das Spezielle einzugehen versucht.

Die meisten Forscher, welche über das Problem der Vererbung tiefer nachgedacht haben, stellen sich vor, daß die Erbmasse sich in kleinste Stoffteilchen zerlegen läßt, welche in ihm in großer Zahl und verschiedener Qualität enthalten sind. Sie sind je nach ihrer verschiedenen stofflichen Natur die Träger besonderer Eigenschaften und rufen durch direkte Wirkung oder durch verschiedenartig kombiniertes Zusammenwirken die unzähligen, morphologischen und physiologischen Merkmale hervor, welche wir an der Organismenwelt wahrnehmen. Sie lassen sich, um mich zweier Bilder zu bedienen, einmal den Buchstaben des Alphabets vergleichen, die gering an Zahl, doch durch ihre verschiedene Kombination Wörter und durch Kombination von Wörtern wieder Sätze von verschiedenartigstem Sinn bilden. Oder sie sind den Tönen vergleichbar, durch deren zeitliche Aufeinanderfolge und gleichzeitige Kombination sich unendliche Harmonien erzeugen lassen.

Nach Nägeli, dem sich de Vries anschließt, sind "die Merkmale, Organe, Einrichtungen, Funktionen, die alle uns nur in sehr zusammengesetzter Form wahrnehmbar sind, in der Erbmasse in ihre wirklichen Elemente zerlegt". Als solche bezeichnet de Vries Stoffteilchen, welche das Vermögen besitzen, Chlorophyll oder Blumenfarbstoff, Gerbsäure oder ätherische Ole und fügen, wir weiter hinzu, Muskelsubstanz, Nervensubstanz etc. zu bilden.

Schon in einem früheren Kapitel waren wir auf einem anderen Wege bei der Besprechung der Elementarstruktur der Zelle zur Annahme von kleinsten elementaren Lebenseinheiten der Zelle geführt worden (p. 52-55). Wir hatten ihnen dort den Namen Bioblasten gegeben und ihnen zwei fundamentale allgemeine Lebenseigenschaften zugeschrieben: 1. das Vermögen, durch Assimilation von Stoffen und Umwandlung in eigene Substanz zu wachsen und 2. das Vermögen, sich durch Selbstteilung zu vermehren. Dieselben zwei Fundamentaleigenschaften lebender Substanz werden wir auch "den wirklichen Elementen der Erbmasse", denen wir im folgenden auch den Namen Biobasten geben wollen, beilegen müssen.

In den obigen, hauptsächlich im Anschluß an Nägell entwickelten Gedankengängen erblicken wir eine logische Grundlage für eine molekularphysiologische Zeugungs- und Vererbungstheorie. Es wird Sache der zukünftigen Forschung sein, durch Beobachtung und Experiment Beweismateriel für die Richtigkeit der einzelnen Annahmen herbeizuschaffen und dadurch das Gedankengebände mit sinnlich wahrnehmbaren und daher der Beobachtung und dem Experiment zugänglichen Verhältnissen in Beziehung zu setzen. Ebenso wie der physiologische Gedanke von dem Aufbau der Organismenwelt aus Elementareinheiten und von der darauf begründeten Übereinstimmung in der Struktur der Pflanzen und Tiere einen realen Inhalt in dem Erfahrungsschatz der Zellen- und Protoplasmatheorie gewonnen hat, so muß ein entsprechender Zustand auch für die Vererbungstheorie Mehrere Versuche sind auch bereits schon in dieser erstrebt werden. Richtung gemacht worden. Sie knüpfen an die bei der Befruchtung der Tiere, Pflanzen und Infusorien beobachteten Erscheinungen an.

#### Der Kern als Träger der erblichen Anlagen.

STRASBURGER und ich haben, veranlaßt durch das Studium des Befruchtungsprozesses und daran angeknüpfte theoretische Erwägungen, die Hypothese aufgestellt, daß die Kerne die Träger der erblichen Eigenschaften sind: wir haben der Kernsubstanz dadurch eine vom Protoplasma

verschiedene Aufgabe zuerteilt. Kurze Zeit vorher war schon Nägeli (XIII 1884) lediglich auf Grund logischer Erwägungen zu der Annahme gezwungen worden, in den Geschlechtszellen zwei ihrem Wesen nach verschiedene Arten von Protoplasma zu unterscheiden: eine Art, welche in genau gleichen Mengen in der Ei- und in der Samenzelle vorhanden ist und die erblichen Eigenschaften überträgt, und eine zweite Art, welche im Ei in großen Mengen angehäuft ist und in welcher sich vorzugsweise die Ernährungsprozesse abspielen. Die erstere bezeichnet er als Idioplasma, die zweite als Ernährungsplasma. Für die erstere nimmt er ein festeres Gefüge mit gesetzmäßiger Verbindung der Micellen, für die letztere einen größeren Wasserreichtum und eine mehr lockere Aneinanderfügung der Micellen an. Das Idioplasma läßt er als ein feines Netzwerk im ganzen Zellkörper verbreitet sein.

Wer überhaupt die logische Berechtigung für die Annahme eines besonderen Idioplasmas zugibt, wird sich dem jetzt genauer zu begründenden Gedankengang, daß die Kernsubstanz das Idioplasma sei, nicht entziehen können. Auch hat diese Theorie den nicht zu unterschätzenden Vorzug, daß sie der logischen Konstruktion von Nägell, welche als solche der Beobachtung unzugänglich und daher nicht fortbildungsfähig, also auf die Dauer unfruchtbar ist, einen realen Inhalt gegeben hat; sie hat sie dadurch in das Bereich der Beobachtung und weiterer wissenschaftlicher Diskussion hineingezogen, sie also fruchtbar gemacht.

Für die Hypothese, daß der Kern der Träger der erblichen Anlagen ist, lassen sich vier Gesichtspunkte geltend machen.

- 1. Die Äquivalenz der männlichen und weiblichen Erbmasse.
- 2. Die gleichwertige Verteilung der sich vermehrenden Erbmasse auf die aus dem befruchteten Ei hervorgehenden Zellen.
  - 3. Die Verhütung der Summierung der Erbmasse.
  - 4. Die Isotropie des Protoplasmas.

#### 1. Die Äquivalenz der männlichen und der weiblichen Erbmasse.

Es ist ein als Wahrheit sich von selbst aufdrängender und daher gleichsam als Axiom verwertbarer Gedanke, daß Ei- und Samenzelle zwei einander entsprechende Einheiten sind, von denen eine jede mit allen erblichen Eigenschaften der Art ausgestattet ist und jede daher gleich viel Erbmasse dem Kind überliefert. Das Kind ist im allgemeinen ein Mischprodukt seiner beiden Eltern; es empfängt von Vater und Mutter gleiche Mengen von Teilchen, welche Träger der vererbbaren Eigenschaften sind (Bioblasten).

Nun gleichen sich aber nur bei den allerniedrigsten Organismen die Geschlechtszellen in ihrer Größe und stofflichen Zusammensetzung; bei den höheren Organismen bieten sie in beiden Beziehungen die gewaltigsten Unterschiede dar, so, daß in extremen Fällen ein tierischer Samenfaden kaum den hundertmillionsten Teil eines Eies oder sogar noch viel weniger ausmacht. Es ist wohl nicht denkbar, daß die Träger der Anlagen, die a priori nach Zahl und Eigenschaften als gleichwertig angenommen worden sind, derartige Differenzen in ihrem Volum darbieten können. Dagegen erklärt sich die Tatsache, daß zwei an Masse ganz verschiedene Zellen die gleiche Vererbungspotenz besitzen, in sehr einfacher Weise durch die Annahme, daß in ihnen Substanzen von sehr verschiedenem Wert für die Vererbung, idioplasmatische und nicht-idioplasmatische, nebeneinander enthalten sind.

Hieraus erwächst für uns die Aufgabe, im Ei und Samenfaden das Idioplasma aufzusuchen und von den übrigen Substanzen zu sondern.

Zunächst wird von vornherein kein Zweifel darüber bestehen, daß die im Ei eingeschlossenen Reservestoffe, Fettkügelchen, Dotterplättchen etc. in die Kategorie der für die Vererbung unwirksamen Keimstoffe zu rechnen sind. Wenn wir von denselben aber auch ganz absehen, so sind Ei- und Samenzelle noch immer nicht gleichwertig hinsichtlich der Menge ihrer übrigen Bestandteile. Denn auch das Protoplasma einer großen Eizelle beträgt nach Abzug aller Dottereinschlüsse außerordentlich viel mehr als die Gesamtsubstanz eines Samenfadens; es entspricht daher gleichfalls nicht der oben gestellten Bedingung. Ihr genügt nur ein Teil der Ei- und Samenzelle: das ist ihre Kernsubstanz.

Das Studium der Befruchtungserscheinungen im Tier- und Pflanzenreich liefert hierfür die untrüglichsten Beweise. Wie im elften Kapitel beschrieben wurde, besteht das Wesen des Befruchtungsprozesses darin, daß ein vom Samenfaden und ein von der Eizelle abstammender Kern, ein Samenkern und ein Eikern, sich zusammenlegen und zu einem Keimkern verschmelzen, von dem in weiterer Folge durch vielmals wiederholte Teilprozesse alle Kerne des entwickelten Organismus abstammen. Bei den Infusorien legen sich sogar zwei Individuen nur vorübergehend aneinander, um die Wanderkerne auszutauschen, welche darauf mit den stationären Kernen der Paarlinge verschmelzen.

Soweit die genaueste Beobachtung zeigt, liefern Ei- und Samenkern völlig gleichwertige Stoffmengen zur Bildung des Keimkerns. Hierfür sprechen in unwiderleglicher Weise die Beobachtungen van Benedens (VIII 1883) über den Befruchtungsprozeß von Ascaris megalocephala.

Wir ziehen somit aus den Tatsachen der Befruchtungslehre den

wichtigen Schluß;

Da bei der Befruchtung die Kernsubstanzen (Chromatin) die einzigen an Masse äquivalenten Stoffe sind, die sich zu einer neuen Anlage, dem Keimkern, vereinigen, so können sie auch allein die von den Eltern auf das Kind übertragenen Erbmassen sein.

# 2. Die gleichwertige Verteilung der sich vermehrenden Erbmassen auf die aus dem befruchteten Ei hervorgehenden Zellen.

Eine gleichmäßige Verteilung der sich vermehrenden Erbmasse zwischen den Deszendenten der Eizelle wird durch zahlreiche Tatsachen der Zeugung und Regeneration unumgänglich verlangt: zuerst durch die einfache Tatsache, daß jeder Organismus wieder zahlreiche Ei- oder Samenzellen hervorbringt, die wieder dieselbe Erbmasse in der gleichen Menge enthalten, wie die Geschlechtszellen, aus denen er entstanden ist.

Zweitens wird diese Annahme notwendig gemacht durch die Beobachtung, daß bei vielen Pflanzen und ebenso auch bei vielen niederen Tieren fast jeder kleinste Zellenkomplex des Körpers imstande ist, das

Ganze aus sich zu reproduzieren.

Wird das Moospflänzchen Funaria hygrometrica zu einem feinen Brei zerhackt, so läßt sich auf feuchter Erde aus jedem kleinsten Fragment wieder ein ganzes Moospflänzchen züchten. Die Süßwasserhydra läßt sich in kleine Stückchen zerschneiden, von denen sich jedes wieder zu einer ganzen Hydra mit allen ihren Eigenschaften umbildet. Bei einem Baum können sich an den verschiedensten Stellen durch Wucherung vegetativer

Zellen Knospen bilden, die zu einem Sproß auswachsen, der, vom Ganzen abgetrennt und in Erde verpflanzt, sich bewurzelt und zu einem vollständigen Baum wird. Bei Cölenteraten, manchen Würmern und Tunicaten ist die ungeschlechtliche Vermehrung auf vegetativem Wege eine ähnliche, da fast an jeder Stelle des Körpers eine Knospe entstehen und zu einem neuen Individuum werden kann. Bei Bougainvillea ramosa zum Beispiel (Fig. 276) entwickeln sich neue Individuen nicht nur als Seitenzweige des Hydroidenstöckchens, sondern auch aus Stolonen, die wurzelartig sich auf irgend einer Unterlage ausbreiten und zur Befestigung des Stöckchens dienen.

Drittens zeigen viele Vorgänge der Regeneration oder Wiedererzeugung verloren gegangener Teile, daß in der Zelle außer den offenbar gewordenen Eigenschaften auch noch andere, latente Eigenschaften schlummern, welche durch die abnormen Bedingungen zur Entfaltung gebracht werden können.

Ein abgeschnittener und ins Wasser gestellter Weidenzweig entwickelt wurzelbildende Zellen an seinem unteren Ende. und so wird hier von Zellen, die im Plane des ursprünglichen Ganzen eine sehr abweichende Funktion zu erfüllen hatten, eine den neuen Bedingungen entsprechende Aufgabe übernommen, ein Beweis, daß die Anlage dazu in ihnen gegeben war. Und so können sich umgekehrt auch aus abgeschnittenen Wurzeln Lang. Laubsprosse bilden, die dann zu ihrer Zeit selbst männliche und ramosa. Geschlechtsprodukte

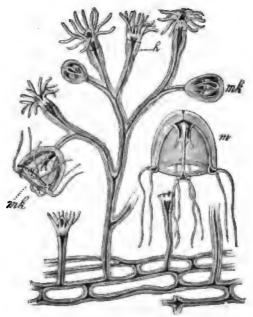

Fig. 276. Bougainvillea ramosa. Aus LANG.

h Hydranthen, welche Medusenknospen (mk) erzeugen (Amme). m Losgelöste Meduse Margleis ramosa.

hervorbringen. In diesem Fall stammen also direkt aus Zellbestandteilen einer Wurzel Geschlechtszellen ab, die als solche wieder zur Reproduktion des Ganzen dienen.

Aus diesen und ähnlichen Erscheinungen, die in einem späteren Abschnitt noch genauer erörtert werden sollen, können wir schließen, daß bei den Pflanzen und bei niederen Tieren alle vom Eiabstammenden Zellen in gleichen Verhältnissen Erbmasse enthalten. Dieselbe muß daher vor jeder Teilung in den Zellen sich durch Wachstum auf das Doppelte vermehren. Alle Bioblasten der Erbmasse müssen sich teilen und müssen dann in qualitativ und quantitativ gleichen Beträgen auf die Tochterzellen übertragen werden.

Denselben Gesichtspunkt hat Nägeli entwickelt (IX. 20 S, 521), indem er erklärt: "Das Idioplasma zerfällt, indem es sich fortwährend im entsprechenden Maße vermehrt, bei den Zellteilungen, durch welche der Organismus wächst, in ebensoviel Partien, die den einzelnen Zellen zu

kommen." Daher ist "jede Zelle des Organismus idioplasmatisch befähigt, zum Keim für ein neues Individuum zu werden. Ob diese Befähigung sich verwirklichen kann, hängt von der Beschaffenheit des Ernährungsplasmas ab".

Wenn wir von diesem zweiten Gesichtspunkte aus die Lebensprozesse der Zellen überblicken, so kann es wohl wiederum keinem Zweifel unterliegen, daß von allen uns bekannten Zellteilen die Kernsubstanz allein allen geltend gemachten Bedingungen, und zwar in vollem Maße genügt.

In allen Elementarteilen bei Pflanzen und Tieren zeichnet sich der Kern durch eine überraschende Gleichförmigkeit aus: Wenn wir von einzelnen Ausnahmen absehen, die eine besondere Erklärung erheischen, erscheint uns der Kern in allen Elementarteilen desselben Organismus immer nahezu in derselben Form und Größe, während das Protoplasma an Masse außerordentlichem Wechsel unterworfen ist. In einer Endothelzelle, einem Muskel- oder Sehnenkörperchen, ist der Kern nahezu ebenso beschaffen und ebenso substanzreich, wie in einer Epidermis-, einer Leber- oder Knorpelzelle, während in dem ersten Falle das Protoplasma nur noch in Spuren nachweisbar, im letzteren reichlicher vorhanden ist.

Aber wichtiger als dies sind die so auffälligen, komplizierten Erscheinungen des Kernteilungsprozesses, die im Lichte unserer Theorie erst eine tiefere Bedeutung gewinnen und dem Verständnis erschlossen werden. Wie schon auf Seite 208 bei der Frage nach der Bedeutung der Karyokinese auseinandergesetzt wurde, hat die Anordnung der Substanz in Fäden, die aus kleinen, aneinander gereihten Mikrosomen bestehen, die Schleifen- und Spindelbildung, die Halbierung der Fäden ihrer Länge nach und die Art ihrer Verteilung auf die Tochterkerne offenbar keinen anderen Zweck, als die Kernsubstanz in zwei gleiche Hälften zu zerlegen und den Tochterzellen zuzuteilen.

Bei der Bedeutung der Kernsubstanz als Erbmasse begreift es sich auch, warum sie den gröberen Vorgängen des Stoffwechsels, wie sie sich im Protoplasma abspielen, mehr entzogen und zum besseren Schutz in so auffälliger Weise in ein mit besonderer Membran versehenes Bläschen eingeschlossen worden ist.

#### 3. Die Verhütung der Summierung der Erbmassen.

Als ein sehr wichtiges Moment in der Beweisführung betrachte ich den dritten Punkt, nämlich die Verhütung der Summierung der Erbmassen bei der geschlechtlichen Zeugung.

Infolge des Wesens des Kernteilungsprozesses erhält jede Zelle dieselbe Quantität Kernsubstanz wie die befruchtete Eizelle A. Wenn daher zwei ihrer Deszendenten als Geschlechtszellen sich wieder vereinigten, so müßte das Zeugungsprodukt B die doppelte Kernmasse erhalten, als die Zelle A besaß, die uns zum Ausgang diente. Erfolgte eine neue Kopulation in der dritten Generation, so müßte C wieder die doppelte Kernmasse von B oder die vierfache von A erhalten, und so würde bei jeder neuen Zeugung durch den Befruchtungsprozeß die Kernmasse in geometrischer Progression anwachsen. Ein solches Anwachsen muß daher in der Natur durch irgend einen Vorgang in besonderer Weise verhindert werden.

Dieselbe Betrachtung ist auf das Idioplasma anwendbar, wenn dasselbe in voller Masse auf jede Zelle vererbt und jedesmal durch den Befruchtungsakt verdoppelt werden würde. An und für sich würde zwar dadurch seine Natur nicht verändert werden. Denn anstatt zweimal würden alle einzelnen Anlagen viermal, achtmal und noch mehr vertreten sein. So würde bei Zunahme der Quantität die Qualität immer dieselbe bleiben. Aber es liegt auf der Hand, daß die Massenzunahme nicht eine unbegrenzte sein kann. Auch Nägeli und besonders Weismann haben diese Schwierigkeit hervorgehoben und nach einer Erklärung gesucht.

"Wenn bei jeder Fortpflanzung durch Befruchtung", bemerkt Nägell. "das Volumen des irgendwie beschaffenen Idioplasmas sich verdoppelte, so würden nach nicht sehr zahlreichen Generationen die Idioplasmakörper so sehr anwachsen, daß sie selbst einzeln nicht mehr in einem Spermatozoid Platz fänden. Es ist also durchaus notwendig, daß bei der digenen Fortpflanzung die Vereinigung der elterlichen Idioplasmakörper erfolge, ohne eine den vereinigten Massen entsprechende, dauernde Vergrößerung dieser materiellen Systeme zu verursachen." Nägell sucht diese Schwierigkeit durch die Annahme zu beseitigen, daß das Idioplasma aus Strängen bestehe, die er in besonderer Weise so miteinander verschmelzen läßt, daß der Querschnitt des Verschmelzungsproduktes derselbe wie im einfachen Faden bleibt, dagegen eine Zunahme in der Länge erfolgt (Nägell XIII 1884 S. 224).

Namentlich aber hat sich Weismann (XIII 1885-91) mit dem hier aufgeworfenen Problem eingehend beschäftigt und darzutun versucht, daß eine Summierung der Erbmasse durch einen Reduktionsprozeß verhütet werde, durch welchen die Erbmasse jedesmal vor der Befruchtung auf die Hälfte verkleinert werde. Er hält die theoretische Forderung einer bei jeder Generation sich wiederholenden Reduktion so sicher begründet, "daß die Vorgänge, durch welche dieselbe bewirkt wird, gefunden werden müßten, wenn sie in den von ihm so gedeuteten Tatsachen noch nicht enthalten sein sollten".

Weismann ist allerdings zu dieser Forderung durch Anschauungen über die Natur des Idioplasmas geführt worden, welche sich mit den hier entwickelten nicht decken. Sie sind von ihm als Ahnenplasmatheorie zusammengefaßt worden, auf deren wesentliche Gesichtspunkte ich später zurückkommen werde.

Es führen also die Untersuchungen des Befruchtungsprozesses und der Kernteilung einerseits, logische Erwägungen üher die Verschmelzung zweier Erbmassen und ihre Verteilung auf die Zellen andererseits zu derselben Forderung, daß eine Summierung dort der Kernsubstanz, hier der Erbmassen verhindert werden müsse. Die Übereinstimmung spricht gewiß in hohem Maße für die Annahme, daß die Kernsubstanz selbst die gesuchte Erbmasse ist, zumal wenn sich bei der Kernverschmelzung Vorgänge nachweisen lassen, durch welche in recht augenfälliger Weise der als notwendig erkannten Forderung entsprochen wird.

Um zu verhüten, daß durch die Addition zweier an Masse gleichwertiger Teile das Produkt an Masse nicht mehr beträgt, als einer der Teile für sich, kann man a priori wohl nur zwei Wege einschlagen. Entweder man halbiert vorher die zu vermischendeu Teile oder man halbiert das durch die Vermischung erhaltene Produkt. Die Natur scheint sich beider Verfahren beim Befruchtungsprozeß bedient zu haben.

Das eine Verfahren findet sich bei phanerogamen Pflanzen und bei Tieren durchgeführt. Bei der Reife der männlichen und der weiblichen Geschlechtsprodukte wird durch den auf Seite 274 ausführlicher beschriebenen Prozeß der Reduktionsteilung die Kernmasse der Ei- und Samenmutterzelle auf vier Enkelzellen so verteilt, daß jede von ihnen nur noch die halbe Kernmasse einer gewöhnlichen Zelle und in entsprechender Weise auch nur die halbe Zahl von Kernsegmenten erhält.

Das zweite Verfahren sehe ich bei dem Befruchtungsprozeß von Closterium verwirklicht. Hier teilt sich nach den Beobachtungen von Klebahn (XI 1890) der durch Verschmelzung zweier Kerne entstandene Keimkern sofort zweimal hintereinander, wie bei der Bildung der Polzellen, ohne in ein Ruhestadium einzutreten. Von den vier bläschenförmigen Kernen gehen zwei zugrunde, so daß jede Teilhälfte der Mutterzelle nur einen Kern erhält, der anstatt die Hälfte, wie bei einer Normalteilung, nur ein Viertel der Substanz des Keimkerns besitzt. (Siehe die Darstellung und Abbildungen auf Seite 305.)

Wenn nach unserer Annahme Kernmasse und Erbmasse ein und dasselbe sind, so würde sich aus dem Prozeß der Reduktionsteilung die Folgerung notwendig ergeben, daß die Erbmasse bis zu einem gewissen Grade teilbar ist, ohne ihre Eigenschaft, aus sich das Ganze zu reproduzieren, zu verlieren. Es fragt sich, inwieweit sich diese Auffassung rechtfertigen läßt.

Weismann und ich, welche beide die Notwendigkeit einer Massenreduktion betonen, sind im einzelnen zu sehr verschiedenen Auffassungen gekommen.

In seiner Ahnenplasmatheorie geht Weismann von der Voraussetzung aus, daß in der Erbmasse sich die väterlichen und die mütterlichen Anteile getrennt erhalten und Einheiten bilden, die er Ahnenplasmen nennt. Für dieselben nimmt er einen sehr verwickelten Bau und eine Zusammensetzung aus ungemein zahlreichen, biologischen Einheiten an. Bei jeder neuen Befruchtung kommen nun immer zahlreichere Ahnenplasmen zusammen. Wenn wir uns an den Anfang des ganzen Befruchtungsprozesses zurückversetzen, so müssen schon bei der zehnten Generation 1024 verschiedene Ahnenplasmen in die Zusammensetzung der Erbmasse eingegangen sein. Damit aber die Gesamtmasse der letzteren bei jeder Befruchtung nicht auf das Doppelte anwachse, läßt Weismann auf den Anfangsstufen des Befruchtungsprozesses die Ahnenplasmen teilbar sein und jedesmal auf die Hälfte verkleinert der folgenden Generation überliefert werden. "Zuletzt aber muß einmal", so wird weiter gefolgert, "eine Grenze dieser steten Verkleinerung der Ahnenplasmen erreicht werden, und zwar dann, wenn die Substanzmenge, welche nötig ist, damit alle "Anlagen" des Individuums darin enthalten sein können, ihr Minimum erreicht hat."

Von diesem Zeitpunkt an, der übrigens bei niedrigen, sich rasch vermehrenden Organismen in wenigen Jahren erreicht sein würde, müßte infolge der nicht mehr möglichen Verkleinerung der Ahnenplasmen wieder eine Summierung der Erbmassen durch jede neue Befruchtung herbeigeführt werden, wenn nicht eine neue Einrichtung getroffen würde. Eine solche findet Weismann darin, daß jetzt bei der Reife der Geschlechtsprodukte vor der Befruchtung jedesmal die Hälfte der Ahnenplasmen aus der Erbmasse ausgestoßen werde (Polzellenbildung). An Stelle der Teilbarkeit der einzelnen Ahnenplasmen also tritt von dem Zeitpunkt an, wo sie zu nicht mehr teilbaren Einheiten geworden sind, die Teilbarkeit der Zahl der Ahnenplasmen.

So gestaltet sich nach den Annahmen von Weismann die Erbmasse zu einem außerordentlich komplizierten Mosaikwerk, zusammengesetzt aus zahllosen, ihrer Natur nach unteilbaren und mit anderen nicht mischbaren Einheiten, den Ahnenplasmen, von denen jedes wieder zusammengesetzt ist aus zahlreichen Anlagen, die zur Hervorbringung eines vollständigen Individuums notwendig sind.

Demnach würde jede Erbmasse ihrer Zusammensetzung nach zahllose Individuen aus sich hervorbringen müssen, wenn jedes Ahnenplasma aktiv werden könnte. Das Wesen des Befruchtungsvorganges gestaltet sich zu einer Eliminierung und Neuersetzung von Ahnenplasmen. Eine weitere Konsequenz der Ahnenplasmatheorie ist die Häufung gleichwertiger Anlagen in der Erbmasse. Denn als Glieder einer Art sind die zeugenden Individuen einander in ihren Eigenschaften, von geringen individuellen Färbungen abgesehen, wesentlich gleich. Alle Ahnenplasmen müssen daher wesentlich dieselben Anlagen enthalten. Dieselben Anlagen werden in der Erbmasse so vielmals vertreten sein, als die Zahl der Ahnenplasmen beträgt, wobei die meisten einander gleich sind, einige diese oder jene Nüance darbieten. Alle diese gleichartigen oder nuancierten Anlagen aber würden in keiner direkten Beziehung zu einander stehen, da sie bei der angenommenen Unteilbarkeit der Ahnenplasmen integrierende Bestandteile derselben bleiben müssen.

Durch die Ahnenplasmatheorie von Weismann wird die Frage der Vererbung anstatt vereinfacht, kompliziert gemacht, und dies lediglich der Annahme zuliebe, daß die väterlichen und die mütterlichen Erbmassen nicht miteinander mischbar seien.

Ich sehe ein Verdienst der Weismannschen Konstruktion darin gezeigt zu haben, zu welchen Schwierigkeiten gerade diese Annahme führt. Dieselbe erscheint aber völlig überflüssig; weder Nägell noch de Vries machen sie, setzen vielmehr eine Mischbarkeit der in den zwei Erbmassen enthaltenen Einheiten voraus. Auch ich ziehe vor, mir den Prozeß erblicher Übertragung so vorzustellen, daß die Bioblasten väterlicher und mütterlicher Herkunft sich nicht mehr als Teile zweier getrennter Anlagen forterhalten, sondern sich in irgend einer Weise zu einer Mischanlage vereinigen.

Wie läßt sich dann bei dieser Voraussetzung die durch die geschlechtlichen Zeugungsakte bedingte Summierung der Erbmasse verhüten? Ich glaube, daß sich nicht die geringste Schwierigkeit erhebt, wenn wir eine Teilbarkeit der ganzen Erbmasse annehmen. Diese Annahme hat ja auch Weismann für die Anfänge der geschlechtlichen Zeugung gemacht, da sonst eine Summierung der Ahnenplasmen, ohne eine Zunahme der Erbmasse zu veranlassen, überhaupt nicht hätte eintreten können.

Teilbar kann aber die Erbmasse, ohne ihr Wesen zu verändern, nur sein, wenn in ihr die Bioblasten verschiedener Art in mehrfacher Anzahl vorhanden sind. Da nun die Kinder aus zwei nahezu gleichwertigen Anlagekomplexen der Eltern hervorgehen, so werden in der kindlichen Anlage gleichwertige Bioblasten wenigstens in doppelter Zahl vertreten sein müssen. Es steht aber auch nichts im Wege, anstatt einer doppelten Zahl eine vier-, acht- oder, allgemein gesagt, überhaupt eine mehrfache Zahl gleichwertiger Bioblasten in der Erbmasse vorauszusetzen. Dann ist aber eine Massenreduktion, ohne die Natur des Idioplasmas selbst zu verändern, selbstverständlicherweise möglich in der Art, wie sie bei der Reife der Geschlechtsprodukte beobachtet wird, und sind weitere komplizierte Hülfshypothesen überflüssig.

Um die sogenannten Rückschläge bei der Vererbung zu erklären, kommt man auch ohne die Annahme von Ahnenplasmen aus; denn wie wir später sehen werden, können sich Anlagen latent erhalten.

#### 4. Die Isotropie des Protoplasmas.

Von manchen Seiten ist versucht worden, dem ganzen Ei eine Organisation zuzuschreiben, derart, daß es aus kleinsten Teilchen zusammengesetzt sei, die in ihrer räumlichen Anordnung Organen des erwachsenen Tieres entsprechen und ihre Anlagen darstellen. Am klarsten ist die Auffassung von His für das Hühnerei formuliert worden in seinem Prinzip der organbildenden Keimbezirke. Danach muß "einesteils jeder Punkt im Embryonalbezirk der Keimscheibe einem späteren Organ oder Organteil entsprechen und anderenteils muß jedes aus der Keimscheibe hervorgehende Organ in irgend einem räumlich bestimmbaren Bezirk der flachen Scheibe seine vorgebildete Anlage haben. Das Material zur Anlage ist schon in der ebenen Keimscheibe vorhanden, aber morphologisch nicht abgegliedert und somit als solches nicht ohne weiteres erkennbar. Auf dem Wege rückläufiger Verfolgung werden wir dahin kommen, auch in der Periode unvollkommener oder mangelnder morphologischer Gliederung den Ort jeder Anlage räumlich zu bestimmen: ja wenn wir konsequent sein wollen, haben wir diese Bestimmung auch auf das eben befruchtete und selbst auf das unbefruchtete Ei auszudehnen".

Es braucht wohl kaum hervorgehoben zu werden, in welchem schroffen Gegensatz das Prinzip der organbildenden Keimbezirke zu der oben vorgetragenen Vererbungstheorie steht. Dasselbe bietet — was ihm von vornherein vorgeworfen werden muß — für die Wirksamkeit der väterlichen Anlage auf die Formbildung des Embryos keinen Raum; es müßte schon lediglich aus diesem Grunde fallen gelassen werden. Aber hiervon abgesehen, läßt es sich auch auf Grund verschiedener experimenteller Tatsachen, welche, wie Pflüger sich ausgedrückt hat, eine Isotropie des Eies beweisen, direkt widerlegen.

Unter Isotropie des Eies versteht Pflüger (IX 1884) die Erscheinung, daß der Inhalt des Eies nicht in der Weise gesetzmäßig angeordnet ist, daß sich auf diesen oder jenen Teil die einzelnen Organe zurückführen lassen. Auf zahlreiche Experimente und andere Verhältnisse, welche zugunsten von Pflügers Ansicht sprechen, werden wir in einem späteren Kapitel noch genauer einzugehen haben; vorläufig heben wir nur das eine hervor, daß, wie vielerlei Experimente lehren, der Zellkern, in einen beliebigen Bruchteil des Eidotters einge-schlossen noch einen vollständigen Organismus hervorzubringen imstande ist. Dies ist für die Isotropie des Eies beweisend und widerlegt das Prinzip der organbildenden Keimbezirke. Es ist zugleich ein weiterer Beweis für die Ansicht, daß das Idioplasma nicht im Protoplasma, sondern im Kern zu suchen ist. Zugleich lassen sich hieraus einige Schlüsse über den Aufbau des Protoplasmas und der Kernsubstanz ziehen.

Das Protoplasma muß aus mehr gleichartigen, locker untereinander verbundenen Teilchen oder Micellen bestehen. Auf eine stabilere Anordnung der Kernsubstanz dagegen weist die Kompliziertheit der ganzen Kernsegmentierung hin. Einen solchen Unterschied zwischen dem Ernährungsplasma und dem Idioplasma hat auch Nägeli angenommen. "Wenn die Anordnung der Micellen," heißt es bei ihm (p. 27, 41), "die spezifischen Eigenschaften des Idioplasmas begründet, so muß das letztere eine ziemlich feste Substanz darstellen, in welcher die Micellen durch die in dem lebenden Organismus wirksamen Kräfte keine Verschiebung erfahren und in welcher der feste Zusammenhang bei der Vermehrung

durch Einlagerung neuer Micellen die bestimmte Anordnung zu sichern vermag. Das gewöhnliche Plasma dagegen ist ein Gemenge von flüssigem und festem Plasma, wobei die beiden Modifikationen leicht ineinander übergehen und die Micellen oder Micellverbände der unlöslichen Modifikation, wie dies für das strömende Plasma nicht anders angenommen werden kann, sich mit großer Leichtigkeit gegenseitig verschieben." Nägeli bezeichnet es daher als "eine kaum von der Hand zu weisende Annahme, daß das Idioplasma durch den ganzen Organismus als zusammenhängendes Netz ausgespannt sei."

## IV. Die Entfaltung der Anlagen.

Wenn wir eine besondere Anlagesubstanz oder Idioplasma in der Zelle unterscheiden, so bleibt zu untersuchen, in welcher Weise sie wirksam wird und die spezifischen Eigenschaften oder den Charakter einer Zelle bestimmt.

Da wir später auf die Frage noch ausführlicher eingehen werden, so sei vorläufig nur hervorgehoben, daß, um die Sache verständlicher zu machen, sich uns zwei Hypothesen darbieten, eine dynamische und eine materielle; die eine ist von Nägeli (XIII 1884), die andere von de Vries (XIII 1889) entwickelt worden.

Nägeli läßt, um die spezifische Wirksamkeit des Idioplasmas in der Zelle zu erklären, "jeweilen eine bestimmte Micellgruppe oder einen Komplex von solchen Gruppen tätig werden," das heißt "in bestimmte Spannungsund Bewegungszustände geraten," und er läßt "diese lokale Erregung durch dynamische Einwirkung und durch Übertragung eigentümlicher Schwingungszustände bis auf eine mikroskopisch sehr geringe Entfernung die chemischen und plastischen Prozesse beherrschen." "Es erzeugt weicheres Ernährungsplasma oft in tausendfacher Menge, und mit Hilfe desselben bewirkt es die Bildung von nicht albuminartigem Baumaterial, von leimgebenden, elastischen, hornartigen. zelluloseartigen Substanzen usw., und es gibt diesem Baumaterial die gewünschte plastische Gestalt." "Welche Micellgruppe des Idioplasmas während der Ontogenese in Erregung gerate, hängt von der Konfiguration desselben, von den vorausgegangenen Erregungen und von der Stelle im individuellen Organismus ab, an welcher sich das Idioplasma befindet."

Anstatt der dynamischen Hypothese nimmt de Vries (XIII 1889) eine Beeinflussung des Zellcharakters auf materiellem Wege an. Er denkt sich, daß in der Anlagesubstanz, während die meisten Bioblasten oder "Pangene" (de Vries) inaktiv bleiben, einige in Wirksamkeit treten, wachsen und sich vermehren. Dabei wandert ein Teil von ihnen aus dem Kern in das Protoplasma aus, um hier ihr Wachstum und ihre Vermehrung in einer der Funktion entsprechenden Weise fortzusetzen. Das Verlassen des Kerns kann aber stets nur derart geschehen, daß alle Arten von Bioblasten in ihm vertreten bleiben.

Die Hypothese von de Vries scheint mir zurzeit die einfachere Erklärung zu sein und sich manchen Erscheinungen besser anzupassen. So sind z. B., wie früher beschrieben wurde, in der Pflanzenzelle als Träger einer spezifischen Funktion besondere Stärkebildner, Chromatophoren und Chlorophyllkörner vorhanden, die selbständig wachsen und sich vermehren und bei jeder Zellteilung von einer auf die andere Zelle mit

übergehen. DE VRIES nennt dies "Erblichkeit außerhalb der Zellkerne". Nach seiner Hypothese würden es aktiv gewordene Bioblasten sein, die sich im Protoplasma vermehrt und zu größeren Einheiten verbunden haben, während sie außerdem noch im Kern, in der Anlagesubstanz, inaktiv vertreten sind.

Durch die Hypothese der "intrazellulären Pangenesis" wird der scharfe Gegensatz, der anscheinend durch die Idioplasmatheorie zwischen Kernsubstanz und Protoplasma geschaffen worden ist, ausgeglichen, ohne daß dabei der Grundcharakter der Theorie aufgehoben wird: es wird ferner der Weg gezeigt, wie eine Zelle die Gesamtheit der Eigenschaften des ganzen zusammengesetzten Organismus latent enthalten und dabei doch spezifisch funktionieren kann.

Die Überlieferung eines Charakters und seine Entwicklung sind, wie DE VRIES mit Recht hervorhebt, verschiedene Vermögen. Die Überlieferung ist die Funktion des Kernes, die Entwicklung ist Aufgabe des Protoplasmas. Im Kerne sind alle Arten von Bioblasten des betreffenden Individuums vertreten; — daher ist er das Vererbungsorgan katexochen; — das übrige Protoplasma enthält in jeder Zelle im wesentlichen nur die Bioblasten, welche in ihr zur Tätigkeit gelangen sollen und in einer entsprechenden Weise außerordentlich vermehrt sein können.

Wir haben daher zwei Arten der Vermehrung der Bioblasten zu unterscheiden, eine auf die Gesamtheit sich erstreckende, die zur Kernteilung und zur gleichmäßigen Verteilung auf die beiden Tochterzellen führt, und eine gewissermaßen funktionelle Vermehrung, welche nur die in Aktion tretenden Bioblasten betrifft, auch mit stofflichen Veränderungen derselben verbunden sein wird und sich besonders außerhalb des Kerns im Protoplasma abspielt.

Schon früher (Seite 52) wurde von uns die Hypothese ausgesprochen, daß, wie der Kern, auch das Protoplasma aus zahlreichen, kleinen, durch ihre chemische Zusammensetzung unterschiedenen Stoffteilchen aufgebaut ist, welche das Vermögen besitzen, Stoff zu assimilieren, zu wachsen und sich durch Selbstteilung zu vermehren. (Omne granulum e granulo, wie sich Altmann ausdrückt.)

Die vom Idioplasma des Kerns abstammenden, gleichsam aktiv gewordenen Bioblasten würden wieder den Ausgangspunkt für die zahlreichen Plasmaprodukte der Zelle bilden, indem sie je nach ihrer spezifischen Natur diese oder jene anderen Stoffe an sich binden; es könnten z. B. gewisse Arten von Plasomen durch Verbindung mit Kohlenhydraten die Zellulosehaut oder durch Verbindung mit Stärke die Amylumkörner erzeugen; sie könnten demnach als Zellhautbildner und Stärkebildner bezeichnet werden.

So lassen sich die verschiedensten Vorgänge im Zellenleben von einem einheitlichen Gesichtspunkt aus als Lebensprozesse kleinster, organisierter, sich selbständig vermehrender, verschiedenartiger Stoffteilchen erfassen, die im Kern, im Protoplasma und im organisierten Plasmaprodukt in verschiedenen Phasen ihrer Lebenstätigkeit vertreten sind.

Wiesner hat seine hiermit übereinstimmende Auffassung in den Sätzen zusammengefaßt: "Es ist eine durch den Entwicklungsgang der neuen Forschung uns förmlich aufgenötigte Aufgabe, daß das Protoplasma noch andere teilungsfähige, organisierte Individualitäten birgt, ja daß es ganz und gar aus solchen lebenden Teilungskörpern bestehe." Durch ihre

Teilung "wird das Wachstum vermittelt" und, "an sie sind alle Vorgänge des Lebens innerhalb des Organismus geknüpft." "Sie sind also als die wahren Elementarorgane des Lebens zu betrachten."

#### Literatur XIII.

- 1) B. S. Bergh. Kritik einer modernen Hypothese von der Übertragung erblicher Eigenschaften. Zoolog. Anzeiger. 1892.
- Blumenbach. Über den Bildungstrieb und das Zeugungsgeschäft.
- Bonnet. Considérations sur les corps organisés. Amsterdam 1762.
- 4) Boveri. Ein geschlechtlich erzeugter Organismus ohne mütterliche Eigenschaften. Gesellschaft f. Morphol. u. Physiol. zu München. 1889.
- Chabry. Contribution à l'embryologie normale et tératologique des Ascidies simples. Journal de l'anat, et de la phys. 1887.
- Darwin. Das Variieren der Tiere und Pflanzen im Zustande der Domestikation. 6) Bd, II.
- **Driesch.** Entwicklungsmechanische Studien. Der Wert der beiden ersten Furchungszellen in der Echinodermenentwicklung. Experimentelle Erseugung von Teilund Doppelbildungen. Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie. Bd. LIII. Leipzig 1891.
- Haeckel. Generelle Morphologie. 1866. Derselbe. Die Perigenesis der Plastidule. 1875.
- V. Hensen. Die Grundlage der Vererbung nach dem gegenwärtigen Wissenskreis, Landwirtschaftl, Jahrbücher. Bd. XIV. 1885.
- 10) Oscar Hertwig. Das Problem der Refruchtung und der Isotropie des Eies, eine Theorie der Vererbung. Jena 1884. Derselbe. Vergleich der Ei- und Samenbildung bei Nematoden. Eine Grundlage
- für celluläre Streitfragen. Archiv für mikrosk. Anatomic Bd. XXXVI. 1890.
- Derselbe. Urmund und Spina bifida. Archiv f. mikrosk. Anatomie. Bd. XXXIX. 12)
- Derselbe. Ältere und neuere Entwicklungstheorieen, 1892.
- W. His. Die Theorien der geschlechtlichen Zeugung. Archiv f. Anthropologie. Bd. IV u. V. 1871, 1872.
- Derselbe. Unsere Körperform u. das physiologische Problem ihrer Entstehung. Briefe an einen befreundeten Naturforscher. 1874.
- 16) von Kölliker. Bedeutung der Zellkerne für die Vorgänge der Vererbung. Zeitschrift f. wissenschaftl. Zoologie. Bd. XLII, 1885. Derselbe. Das Karyoplasma und die Vererbung. Eine Kritik der Weismannschen Theorie von der Kontinuität des Keimplasmas. Zeitschr. f. wissenschaftl, Zoologie. Bd. XLIV. 1886.
- 17) Loeb. Untersuchungen zur physiologischen Morphologie der Tiere. Organbildung und Wachstum. 1892.
- Johannes Müller. Handbuch der Physiologie des Menschen. 1833-1840.
- Joseph Miller. Über Gamophagie. Ein Versuch zum weiteren Ausbau der Theorie der Befruchtung u. Vererbung. Stuttgart 1892.
- 2(1) Nageli. Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre. München 1884.
- 21) Nußbaum. Zur Differenzierung des Geschlechts im Tierreich. Archiv f. mikrosk. Anatomie. Bd. XVIII. 1880. Derselbe. Über die Veränderungen der Geschlechtsprodukte bis zur Eifurchung,
  - ein Beitrag zur Lehre von der Vererbung, Archiv f. mikrosk, Anatomie. Bd. XXIII.
- Pfluger. Loc. eitat, Kap. VII.
- Roux. Beiträge zur Entwicklungsmechanik des Embryos im Froschei. Zeitschr. f. Biologie. Bd. XXI. 1885.
- 24) Derselbe. Über die künstliche Hervorbringung halber Embryonen durch die Zerstörung einer der beiden ersten Furchungskugeln, Virchows Archiv, Bd. CXIV. 1888.
- Sachs. Über Stoff und Form von Pflanzenorganen. Arbeiten des botan. Instituts Würzburg. Bd. II u. III. 1893.
- Spencer. Die Prinzipien der Biologie. Übersetzt von Vetter. 1876.
- 27) Strasburger. Neue Untersuchungen über den Befruchtungsvorgang bei den Phanerogamen als Grundlage für eine Theorie der Zeugung. Jena 1884

- 28) Strasburger. Über Kern- und Zellteilung im Pflanzenreich, nebst einem Anhang über Befruchtung. Jena 1888.

- 29) Vochting. Über Organbildung im Pflanzenreich. Bonn 1878.
  30) Hugo de Vries. Intrazellulare Pangenesis. Jena 1889.
  31) Weismann. Über Vererbung. 1883.
  Derselbe. Die Kontinuität des Keimplasmas als Grundlage einer Theorie der Vererbung. 1885.
- 32) Derselbe. Die Bedeutung der sexuellen Fortpflanzung für die Selektionstheorie, 1886.
- Derselbe. Über die Zahl der Richtungskörper und über ihre Bedeutung für die Vererbung. 1887.
- Derselbe. Amphimixis oder die Vermischung der Individuen. Jena 1891.

- Wiesner. Die Elementarstruktur und das Wachstum der lebenden Substanz, 1892.
   Kaspar Friedr. Wolff. Theorie von der Generation. 1764.
   Born. Über den Einfluß der Schwere auf das Froschei. Archiv f. mikrosk. Anatomie. Bd. XXIV.

## ZWEITER HAUPTTEIL.

Die Zelle im Verband mit anderen Zellen.



Der erste Hauptteil handelte von den allgemeinen fundamentalen Lebenseigenschaften der Zelle in anatomischer und physiologischer Beziehung. Die Zelle wurde als ein in sich abgeschlossener Elementarorganismus betrachtet. Von diesem Gesichtspunkt aus wurden ihre chemischphysikalischen und morphologischen Eigenschaften studiert; die Bewegungserscheinungen und die Reizbarkeit des Protoplasmas, sein Stoffwechsel und seine formative Tätigkeit, endlich die Vermehrung der Zelle auf dem Wege der Teilung und ihre sexuelle Affinität, die zur Besprechung der Morphologle und Physiologie des Befruchtungsprozesses Veranlassung gab.

Nun führt aber die Zelle in der Natur nur in den wenigsten Fällen ein Leben als Organismus für sich, nämlich nur in den Fällen, wo es sich um die niedrigsten, einzelligen Lebewesen, oder in den Fällen, wo es sich um die allererste Entwicklungsstufe der vielzelligen Organismen, um Eier und um Samenfäden, handelt. In allen anderen Fällen tritt uns die Zelle nur als ein untergeordneter und daher unselbständiger Teil einer höheren, zusammengesetzteren Organisation entgegen. Die Zelle hat ihre Selbständigkeit als elementares Lebewesen verloren; sie wird, je höher Tier und Pflanze organisiert sind, in ihren Lebensäußerungen auch noch durch ihre vielerlei Beziehungen im vielzelligen Organismus, von welchem sie ein Teil geworden ist, bestimmt oder determiniert. In diesem Prozeß offenbart sich uns erst das organische Leben in seinem ganzen Reichtum und führt zu Leistungen, die uns in ihrer höchsten Vollendung schließlich im menschlichen Organismus entgegentreten, in dessen komplizierten Lebensäußerungen materieller und geistiger Natur die Physiologie nur die kombinierte Wirkung zahlloser kleiner, einander neben- und untergeordneter, zu einer höheren Lebenseinheit verbundener Elementarzellen erblickt. Zelle selbst aber erscheint uns bei diesem Prozeß in zahllosen neuen. unendlich verwickelten Beziehungen, welche bisher unberücksichtigt gelassen wurden.

Somit haben wir uns jetzt noch mit den allgemeinen Beziehungen zu beschäftigen, welche durch die Zusammenordnung der Zellen zu Teilen eines höheren Ganzen geschaffen werden: mit der Lehre von den verschiedenen organischen Individualitätsstufen, mit den Mitteln, durch welche die Zellen in den höheren Einheiten zusammengehalten und in Abhängigkeit voneinander gebracht werden, mit den äußeren und inneren Faktoren der organischen Entwicklung, mit dem Gesetz der Arbeitsteilung und Differenzierung, mit den Gesetzen und Erscheinungen des Wachstums und der Formbildung. Zum Schluß soll endlich noch auf einige allgemeinste Fragen der Biologie eingegangen werden: auf das Problem der Vererbung,

auf den Begriff der naturhistorischen Art oder der Spezies, auf das biogenetische Grundgesetz usw.

So wird der zweite Teil meiner allgemeinen Biologie eine Theorie der organischen Entwicklung enthalten. Ich nenne sie die Theorie der Biogenesis, da sie sich in vielen Punkten, besonders aber in der Art der Beweisführung und Darstellung. von ähnlichen Theorien meiner Vorgänger. von der Theorie der Epigenesis, der Pangenesis, der Keimplasmatheorie etc. bald mehr, bald minder wesentlich unterscheidet. Wie ich schon bei verschiedenen Gelegenheiten bemerkt habe, hängt mit der weiteren wissenschaftlichen Ausbildung der allgemeinen Biologie der Zelle auch die weitere Ausbildung der allgemeinen Entwicklungstheorie auf das engste zusammen.

#### VIERZEHNTES KAPITEL.

## Die Individualitätsstufen im Organismenreich.

Unter pflanzlichem und tierischem Individuum versteht man in physiologischer Hinsicht eine Lebenseinheit, die nach außen abgegrenzt, sich selbst zu erhalten imstande ist, weil sie mit den Grundfunktionen des Lebens, die im ersten Hauptteil besprochen wurden, ausgerüstet ist, mit der Funktion, sich zu ernähren und zu wachsen, sich fortzupflanzen, gegen Reize der Außenwelt irritabel zu sein und auf sie in verschiedener Art zu reagieren. So unendlich verschieden auch sonst die organischen Individuen voneinander sein mögen, hierin stimmen sie alle überein, von der einfachsten Amöbe bis zum höchsten Wirbeltier.

In morphologischer Hinsicht dagegen bieten uns die organischen Individuen die allergrößten Verschiedenheiten dar. Hier sehen wir einfache Zellen als selbständige Organismen leben, dort sind viele untereinander zu einem zusammengesetzten Lebewesen, zu vielzelligen Pflanzen und Tieren verbunden, und wieder in anderen Fällen sehen wir Tiere, die uns in vielen Arten im System als selbständige Lebenseinheiten begegnen, in einigen Fällen abermals zu höheren Lebenseinheiten, zu Tierstöcken, in mannigfacher Weise vereint. So bietet uns das Organismenreich gewissermaßen eine Stufenfolge niederer und höherer organischer Individualitäten dar, oder in anderen Worten: die zahllosen organischen Individuen lassen sich wieder in Individuen niederer und höherer Ordnung einteilen.

Die einzelnen Individualitätsstufen stehen in einer ganz bestimmten gesetzmäßigen Beziehung zu einander. Organische Formen, welche uns auf der niedersten Individualitätsstufe als selbständige Lebenseinheiten, als einzellige Pflanzen und Tiere, bekannt geworden sind, ausgerüstet mit allen Eigenschaften zum Leben, begegnen uns auf der nächsthöheren Stufe wieder, aber jetzt nur als untergeordnete und daher unselbständig gewordene Teile einer höheren und zusammengesetzteren Lebenseinheit: diese besitzt zwar alle Bedingungen zum Leben, ihre Teile aber sind, losgetrennt vom Ganzen, sehr häufig nicht mehr für sich lebensfähig. Es sind Formeinheiten, die selbständig existierenden Lebewesen, einzeln lebenden Zellen, sehr ähnlich sein können, trotzdem aber, da sie sich nicht mehr als selbständig und existenzfähig erweisen, nicht mehr dem Begriff entsprechen, welchen wir oben mit dem Wort "Individuum" verbunden haben.

Aus diesem Grunde sind mehrere Forscher veranlaßt worden, zwei verschiedene Arten des Individualitätsbegriffes aufzustellen: das physiologische und das morphologische Individuum. Ersteres ist ein selbständiges Lebewesen nach der oben

gegebenen Definition; letzteres dagegen ist eine Formeinheit, welche zwar morphologisch, das heißt nach Aussehen, Struktur und Zusammensetzung, einem physiologischen Individuum gleicht, aber nicht in physiologischer Beziehung; denn es stellt keine selbständige Lebenseinheit mehr dar; es ist als ein abhängiger Teil in eine höhere physiologische Individualität eingegangen oder mit anderen Worten zu einem anatomischen Element von ihr geworden.

An der hier gegebenen schärferen Fassung des Individualitätsbegriffes, über welchen sich in der Literatur so viele abweichende Darstellungen vertreten finden, soll im folgenden festgehalten werden. Wir werden dann den Individualitätsbegriff auf manche Teile nicht anwenden dürfen, für welche er in anderen Lehrbüchern gebraucht worden ist. So führt zum Beispiel HAECKEL in seiner generellen Morphologie als morphologische Individuen zweiter Ordnung die Organe auf, die Zellfusionen, Gewebe, Organsysteme und Apparate, als Individuen dritter Ordnung die Antimeren oder Gegenstücke eines Körpers, als Individuen vierter Ordnung die Metameren oder Folgestücke.

Nach unserer Definition können derartige Teile nicht mehr unter den Individualitätsbegriff fallen. Denn was man für gewöhnlich ein Organ, ein Antimer, ein Metamer nennt, ist irgend einer Art der im System vorkommenden physiologischen Individuen in keiner Weise vergleichbar. Es sind Bildungen sui generis. Organische Individuen, seien es physiologische oder anatomische, können nur auf dem Wege der Zeugung entweder durch Teilung oder Knospung ihren Ursprung nehmen. Organe, Metameren und Antimeren aber entstehen durch einen Sonderungs- oder Differenzierungsprozeß in einer individualisierten Zellenmasse. Die gegliederten Würmer, die Arthropoden, und Wirbeltiere stehen daher auf keiner höheren Individualitätsstufe als die sogenannten einmetamerigen Tierformen (Würmer, Mollusken etc.), denn sie sind keine Aggregate von solchen. Was sie über jene erhebt, ist nur durch eine größere Differenzierung ihrer verschiedenen Organsysteme hervorgerufen.

Allerdings kann es vorkommen. daß sich ein Organ von einem Organismus abtrennen und ihn längere Zeit überleben kann. Als Beispiel hierfür wird so häufig der bekannte Hektocotylus aufgeführt, welcher in früherer Zeit für das rudimentäre Männchen eines Tintenfisches gehalten wurde, aber nichts anderes ist als der abgelöste und kriechend sich fortbewegende Arm eines solchen. Nach unserer Definition ist der Hektocotylus nur ein während kürzerer Zeit überlebender Teil eines Organismus; er ist kein eigenes physiologisches Individuum, da ihm die wichtigste Eigenschaft eines solchen, sich dauernd selbst zu erhalten, fehlt: denn er kann weder sich durch Nahrungsaufnahme ernähren, noch sich durch Fortpflanzung vermehren.

Desgleichen können wir nicht der eigenartigen Fassung, welche Huxley dem Individualitätsbegriff zu geben versucht hat, das Wort reden. Um Schwierigkeiten, die bei der Bestimmung der Individualität in manchen Fällen entstehen, zu vermeiden, hat Huxley vorgeschlagen, als das organische Individuum schlechtweg die Summe aller Formen zu bezeichnen, welche aus einem befruchteten Ei hervorgehen können.

Nach Huxleys Definition kann das Individuum zwar in vielen Fällen ein konkretes Einzelwesen sein und so dem entsprechen, was man für gewöhnlich darunter versteht, wie bei den Wirbeltieren, bei welchen aus dem Ei ein einziger Organismus entsteht, der wieder Zeugungsprodukte hervorbringt. In anderen Fällen aber setzt sich das Huxleysche Individuum aus vielen Einzelgrößen zusammen, die teils neben-, teils nacheinander existieren; es ist also gar kein einheitlicher Körper, sondern eine Summe unter den gemeinsamen Begriff der Abstammung gebrachter Einzelwesen. Das ist zum Beispiel stets der Fall, wenn aus dem befruchteten Keim, wie so häufig, ein Organismus entsteht, der sich auf ungeschlechtlichem Wege vermehrt. Dann findet das Huxleysche Individuum seine Vollendung und seinen Abschluß erst von dem Moment, wo im Leben der Art wieder Geschlechtsprodukte von dem Organismus gebildet werden.

So bezeichnet, um ein Beispiel zu geben, Huxley 1) die aus einem befruchteten Medusenei hervorgehende Polypenform, 2) die von ihr auf ungeschlechtlichem Wege abstammenden, mehr oder minder zahlreichen Polypen und 3) die zum Schluß auftretende Medusenform, die endlich wieder Eier und Samen produziert, als das organische Individuum katexochen. Man hat es auch, weil es sich, wie in obigem Beispiel, aus einer Folge von Formen zusammensetzt, die durch Zeugung auseinander hervorgehen, als das genealogische Individuum, und die Fassung, welche Huxley dem Individualitätsbegriff gegeben hat, als die genealogische bezeichnet.

Wir halten es nicht für wünschenswert, den Begriff des Individuums in dem Huxleyschen Sinne zu fassen, was so vollständig der gewöhnlichen Sprech- und Denkweise widerspricht. Uns scheint es viel empfehlenswerter, zur Bezeichnung der genealogischen Verhältnisse, deren begriffliche Zusammenfassung wir mit Huxley allerdings für notwendig halten, das Wort Zeugungskreis zu gebrauchen, wie es bereits von vielen Forschern und so auch schon im ersten Teil dieses Werkes (S. 265, 322) geschehen ist. Wir sind mit Spencer der Ansicht, daß es unstatthaft ist, das Wort "Individuum" auf eine Anzahl gesondert lebender Körper anzuwenden. "Es steht, wie Spencer bemerkt, ein solcher Sprachgebrauch vollständig im Widerspruch mit der Vorstellung, welche dieses Wort gewöhnlich in uns hervorruft. Es würde jedem zum mindesten sonderbar erscheinen, wenn man die zahllosen Massen von Anacharis Alsinastrum, die innerhalb weniger Jahre in unseren Flüssen, Kanälen und Sümpfen gewachsen sind, alle als Teile eines einzelnen Individuums bezeichnen wollte; und trotzdem müßten sie so bezeichnet werden, wenn wir die Huxleysche Definition annehmen wollten, da die Pflanze in England keinen Samen erzeugt und die zahllosen Massen derselben etnfach durch diskontinuierliche Ausbildung entstanden sind."

Nach dieser allgemeinen Auseinandersetzung über die Fassung des Individualitätsbegriffes soll auf die einzelnen drei Stufen, zu denen sich im Organismenreich die Individualität entwickelt hat, noch etwas genauer eingegangen werden.

## I. Die organischen Individuen erster Ordnung.

Die Zellen sind die elementaren Einheiten des ganzen Organismenreichs. Die unzähligen Arten von Pflanzen und Tieren, die uns bekannt sind, verharren entweder dauernd auf der Stufe einzelner Zellen oder sie treten uns wenigstens stets am Anfang ihrer Entwicklung in der Form einer Zelle entgegen. So viele Spezies die Systematik in der Organismen welt unterscheidet, so viele spezifisch unter-

schiedene Zellen oder so viele Spezies von Zellen, so viele Artzellen muß es geben, verschieden voneinander in ihrem stofflichen Aufbau.

Wie in dem Abschnitt "Die Zelle als Anlage eines Organismus" näher ausgeführt werden wird, müssen die spezifischen Charaktere, durch welche sich zwei Säugetiere oder zwei Vögel voneinander unterscheiden, in der Eizelle bereits der Anlage nach vorhanden sein. Wird ein Hühnerund ein Entenei in derselben Brutmaschine gleichzeitig bebrütet, so entsteht unfehlbar nach bestimmter Zeit aus jenem ein Hühner- und aus diesem ein Entenküchlein. Da beide Eier sich gleichzeitig unter genau den gleichen Bedingungen entwickeln, so muß der zureichende Grund für die zutage tretenden Speziesunterschiede schon in der unbebrüteten Eizelle notwendigerweise gegeben sein. Doch dürfen wir bei unserem logischen Schluß nicht in den oft gemachten Fehler verfallen, daß wir alle in der ausgebildeten Huhn- und Entenspezies wahrnehmbaren unzähligen Unterschiede einfach in die Eizellen zurückverlegen und zu einem kleinen Miniaturbild zusammenschachteln. Vielmehr ist hierbei nicht zu übersehen, daß die ganze Entwicklung eines Vogels sich in eine unendliche Stufenfolge auseinander hervorgehender und sich Schritt für Schritt komplizierender Prozesse zerlegen läßt, und daß schon wenige und kleine Unterschiede zweier Anlagen am Anfang des Prozesses dadurch, daß sie sich millionen- und milliardenfach in notwendig gesetzmäßiger Weise lawinenartig anwachsend summieren, zum Grund für zahlreiche und große Unterschiede in den Endresultaten werden können.

NÄGELI, HERING und WIGAND haben sich eines Gleichnisses bedient. um den Unterschied zwischen den Verschiedenheiten der Eizellen und und den Verschiedenheiten der aus ihnen entstehenden Spezies zu versinnbildlichen; sie haben dazu die Natur der krummen Linien gewählt. "Ihre analytischen Formeln enthalten die nämlichen Bestandteile; geringe Veränderungen in der Formel bringen bald eine andere Linie der nämlichen Art, bald eine spezifisch verschiedene Linie hervor. Ihre Anfänge, d. h. kurze Abschnitte der ganzen Bewegung, sind einander äußerst ähnlich und dem Auge kaum unterscheidbar; aber sie sind verschieden im Prinzip, und wenn sie verlängert werden, so treten ihre Verschiedenheiten immer deutlicher hervor, und die Linien geben sich als Kreis, Ellipse, Hyperbel, Parabel usw. zu erkennen. Auch darin stimmen diese geometrischen Figuren mit den Pflanzenarten überein, daß, wenn wir in einer komplizierten Formel gewisse Größen verschwinden lassen, daraus eine einfachere Linie entsteht; auf ähnliche Weise unterscheidet sich die Pflanzenart einer höheren Stufe von derjenigen einer tieferen Stufe dadurch, daß bei jener ein Element vorhanden ist, welches bei dieser mangelt, daß im einzelligen Zustande bei jener gewisse Differenzen wirksam werden, welche bei dieser Null sind." (Nägeli, XIV 1884, S. 67.)

In der Form des Elementarorganismus oder der "Artzelle" sehen wir daher die spezifischen Eigenschaften der organischen Spezies in ihre einfachste Formel gebracht, freilich in eine Formel, welche für den Forscher zurzeit noch nicht zu entziffern ist. Doch dürfte wohl der Schluß nahe liegen, daß die feinere, in ihrem micellaren Aufbau begründete Organisation der Zelle bald einfacher, bald mehr oder minder zusammengesetzt, eventuell sogar außerordentlich zusammengesetzt sein wird, je nachdem die Organismenspezies, die durch sie repräsentiert wird, einen einfacheren oder höheren Entwicklungsgang einschlägt. Eine Algenoder Pilzzelle, die nur wieder isoliert lebende oder zu Fäden oder anderen

einfachen Gestalten verbundene Algen- und Pilzzellen in ihrem Entwicklungszyklus hervorbringt, wird in ihrer Organisation tief unter Zellen stehen, die zum Ausgangspunkt für den Entwicklungszyklus einer höheren Pflanze, geschweige eines höheren Tieres dienen.

Indem im Organismenreich alles Leben von der "Artzelle" ausgeht, ein jeder Entwicklungsprozeß mit ihr be-ginnt und wieder zu ihr zurückführt, bildet sie die allgemeinste und wichtigste Form, in der sich das organische Leben äußert, das organische Individuum einfachster Art. Durch den Zusatz einfachster Art soll natürlich nicht ausgeschlossen sein, daß nicht die Zelle selbst noch in einfachere Lebenseinheiten zerlegbar sei; haben wir doch selbst schon im ersten Teil (S. 52, 364) die Perspektive angedeutet, daß solches in Zukunft wahrscheinlich noch gelingen wird und daß jetzt schon in dem Zelleninhalt kleinere, sich durch Teilung vermehrende Stoffeinheiten nachweisbar sind. Doch können wir solche so lange nicht als selbständige Elementarorganismen bezeichnen, als nicht der Nachweis geführt ist, daß sie auch außerhalb der Zelle lebensfähig sind oder wenigstens sich selbständig lebenden Organismen vergleichen lassen, die einfacher als Zellen sind und im organischen Entwicklungsprozeß als die Vorstufen von ihnen betrachtet werden müssen. Solange es aber auf diesem Gebiete zurzeit an jedem auf Erfahrung beruhenden Anhalt fehlt, muß die empirische Forschung die Zelle als die einfachste elementare Form des Lebens hinnehmen.

## II. Die organischen Individuen zweiter Ordnung.

Das System des Organismenreichs lehrt uns Vereinigungen von Zellen in der mannigfachsten Art kennen. Die sich hier darbietenden zahllosen Formen kann man in zwei Gruppen einteilen: in lose Verbände oder Zellkolonien und in feste, innige Vereinigungen mit mehr oder minder weit durchgeführter Arbeitsteilung zwischen den einzelnen Elementarindividuen erster Ordnung. Beide Gruppen sind durch Übergangsformen untereinander verknüpft, so daß es zuweilen im einzelnen Fall schwer ist, zu entscheiden, zu welcher der beiden Gruppen man eine Form hinzurechnen soll.

#### I. Zellkolonien.

Zellkolonien finden sich innerhalb der Ordnungen der niederen Algen, der Flagellaten, der Infusorien etc.

Bei den Algen liegen die einzelnen Zellen in einem Mantel von Gallerte eingehüllt, bald weiter auseinander, bald sind sie dichter zusammengerückt; je nach der Art sind sie in Reihen hintereinander angeordnet (Nostochinae) oder in der Fläche zu einem Netz (Hydrodictyon, Pediastrum) oder zu mehr oder minder kugeligen Massen (Volvocineen) vereinigt (Fig. 277). In manchen Fällen sind die einzelnen Zellkörper ganz voneinander gesondert, von der verbindenden Gallerte abgesehen, in anderen Fällen wieder hängen sie durch einzelne feine Protoplasmafäden untereinander zusammen oder berühren sich mit ihren Oberflächen unmittelbar. Zu gewissen Perioden trennen sich bei vielen Spezies die einzelnen Elementarteile als Fortpflanzungskörper vollständig voneinander, indem die Kolonie aufgelöst wird.

Bei Vergleichung verwandter Arten kann man den Übergang von loseren zu festeren Vereinigungen auf das deutlichste beobachten. Als ein derartiges Beispiel gibt Nägell, welcher sich mit dem Studium der niederen Algen so eingehend beschäftigt hat, die in Figur 278 wiedergegebene bildliche Darstellung a einer Chroococcacee, b einer Nostochacee und c einer Oscillariacee in 4 aufeinander folgenden Generationen I, III, III.

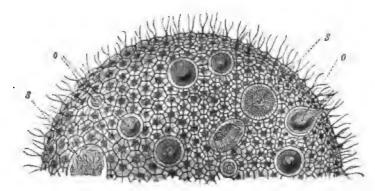

Fig. 277. Volvox globator, geschlechtliche hermaphroditische Kolonie. Nach Cienkovsky und Bütschli kombiniert und etwas schematisiert. Nach Lang. S Männliche Gameten (Spermatozoen). O Weibliche Gameten (Eier).

"Bei den Chroococaceen (a) können die Zellen, nachdem sie sich voneinander losgelöst haben, sich im Wasser zerstreuen oder durch Gallerte in geringer Entfernung voneinander festgehalten werden. Bei den Nostochaceen (b) sind die mehr oder weniger kugeligen Zellen nur mit einer kleineren Stelle der Oberfläche, bei den Oscillariaceen (c) sind die zylindrischen Zellen mit den ganzen Endflächen verbunden." Zu diesem

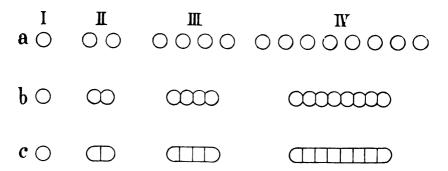

Fig. 278. Schematische Darstellung  $\sigma$  einer Chroococcacee (Gloeothecee oder Synechococcus), b einer Nostochacee und c einer Oscillariacee, in vier aufeinanderfolgenden Generationen  $I,\ II,\ III,\ III.\ Nach NÄGELL.$ 

Beispiel bemerkt Nägell, daß man bei den niederen Algen "oft in Zweifel gerät, ob man ein mehrzelliges Gebilde als eine Kolonie einzelliger Individuen oder als ein mehrzelliges Individuum ansprechen soll".

Losen Vereinigungen begegnet man zuweilen auch bei den Rhizopoden, bei Flagellaten und bei Infusorien. Ich erinnere an die von RICHARD HERTWIG beschriebene Mikrogromia socialis (Fig. 279), eine kleine, in eine Schale eingeschlossene Monothalamie, die mit anderen Individuen gleicher Art durch ihre sich verzweigenden Pseudopodien bald zu kugeligen Haufen, bald mehr zu Netzen verbunden ist. Ich erinnere an manche Infusorienarten, welche eine weiche reichliche Gallerte abscheiden,

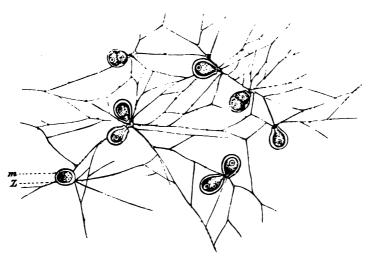

Fig. 279. Eine Kolonie von Mikrogromia socialis im ausgebreiteten Zustand. Nach RICHARD HERTWIG. Ein Teil der Individuen (aa) ist durch Querteilung in zwei Teilstücke zerfallen; b und b zwei mit ihren Pseudopodienstielen zusammenhängende Individuen.

in welcher die durch Teilung entstehenden Generationen zu größeren, meist kugeligen Kolonien verbunden bleiben.

Eine andere Art kolonialer Vereinigung kommt wieder dadurch zustande, daß manche Flagellaten und Infusorien mit einem Körperende in



Fig. 280. Codonocladium umbellatum. Eine koloniale Flagellate nach Stein aus R. Hertwig.



Fig. 281. **Epistylis umbellaria**. Nach Graeff aus R. Hertwig. Teil einer in "knospenförmiger Konjugation" begriffenen Kolonie. r Die durch Teilung entstandenen Mikrosporen. k Mikrogameten in Konjugation mit den Makrogameten.

einen langen kontraktilen Stiel übergehen, durch welchen sie an eine Unterlage befestigt sind. Wenn sie sich durch Teilung vermehren, bleiben bei vielen Arten die Tochter- und Enkelzellen an dem Stielende ver-

bunden (Fig. 280). Oder es entstehen baumförmig verzweigte Kolonien (Fig. 281), zusammengesetzt aus einem kontraktilen Hauptstamm, von welchem dichotom sich teilende Nebenäste ausgehen, an deren Enden die einzelnen Individuen wie Beeren an den Stielen einer Traube ansitzen. Solche Kolonien sehen äußerlich manchen Hydroidpolypenstöckchen außerordentlich ähnlich.

# 2. Durch innigen Zellverband entstandene, mehrzellige Organismen (Personen).

Wie schon oben bei den Algen bemerkt wurde, führen von den losen Zellaggregaten alle möglichen Übergänge zu festeren Verbänden, die einen mehr einheitlichen Charakter tragen. Während wir in den oben beschriebenen Fällen (Fig. 277—281) mehr geneigt sind, den Verband als Kolonie vieler einzelliger Individuen zu bezeichnen, sind wir bei den jetzt zu betrachtenden Formen nicht im Zweifel, den Verband als ein einziges mehrzelliges Individuum aufzufassen. Bei jenen sehen wir in physiologischer Hinsicht mehr die Vielheit, bei diesen mehr die Einheit der zusammengescharten Zellenmassen in den Vordergrund treten, wodurch unser Urteil über die Individualität des Aggregats bestimmt wird.

Auch hier kommen indessen wieder zwei Verschiedenheiten zum Vorschein; auf der einen Seite finden wir vollständige Verschmelzung der Zellen, so daß jede Abgrenzung zwischen ihnen verloren gegangen ist, auf der anderen Seite bleiben die Zellen voneinander durch deutliche Grenzen gesondert und sind nur meist bis zu unmittelbarer Berührung dicht aneinander gelagert. Im ersten Fall bestehen die Organismen aus einer bald kleineren, bald größeren Protoplasmamasse, in welcher zahlreiche Kerne, zuweilen viele hunderte und tausende, in regelmäßigen Abständen verteilt sind. Man hat ein solches Gebilde ein Syncytium oder eine Zellenfusion genannt.

# a) Syncytien oder Zellenfusionen.

Syncytien können in zweierlei Weise entstehen. In selteneren Fällen sind es kleine, einkernige, amöboide Zellen, welche in größerer Anzahl zusammentreten und mit ihren Protoplasmaleibern verschmelzen, während sich die Kerne getrennt erhalten. Als Beispiel sei die Entwicklung der Myxomyceten angeführt (Fig. 282), Aus den Sporen derselben (a und b) kriechen kleinste, einkernige Amöben (c) hervor und wandeln sich bald in Schwärmzellen (d) um, die sich eine Zeitlang mit Geißeln im Wasser fortbewegen. Die Schwärmerzellen gehen darauf wieder, indem sie die Geißeln einziehen, in einen amöboiden Zustand über und beginnen hierbei bald in größerer Anzahl untereinander zu kleinen vielkernigen Plasmodien (e) zu verschmelzen. Diese nehmen auf dem Wege der Ernährung an Größe allmählich zu und können ansehnliche Dimensionen (f) erreichen. Dabei findet unausgesetzt eine Vermehrung der Kerne durch Teilung statt.

Am häufigsten indessen entstehen vielkernige Protoplasmakörper nicht durch Verschmelzung zahlreicher, von Haus aus getrennter Einzelindividuen, sondern leiten sich von einem einzigen einkernigen Keim einfach in der Weise her, daß sich sein Kern durch häufig wiederholte Zweiteilung in 2, 4, 8, 16 Kerne und so weiter vermehrt. Hierbei erfährt das Protoplasma keine Zerlegung in eine entsprechende Anzahl von Stücken; es nimmt nur mit der Vermehrung der Kerne an Masse allmählich zu.

Es läßt sich darüber streiten, ob man eine vielkernige Protoplasmamasse als eine einzige Zelle mit vielen Kernen oder als Aquivalent eines vielzelligen Organismus beurteilen soll. Bei der Rolle, welche nach unserer Auffassung der Kern im Zellenleben spielt, ist wohl die zweite Auffassung die richtigere. Wenn in einer Zelle die Kernsubstanz durch den komplizierten Prozeß der Kernsegmentierung in zwei gleiche Hälften zerlegt worden und wieder in den Ruhezustand zweier Bläschen übergegangen ist, dann ist die Zellteilung der Hauptsache nach beendet, und es ist von einer mehr nebensächlichen Bedeutung, ob an die Kernteilung sich noch die Zerlegung des Protoplasmakörpers sofort oder einige Zeit später oder gar nicht anschließt. Lehrreich in dieser Beziehung ist die erste Ent-

wicklung des Insekteneies. Während sich die tierischen Eier gewöhnlich durch den Furchungsprozeß in 2, 4, 8 usw. Zellen sondern, bleibt das Insektenei eine zusammenhängende einzige Dottermasse, in welcher sich nur ihr Kern in 2, 4, 8 und schließlich in Hunderte von Kernen vermehrt. Erst nach einiger Zeit zerfällt dann plötzlich die vielkernige Dottermasse in so viele Stücke, als vorher Kerne in ihr gebildet worden waren. Es liegt hier auf der Hand, daß das anscheinend einfache Ei nicht mit einem Schlage in eine vielzellige Bildung umgewandelt worden Vielmehr war es schon vorher potentia vielzellig und hat mit Ausnahme der Protoplasmazerklüftung genau alle die einzelnen Schritte zurücklegen müssen wie ein Ei, bei dem Kernteilung und Zellteilung sich zusammen gleichzeitig vollziehen. Genau in derselben Weise wie das vielkernige Insektenei ist ein vielkerniges Plasmodium einer Myxomycete potentia vielzellig. Denn wenn es in einen Fruchtkörper sich umwandelt, zerfällt es in so viele einzelne Sporen oder Keime für neue Organismen, als vorher Kerne in der gemeinsamen Protoplasmamasse vorhanden waren.



Fig. 282. Chondrioderma difforme. Nach STRASBURGER. f Teil eines älteren Plasmodiums. a Trockene Spore. b Dieselbe im Wasser quellend. c Spore mit austretendem Inhalt. d Zoospore. c Aus Umwandlung der Zoospore hervorgegangene Amöben, die sich zum Plasmodium zu vereinen anfangen. (Bei d und c Kern und kontraktiele Vakuolen zu sehen).

Organismen vom Formwert eines Syncytiums gibt es an der Wurzel des Tier- und Pflanzenreichs. Sehr zahlreiche Arten der Protozoen sind Syncytien: das vielkernige Actinosphaerium Eichhornii (Fig. 283), zahlreiche Radiolarien, die meisten Thalamophoren (Fig. 284) und die Mycetozoen.

Von seiten des Pflanzenreichs sind zu nennen die interessanten Coeloblasten. Ein Coeloblast ist mehr oder minder ein vielfach verzweigter Schlauch, oft von recht ansehnlicher Größe. Nach außen ist der Schlauch abgegrenzt von einer dicken Zellulosemembran, welcher nach innen eine bald dünnere, bald dickere Protoplasmaschicht anliegt. Sonst ist das Innere des Schlauches von Zellsaft ausgefüllt, durch welchen sich zuweilen auch einzelne Protoplasmafäden von einer zur anderen Wandfläche hindurchziehen.

Nach dieser Beschreibung könnte man den ganzen Schlauch als eine einzige riesige Zelle auffassen und dennach einen Coeloblasten zu den einzelligen Pflanzen hinzurechnen, wie es von manchen Forschern auch geschieht. Unser Urteil wird indessen anders ausfallen, wenn wir noch folgende Momente in Rechnung ziehen. Erstens lassen sich im Proto-

plasma zahlreich kleine Kerne — oft sind es viele hunderte, ja tausende — nachweisen; zweitens nimmt der Schlauch bei manchen Arten, zum Beispiel bei Caulerpa crassifolia (Fig. 285) eine komplizierte Gliederung an, welche ihn einer höher differenzierten, vielzelligen, kriechenden Pflanze sehr ähnlich aussehen läßt. Denn der Schlauch hat sich gesondert in einen auf dem Boden kriechenden Stamm (s), in Wurzeln (w), welche sich vielfach verzweigt in die Erde einsenken und in viele nach oben gerichtete, blattartige Ausstülpungen (bb), welche Fiederblättchen nicht unähnlich aussehen. Drittens endlich wächst der hochgegliederte Schlauch von einzelnen bestimmten Vegetationspunkten (v) aus in ganz gesetzmäßiger Weise gleich einer höheren, vielzelligen Pflanze. Die Übereinstimmung wird noch dadurch weiter erhöht, daß an den Vegetationspunkten sich

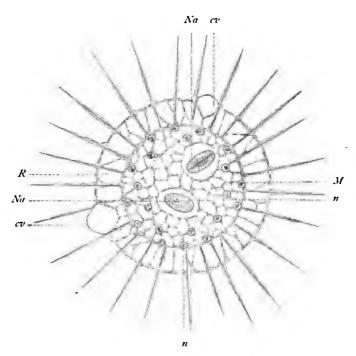

Fig. 283. Actinosphaerium Eichhornii. Nach R. HERTWIG, Zoologie. M Marksubstanz mit Kernen (n). R Rindensubstanz mit kontraktilen Vakuolen (cv). Na Nahrungskörper.

immer in größerer Masse Protoplasma angehäuft findet, welches besonders zahlreiche Kerne enthält, wie auch bei den vielzelligen Pflanzen an den Vegetationskegeln in dem kleinzelligen Gewebe viel Protoplasma und viel Kernsubstanz auf engem Raum zusammengedrängt ist.

Bei Erwägung aller Verhältnisse werden wir daher den Coeloblasten als einen potentia vielzelligen Organismus, als ein Syncytium, bezeichnen müssen; auch wird es uns bei solcher Sachlage jetzt weniger merkwürdig erscheinen, daß der nur scheinbar einzellige, aber potentia vielzellige Schlauch sich in der Entwicklung von Sprossen, Wurzeln und Blättern ähnlich wie eine ausgeprägt vielzellige Pflanze verhält. Mit Recht hat Sachs, der dieses Verhältnis schon treffend erörtert hat, in seinem Lehrbuch der Physiologie bemerkt:

"Wir brauchen uns nur bei einer nicht allzu kompliziert organisierten, zellulären Pflanze, einer höheren Alge, einem Moos, selbst einer Gefäßpflanze zu denken, daß innerhalb der von der äußeren Zellwand der Epidermis umgebenen Pflanzensubstanz die Zellwände einfach fehlen, wogegen das Protoplasma mit den in ihm verteilten Zellkernen sich im wesentlichen gerade so verhält, als ob jene Zellwände vorhanden wären, so haben wir im großen und ganzen die Struktur eines Coeloblasten; und

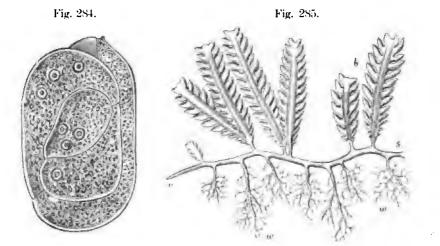

Eig. 284. Junge Miliola mit vielen Kernen. Aus Lang.

Fig. 285. Caulerpa crassifolia. Die ganze Pflanze besteht aus einem nicht zellulär gekammerten Schlauch. v Der Vegetationspunkt der kriechenden, dorsiventralen Sproßachse s. bb Die Blätter. v Die Wurzeln. (Etwas verkleinert.) Nach Sachs.

umgekehrt brauchen wir uns nur zu denken, daß der innere Raum eines solchen durch zahlreiche Quer- und Längsscheidewände in sehr zahlreiche kleine Kammern eingeteilt sei, deren jede einen oder einige der vorhandenen Zellkerne umschließt, so hätten wir eine gewöhnliche zelluläre Pflanze."

# b) Der zellige Verband.

Die letzte und höchste Form des Verbandes zeigt uns die einzelnen Zellen deutlich abgegrenzt voneinander, aber sonst dicht zusammengelagert, so daß sie sich unmittelbar berühren und dadurch gewissermaßen in enger und beständiger Fühlung zu einander stehen. Das Resultat ist ein einheitlicher Organismus mit einer relativen und teilweisen Selbständigkeit seiner ihn aufbauenden Elementarteile.

Als höchste habe ich diese Art des Verbandes bezeichnet, indem ich mich von der einfachen Tatsache leiten ließ, daß alle höher organisierten Pflanzen und Tiere ihm zuzurechnen sind. Erst innerhalb solcher Zellverbände kommt es zur Entstehung der mannigfaltigsten Strukturen, zur Sonderung zahlreicher und verschiedenartiger Organe, zu einer Fülle ungleicher Differenzierungen von einzelnen Zellen und Zellengruppen. So entsteht jene wunderbare, reiche Stufenfolge organischer Formen im Pflanzenwie im Tierreich, vom einfachsten Moospflänzchen bis zur höchstentwickelten Blütenpflanze, vom relativ einfach organisierten Hydroidpolypen bis zum Wirbeltier mit seinen für die verschiedenartigsten Detailfunk-

tionen eingerichteten Organen und Geweben. Im Vergleich zu solcher Mannigfaltigkeit erscheint die Formbildung und Differenzierung von Organismen, welche als Syncytien entwickelt sind, als eine außerordentlich viel einfachere und niedere. Denn wenn auch die höchst organisierten Coeloblasten, wie Caulerpa, kleinen, vielzelligen Pflänzchen äußerlich gleichen, so stehen sie doch auch wieder tief unter ihnen durch den Mangel jeder geweblichen Differenzierung, durch den Mangel der zur Stoffleitung dienenden Gefäße, der mechanischen und der Oberhautgewebe etc. Radiolarien können höchst zierliche und zusammengesetzte Skelette bilden, ja sie können sogar Muskelfibrillen, welche sich an die Kieselstäbe ansetzen, erzeugen. Myxomyceten wandeln sich in sehr komplizierte Fortpflanzungskörper um. Gleichwohl treten alle Syncytien über ein sehr geringes Maß der Differenzierung nicht hinaus. Schon ihre Größe ist eine beschränkte. Denn auch die größten Arten sind klein im Vergleich zu den Tieren und Pflanzen, die aus Verbänden gesondert bleibender Zellen hervorgegangen sind.

Der so greifbare Unterschied muß im eigensten Wesen der zwei Verbindungsarten begründet sein. Durch die Sonderung des Protoplasmas in kleine Klümpchen um je einen Kern wird eine größere Oberflächenentwicklung herbeigeführt, was für die Stoffwechselprozesse, für die Aufnahme und Abgabe von Stoffen, von Vorteil ist. Die kleinen Bausteine können sich ferner zu regelmäßigen und verschiedenartigen Verbänden aneinanderlegen, sie können sich nach außen durch Membranen abgrenzen und sich in dieser oder jener Weise verschieden differenzieren. Kerne in einer zusammenhängenden, gemeinsamen Protoplasmamasse dagegen können nicht einen festen Ort einnehmen, sie ändern schon infolge der Protoplasmaströmung fortwährend ihre Stellungen zu einander, so daß alle eben hervorgehobenen, eine höhere Entwicklung herbeiführenden Momente in Wegfall kommen. Auch für die Größe der aus Zellen aufgebauten Organismen besteht ein viel weiterer Spielraum, da die Zellen durch ihre mannigfache Verbindungsweise innere Hohlräume erzeugen und auch die zur Stütze einer größeren Masse weicher, organischer Substanz erforderlichen mechanischen Einrichtungen liefern können. Dagegen ist wieder eine vielkernige, einheitliche Protoplasmamasse bald an dem Punkt angelangt, wo nach dem Gesetz von LEUCKART die Oberfläche nicht mehr in einem entsprechenden Verhältnis zu der nach innen von ihr gelegenen Protoplasmamasse steht und wo die zur Erhaltung des Lebens erforderliche Wechselbeziehung zur Außenwelt, die Stoffaufnahme und -abgabe, mehr ungestört vor sich gehen kann.

Es ließe sich noch vieles der Art anführen, wodurch der Verband von mehr selbständig gebliebenen Zellen sich über das Syncytium als eine höhere Entwicklungsform der organischen Substanz erhebt. Doch kann ein weiteres Eingehen hierauf jetzt unterbleiben, da die in den späteren Kapiteln dargestellten Verhältnisse zur weiteren Erläuterung und Bestätigung der kurz angedeuteten Gesichtspunkte dienen werden. Ich schließe daher diese Betrachtung mit einem Ausspruch, zu welchem Sachs durch die Vergleichung der Coeloblasten mit gewöhnlichen zellulären Pflanzen veranlaßt worden ist. "Es ist sehr leicht begreiflich, daß nicht nur die Festigkeit, sondern auch die gegenseitige Abschließung verschiedener Stoffwechselprodukte, die Leitung der Säfte von Ort zu Ort etc. eine größere Vollkommenheit erreichen muß, wenn die gesamte Substanz der Pflanze durch zahlreiche Quer- und Längswände in scharf voneinander abgegrenzte Zellkammern eingeteilt ist."

# III. Die organischen Individuen dritter Ordnung.

Derselbe Prozeß, den wir im vorausgegangenen Abschnitt kennen gelernt haben, wiederholt sich noch einmal. Individuen zweiter Ordnung, welchen HAECKEL den Namen "Personen" gegeben hat, treten abermals zusammen und rufen durch ihre Vereinigung eine neue, zusammengesetztere Form organischer Individualität, ein Individuum dritter



Fig. 286. Campanularia Johnstoni. a Hydranthen mit Hydrotheka, b im zurückgezogenen Zustande, d Hydrocaulus, f Gonotheka mit Blastostyl und Medusenknospen. g Abgelöste Meduse (nach Allman). Aus Richard Hertwigs Zoologie.

Fig. 287. **Schema einer Siphonophore.** Aus Lang. sb Luftkammer. sg Schwimmglocken. ds Deckstücke. t Tentakeln. go Gonophoren. hv Freßpolypen. P Taster. st Stamm. A—H Verschiedene Arten der Ausbildung und der Gruppierung der Individuen.

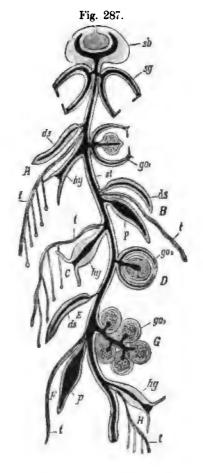

Ordnung oder einen Tierstock hervor. Auch hier lassen sich wieder zwei Gegensätze unterscheiden, erstens weniger innige und zweitens festere Verbände von Personen, und zwar beide verknüpft durch eine Reihe von Übergangsformen.

#### 1. Stöcke von mehr locker verbundenen Personen.

In dem Stock, dem organischen Individuum dritter Ordnung, sind die einzelnen Teilindividuen sofort als solche zu erkennen und zeigen in ihren Lebensäußerungen einen hohen Grad von Selbständigkeit und Unabhängigkeit vom Ganzen. Das Teilindividuum läßt sich abtrennen, ohne

seine Lebensfähigkeit infolge der Isolierung zu verlieren und ergänzt sich nach kurzer Zeit wieder durch Vermehrung, entweder durch Teilung oder häufiger durch Knospung, zur zusammengesetzten Form. Die Teilindividuen sind hierbei, wie die Einzelzellen eines Vorticellenbäumchens, entweder einander vollständig gleichartig oder nur in geringem Maße voneinander verschieden. Beispiele solcher Aggregate finden sich in beiden Organismenreichen in großer Fülle. Im Tierreich liefert solche besonders der Stamm der Coelenteraten, Bryozoen, der Würmer und Tunikaten. Es sei an die Zusammensetzung eines Hydroidpolypenstockes (Fig. 286) oder eines Korallenstockes, einer Kolonie von Bryozoen und von Clavellinen erinnert, die uns sofort als Aggregate gleichartiger Teilindividuen erscheinen.

# 2. Stöcke von fester verbundenen und zugleich verschieden differenzierten Personen.

Auf der andern Seite können im Aggregat die Teilindividuen so verschiedenartig von einander werden wie die in die einzelnen Gewebsarten sich sondernden Zellen eines Individuums zweiter Ordnung. Es bedarf dann oft schon eines wissenschaftlich geschulten Auges und Denkvermögens, um in richtiger Weise aus dem Ganzen die einzelnen verschiedenen Teilindividuen heraus zu erkennen. Hand in Hand damit geht eine gewisse Abhängigkeit der Teilindividuen voneinder; sie wird oft so groß, daß ein einzelnes, abgelöst vom Ganzen, nicht mehr fort zu bestehen vermag. Viele Siphonophorenstöcke (Fig. 287) erscheinen in ihrer mannigfachen Differenzierung wie ein einheitlicher Organismus, einer Person vergleichbar, obwohl sie aus Teilindividuen zusammengesetzt sind. Aber letztere sind im Stock vielfach durch Metamorphose stark abgeändert und mit besonderen Funktionen betraut; sie werden hiernach als Freßpolypen (hy), als Deckstücke (ds), als Schwimmglocken (sg), als weibliche und als männliche, medusengleiche Geschlechtsglocken (go) unterschieden. In bestimmten Verhältnissen und Zahlen an einem Stamm verteilt, funktionieren sie wie verschiedenartige Organe eines einheitlichen Individuums.

#### Literatur zu Kapitel XIV.

- Alexander Braun. Das Individuum der Pflanze in seinem Verhältniss zur Spezies. Abhandl. der Berliner Akad, 1853.
- 2) Victor Carus. System der tierischen Morphologie. 1853. II. Buch, 6. Kapitel.
- 3) Haeckel. Generelle Morphologie, Bd. I. 231-363. 1866.
- 4) B. Hatschek. Lehrbuch der Zoologie S. 224. 1888.
- 5) Richard Hertwig. Lehrbuch der Zoologie, 4. Aufl., S. 135. 1897.
- Th. Huxley. Upon animal individuality. Proceed, of de royal institution. N. ser. Vol. I. p. 184. 1855.
- Loukart. Über den Polymorphismus der Individuen oder die Erscheinungen der Arbeitsteilung in der Natur.
- 8) **Någeli.** Die Individualität in der Natur. Monatschrift des wissenschaftl. Vereins in Zürich. 1856,
- 9) Derselbe. Mechanisch- physiologische Theorie der Abstammungslehre. 1884.
- Herbert Spencer. Prinzipien der Biologie. Bd. I. p. 219. VI. Cap. Individualität, 1876.

# FÜNFZEHNTES KAPITEL.

# Artgleiche, symbiontische, parasitäre Zellvereinigung.

# I. Artgleiche Vereinigung.

# Die Lehre von der vegetativen Affinität.

Eine der wesentlichsten Grundbedingungen dafür, daß einzelne Zellen sich zu Aggregaten zusammenfügen, ist ihre Artgleichheit, ihre Verwandtschaft (siehe S. 374). Diese ist das Band, welches die Einzelindividuen zusammenhält und sie zu Bausteinen eines höheren Organismus umwandelt. Da nun artgleich am meisten die Zellen sind, welche von einer gemeinsamen Mutterzelle abstammen, so sehen wir, daß die Eigenschaft der Zelle, sich auf dem Wege der Fortpflanzung zu vermehren, nicht nur die Grundlage und den Ausgangspunkt für die Erhaltung der Art, sondern auch für die Erschaffung höherer Organismenformen abgibt. Teilstücke einer Mutterzelle, anstatt wieder zu selbständigen Individuen wie die erzeugende Mutterzelle zu werden, bleiben verbunden und stellen nun bloß Teile einer höheren Individualität dar. Aus selbständigen Artzellen sind sie zu Gewebszellen geworden. So wird das Fortpflanzungsvermögen der organischen Substanz auf der einen Seite Mittel zur Erhaltung der Art, auf der andern Seite Mittel zu höherer Formbildung.

Die Verwandtschaft der Gewebszellen zu einander bezeichnet man als vegetative Affinität. Sie bildet ein Gegenstück zur sexuellen Affinität, worunter man die in einem früheren Kapitel besprochene Verwandtschaft der Fortpflanzungszellen zu einander versteht (S. 329). Wie man sich in das Wesen der letzteren durch Kreuzung der Geschlechtsprodukte verschiedener Arten auf experimentellem Wege einen Einblick verschaffen kann, so kann man auch in das Wesen der vegetativen Affinität tiefer eindringen durch das Experiment des Pfropfens oder der Verbindung zweier vegetativer Körper derselben oder verschiedener Art.

Am leichtesten lassen sich derartige Experimente bei den Pflanzen anstellen, so daß die meisten Erfahrungen in der vorliegenden Frage von seiten der Botaniker gewonnen worden sind. Bei den Pflanzen kann man leicht einen abgetrennten Teil, das Reis, von einem Individuum auf ein anderes derselben Art, auf den Grundstock oder die Unterlage, transplantieren und mit ihm zu einer festen, dauerhaften Vereinigung bringen. Es verwachsen nach kurzer Zeit die entsprechenden Gewebe von Reis und Unterlage miteinander ohne jede Störung. Aus zwei verschiedenen

Individuen, ist so ein einheitlich funktionierender Organismus auf künstlichem Wege hervorgerufen worden. Bei Individuen derselben Art gelingt die Vereinigung zweier Stücke sogar, wenn sie in abnorme Stellungen zu einander gebracht werden oder wenn sie nicht direkt zusammengehören, wie Wurzel und Blatt.

Der Erfolg des Pfropfens wird dagegen ein unsicherer oder ein von vornherein aussichtsloser, sowie es sich darum handelt, Stücke zweier verschiedener Arten miteinander zu verbinden. Im allgemeinen ist auf ein Gelingen der Verbindung um so eher zu rechnen, je näher sich die zu verbindenden Arten im System stehen, oder in anderen Worten: die vegetative Affinität wird in ähnlicher Weise wie die sexuelle Affinität durch den Grad der systematischen Verwandtschaft bestimmt.

Doch gibt es von dieser Regel sowohl bei der Pfropfung wie bei der Bastardbefruchtung unerwartete Ausnahmen, aus welchen Nägelt schließt, daß die äußeren Merkmale kein vollkommen zuverlässiger Maßstab für den Grad der inueren, konstitutionellen Verwandtschaft, sowohl der vegetativen, als auch der sexuellen Affinität zwischen zwei verschiedenen Arten sind.

Als Beispiel hierfür führt Vöchting in seinem Werk über "Transplantation am Pflanzenkörper" die Rassen des Birnbaums an, die sich mit dem derselben Gattung angehörenden und nahe verwandten Apfelbaum nur schwer durch Pfropfung vereinigen lassen, während die meisten auf der Quitte vortrefflich gedeihen, obschon diese zu einer verschiedenen Gattung gehört. In diesem Fall wird übrigens auch zwischen ihren Geschlechtsprodukten die sexuelle Affinität vermißt. Denn Apfel- und Birnbaum lassen sich gleichfalls nicht miteinander bastardieren.

Je nachdem es nun zur Entstehung einer einheitlich funktionierenden Individualität kommt oder nicht, unterscheidet Vöchting die Verbindungen von Reis und Grundstock als harmonische und als disharmonische. Die letzteren lassen verschiedene Abstufungen erkennen, die für uns ebenfalls von Interesse sind. Während gewöhnlich die nicht zu einander passenden Pflanzenteile sich von vornherein gegenseitig abstoßen, so daß es zu keiner Verwachsung kommt und das Reis rasch zugrunde geht, gelegentlich auch ein Stück des Grundstocks, gleichsam vom Reis vergiftet, abstirbt, tritt in anderen Fällen die Disharmonie in weniger schroffer Weise auf. Reis und Grundstock beginnen untereinander zu verwachsen, nach kürzerer oder längerer Zeit aber treten Störungen ein, die allmählich zum Zerfall führen. Die Störungen bestehen gewöhnlich bei krautigen Pflanzen darin, daß das Reis an seiner Basis Wurzeln zu bilden beginnt, die gelegentlich auch in die Unterlage selbst hineinwachsen.

Ein lehrreiches Beispiel liefert die von Vöchting versuchte Pfropfung zwischen zwei Kaktusarten, Rhipsalis paradoxa und Opuntia Labouretiana (Fig. 288). Zwischen Reis und Grundstock ist zwar äußerlich eine Vereinigung eingetreten, die schon etwa 20 Monate besteht; aber sie ist keine physiologisch normale wie bei gelungener Pfropfung. Denn der Grundstock ist durchzogen von den Wurzeln des Reises, deren längste in etwa 110 mm Entfernung von der Einfügungsstelle die Epidermis durchbrochen hat. Andere sind unter der Oberhaut hin gewachsen, ohne sie aber durchbohrt zu haben. An diesen Orten ist die Haut selbst abgehoben und zugrunde gegangen. Infolge der Wurzelbildung des Reises sind die Gewebe des Grundstockes, der mißfarbig und etwas durchsichtig aussieht, selbst verändert und teilweise in eine Gallerte verflüssigt worden, welche an einer Stelle (g) als Tropfen an die Oberfläche getreten ist.

In solchen und anderen Fällen benutzt das Reis zu seiner Ernährung die durch die Unterlage herbeigeschafften Säfte und Salze, will sich aber selbst mit der Unterlage nicht zu einer Lebenseinheit verbinden; denn wie Vöchting mit Recht bemerkt, bedeutet die Wurzelbildung nichts

anderes als das Streben, sich zu einem selbständigen Individuum abzurunden. Anstatt zu einem dem Grundstock eingeordneten Teil zu werden, macht das Reis den Versuch, sich zu einem Parasiten desselben umzugestalten. Die weitere Folge ist, daß auch der Grundstock öfters auf den sich ihm nicht anpassenden Fremdling zu reagieren beginnt. So sah Vöchting, als er Rhipsalis paradoxa auf Opuntia Labouretiana aufpfropfte, daß um die Wurzeln der ersteren das Gewebe des Grundstocks teils Korkscheiden herum gebildet und teils sich zu einer gallertigen Masse umgewandelt hatte.

In manchen Fällen hat der Experimentator die Disharmonie zweier Arten A und B in der Weise überwinden können, daß er sich einer dritten Art C bediente, welche zu den untereinander disharmonischen Formen eine vegetative Affinität besaß. Er schob sie als Mittelglied zwischen die beiden disharmonischen Formen ein und stellte so einen aus Stücken dreier verschiedener Arten zusammengesetzten, einheitlichen Organismus dar, in welchem auf A als Grundstock ein Reis von C und auf dieses wieder ein Reis von B aufgepfropft war.

Schwieriger und daher auch seltener ausgeführt sind Pfropfungen und Transplantationen bei Tieren. Doch scheinen bei ihnen nach dem wenigen, was sich bereits hat feststellen lassen, ähnliche Gesetze wie bei den Pflanzen zu gelten.

TREMBLEY hat zwei Individuen von Hydra fusca der Quere nach in zwei Stücke zerschnitten und ihre vorderen und ihre hinteren Hälften vertauscht und dann zusammengeheilt. Während es ihm so leicht glückte, Teile zweier Individuen zu einer neuen Individualität zu vereinigen. haben weder 'er noch neuerdings Wetzel, welcher zahlreiche Experimente ausgeführt hat, es fertig ge-

bracht, Polypenstücke von verschiedener Art, von Hydra viridis und von Hydra fusca, nach demselben Verfahren für die Dauer zusammen zu pfropfen.

Born hat ohne große Schwierigkeit geeignete Teilstücke von zwei Embryonen von Rana esculenta, wenn sie genügend jung waren, zu einer lebensfähigen Einheit zusammenpfropfen können. Auch auf Vereinigung artungleicher Embryonen hat er seine Untersuchungen ausgedehnt und dabei das folgende Resultat erhalten,

"Die vegetative Affinität zwischen embryonalen Teilstücken, die Angehörigen zweier verschiedener, aber nahe verwandter Arten entstammen



Fig. 288. Opuntia Labour. mit Rhipsalis paradoxa als Reis. Bei ww sieht man die vom Reis in die Unterlage hinabgesandten Wurzeln, welche hie und da die Oberhaut durchbrochen haben. g Die aus dem Sprosse der Opuntia hervorgetretene und erhärtete Gallertmasse.

(R. fusca, arvalis und esculenta), erwies sich als ziemlich ebensogroß wie die zwischen den Teilstücken artgleicher Komponenten. Bei Gattungsverschiedenheit (R. esculenta und Bombinator igneus) erschien die vegetative Affinität "primär" kaum geringer; die Verwachsung der Gewebe trat in den meisten Fällen leicht, sicher und vollkommen ein. — Ob das Ausbleiben der Verwachsung der Darmrohre und der Vereinigung der Bauchhöhlen in dem einen untersuchten Falle von Bauchvereinigung zwischen R. esculenta und B. igneus auf mangelnder vegetativer Affinität der Zellen beruht, muß solange unentschieden bleiben, als nicht weiteres einwandfreies Material vorliegt. In späterer Zeit sind mir bisher alle Zusammensetzungen zwischen R. esculenta und B. igneus, nachdem sie gefressen hatten und sich sicher schon ein Blutaustausch etabliert hatte, zugrunde gegangen,"

Born selbst läßt es vorläufig noch dahingestellt, "ob hier ein Zufall vorliegt, oder ob das bei solchen Versuchen immer der Fall sein wird," "ob 'die Todesursache bei diesen Formen in der mangelnden "vegetativen Affinität" der Zellen oder mehr in unvereinbaren Unterschieden der Ge-

samtorganisation zu suchen ist."

Neuerdings hat Joest auf Korschelts Anregung Transplantation zwischen verschiedenen Arten von Regenwürmern (heteroplastische Vereinigungen, wie er sie nennt) ausgeführt, Während an dem Versuchsmaterial artgleiche (homoplastische) Vereinigungen leicht gelangen und auch von Dauer waren, blieben bei 59 Versuchen mit artungleicher Verbindung "vielfach die Stücke eine ganz kurze Zeit vereinigt, um sich dann einfach zu trennen oder zugrunde zu gehen. Am besten hielten sich in erster Linie die Verbindungen von Allolobophora terrestris und Lumbricus rubellus, wie auch die von Allolobophora caliginosa und Allolobophora cyanea einerseits und Lumbricus rubellus und Allolobophora terrestris andererseits, wohingegen solche von Lumbricus rubellus mit Allolobophora foetida und Allolobophora chlorotica überhaupt unmöglich erschienen. Letztgenannte Vereinigungen könnte man in analoger Weise wie bei den Pflanzen als "disharmonische" bezeichnen".

Seine Ergebnisse faßt Joest in den Satz zusammen: Dauernde Vereinigungen von Teilstücken verschiedener Art sind zwar nicht so leicht zu erreichen wie homoplastische Verbindungen, gelingen aber doch in vielen Fällen, und zwar verschmelzen die Teilstücke zu einem neuen Individuum, dessen Organisation, abgesehen von dem Speziescharakter der vereinigten Teilstücke, eine einheitliche ist."

Anstatt ganzer Körperteile hat man bei Tieren häufiger einzelne kleinere Gewebsstücke von einem Individuum auf ein anderes zu übertragen gesucht. Denn solche Experimente sind auch für den Chirurgen von besonderem Interesse. Ollier und A. Schmitt haben mit lebender Knochenhaut und Knochenstückehen experimentiert und ihre Einheilung und ihr Weiterwachstum erreicht, wenn es sich um Übertragungen zwischen Individuen derselben Art oder von einer zu einer anderen Körperstelle desselben Individuums handelte. Dagegen blieb der Erfolg aus z. B. bei Übertragung eines Perioststückes von Hund auf Katze, Kaninchen, Ziege, Kamel etc. oder umgekehrt; entweder wurde das transplantierte Stück ganz resorbiert, oder es bildete sich um dasselbe ein Eiterherd, oder es wurde in eine Cyste eingeschlossen.

Eigenartige Experimente hat P. Bert angestellt: er trennte von weißen, einige Tage alten Ratten ein 2-3 cm langes Stück vom Schwanz ab und brachte es nach Abtrennung der Haut dem operierten Tiere an

einer anderen Stelle ins Unterhautbindegewebe. Schon nach wenigen Tagen war die Zirkulation in der Schwanzspitze durch Verbindung mit den Gefäßen der Umgebung wieder hergestellt. Muskeln und Nerven verfielen einer regressiven Metamorphose, aber die andern Gewebe, Knochen, Knorpel, Bindegewebe etc. fuhren lebhaft zu wachsen fort, so daß die Schwanzspitze, die bei der Transplantation 2—3 cm groß war, bei einigen Tieren, welche einen, zwei oder drei Monate nach der Operation getötet wurden, zu einer Länge von 5—9 cm ausgewachsen war.

Dagegen fiel das Resultat bei Verpflanzung von einer auf die andere Art abweichend aus. Bei Übertragungen der Schwanzspitze von Mus decumanus oder Mus rattus auf Eichhörnchen, Meerschweinchen, Kaninchen, Katze, Hund oder umgekehrt traten entweder heftige Eiterungen ein, welche die Abstoßung des verpflanzten Stückes und häufig auch den Tod des Versuchstieres zur Folge hatten, oder es erfolgte bei weniger stürmischem Verlauf allmähliche Resorption. Ein Überleben und Weiterwachsen der Schwanzpitze wurde nur bei sehr naher systematischer Verwandtschaft der zum Versuch benutzten zwei Tierarten erzielt. So glückten Transplantationen von Mus rattus auf Mus decumanus und umgekekrt, dagegen nicht von Mus sylvaticus auf Mus rattus.

Zu demselben Ergebnis führt die Vermischung der Blutarten von zwei verschiedenen Tieren, wie alle Experimentatoren, die sich eingehender mit der Lehre von der Transfusion beschäftigt haben, in übereinstimmender Weise berichten. Auch hier kann man harmonische und disharmonische Verbindungen unterscheiden, die wieder vom Grade der systematischen Verwandtschaft der Tierarten bestimmt werden.

Bei Vermischung disharmonischer Blutarten treten sofort schwere Störungen im Organismus auf. Schon nach wenigen Minuten beginnt ein Zerfall roter Blutkörperchen, eine Auflösung des Hämoglobins im Plasma (Lackfarbigwerden des Blutes) einzutreten, was in kurzer Zeit Blutharn zur Folge hat. Schon in schwachen Dosen wirkt ungleichartiges Blut schädlich, in starken Dosen oft sogar tödlich. Der Erfolg ist ein ziemlich ähnlicher, mag man das Blut unmittelbar von Gefäß zu Gefäß zwischen zwei Tierarten, zwischen Hund und Kaninchen oder Hund und Hammel oder umgekehrt überleiten, oder mag man es in defibriniertem Zustand einspritzen. Dagegen ist Transfusion von Blut zwischen Individuen derselben oder sehr nahe stehender Arten ohne Schaden ausführbar. Hämoglobinurie bleibt selbst bei sehr großen Gaben aus. Hieraus zieht PONFICK den Schluß, daß die Blutkörperchen in ihrer weitaus überwiegenden Mehrzahl in dem fremden Organismus unverändert bestehen bleiben.

Die mitgeteilten Ergebnisse der Pfropfung, Transplantation und Transfusion berechtigen uns jetzt zur Aufstellung der folgenden These: An den Geweben von Pflanzen und Tieren sind zwei verschiedene Arten von Eigenschaften zu unterscheiden: erstens die Eigenschaften, welche mit der besonderen Leistung des Gewebes zusammenhängen, und zweitens die Eigenschaften, die ihnen als Teilen einer besonderen Organismenart zukommen.

Die funktionellen Eigenschaften prägen sich meist in einer besonderen Struktur der Gewebe aus, sie sind daher für unser Auge häufig leicht erkennbar und der mikroskopischen Untersuchung zugänglich. Ferner bedingt gleiche Funktion der Zellen auch eine gleiche Struktur. Daher sehen wir, daß gleich funktionierende Gewebe bei den verschiedensten Organismen sich außerordentlich ähnlich sind. Eine Sehne, ein Nerv, ein Knochenund Knorpelstück oder Blut eines Hundes und eines Pferdes sind möglicherweise bei histologischer Untersuchung nicht zu unterscheiden; auch nach ihren spezifischen Leistungen für den Organismus würden sich die entsprechenden Teile der beiden Säugetierarten gegeneinander austauschen und wechselseitig ersetzen lassen müssen. Eine entsprechend große Sehne des Hundes, mit einem Muskel des Pferdes vereinigt, würde den Zug vom Muskel auf den Knochen ebensogut übertragen und somit einen Ersatz für die mechanische Leistung der Pferdesehne bilden können und ebenso ein Knochen-, ein Knorpel- und ein Nervenstück. Bei allen Säugetieren erfüllen die roten Blutkörperchen dieselbe Funktion, den Sauerstoff an sich zu binden. Gleichwohl ist das Hämoglobin, von welchem diese Bindung ausgeht, wohl bei keinem Säugetier genau die gleiche Substanz. Dies spricht sich schon in der verschiedenen Art, zu kristallisieren und in der verschiedenen Form der Kristalle aus. Während das Hämoglobin beim Eichhörnchen im hexagonalen System, kristallisiert es bei den meisten anderen Säugetieren im rhombischen. Auch im gelösten Zustand erhalten sich die Hämoglobine wegen ihrer Eigenart wohl voneinander getrennt. Wenigstens für das Eichhörnchenhämoglobin hat es ROLLETT bewiesen. Er hat Blut vom Eichhörnchen und von der Maus gemischt und es lackfarben gemacht. Als beim Stehen sich später die Hämoglobinkristalle ausschieden, waren sie je nach dem Mischungsverhältnis im hexagonalen und im rhombischen System auskristallisiert.

Durch die äußerlichen Ähnlichkeiten in der Struktur und Übereinstimmung in der Funktion darf man sich also nicht verleiten lassen, auch eine innere Ähnlichkeit zwischen gleich aussehenden Zellen und Geweben anzunehmen. In dieser Annahme liegt ein großer Irrtum vor, in den schon manche Forscher verfallen sind. Denn es werden hierbei die an zweiter Stelle oben hervorgehobenen Eigenschaften, welche einem Gewebe als Teil einer besonderen Organismenart anhaften, die konstitutionellen oder Arteigenschaften, ganz übersehen; sie werden so leicht übersehen, weil sie sich unserer Wahrnehmung nicht aufdrängen, da sie auf einem für unsere Erkenntnismittel noch unzugänglichen Gebiete liegen und nur auf Grund der obenerwähnten Experimente und allgemeinen Erwägungen erschlossen werden können.

Der Sachverhalt ist bei den Gewebszellen ein ähnlicher wie bei den Geschlechtsprodukten. Nach ihren histologischen Eigenschaften sind einerseits die Eier, andererseits die Samenfäden der verschiedenen Säugetiere einander außerordentlich ähnlich und in vielen Fällen für uns gar nicht unterscheidbar: als Träger der Artcharaktere aber, die in diesem Zustand für uns nicht wahrnehmbar sind, müssen sie, worüber ein Zweifel nicht bestehen wird, so weit voneinander verschieden sein, wie Art von Art.

Worauf beruht nun die Verwandtschaft der Zellen, ihre sexuelle und ihre vegetative Affinität? Auf der Gleichheit ihrer unseren Untersuchungsmitteln unzugänglichen, feineren Organisation, auf dem micellaren Aufbau derjenigen Zellbestandteile, welche wir in dem XIII. Kapitel als die Eigenschaftsträger des Organismus oder als seine Erbmasse nachzuweisen versucht haben. Dementsprechend werden artungleiche Zellen sich auch in ihren chemisch-physikalischen Eigenschaften voneinander unterscheiden; der ganze zelluläre Stoffwechsel wird einen für die Art spezifischen Charakter haben und bewirken, daß nur Zellen mit gleichartigem Stoffwechsel und mit gleichen chemisch-physikalischen Eigenschaften zu einander passen.

Die hier von mir zum ersten Male entwickelten Anschauungen über die Arteigenschaften der Zellen und Gewebe eines Organismus haben eine wichtige Bestätigung der Fortbildung im einzelnen durch chemisch-biologische Forschungen der letzten Jahre erhalten. Der weitere Ausbau der Serumtherapie und die hierdurch angeregte eingehendere Beschäftigung mit den Eigenschaften der Körpersäfte haben gelehrt, daß die Sera der einzelnen Tierarten ihre spezifischen Eigentümlichkeiten aufweisen. Wenn man dieselben auch noch nicht durch exakte chemische Analyse genau bestimmen kann, so kann man sich doch von der Verschiedenheit der Sera und der in ihnen enthaltenen Serumalbumine durch ganz charakteristische "biologische Reaktionen" überzeugen.

Wenn man einem Säugetier artfremdes Blut einspritzt, zum Beispiel einem Kaninchen Rinderblut, so erhält man von ihm nach einigen Tagen ein Serum, das, nun mit dem Rinderblut vermischt, mehrere auffällige Reaktionen darbietet. Es löst, wie Bordet zuerst beobachtet hat, die roten Blutkörperchen in ihm auf. Es ergibt ferner, mit Rinderserum versetzt, einen Niederschlag von Eiweißkörpern, ein Präzipitat. Die Reaktion ist so fein und sicher, daß man mit ihr die Herkunft eingetrockneter, alter Blutflecke bestimmen kann. Nach den Untersuchungen von Uhlenhuth und Wassermann entsteht in einer Lösung des eingetrockneten, näher zu bestimmenden Blutes ein Niederschlag nur bei Vermischung mit dem Serum eines Tieres, welches mit dem Blut der Tierart, von welchem der Blutfleck herrührt, in der oben angegebenen Weise vorbehandelt worden ist.

Beide Reaktionen, die Auflösung der roten Blutkörperchen und die Bildung eines Präzipitates müssen als spezifische bezeichnet werden, da sie ausbleiben, wenn man das als Reagens dienende Kaninchenserum anstatt mit Blut vom Rind, mit Blut von Pferd, Hund, Schaf, Meerschweinchen etc. mischt. Nur das Blut nahe verwandter Tierarten verhält sich bei der Fällungsreaktion gleich, wie durch ausgedehnte Versuche von Nuttall, Uhlenhuth, Wassermann und Friedenthal festgestellt worden ist. Nach Nuttall ergibt "das Serum eines Kaninchens, dem Hundeblutserum injiziert worden ist, mit dem Blutserum von acht verschiedenen Caniden Fällung, nicht aber mit dem Blut irgend eines anderen Tieres". Ebenso fanden Nuttall und Friedenthal eine vollständige Übereinstimmung in der Reaktion zwischen Mensch und anthropoiden Affen. Auch Pferde- und Eselblutserum verhalten sich bei der Reaktion gleich, ferner das Serum von Hund und Wolf usw.

FRIEDENTHAL hält daher das Bordetsche Verfahren für sehr geeignet zum experimentellen Nachweis von Blutsverwandtschaft der einzelnen Tierarten, und Abderhalden geht sogar so weit, zu prophezeien, daß ein planmäßiger Ausbau der erst begonnenen Forschung noch weitere, die "Art" und das "Einzelindividuum" charakterisierende Merkmale zutage fördern werde und daß die vergleichend biologisch-chemische Forschung auch berufen sein werde, in Fragen der stammesgeschichtlichen Verwandtschaft die führende Rolle zu spielen".

Gleich wie das Blut, sind aber auch alle Körpersäfte und Sekrete der einzelnen Tierarten voneinander verschieden. Wenn man einem Versuchstier Kuhmilch injiziert, so kann man von ihm ein Serum gewinnen, welches nicht nur Kuhmilch fällt, sondern auch die roten Blutkörperchen eines Rindes auflöst und in seinem Serum eine Fällung erzeugt, nicht aber bei einem andern Säugetier. Auch Injektion von Organ- und Gewebsteilen, Spermatozoen, Trachealepithelien etc. kann man vornehmen und mit ihnen dieselben Ergebnisse gewinnen. Wenn zum Beispiel Samenfäden des Rindes

einem Kaninchen injiziert werden, so erhält man später von ihm ein Serum, in welchem Rindersamenfäden rasch ihre Bewegung verlieren. Aber auch rote Blutkörperchen werden in derselben Weise aufgelöst, als ob anstatt Samenfäden Rinderblut injiziert worden wäre.

Man nimmt an, daß durch die Einführung körperfremder Stoffe im Versuchs-Tier neue chemische Körper erzeugt werden; man nennt dieselben, wenn sie Blutkörperchen auflösen, Hämolysine, wenn sie im Serum Fällung erzeugen, Präzipitine.

Aus den chemisch-biologischen Untersuchungen kommt Hamburger in einer Schrift "Arteigenheit und Assimilation" zu ähnlichen Schlüssen, wie ich sie schon früher auf Grund anderer Erscheinungen und Erwägungen gezogen hatte, und bezeichnet das Ergebnis als "das Gesetz von der biochemischen Arteinheit und Artverschiedenheit". Nach ihm besitzen die verschiedenen Zellen und Körperflüssigkeiten derselben Spezies Atomkomplexe, die Träger der Arteigenheiten sind und die ihnen allen als Angehörigen eben dieser Spezies zukommen und durch welche sie sich vor allen anderen Spezies unterscheiden. Meinem Beispiel folgend, unterscheidet er ebenfalls an jeder Zelle zwei Eigenschaften: 1. die durch ihre Funktion bedingte Eigenschaft, und 2. die ihr als einem Organismus von bestimmter Art (Rasse und Individualität) zukommende, artcharakteristische Eigenschaft.

## II. Die symbiontische Vereinigung (Symbiose).

So richtig im allgemeinen auch der Satz ist. daß nur Zellen gleicher Abstammung sich zu höheren Stufen der organischen Individualität zusammenfügen, so bietet die Natur mit ihrem unerschöpflichen Reichtum an Mitteln doch auch manche Ausnahmen von der Regel dar, nämlich Verbindungen von Zellen, die nicht auf innerer Verwandtschaft beruhen und die wir daher den artgleichen als artungleiche gegenüberstellen können. Diese selbst aber lassen sich wieder in zwei Gruppen sondern.

In der einen Gruppe, mit welcher wir uns zunächst in diesem Abschnitt beschäftigen wollen, lernen wir Verbindungen kennen, in denen zwei artungleiche Zellen sich zwar in ihrer Organisation und ihrem Stoffwechsel wesentlich unterscheiden, aber dabei doch auch wieder so beschaffen sind, daß die eine Art neben der anderen ohne gegenseitige Beeinträchtigung bestehen kann. Ja es kann sogar der Fall eintreten, daß beide Arten von Zellen aus ihrem Zusammensein in mancher Hinsicht einen wechselseitigen Nutzen ziehen. Ein solches Verhältnis hat der Botaniker de Bary eine Symbiose genannt.

Das lehrreichste und interessanteste Beispiel einer Symbiose bieten uns die Flechten; sie wurden noch vor einigen Jahrzehnten wegen ihres charakteristischen Aussehens für eine ganz eigenartige Klasse von niederen Pflanzen gehalten, bis durch die morphologischen Untersuchungen von de Bary und Schwendener, denen sich die experimentell-entwicklungsgeschichtlichen Arbeiten von Baranetzky, Rees und Stahl anschlossen, der Nachweis geführt wurde, daß sie keinen einheitlichen Organismus, sondern ein Aggregat zweier innig zusammenlebender, im System weit auseinander stehender Organismenarten, eine Symbiose einer Pilz- und einer Algenart, darstellen.

Pilzfäden aus der Abteilung der Ascomyceten bilden ein Geflecht (Fig. 289 P) und liefern so die gewebliche Grundlage, in deren Maschen zahllose kleine Algenzellen (A), die bald grünen, roten oder gelben Farb-

stoff führen, eingeschlossen sind. Die zahlreichen verschiedenen Arten von Flechten aber, die einen so ausgeprägten Speziescharakter zur Schau tragen, kommen dadurch zustande, daß immer eine bestimmte Pilzart sich nur mit einer bestimmten Algenart vergesellschaftet.

In solcher Genossenschaft leben zwei Zellenarten mit ganz entgegengesetzten Eigenschaften und einem grundverschiedenen Stoffwechsel zusammen, Zellen, die, wie die grünen Pflanzenzellen, Kohlensäure zersetzen und Kohlenhydrate etc. bilden können, und Zellen, welchen gerade dieses Vermögen fehlt und die nur von schon gebildeter organischer Substanz leben können. Aber gerade aus diesem Gegensatz ziehen die beiden Organismenarten in dem merkwürdigen Doppelwesen, das wir Flechte nennen, besondere Vorteile, durch welche sie sich in ihrem Gedeihen gegenseitig fördern.

Infolge des hohen Anpassungsgrades der Pilz- und Algenzellen aneinander und der damit Hand in Hand gehenden spezifischen Formbildung des durch sie gemeinsam erzeugten Aggregates erscheint jede Flechte in hohem Maße als ein einheitlicher Organismus, der sich von



Fig. 289. **Stark vergrößerter Durchschnitt durch ein Stück Flechte.** Nach Stahl. Die Flechte setzt sich zusammen 1) aus den Pilzfäden (P), die, sich in allen Richtungen durchkreuzend, ein dichtes Geflecht bilden, und 2) aus den Algenzellen (A), die, grün gefärbt und wie Stücke einer Perlschnur aneinander gereiht, im Pilzgeflecht liegen.

einem artgleichen Aggregat kaum unterscheiden läßt. In einem Punkte aber tritt in voller Klarheit die Natur des Doppelwesens zutage, nämlich in der Art ihrer Fortpflanzung. Eine Pilzzelle besitzt niemals die Fähigkeit, eine Algenzelle, und diese ebensowenig die Fähigkeit, eine Pilzzelle hervorzubringen. Die eine Zellenart kann auf die andere ihre Eigenschaften nicht übertragen. Soll ein neuer Flechtenorganismus daher gebildet werden, so ist dies nur in der Weise möglich, daß der Pilzkörper (P) und der Algenkörper (A) ihre eigenen Fortpflanzungszellen liefern und daß beide dann bei ihrer Keimung wieder durch Zufall zusammengeführt werden und sich zu einem Aggregat von neuem vereinigen. Aus der Pilzspore wächst ein Keimfaden hervor, der sich zwar eine Zeitlang durch

Sprossung weiter vermehren kann, aber schließlich zugrunde geht, wenn er nicht mit der zugehörigen Algenart zusammentrifft. Ist dies aber geschehen, so legt er sich derselben innig an und umspinnt sie mit Seitenästen, die er treibt. Beide beeinflussen sich dann in der Art ihres Wachstums so sehr, daß sie zusammen Formen bilden, welche weder mit Pilzen noch mit Algen eine entfernte Ähnlichkeit haben.

"Es leuchtet ein," bemerkt SACHS, "daß die chlorophyllhaltigen Algen im Flechtenkörper geradeso als Assimilationsorgane wirksam sind wie die chlorophyllhaltigen Zellen etwa in der Rinde eines grünen Stengels oder in einem Blatt. Ihre Assimilationsprodukte kommen dem Flechtenpilz als Nahrungsmaterial zugute, während umgekehrt die zur Assimilation nötigen Aschenbestandteile den Algenzellen durch den Pilz zugeführt werden. Durch dieses Konvivium aber werden die Flechten nunmehr unabhängig von einem organischen Substrat. Während alle übrigen Pilze Parasiten oder Humusbewohner sind, können sich die Flechten auf rein mineralischem Boden, selbst auf der Oberfläche kristallinischen Gesteins ansiedeln, da ja die in ihnen enthaltene Alge sie unabhängig macht." Wir finden sie "befähigt, die unorganische Substanz von Gesteinen, z. B. des Granites, zu zersetzen, um, ähnlich wie die Wurzeln der höheren Pflanzen, diejenigen Mineralstoffe zu gewinnen, welche ihre chlorophyllhaltigen Zellen, die Algen in ihrem Gewebe, zur Assimilation bedürfen. Indem also diese Pilze mit bestimmten Algen sich vereinigen, um sich von ihnen ernähren zu lassen, gewinnen sie eine Freiheit in der Wahl ihrer Wohnorte, die keinem anderen Pilz zu Gebote steht." Entweder bilden sie, wie die Laubflechten, flächenartig ausgebreitete Blätter und Krusten, oder sie stellen, wie die Bartflechten, vielfach verzweigte Sträucher dar; mit einem Wort, sie erzeugen Gestalten, "wie sie sonst nur den typisch chlorophyllhaltigen Pflanzen eigen sind." Es handelt sich, wie bei diesen, so auch hier darum, die grünen Zellen in geeigneter Weise mit dem Licht und der Luft in Beziehung zu setzen, was entweder durch blattartige Ausbreitung oder durch vielfache Verzweigung des Gewebes zu erreichen ist (J. SACHS).

Der Symbiose der Flechten lassen sich ebenso im Tierreich Erscheinungen zur Seite stellen, welche auf innigem Zusammenleben zweier artverschiedener Zellen beruhen, allerdings ohne ein so interessantes Gesamtbild darzubieten, wie es für die Flechten einzig in seiner Art ist. Es handelt sich auch hier um ein konstantes Zusammenleben tierischer Zellen mit niedersten, einzelligen Algenarten.

Wie 1871 durch den russischen Botaniker CIENKOWSKY auf Grund entwicklungsgeschichtlicher Studien nachgewiesen wurde, kommen mit Konstanz im Protoplasmakörper gewisser Radiolarienarten niederste, einzellige Algen vor, die sich in ihm durch Teilung vermehren und von anderen Forschern schon als gelbe Zellen beschrieben, aber für Bildungsprodukte des Radiolarienkörpers selbst gehalten worden waren.

Einige Jahre später machten mein Bruder und ich die Entdeckung, daß bei zahlreichen Aktinienarten in der den Urdarm auskleidenden Epithelschicht zahlreiche kleine, gelbe Zellen (Fig. 291 A) eingebettet sind, die wir auf Grund ihres ganzen Verhaltens (Zellulosemembran, Stärkekörnchen, selbständige Vermehrung durch Teilung (Fig. 291 A u. B), Überleben beim Tode ihres Wirtes) für niederste, einzellige Algen erklärten. Sie haben sich direkt in die geißeltragenden Zylinderzellen des Darmdrüsenblattes (Fig. 290) eingenistet, so daß fast jede einzelne von ihnen 2 bis 5 einschließt. Sie gehören so sehr zum charakteristischen Bestandteil gewisser Aktinienarten, daß sie in keinem Individuum vermißt werden,

daß sie bei ihrem massenhaften Vorkommen der betreffenden Aktinienart ihre spezifische, grünliche gelbliche oder bräunliche Färbung verleihen.

Ähnliche Genossenschaftsverhältnisse wie bei den Aktinien wurden unmittelbar darauf noch in vielen anderen Fällen durch Brandt, Geddes, Graff, Geza Entz etc. nachgewiesen, nämlich bei mehreren Infusorien, bei Hydra viridis, bei Spongilla viridis, bei Medusen und Velellen, bei

Stachelhäutern, Würmern und Schnekken. Meist sind hier die eingenisteten Algenzellen intensiv chlorophyllgrün gefärbt und dabei noch von einer viel geringeren Größe als die gelben Algenzellen der Radiolarien und Aktinien. Auch tragen sie, wie bei Hydra viridis, zum charakteristischen Habitus der betreffenden Art so wesentlich bei, daß sie geradezu ein wichtiges Artmerkmal abgeben.

Wie bei den Flechten scheint aus der Symbiose von Tier- uud Algenzellen ebenfalls ein gegenseitiger Nutzen zu erwachsen, so daß man von einem parasitischen Verhältnis nicht gut reden kann. Wahrscheinlich kommt die Kohlensäure, welche in dem tierischen Gewebe als Abfallsprodukt bereitet wird, den Algen zugute, während der Sauerstoff, welcher im Stoffwechsel der Algen entsteht, von den Tierzellen wieder aufgenommen und zur Oxydation der als Nahrung dienenden, organischen Substanzen verwendet wird. Dazu gesellen sich vielleicht noch andere Vor-

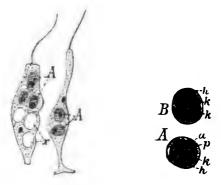

Fig. 290. Zwei isolierte Entodermzellen einer Seerose (Anthea cereus). Stark vergrößert. Man sieht in der links stehenden Darmzelle drei gelbe Algenzellen (A), in der anderen zwei gelbe Algenzellen (A) eingebettet. In der linken Darmzelle gewahrt man noch drei Hohlräume, in welchen ursprünglich auch Algen gelegen haben, die aber bei der Präparation herausgefallen sind.

Fig. 291. Gelbe Algenzellen, aus der Darmwand einer Seerose herausgedrückt. A Ungeteilt, B In Zweiteilung. A Zellulosehülle. A Kern. a Stärkekörnchen.

teile auf beiden Seiten. Eingenistet in den Geweben der Tiere, sind die Algen den Nachstellungen anderer Geschöpfe entzogen; sie können daher unter diesen in jeder Beziehung günstigen Bedingungen rascher wachsen und sich durch Teilung fortpflanzen, als es ohnedem möglich wäre, wofür die Massenhaftigkeit ihres Auftretens in klarer Weise spricht. Die Tiere dagegen beherbergen in den Algenzellen ein sehr nützliches Nährmaterial, das sich durch Fortpflanzung selbst erhält; wahrscheinlich entziehen sie den Algen überschüssige Produkte ihrer Assimilation, wie Stärke und Zucker.

Von solchen Gesichtspunkten aus betrachtet, bietet uns der Haushalt eines mit Algen zusammenlebenden Tieres ein interessantes Schauspiel dar. In ihrer Symbiose vollzieht sich gewissermaßen derselbe Kreislauf der Stoffe, der in der gesamten Natur zwischen Tier- uud Pflanzenreich stattfindet, auf allerengstem Raume zwischen pflanzlichen und tierischen Zellen, die durch Symbiose scheinbar zu einer Individualität vereinigt sind.

## III. Die parasitische Vereinigung.

Von der Symbiose sind als eine zweite Gruppe solche Verbindungen zweier artungleicher Zellen zu unterscheiden, innerhalb welcher die eine . durch die andere Art in ihren Lebensprozessen wesentlich geschädigt wird. Beide Zellenarten befinden sich gewissermaßen in einem Kampf miteinander. Im Gegensatz zur Symbiose bezeichnen wir die Verbindung daher als eine parasitäre, und wir begeben uns bei ihrer Betrachtung vom normalen auf das pathologische Gebiet.

In die Gewebe höherer Organismen können fremdartige Zellen, durch besondere Verhältnisse begünstigt, eindringen, in ihnen einen geeigneten Boden für ihre Vermehrung finden und durch ihren Einfluß auf die Wirtsgewebe charakteristische Gewebsformen hervorrufen, die man in der pathologischen Anatomie Infektionsgesch wülste nennt. Diese zeigen je nach der Lokalität, in der sie entstanden sind, und je nach der fremdartigen Organismenart, welche sie veranlaßt hat, ein durchaus eigenartiges Gepräge, aus welchem man sofort einen Schluß auf den spezifischen Krankheitserreger machen kann.

Auf die Anwesenheit von Tuberkelbazillen sind die eigentümlichen Miliartuberkel und die knötchenförmigen Geschwülste in der Haut bei Lupus zurückzuführen. Das syphilitische Kontagium bedingt je nach den Organen, in denen es zur Entwicklung gekommen ist, eine ganze Reihe typischer Geschwulstformen, Kondylome, Gummata etc. Die verschiedenen Arten der Karzinome und Sarkome endlich sind vielleicht auch parasitären Ursprungs, wenn es auch noch nicht geglückt ist, den Mikroorganismus nachzuweisen, geschweige denn in Reinkultur zu züchten und zu überimpfen.

Durch das Zusammenleben zweier artverschiedener Zellen wird in den pathologischen Geschwülsten die gegenteilige Erscheinung wie bei der Symbiose hervorgerufen. Während hier die Stoffwechselprozesse der beiden verbundenen Organismen trotz ihrer Verschiedenartigkeit doch zu einander passen, so daß der eine den andern nicht schädigt, im Gegenteil ihm in vielen Fällen sogar ganz offenbaren Nutzen bringt, übt dort der Eindringling oder Parasit durch seinen Stoffwechsel eine bald mehr, bald weniger intensive Schädigung auf die umgebenden Gewebe des Wirtes, ja schließlich auf seinen ganzen Organismus aus. Er wird für ihn zu einem Verderben bringenden, unter Umständen tödlichen Gift.

Die Schädigung beruht weniger darauf, daß der Parasit dem Wirtsgewebe Nahrung entzieht, sondern ist in dem Umstand begründet, daß er bei seinem Stoffwechsel organische Verbindungen erzeugt, die schon in geringsten Dosen eine ganz erstaunliche Giftwirkung auf die Zellen des Wirtsorganismus ausüben. Von manchen Mikroorganismen ist es gelungen, die giftigen Stoffe oder Toxine zu isolieren und in konzentriertem Zustande darzustellen, das Tuberkulin, das Gift des Staphylokokkus, des Diphtheriebazillus etc. Es ist überraschend, in welchen geringen Dosen die Toxine, welche in die Reihe der Proteinverbindungen gehören, wenn sie in den Kreislauf eines Tieres gebracht werden, die gefährlichsten Vergiftungssymptome bewirken, hohes Fieber, Lähmungen im Bereiche des Nervensystems, fettige Entartungen der Zellen, namentlich der Nierenepithelien, durch welche die Ausscheidung und Entfernung der Toxine aus dem Blute besorgt wird.

Im Gegensatz zur Symbiose, bei welcher man z. B. die eingedrungenen Algenzellen als integrierende Bestandteile der Gewebszellen selbst gehalten hat, erscheinen die pathologischen Geschwülste als etwas dem Organismus Fremdartiges, als Störungen seines Normalzustandes. Auch zeigen sie uns teils eine direkte Schädigung der Wirtszellen, teils reaktive Erscheinungen vom Wirtsorganismus zur Abwehr der ihm fremdartigen Mikroben.

Um ein Beispiel anzuführen, so hat die Ansiedelung von Tuberkelbazillen zur Folge, daß durch den von ihnen ausgeübten Reiz die umgebenden fixen Gewebszellen in Wucherung geraten und ein hirsekorngroßes Knötchen bilden, das aus protoplasmatischen, epitheloiden Zellen zusammengesetzt ist. Unter diesen entwickeln sich auch einzelne besonders protoplasmareiche und von vielen Kernen erfüllte Riesenzellen. den Zellen, teils zwischen ihnen finden sich die Bakterienkolonien. einiger Zeit lassen die von den Tuberkelbazillen befallenen Zellen Veränderungen des Kerns und Protoplasmas, Schrumpfung und Zerfall des ersteren, hyaline Degeneration des letzteren erkennen, Erscheinungen, die man als Koagulationsnekrose bezeichnet hat. Auf den fremdartigen Reiz reagiert dann auch die weitere Umgebung der vom Parasiten befallenen und veränderten Gewebspartie; es bilden sich entzündliche Erscheinungen aus unter Beteiligung des angrenzenden Gefäßsystems; weiße Blutkörperchen wandern nach dem Ort der Schädigung hin, dringen teilweise zwischen die epitheloiden Zellen selbst hinein und infiltrieren die nächste Umgebung des Tuberkels. Indem beim weiteren Fortschreiten der Koagulationsnekrose die zentralen Partien absterben, kommt es schließlich zur sogenannten Verkäsung des Tuberkels.

### Literatur su Kapitel XV.

- Abderhalden, Emil, Der Artenbegriff und die Artenkonstanz auf biologisch-chemi-
- scher Grundlage. Naturwissenschaftl. Rundschau. XIX. Jahrg. 1904.

  2) Berenowsky, Über die histologischen Vorgänge bei der Transplantation von Hautstücken auf Tiere einer anderen Spezies. Zieglers Beiträge zur patholog. Anat. und zur allgemeinen Pathologie. Jena 1893.
- Bert, P., Recherches expérimentales pour servir à l'histoire de la vitalité propre des tissus animaux. Annales des sciences naturelles, ser. V. Zoologie t. V. 1886.
- 4) Born, G., Über Ergebnisse der mit Amphibienlarven angestellten Verwachsungsversuche. Verhandl. d. anatomischen Gesellsch. in Basel 1895.
- Derselbe, Die künstliche Vereinigung lebender Teilstücke von Amphibienlarven. Jahresber. d. Schles. Gesellsch. f. vaterl. Kultur. Mediz. Sektion. 1894.
- Der selbe, Über Verwachsungsversuche mit Amphibienlarven. Archiv für Entwicklungs-6) mechanik, Bd. IV. 1897.

  7) Brandt, Über das Zusammenleben von Tieren und Algen. Verhandl. der physiol.
- Gesellsch. zu Berlin 1881.
- Derselbe, Über die morphologische und physiologische Bedeutung des Chlorophylls bei den Tieren. Mitteil. aus der zoolog. Station zu Neapel, Bd. II. 1883. (Daselbst auch ausführlicher Literaturbericht.)
- de Bary, Über die Erscheinung der Symbiose. Straßburg 1879.
- Priedenthal, Hans, Über einen experimentellen Nachweis von Blutsverwandtschaft. Arch. f. Anat. u. Phys. Phys. Abt. Jahrg. 1900 u. 1905.
- 11) v. Gartner, Versuche und Beobachtungen über die Bastarderzeugung im Pflanzenreich. 1849.
- 12) Geddes, P., On the nature and functions of the yellow cells of the Radiolarians and Coelenterates. Proceedings of Royal Society of Edinburgh 1882.
- Goza Entz, Über die Natur der "Chlorophyllkörperchen" niederer Tiere. Biolog. 13) Zentralbl., Bd. I u. II. 1882, 1883,
- Graff, Monographie der Turbellarien. Leipzig 1882.
- Hamburger, Prans, Arteigenheit und Assimilation. Leipzig 1903. Hertwig Oskar, u. Richard Hertwig, Die Aktimen anatomisch und histologisch 16) etc. untersucht. 1879. Die gelben Zellen im Körper der Aktinien. Seite 39. Hertwig, Oskar, Die Symbiose oder das Genossenschaftsleben im Tierreiche. 1883. Derselbe, Zeit- und Streitfragen der Biologie. Heft I. Präformation oder Epigenese.

- 1894. Seite 62. Die Erscheinungen der vegetativen Affinität.
  19) **Joest**, Transplantationsversuche an Lumbriciden. Morphologie und Physiologie der Transplantationen. Archiv f. Entwicklungsmechanik, Bd. V. 1897.
- 20) Landois. Die Transfusion des Blutes. Leipzig 1875.

- 21) Ollier, Léopold, Recherches experimentales sur la production artificielle des os au moyen de la transplantation du périoste etc. Journal de la physiologie de l'homme et des animaux. J. II. 1859.
- Derselbe, Recherches expérimentales sur les greffes osseuses. Ebenda t. III. 1860.
- 23) L. Michaelis u. C. Oppenheimer, Über Immunität gegen Eiweißkörper. Arch, f. Anatomie u. Physiologie (Phys. Abt.), Supplied. 1902.

  Wattall, Blood immunity and blood relationship. London 1904.
- 25) Ponfik, Experimentello Beiträge zur Lehre von der Transfusion etc. Virchows Arch., Bd. LXII.
- 27) v. Recklingshausen, Die Wiedererzeugung (Regeneration) und die Überpflanzung (Transplantation). Handbuch der allgemeinen Pathologie des Kreislaufs aus: Deutsche Chirurgie 1883.
- 28) Sachs, Julius, Vorlesungen über Pflanzenphysiologie. Seite 472--476. 1882.
- 29) Schmitt, Adolf, Über Osteoplastik in klinischer und experimenteller Beziehung. Arbeiten aus der chirurg, Klinik der Königl. Universität Berlin.
- 30) **Schwendener**, Untersuchungen über den Flechtenthallus etc. Nägelis Beiträge zur wissenschaftl. Botanik. 1860. 1862. 1868.
- 31) Stahl, Beiträge sur Entwicklungsgeschichte der Flechten. Heft 2. Leipzig 1877.
- Trembley, Memoires pour servir à l'histoire d'un genre de Polypes d'eau douce. 1744.
- 33) Vöchting, H., Über Transplantation am Pflanzenkörper. Untersuchungen zur Physiologie und Pathologie (ausführliches Literaturverzeichnis), Tübingen 1892.
- 34) Wetzel, Georg, Transplantationsversuche mit Hydra. Archiv f- mikroskop. Anat., Bd. XLV. 1895.

#### SECHZEHNTES KAPITEL.

# Mittel und Wege des Verkehrs der Zellen im Organismus.

Als Teile eines Organismus stehen alle Zellen in Beziehung zueinander und müssen in dieser oder jener Weise Wirkungen aufeinander auszuüben imstande sein; nicht minder sind sie vom Gesamtorganismus abhängig, wie sie selbst auch wieder in geringerem oder höherem Grade seinen Gesamtzustand mit bedingen. In die Mittel und Wege, auf denen im Gesamtorganismus die Zellen in Verkehr miteinander treten, einen ungefähren Einblick zu gewinnen, ist die Aufgabe des sechzehnten Kapitels.

Daß zurzeit auf dem Gebiet unsere Kenntnisse noch recht oberflächliche sind, sei gleich hervorgehoben. Vielleicht gibt die folgende Darstellung zu eingehenderen Untersuchungen eine Anregung. Es werden hier vier Wege unterschieden, auf denen die Zellen des Organismus in Verkehr miteinander treten:

- I. Gegenseitige Beeinflussung der Zellen durch unmittelbaren Kontakt ihrer Oberflächen.
- II. Verbindungen der einzelnen Zellen untereinander durch Protoplasmafäden.
- III. Verbindungen der Zellen durch Nervenfibrillen.
- IV. Verkehr der Zellen durch die im Organismus zirkulierenden Säfte.

# I. Gegenseitige Beeinflussung der Zellen durch unmittelbaren Kontakt ihrer Oberflächen.

Solange die Zellen nicht von Membranen umgeben sind, wird eine dichte Aneinanderlagerung der Rindenschichten ihrer Protoplasmakörper schon hinreichen, daß sich Reize von dem einen auf den anderen unmittelbar fortpflanzen. Es ist daher denkbar, daß bei den Tieren am Anfang ihrer Embryonalentwicklung, wo die nackten Zellen, zu den Keimblättern zusammengefügt, sich unmittelbar berühren, allein auf diesem Wege eine Beeinflussung stattfindet. Doch wird neuerdings auch das Vorkommen von Protoplasmabrücken beschrieben (siehe S. 405).

Durch bloßen Kontakt der Zellen können vielleicht auch im entwickelten Organismus, wie zum Beispiel innerhalb mancher Epithelarten (Flimmerepithel, Epithel des Darmkanales etc.) Reizübertragungen stattfinden.

Es genügt, auf diese Möglichkeiten aufmerksam gemacht zu haben, da genauere Kenntnisse hierüber zurzeit noch fehlen.

# II. Verbindungen der einzelnen Zellen durch Protoplasmafäden. (Interzellularbrücken.)

# 1. Histologische Befunde.

Auf Grund verschiedener Beobachtungen haben einige Botaniker und Tierphysiologen die Hypothese aufgestellt, daß wahrscheinlich alle einzelnen Zellen eines vielzelligen Organismus durch feine Fäden untereinander in direktem Zusammenhang stehen. Sie sprechen sich schon vom physiologischen Standpunkt aus gegen das Wort Zellenstaat aus, mit welchem man so häufig den pflanzlichen und tierischen Körper bezeichnet findet, und erklären ihn für einen einheitlichen, mächtigen Protoplasmakörper, in welchen von Strecke zu Strecke Kerne als Mittelpunkte des Stoff- und Kraftwechsels (Synergiden von Sachs) eingebettet und Membranen und Zwischensubstanzen zu teilweiser Sonderung, zur Stütze und zu anderen Zwecken eingelagert sind. Nach J. Sachs und Russow ist "die



Fig. 292. A Lebende Zelle von Volvox aureus von oben gesehen, mit fünf Plasmaverbindungen. B Zwei Zellen von Volvox aureus, welche ihre Geißeln durch die Hüllamelle hindurchsenden, im Längsschnitt; beide Zellen sind durch eine vom Schnitte getroffene Plasmaverbindung verknüpft. Nach Arthur Meyer. z Volvoxzelle, v Verbindungsfaden. m Membran. g Geißel.

multizelluläre Pflanze von der unizellulären nur dadurch verschieden, daß in ersterer das Protoplasma von zahlreichen, sieb- oder gitterartig durchbrochenen Platten durchsetzt wird, während bei letzterer das Protoplasma ungekammert bleibt".

In der von Sachs gegebenen Fassung ist die Lehre von dem kontinuierlichen Zusammenhang aller Protoplasmateile eines vielzelligen Organismus ohne Frage nicht haltbar; sie ist den Tatsachen nicht entsprechend. Denn in sich abgeschlossene, isolierte Zellen gibt es unfehlbar bei Pflanzen sowohl, wie bei Tieren. Bei ersteren sind die Schließzellen der Atemspalten, bei letzteren die Lymphkörperchen, Blutzellen, manche Knorpelzellen, quergestreifte Muskelprimitivbündel etc. zu nennen. Von solchen Fällen abgesehen, sind allerdings Protoplasmaverbindungen zwischen benachbarten Zellen sehr häufig nachweisbar, und es ist wohl auch zu erwarten, daß die Nachweise derartiger Verbindungen sich noch erheblich mehren werden, je mehr man anf den wichtigen Gegenstand achtet und eigene Methoden zu dem Zwecke ausbildet. Von den Beobachtungen, welche über die Verbreitung von Protoplasmaverbindungen zwischen pflanzlichen und tierischen Zellen vorliegen, seien einige Beispiele hier zusammengestellt:

1. In einer sehr typischen und regelmäßigen Verbindung untereinander stehen die Zellen im Körper der verschiedenen Volvoxarten, jener niederen Algengattung, welche eine so große Ähnlichkeit mit dem Keimblasenstadium in der Entwicklung der Tiere zeigt. Bei Volvox

Fig. 293.





Fig. 293. Spore aus einer jungen, noch nicht ausgeschlüpften Kugel von Volvox aureus, mit den Nachbarzellen durch Plasmafäden verbunden. Nach ARTHUR MEYER.

Fig. 294. Binselnes Zellenindividuum der trophischen Hemisphäre von Volvox globator, von oben gesehen. Nach Arthur Meyer. c Kontraktile Vakuolen. ch Chromatophor. P Pyrenoid. m Die Hüllamelle. g Gallerte der Membran. sp Spore. g Geißel. v Verbindungsfaden.

aureus (Fig. 292 A und B) ist jede einzelne in der trophischen Hälfte der Blasenoberfläche gelegene Zelle in eine dicke, weiche Gallerte eingehüllt, mit 2 langen Geißeln ausgerüstet und mit 5 oder 6 Nachbarzellen durch je einen langen, feinen Protoplasmafaden verbunden. In der generativen



Fig. 295. Zelle aus dem Endosperm von Chamaerops excelsa aus der Peripherie des Endosperms. Nach A. MAYER. Die Zellen wurden erst mit Kalilauge, dann mit Schwefelsäure (1+3 Wasser) hierauf mit Jodjodkalium II und wieder mit Schwefelsäure (1+3) und schießlich mit Methylvioletbehandelt. So wurden die Kanäle deutlich gefärbt, in denen die Plasmaverbindungen verliefen. 660 fach vergrößert.



Fig. 296.

Fig. 296. Hornhautkörperchen, durch Protoplasmafäden zu einem Metz verbunden, aus einem Flächenschnitt einer vergoldeten Hornhaut vom Kalbsauge.

Hälfte sind die Verbindungsfäden zahlreicher (Fig. 293); namentlich werden die hier entstehenden großen Sporen durch Bündel von 3 bis 6 Fäden mit den einzelnen Zellen ihrer Umgebung in Zusammenhang getroffen;

die Verbindungen bleiben sogar noch einige Zeit erhalten, wenn die Spore schon in 2, 4 und mehr Teilstücke zerfallen ist. Bei Volvox globator ist das Verhältnis ein etwas anderes (Fig. 294). Die einzelnen Zellen senden einander 5 bis 7 dicke Arme entgegen, welche aber an den Stellen, wo sie sich treffen, voneinander durch eine feine Membran (m) getrennt werden, von welcher der Gallertmantel (g) der einzelnen Zellen noch besonders umhüllt ist. Die Membran verhält sich ähnlich wie die Schließhaut zwischen den aneinander grenzenden Tüpfeln zweier Pflanzenzellen. Sie wird von 2 bis 3 feinen Poren durchsetzt, durch welche sehr zarte Verbindungsfädchen von einem Protoplasmaarm zum andern hinüberziehen.

2. Seit der Entdeckung von Tangl (1879), daß im Endosperm der Phanerogamen (Fig. 295) die Zellen durch Protoplasmafädchen verbunden sind, ist die Aufmerksamkeit der Botaniker auf die Frage nach dem Zusammenhang der Zellen untereinander hingelenkt worden. Russow, Gardener, Hicks, Hillhouse, Kienitz, Gerloff und andere haben an den verschiedensten pflanzlichen Objekten den Nachweis geführt, daß in der Zellulosemembran feinste Poren vorkommen, durch welche sehr schwer sichtbar zu machende Protoplasmafädchen hindurchtreten und den protoplasmatischen Inhalt einer Zelle mit dem ihres Nachbarn verbinden. Am leichtesten sind solche Verbindungen an den Siebröhren zu erkennen, langen, aufeinander folgenden Schläuchen, die durch quere Scheidewände, die Siebplatten, getrennt sind. Jede Platte ist wie ein Sieb von zahlreichen Poren durchsetzt, durch welche die Protoplasmakörper der aneinander grenzenden Schläuche kontinuierlich ineinander übergehen.



Fig. 297. Eine Zelle aus der Rinde der Mistel (Viscum alb.) nach entsprechender Härtung und Färbung der Protoplasten und Quellung der Wände (m). Die Schließhäute (s) der Tüpfel von Plasmodesmen durchsetzt, ch Chloroplasten, n Zellkern. Vergr. 1000. Aus STRASBURGER.

Verbindungen scheinen ferner überall an solchen Stellen vorhanden zu sein. an denen die Zellwände Tüpfel besitzen. Doch ist gewöhnlich der Nachweis mit großen Schwierigkeiten verknüpft und nur mit stärkster Vergrößerung zu führen. Am besten fertigt man feine Schnitte an, bedeckt sie mit einem Tropfen Schwefelsäure, wäscht nach einigen Sekunden den Schnitt in destilliertem Wasser aus und färbt ihn darauf mit einem Gemisch von Pikrinsäure und Anilinblau in 50 prozentigem Alkohol. Die Plasmakörper, welche sich infolge der Einwirkung der Schwefelsäure von der gequollenen Zellwand zurückgezogen haben, sind dunkelblau gefärbt. ebenso feine Fortsätze, die zu den Tüpfeln gehen, durch die dünne Schließhaut hindurchtreten und sich mit entsprechenden Fortsätzen der Nachbarzellen verbinden. Die ganze Struktur ist außerordentlich zart Daher zeigen, wie STRAS-BURGER bemerkt, "uns nicht alle Plasmagegenseitige Verbindung körper ihre

gleichzeitig, vielmehr nur diejenigen, die bei Ausführung des Schnittes in keiner Weise gelitten hatten, und die rasch durch die Schwefelsäure fixiert wurden. Die lädierten, respektive die nicht rasch genug fixierten Zellen haben ihre Fortsätze eingezogen".

Ein besonders geeignetes Objekt zum Studium der Plasmaverbindungen bei Pflanzen scheint die Mistel zu sein (Fig. 297). Bei ihr hat sich feststellen lassen, daß sämtliche lebende Zellen durch zahlreiche feine Fäden miteinander vereinigt sind und daß dabei keine Gewebsart ein System für sich bildet. Bei langgestreckten Zellen finden sich die meisten Verbindungen an den Querwänden. Nach Messungen und Zählungen, welche Kuhla vorgenommen hat, besitzt eine Markstrahlzelle, die 4000 []  $\mu$  Wandfläche im Gesamtumfang hat, ca. 400 Plasmaverbindungen, während eine Ersatzfaser mit 5750 Gesamtumfang ungefähr 700 Plasmaverbindungen nach allen Seiten aussendet.

3. Im tierischen Körper sind Verbindungen der Zellen untereinander schon seit langer Zeit bekannt. Am leichtesten sind sie in manchen Formen der Bindesubstanz nachzuweisen. Die sternförmigen Zellen Gallertgewebe sind durch zahlreiche, fein verzweigte Ausläufer in einer noch reichlicheren Weise untereinander in Zusammenhang gesetzt als die Zellen einer Volvoxkugel. Von faserigen Bindesubstanzen liefert uns die Hornhaut (Fig. 296) ein sehr beweisendes Präparat, wie die in den Saftlücken eingeschlossenen Hornhautkörperchen sich durch sehr zahlreiche Protoplasmafädchen zu einer Art Netzwerk verbinden. Im Zahnbein hängen die Elfenbeinzellen durch ihre aufs feinste verzweigten Zahnim Knochen beinfasern. Knochenkörperchen durch ihre Ausläufer zusammen, während im Knorpel die Elemente allerdings für gewöhnlich für sich isoliert zu sein scheinen, wenn



Fig. 298. Kopfknorpel vom Calmar, in Pikrinsäure und Glyserin untersucht. Nach RANVIER. c Grundsubstanz. d Zellkörper. b Anastomosierende Ramifikationen der Zellen.

man vom Knorpel der Schädelkapsel der Cephalopoden (Fig. 298) und einigen anderen Ausnahmen absieht.

Größere Schwierigkeiten bereitet der Nachweis der Zellverbindungen bei den Epithelien. Doch hat auch hier die Lehre von den Zellbrücken allmählich einen festeren Boden gefaßt, seitdem Bizzozero und andere nachgewiesen haben, daß die von Max Schultze zuerst beschriebenen Stacheln und Riffe der Zellen des Rete Malpighi nicht wie die Zähne einer Knochennaht ineinander greifen, sondern Fäden sind, die sich zwischen benachbarten Zellen allseitig ausspannen und kleine, mit Lymphe erfüllte, interzelluläre Spalten überbrücken. Man kann daher jetzt die unter dem Stratum corneum der Oberhaut gelegene weiche Schicht als ein einziges, der Lederhaut aufgelagertes Netzwerk von Zellen betrachten, welches den Körper überzieht. Das Netzwerk (Fig. 299) setzt sich aus kleinen, teils zylindrischen, teils polygonalen, teils abgeplatteten Protoplasmaklümpchen

mit ihren Kernen zusammen, welche auf der einen Seite durch feine, dem Lymphsystem hinzu zu rechnende Interzellularspalten voneinander gesondert, auf der andern Seite aber auch wieder durch zahlreiche feine, durch die Lücken ausgespannte Fäden (Interzellularbrücken) zu einem zusammengesetzten System verbunden werden.

Von verschiedenen Forschern (Neyt, Kolossow, Cohn, Garten, Carlier) ist der Versuch gemacht worden, einen Zusammenhang der Zellen auch für andere Formen des Epithels mittelst besonderer Präparations- und Färbemethoden nachzuweisen. Nach Cohn, Garten, Carlier sollen sich die Zylinderzellen des Magens und Darmkanals an ihren Seitenwänden durch zahlreiche quere Fädchen verbinden. Kolossow beschreibt Interzellularbrücken von den einfachen Plattenepithelien der serösen Häute, Neyt von der einfachen Zellschicht der Descemetschen Membran.

Zellenverbindungen werden drittens auch in der Gruppe der Muskelgewebe angetroffen. Schon zur Zeit Schwann's hat man das einzelne Muskelprimitivbündel eine Zellfusion genannt. Es ist, wie wir jetzt besser sagen, ein Syncytium, zusammengesetzt aus vielen Hunderten

Fig. 299.



Fig. 300.



Fig. 299. Untere Zellenschicht vom Kiemenblattepithel einer Salamanderlarve bei Flächenbetrachtung. Nach Flemming. Die Interzellularlücken (i, hell) sehr weit, die Zellenkörper auf zackige Formen kontrahiert. In der Mitte eine Wanderzelle in den Lücken mit lang ausgestreckten Fortsätzen; ferner eine solche, zur Kugelform kontrahiert, in Mitose. 26 Zellenbrücken.

 ${\rm Fig.~300.}$  Muskulatur eines Darmdrüsenschlauchs von Porcellio scaber. Nach Weber.

von Zellen, welche als sogenannte Muskelkörperchen überall in der kontraktilen Substanz verteilt und wahrscheinlich untereinander durch feine Protoplasmafädchen vereint sind. Eigenartige netzförmige Verbindungen quergestreifter, sich verästelnder Muskelzellen (Fig. 300) finden sich in der Darmwand der Insekten und im Herz der Wirbeltiere.

In unserer Aufzählung sind viertens auch die Eizellen nicht zu

In unserer Aufzählung sind viertens auch die Eizellen nicht zu vergessen (Fig. 301). Nach den Untersuchungen von Paladino und Retzius hängen sie während ihrer Entwicklung im Eierstock, ähnlich wie die Sporen einer Volvoxkugel mit den benachbarten Zellen, so hier mit den Follikelzellen zusammen, Letztere verlängern sich in zarte Protoplasmafortsätze, welche in die Porenkanälchen der Zona pellucida eindringen und in den Dotter des Eies übergehen.

Die bisher beschriebenen Zusammenhänge finden zwischen den zusammengehörigen Elementen einer Gewebsgruppe entweder des Binde-

gewebes oder des Epithels oder des Muskelgewebes statt. Indessen werden von einigen Forschern, wie von LEYDIG und namentlich in jüngster Zeit von Schuberg, Befunde mitgeteilt, nach welchen an diesen und jenen Körperstellen verschiedener Tiere auch direkte protoplasmatische Verbindungen zwischen Zellen verschiedener Gewebsformen, zwischen Epithelund Bindegewebszellen, zwischen Endothel- und glatten Muskelfasern oder

diesen und Bindegewebszellen vorkommen sollen. In seinen neuesten "Untersuchungen über Zellenverbindungen"betrachtetSchuberg (1903) es als erwiesen, daß in der Haut vom Axolotl Zellen der Epidermis und Bindegewebszellen der Lederhaut durch einzelne feine Protoplasmafädchen untereinander znsammenhängen.

Zum Schluß der Zusammenstellung sei noch erwähnt, neuerdings HAMMAR auch den Nachweis zu führen sucht, daß zwischen den Furchungszellen der Eier von Echinus miliaris an den nach außen gerichteten Flächen primäre Zusammenhänge bestehen.

Inwieweit in einem Teil der hier referierten Angaben der Sach-



Fig. 301. Stück eines Durchschnitts durch einen Eifollikel vom Kanincheneierstock. Nach RETZIUS. ei Stück der Eirinde mit Protoplasmafäden (pf), welche, die Zona pellucida (z) durchsetzend, sich mit den Follikelzellen (f) verbinden. the Theca folliculi.

verhalt richtig dargestellt ist, läßt sich zurzeit noch nicht übersehen. Jedenfalls sind für manche Verhältnisse noch genauere Darstellungen und Bestätigungen von anderer Seite abzuwarten. Denn die Frage des Zusammenhanges der Zellen im tierischen Körper ist vielfach sehr schwierig zu entscheiden; sie ist indessen eine so wichtige, daß nur gewünscht werden kann, es möchten sich die besonders auf sie gerichteten Detailuntersuchungen vermehren und die zum Ziel führenden Methoden noch vervollkommnet werden.

# 2. Die physiologische Bedeutung.

Reizleitung und Stofftransport durch Protoplasmaverbindungen.

Die physiologische Bedeutung der Plasmaverbindungen zwischen den Zellen kann eine doppelte sein. Einmal haben wir in ihnen Bahnen zu erblicken, auf denen Reize von einer Zelle auf die andere übertragen werden. Zweitens können sie auch zum Transport von Stoffen dienen.

Im Vergleich zur Nervenleitung wird wahrscheinlich die Übertragung durch Protoplasmafäden eine viel weniger rasche und intensive, aber dafür vielleicht eine mehr kontinuierliche und durch ihre Dauer eine wirksamere Wenn man die Leistungen eines Telephons berücksichtigt, und überlegt, wie durch einen einfachen Metalldraht auf große Entfernungen hin Sätze und komplizierte Melodien mitgeteilt werden können, dann wird man auch die Möglichkeit nicht in Abrede stellen können, daß durch einen feinen Faden des viel höher organisierten Protoplasmas komplizierte Zustände eines Plasmakörpers sich anderen mitteilen können.

Mit Hülfe des Versuchs wird es möglich sein, hie und da in das Wesen der Reizübertragung durch Protoplasmabrücken tiefere Einblicke zu gewinnen, wie durch das folgende, von Pfeffer ausgeführte Experiment. Schon im ersten Hauptteil (Seite 255) wurde mitgeteilt, daß das Protoplasma einer Pflanzenzelle nur unter dem Einfluß des Kerns befähigt ist, eine Zellulosemembran auszuscheiden. Wird ein durch Plasmolyse von der Zellhaut abgelöster Plasmakörper durch äußere Eingriffe in einen kernhaltigen und einen kernfreien Teil zerlegt, so umgibt sich nur der erstere bei vollständiger Trennung mit einer neuen Membran. Dagegen scheidet auch der kernfreie Teil Zellulose ab, wenn er auch nur durch einen allerfeinsten Protoplasmafaden mit dem kernhaltigen Stück zusammenhängt.

Es läßt sich der Versuch noch in anderer Weise modifizieren. Pfeffer hat Zellen eines Moosprotonema etc. derart präpariert, daß eine völlig isolierte, kernfreie Protoplasmamasse der einen Zelle durch feine, die Zellwand durchsetzende Fäden mit dem kernführenden Inhalt der Nachbarzelle in Verbindung blieb. In diesem Falle bildete sich um das kernfreie Stück eine Membran aus. Sie trat aber nicht auf, wenn in der Nachbarzelle die trennende Querwand ebenfalls nur mit isoliertem, kernfreiem Protoplasma in Verbindung stand. Damit ist erwiesen, daß der zur Hautbildung erforderliche Reiz auch durch die feinen, die Scheidewand zweier Zellen durchdringenden Verbindungsfäden übermittelt werden kann.

Es steht nichts im Wege, Ähnliches auch für die Übermittelung anderer funktioneller Zustände anzunehmen. Aufgabe hierauf gerichteter Beobachtungen und Experimente wird es sein, das zurzeit noch sehr spärliche Tatsachenmaterial zu vervollständigen.

Außer der Reizleitung haben die Protoplasmaverbindungen zwischen benachbarten Zellen in vielen Fällen der Stoffwanderung zu dienen. Bei den Pflanzen können wahrscheinlich durch sie kleinste Stärkekörnchen und Fettröpfchen etc. direkt von Zelle zu Zelle transportiert werden, wie Klebs, Russow, Pfurtscheller und andere Botaniker annehmen. Auch das Protoplasma selbst könnte auf diesem Wege von einer in die andere Zelle überwandern. Hieraus würde sich erklären, daß im Herbst beim Absterben der Blätter die Zellen mit Ausnahme der Schließzellen ihren Inhalt verlieren (Kienitz, Meyer). Barfurth gibt an, den Transport feiner Körnchen aus einer Zelle in die andere auf der Bahn protoplasmatischer Verbindungsfäden direkt an den lebenden Zellen des Zwiebelhäutchens beobachtet zu haben.

In der tierischen Literatur finden sich nur einzelne zerstreute Bemerkungen über das vorliegende Thema. Plato hat den Nachweis zu führen gesucht, daß die interstitiellen Zellen des Hodens vom Kater und von anderen Säugetieren Fett in sich aufspeichern und es zu gewisser Zeit durch Röhrchen in der Tunica propria der Samenkanälchen an die Fußplatten der Sertolischen Zellen abgeben, von welchen es dann weiter als Nährmaterial den Samenzellen übermittelt wird. Die Zellbrücken, welche zwischen Ei und Follikelepithel nachgewiesen worden sind, werden ebenfalls von vielen Forschern für Ernährungswege gehalten.

### III. Verbindungen der Zellen durch Nervenfibrillen.

Bei den Tieren ist außer der Protoplasmaverbindung und wahrscheinlich auf Grundlage derselben noch eine zweite höhere Form des Zusammenhangs zwischen den Elementarteilen in der Nervenverbindung entstanden. Durch sie wird eine direkte, unmittelbare Beziehung zwischen

räumlich weit getrennten Teilen mit Überspringung aller zwischengelegenen Gewebe hergestellt. Erregungszustände eines Körperteils können so auf große Distanzen in kürzester Zeit auf einen anderen weit entfernten Teil übertragen werden. Das funktionelle Abhängigkeitsverhältnis der Elementarteile im Gesamtorganismus hat dadurch eine höhere Ausbildungsform angenommen. Wie groß dasselbe ist, läßt sich schon daraus ersehen, daß Durchschneidung der Nervenfasern in sehr vielen Fällen Degeneration der aus dem funktionellen Zusammenhang gebrachten Zellelemente zur Folge hat.

### IV. Verkehr der Zellen durch die im Organismus zirkulierenden Säfte.

Ein stofflicher Verkehr und eine dadurch bedingte, wechselseitige Abhängigkeit der Elementarteile voneinander wird durch die Saftströme herbeigeführt, die im vielzelligen Organismus zirkulieren. Es gilt dies sowohl für die Pflanzen, wie für die Tiere.

Bei den Pflanzen bewegen sich in Wasser gelöste Stoffe, die von den Wurzeln aus dem Boden aufgesaugt werden, nach den oberirdischen Teilen, um dort bei der Blatt- und Blütenbildung verbraucht zu werden. Und umgekehrt werden von den oberirdischen Teilen durch den Assimilationsprozeß wieder Stoffe erzeugt, die auch zum Wachstum der Wurzeln dienen, welche ja selbst nicht imstande sind, aus den dem Boden entzogenen Stoffen organische Substanz zu erzeugen. So muß im Pflanzenkörper beständig eine Stoffwanderung in entgegengesetzter Richtung vor sich gehen. Infolgedessen müssen oberirdische und unterirdische Teile sich in ihrem Wachstum in gegenseitiger Abhängigkeit voneinander befinden. Blätter und Blüten können nur in dem Maße erzeugt werden, als das Wurzelwerk imstande ist, die dazu nötigen Stoffe, Wasser und Salze, zu liefern, und umgekehrt.

Viel komplizierter liegen die Beziehungen im tierischen Organismus. Verdauungssäfte werden in den Darmkanal ergossen, wo sie die aufgenommenen Speisen chemisch verändern und resorbierbar machen; die so enstandenen Nahrungssäfte werden von den Darmwandungen resorbiert und in den Lymph- und Blutstrom übergeführt. Lymphe und Blut zirkulieren in allen Teilen des Körpers, Stoffe aus den Geweben aufnehmend und wieder an sie abgebend. Ihre Zusammensetzung muß sich daher beständig ändern, da die einzelnen Organe: Speicheldrüsen, Leber, Niere, Geschlechtsdrüsen, Muskeln, Gehirn, Knochen, einen sehr verschiedenartigen Stoffwechsel gemäß ihrer verschiedenen Natur haben und hier diese, dort jene Stoffe aufnehmen und abgeben. Die normale Blutbeschaffenheit hängt daher von sehr zahlreichen Organen ab. Störung eines Teiles, wie zum Beispiel der Leber, des Pankreas, der Niere etc., ruft eine andere Blutmischung hervor und beeinflußt dadurch wieder den Stoffwechsel in den verschiedensten anderen Organen.

Durch Einbringung von Arzneimitteln in den Körper, entweder in den Darmkanal oder direkt in das Blut oder in den Lymphstrom, kann man auf dieses oder jenes Organ, auf dieses oder jenes Gewebe, je nachdem es besondere Affinitäten zu den eingeführten chemischen Stoffen besitzt, unmittelbar eine Wirkung ausüben. Narkotika rufen Erscheinungen am Nervensystem hervor, Pilokarpin an den verschiedensten Drüsen, Eisen- und Manganverbindungen in den roten Blutkörperchen, Tuberkulin in den Geweben, wo sich Tuberkelbazillen angesiedelt haben.

Eine noch ungleich größere Bedeutung für die Wechselbeziehungen der Elementarteile zueinander läßt Darwin die Säfte in seiner Theorie der Pangenesis spielen. Um die Erscheinungen der Vererbung zu erklären, läßt er von den Zellen sich kleinste organisierte Teilchen (die Keimchen oder Pangene) ablösen und durch die Säfte zu den Geschlechtsdrüsen geführt und in ihnen aufgespeichert werden. Der Keimchentransport ist indessen eine höchst unwahrscheinliche Hypothese, zu deren Gunsten sich nichts Tatsächliches vorbringen läßt. Eine allgemeine Physiologie hat daher mit ihr nicht zu rechnen. Näheres darüber findet sich in den letzten Kapiteln, welche über die Geschichte einzelner Vererbungstheorien handeln.

#### Literatur su Kapitel XVI.

#### Pflanzen.

- Coulter, Continuity of protoplasm. Bot. Gaz. XIV. 1889.
   Gardiner, On the continuity of the protoplasm through the walls of vegetable cells.
   Arbeiten des botan. Instit. in Würzburg, Bd. III. 1884
- 3) Derselbe, The continuity of the protoplasm in plant tissue. Nature, Bd. XXXI. 1885.
- 4) Hick, Protoplasmic continuity in the fucaceen. Journ. of Bot., Bd. XXIII.
- 5) Hilhouse, Einige Beobachtungen über den interzellularen Zusammenhang von Protoplasten. Bot. Zentralblatt, Bd. 1883 Seite 89.
- 6) Kienitz Gerloff, Die Protoplasmaverbindungen zwischen benachbarten Gewebselementen in der Pflanze. Bot. Zeitung 1891.
- 7) **Elebs,** Über die neuen Forschungen betreffs der Protoplasmaverbindungen benachbarter Zellen. Bot. Zeitung 1884 Nr. 29 Seite 443.
- 8) Elein, Morphologische und biologische Studien über die Gattung Volvox. Jahrb. für wiss, Botanik, Bd. XX, 1889.
- 9) Kuhla, Fr., Die Plasmaverbindungen bei Viscum album. Bot. Zeitung. Jahrg. 58.
- 10) Meyer, Arthur, Die Plasmaverbindungen und die Membranen von Volvox globator aureus und tertius mit Rücksicht auf die tierischen Zellen. Bot. Zeitung, 1896.
- 11) Derselbe, Methoden zum Nachweis von Plasmaverbindungen. Ber. d. Deutsch. Bot. Gesellsch. 1897. Seite 166.
- 12) **Moore**, Studies in vegetable biology. Observations on the continuity of protoplasm. Journ. of the Linnean Soc. XXI, pag. 595-621. 1885.
- 13) Overton, Beitrag zur Kenntnis der Gattung Volvox. Bot. Zentralbl. 1889.
- 14) Pfeffer, W., Über den Einfluß des Zellkerns auf die Bildung der Zellhaut. Berichte der mathem.-physiol. Klasse der Königl. Sächs. Gesellsch. der Wissensch. zu Leipzig.
- 15) Strasburger, E., Über Plasmaverbindungen pflanzlicher Zellen. Jahrb. f. wiss. Bot., Bd. XXXVI. 1901.
- 16) Tangl, Zur Lehre von der Kontinuität des Protoplasmas im Pflanzenreich. Sitz.-Ber. d. math.-phys. Klasse d. Wiener Akad., Bd. XC, Abt. I.
- 17) Wortmann, Über die Beziehungen der Reizbewegungen wachsender Organe zu den normalen Wachstumserscheinungen. Bot. Zeitung 1889.

#### Tiere.

- 1) Barfurth, Über Zellbrücken glatter Muskelfasern. Archiv für mikroskop. Anatomie. Bd. XXXVIII. 1891.
- 2) Derselbe, Zellücken und Zellbrücken im Uterusepithel nach der Geburt. Verhandl. d. anat. Gesellsch. Berlin 1896, Seite 23.
- 3) Bissosero, Über den Bau geschichteter Pflasterepithelien. Moleschotts Untersuchungen, Bd. XI. 1872.
- 4) Bohemann, Interzellularbrücken und Safträume der glatten Muskulatur. Anatom. Anzeiger, Bd. X. 1894.
- 5) Bonnet, Schlußleisten von Epithelien. Deutsche mediz. Wochenschrift 1895.
- (6) Carlier, On intercellular bridges in columnar epithelium. La cellule t. 11, Fasc. 2. 1896.

- 7) Flemming, Zellsubstanz, Kern- und Zellteilung. Leipzig 1882.
- 8) Derselbe, Über Interzellularlücken des Epithels und ihren Inhalt. Anatom. Hefte, Bd. VI Heft 1. 1895.
- 9) Garten, S., Die Intersellularbrücken der Epithelien und ihre Funktion. Archiv für Anat. u. Physiol., physiol. Abt.. Heft 5 u. 6, Seite 401. 1895.
- 10) Hammar, Über einen primären Zusammenhang zwischen den Furchungszellen des Seeigeleies. Archiv f. mikrosk. Anat., Bd. XLVII. 1896.
- 11) Klecki, Karl, Experimentelle Untersuchungen über die Zellbrücken in der Darm-
- muskulatur der Raubtiere. Dissert. Dorpat 1891. (Ausführliche Literaturangaben.)
  12) Kolossow, Über die Struktur des Pleuroperitoneal- und Gefäßepithels. Archiv für mikrosk. Anat., Bd. XLII. 1893.
- 13) Kultachitaky, Über die Art der Verbindung der glatten Muskelfasern miteinander. Biolog. Zentralbl., Bd. VII, Seite 572 1888.
- 14) Mitrophanow, Über Interzellularbrücken und Interzellularlücken im Epithel. Zeitschrift f. wiss. Zool. Bd, XXXIX Seite 302.
- 15) Nicolas, A., Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Physiol., Bd. VIII.
- 16) Muel et Cornil, De l'endothélium de la chambre antérieure de l'œil, particulièrement de celui da la cornée. Archives de biologie t. X.
- 17) Paladino, I ponti intercellulari tra l' uovo ovarico e le cellule follicolari. Anatom. Anzeiger, Bd. V, Seite 254. 1890.
- 18) Plato, Julius, Die interstitiellen Zellen des Hodens und ihre physiologische Bedeutung. Archiv f. mikrosk. Anat., Bd. XLVIII. 1896.

  19) Ranvier, De l'endothélium du péritoine et des modifications qu'il subit dans l'in-
- flammation expérimentale. Journ. de mikrographie XV, ann. 1891, pag. 171.
- 20) Betsius, Die Interzellularbrücken des Eierstockeies und der Follikelzellen. Verhandl. der anatom. Gesellsch. 1889.
- 21) Schuberg, Über Zusammenhang von Epithel- und Bindegewebszellen. Sitzungsber. d. Würzburger physiol.-mediz, Gesellsch. 1891.
- 22) Derselbe, Untersuchungen über Zellverbindungen. Zeitschrift f. wiss. Zool., Bd. LXXIV. 1903.

#### SIEBZEHNTES KAPITEL.

# Über die Ursachen, durch welche Zellenaggregate in Gewebe und Organe gesondert werden.

Nachdem wir in den vorausgegangenen Kapiteln gesehen haben, daß Pflanzen und Tiere gleichsam Staaten von vielen zu einer höheren Individualität vereinten, artgleichen Zellen sind, gehen wir näher auf die Frage ein: Welche Ursachen bewirken, daß die aus dem Ei durch Teilung entstandenen, zuerst gleichartigen Zellen sich Schritt für Schritt, wie nach einem festgesetzten Plan, in die verschiedenen Gewebe und Organe während der Embryonalentwicklung umwandeln?

Hiermit werfen wir eine der schwierigsten Fragen auf, welche das innerste Wesen des Entwicklungsprozesses betreffen und schon vor Jahrhunderten die Naturforscher in zwei sich befehdende Lager, in die Anhänger der Präformation und der Epigenese, gespalten haben. Auch in unseren Tagen sind über diesen Gegenstand vielfache und lebhafte Erörterungen angestellt worden und haben zu ähnlichen, allerdings durch die Fortschritte der Wissenschaft modifizierten Gegensätzen geführt. Wieder stehen Theorien, die sich mehr in der Gedankenrichtung der älteren Evolutionstheorie bewegen und daher auch als Neoevolutionismus bezeichnet werden können, solchen gegenüber, welche mehr epigenetische Grundprinzipien enthalten und sie in einer der Neuzeit angepaßten Form durchzuführen suchen. Als Vertreter der ersteren Richtung sind besonders Weismann und Roux zu nennen, Theorien der letzteren Art dagegen sind von Spencer, Nägeli, von mir, von Driesch und anderen entwickelt worden.

Meine Anschauungen habe ich in der ersten Auflage des vorliegenden Buches zusammengefaßt und als

# die Theorie der Biogenesis

bezeichnet. — Nach der Biogenesistheorie, welche den Inhalt der nächstfolgenden Kapitel bildet, treten die durch ihre Abstammung artgleichen Zellen, welche sich zu einem organischen System höherer Ordnung verbinden, im Laufe des Entwicklungsprozesses in unzählige, verschiedenartige Beziehungen ein, durch welche sie zu besonderen Aufgaben determiniert und infolgedessen in die einzelnen Gewebe und Organe differenziert werden. Da, wie im ersten Teil schon ausführlicher nachgewiesen wurde, und wie von einem anderen Standpunkt aus noch im Kapitel XXVI etc. gezeigt werden wird, der Zellenorganismus eine im allerhöchsten Grade reizbare Substanz ist, genügen die geringsten Anstöße, um Veränderungen in ihr hervorzurufen.

Die Beziehungen, in welche im Laufe der Entwicklung die Zellen eintreten, lassen sich in zwei Gruppen sondern. Die eine Gruppe bilden die verschiedenerlei Beziehungen zur Außenwelt mit ihren zahlreichen Kräften. Wir wollen sie mit HERBERT SPENCER kurzweg als die äußeren Faktoren des organischen Entwicklungsprozesses benennen. Die zweite nicht minder wichtige, ja für den tierischen Organismus noch viel bedeutsamere Gruppe liefern die Beziehungen, in welchen sich eine Zelle zu allen übrigen Zellen des Aggregates befindet. Letztere sind für die einzelne Zelle in gewissem Sinne ja auch ein Stück Außenwelt, mit welchem sie auf den im sechzehnten Kapitel besprochenen, vier verschiedenen Wegen in ununterbrochenem Verkehr steht. Vom Standpunkt der Zelle aus läßt sich die Außenwelt gewissermaßen in zwei Kreise zerlegen, in einen inneren Kreis, welcher ihren Verkehr mit den übrigen Zellen des übergeordneten Organismus oder ihre nähere und engere Außenwelt umfaßt, und in einen äußeren Kreis, der aus ihren Beziehungen zur übrigen Natur oder zu ihrer entfernteren Außenwelt besteht.

Wenn wir unseren Standpunkt dagegen wechseln und vom Organismus höherer Ordnung selbst ausgehen, so fällt der innere Kreis, den wir eben für die Zelle als ihre nähere Außenwelt unterschieden haben, in den Organismus selbst, gewissermaßen mit in seine Innenwelt hinein. Was für die Zelle äußere Ursachen. sind für den übergeordneten Organismus innere Ursachen oder in der Terminologie von Herbert Spencer: innere Faktoren des organischen Entwicklungsprozesses.

Es ist klar, daß bei den inneren Faktoren dann wieder zwei wichtige Unterscheidungen zu machen sind. Denn außer den Wechselwirkungen der Zellen aufeinander sind als innere Faktoren auch noch die Eigenschaften oder die Anlagen der Zellen selbst zu nennen, jene Eigenschaften, aus welchen manche Forscher den ganzen Entwicklungsprozeß einzig und allein zu erklären versucht haben. Ich nenne sie die inneren Faktoren im engeren Sinne; sie sind die einzigen sogar, wenn wir uns wieder auf den Standpunkt der Zelle stellen. oder wenn wir unsere Untersuchung mit dem ungeteilten Ei oder dem Anfang der Entwicklung beginnen, wo die Beziehungen der Zellen zu einander, oder unsere zweite Kategorie innerer Ursachen im weiteren Sinne, ja von selbst wegfallen.

Im folgenden wollen wir an diesen drei Unterscheidungen festhalten und zunächst von allgemeinen Gesichtspunkten aus, dann an speziellen Fällen, gestützt auf Tatsachen und Experimente, untersuchen, wie die Zellen durch die äußeren und inneren Faktoren des Entwicklungsprozesses (die letzteren in weiterem und engerem Sinne genommen) determiniert und in Gewebe und Organe eines übergeordneten Organismus umgewandelt werden.

# 1. Erstes Gesetz. Die Wichtigkeit konstanter Verhältnisse für die Ausbildung besonderer Funktionen und Strukturen an den Zellen. (Spezifische Energie.)

Bei dem Verkehr der Zelle mit ihrer entfernteren und näheren Außenwelt sind zwei Unterscheidungen zu machen; entweder befindet sie sich in beständig wechselnden, verschiedenartigen oder in konstanten, gleichbleibenden Beziehungen zu ihrer Umgebung. Das Ergebnis muß in beiden Fällen ein verschiedenes sein. Im ersteren Falle erhält die Zelle nach keiner Richtung eine besonders differenzierte Organisation, da sie, um unter den wechselnden Bedingungen zu bestehen, bald in dieser, bald

in jener Weise mit Gegenwirkungen antworten muß. Das Protoplasma ist der Urtypus einer derartig organisierten, in einem beständigen labilen Gleichgewicht seiner Teile befindlichen, sich zersetzenden und wieder erzeugenden, im beständigen Wechsel sich erhaltenden Substanz.

Wenn sich dagegen die Zelle unter gleich bleibenden Bedingungen befindet und von einer das Leben selbst nicht vernichtenden, aber häufig und beständig wiederkehrenden Reizursache getroffen wird, so ist damit die Möglichkeit zur Ausbildung einer bestimmter ausgeprägten, weil für konstant gewordene Verhältnisse einseitig eingerichteten Organisation gegeben.

Auf den gleichen Reiz antwortet die Zelle durch gleichmäßig sich wiederholende Reizwirkungen. Sie ist daher immer in einer bestimmten Richtung tätig oder in Funktion. Von den zahlreichen Funktionen, in welche sich die Lebenstätigkeit einer Zelle zerlegen läßt, wird eine, welche die Reaktion gegen die beständig wirkende äußere Ursache darstellt, vorzugsweise geübt und ausgebildet. So hat jetzt die Zelle durch ihre besondere Art, sich mit der Außenwelt in Verkehr zu setzen, eine Hauptfunktion erhalten, welche für sie ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber den Zellen geworden ist, welche sich unter anderen Verhältnissen befinden und daher anders reagieren.

Nun kann keine Zelle tätig oder in Funktion sein, ohne hierbei irgendwelche Veränderungen in ihrer stofflichen Zusammensetzung zu erfahren, die, wie wir früher gesehen haben, eine außerordentlich komplizierte ist, so daß zahlreiche chemische Prozesse gleichzeitig nebeneinander im Laboratorium der Zelle ablaufen können. Die Veränderungen in ihr müssen in einer bestimmten Richtung erfolgen, wenn die Funktion der Zelle eine bestimmte ist; und sie werden vom Beobachter erkannt werden müssen, wenn die bei den chemischen Prozessen gebildeten spezifischen Produkte sich in dem Protoplasmakörper mit unseren mikroskopischen Hilfsmitteln sichtbar machen lassen. In diesem Falle findet die in einseitiger Richtung vor sich gehende Funktion der Zelle einen wahrnehmbaren Ausdruck auch in der besonderen Art ihrer Organisation oder, wie man gewöhnlich sagt, in einer Struktur, welche für die bestimmte Art ihrer Funktion charakteristisch ist. So hat die Ausbildung des Vermögens der Zelle, sich in einer stets gleichen Richtung energisch zusammenzuziehen, ihren sichtbaren Ausdruck gefunden in der eigentümlichen Struktur der kontraktilen Muskelsubstanz, ihr Vermögen, Reize fortzuleiten. in der Differenzierung der Nervenfibrillen, ihre Reaktion gegen schädigende Reize der Außenwelt in der Absonderung einer Hüllschicht, die aus einer chemisch weniger leicht veränderlichen Substanz besteht.

Wenn zuweilen eine Zelle in ausgeprägter Weise funktioniert, ohne in ihrer Organisation besondere Eigentümlichkeiten aufzuweisen, so ist hieraus weniger zu schließen, daß solche fehlen, als daß sie außerhalb der Grenze unseres Wahrnehmungsvermögens liegen. Funktion und Struktur sind ebenso wie Kraft und Stoff, Seele und Leib, zwei zusammengehörige und sich ergänzende Begriffe. Der eine kann ohne den anderen nicht gedacht werden. Denn eine bestimmte Funktion setzt allemal auch eine bestimmte Struktur oder eine entsprechend organisierte materielle Grundlage voraus, sowie eine bestimmte Struktur auch nur in einer ihr gemäßen Weise fungieren kann. Somit müssen sich zwischen ursprünglich gleichartigen Zellen eines Aggregates gleichzeitig mit den funktionellen auch strukturelle (resp. stoffliche) Verschiedenheiten ausbilden.

Dieses Verhältnis verdient besonders betont zu werden, da vielfach unklare und unrichtige Auffassungen hierüber geäußert werden. Denn es ist ebenso falsch, zu sagen, wie man zuweilen liest, daß die Funktion eine bestimmte Struktur erzeuge oder die Ursache einer solchen sei, wie es falsch ist, daß erst die Struktur sich bilde und dann die Funktion nachfolge¹). Daher ist wegen der ihm anhaftenden Unklarheit auch der Ausdruck "Prinzip der funktionellen Selbstgestaltung des Zweckmäßigen" zu verwerfen. Denn da nichts aus sich selbst entstehen kann, so ist einerseits der Begriff Selbstgestaltung ein irreleitender; andererseits aber ist es aus dem oben angegebenen Grunde ebensowenig möglich, von einer Selbstgestaltung durch Funktion zu reden; vielmehr ist das Verhältnis so, daß eine bestimmte Struktur mit einer ihr gemäßen Funktion an einer reizbaren Substanz entsteht, wenn bestimmte, gleich bleibende Ursachen in häufiger Wiederkehr auf sie einwirken.

Überflüssig ist daher auch die jetzt so häufig beliebte Verkoppelung der Worte "Funktion und Struktur" in den Ausdrücken "funktionelle Struktur" und "funktionelle Gestalt". Denn will man damit nur ausdrücken, daß die Besonderheit einer Struktur oder Gestalt sich auch in ihrer Funktion und umgekehrt ausspricht, so sagt man, im Grunde genommen, etwas Selbstverständliches: einen Fehler aber würde man begehen, wenn etwa mit dem Ausdruck angedeutet werden sollte, daß es Strukturen von zweifacher Art gebe, Strukturen und Gestalten "mit" und "ohne Funktion", was nicht der Fall ist. Denn die Funktion jedes Dinges hängt mit seiner Struktur und seiner Gestalt untrennbar zusammen. Man kann in der Mechanik keinen Keil als eine Kugel und keine Kugel als einen Keil verwenden; wenn daher ein Stück Holz als Keil oder als Kugel dienen soll, so muß man ihm selbstverständlicherweise die der beabsichtigten Gebrauchsweise zweckentsprechende Form geben.

In diesen Bemerkungen liegt kein Widerspruch zu der Tatsache, daß eine Struktur nicht zu funktionieren braucht oder überhaupt der Möglichkeit zu funktionieren vorübergehend oder dauernd beraubt sein kann. zum Beispiel, wenn ein Muskel und Nerv ruht, oder wenn er durch Zerstörung seines Zusammenhangs mit den zu ihm gehörigen Teilen außer Funktion gesetzt ist. Denn auch in diesem Falle behält der Muskel oder Nerv, solange seine Struktur noch bestehen bleibt, eine für Kontraktion und für Reizleitung eingerichtete und keine andere Struktur. Erst in dem Maße, als sie durch Inaktivitätsatrophie zugrunde geht, hört auch die Möglichkeit auf, als Muskel- und Nervenfaser zu funktionieren.

Bei der Erörterung des Verhältnisses, in welchem Struktur und Funktion zu einander stehen, ist wohl der geeignetste Ort, auch auf den in der Physiologie häufiger gebrauchten Ausdruck der spezifischen Energie näher einzugehen. Bekanntlich hat ihn zuerst Johannes Müller für das Verhalten der Sinnesnerven eingeführt und damit die eigentümliche Art bezeichnet, wie ein Sinnesnerv reagiert, wenn er in verschiedener Weise gereizt wird.

Ein Sehnerv antwortet immer nur mit Lichtempfindung, mag die Netzhaut in normaler Weise von Lichtstrahlen getroffen oder mag der Stumpf des Sehnerven nach Entfernung des Augapfels auf elektrischem, chemischem oder mechanischem Wege direkt gereizt werden. Der Hörnerv vermittelt nur Gehörsempfindungen, auch dann, wenn er durch entzündliche Prozesse im Labyrinth in Mitleidenschaft gezogen wird.

<sup>1)</sup> Zusatz Seite 425.

Es läßt sich dieses Verhalten der Sinnesnerven daraus erklären, daß sie zwischen eigenartig konstruierte, periphere und zentrale Endapparate, zwischen das Sinnesorgan und das im nervösen Zentralorgan gelegene "Erfolgsorgan" eingeschaltet sind. Da das mit der Netzhaut verknüpfte Zentralorgan immer nur Lichtreize zugeführt erhält und auf sie mit einer Gegenwirkung antwortet, die von uns als Licht empfunden wird. hat es auch eine spezifische Organisation in der oben ausgeführten Weise gewonnen; auf Grund derselben muß auch bei Erregung der Sehnervenfaser durch andersgeartete Reize wieder die Empfindung von Licht wachgerufen werden, wie die Muskelfaser auf jeden Reiz vermöge ihrer Struktur nur mit einer Zusammenziehung und nicht anders antworten kann. Spezifische Energie ist daher ebenfalls ein Anzeichen für spezifische Organisation auch von solchen Teilen, an denen wir sie zu erkennen nicht in der Lage sind.

Einem gleichen Ideengang folgend, hat Sachs dem Ausdruck "spezifische Energie" in der Pflanzenphysiologie eine allgemeine Fassung gegeben, indem er reizbare Pflanzenorgane, wie die Sinnesorgane der Tiere, mit spezifischen Energieen ausgestattet sein läßt. Sachs versteht darunter "im Grunde nichts anderes als den durch die Struktur der Organe vermittelten Verkehr derselben mit der Außenwelt".

Der Ausdruck "spezifische Energie" besagt daher so viel als besondere Funktion auf Grund besonderer Struktur. In diesem Sinne sind alle Organe und Gewebe vermöge der ihnen eigentümlichen Organisation und Struktur mit ihren besonderen, nur ihnen eigenen Energien ausgestattet, mit welchen sie im Organismus wirken und durch welche sie mit der Außenwelt in Verkehr treten.

# Zweites Gesetz. Die Wichtigkeit der Wechselwirkung mit anderen Zellen für die Ausbildung besonderer Funktion und Struktur in einer Zelle. (Gesetz der physiologischen Arbeitsteilung.)

Unser oben aufgestelltes erstes Gesetz, daß eine Zelle, um eine besondere Funktion (spezifische Energie) und Struktur zu erwerben, unter konstante und gleichbleibende Beziehungen zu ihrer Umgebung geraten und gleichförmigen, sich häufig wiederholenden Einwirkungen ausgesetzt sein muß, bedarf noch eines wichtigen Zusatzes. Es läßt sich nämlich zeigen, daß äußere Einwirkungen in einem Aggregat von Zellen viel intensivere und verschiedenartigere Veränderungen hervorrufen, als wenn sie nur eine vereinzelte, für sich lebende Zelle treffen. tere kann sich nicht in dem Maße, wie es in einem Zellenaggregat möglich ist, in einer Richtung einseitig entwickeln; denn sie muß gleichzeitig zahlreiche verschiedene Funktionen, soweit sie für die Erhaltung ihres Lebens notwendig sind, auszuüben imstande sein und muß sich demnach die hierfür eingerichtete, gewissermaßen labile Organisation bewahren. Die Beziehungen, in welche sie überhaupt zur Außenwelt treten kann, sind hierdurch eingeschränkt. Denn sie kann nur solche Veränderungen eingehen und nur solche Strukturen ausbilden, welche mit dem Bestand ihrer übrigen Funktionen und ihrer damit zusammenhängenden Organisation verträglich sind.

Um ein Beispiel anzuführen, so darf eine einzelne Pflanzenzelle ihren Chlorophyllapparat nicht verlieren, da ohne seinen Besitz pflanzliches Protoplasma nicht die zum Leben, zum Wachsen und zur Fortpflanzung nötigen Stoffe bilden kann; sie muß daher unter Einflüssen der Außenwelt, die zur Rückbildung des Chlorophyllapparates führen, zugrunde gehen. In vielzelligen Pflanzen dagegen sehen wir die Zellen im Inneren der Zweige und in den Wurzeln das Chlorophyll ohne Schaden verlieren.

Oder nehmen wir Beispiele vom tierischen Gebiet. Eine einzellebende Zelle wird niemals wie die Oberhautzelle ihren ganzen Körper in Hornsubstanz oder wie eine Muskelfaser in kontraktile Substanz umwandeln können, weil solche einseitige Ausbildung ohne Verkümmerung ihrer übrigen Funktionen und ohne Schädigung ihrer zum Leben erforderlichen Gesamtorganisation nicht möglich ist. Sie muß sich daher bei allen Gegenwirkungen gegen die Einflüsse der Außenwelt und bei allen Veränderungen, die sie erfährt, doch stets in einem Gleichgewicht aller dem Leben dienenden Funktionen erhalten. Hierin liegt der einfache Grund, warum sich bei isoliert lebenden Zellen niemals eine Funktion zur Hauptfunktion in der extremen Weise entwickeln kann, wie es bei Pflanzen und Tieren in vielen Geweben (Muskel-, Nerven-, Drüsenzellen etc.) geschieht. Daher sind im Reiche der Einzelligen auch spezifischen Zwecken dienende, charakteristische Strukturen, wie Muskelfibrillen. Nervenfibrillen, Stützsubstanzen, höchstens in schwachen Anfängen vorhanden.

Wodurch gewinnt nun aber die einzelne Zelle durch den Verband mit anderen die Möglichkeit zu so weitgehenden Metamorphosen, die sonst überhaupt nicht eintreten können?

Die Beantwortung dieser Frage führt uns auf das "Gesetz der physiologischen Arbeitsteilung."

Das zum Verständnis der organischen Entwicklung außerordentlich wichtige Gesetz ist von MILNE EDWARDS aufgestellt, von BRONN und ERNST HAECKEL weiter durchgeführt, namentlich aber von HERBERT SPENCER in philosophisch-kritischer Weise am ausführlichsten bearbeitet worden.

MILNE ÈDWARDS hat zuerst darauf aufmerksam gemacht, daß bei der Entwicklung der Organismen, bei der Sonderung des Körpers in Organe und Gewebe sich analoge Prozesse vollziehen wie bei der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft, in welcher mit zunehmender Kultur die soziale Arbeitsleistung eine immer größere und vollkommenere, zugleich aber auch die mannigfaltige Arbeit in sehr verschiedener Weise auf die einzelnen Individuen verteilt wird. Daher der Name "Arbeitsteilung", welcher von der menschlichen Gesellschaft auf die analogen Erscheinungen im Organismenreich übertragen worden ist.

# a) Die Arbeitsteilung in der menschlichen Gesellschaft als Vergleichsobjekt.

Da die Arbeitsteilung in der menschlichen Gesellschaft zur Erläuterung des Prozesses, mit welchem wir es hier zu tun haben, besonders geeignet ist, wollen wir zuerst ihr Wesen kurz auseinander setzen.

Als isoliertes Wesen nach Art eines Robinson muß der Mensch in seinem Verkehr mit der Natur durch Ausübung der verschiedensten Tätigkeiten für alle Bedürfnisse des Lebens selbst sorgen, muß sich aus eigener Kraft in dieser oder jener Weise Nahrung, Kleidung und Schutz verschaffen. Er gleicht einer einzeln lebenden Zelle, die auch, um erhaltungsfähig zu bleiben, stets nach vielen Richtungen funktionieren muß.

Aus diesem niederen, tierähnlichen Zustand hat sich der Mensch zu höheren Stufen der Kultur erst als Glied einer menschlichen Gemeinschaft erheben können; durch den Verband mit anderen wachsen ihm gewissermaßen neue Fähigkeiten zu, werden seine Anlagen zu viel größerer Vollkommenheit in überraschender Weise entwickelt. Denn besser als es der einzelne vermag, kann eine soziale Gemeinschaft die Natur zu ihrem Vorteil ausnutzen. Auf Grund der in ihr sich ausbildenden Gegenseitigkeit wird jetzt der einzelne in die Lage versetzt, seine Arbeitskraft in einer bestimmten Richtung, wie es zuvor nicht möglich war, zu konzentrieren und durch die häufige Ausübung derselben Tätigkeit eine größere Fertigkeit in ihr zu erlangen; er kann so ohne größere Mühe in einer Richtung mehr und vollkommenere Arbeit leisten, von dem für ihn daraus erwachsenden Überschuß an andere abgeben und von ihnen dafür Gegenwerte in anderer, von ihm selbst nicht verrichteter Arbeit entgegen nehmen.

Je mehr die Arbeitsteilung in verschiedenen Richtungen Platz greift und je mehr sich ein innigeres, auf sie basiertes Gegenseitigkeitsverhältnis der einzelnen untereinander entwickelt, um so mehr wird die Lebenshaltung innerhalb der ganzen Gemeinschaft auf eine höhere Stufe gehoben; ein um so höherer Grad von Kultur wird erreicht.

Zur Entwicklung einer größeren Arbeitsteilung ist indessen noch erforderlich, daß die menschliche Gemeinschaft nach dem von uns oben aufgestellten ersten Gesetz (S. 411) zu der umgebenden Natur in festere und gleichbleibende Beziehungen tritt. Denn erst in dieser Weise kann die Außenwelt auf die einzelnen Glieder der Gemeinschaft die verschiedenen differenzierenden Wirkungen ausüben, wie dies früher schon für die Zelle nachgewiesen wurde.

Bei einem Nomaden- und Jägervolk, welches seinen Wohnplatz häufig wechselt und sich dadurch in immer wechselnden Beziehungen zur umgebenden Natur befindet, ist keine Gelegenheit zu einer tiefer greifenden Arbeitsteilung gegeben. Eine solche bildet sich dagegen Schritt für Schritt aus, sowie ein Volksstamm seßhaft geworden ist und anfängt, die verschiedenartigen Gelegenheiten, welche ihm die umgebende Natur mit ihren reichen Schätzen darbietet, zum Nahrungserwerb und zur Lebenserhaltung auszunutzen. Je nach dem Orte seiner Ansiedelung beginnt der eine den Boden zu kultivieren, um von ihm mehr Früchte zu beziehen, der andere treibt Tierzucht, ein Dritter, am Fluß- oder Seeufer angesiedelt, übt Fischfang, ein Vierter die Jagd. Bald tritt der Stand der Händler hinzu, um die Früchte der Kulturarbeit zwischen den einzelnen, über ein größeres Landgebiet zerstreuten Genossen eines Stammes auszutauschen. Entwicklung des Handels bilden sich allmählich auch Handelsplätze und Märkte, Handelswege und Mittel des Transportes aus. Der Kahn des Fischers wird zum Schiff, das den Handel auch auf größere Entfernungen vermittelt und fremdartige, durch Umtausch erworbene Produkte von weither dem Markte zuführt.

Durch Anpassung an die verschiedenen Erwerbsgelegenheiten, die ein Land darbietet, hat sich die menschliche Gesellschaft schon auf frühen Stufen der Kultur in Ackerbauer, Viehzüchter, in Fischer, Händler. Seefahrer etc., in Land- und Stadtbewohner gegliedert. Mit der Teilung der Arbeit ist die größere Ausnutzung der Schätze der umgebenden Naturermöglicht, durch den Austausch der Arbeitsprodukte ein Glied der Gesellschaft vom anderen abhängig, zugleich aber auch die Lebenshaltung, die Art, sich zu ernähren, zu kleiden und zu wohnen, auf eine höhere Stufe gehoben worden. Ferner hat sich an Stelle der Gleichartigkeit einer Nomadenbevölkerung eine verschiedenartige Struktur in der Gesellschaft ausgebildet, indem der Ackerbauer, der Viehzüchter, Jäger, Fischer, Händler,

Seefahrer etc. sich durch ihre besonderen Lebensgewohnheiten, Fertigkeiten und Charaktereigentümlichkeiten unterscheiden.

In manchen Fällen scheint der Prozeß, der aus einem Aggregat gleichartiger Teile Ungleichartiges schafft, wenn er einmal eingeleitet ist, unaufhaltsam fortzuschreiten und zu immer neuen Komplikationen zu führen. Wie jeder weiß, hat im Laufe der Kulturentwicklung die Arbeitsteilung und die mit ihr verbundene Differenzierung der menschlichen Gesellschaft in den Kulturstaaten eine ganz wunderbare Ausdehnung und Höhe, wenn auch noch lange nicht ihren Abschluß erreicht. Immer neue Schätze lernt der Mensch der Natur abgewinnen, und jede derartige neue Beziehung, die zur Außenwelt geknüpft wird, ist ein Mittel zu neuer Arbeitsteilung und Differenzierung und zu weiteren Kulturfortschritten.

Wenn in einer Gegend ein ergiebiges Kohlenlager oder Eisenerze oder Gänge von edlen Metallen entdeckt werden, so beginnen ausgedehnte Schichten der Bevölkerung, wie in Schlesien und Westfalen, sich dem Bergbau, der Eisengewinnung und Maschinenfabrikation zuzuwenden. Jährlich rufen neue Entdeckungen auf dem Felde der Naturwissenschaften bald diese, bald jene Industrie mit neuen besonderen Arbeitsweisen, chemische, elektrotechnische Fabriken etc. ins Leben.

# b) Die Arbeitsteilung im Zellenaggregat.

Wir sind jetzt in der Lage, die Frage, die wir am Eingang dieser Betrachtung aufwarfen, zu beantworten: Warum die einzelne Zelle erst durch den Verband mit anderen die Möglichkeit zu Metamorphosen gewinnt, die an ihr nicht eintreten können, solange sie ein isoliertes Lebewesen bleibt. Die Erklärung bietet uns auch hier das Gesetz der Arbeitsteilung, welches in einer Gemeinschaft von Zellen sich in ähnlicher Weise geltend macht wie in einer menschlichen Gemeinschaft und ähnliche Erscheinungen wie in dieser hervorruft.

Auch die Zellen treten gewissermaßen in einen Tauschverkehr miteinander; sie können in einseitiger Weise besondere Verrichtungen ausführen, aus denen auch die anderen Teile der Gemeinschaft Nutzen ziehen, wofür sie wieder durch Leistungen der übrigen Zellen in dieser und jener Weise gleichsam entschädigt werden. Denn vermittels der anatomischphysiologischen Grundlagen, die im sechzehnten Kapitel erörtert wurden, übt jede Zelle im Aggregat auf die anderen bald stärker, bald schwächer, bald in dieser, bald in jener Weise je nach Lage und Entfernung Wirkungen aus.

Als Teile einer höheren Lebenseinheit können sich die Zellen in ihren Funktionen ergänzen, indem die eine Zelle eine Funktion mit übernimmt, welche bei einer anderen verkümmert ist. Infolge dieser Wechselbeziehungen können sich jetzt auch differenzierende Wirkungen der Umgebung an einzelnen Zellen und Zellengruppen geltend machen, die nicht möglich wären, wenn die Zelle zur Erhaltung ihres Lebens in der vielseitigen Weise wie ein isoliertes Lebewesen funktionieren müßte. Auch die Zelle wird erst als Glied einer Gemeinschaft in die Lage versetzt, unter den Einflüssen der Außenwelt sich in einer Hauptrichtung einseitig zu entwickeln, eine Hauptfunktion oft bis zum Extrem nebst einer ihr entsprechenden spezifischen Struktur auszubilden, unter teilweiser Verkümmerung anderer zum Leben erforderlicher Funktionen, für deren Ausfall dann Ersatz durch andere Zellen geschaffen wird.

Für diese wichtige Wahrheit bietet uns die Pflanzenzelle mit ihrem Chlorophyllapparat ein sehr lehrreiches und leicht verständliches Beispiel, das schon oben (S. 414) kurz erwähnt wurde und jetzt noch weiter ausgeführt werden soll. Für die Ernährung einer Pflanze ist es unbedingt notwendig, daß sie Chlorophyll besitzt, und zwar in einer Lage, in welcher es vom Licht getroffen werden kann. Denn nur unter diesen Bedingungen kann die Pflanzenzelle die Kohlensäure der Luft zersetzen und zum Aufbau von Kohlenhydraten verwenden. Eine einzellige Pflanze darf daher. wenn wir von einigen Gruppen von Schmarotzern absehen, ihren Chlorophyllapparat nicht verlieren und kann nur unter Bedingungen existieren, unter denen er funktionieren kann, wozu der Einfluß des Lichtes gehört. In einer Zellengemeinschaft dagegen kann ein Teil der Zellen ohne Schaden das Chlorophyll verlieren, wenn nur ein anderer Teil es behält und für die Ernährung der ersteren durch fertiggebildete Kohlenhydrate sorgt. Die von Chlorophyll frei gewordenen Zellen können daher auch unter Bedingungen leben, wo das Licht fehlt, und wo die einzelne Pflanzenzelle absterben muß. Bei den meisten höheren Pflanzen ist denn auch als Folge äußerer Einwirkungen eine Sonderung in chlorophyllhaltige und chlorophyllfreie Zellen erfolgt, indem ein Teil von ihnen in Lagen gekommen ist, wo er nicht mehr vom Sonnenlicht getroffen werden kann.

Auf diese Weise lassen sich als das Resultat einer durch äußere Einwirkungen hervorgerufenen Arbeitsteilung zwei tief eingreifende und wichtige Sonderungsprozesse verstehen, die bei den meisten Pflanzen während ihrer Entwicklung eintreten. Der eine Prozeß ist die Sonderung in oberirdische, grüne und unterirdische, chlorophyllfreie Organe. Wurzeln haben in den Erdboden eindringen und unter Verlust des Chlorophylls im Dunkeln existieren können, weil sie mit den Nahrungsstoffen, die sie selbst zu bilden außerstande sind, von den oberirdischen, grünen Zellen versorgt werden. Aber auch diese werden wegen ihrer räumlichen Trennung vom Boden, um gedeihen zu können, wieder in anderer Beziehung auf die Wurzelzellen angewiesen, von welchen sie Wasser und Salze zugeführt erhalten.

Der zweite Gegensatz hat sich an oberirdischen Pflanzenorganen, überall da, wo sie eine beträchtlichere Dicke erreichen, aus gleichen Ursachen wie oben ausgebildet. Nur an der Oberfläche sind die Zellen, soweit als der Lichtstrahl mit einer gewissen Stärke noch in die Tiefe wirken kann, grün geblieben, im Innern des Stammes und dickerer Äste dagegen haben sie wieder ihr Chlorophyll verloren und müssen daher von den ersteren mit ernährt werden. Selbst an den Blättern, welche doch dem Assimilationsprozeß in allererster Linie dienen, tritt der durch das Licht direkt veranlaßte histologische Gegensatz zwischen Äußerem und Innerem auf, wenn sie eine erheblichere Dicke erreichen, wie bei den Sedumarten und den Kakteen. Nur bis zu einer gewissen Tiefe sind die Zellen des Blattes grün, werden dann immer chlorophyllärmer und schließlich ganz farblos wie in den Wurzeln, da in das Innere des Blattes das Licht nur sehr stark abgeschwächt eindringt.

Noch in vielen anderen Beziehungen gestattet der Prozeß der Arbeitsteilung und der mit ihr zusammenhängenden Differenzierung Parallelen zwischen der Organisation der menschlichen Gesellschaft und der Zellengemeinschaften zu ziehen. Wie in den am meisten vorgeschrittenen Kulturstaaten die Arbeitsteilung schließlich eine unendlich mannigfaltige und kaum noch zu übersehende geworden ist und trotzdem noch weiterer Komplikationen fähig ist, so hat sie auch im Körper der höheren Tiere eine ganz erstaunliche Verschiedenartigkeit von Funktionen hervorgerufen.

Manche Zellen sind besonders reizempfindlich geworden, entweder gegen Licht, oder gegen Schall, oder gegen mechanische Berührung, oder gegen Wärme, oder gegen chemische Stoffe in gasförmigem und in flüssigem Zustande. Andere zeichnen sich durch das Vermögen aus, ihre Form durch Zusammenziehung zu verändern; wieder andere scheiden Verdauungssäfte entweder dieser oder jener Art ab, Säfte zur Verdauung von Kohlenhydraten, von Eiweißkörpern oder von Fett, andere dienen zum Schutz. andere zur Stütze, wieder andere zum Transport der Nahrungssäfte, andere zur Fortpflanzung etc.

Ferner haben die einzelnen Zellen und Zellengruppen nach unserem oben (Seite 412) aufgestellten Prinzip, entsprechend der Sonderung ihrer Funktionen, auch entsprechende Strukturen erhalten, durch welche sie die besondere Arbeit verrichten, und welche wir daher als ihre besonderen Arbeitsmittel bezeichnen können. Die Arbeitsteilung hat somit zur Differenzierung in verschiedene Arten von Sinnes- und Nervenzellen, in Muskelzellen, in Drüsenzellen, welche wieder Speichel-, Schleim-, Leber-, Pankreas-, Talg-, Milch-, Nierenzellen etc. sein können, in Zellen der zahlreichen Stützsubstanzen (Gallerte, Knorpel, Knochen), in Gefäßzellen, Fortpflanzungszellen etc. geführt. Meist liegen gleichfunktionierende Zellen im Körper in Gruppen beisammen, wie Menschen gleicher Arbeitsrichtung zu Ständen und Berufsgenossenschaften verbunden sind. Wir bezeichnen dann solche als ein Gewebe (Partes similares). In diesem Sinne sprechen wir von einem Muskel-. Nerven-, Binde-, Epithelgewebe etc.

Auch der Mensch bildet sich gleich der Zelle bei dem Prozeß der Arbeitsteilung seine besonderen Arbeitsmittel und Werkzeuge, freilich zum Teil in einer prinzipiell anderen Weise. Während die Zelle in und aus ihrer eigenen Leibessubstanz sich für besondere Arbeitszwecke geeignete Strukturen schafft, Muskel- und Nervenfibrillen, Bindegewebsfasern und die chemisch verschiedenen Arten der Stützsubstanzen etc., erwirbt zwar auch der Mensch sich besondere, für eine Arbeitsleistung erforderliche Fertigkeiten; die eigentlichen Arbeitsmaschinen und Werkzeuge aber lernt er der äußeren Natur abgewinnen, indem er sie sich aus Eisen und Glas und anderen unorganischen Stoffen oder aus Holz und anderen Mitteln, welche ihm auch die organische Natur liefert, künstlich herstellt. Telegraphen- und Telephondrähte werden zu den Nerven des gesellschaftlichen Organismus, welche alle Teile desselben auf weiteste Entfernungen hin in unmittelbaren und raschen Zusammenhang bringen. Den Saftbahnen der Pflanzen und den Blutgefäßen der Tiere entsprechend bildet er sich seine besonderen Transportwege für den Nahrungs- und Güteraustausch aus, schiffbare Kanäle, Fahrwege, Dampf- und elektrische Bahnen. Zahllos sind die Maschinen, Werkzeuge und Instrumente, welche zur Ausführung besonderer Funktionen der Gesellschaft dienen, zur fabrikmäßigen Erzeugung unzähliger Gebrauchsartikel, als Waffen zum Schutz, als Hilfsmittel systematischer wissenschaftlicher Durchforschung der Natur.

3. Drittes Gesetz. Entsprechend dem Grad ihrer Differenzierung wird die einzelne Zelle zu einem unselbständigen und abhängigen Teil einer übergeordneten Lebenseinheit. (Gesetz der physiologischen Integration.)

Bei der Besprechung des Gesetzes der physiologischen Arbeitsteilung haben wir zum Schluß noch auf ein sehr wichtiges Verhältnis einzugehen, welches HERBERT SPENCER als die physiologische Integration bezeichnet. In demselben Maße nämlich, als in einer Lebensgemeinschaft ein Teil eine besondere Leistung übernimmt und dementsprechend differenziert wird, tritt er in immer festere Abhängigkeit zu den anderen Teilen oder zum Ganzen; er wird ihm subordiniert oder integriert; das heißt: er wird als wesentlicher Teil in ein höheres Ganzes, in einen Organismus höherer Ordnung eingefügt, wodurch er in demselben Maße seine Selbständigkeit und unabhängige Existenzfähigkeit verliert.

Der Prozeß der Arbeitsteilung, der zur Sonderung der Funktionen führt, findet so seine naturgemäße und notwendige Ergänzung in dem entgegengesetzten und ebenso wichtigen Prozeß der Integration, durch welche wieder die differenzierten und gesonderten Teile zu einer untrennbaren höheren und vollkommeneren Lebenseinheit zusammengefaßt werden.

Auch in dieser Beziehung bietet sich uns eine lehrreiche Parallele zwischen den Erscheinungen der menschlichen Gesellschaft und eines Zellenstaates dar. In wie hohem Maße ist jeder einzelne von uns in seiner Lebenshaltung von dem Mitwirken unzähliger Personen und von der gedeihlichen Entwicklung des ganzen Staatengebildes abhängig, in seiner Ernährung, seiner persönlichen Sicherheit, in seiner Ausbildung, seiner Berufstätigkeit? Wie werden ihm Störungen, die irgendwo im sozialen Organismus eintreten, eine Handelskrise, eine Arbeitseinstellung, eine größere Verkehrshemmung, soziale und politische Streitfälle, in irgend einer Beziehung fühlbar? "Während auf den frühesten Stufe gesellschaftlicher Entwicklung," bemerkt HERBERT SPENCER, "sich jede kleine Gruppe der Bevölkerung, ja oft jede einzelne Familie ihre eigenen Lebensbedürfnisse verschaffte, existiert jetzt für jedes Lebensbedürfnis und für jeden Luxusgegenstand ein verwickelter Apparat von Groß- und Kleinhändlern, welcher durch seine verzweigten Kanäle die Gegenstände in das Bereich aller bringt. Während jeder einzelne Bürger ein Geschäft treibt, welches keineswegs unmittelbar auf die Befriedigung seiner persönlichen Bedürfnisse abzielt, werden doch diese persönlichen Bedürfnisse befriedigt durch eine allgemeine Tätigkeit, welche von allen Seiten her die erforderlichen Dinge für ihn und seine Mitbürger herbeischafft - eine Tätigkeit, welche ihre eigentümlichen Obliegenheiten nicht auch nur für wenige Tage außer acht lassen könnte, ohne sich selbst und die Tätigkeit der meisten anderen Menschen in Frage zu stellen."

So ist bei genauerer Prüfung im Kulturstaat der einzelne trotz seiner scheinbaren Freiheit und eines eingebildeten Gefühls der Unabhängigkeit in Wirklichkeit zu einem sehr abhängigen Glied eines übergeordneten, sozialen Organismus geworden.

In derselben Weise bildet sich im Zellenstaat, dem Grad der physiologischen Arbeitsteilung entsprechend, ein geringerer oder höherer Grad von Integration aus. Bei niederen Pflanzen und Tieren, z. B. bei Moosen nnd Hydroidpolypen, bei welchen die Zellen in geringerem Maße in Gewebe und Organe gesondert sind, ist die Abhängigkeit der einzelnen Teile eine entsprechend geringere. Es können daher diese Organismen in Stücke zerlegt werden, von denen jedes auch selbständig weiter zu leben und aus sich das Ganze zu regenerieren vermag.

Je mehr aber, wie bei den höheren Tieren, eine unendlich komplizierte Arbeitsteilung, eine Sonderung in viele, sich gegenseitig ergänzende und bedingende Gewebe und Organe eingetreten ist. um so mehr wird jeder Teil dem Ganzen untergeordnet und verliert die Möglichkeit, sich selbst zu erhalten, sowie er vom Ganzen abgetrennt wird. In diesem Fall ist die Selbständigkeit der Zellen als Elementarorganismen so aufgehoben, daß sie nur noch als untergeordnete und in Abhängigkeit vom Ganzen funktio-

nierende Teile erscheinen. In ihrer Determination sind sie zu einseitig wirkenden Werkzeugen geworden, die dem höheren Organismus nur in einer durch ihre Struktur begrenzten Weise dienen und auf äußere und innere Reize jedesmal nur mit ihrer spezifischen Energie antworten. Eine Knochen- und Knorpelzelle kann nur als Stütze dem Ganzen dienen; eine Drüsenzelle reagiert auf die verschiedensten Reize, die sie treffen, durch Absonderung eines Sekretes, welches durch ihre besondere stoffliche Organisation bestimmt wird, ebenso die Muskelzelle durch Kontraktion. die Nervenzelle durch Übertragung von Reizen.

Infolge der Integration, welche sich allmählich während der Entwicklung immer fester ausbildet, wird die Tätigkeit der Zellen durch Gesetze, die im Bau des Gesamtorganismus liegen, unabänderlich und ohne Frage festgelegt. Denn was geht im Organismus vor, wenn z. B. ein Reiz die Netzhaut trifft und momentan eine energische Bewegung veranlaßt? Es wird der Reiz nach Regeln, die von vornherein feststehen, in unzähligen Nervenfibrillen zum Zentralorgan und von diesem weiter zu Tausenden von Muskelfasern fortgeflanzt, die sich sofort auf den Reiz verkürzen und ihrerseits wieder ein Bündel von Sehnenfasern in Spannung versetzen. durch welche dann der Zug wieder auf die Knochensubstanz übertragen wird. Nervenfibrillen, Muskelfibrillen, Sehnenfasern, Knochensubstanz sind vom Protoplasma zu besonderen Arbeitsleistungen gebildete Strukturteile. An ihnen spielt sich der durch den Reiz der Retina veranlaßte Prozeß Dagegen sind, wenn wir von den Ganglienzellengruppen absehen, die Hunderttausende von Zellen, die als Kerne der Schwannschen Scheide den Nervenfibrillen anliegen, oder als Muskelkörperchen in die Primitivbündel, oder als Sehnenkörperchen zwischen die Bindegewebsfasern, oder als Knochenkörperchen in die Knochensubstanz eingelagert sind, nicht unmittelbar in irgend einer Weise beteiligt. Offenbar hat hier die einzelne Zelle auf den durch den Reiz hervorgerufenen Enderfolg gar keinen Einfluß, denn dieser hängt lediglich ab von der bereits vorhandenen und zur Aktion bereiten, gesetzmäßigen Anordnungsweise von Strukturteilen, welche in der Entwicklung des ganzen Organismus begründet ist, und welche auch in ihrem leistungsfähigen Zustand vom Ganzen aus erhalten wird.

Natürlich ist hiermit nicht gesagt, daß die Kerne der Schwannschen Scheide, die Muskel-, Sehnen- und Knochenkörperchen für die zu ihnen gehörigen Protoplasmaprodukte etwas Überflüssiges seien. Vielmehr erhalten sie durch die nutritiven Prozesse, die sich in ihnen abspielen, die einzelnen Stücke des komplizierten Apparates in leistungsfähigem Zustand, indem sie durch das zu ihnen gehörige Protoplasma die Nerven-, die Muskel-, die Sehnenfibrillen und Knochensubstanz ernähren und, wo es erforderlich ist, auch bei veränderten Verhältnissen in entsprechender Weise gewissermaßen umbauen.

Der vorstehende Gedankengang läßt sich in anderer Weise auch so ausdrücken: Der durch den Reiz der Retina hervorgerufene Enderfolg ist nicht durch einen Kompromiß der unzähligen dabei beteiligten Zellindividuen zustande gekommen, sondern erklärt sich aus allgemeinen Gesetzen. die auf der ganzen Einrichtung des Organismus beruhen, dessen integrierte Teile die aufbauenden Zellen geworden sind. Somit treten in dem höchst differenzierten Organismus bei physiologischen Untersuchungen die Zellen den Eigenschaften des Ganzen gegenüber mehr in den Hintergrund, während man bei morphologischen Untersuchungen mehr geneigt ist, sie als die Elementarorganismen, durch deren Zusammenordnung der zusammengesetztere Organismus erst zustande gekommen ist, in den Mittelpunkt jeder Betrachtung zu stellen.

In welcher Weise die Zellen durch die Vergesellschaftung mit andern ihresgleichen von den Bedingungen und Gesetzen abhängig werden, die sich im Zellenstaat allmählich ausgebildet haben, sei noch an einigen wenigen Beispielen veranschaulicht, die ich aus, einer großen Menge andrer herausgreife.

Im tierischen Körper beziehen Milliarden von Zellen die zur Erhaltung des Lebens erforderlichen Nahrungsstoffe nicht mehr direkt von der Außenwelt, sondern durch Vermittelung einer zentralen Ernährungsanstalt, die allmählich nach dem Prinzip der Arbeitsteilung und Differenzierung im Zellenstaat entstanden ist. Im Magen und Darmkanal werden die von außen bezogenen, im Mund zerkleinerten Nährmaterialien in komplizierter Weise chemisch verarbeitet. Durch die Sekrete verschiedener Drüsen werden Kohlenhydrate, Fette und Eiweißkörper in geeignete Lösungen übergeführt und für die Darmwandungen aufsaugbar gemacht. Eine konzentrierte Nährflüssigkeit, zusammengesetzt aus allen zur Erhaltung der Zellen erforderlichen Materialien, wird so von einer Zentralstelle aus geschaffen. Hierdurch wird auch den abseits von ihr gelegenen, mit andern Funktionen betrauten Zellen die Befriedigung ihres Nahrungsbedürfnisses so sehr erleichtert und vereinfacht, daß sie nur noch den zum unmittelbaren Gebrauch fertig gestellten Nahrungssaft von der Zentralstelle aus zu beziehen brauchen. Auch hierfür sind im Zellenstaat nach dem Gesetz der Arbeitsteilung besondere Vorkehrungen entwickelt worden. Um vom Darmkanal aus den Nahrungssaft an jede Verbrauchsstelle sofort und in raschester Weise zu schaffen, sind besondere Kanäle von größerem und kleinerem Kaliber, die Blut- und Lymphgefäße, entstanden. Sie nehmen durch den Prozeß der Aufsaugung von den Wandungen des Darmkanals den Nahrungssaft auf, um ihn auf tausend und abertausend Wegen den einzelnen Provinzen und Organen des Körpers zuzuführen. Hier wird er schließlich wieder in feinsten Röhrchen bis in die unmittelbarste Nähe fast jeder einzelnen Zelle herangebracht. Zur Fortbewegung der Nährflüssigkeit, des Blutes, in den groben Gefäßen und feinsten Haarröhrchen, ist auch noch bei der Arbeitsteilung ein zentrales Pumpwerk, das Herz, geschaffen worden. Mit kräftig arbeitenden Muskelzellen, mit Klappen und Ventilen ausgestattet, macht es erst eine gleichmäßige Zirkulation des Blutes in bestimmter Richtung möglich. So sind alle Zellen in dem sie umströmenden Nahrungssaft gewissermaßen gebadet und können in jedem Moment ihren Bedarf aus ihm bestreiten. Da der Saft, je nach seiner Zubereitung, für jede Art von Organismus seine ganz besondere Mischung hat, ist jetzt jede Zelle, wenn ich mich so ausdrücken darf, in ein für jeden Organismus spezifisches Milieu geraten, sie ist ihrer ganzen Natur nach so auf dasselbe angewiesen, daß sie überhaupt nur in ihm existieren kann.

Nehmen wir noch ein zweites Beispiel: Zur Unterhaltung der chemischen Prozesse in der Zelle und damit ihres Lebens überhaupt ist Sauerstoff ein unbedingtes Erfordernis. Niedere einzellige Organismen nehmen den Sauerstoff an ihrer ganzen Körperoberfläche direkt aus der Luft oder aus dem Wasser auf und geben die Schlacken des Lebensprozesses, die bei der Verbrennung des Sauerstoffes entstehen, unter ihnen besonders die Kohlensäure, auch direkt wieder an die Umgebung ab. Bei Zellstaaten aber von Millionen und Milliarden von Elementarindividuen ist ein solcher direkter Bezug von der Quelle und ebenso eine direkte Abscheidung der Zerfallsprodukte nach außen eine Unmöglichkeit geworden. Denn die meisten Zellen sind ja wegen ihrer Lage in der Tiefe des Körpers von einem unmittelbaren Verkehr mit der Außenwelt vollkommen

abgeschlossen. Sie sind daher, wie es auch bei der Ernährung der Fall war, auf die Vermittelung anderer Zellen zur Befriedigung ihres Sauerstoffbedürfnisses angewiesen. Wieder hat sich hierfür der vielzellige zusammengesetzte Organismus eine Zentralanstalt geschaffen, die indessen bei den einzelnen Tierklassen sehr verschieden eingerichtet ist. Bei dem Menschen und den höheren Wirbeltieren ist es die Lunge, die vermöge ihres eigentümlichen Baues große, dem Bedürfnisse des ganzen Körpers entsprechende Mengen von Sauerstoff durch den Atmungsprozeß aus der Luft aufnehmen kann. Eine Hauptaufgabe fällt hierbei dem durch die Lunge zirkulierenden Blut zu, und zwar den roten Blutkörperchen. Diese sind die Träger einer chemischen Substanz, die mit großer Affinität zum Sauerstoff ausgerüstet ist, des Hämoglobins. Vermittelst des roten Blutfarbstoffs absorbieren sie den mit der Atmungsluft in die Luftzellen der Lunge geratenen Sauerstoff und tragen ihn mit der Blutwelle zu allen Organen, allen Geweben und Zellen des Körpers und versetzen sie so in die Lage, ihr Sauerstoffbedürfnis zu befriedigen. In der Physiologie nennt man den letzteren Vorgang im Gegensatz zur Lungenatmung die innere Atmung. Also auch in diesem Beispiel sind die einzelnen Zellen im Zellenstaat, gerade wie es auch bei der Ernährung der Fall war, von besonderen Einrichtungen des höheren Organismus abhängig geworden. Für den normalen Lebensprozeß, für das Wohlergehen jeder einzelnen Zelle ist nicht nur die normale Arbeit einer gesunden Lunge, sondern auch die richtige Blutmischung, die Zahl der im Blut vorhandenen roten Blutkörperchen und ihre richtige Ausrüstung mit Hämoglobin eine notwendige Vorbedingung geworden. Und ähnlich geht es in der sozialen Lebensgemeinschaft der Zellen noch in sehr vielen andern Beziehungen zu. Überall findet der Prozeß fortschreitender Arbeitsteilung und Differenzierung seine entsprechende Ergänzung in dem gleich wichtigen Prozeß zunehmender Integration, durch die erst die elementaren Lebenseinheiten bei ihrer vielseitigen Gliederung zu einem in sich abgeschlossenen, fest gefügten und zentralisierten Organismus höherer Ordnung zusammengefaßt werden.

In vollkommenster Weise wird dies schließlich herbeigeführt durch Organsystem, durch das die zahlreichen Einzelbetriebe verknüpft, untereinander und von höheren Zentralstellen abhängig gemacht und schließlich den allgemeinen Zwecken des Ganzen eingeordnet werden. Ich Zahlreiche, mit Reizleitung begabte Fäden meine das Nervensystem. durchziehen, Telegraphendrähten vergleichbar, alle Provinzen des Zellenstaates bis in die kleinsten Bezirke hin. Was hier und dort im Körper vor sich geht, die verschiedenartigsten Empfindungen von Zuständen im Reizleben der Zellen, werden durch sie als Botschaften nach Zentralstationen, den Ganglienzellen, übermittelt, durch sie zum Bewußtsein des Ganzen gebracht. Und umgekehrt werden durch andre Fäden, durch die motorischen Nerven, von den Zentralstellen Willensimpulse zu diesen und jenen Organen fortgeleitet. Muskeln und Drüsen, Herz und Blutgefäße werden hierdurch zu geordneten, zweckmäßigen Leistungen veranlaßt. Zeit und Maß der Arbeit wird in vielen Fällen nicht mehr von den ausführenden Zellen, Geweben und Organen selbst bestimmt, sondern von Zentralstellen aus, die ihrerseits wieder im Dienste des Ganzen stehen.

Über die doppelte Stellung der Zelle als Elementarorganismus und als determinierter und integrierter Teil eines übergeordneten, höheren Organismus.

Von den beiden Betrachtungsweisen, welche wir als die morphologische und als die physiologische unterscheiden wollen, ist jede in ihrer Art einseitig, weil die eine zu ausschließlich das Ganze, die andere den Teil betont; eine jede von ihnen ist daher wissenschaftlich unberechtigt, wenn sie für sich ausschließliche Gültigkeit beansprucht. Dies führt uns zur Schlichtung einer Streitfrage, welche sich betreffs der Wertung der Zelle durch die Literatur hindurchzieht.

In unseren Augen bedarf daß zellulare Prinzip, durch welches die Zelle als Lebenseinheit, Lebenszentrum, Elementarorganismus oft in unberechtigter Weise über Gebühr hervorgehoben wird, von allgemeineren Gesichtspunkten aus einer Einschränkung und Korrektur. Allerdings darf man dabei nicht wieder in den entgegengesetzten Fehler, in ein Verkennen der allgemeinen biologischen Wichtigkeit des Zellenbegriffs, verfallen. Dies scheint mir von Sachs, de Bary, Whitman, Rauber u. a. geschehen zu sein in mehreren interessanten Erörterungen, denen ich, von dem einen Punkte abgesehen, sonst in vielfacher Hinsicht beipflichten kann.

Die genannten Forscher wenden sich gegen die Tragweite und Allgemeingültigkeit der Zellentheorie. Auf ihre Bemerkungen sei hier noch näher eingegangen, damit die Bedeutung der Zelle als einer selbständigen Lebenseinheit und als eines abhängigen Teils von einem Ganzen oder von einer übergeordneten, höheren Lebenseinheit nach allen Richtungen klar gestellt werde.

Der berühmte Pflanzenphysiologe Sachs bezeichnet es als eine gänzlich verfehlte Auffassungsweise, "daß die gesamte Gestaltung und Volumzunahme einer Pflanze aus dem Leben ihrer einzelnen Zellen erklärt werden könne". "Ebenso wie das Wachstum der ganzen Pflanze und eines ganzen Organs derselben, sei auch das ihrer einzelnen Zellen das Resultat allgemeiner Gestaltungsgesetze, welche die organische Materie ganz ebenso wie die unorganische beherrschen." "Die Zellenbildung ist" für Sachs "eine im organischen Leben zwar sehr allgemeine Erscheinung, aber doch nur von sekundärer Bedeutung, jedenfalls bloß eine der zahlreichen Äußerungen des Gestaltungstriebes, der aller Materie, im höchsten Grade aber der organischen Substanz inne wohnt."

Den gleichen Ideengang hat DE BARY in den kurzen, prägnanten Satz zusammengefaßt: "Die Pflanze bildet Zellen, nicht die Zelle bildet die Pflanze."

In ähnlicher Weise hat sich in einer interessanten Rede auf dem Zoologenkongress, der bei Gelegenheit der Weltausstellung in Chicago tagte, der amerikanische Naturforscher Whitman über "die Unzulänglichkeit der Zellentheorie für die Entwicklungstheorie" ausgesprochen. Beispielen sucht er darzutun, daß die Zellenbildung keinen bestimmenden Einfluß (directive influence) auf die Gestaltungsprozesse ausübt. spiele sich beim Ei die Zellteilung von Anfang bis zu Ende ab, ohne in irgend einem wesentlichen Punkt, möge sie in regelmäßiger oder in unregelmäßiger Weise verlaufen sein, die Form der Keimscheibe zu modifizieren. Das Geheimnis der Organisation, des Wachstums, der Entwicklung beruhe nicht in der Zellbildung, sondern in noch elementareren Elementen der lebenden Substanz (Idiosomes). In ihnen habe jedes Wachstum (Assimilation, Reproduktion und Regeneration) seinen Sitz. Sie setzen jede lebende Substanz zusammen, seien die Träger der Erblichkeit und die wahren Bildner der Organismen. Ihre Aktion sei nicht durch Zellgrenzen beschränkt."

Was diese Elemente sind und wie sie die Form der Organismen und ihre Differenzierung bestimmen, nennt Whitman das Problem der Probleme, welches uns allein mehr Licht bringen kann.

"Das Wesen der Organisation", hier stellt sich Whitman ganz auf den Standpunkt von Sachs, "kann nicht mehr in der Zahl der Zellkerne. als in der Zahl der Zellen liegen. Die Struktur, welche wir in der Zellenmosaik erblicken, ist etwas zur Organisation noch Hinzugefügtes, nicht selbst der Grund der Organisation. Vergleichende Entwicklungsgeschichte belehrt uns auf Schritt und Tritt, daß der Organismus die Zellenbildung beherrscht, indem er für den gleichen Zweck eine, einige oder viele Zellen gebraucht, das Zellenmaterial zusammenhäuft und seine Bewegungen leitet und seine Organe formt, als ob die Zellen nicht existierten oder als ob sie nur sozusagen in völliger Subordination unter seinen Willen existierten."

Ähnliche Anschauungen hat schon vor Whitman in etwas anderer Weise RAUBER in seinen "neuen Grundlegungen zur Kenntnis der Zelle" Den Zelltheoretikern, welche bei ihren Untersuchungen die Zelle in den Vordergrund stellen und aus ihrer Vereinigung den zusammengesetzten Organismus erklären wollen, hält er die These entgegen: "Das Ganze bestimme die Teile, und nicht umgekehrt. Denn der fertige Organismus sei nichts anderes als das in gesetzmäßiger Weise gewachsene und zerlegte Ei. Die Bestimmung der Art des Wachstums sei im Ei enthalten, ebenso die Bestimmung seiner Zerlegung. Das Ei sei also das Ganze im jugendlichsten Zustand."

Auch RAUBER nennt, wie SACHS. "den werdenden Organismus einen nach bestimmten Richtungen im Wachstum sich ausdehnenden, nach verschiedenen Ausdehnungen des Raumes sich zerklüftenden, in gesetzmäßiger Weise chemisch und histologisch sich gliedernden Protoplasmakörper".

Einseitig erfaßt, ist weder der extrem zellulare Standpunkt, noch die in den Aussprüchen von Sachs, Whitman und Rauber vertretene Auffassung ganz zutreffend und das Verhältnis erschöpfend. Denn so verkehrt es ist, wenn man über der Beschäftigung mit den Zellen die Bedeutung des Ganzen, von welchem doch der Bestand und die Wirkungsweise der einzelnen Zellen abhängig ist, übersehen wollte, so wäre es nicht minder verfehlt, wenn man die Wirkungsweise des Ganzen erklären wollte, ohne dabei auf die Zusammensetzung aus Teilen in gebührender Weise Rücksicht zu nehmen. Das Ganze und die Teile gehören eben zusammen; "sie sind," wie Kuno Fischer vom allgemein philosophischen Standpunkt bemerkt, "ebenso wesentlich unterschieden als aufeinander bezogen. Keiner der beiden Begriffe kann ohne den andern gedacht werden. Das Ganze ist nur Ganzes in Rücksicht auf die Teile, in deren Verbindung es besteht. Die Teile sind nur Teile in Rücksicht auf ein Ganzes, zu dem sie sich als Teile verhalten. So fordert jeder der beiden Begriffe den andern als notwendige Bedingung."

Nach meiner Meinung sind daher die Schlagworte: "die Pflanze bildet Zellen" oder "die Zelle bildet die Pflanze" keine sich ausschließenden Antithesen. Man kann beide Redewendungen gebrauchen, wenn man nur das Verhältnis, in welchem die Zelle als der Teil und die Pflanze als das Ganze zu einander stehen, in der richtigen Weise erfaßt. Denn hierauf kommt es für das Verständnis der pflanzlichen und der tierischen Organisation allein an.

### Zusatz zu Seite 413.

Das sechzehnte Kapitel seiner Prinzipien der Biologie beginnt HERBERT SPENCER mit der Aufwerfung der Frage: "Ist die Struktur die Ursache der

Funktion oder die Funktion die Ursache der Struktur? — Das ist eine Frage, über welche viel hin und her gestritten worden ist."

SPENCER "hält es nicht für leicht, die Frage zu beantworten, da wir gewöhnlich beide (Struktur und Funktion) so innig miteinander verbunden finden, daß keines ohne das andere möglich zu sein scheint; und allgemein scheinen sie auch gleichzeitig zuzunehmen und abzunehmen".

Nach meiner Meinung ist die aufgeworfene Frage einfach dahin zu beantworten, daß weder die eine, noch die andere der beiden gestellten Alternativen das Richtige trifft. Denn weder ist die Struktur die Ursache der Funktion, noch die Funktion die Ursache der Struktur. Vielmehr sind Struktur und Funktion zusammengehörige und sich ergänzende Begriffe, wie Stoff und Kraft, von denen auch der eine ohne den andern nicht gedacht und der eine nicht die Ursache des andern sein kann. Wie jeder Veränderung des Stoffes notwendigerweise stets auch eine Veränderung seiner Kraft entspricht, so muß jeder Veränderung in einer Struktur auch eine Veränderung in der Funktion parallel gehen. Wie eine gegebene Stoffeinheit mit ihrer Kraft, so kann sich eine bestimmte Struktur mit der ihr entsprechenden Funktion nur durch Einwirkungen von außen, durch außere Ursachen, verändern. Ganz richtig bemerkt auch H. Spencer an anderer Stelle (S. 182), "es müsse notwendig ein vollständiger Parallelismus zwischen der Entwicklung der Struktur und der Entwicklung der Funktion bestehen. Wenn die Struktur von dem Einfachen und Allgemeinen zum Komplizierten und Besonderen fortschreitet, so müsse für die Funktion dasselbe gelten."

Dieselben Einwürfe sind zu erheben, wenn Jul. Wolff "die Funktion als das einzig und allein formbildende Element" bezeichnet.

#### Literatur su Kapitel XVII.

#### Erster Abschnitt.

- 1) Haacke, Lehrbuch der Entwicklungsmechanik. 1807.
- 2) Herbst, Kurt, Über die Bedeutung der Reizphysiologie für die kausale Auffassung von Vorgängen in der tierischen Ontogenese. Biol. Zentralbl., Bd. XIV u. XV. 1894. 1895. Mit einem ausführlichen Literaturverzeichnis.

- 3) Hermann, Handbuch der Physiologie, Bd. II, 1, S. 8—10, II, 2, S. 207.
  4) Johannes, Müller, Handbuch der Physiologie des Menschen, Bd. II. Coblenz 1840.
  5) Boux, Wilhelm, Der Kampf der Teile im Organismus. Ein Beitrag zur Vervollständigung der mechanischen Zweckmäßigkeitslehre. Leipzig 1881. 6) Sachs, Julius, Vorlesungen über Pflanzenphysiologie. Vorlesung 34. 1882.
- 7) Spencer, Herbert, Die Prinzipien der Biologie, Bd. I u. II, S. 166-182. 1876.

### Zweiter Abschnitt.

- 1) Bronn, Morphologische Studien über die Gestaltungsgesetze der Naturkörper überhaupt und der organischen insbesondere, S. 161—409. 1858.

  2) Haeckel, Generelle Morphologie, Bd. II, S. 249. 1866.
- 3) Milne Edwards, Leçons sur la physiologie et l'anatomie comparée etc., T. I. 1857.
- 4) Derselbe, Introduction à la zoologie generale. Paris 1851.

### Dritter Abschnitt.

- 1) De Bary, Botanische Zeitung 1879, S. 222.
- 2) Hertwig, Oskar, Die Tragweite der Zellentheorie. Die Aula, Wochenbl. f. d. akad. Welt, I. Jahrg. 1895, Heft 2 und 3.
- 3) Rauber, Neue Grundlegungen zur Kenntnis der Zelle. Morphol. Jahrb., Bd. VIII.
- 4) Whitman, The inadequacy of the cell theory of developpement. Woods Holl. Biolog. Lectures 1893.

### ACHTZEHNTES KAPITEL.

Verschiedene Beurteilung der Veränderungen, welche in den Zellen durch die Arbeitsteilung hervorgerufen werden.

# Die Lehre von der Spezifizität der Zellen, ihren Metamorphosen und ihren verschiedenen Zuständen.

Wie im 17. Kapitel kurz auseinandergesetzt wurde, gewinnen die ursprünglich gleichartigen Zellen eines Organismus durch die Arbeitsteilung zu ihren gemeinsamen noch neu hinzugekommene Merkmale, durch deren Besitz sie sich voneinander unterscheiden. In die Bedeutung dieser Unterschiede müssen wir jetzt noch tiefer einzudringen versuchen, denn in bezug hierauf herrschen unter den Histologen zurzeit noch zwei sehr entgegengesetzte Auffassungen. Die eine ist die Lehre von der Spezifizität der Gewebszellen, die andere die Lehre von der Artgleichheit der verschieden differenzierten Zellen eines Organismus.

### a) Die Lehre von der Spezifizität der Gewebszellen.

Was das Dogma von der Spezifizität der Gewebszellen zu bedeuten hat, darüber haben sich BARD, PFITZNER, HANSEMANN, NUSSBAUM in klarer Weise und, wie ich fast glaube, im Sinne der Mehrzahl der Histologen ausgesprochen.

Der Begriff der Spezies, wie er sich durch Untersuchung des Pflanzenund Tierreiches ausgebildet hat, oder der naturhistorischen Art, wie sie Nägeli genannt hat, wird auf das Verhältnis der Zellen im Organismus übertragen. Wie sich das Tierreich aus verschiedenen Spezies von Tieren, so setzt sich der Organismus aus verschiedenen Spezies von Zellen zusammen. Wie eine jede Tierart nur ihresgleichen zeugt, so soll auch eine spezifische Zelle oder eine Zellenspezies nur wieder eine Zelle ejusdem generis hervorbringen können. Eine Metamorphose verschiedener Gewebe ineinander oder eine Metaplasie wird daher in Abrede zu stellen oder in ihrer allgemeinen Bedeutung wenigstens abzuschwächen versucht.

So hat BARD in einer besonderen, unser Thema behandelnden Schrift den Satz aufgestellt: "Omnis cellula e cellula ejusdem generis." Der Zusatz "ejusdem generis" soll hier sagen, daß es in einem Organismus generisch verschiedene Zellen, d. h. verschiedene Spezies von Zellen gibt.

PFITZNER bezeichnet es in einer kürzlich erschienenen Schrift als "ein ganz allgemein gültiges Gesetz, daß Differenzierungsprodukte eo ipso auch Spezifizität erlangen". Das Wort "Spezifizität" aber definiert er gleich noch genauer in der Weise: "Wenn Wolf und Fuchs auch einen gemein-

samen Stammvater haben, so erzeugt doch seit der Trennung der Wolf nur Wölfe, niemals Füchse. Muskelzelle und Nervenzelle sind Teilungsabkömmlinge einer und derselben Zelle, aber seit sie sich differenziert haben, sind sie spezifische Zellen, gehen nicht mehr ineinander über."

Über die Spezifizität der Gewebe handelt in eingehender Weise auch Hansemann, wobei er auf Verschiedenheiten der Mitosen großen Wert legt und die Hypothese Weismanns von der erbungleichen Teilung, welche später noch besprochen werden wird, zu demonstrieren sucht:

"Wenn sich das Schleimgewebe des Fötus in Fettgewebe verwandelt, das Schleimgewebe des Glaskörpers aber nicht, so ist das schon allein ein Zeichen, daß man es mit zwei verschiedenen Arten von Schleimgeweben zu tun hat. Daß Bindegewebe und Bindegewebe nicht überall dasselbe ist, geht eigentlich schon aus der gewöhnlichen Betrachtungsweise hervor, wenn man z B. das Bindegewebe der Cutis mit dem des Ovariums vergleicht, und die Mitosen zeigen auch hier erhebliche Unterschiede. Ja, ich bin geneigt anzunehmen, daß das Bindegewebe jedes Organs ein spezifisches ist, und zwar besonders auf Grund der Formen der Mitosen."

Nach unserer Meinung liegt hier eine Lehre vor, welche fundamentale Vorgänge der organischen Entwicklung in einem ganz falschen Lichte erscheinen läßt und um so gefährlicher ist, weil sie gewöhnlich als etwas Selbstverständliches, als ein Dogma angesehen wird. Zu ihrer richtigen Beurteilung und um eine Verständigung zu ermöglichen, muß man sich darüber klar werden, in welchem Sinne man den Begriff "Art oder Spezies" gebrauchen will, ob bloß in formaler Hinsicht als Unterscheidungsund Einteilungsbegriff oder in der biologischen Bedeutung der organischen Spezies. Man kann eine Summe von Dingen in sehr verschiedener "Art" untereinander vergleichen und einteilen, entweder nach diesem oder jenem besonders in die Augen springenden Merkmale, also in einer mehr äußerlichen Weise oder nach tieferen allgemeinen Gesichtspunkten, welche das ganze Wesen der einzelnen Gegenstände zu erfassen suchen. So erhält man Systeme mit ganz verschiedener Artgruppierung. Salze lassen sich nach ihrer Farbe in weiße, rote, grüne, blaue etc., oder nach ihrer Kristallform, oder nach ihrer tiefer liegenden chemischen Konstitution einteilen. Ebenso kann man die Zellen in verschiedener Weise zu Systemen vereinigen.

Unser histologisches System ist ein rein künstliches, wenn auch ein wissenschaftlich durchaus berechtigtes und notwendiges. Es ist ein künstliches, weil nur einzelne Merkmale als Kriterien der Eintheilung verwendet werden. Nach dem äußerlichen Merkmal der Kontraktilität werden die Muskelfasern eines Säugetieres, eines Mollusks, einer Meduse etc. unter der begriftlichen Einheit des Muskelgewebes zusammengefaßt, und ebenso alle anderen Gewebsformen. Nun liegt aber doch wohl klar auf der Hand. daß durch das einzelne Merkmal der Kontraktilität das Wesen der Muskelzelle nicht erschöpft ist. Eine jede ist ja Teil eines Organismus und wird in dieser Hinsicht Eigenschaften besitzen, durch welche sie sich von der Muskelzelle eines anderen Organismus unterscheidet. Ich bezeichne sie im Gegensatz zu den histologischen Merkmalen der Gewebe als ihre Arteigenschaften, weil sie das Wesen der Zellen einer Organismenart ausmachen.

Während die histologischen Merkmale uns in den Differenzierungsprodukten der Gewebe etc. erkennbar zutage treten. entziehen sich die Arteigenschaften der Zellen unserer Beobachtung, weil wir zurzeit in die feineren, auf dem mizellaren Gebiet liegenden Organisationsverhältnisse der Zellen mit unseren derzeitigen Hilfsmitteln der Forschung nicht einzudringen vermögen. Wissenschaftliche Schlüsse allgemeiner Natur sind es, die uns mit Notwendigkeit zwingen, auserhalb unseres Sinnesbereichs gelegene Organisationen anzunehmen.

Am besten läßt sich wohl der Punkt, auf den es hier ankommt, an dem Beispiel der Geschlechtszellen klar machen. Wo eine Differenzierung in zwei Geschlechter im Organismenreich eingetreten ist, treffen wir in der Regel zwei Arten von Zellen, die sich nach Größe, Inhalt und Form in auffälliger Weise voneinander unterscheiden: die Eier und die Samenfäden. Im histologischen Systeme stellen wir die Eier der verschiedenen Tier- und Pflanzenarten in einer Gruppe und ebenso die Samenfäden in einer anderen Gruppe zusammen; wir erhalten durch diese Zusammenstellung das merkwürdige Schauspiel, daß, während die männlichen und weiblichen Geschlechtszellen ein und derselben Organismenart in allen ihren äußeren Merkmalen im höchsten Grade verschieden sind, die Eier von Organismen, die im System sehr entfernt voneinander stehen, zum Beispiel von manchen Wirbeltieren und Wirbellosen, ja selbst von Pflanzen und Tieren, zum Verwechseln ähnlich sind, und ebenso ihre Samenfäden. Die Eier kann man dann weiter nach der Beschaffenheit des Dotters in die bekannten Unterarten einteilen, ebenso die Samenfäden nach weiteren Struktureigentümlichkeiten.

Das so erhaltene System ist ein in mancher Hinsicht zweckmäßiges, weil es einen raschen Überblick über manche Verhältnisse gestattet, aber ein durchaus künstliches, wie das ganze histologische System. Denn die Einteilung beruht auf äußerlichen und nebensächlichen Merkmalen der zusammengeordneten Gebilde, läßt dagegen ihre wesentlichen Eigenschaften ganz unberücksichtigt. Was diese sind, ergibt sich aus der Erwägung, daß Ei und Samenfaden die Anlagen für einen neuen Organismus bilden, daß sie daher die für jede Organismenart charakteristischen Eigenschaften der Anlage nach enthalten müssen. Durch solche Erwägungen gewannen wir den Begriff des Idioplasmas (siehe ersten Teil, Seite 354) oder der Anlagesubstanz, welche das eigentliche Wesen der Geschlechtszelle ausmacht. In der Organisation ihres Idioplasmas müssen Eier und Samenfäden ein und derselben Organismenart im wesentlichen gleich sein, dagegen müssen sich die Geschlechtszellen verschiedener Tierarten, z. B. einer Säugetier- und einer Vogelart, in der Beschaffenheit ihrer Idioplasmen in demselben Grade unterscheiden, als die Eigenschaften eines Säugetieres von denen eines Vogels verschieden sind.

Die so erschlossene Organisation des Idioplasmas ist mit unseren Sinnen nicht wahrnehmbar. Wären wir in der Lage, für sie eine Formel, die wahrscheinlich eine höchst komplizierte sein würde, zu entwickeln, wie es die Chemiker für ihre unendlich viel einfacher aufgebauten Stoffe vermögen, so wären wir in der Lage, auf Grund der Konstitutionsformeln des Idioplasmas die Geschlechtszellen der Organismen in ein System zu bringen, welches nicht, wie das histologische, auf nebensächliche, sondern auf die wesentlichen Eigenschaften gegründet ist. In einem solchen System würden männliche und weibliche Geschlechtszellen einer Organismenart wahrscheinlich nur unbedeutende Varianten derselben Konstitutionsformel darbieten, während die Formeln für die Geschlechtszellen verschiedener Organismen eine Anordnung aufweisen würden, die etwa der Gruppierung der Tier- und Pflanzenspezies im natürlichen System entspräche.

Mit den verschiedenen Gewebsarten verhält es sich genau ebenso wie mit den Ei- und Samenzellen. Die histologischen Unterschiede innerhalb der Zellen sind erst sekundären Ursprungs; sie beruhen anf Verschiedenheiten der für besondere Zwecke ausgeschiedenen Bildungsprodukte des Protoplasmas, der formed matter von Beale; ihre Artgleichheit dagegen beruht — was das viel Wichtigere ist — auf der Organisation der die Plasmaprodukte überhaupt erst bildenden Zellen, der forming matter, besonders aber auf der Konstitution des von den Geschlechtszellen überkommenen Idioplasmas, welches für jede Organismenart ein besonderes ist. In den histologischen Unterschieden eines Organismus erblicke ich daher nur verschiedene Zustände von Zellen, die in der Konstitution ihres Idioplasmas übereinstimmen und als Abkömmlinge einer gemeinsamen Mutterzelle der Art oder Spezies nach gleich sind.

Untersuchen wir noch genauer die einzelnen Gründe, welche sich zugunsten der Lehre von der Artgleichheit der verschieden differenzierten Zellen einer Organismenspezies anführen lassen. Denselben Unterschied, den wir oben bei den Gewebszellen gemacht haben zwischen einer beständigen Organisation, auf welcher das Wesen der Spezies beruht und einer im Vergleich zu ihr mehr nebensächlichen Organi-

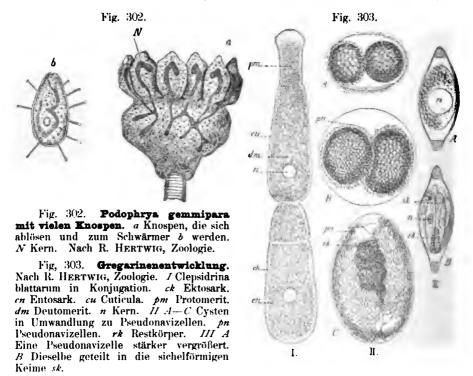

sation, welche durch Arbeitsteilung entstanden ist, beobachten wir vielfältig auch sonst bei Lebewesen, sowohl bei einzelligen Organismen als auch bei polymorphen Tierstöcken. Wir können feststellen, daß im Leben der Art ein und dasselbe Individuum uns häufig unter sehr verschiedenen Formzuständen entgegentritt, über deren Zusammengehörigkeit unter einen gemeinsamen Artbegriff kein Zweifel aufkommen kann.

Zwei Beispiele mögen zur Veranschaulichung dienen.

Podophrya gemmipara (Fig. 302) eine Acinete, sitzt im ausgebildeten Zustand mit einem langen Stiel an anderen Körpern fest und ist am entgegengesetzten Mundpol mit Saugröhren ausgestattet. Sie pflanzt sich durch Bildung mehrerer kleiner Knospen fort, die auf ihrer Oberfläche nach Art freischwimmender, hypotricher Infusorien bewimpert sind. Diese sehen durchaus dem Mutterorganismus unähnlich aus, bewegen sich eine Zeitlang als Schwärmer im Wasser fort, setzen sich später irgendwo fest und entwickeln nun einen Stiel, Tentakeln und Saugröhren, wodurch sie erst allmählich wieder die Form des Muttertieres gewinnen.

Die Gregarinen (Fig. 303) sind große, in zwei Stücke, Protomerit und Deutomerit, gegliederte Zellen mit einer oberflächlichen Cuticula und einer Lage Muskelfibrillen unter ihr. Sie encystieren sich nach vorausgegangener Konjugation und zerfallen dann unter Teilung des Kerns in zahlreiche, charakteristisch geformte Pseudonavizellen, die sich hierauf noch in die sichelförmigen Keime teilen. Aus den außerordentlich kleinen Keimzellen entwickeln sich allmählich wieder die so ganz anders gestalteten Gregarinenzellen.

So lassen sich noch viele derartige Metamorphosen von einzelligen Organismen anführen, wobei die Arteigenschaften von einem auf den andern Zustand einfach übertragen werden. Derartige Verhältnisse bei den Einzelligen sind ein schlagender Beweis, wie unrichtig es wäre, wenn wir aus dem Umstand, daß eine Zelle eine besondere Differenzierung erfahren und dafür gewissermaßen ein neues Kleid erhalten hat, also aus dem verschiedenen Aussehen zweier Zellen die Folgerung ziehen wollten, daß dann notwendigerweise auch eine Veränderung der Arteigenschaften eingetreten sein müsse. Denn wenn überhaupt die Arteigenschaften an eine Substanz gebunden sind, die als Erbmasse von dem Mutter- auf den Tochterorganismus übertragen wird, so müssen die infusorienartigen Schwärmer der Acineten und die sichelförmigen Keime der Gregarinen sie besitzen, obwohl sie vom Mutterorganismus äußerlich eine Zeitlang total verschieden sind; sie wandeln sich ja wieder in eine Acinete oder Gregarine oder in die Form um, von der sie selbst als Keime abstammen.

Nicht minder lehrreich für die Beurteilung der uns beschäftigenden Frage sind die polymorphen Tierstöcke. Die Polypen- und Medusenformen, welche die älteren Systematiker wegen ihrer größeren Verschiedenheit für mehrere Tierarten gehalten hatten, sind nur, woran jetzt kein Tierkundiger mehr zweifelt, verschiedene Zustände im Leben ein und derselben Art. Formen, deren Verschiedenheiten durch Arbeitsteilung hervorgerufen sind, Formen, die sich zum Teil ineinander umwandeln können und von denen die eine die andere wieder auf dem Wege der Fortpflanzung hervorbringen Die polymorphen Individuen eines Siphonophorenstockes, Polypen. Taster, Schwimm- und Geschlechtsglocken, ebenso wie die Drohnen, Königinnen. Arbeiter eines Bienenstockes oder die verschiedenen Individuen der Termiten (Fig. 304), sind wie die verschiedenen Gewebe eines Organismus einander der Art nach gleich, aber in sekundären Charakteren. die teils auf Anpassung an besondere Arbeitsleistungen, teils auf ungleiche Bedingungen während ihrer Entwicklung zurückzuführen sind, voneinander oft erheblich verschieden.

Bei den verschiedenen Individuen einer Siphonophoren-, Bienen-, Termitenkolonie haben wir ebenso wie bei den Geweben eine der Art eigentümliche, in ihrem Idioplasma gegebene, beständige Organisation zu unterscheiden und eine sekundäre Organisation, welche auf Anpassung an besondere Arbeitszwecke beruht.

Es ist wichtig, diese Unterscheidung sich in ihrer ganzen Tragweite klar zu machen, wenn man vom Wesen des Organismus sich eine richtige Vorstellung bilden will. Ihre Nichtberücksichtigung hat namentlich in der Medizin zu manchen Verirrungen Anlaß gegeben. Weil die für bestimmte Arbeitszwecke gebildeten Produkte der Gewebe bei verwandten Tieren einander ganz gleichartig aussehen, weil Muskelfasern, Nervenfasern, Knorpel, Knochen, Blut vom Mensch, vom Hund und Kaninchen unter Umständen für uns histologisch nicht zu unterscheiden sind, hat man den auf einem großen Irrtum beruhenden Fehlschluß gemacht, daß sich gleiche Gewebe bei zwei Organismen auch durcheinander ersetzen lassen müßten.

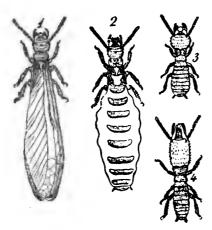

Fig. 304. **Termes lucifugus.** Nach LEUNIS-LUDWIG. 1 Geflügeltes Geschlechtstier. 2 Weibchen nach Verlust der Flügel mit Resten derselben. 3 Arbeiter. 4 Soldat.

Unter solchem Dogma stehend, hat man geglaubt, daß etwas Hammelblut in menschlichen Adern zum Ersatz menschlichen Blutes würde dienen können, da es doch auch eine gute Ernährungsflüssigkeit sei und Blutkügelchen vom Hammel den Sauerstoff so gut an sich ziehen und an die Gewebe wieder abgeben wie die menschlichen. Und so hat man die Transfusion als therapeutische Methode ausgebildet und einen groben Mißgriff damit be-Denn wenn es auch richtig gangen. ist, daß die Arbeitleistungen des Blutes bei verschiedenen Säugetieren dieselben sind und seine histologischen Eigenschaften sich zum Verwechseln gleichen, so hat man doch dabei übersehen, daß jedes Blut ein integrierender Bestandteil eines Organismus und mit Eigenschaften ausgerüstet ist, die sich aus seiner

Entstehung in einem bestimmten Organismus und aus seinem beständigen Verkehr mit allen übrigen Teilen des Organismus erklären. Daher vertragen sich zwei fremde Blutarten nicht miteinander und zersetzen sich gegenseitig. Anstatt als Heilmittel, wirkt fremdes Blut vielmehr als ein in die Adern gebrachtes Gift.

Chirurgen haben Gewebsteile und Organstücke von einer Tierart auf eine andere zu transplantieren versucht, in der Meinung, daß Knochen zum Stützen, Haut zur Bedeckung von Oberflächen diene. Sie haben auch hierbei erfahren, daß zwischen gleich funktionierenden Geweben zweier Tierarten doch auch Verschiedenheiten bestehen, welche den Erfolg einer Überpflanzung verhindern, weil sich "Fremdartiges" oder Artungleiches nicht miteinander verbinden läßt.

So haben Fragen, welche auf den ersten Blick rein theoretischer Natur zu sein scheinen. doch auch schon ihre praktischen Konsequenzen in der Medizin gezeitigt.

Indem ich mit aller Entschiedenheit die Lehre von "der Spezifizität der Zellen" bestreite, trete ich nicht in Widerspruch zu den Erfahrungen, welche pathologische Anatomen und Histologen über die Vorgänge bei der Regeneration der Gewebe gesammelt haben. (Vergleiche hierzu auch meine Bemerkung in Zeit- und Streitfragen, Heft I, S. 142.)

Um Mißverständnissen gleich von vornherein vorzubeugen, sei dies mit allem Nachdruck hier noch hervorgehoben. Daraus, daß alle Zellen eines Organismus der Art nach gleich sind und Erbmasse enthalten, folgt noch lange nicht, daß nun auch an allen Orten und bei allen Tieren aus jeder Zelle alles mögliche werden müsse. Wenn daher jemand uns vorhalten wollte, daß noch niemand die Umwandlung einer Ganglienzelle in eine Muskelfaser oder einer Bindegewebszelle in eine Epithelzelle beobachtet hat etc., so ist dies kein Einwand, der unsere Theorie berührt, da sie dergleichen Behauptungen nicht aufstellt. Denn es hängt ja das, wozu eine Zelle wird, unter allen Umständen von verwickelten Bedingungen ab, welche nicht in jedem Moment im Handumdrehen herzustellen sind.

Hier kommen in Betracht nicht allein die Lagebeziehungen der Zellen im Organismus und die verschiedenartigen Einwirkungen, welchen sie infolgedessen ausgesetzt sind, sondern auch die zahlreichen Zustände, welche eine Zelle in gesetzmäßiger Folge im Entwicklungsprozeß durchgemacht hat und durch welche ihre Stellung im Organismus bestimmt und ihr das besondere Gepräge aufgedrückt worden ist.

Es befindet sich jede Zelle auch unter Nachwirkungen vorausgegangener Zustände, was an späterer Stelle noch, näher ausgeführt werden wird. Hieraus erklärt es sich, daß, wie die von uns nicht angezweifelten Erfahrungen lehren, Defekte im Epithel nur wieder vom Epithel aus ersetzt werden, und daß im allgemeinen Bindegewebe nur Bindegewebe, Muskelgewebe nur Muskelgewebe, oder, allgemeiner gesagt: jedes Gewebe nur das ihm gleiche für gewöhnlich wieder regeneriert. Unter allen Umständen ist dieser Weg der nächstliegende und einfachste.

Was von uns bestritten wird, ist der Schluß, welchen viele Forscher aus solchen Erfahrungen ziehen, daß die Zellen der einzelnen Gewebe kraft ihrer ganzen Organisation überhaupt nicht mehr die Anlagen für andere Verrichtungen, als sie momentan ausüben, besässen und sich daher überhaupt zu nichts anderem, als was sie schon sind, entwickeln können.

Im Gegensatz hierzu behaupten wir, daß aus dem Nichteintreten einer Entwicklung man nicht ohne weiteres auf das Fehlen einer entwicklungsfähigen Substanz schließen darf. Enthalten nicht die jungen Eiund Samenzellen im Eierstock und Hoden eines neugeborenen Säugetieres Keimsubstanz? Trotzdem hat noch niemand aus den Keimen eines solchen Eierstockes vor der Zeit Organismen entstehen sehen. Wir sagen: die Keime sind unreif; das heißt nach unserer Theorie: die Bedingungen, unter denen sie sich zu entwickeln vermögen, sind noch nicht erfüllt. So müssen auch für ein Gewebe mancherlei Bedingungen erfüllt sein, ehe es sich in eine andere Form umwandeln kann.

Wenn jemand vor zehn Jahren hätte behaupten wollen, daß die Epithelzellen des Irisrandes unter Umständen auch einmal zu Linsenfasern auswachsen könnten, er würde nirgends Glauben gefunden haben. Jetzt liegen die Tatsachen vor, welche wir noch in einem späteren Kapital beschreiben werden.

Der Lehre von der Spezifizität der Zellen wird es ähnlich ergehen wie vor Zeiten dem in der Chemie herrschenden Dogma, daß es für den Chemiker unmöglich sei, organische Verbindungen, welche im lebenden Körper entstehen, in der Retorte künstlich herzustellen. Das Dogma erhielt seinen ersten Stoß, als Wöhler die künstliche Synthese des Harnstoffes entdeckte: es ist dann bald durch die ganze weitere Entwicklung der organischen Chemie zu Grabe getragen worden.

So ist auch jetzt das Dogma von der Spezifizität der Zelle sim Prinzip durch die Entdeckung der Linsenregeneration vom Irisepithel aus nachhaltig erschüttert worden, und es brauchen in Zukunft nur noch mehrere derartige Gewebsmetamorphosen auf experimentellem Wege, was wohl nicht ausbleiben wird. hervorgerufen zu werden, um auch die letzten Zweifler zu bekehren.

Anmerkung. Es ist von historischem Interesse, hervorzuheben, daß schon zu einer Zeit, wo die Zellentheorie eben in ihren ersten Anfangen stand, Johannes Müller in sehr klarer Weise ähnliche Gedanken ausgesprochen hat, wie sie im Kapitel XVIII entwickelt worden sind. Der sehr bemerkenswerte Passus in seinem Lehrbuch der Physiologie heißt:

"Wann bloße Stücke einer Planaria, einer Hydra, und bei letzterer sehr kleine Stücke, die Kraft zur Bildung eines Individuums enthalten, so ruht diese Kraft offenbar in einer Masse von Teilchen, welche, solange sie mit dem Stamme verbunden waren, speziellen Funktionen des ganzen Tieres dienten und seinen Willenseinfluß erfuhren. In diesen Stücken werden Muskelfasern, Nervenfasern etc. sein. Eine klare Vorstellung dieser Tatsache führt zu dem Schluß, daß ein Haufen tierischer Gewebe von verschiedenen physiologischen Eigenschaften von einer Kraft beseelt sein kann, welche von den spezifischen Eigenschaften der einzelnen Gewebe ganz verschieden ist. Die Eigenschaften der Gewebe in einem abgeschnittenen Stück Hydra z. B. sind Zusammenziehungskraft der Muskelfasern, Wirkung der Nervenfasern auf die Muskelfasern etc. Diese Eigenschaften hangen von der Struktur und dem Zustande der Materie in diesen Teilchen ab. Jene Grundkraft hingegen ist identisch mit der, welche den ganzen Polypen erzeugt hat, wovon das Stück abgeschnitten wurde.

JOHANNES MULLER wirft bei dieser Gelegenheit auch die von uns erörterte Frage auf: "Wie kommt es denn, daß gewiße Zellen der organischen Körper, den andern und der ersten Keimzelle gleich, doch nichts erzeugen können als ihresgleichen, d. h. Zellen, aber keineswegs der Keim zu einem ganzen Organismus werden können? Wie die Hornzellen zwar neben sich durch Aneignung der Materie neue Hornzellen, die Knorpelzellen neue Knorpelzellen in sich bilden, aber keine Embryonen oder Knospen werden können?"

JOHANNES MULLER antwortet auch auf diese Frage: "Es kann davon abhängen, daß diese Zellen, wenngleich die Kraft zur Bildung des Ganzen enthaltend, doch durch eine spezielle Metamorphose ihrer Substanz in Horn und dergleichen eine solche Hemmung erfahren haben, daß sie sowohl bald ihre Keimkraft am Stammorganismus verlieren und, tot geworden, sich abschuppen, als auch, vom Stamm des Ganzen getrennt, nicht wieder Ganzes werden können."

Hier ist wohl auch der geeignete Platz, noch etwas tiefer in manche Eigentümlichkeiten der durch Arbeitsteilung erworbenen Organisation der Zellen einzudringen, Im Gegensatz zur ererbten Organisation bezeichnete ich sie schon früher als eine mehr unbeständige und vergängliche.

Was ist die Ursache ihrer größeren Neigung zur Veränderung? Sie ist offenbar darin zu suchen, daß die auf Arbeitsteilung beruhende Organisation nur unter ganz bestimmten Bedingungen und zur Erfüllung einer besonderen einseitigen Leistung entstanden ist und zwecklos wird, wenn die Bedingungen sich ändern und ihre Leistungen nicht mehr vom Gesamtorganismus in Anspruch genommen werden. Solange die Protoplasmaprodukte, in welchen sich uns die einseitige Differenzierung der Zelle

bemerkbar macht, ihre besondere Funktion im Organismus erfüllen, sind sie gewöhnlich der Schauplatz eines sich besonders rasch vollziehenden Stoff- und Kraftwechsels, je nach der Intensität ihrer Funktion. Muskelfbrillen, Nervenfibrillen, Bindegewebsfasern, Knochen- und Knorpelgrundsubstanzen, Drüsenzellen etc. haben, ein jedes Gebilde in seiner Art, bestimmte, mit Stoffverbrauch einhergehende Arbeit im Körper zu verrichten. Da nun der Lebensprozeß, wie schon früher auseinandergesetzt wurde, auf einer beständigen Zerstörung und Neubildung organischer Substanz beruht, so müssen auch die Protoplasmaprodukte sich bei ihrer Tätigkeit allmählich verbrauchen und müssen, um sich in ihrem Bestand zu erhalten, durch neu eintretende Teilchen ersetzt werden, welche die formative Tätigkeit der zu ihnen gehörigen Zellen bildet. Um erhalten zu bleiben, müssen sie immer wieder neu ergänzt werden. Dazu ist aber erforderlich, daß die Gewebe im allgemeinen unter denselben Bedingungen verharren, unter welchen sie entstanden sind und funktionieren.

Nun ist aber, wie wir gleich anfangs hervorhoben, die Entstehung der Protoplasmaprodukte immer an besondere, zuweilen wahrscheinlich sehr komplizierte Bedingungen gebunden. Es geht mit den im Laboratorium der Zelle sich vollziehenden, chemisch-physikalischen Prozessen wie bei der künstlichen Darstellung von hoch komplizierten organischen Verbindungen. Auf direktem Wege, durch einfache Mischung der in der Verbindung enthaltenen elementaren Bestandteile kommt der Chemiker niemals zum Ziele; er muß, um ein Kohlenhydrat von einer besonderen Strukturformel darzustellen, erst die Bedingungen ausfindig machen, unter welchen sich die einfacheren Teile zu dem komplizierten Ganzen häufig auf verschlungenen Umwegen zusammenfügen. Ebenso kann Muskel-, Nerven-, Knorpelsubstanz usf. in der Zelle allein entstehen, wenn der ganze Komplex der auf Bildung von Muskel-, Nerven- und Knorpelsubstanz hinwirkenden Ursachen gegeben ist. Nicht nur müssen von ihnen Schädlichkeiten, welche sie irgendwie beeinträchtigen können, ferngehalten werden: mangelhafte Ernährung, Störungen in der Blutzirkulation, schädliche mechanische und thermische Einflüsse, giftige chemische Verbindungen, welche in den Blut- und Säftestrom durch irgendwelche Umstände hineingeraten sind (Zucker bei Diabetes, Bakterienprodukte bei Infektionskrankheiten. Gifte durch Aufnahme in den Darmkanal), sondern die Gewebe müssen, was weniger selbstverständlich erscheint, die Verrichtungen, für welche sie im Örganismus vorhanden sind, auch wirklich ausüben. Sie müssen, wenn auch nicht immer, doch zeitweise in der ihnen angemessenen Weise in Tätigkeit treten; denn das ist mit ein Zeichen dafür, daß sie sich unter den Bedingungen, unter denen sie entstanden sind, im allgemeinen noch befinden. Ein Nerv muß Reize leiten, das Auge Licht empfinden, ein Muskel sich zusammenziehen; Knochen, Sehnen und Bänder müssen Zug und Druck aushalten, Blutgefäße durch zirkulierendes Blut in Spannung erhalten werden, Drüsen sezernieren etc. Ein spezifisches Gewebe kann nicht dauernd in einem Zustand der Untätigkeit oder Leistungsunfähigkeit verharren, ohne daß es in der Beschaffenheit seiner Plasmaprodukte Schaden erleidet und Veränderungen erfährt, welche Pathologen und Kliniker als Inaktivitätsatrophie bezeichnen.

Beweisende Beispiele hierfür finden sich in großer Zahl. Ein Muskel, welcher längere Zeit nicht arbeitet, nimmt an Volumen ab, ohne daß irgendwelche Schädlichkeiten auf ihn eingewirkt haben und ohne daß seine Ernährung durch den Blutstrom eine Beeinträchtigung erfahren hat. Chirurgen haben häufig genug diese so unerwünschte Inaktivitätsatrophie der

Muskeln zu beobachten Gelegenheit gehabt, wenn sie eine Gliedmaße infolge eines Gelenkleidens oder einer komplizierten Fraktur für längere Zeit durch einen Gipsverband unbeweglich gemacht und die Muskulatur zur Untätigkeit genötigt haben.

Die Sehorgane von Tieren, die beständig in unterirdischen Höhlen wohnen, sind vollständig verkümmert, sodaß sie auf Lichteindrücke über-

haupt nicht mehr reagieren.

Ein Blutgefäß, das infolge einer Veränderung der Zirkulation aus dem Blutkreislauf ausgeschaltet wird, verödet und verliert in kurzer Zeit vollständig die einem Blutgefäß zukommende Struktur; die Schichtung seiner Wand in Tunica intima, media und adventitia, die charakteristische Verteilung von elastischer Substanz und von Muskelfasern. Es wird ein Bindegewebsstrang, wie uns die Vorgänge, die sich nach der Geburt eines Säugetiers an der Arteria umbilicalis, der Vena umbilicalis und dem Ductus Botalli abspielen, zur Genüge lehren.

Ein Knochenvorsprung, von welchem die einen Zug auf ihn ausübende Muskelsehne abgetrennt wird, verkleinert sich. — Der Rand des Acetabulums verändert sich allmählich, wenn bei einer Oberschenkelluxation der Femurkopf wieder in die alte Lage zurückversetzt wird. — Die Zahnalveolen schwinden, wenn die in ihnen befestigten Zahnwurzeln durch Ausziehen oder durch Resorption entfernt sind.

Ein Magen, dem fortgesetzt nur ein Minimum von Speisen zur Verdauung dargereicht wird, büßt allmählich seine ursprüngliche Verdauungskraft ein.

Der Abschnitt des Darmes unter einer ergiebigen Kotfistel, einem sogenannten Anus praeternaturalis, atrophiert zu einer dünnen Haut (COHNHEIM).

So zerstört sich gewissermaßen jede Struktur im Organismus allmählich von selbst, wenn sie nicht mehr den Bedingungen entspricht, unter welchen sie entstanden war und deren sie daher auch zu ihrer Erhaltung bedarf. Es ist dies eine einfache Konsequenz der ganzen Auffassung, die wir vom Lebensprozeß gewonnen haben; es ist eine Konsequenz des Satzes, daß die Beständigkeit der organischen Substanz nur auf ihrer fortdauernden Neuerzeugung beruht. Kein Strukturteil des Körpers ist an sich etwas Dauerhaftes, sondern wird es nur insoweit, als er bei dem Zerstörungsprozeß, dem er in seinen einzelnen Teilen ausgesetzt ist, in demselben Maße wieder neu ersetzt wird. Damit dies aber möglich ist, müssen auch alle Bedingungen erfüllt sein, an welche die Entstehung einer bestimmten Struktur geknüpft ist. Muskelsubstanz entsteht und erhält sich nur an Orten, wo etwas zu bewegen ist, Knochensubstanz, wo etwas zu stützen und Zug und Druck auszuhalten ist, Nervensubstanz, wo Reize zu empfangen und fortzuleiten sind.

Man hat die komplizierten Erscheinungen, welche zum Teil schon die älteren Naturforscher und Ärzte gekannt und zu erklären versucht haben, in unserer Zeit verständlich zu machen gesucht durch den Satz: es sei zur Erhaltung organischer Gebilde ein funktioneller Reiz, das heißt, ein Reiz, welcher in dem gereizten Teil die ihm eigentümliche Funktion hervorruft, erforderlich. Roux hat hiermit die Hypothese verbunden, daß dem spezifischen funktionellen Reiz jedes Gewebes zugleich eine trophische, die Ernährung anregende Wirkung zukomme. Der funktionelle Reiz soll neben der spezifischen Funktion zugleich auch "direkt oder indirekt" die Assimilation anregen, welche ohne seine Einwirkung nicht gehörig von statten gehen kann; er soll somit zugleich trophisch, die Ernährung hebend wirken."

Den Sätzen liegt ebenso wie der alten Lehre von der Wirkung des Gebrauches und Nichtgebrauches der Teile oder von der Wirkung der Übung etwas Richtiges zugrunde. Aber beide Formeln sind zu eng und einseitig gefaßt und dringen nicht bis zum Grund der Sache vor. Denn weder der Ausdruck "funktioneller Reiz", noch der Ausdruck "Wirkung des Gebrauches und Nichtgebrauches" ist umfassend genug zur Bezeichnung der meist verwickelten Bedingungen, welche in der oben angegebenen Weise zur Entstehung und zum Bestand einer organischen Struktur erforderlich sind.

Ein Beispiel wird dies am besten zeigen. Eines der am raschesten funktionierenden Organe, auf welches man sich am häufigsten bei den aufgestellten Erklärungen zu beziehen pflegt, ist der Muskel. Beim Worte "funktioneller Reiz" denkt man hier gewöhnlich an den Impuls, welcher dem Muskel durch seinen Nerven erteilt wird. Durchschneidung, überhaupt Degeneration des Nerven, ruft ja Veränderungen in der Struktur der Muskelfasern und schließlich ihre Atrophie hervor, weil ihnen vom Nerven aus kein "funktioneller Reiz" mehr erteilt wird. Hierauf paßt der Ausdruck "Verkümmerung infolge mangelnder funktioneller Reize" oder Verkümmerung infolge Nichtgebrauchs ganz gut, und soweit scheint alles mit der Erklärung in Ordnung zu sein.

Nun gibt es aber auch Fälle, in denen der Sachverhalt doch ein etwas komplizierterer ist. Ein Muskel kann atrophieren, auch wenn er noch mit seinem leitungsfähigen Nerven verbunden ist. So nehmen bei Kniegelenkanchylose die Schenkelmuskeln des Menschen an Volumen ab; sie können zwar noch vom Nerven aus gereizt werden, aber sie können keine entsprechende Arbeit mehr verrichten, weil die Knochen, welche sie gegeneinander bewegen sollen, absolut unbeweglich geworden sind.

In einem anderen, gewissermaßen entgegengesetzten Falle verkümmern die Muskeln, wenn man sie von ihren Ursprungs- und Insertionspunkten abgetrennt hat, so daß sie bei ihren Verkürzungen keine Widerstände mehr zu überwinden haben, eine Erscheinung, welche man an Amputationsstümpfen zu beobachten Gelegenheit hat.

Es kommt, wie die zwei angeführten Beispiele lehren, nicht nur darauf an, daß der Muskel vom Nervensystem "funktionelle Reize" zugeführt erhält und sich zusammenzieht, sondern vor allen Dingen, wie er sich zusammenzieht. Das hängt aber wesentlich von den Bedingungen ab, unter denen er sich befindet, besonders von der Art und Größe der zu überwältigenden Widerstände, von der Spannung seiner Fasern etc. Ein Muskel, um in seinem Bestand erhalten zu werden, muß die ihm adäquate Arbeit verrichten. Ändern sich daher die Bedingungen, unter denen ein Muskel entstanden ist und zuvor gearbeitet hat, so werden sich nach einiger Zeit auch entsprechende Rückwirkungen in Veränderungen seiner Struktur bemerkbar machen.

Von Wichtigkeit für die Dauerfähigkeit von Strukturen ist auch der Umfang der Zerstörungs- und Neubildungsprozesse, welche in einem Gewebe bei seiner Funktion stattfinden. Strukturen werden sich um so leichter und rascher verändern können, je mehr sie einer Zerstörung bei der Funktion ausgesetzt sind. Denn dann werden sich die infolge veränderter Bedingungen ausbleibenden Neubildungsprozesse bald bemerkbar machen. In dieser Beziehung bestehen offenbar erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Organen und Geweben. Am raschesten verändern sich in ihrer Struktur wohl Muskelfasern, Drüsenzellen und Sinneszellen, in welchen der Stoffumsatz bei ihrer Funktion am größten ist. Bestän-

diger ist schon die Knochensubstanz, bei welcher daher statische Veränderungen der Struktur sich nur nach längeren Zeiträumen und unter konstant einwirkenden Zug- und Druckkräften ausbilden werden. Noch passiver als die Knochen sind vermutlich die Sehnen, Fascien und Bänder, so daß sie, wenn sie einmal gebildet sind, in ihrer Form sich längere Zeit erhalten, auch wenn die Bedingungen ihrer Gebrauchsweise andere geworden sind.

Außerordentlich gering sind endlich offenbar die Zerstörungs- und Neubildungsprozesse in den Zellulosemembranen der Pflanzen; daher sind hier unter bestimmten Bedingungen entstandene Strukturen für gewöhnlich an neue Bedingungen nicht mehr anpassungsfähig. Nur jugendliche Pflanzenteile sind, wie wir später (Seite 463) sehen werden, geotropisch und heliotropisch etc. und verändern, wenn sie in andere Lagen gebracht werden, ihre Wachstumsrichtung (Fig. 309); schon fest verholzte Pflanzenteile dagegen reagieren nicht mehr. Auch an veränderten Zug und Druck können sich die mechanischen Gewebe der Pflanzen nicht mehr anpassen, wie es im tierischen Körper die Knochen tun (siehe Seite 479). Die in die Dicke wachsenden Baumstämme der Dikotylen und Koniferen, behalten die einmal erzeugte Holzmasse, sind daher "fast kompakte, also mechanisch irrationell gebaute Säulen" (Julius Wolff).

SCHWENDENER bemerkt hierzu: "Denken wir uns irgend ein jugendliches Organ, dessen Zellwände oder Gewebslamellen dem fraglichen Kurvensystem augenblicklich genau entsprechen, so leuchtet ein, daß jede nachträgliche Streckung notwendig eine Verzerrung desselben herbeiführen muß, sofern nicht gleichzeitig für eine fortwährende Resorption einzelner Gewebselemente und für Neubildung anderer an günstiger Stelle Sorge getragen ist. Ein solcher Vorgang findet im Gebälke der Knochen tatsächlich statt und ist von Julius Wolff noch neuerdings eingehend dargelegt worden." "In vegetabilischen Geweben dagegen kommen höchstens nachträgliche Membranverstärkungen an statisch gefährdeten Stellen, z. B. Bildung von Holzparenchym in den Lücken eines gesprengten Bastringes u. dgl., vor; aber eine fortwährende Umgestaltung und Neubildung von Geweben nach Maßgabe der jeweiligen Zug- und Druckspannungen ist nirgends beobachtet. Wäre sie möglich, so würde es z. B. für die Dikotvlen mit Dickenwachstum rationell sein, die inneren Jahresringe des Stammes durch einen in zentrifugaler Richtung fortschreitenden Lösungsprozeß in Glykose zu verwandeln und diese zum Aufbau neuer Jahresringe zu verwerten. Ebenso würde im Verlauf der äußeren Dimensionsänderungen noch manche andere Transformation der inneren Architektur erwünscht sein, wenn sie nur ausführbar wäre. Allein die Pflanze steht hier vor unüberwindlichen Schranken, welche die strenge Einhaltung vorgezeichneter Kurvensysteme von vornherein ausschließen."

Bei den Tieren sind Kliniker und pathologische Anatomen auf die Veränderlichkeit der Gewebe schon früh aufmerksam geworden, weil sie sich ja besonders mit den Störungen der normalen Lebensprozesse und Strukturen zu beschäftigen haben. Vor allen Dingen hat Virchow zur Klärung der sich hier darbietenden Erscheinungen durch seine Zellularpathologie viel beigetragen. Er hat zuerst die einzelnen Zustände, welche im Leben der Gewebe eintreten und sich einander ablösen können, scharf unterschieden und sie mit Namen belegt, welche sich seitdem in der pathologischen Anatomie eingebürgert haben. Außer dem normalen Zustand der Organe und Gewebe unterscheidet Virchow 1. einen Zustand der Hypertrophie, 2. der einfachen Atrophie, 3. der Metamorphose oder

Metaplasie, 4. der Wucheratrophie, 5. der Hyperplasie, 6. der Degeneration und Nekrose.

Wir wollen auch im folgenden an dieser Einteilung im ganzen festhalten, dabei aber der besseren Übersicht halber die an der Zelle zu unterscheidenden Zustände in zwei Gruppen einteilen, erstens in eine Gruppe, in welcher sich der veränderte Zustand der Gewebe nur in der Beschaffenheit der Protoplasmaprodukte äußert, zweitens in eine Gruppe, in welcher sich an den Veränderungen der Protoplasmaprodukte auch die Zellkörper noch außerdem entweder durch Vermehrung ihrer Kerne oder durch Degeneration beteiligen.

# A. Erste Gruppe. Der veränderte Zustand der Gewebe äußert sich nur in der Beschaffenheit der Protoplasmaprodukte.

# 1. Die Hypertrophie der Gewebe.

Es ist eine allgemeine Eigenschaft der lebenden Substanz, unter günstigen Bedingungen nicht nur die im Lebensprozeß verbrauchte Substanz zu ersetzen, sondern zugleich noch einen Mehrwert zu liefern. Die lebende Substanz kann daher über ihr ursprüngliches Maß hinauswachsen und immer mehr fremden Stoff in ihren Lebensprozeß hineinziehen.

Eine Überkompensation des Verbrauches kommt auch in der Hypertrophie eines Gewebes, in der Vermehrung der für bestimmte Verrichtung gebildeten Substanz zum Ausdruck. Hierfür verschiedene Beispiele:

Zellen, deren ganzer Stoffwechsel im tierischen Körper darauf eingerichtet ist, aus dem allgemeinen Säftestrom Fette an sich zu ziehen und in ihrem Protoplasma aufzuspeichern, hypertrophieren, wenn im Körper der Verbrauch von Fett für Arbeitszwecke sinkt, während die Zufuhr die gleiche bleibt. Die Fettzellen kommen so in die Lage, mehr Fett aufzunehmen, als sie wieder an die Orte des Verbrauches abgeben können.

Die Epithelzellen der gewundenen Harnkanälchen haben vermöge ihrer spezifischen stofflichen Zusammensetzung die Fähigkeit, aus dem Blute harnfähige Substanzen an sich zu ziehen, und nachdem sie ihr Protoplasma durchsetzt haben, wieder nach außen abzugeben. Wenn infolge der Exstirpation einer Niere der von ihr auszuscheidende Anteil an harnfähiger Substanz im Blut zurückbleibt, so wird der andern Niere ein Überschuß geboten, eine gesteigerte Tätigkeit hervorgerufen und dadurch eine vermehrte Anbildung derjenigen spezifischen Substanzen bewirkt, auf deren Anwesenheit die Eigentümlichkeit der Nierenzellen beruht, harnfähiges Material an sich zu ziehen. Die Nierenzellen vergrößern sich, wie durch Messungen festgestellt ist, die ganze Niere bypertrophiert.

Am ausgeprägtesten tritt uns die Überkompensation beim Stoffumsatz im quergestreiften und glatten Muskelgewebe entgegen. Die kontraktile Substanz vermehrt sich unter allen Bedingungen, durch welche sie in höherem Maße in Anspruch genommen wird. Mehr kontraktile Teilchen, als sich abnutzen, fügen sich dann den alten an; der Querschnitt des Muskelprimitivbündels wächst, indem sich zwischen den alten neue, quergestreifte Primitivfibrillen ausbilden. Glatte Muskelfasern werden dicker und länger, wie in der hypertrophischen Darmwand oberhalb einer Stenose, oder in der Wand der Harnblase bei Prostatahypertrophie, oder in der schwangeren Gebärmutter. Mehrleistungen, die innerhalb bestimmter Grenzen

an das arbeitende Organ gestellt werden, fördern sein Wachstum und rufen allmählich eine größere Leistungsfähigkeit hervor, bis ein neues Gleichgewicht zwischen der von einem Muskel zu leistenden Arbeit und der Masse der zur Arbeit beanspruchten Substanz hergestellt ist.

Die Muskeln eines Armes, welche tagüber beständig, aber nur zu leichter Arbeit in Bewegung gesetzt werden, verhalten sich ganz anders in der Ausbildung kontraktiler Substanz als die Muskeln eines Turners, welcher schwere Hanteln nur stundenweise hebt, oder eines Schmiedes, welcher beim Amboß den schweren Eisenhammer schwingt. Nicht die Kontraktion allein, sondern vor allen Dingen die Größe des hierbei zu bewältigenden Widerstandes, die Größe der Last ist es, welche den Muskel stärkt. Muskelsubstanz findet die zu ihrer Entstehung, sowie die zu ihrer Weiterbildung erforderlichen Bedingungen nur an Stellen, wo Muskelarbeit, und in dem Maße, in welchem solche zu verrichten ist. Daher paßt sich überall das Muskelsystem von selbst innerhalb gewisser Grenzen den ihm im Organismus gestellten Bedingungen an und wird in seiner ungleich starken Ausbildung in den verschiedenen Abschnitten des Gefäßsystems, des Darmkanals, der Teile des Skeletts von selbst reguliert.

Es geht hier in der Ökonomie der Lebewesen wie in der menschlichen Gesellschaft, in welcher verstärkte Nachfrage nach einem Gebrauchsgegenstand von selbst auch die Bedingungen für eine stärkere Erzeugung desselben schafft und so mit der Zeit auch ein vergrößertes Angebot hervorruft.

Den hier begründeten Ideengang hat PFLUGER in seiner Schrift: "Die teleologische Mechanik der lebenden Natur" in einer mehr teleologischen Fassung in dem Satz ausgedrückt: "Die Ursache des Bedürfnisses ist zugleich auch die Ursache der Befriedigung des Bedürfnisses." Und er fügt an späterer Stelle hinzu: "Dies führt uns leicht zur Erkenntnis, daß, wenn eine Zelle durch starke Arbeit Stoff und Kraft verbraucht hat, abermals der Verlust die Ursache des Wiedergewinnes sein muß. Diejenigen Stellen, wo aus dem Gebäude der lebendigen Organisation Bausteine ausgetreten sind, werden mit starken Anziehungen begabt sein, welche sie zur Wiedereinführung neuen Nährmaterials befähigen. Es ist aber eine Tatsache, daß bei größerem Verluste infolge verstärkter Arbeit solche Bedingungen entstehen, denen zufolge immer etwas mehr wieder gewonnen wird, als verloren ging. Denn der anhaltend stärkere Gebrauch des Organs läßt dasselbe an Masse und Kraft zunehmen. Deshalb werden Muskeln durch größere Arbeit umfangreicher und bedeutenderer Anstrengung fähig. Bedürfnis nach größerer Arbeitskraft hat diese zur notwendigen Folge."

# 2. Die Atrophie der Gewebe.

Wie schon oben erwähnt, zerstört sich jede Struktur im Organismus allmählich von selbst, wenn sie nicht mehr den Bedingungen entspricht, unter welchen sie entstanden ist und deren sie daher auch zu ihrer Erhaltung bedarf. Die Atrophie bildet die Kehrseite der Hypertrophie.

Wenn die Neubildung von Fett und Drüsensekret, von Muskel- und Nervensubstanz infolge veränderter Bedingungen unterbleibt, so muß Atrophie der betreffenden Gewebe eintreten, weil sich jetzt in ihnen allein der natürliche Verbrauch und die Abnutzung durch den Lebensprozeß geltend macht.

Nach langem Hungern oder bei sehr starkem Stoffverbrauch nimmt die Fettzelle an Umfang ab, weil ihr Material von den Arbeitsorganen des Körpers in Anspruch genommen und nach den Orten des stärkeren Verbrauchs geschafft wird; der in der Zelle eingeschlossene Fetttropfen wird kleiner und kleiner und zerfällt schließlich in einzelne Tröpfchen, die ebenfalls schwinden können. Nur das Protoplasma mit dem Kern bleibt als Rest der Zelle zurück, welche so von einer einfachen Bindegewebszelle nicht mehr zu unterscheiden ist.

Eine Drüse, die nicht mehr oder nur spärlich sezerniert, nimmt an Volumen ab; ihre Zellen verkleinern sich. Am leichtesten kann man diesen Zustand durch Durchschneidung des Drüsennerven hervorrufen, wodurch die Reflexreize aufhören, durch welche das Drüsengewebe normalerweise zur Sekretion angeregt wird. So verkleinert sich zum Beispiel nach den Untersuchungen von CL. Bernard und Heidenham die Unterkieferdrüse des Hundes sehr erheblich, wenn der zu ihr führende Nervenast durchschnitten worden ist; "sie gewinnt im frischen Zustande ein wachsgelbliches Aussehen und zeigt bei der mikroskopischen Untersuchung ein unverkennbar verändertes Verhalten. Zwischen zahlreichen Acinis, deren Zellen den Bau der Zellen untätiger Drüsen besitzen, liegen zerstreut andere von der charakteristischen Form der Acini tätiger Drüsen, in denen Schleimzellen von gewöhnlichem Habitus nicht vorhanden sind." (Heidenhain.)

Wie bei der Hypertrophie, so treten auch bei der Atrophie die Erscheinungen um so rascher und prägnanter zutage, je mehr es sich um Gewebe handelt, deren Arbeitsleistung an hochorganisierte Protoplasmaprodukte gebunden ist, welche sich durch lebhaften Stoffwechsel und leichte Zerstörbarkeit auszeichnen.

Obenan stehen in dieser Beziehung das Muskel- und das Nervengewebe. Die Muskelprimitivbündel nehmen durch Schwund von kontraktiler Substanz sowohl in der Längen- als in der Dickendimension unter den verschiedenartigsten Bedingungen ab. Als eine solche ist erstens zu nennen die Abtrennung des Muskels von seinen Ursprungs- und Insertionspunkten. Hierdurch verlieren die Muskelfasern ihre normale Spannung und Dehnung. Wenn sie sich zusammenziehen, sind die bei der Kontraktion zu bewältigenden Widerstände vermindert, da die Muskelenden an nachgiebiges und dehnbares Bindegewebe angreifen, Der Muskel hat daher, auch wenn er innerviert wird, weniger Arbeit als früher zu leisten. Eine zweite Ursache der Atrophie ist verminderter oder ganz aufgehobener Gebrauch der Muskeln. Muskelgruppen, die infolge starker Arbeit beim Turnen oder in einem Berufe hypertrophisch geworden sind, verkleinern sich wieder, wenn sie infolge veränderter Lebensweise während längerer Zeit verhältnismäßig untätig geblieben sind. Mangelhafte Bewegung der Extremitäten bei langwierigen Krankheiten infolge chirurgischer Operationen etc. führen zu atrophischen Prozessen geringeren Grades.

Am häufigsten wird endlich die Außerfunktionssetzung der Muskeln hervorgerufen durch verschiedenartige Erkrankungen im Bereiche des Nervensystems, welche Degenerationen motorischer Nervenfasern zur Folge haben: essentielle Kinderlähmung, progressive spinale Muskelatrophie, Lähmung nach Apoplexien. Sie läßt sich experimentell am leichtesten und vollständigsten erzielen durch Durchschneidung des zugehörigen motorischen Nerven.

Höhere Grade von Atrophie der Muskelfasern bleiben nicht auf eine einfache Abnahme der kontraktilen Substanz beschränkt, sondern äußern sich bald auch in einer mikroskopisch wahrnehmbaren Veränderung ihrer Struktur. Fettglänzende Körnchen und Tropfen treten im Inhalt auf; die Querstreifung wird dadurch undeutlicher und schwindet schließlich vollständig. Die zerfallende kontraktile Substanz wird hierauf ganz resorbiert; von einem Muskelprimitivbündel bleibt nichts als das Protoplasma mit den Kernen zurück. Während das keiner Funktion mehr dienende Protoplasmaprodukt seine Rolle im Organismus ausgespielt hat, bleibt das Protoplasma mit den Kernen, die forming matter, erhalten.

Gleich der Muskelfibrille zerfällt auch nach kurzer Zeit die außer Dienst gesetzte Nervenfibrille. Wie für jene zu ihrer Erhaltung die Kontraktion, so ist für diese eine zeitweise Erregung durch Nerven-

reize erforderlich.

Da ferner die Aufgabe der Nervenfasern darin besteht, verschiedene Organe zu gemeinsamer Funktion zu verbinden, so ist die Durchschneidung der Nervenfasern ein vorzügliches Mittel, nicht nur um physiologisch den Ausfall von Funktionen, sondern auch histologisch die Atrophien von Strukturen zu studieren, welche den ausgefallenen Funktionen dienen. Mit der motorischen Nervenfaser degeneriert die zugehörige motorische Endplatte und das Muskelprimitivbündel; würde man noch genauer und weiter den Prozeß verfolgen, so würde man gewiß noch damit in Zusammenhang stehende Veränderungen an den Sehnen eines atrophischen Muskels und an dem zum Insertions- oder Ursprungspunkt dienenden Knochengewebe wahrnehmen können.

Degeneration sekretorischer Fasern bewirkt Veränderungen am Drüsengewebe, Durchschneidung eines Sinnesnerven hebt die Funktion der mit ihm zusammenhängenden nervösen Endapparate auf und ruft infolge der mangelnden Reizfortleitung degenerative Prozesse auch an den Reiz-

aufnehmenden Apparaten hervor.

Wie S. Meyer durch Durchschneidung des Nervus glossopharyngeus vom Kaninchen feststellte, beginnen schon 30 Stunden nach der Operation Veränderungen an den Geschmacksknospen der Papilla foliata nachweisbar zu werden. Es bildet sich eine Wucherung von Zellen am Fuß der Knospen aus, durch welche ihre Abgrenzung gegen das Epithel mehr und mehr verwischt wird. Die Zellen der Knospen verlieren ihre charakteristische Form und wandeln sich in indifferente Elemente des Plattenepithels um. Am 12. Tage sind alle Geschmacksknospen spurlos verschwunden; an ihre Stelle ist ein gewöhnliches Plattenepithel getreten.

In ähnlicher Weise berichtet Colasanti von Degeneration der Riechschleimhaut nach Durchschneidung des Nervus olfactorius, was indessen

von Neuberger etc. in Abrede gestellt wird.

Die Atrophie von Sinnesapparaten nach Nervendurchschneidung ist von besonderem theoretischen Interesse, weil sie eintritt, trotzdem die äußeren "funktionellen Reize" niemals aufhören, auf sie einzuwirken. Die Geschmacksknospen werden von denselben Flüssigkeiten wie zuvor umspült; was gestört ist, ist allein die Reizfortleitung in der degenerierten Nervenfaser. Auch diese Art der Außerfunktionssetzung ist daher schon imstande, in den Zellen die eigentümlichen Strukturen zu zerstören, durch welche sie sich als funktionierende Sinneszellen auszeichnen und sie dadurch wieder in indifferente Elemente umzuwandeln.

# 3. Funktionswechsel. Metamorphose und Metaplasie der Gewebe.

Je nach den Bedingungen, durch welche die Prozesse des Zerfalls und der Neubildung bei dem Stoffwechsel in den Geweben reguliert werden, ließen sich an ihnen drei verschiedene Zustände unterscheiden, die auf den vorausgegangenen Seiten besprochen wurden. Es kann sich erstens ein Gewebe in seinem normalen Bestand erhalten, wenn in dem durch die Verhältnisse regulierten Stoffwechselprozeß sich Zerstörung und Neubildung die Wage halten. Zweitens kann die Zerstörung, drittens die Neubildung überwiegen und im einen Fall zur Atrophie, im anderen Fall zur Hypertrophie führen.

Nun ist aber auch noch ein vierter Zustand möglich: Die formative Tätigkeit der Zelle kann durch veränderte Lebensbedingungen in ganz andere Bahnen gelenkt werden und an Stelle des zerstörten ein anders geartetes Protoplasmaprodukt anbilden. Die Richtung des Stoffwechsels der Zelle verändert sich. Wie manche Organe, erleiden auch die Gewebe einen Funktionswechsel und damit auch selbstverständlicherweise eine veränderte Struktur. Daher unterscheiden wir im Eigenleben der Gewebe außer der Erhaltung des normalen Bestandes, außer Atrophie und Hypertrophie, jetzt viertens noch die Gewebsmetamorphose oder die Metaplasie. Je nachdem diese infolge von Bedingungen erfolgt, die für den Bestand des Organismus nützlich oder schädlich sind, lassen sich physiologische und pathologische Gewebsmetamorphosen unterscheiden.

### a) Die physiologischen Gewebsmetamorphosen.

Während der Entwicklung eines Organismus aus dem Ei bieten sich uns, namentlich in der Gruppe der Stützgewebe, verschiedenartige interessante Gewebsmetamorphosen dar, deren Studium für das Eigenleben der Gewebe außerordentlich lehrreich ist. Gallert- und Bindegewebe, Knorpel und Knochen machen eine einzige Formenreihe aus, in welcher eine in die andere Form sich umwandeln kann.

Das Gallertgewebe ist die einfachste und ursprünglichste, zugleich aber auch die am wenigsten leistungsfähige Art der Stützsubstanz, welche sich in der Entwicklung aller Wirbeltiere zwischen den Keimblättern zu-Es wird normalerweise teils in faseriges Bindegewebe, erst ausbildet. teils in Knorpel auf weiteren Stadien des Entwicklungsprozesses umgewandelt. Im ersteren Fall produzieren die Gallertzellen, welche in ihrem Stoffwechsel eine Zeitlang nur Mucin abgesondert haben, infolge irgend eines Anreizes Kollagen, das sich an der Oberfläche ihres Protoplasmakörpers in feinen, zu einem Bündel vereinten Fibrillen ablagert. So entsteht das fötale Bindegewebe, welches aus einem Gemisch ursprünglich ausgeschiedener, schleimiger Grundsubstanz und neu angebildeter, leimgebender Fasern zusammengesetzt ist. Dieses kann die eingeleitete Metamorphose noch weiter fortsetzen; wir erhalten das reife Bindegewebe, indem bei verändertem Stoffwechsel des Gewebes die schleimige Grundsubstanz aufgebraucht und nicht wieder ersetzt, dagegen immer mehr Kollagen in der Form von Fasern gebildet wird.

Das faserige Bindegewebe selbst ist ein wahrer Proteus durch die zahlreichen und sehr verschiedenartigen Modifikationen, welche es an verschiedenen Stellen des Körpers durch die auf es einwirkenden, eigenartigen Bedingungen erfährt. Je nachdem es abscherenden Kräften oder Zug in einer oder mehreren Richtungen ausgesetzt ist oder noch anderen Aufgaben zu dienen hat, gestaltet es sich hier zu lockerem und interstitiellem, dort zu retikulärem, dort zu straffem, geformtem Bindegewebe, zu Sehnen, Fascien, Aponeurosen, Bändern um.

Noch in andern Richtungen können die chemischen Prozesse in den Bindegewebszellen aus uns unbekannten Ursachen in andere Bahnen gelenkt werden und zu neuen Arten formativer Tätigkeit führen. Elastin entsteht beim Stoffwechsel der Zelle und scheidet sich in einer für diese Substanz wieder charakteristischen Weise in feinen Fäserchen aus, die eine ausgesprochene Neigung haben, Seitenästchen zu treiben und sich dadurch untereinander zu Netzen zu vereinigen. Je nach der verschiedenen, durch äußere Bedingungen regulierten Mischung elastischer und leimgebender Fasern gehen wieder mannigfache neue Gewebsmetamorphosen hervor.

An manchen Orten im Körper gewinnen ferner die Bindegewebszellen stärkere Affinitäten, durch welche sie aus dem Säftestrom entweder Kalksalze oder Fette an sich ziehen. Indem die Kalksalze mit dem Kollagen chemisch fest verbunden werden, wandelt sich faseriges Bindegewebe in Knochensubstanz um. Am unmittelbarsten läßt sich diese Metamorphose an den verknöchernden Sehnen der Vögel verfolgen. Die "Häutchenzellen" der Sehnenfasern nehmen eine den veränderten Bedingungen entsprechende neue Form an. Wie die sternförmigen Gallertzellen mit der Entstehung der Bindegewebsfasern sich in Häutchenzellen umgewandelt haben, so wandeln sich jetzt wieder die Häutchenzellen mit der Entstehung der Knochengrundsubstanz in die ihr angepaßten zackigen Knochenkörperchen um.

Indem an manchen Orten Bindegewebszellen Fett aus dem Säftestrom an sich ziehen und in ihrem Protoplasma in größerem Maßstab abscheiden, wandelt sich lockeres Bindegewebe in Fettgewebe um, und dieses kann sich unter Umständen wieder zu Bindegewebe rückbilden,

wenn das Fett durch Atrophie aus den Zellen schwindet.

Zu den schon aufgezählten, zahlreichen Metamorphosen gesellt sich noch weiter der Faserknorpel hinzu. Er entsteht, wenn Zellen, die ursprünglich leimgebende Fasern ausgeschieden haben und als Bindegewebskörperchen zwischen ihnen erhalten geblieben sind, ihre formative Tätigkeit ändernd. Chondrin auf ihrer Oberfläche anbilden und, sich mit einer Knorpelkapsel umgebend, nunmehr als Knorpelkörperchen erscheinen, wie in der Achillessehne des Frosches.

Eine zweite Reihe von Metamorphosen führt vom Gallertgewebe durch das Knorpel- zum Knochengewebe hindurch. Indem in die schleimige Grundsubstanz das konsistentere Chondrin abgelagert wird, entsteht als Mischprodukt der Vorknorpel, der wieder verschiedenartiger Umwand-

lungen fähig ist (Hyalinknorpel, elastischer Knorpel, Knochen).

Unter den Begriff der Metaplasie lassen sich endlich auch die oft tief greifenden Umwandlungen einreihen, welche die Knochen sowohl während ihrer Entwicklung, als auch später bei jeder Veränderung der statischen Verhältnisse erleiden, wie es nach den noch genauer zu besprechenden Untersuchungen von Roux und von Julius Wolff der Fall ist. Wenn sich die Struktur der Spongiosa infolge einer veränderten Richtung der Zug- und Druckkurven umbildet, so müssen ältere Knochenbälkchen, soweit sie nicht mehr mechanisch in Anspruch genommen sind, entweder verdünnt oder selbst ganz aufgelöst, und ihr Raum muß durch rotes Knochenmark ausgefüllt werden, während sich neue Bälkchen in anderen Richtungen anlegen oder alte in entsprechender Weise verstärkt werden.

Neben den Bindesubstanzen, welche allerdings die zahlreichsten und lehrreichsten Beispiele für Metaplasien liefern, sind auch die übrigen Gewebe als Zeugen in der uns beschäftigenden Frage heranzuziehen.

Platte Epithelzellen können durch veränderte Bedingungen veranlaßt werden, sich in kubische oder zylindrische Elemente umzuwandeln, wie umgekehrt Zylinderzellen sich auch abplatten können. In dem später genauer beschriebenen Fall der Linsenregeneration wachsen z. B. Pigmentzellen des Irisrandes, welche vom Epithel des sekundären Augenbechers, also von der Wand des ersten embryonalen Hirnbläschens abstammen, zu langen Linsenfasern aus. Indifferente Epithelzellen können sich ferner in diese oder jene Art von Sinneszellen differenzieren, wie die Erscheinungen der Regenerationen lehren, und umgekehrt können Sinneszellen wieder ihren spezifischen Charakter verlierend, z. B. beim Abtrennen von ihren Sinnesnerven, zu indifferenten Epithelzellen werden (siehe das Beispiel der Degeneration der Geschmacksknospen, Seite 442).

Selbst den Charakter eines Bindegewebes können Epithelzellen durch Metamorphose annehmen, wobei an die Umwandlungen im Schmelzorgan der Säugetiere erinnert sei. Ursprünglich polygonale Epithelzellen scheiden eine gallertige Grundsubstanz aus und wandeln sich selbst in sternförmige Zellen mit langen, untereinander anastomosierenden Ausläufern um. So entsteht die Schmelzpulpa, welche sich in nichts von

einem Gallertgewebe unterscheiden läßt.

Überhaupt ist ja das Epithelgewebe, wie uns die Entwicklungsgeschichte auf das deutlichste lehrt, das Muttergewebe, aus welchem sich die übrigen Gewebsformen direkt oder indirekt herleiten. Aus den primären Keimblättern, welche nichts anderes als embryonale Epithellagen sind, entsteht das Gallertgewebe, wie sich besonders klar bei Ctenophoren und Echinodermenlarven verfolgen läßt; aus ihnen leitet sich das Muskelgewebe her, nicht minder das Nervengewebe. In dieser Hinsicht bilden die Cölenteraten einen hochinteressanten Tierstamm, indem bei ihnen zum Teil Muskel- und Ganglienzellen noch in der äußeren und inneren Epithelschicht des Körpers, in dem Ektoderm und Entoderm, gelagert sind und daher auch als Epithelmuskelzellen und Epithelnervenzellen bezeichnet worden sind. Auch läßt sich hier in so schöner und lehrreicher Weise verfolgen, wie die Epithelmuskelzellen sich aus dem Verbande mit dem Epithel allmählich ablösen und zu einem selbständigen, in das Mesenchym eingeschlossenen Muskelgewebe werden.

# b) Die pathologische Gewebsmetamorphose.

Metaplasien spielen auch bei krankhaften Prozessen im Körper eine große Rolle. Alle Lehrbücher der allgemeinen Pathologie beschäftigen sich daher sehr eingehend mit ihnen. Nach starken Aderlässen verliert das gelbe Knochenmark seinen Fettgehalt und gewinnt das Aussehen vom Schleimgewebe.

"Bei Arthritis fungosa (Fig. 305) verflüssigt sich die Grundsubstanz des hyalinen Knorpels zu einer mucinhaltigen Gallerte; es wandeln sich die dadurch frei werdenden Knorpelzellen in sternförmige, untereinander anatomosierende Zellen um, so daß ein Gewebe entsteht, das in seinem Bau dem Schleimgewebe oder dem Stützgewebe des Knochenmarks entspricht".

Bei intensiven Ernährungsstörungen werden manche Organe und Gewebe von der amyloiden Entartung befallen; es entsteht eine eigentümlich wachsartig glänzende Substanz, ein modifizierter, durch charakteristische Reaktionen ausgezeichneter Eiweißkörper, der an Stelle der normalen Interzellularsubstanzen zur Ablagerung kommt. Denn "die amyloide, degenerative Metaplasie ist eine lediglich auf die Bindesubstanzen beschränkte Erkrankung. Sie beginnt entweder in der Wand und der scheidenartigen

Umhüllung der Kapillaren oder in den glashellen Säumen verdichteter Bindesubstanz, womit das Stroma sich gegen die eingeschlossenen, spezifischen Parenchymteile abgrenzt; und nicht die Muskelfasern selbst sind es, die amyloid degenerieren, sondern das sogenannte Perimysium internum und die Kittsubstanz zwischen ihnen, ebenso in der Leber nicht die Zellen, sondern das Stroma, und in der Milz und den Lymphdrüsen nicht die Pulpa und Lymphzellen, sondern die Gerüstbälkchen."

Bei der Addisonschen Krankheit füllen sich die Zellen des Rete Malpighii mit Pigment, so daß die Haut eine eigentümliche Bronzefärbung

(Bronzeskin) gewinnt.

Sehr häufig sind abnorme Kalkablagerungen in den Arterienwänden älterer Individuen und in vielen Knorpeln. Rippenknorpel zeigen im Alter die bekannte faserige oder asbestartige Zerklüftung der Interzellularsubstanz.



Fig. 305. Metaplasie des Knorpels in retikuliertes Gewebe bei Arthritis fungosa. Vergr. 400 fach. Nach Ziegler. a Hyaliner Knorpel. b Aus verzweigten Zellen bestehendes Gewebe. c Durch Auflösung der Knorpelgrundsubstanz frei gewordene Knorpelzellen in Schleimgewebszellen übergehend.

In ähnlicher Weise treten bei pathologischen Prozessen noch vielfach Veränderungen im Stoffwechsel ein, welche mit Bildung oder Ansammlung abnormer Stoffe und mit ihrer Abscheidung im Protoplasma der Zellen oder in der Zwischensubstanz verbunden sind. Hier werden allerdings meist die Gewebe in schädlicher Richtung verändert, so daß alle diese Metaplasien den Charakter der Degeneration an sich tragen.

# B. Zweite Gruppe. Der veränderte Zustand der Gewebe äußert sich außer in der Beschaffenheit der Protoplasmaprodukte auch in der Beschaffenheit von Protoplasma und Kern.

Bei Untersuchung der Frage, an welchen Stellen des Körpers im ausgebildeten Zustand Kernteilungsfiguren vorkommen, fällt es auf, daß solche in Zellen, die mit einer spezifischen Funktion betraut sind, solange sie normal fungieren, fast stets vermißt werden. Nach den umfassenden, mit den zuverlässigen Mitteln der modernen Färbungsmethoden ausgeführten Untersuchungen von Bizzozero finden in den sezernierenden

Zellen der verschiedensten Drüsen keine Kernteilungen statt. Noch weniger ist dies bei Ganglienzellen der Fall. Ebenso werden die Eizellen, wenn sie in das Stadium treten, in welchem sie Reservestoffe aufzuspeichern beginnen, absolut unfähig zur Teilung. Sie wachsen oft zu einer gewaltigen Größe heran, vermehren sich aber nicht mehr. Auch nimmt der Kern als Keimbläschen eine Beschaffenheit an, welche ihn ebenfalls als wenig geeignet zur Teilung erscheinen läßt.

Daß im Leben der Eizelle Zeiten sehr lebhafter Vermehrung und Zeiten von Teilungsunfähigkeit abwechseln, läßt sich in eklatanter Weise besonders bei Untersuchung der Eiröhren von Nematoden feststellen. In ihnen sind drei verschiedene Abschnitte, als Keimzone, Wachstumszone und Reifezone, zu unterscheiden. In der Keimzone findet man die Ureier in außerordentlich lebhafter Vermehrung. In der Wachstumszone dagegen ist ihre Vermehrungsfähigkeit vollkommen erloschen; keine einzige Mitose ist mehr aufzufinden, dagegen beginnen jetzt die Zellen durch Aufspeicherung von Dottermaterial zu wachsen. Erst mit Abschluß des Wachstums kehrt die Fähigkeit zur Kernsegmentierung in der Reifezone wieder, indem das Keimbläschen ausgelöst, aus einem Teil seines Inhalts die Richtungsspindel und darauf der erste Richtungskörper gebildet wird.

Angesichts derartigor Beobachtungen läßt sich die Frage aufwerfen: Durch welche Ursachen werden Zellen oft während langer Zeiträume in einen Zustand der Teilungsunfähigkeit versetzt?

Die Antwort scheint mir nahe zu liegen, wenn wir beachten, daß Teilungsunfähigkeit besonders bei solchen Zellen beobachtet wird, welche in energischer Weise eine bestimmte, spezifische Funktion ausüben, sei es, daß sie als Drüsenzellen Sekret abscheiden, oder als Ganglienzellen vom Nervenstrom erregt werden, oder als Eizellen Nahrungsmaterial für die Zukunft aufspeichern etc. Wie mir scheint, wird hier alles in die Zelle aufgenommene Nährmaterial einseitig nur für die Zwecke derjenigen Funktion verwandt, auf welcher die Eigenart der betreffenden Zelle beruht, während das Wachstum des Idioplasmas dabei zurückgedrängt wird. Mit der Arbeitsteilung ist daher besonders für die Zellen, welche eine intensive Arbeit leisten, dabei einem leichteren Zerfall ausgesetzte Plasmaprodukte bilden und einen spezifischen Stoffwechsel unterhalten, eine Abnahme ihrer Vermehrungsfähigkeit verbunden; die mehr indifferent gebliebenen Zellen des Körpers dagegen bewahren ihre Teilfähigkeit mehr oder minder.

Nach dem Mitgeteilten stehen offenbar formative und reproduktive Prozesse in einer gewissen Abhängigkeit von einander.

Auch bei den oben als Atrophie und Hypertrophie beschriebenen Zuständen lassen sich Beziehungen zwischen formativer und reproduktiver Tätigkeit feststellen. In leichteren Graden der Atrophie und der Hypertrophie, welche man dann als einfache bezeichnet, bleiben die Veränderungen auf die Protoplasmaprodukte allein beschränkt. Bei allen Ursachen indessen, welche in intensiverer Weise in den normalen Verlauf des Stoffwechsels der Zelle eingreifen, bei nutritiver Reizung der Zelle, wie sich Virchow ausdrückt, werden außer den Plasmaprodukten auch die bildenden Substanzen der Zelle selbst, Protoplasma und Kern, in Mitleidenschaft gezogen. Mehr oder minder lebhafte Vermehrungsprozesse beginnen alsdann infolge der veränderten Existenzbedingungen in einem Gewebe aufzutreten, sowohl bei höheren Graden von Atrophie als von

Hypertrophie. Im ersteren Fall redet man von einer Wucheratrophie, im andern Fall von einer Hyperplasie (VIRCHOW).

### 4. Wucheratrophie.

Atrophie, verbunden mit Vermehrung der Kerne, beobachtete Flemming beim Fettgewebe. Bei langsam eintretendem, aber über längere Zeit sich ausdehnendem Fettschwund infolge ungenügender Ernährung fand er in vielen Fettläppchen den größten Teil der Zellen, deren Fettgehalt stark herabgesetzt war, mit zwei, drei oder vier Kernen versehen. welche in der den Fettropfen einschließenden Protoplasmahülle verteilt waren. Bei starker Nahrungsentziehung und akuten Krankheitsattacken tritt nach den Untersuchungen von Flemming — bei Tieren schon nach wenigen Tagen — eine hochgradige Wucherung der Kerne zugleich mit dem Schwund und Zerfall des Fettropfens auf; um die einzelnen Kerne sammelt sich das gleichfalls vermehrte Protoplasma an und grenzt sich ab, so daß es aussieht, als ob innerhalb der mit Serum und Fettkügelchen erfüllten Membran der Fettzelle sich eingedrungene Lymphkörperchen befänden.

In ähnlicher Weise treten Kernwucherungen in der degenerierenden Muskel- und Nervenfaser auf, dort sind es die Kerne der Muskelkörperchen, hier der Schwannschen Scheide. Beim Muskelprimitivbündel entstehen so auf vorgeschrittenen Stadien der Degeneration innerhalb des unveränderten Sarkolemmschlauches kernhaltige Protoplasmamassen, welche mehr oder minder voneinander isoliert sind; wenn die kontraktile Muskelsubstanz die Querstreifung verloren hat und in einzelne Schollen zerfallen ist, nehmen sie letztere zum Teil in sich auf und beschleunigen ihren weiteren Zerfall und ihre Resorption. In ähnlicher Weise treten Zellen, die durch Wucherung der Kerne der Schwannschen Scheide und des sie einhüllenden Protoplasmas entstanden sind, in den mit den Zerfallsprodukten des Achsenzylinders und der Myelinscheide erfüllten Neurilemmschläuchen auf und vermitteln ihre Resorption.

Ebenso wurden Kernwucherungen bei der Atrophie der Geschmacksknospen beobachtet.

Hieraus läßt sich der allgemeine Schluß ziehen: Während bei höheren Graden der Atrophie die spezifischen Strukturen, auf denen die Eigenart der einzelnen Gewebe beruht, zugrunde gehen, bleiben die Zellen selbst nicht nur als solche erhalten, sondern ihre Kerne werden sogar durch den Zerfallsprozeß der Protoplasmaprodukte und durch den veränderten Stoffwechselprozeß noch zu Wachstum und zu wiederholter Teilung angeregt.

## 5. Hyperplasie.

Wie bei der Atrophie ist auch bei der Hypertrophie die Veränderung an den Plasmaprodukten in gewissen Fällen mit einer Vermehrung der Kerne verbunden. Man bezeichnet sie dann als eine Hyperplasie. Sie scheint besonders in den Fällen zustande zu kommen, in denen die Inanspruchnahme der hypertrophierenden Organe, wie einzelner Drüsen und Muskeln, eine übermäßig große ist.

Bei Exstirpation der einen Niere oder eines großen Teils der Leber, der Schilddrüse, der Speicheldrüse werden in dem zurückgebliebenen Teil außer der nachweisbaren Vergrößerung der Drüsenzellen selbst auch Kernteilungsfiguren und Wucherungen einzelner Elemente eine Zeitlang wahrgenommen.

Bei häufig und stark in Anspruch genommenen Muskeln treten in einzelnen Primitivbündeln die Muskelkörperchen gleichfalls in Vermehrung ein. So entstehen vergrößerte, besonders kernreiche Fasern. welche wahrscheinlich zu einer Vermehrung der Fasern auf dem Wege der Längsspaltung führen, zu einer Hyperplasie des Muskelgewebes.

Die Vermehrung der Zellen ist hier durch andere Reize als bei den Prozessen der Atrophie herbeigeführt und bleibt im Verhältnis zu ihnen

auch auf einen viel geringeren Grad beschränkt.

# 6. Degeneration und Tod der Zelle (Nekrose).

Auch wenn ein vielzelliger Organismus selbst noch in voller Lebenstätigkeit steht und von der Zeit weit entfernt ist, wo er dem Untergang verfallen ist, können doch gleichwohl einige seiner Zellen allmählich oder plötzlich infolger lokaler Störungen und ungünstiger Lebensbedingungen absterben. Die eingetretene Degeneration kann man gewöhnlich an einigen charakteristischen Veränderungen sowohl des Protoplasmas als des Kerns erkennen.

Das Protoplasma der Zellen wird trüber. Es treten in ihm kleinere und größere Körnchen auf, die wie Fett glänzen und sich auch wie dieses durch Osmiumsäure schwärzen.

Fig. 306. Chromatolyse von Zellkernen. A Samenzelle mit entartetem Kern aus dem Hoden von Salamandra maculata. Nach Flemming.







Auf experimentellem Wege haben mein Bruder und ich solche Veränderungen häufig an Eizellen, die befruchtet waren und sich furchten, dadurch hervorgerufen, daß wir sie kürzere Zeit der Einwirkung dünner Lösungen von Chloralhydrat, Morphium, Chinin etc. aussetzten. Wenn der Grad der Einwirkung so war, daß sich die Eier, wenn auch in etwas verlangsamter und gestörter Weise, noch weiter entwickeln konnten, so wurde nach 12 oder 24 Stunden doch immer ein verändertes Aussehen des Dotters durch Auftreten fettglänzender Körnchen beobachtet. Die Körnchen nahmen noch einige Zeit an Größe zu, vielleicht indem sie untereinander verschmolzen. Öfters wurde auch bemerkt, daß, wenn die Körnchen in größerer Menge vorhanden waren, sie vom übrigen Protoplasma ausgestoßen wurden.

Der Prozeß der Degeneration hat nach einiger Zeit auch eine veränderte Struktur des Kerns zur Folge. Namentlich das Nuclein erfährt eigentümliche Veränderungen, welchen Flemming den Namen der Chro-

matolyse gegeben hat.

Geeignete Organe zu ihrer Untersuchung sind namentlich die männlichen und weiblichen Geschlechtsdrüsen. Neben Elementen, die hier in lebhafter Neubildung und raschem Wachstum begriffen sind. findet man häufig entweder Eifollikel (Follikelatresie) oder Samenbildungszellen aus unbekannten Ursachen in Degeneration begriffen, wie Flemming und Hermann bei Säugetieren und Amphibien, ich an den Ei- und Samenröhren von Ascaris nachgewiesen haben. An den Kernen geht das Gerüst

zugrunde. "Das Chromatin erscheint", wie Flemming bemerkt, "diffus im Kern verteilt und verdeckt jede Struktur desselben; dieser tingierbare Klumpen (Fig. 306) ist mehr oder weniger von Vakuolen durchsetzt, unter denen eine besonders groß und an die Peripherie gelagert zu sein pflegt. Andere solcher Kerne finden sich, an denen eine solche randständige Vakuole stark vergrößert ist, kleinere daneben nicht vorhanden sind, wobei oft einzelne kleine chromatische Brocken am freien Rande der Vakuole liegen. In noch anderen ist der Chromatinklumpen verkleinert und besonders stark färbbar; wieder andere zeigen gar nichts mehr von der Vakuole, nur einen großen chromatischen Klumpen und viele, sehr kleine solcher im Zellenleib verstreut. Die Zelle ist in solchem Falle verkleinert. findet man auch vielfach kleine Zellkörper, die nur verstreute chromatische Körnchen und gar keinen größeren Kernrest enthalten."

Derartig verkümmerte Zellen mit ganz desorganisierten Kernen sind in Fig. 306 abgebildet. A ist eine Samenzelle aus einem Hodenfollikel von Salamandra, B eine Keimzelle von Ascaris, wie sie sowohl im Hoden als im Eierstock vorgefunden wird und in der Literatur unter dem Namen corps résiduel oder Zwischenkörperchen bekannt ist.

WASIELEWSKI hat durch Injektion von Terpentin in den Hoden von Säugetieren die Kerne von Keimzellen in einen entsprechenden Zustand der chromatolytischen Degeneration auf experimentellem Wege versetzen können.

#### Literatur su Kapitel XVIII.

(Außer den schon in vorausgegangenen Kapiteln zitierten Schriften.)

1) Arnold, Über Teilungsvorgänge an den Wanderzellen, ihre progressive und regressive Metamorphose. Archiv f. mikrosk. Anat., Bd. XXX. 1887.

2) Bard, La spécificité cellulaire et l'histogénèse chez l'embryon. Archives de physiologie, tome VII, sér. 3, p. 406. Paris 1886.

- Cohnheim, Vorlesungen über allgemeine Pathologie, Bd. I u. II. 2. Auft. 1882.
   Eberth, Die Sarkolyse. Nach genwinsam mit Herrn Dr. Noctzel etc. Festschrift der Fakultät z. 200jähr. Jubelfeier der Universität Halle. Berlin 1894. Hirschwald.
   Flemming, Über die Bildung von Richtungsfiguren in Säugetiereiern beim Unter-
- gang Graafscher Follikel. Archiv f. Anat. u. Physiol., anat. Abt. 1885.
- 6) Derselbe, Neue Beiträge zur Kenntnis der Zelle. Arch. f. mikrosk, Anat., Bd. XXIX.
- 7) Derselbe, Beiträge zur Anatomic und Physiologie des Bindegewebes. Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. XII. 1876.
- 8) Hansemann, Studien über die Spezifizität, den Altruismus und die Anaplasie der Zellen. 1893.
- 9) Hermann, Über regressive Metamorphosen des Zellenkernes. Anatom. Anz., Bd. III.
- 10) Hertwig, Oskar u. Hertwig, Richard, Über den Befruchtungs- und Teilungsvorgang des tierischen Eies unter dem Einfluß äußerer Agentien. Jena 1887.
- 11) Hertwig, Oskar, Vergleich der Ei- und Samenbildung bei Nematoden. Eine Grundlage für zelluläre Streitfragen. Archiv f. mikrosk. Anat., Bd. XXXVI, S. 86-100. 1890.
- 13) Derselbe, Zeit- und Streitfragen der Biologie. Heft I. Präformation oder Epigenese.
- Jena 1894. 14) v. Kupffor, Über Energiden und paraplastische Bildungen. Rektoratsrede. München
- 15) Lukjanow, Grundzüge einer allgemeinen Pathologie der Zellen. 1891.
- 16) Meyer, Semi, Durchschneidungsversuche am Nervus glossopharyngeus. Archiv f. mikrosk. Anat., Bd. XLVIII. 1897.

- 17) Müller, Johannes, Handbuch der Physiologie des Menschen. Bd. II. VII. Buch von der Zeugung, Seite 591- 598. 1840.
- 18) Noetzel, Die Rückbildung der Gewebe im Schwanze der Froschlarve. Archiv f. mikrosk. Anat., Bd. XLV. 1895.
- 19) Nußbaum, Beiträge zur Lehre von der Fortpflanzung und Vererbung. Archiv f. mikrosk. Anat., Bd. LXI. 1893.
- 20) Derselbe, Die mit der Entwicklung fortschreitende Differenzierung der Zellen. Sitzungsberichte d. Niederrhein. Gesellsch. f. Natur- und Heilkunde zu Bonn. 1894. 21) Pfitzner, Wilh., Das Epithel der Konjunktiva. Eine histologische Studie. Zeitschrift
- f. Biologie, Bd. XXXIV. 1897.
- 22) Derselbe, Zur pathologischen Anatomie des Zellkernes. Virchows Archiv, Bd. CIII.
- 23) Pfüger, Teleologische Mechanik. Bonn.
- 24) Remak, Untersuchungen über die Entwicklung der Wirbeltiere. 1855.
- 25) Ruge, Vorgänge am Eifollikel der Wirbeltiere. Morphol. Jahrb., Bd. XV.
- 26) Schwendener, S., Zur Lehre von der Festigkeit der Gewächse. Sitzungsber. d. Kgl. preuß. Akad. d. Wissensch. zu Berlin. 1884.
- 27) Virchow, Reizung und Reizbarkeit. Archiv f. pathol. Anat. u. Physiol., Bd. XIV.
- 28) Derselbe, Virchows Archiv, Bd. VIII. 1855.
- 29) Derselbe, Die Zellularpathologie. 3. Aufl. 1862.
- 30) Derselbe, Über Metaplasie. Vortrag auf etc. Virchows Archiv, Bd. XCVII. 1884.
- 31) Wasielewski, Die Keimzone in den Genitalschläuchen von Ascaris megalocephala. Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. XLI. 1893.
- 32) Ziegler, Lehrbuch der allgemeinen und speziellen pathologischen Anatomie. Jena.

## NEUNZEHNTES KAPITEL.

# Besprechung der Keimplasmatheorie von WEISMANN.

Um die Sonderung der embryonalen Zellen in die verschiedenen Gewebe zu erklären, hat Weismann einen diametral entgegengesetzten Weg zu dem hier betretenen in seiner Keimplasmatheorie eingeschlagen. Während nach der Theorie der Biogenesis alle Zellen eines Organismus Träger der Arteigenschaften sind, das gleiche Idioplasma besitzen und nur infolge verschiedener Bedingungen nach dem Gesetz der Arbeitsteilung besondere Funktionen ausbilden und voneinander ungleich werden, läßt Weismann das Idioplasma selbst im Laufe des Entwicklungsprozesses in seine einzelnen Anlagen zerlegt werden und dadurch, daß diese sich in ungleicher Weise auf die Abkömmlinge der Eizelle verteilen, die Differenzierung in Organe und Gewebe zustande kommen.

Weismann hat seine Hypothese bis in das kleinste Detail auszuarbeiten versucht. Nach ihm ist das Keimplasma des Eies aus außerordentlich vielen, verschiedenen Stoffteilchen zusammengesetzt, welche untereinander zu einer komplizierten Architektur verbunden sind. Alle Zellen oder Zellengruppen, welche selbständig vom Keim aus veränderlich sind, also alle einzelnen Gewebs- und Organzellen des ausgebildeten Organismus, sind im Keimplasma durch kleine, besondere Einheiten, die Determinanten, vertreten. deren Zahl sich auf viele Hunderttausende belaufen kann. Sie sind die Träger der Zelleneigenschaften. Da diese in einer Zelle verschiedenartige sein können, so bauen sich die Determinanten jeder einzelnen Zelle selbst wieder aus noch kleineren Einheiten, den Biophoren, auf, durch welche je eine einzelne Eigenschaft der Zelle repräsentiert wird.

Aus der Annahme, daß durch je eine Determinante je eine im Körper räumlich genau bestimmte. selbständig vom Keim aus veränderliche Zelle oder Zellengruppe im Keimplasma vertreten sein muß, zieht Weismann die weitere Folgerung, daß die Determinanten auch im Keimplasma fest lokalisiert und in sehr komplizierter Weise zu einem Verbande vereint sein müssen. Er nennt die so entstehende, gewissermaßen eine besondere Architektur aufweisende höhere Einheit ein Id. Es ist der Inbegriff aller zum Aufbau eines Individuums der Art nötigen Determinanten. Es würde genügen, wenn die Erbmasse nur ein einziges enthielte: indessen nimmt Weismann aus verschiedenen Gründen, auf welche einzugehen uns hier zu weit führen würde, im Keimplasma eine Vielheit von Iden an, welche. von näheren oder entfernteren Vorfahren abstammend, als Erbstücke die Eigentümlichkeiten ihres Baues überliefern und eventuell bei einer Gelegenheit zur Wirksamkeit kommen (Erklärung des Atavismus).

Alle einzelnen, niederen und höheren Einheiten des Keimplasmas der Eizelle haben die Eigenschaft, durch Stoffaufnahme zu wachsen und sich durch Teilung zu vermehren.

Biophoren, Determinanten, Iden, Architektur des Keimplasmas sind Annahmen, gemacht zu dem Zwecke, um mit ihnen die Frage nach den Ursachen der verschiedenartigen Differenzierung der Zellen während der embryonalen Entwicklung zu beantworten. Hiermit kommen wir zu dem uns besonders interessierenden Kardinalpunkt der Weismannschen Hypothesen.

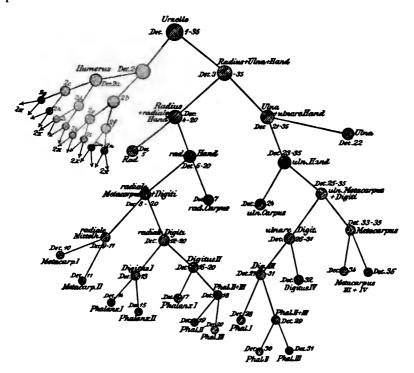

Fig. 307. Schema der Zerlegung des Idioplasmas einer Urknochenselle der vorderen Extremität. Nach Weismann. Die Kreise in Fig. 307 bedeuten je eine Stammzelle des betreffenden Knochenstückes, von denen jede der Einfachheit halber als durch eine Determinante bestimmt gedacht wird. Also die Urzelle der ganzen Knochenachse würde durch die Determinante 1 bestimmt, erhielte aber daneben noch in ihren Iden die Determinanten 2—35. Bei der ersten Zellteilung trennen sich diese in die Stammzellen des Oberarms (Humerus) und des Vorderarms samt Hand. Erstere enthält die Determinanten 2, und von ihr ist hier die weitere Teilung in Zellen angedeutet mit den Determinanten 2a—2v. Letztere enthält die übrigen Determinanten 3—35, die sich nun bei jeder weiteren Zellteilung in immer kleinere Gruppen spalten, bis zuletzt jede Zelle nur noch je eine Determinante enthält. Das Schema gibt nur ungefähr die Knochenstücke der vorderen Extremität wieder. Die einzelnen Handwurzelknochen sind weggelassen.

Die Beantwortung gibt Weismann in der Weise, daß er die Determinanten, die er im Keimplasma des Eies zu einem kunstvollen Werk durch seine Annahmen zusammengefügt hat, infolge des Entwicklungsprozesses durch einen im Ei ebenfalls vorausbestimmten und geregelten, aber seiner Natur nach unbekannten und rätselhaften Mechanismus allmählich wieder auseinander gelegt und auf die einzelnen Zellen, die durch sie in ihrem Charakter bestimmt werden sollen, auf die Determinaten,

verteilt werden läßt. Die Entwicklung gestaltet sich auf diese Weise zu einem Prozeß der Selbstdifferenzierung des Eies.

Das Keimplasma-Id spaltet sich, wenn der Entwicklungsprozeß beginnt, bei jeder oder doch sehr vielen "Zell- und Kernteilungen in immer kleinere Gruppen von Determinanten, so daß an Stelle einer Million verschiedener Determinanten, die etwa das Keimplasma-Id zusammensetzen möge, auf der folgenden ontogenetischen Stufe jede Tochterzelle deren nur noch eine halbe Million, jede der darauf folgenden Stufen nur eine viertel Million usw. enthält. Zuletzt bleibt in jeder Zelle nur noch eine Art von Determinanten übrig, welche die betreffende Zelle oder Zellengruppe zu bestimmen hat." Auf jeder einzelnen Stufe der Entwicklung hat in jeder Zelle "jedes Id seine feste ererbte Architektur, einen verwickelten, aber völlig fest bestimmten und gesetzmäßigen Bau, der, vom Id des Keimplasmas ausgehend, sich in gesetzmäßiger Veränderung auf die folgenden Id-Stufen In der Architektur des Keimplasma-Ids sind alle Strukturen der folgenden Idstufen potentia enthalten, in ihr liegt der Grund der regelrechten Verteilung der Determinanten, d. h. der Grund für den gesamten Aufbau des Körpers von seiner Grundform an zu der Anlage und zu den Beziehungen der Teile; in ihr liegt der Grund, warum z. B. die Determinante für einen kleinen Fleck auf dem Flügel eines Schmetterlings genau an die richtige Stelle gelangt und an keine andere".

Zur Veranschaulichung seines Gedankenganges hat Weismann das beifolgende Schema, Fig. 307, über die Entwicklung des Skeletts der vorderen Extremität entworfen. Zum Verständnis desselben wird auf die beigefügte, ausführliche Figurenerklärung verwiesen.

Als das Mittel, dessen sich die Natur bei dem wunderbar verwickelten Zerlegungsprozeß des Keimplasmas bedient, bezeichnet Weismann die Zell- und Kernteilung. Er unterscheidet nämlich nach einer nicht näher begründeten Annahme, welche aber doch schließlich der wichtigste Grundstein seines Systems ist, zwei Arten von Kernteilung, die sich zwar an ihrem äußerlichen Verlauf durch Beobachtung nicht erkennen lassen, die aber nach ihrer Wirkung grundverschieden ausfallen. Die eine Art wird als erbgleiche oder integrelle Teilung, die andere als erbungleiche oder differentielle bezeichnet.

Die erbgleiche Teilung beruht auf einer Verdoppelung der Determinanten durch Wachstum und auf ihrer ganz gleichmäßigen Verteilung auf die Idhälften und weiterhin auf die Tochterchromosomen; sie tritt bei Embryonalzellen und später bei Gewebezellen ein, welche Tochterzellen genau der gleichen Art hervorbringen.

Die erbungleiche Teilung dagegen wird durch ungleiche Gruppierung der Determinanten während ihres Wachstums eingeleitet; infolgedessen spalten sich die Iden derartig, daß hierbei die in ihnen eingeschlossenen Determinanten in ganz verschiedenen Kombinationen auf die Tochter-Iden übertragen werden. Diese Art der Halbierung des Keimplasmas spielt bei der Umwandlung des Eies in den fertigen Organismus die Hauptrolle. Nur durch ihre richtige Funktionierung ist es möglich, daß die im Keimplasma eingeschlossenen zahllosen Determinanten oder Bestimmungsstücke so entwickelt werden, daß sie, zur rechten Zeit an den richtigen Ort gebracht, in die Vererbungsstücke (Determinaten) des fertigen Körpers übergehen können.

Bei Beurteilung der nur kurz und der Hauptsache nach referierten Hypothesen von Weismann will ich auf die vielen Schwierigkeiten, die sich im einzelnen darbieten, nicht näher eingehen, sondern mich nur auf einige Hauptpunkte beschränken, von denen mir alles übrige abzuhängen scheint.

Ein solcher, an erster Stelle zu besprechender Hauptpunkt ist die Frage, ob überhaupt nach unseren Kenntnissen vom Zellenleben "der Prozeß der Auseinanderlegung des Keimplasmas", welchen Weismann selbst einen "wunderbar verwickelten" nennt, vermittelst der Kern- und Zellteilung möglich ist. Ich glaube es in Abrede stellen zu müssen und die Unmöglichkeit durch Argumente beweisen zu können, welche zugleich eine der hauptsächlichsten Grundlagen meiner eigenen Theorie abgeben.

Wozu dient überhaupt im Leben der Zelle ihre Teilung, bei welcher die Kernsegmentierung die führende Rolle spielt? Doch zu ihrer Vermehrung, zu ihrer Fortpflanzung, und diese ist das Mittel, dessen sich die Natur zur Erhaltung eines Organismus als Art bedient. Der als einzelnes Individuum vergängliche Organismus wird in seinen Eigenschaften auf dem Wege der Erzeugung vervielfältigt und als Art erhalten.

Von Pflanzen und Tieren wissen wir auf Grund unzähliger Erfahrungen, daß jedes Individuum einer Art nur das Vermögen besitzt, wieder neue Individuen derselben Art hervorzubringen. Die Theorie der heterogenen Zeugung, wo sie aufgestellt wurde, ist als ein grober Irrtum bald beseitigt worden. So gilt denn als ein allgemeiner Grundsatz in der Biologie der Ausspruch "Gleiches erzeugt nur Gleiches" oder besser "Art erzeugt stets seine Art". Bei allen einzelligen Lebewesen ist erbgleiche Teilung ihres Zellenorganismus die einzige, die vorkommt und vorkommen Auf ihr beruht die Konstanz der Art. Wenn es möglich wäre, daß bei irgend einem einzelligen Organismus die Erbmasse (Idioplasma) durch Teilung in zwei ungleiche Komponenten zerlegt und auf die Tochterzellen ungleich übertragen werden könnte, dann hätten wir den Fall einer heterogenen Zeugung, den Fall einer Entstehung zweier neuer Arten aus einer Art. Wie indessen alle Beobachtungen lehren, werden auch bei den Einzelligen durch die Teilung die Arteigenschaften so streng und bis ins kleinste überliefert, daß einzellige Pilze, Algen, Infusorien auch noch im millionsten Glied ihren weitentfernten Vorfahren genau gleichen. Der Teilungsprozeß als solcher erscheint daher auch bei den einzelligen Organismen nie und nirgends als Mittel, um neue Arten ins Leben zu rufen.

Aus den angeführten Gründen scheint es mir nicht statthaft zu sein, daß die Zellenteilung bei der Entwicklung des Eies als Mittel für ganz entgegengesetzte Zwecke, als ein Mittel, durch welches einmal Gleichartiges, das andere Mal Ungleichartiges entstehen soll, gebraucht wird; auch hier kann jede Zellteilung ihrer Natur nach einzig und allein eine "erbgleiche" sein; deshalb müssen alle aus dem Ei durch Fortpflanzung entstehenden Zellen Träger der vollen Erbmasse und der Art nach gleich sein.

In seinen Vorträgen über Deszendenztheorie erkennt Weismann die Berechtigung des obigen Einwandes nicht an. Er meint, daß, wenn die Teilung nur erbgleich wäre, so könnte es keine Entwicklung der ersten Organismen zu höheren gegeben, so müßte jedes Lebewesen immer nur genaue Kopien seiner selbst als Nachkommen geliefert haben.

Weismann übersieht, daß es noch einen andern Weg als den der erbungleichen Teilung gibt, wodurch Zellen voneinander verschieden werden können, nämlich den, Weg, daß sie sich durch neue Faktoren, die auf sie einwirken, in ihrer Beschaffenheit (auch in ihrem Idioplasma) verändern. Wenn aber so veränderte Zellen sich teilen, so tun sie es nur durch erbgleiche Teilung, übertragen also ihre neuerworbenen Eigenschaften auf beide Tochterzellen gleichmäßig.

Somit steht die Lehre von der erbgleichen Teilung in keinem Widerspruch zu der Annahme einer allmählich erfolgenden Umwandlung der Organismen.

Ebenso wenig stichhaltig ist der Versuch Weismanns, die Existenz einer erbungleichen Teilung an dem Beispiel der "weiblichen und männlichen Eier", der Rotalorien, Blattläuse und Phylloxera zu beweisen. Mir erscheint durchaus nicht als etwas Selbstverständliches der von ihm gezogene Schluß: Wenn die kleinen Eier, aus welchen die Männchen hervorgehen, und die großen Eier, aus welchen die Weibchen kommen, alle aus einer ersten Urogenitalzelle hervorgegangen sind, so muß bei einer der die Vermehrung dieser ersten Zelle bewirkenden Teilungen eine Trennung der weiblichen von den männlichen Anlagen stattgefunden haben. d. h. eine erbungleiche Teilung, für die kein äußerer, auch kein intrazellulärer Einfluß verantwortlich gemacht werden kann.

Nach meiner Ansicht ist das volle Idioplasma in den großen Eiern ebensogut wie in den kleinen enthalten, wie ja auch Samenfaden und Ei einer Tierart als Träger der Arteigenschaften einander gleichwertig sind. Daß aus den großen Eiern Weibchen, aus den kleinen Männchen hervorgehen, könnte, wie ich übrigens nur vermutungsweise ausspreche, seinen Grund im ungleichen Gehalt an Dotter und daher in ungleichen Wachstumsvorgängen im Eierstock haben, die sich unserer Beurteilung im einzelnen entziehen. Über die Ursachen, durch welche das Geschlecht des Eies bestimmt wird, wissen wir ja überhaupt noch so gut wie nichts

Zweitens lassen sich mit Weismanns Hypothese einer Zerlegung des Idioplasmas durch erbungleiche Teilung die Erscheinungen der Reproduktion. der Keim- und Knospenbildung, ohne Annahme besonderer Hilfshypothesen, gar nicht in Einklang bringen.

Bei vielen niederen Tieren und Pflanzen haben kleine Stückchen Körpersubstanz, die man den verschiedensten Regionen entnehmen kann, das Vermögen. wieder den ganzen Organismus aus sich zu reproduzieren. Bei der Annahme einer erbungleichen Teilung der aus dem Ei hervorgehenden Zellen ist dies nicht begreiflich, wohl aber, wenn jede Zelle, wie das Ei, infolge erbgleicher Teilung die Anlage zum Ganzen enthält und daher nur der besonderen Bedingungen bedarf, um selbst wieder Keimzelle zu werden.

In einer dritten Richtung lehren wieder die Ergebnisse der Propfung, der Transplantation und Transfusion, daß alle Zellen und Gewebe eines Organismus außer ihren sichtbaren, histologischen Eigenschaften auch noch latente, weniger offen zutage liegende Eigenschaften besitzen, welche sich als der Art eigentümlich nachweisen lassen und daher auf die gleichmäßige Verbreitung des Idioplasmas durch den ganzen Organismus hindeuten.

Viertens endlich fallen gegen die Weismannsche Hypothese schwer ins Gewicht alle Experimente, durch welche der Entwicklungsprozeß in seinen einzelnen Stadien abgeändert werden kann. Denn es läßt sich auf diesem Wege beweisen, daß die einzelnen, durch Teilung entstehenden Zellen keineswegs durch einen voraus bestimmten Plan, der in der komplizierten Architektur des Idioplasmas gegeben und durch die Art seiner Auseinanderlegung vollzogen wird, unabweislich nur für eine bestimmte Rolle von vornherein prädestiniert sind. Ich meine die schon auf Seite 244

beschriebene, von Driesch, von mir und anderen ausgeführten Experimente, durch welche der Verlauf des Furchungsprozesses durch Kompression der Eier stark abgeändert und schon die ersten Embryonalzellen gezwungen werden, sich zu anderen Stücken des Embryos auszubilden, als es beim normalen Entwicklungsverlauf der Fall gewesen sein würde.

Um dem Leser recht anschaulich zu machen, wie in diesen Experimenten die sich vermehrenden Kerne auf ganz andere Bezirke der Eisubstanz, als es der Norm entspricht, verteilt werden, sollen die drei Schemata A, B, C (Fig. 308) dienen. A gibt über die Verteilung der Kernsubstanz bei normal gefurchten Eiern Aufschluß, B bei Eiern, die zwischen parallelen, horizontal gelagerten Platten gepreßt sind, und C bei Eiern, die eine Pressung zwischen vertikal gestellten Glasplatten erfahren

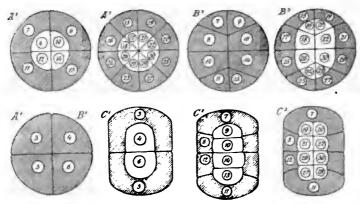

Fig. 308. Schemata von Froscheiern, welche zeigen, wie das Kernmaterial bei Abänderung des Furchungsprozesses verlagert wird. Die mit gleichen Zahlen bezeichneten Kerne sind in den einzelnen Schemata immer gleicher Herkunft. Alle Eier sind vom animalen Pol aus gesehen. A Normal entwickelte Eier. B Zwischen horizontalen Platten gepreßte Eier. C Zwischen vertikalen Platten gepreßte Eier.

haben. Die Schemata zeigen uns die Lage der Furchungszellen und ihrer Kerne bei Betrachtung des Eies vom animalen Pol aus. Auf den Stadien, wo durch die Teilung zwei übereinander gelegene Zellschichten gebildet worden sind, ist die tiefer gelegene von der anderen durch Schraffierung kenntlich gemacht worden. In den drei Schemata haben die Kerne Zahlen erhalten, damit der Leser sofort weiß, in welcher Reihenfolge sie von den Kernen der beiden ersten Furchungszellen abstammen. Es wird dies durch folgende zwei Stammbäume ausgedrückt:

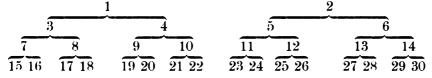

In den drei Schemata sind also die gleich bezifferten Kerne sowohl von gleicher Abstammung, als auch nach der Roux-Weismannschen Hypothese von gleicher Qualität, während die verschieden bezifferten Kerne in ihren Eigenschaften voneinander abweichen.

Sehen wir nun, wie die Kerne bei den drei verschiedenen, zum Teil experimentell erzeugten Arten des Furchungsprozesses im Eiraum verteilt werden.

Im ersten Teilungszyklus gleichen sich die Kerne in allen Fällen: beim zweiten Zyklus tritt der erste Unterschied auf: bei  $A^1$  und  $B^1$  liegen die Kerne 3 und 5 nach links, 4 und 6 nach rechts von der zweiten Teilungsebene, welche nach einer Hypothese von Roux der Medianebene des späteren Embryos entsprechen würde; bei  $C^1$  dagegen sind sie in zwei Schichten übereinander gelagert, 4 und 6 dorsal, 3 und 5 ventral.

Im dritten Zyklus ist in keinem Falle mehr eine Ubereinstimmung

in der Lage der Kerne vorhanden.

In Schema  $A^2$  und  $B^2$  sind zwar die Kerne noch in gleicher Weise nach links und rechts von der Medianebene verteilt, aber dort liegen sie in doppelter Schicht über-, hier in einfacher Schicht hintereinander. Die Kerne 8, 10, 12, 14, welche in  $A^2$  der oberen Lage angehören, nehmen in  $B^2$  die Mitte der einschichtigen Scheibe ein und haben die in  $A^2$  ventral gelegenen Kerne 7 und 9, 11 und 13 nach entgegengesetzten Enden nach den Kanten der Scheibe auseinander gedrängt.

In Schema  $C^2$  endlich ist auch auf dem dritten Teilstadium noch keine Medianebene entstanden; es liegen die Kerne 9, 10, 14, 13, die in  $A^2$  und  $B^2$  der rechten Körperseite angehören, in der dorsalen Zellschicht, und die Kerne 7, 8, 12, 11 ventralwärts. Im vierten Teilungszyklus ist das Kernmaterial, wie eine Vergleichung der Figuren  $A^3 - C^3$  lehrt, im

Eiraum noch mehr durcheinander gewürfelt.

Während im normal geformten und gelagerten Ei die Vervielfältigung und Verteilung der Kernsubstanz in nahezu identischer, typischer Weise erfolgt, genügt schon die bloße Abänderung der Kugelform zum Zylinder oder zur Scheibe, um eine vollständige Andersverteilung hervorzurufen, wenn wir die Kerne auf Grund ihres Stammbaumes miteinander vergleichen. Je nach dieser oder jener Art des Furchungsverlaufes werden sie bald mit diesem, bald mit jenem Raumteil der Dottersubstanz in Verbindung gebracht.

Wenn wirklich die Kerne durch den Furchungsprozeß mit verschiedenen Qualitäten ausgestattet würden, wodurch die sie bergenden Dotterstücke von vornherein zu einem bestimmten Stücke des Embryos zu werden gezwungen wären, was für absonderliche Mißbildungen müßten dann aus den Eiern mit dem in verschiedenster Weise "durcheinander gewürfelten"

Kernmaterial entstehen? —

Um diese und die zahlreichen anderen obenerwähnten Schwierigkeiten zu umgehen, welche sich mit der Zerlegung des Keimplasmas in Determinantengruppen und mit der Annahme der erbungleichen Teilung nicht erklären lassen, haben Weismann und Roux mehrere Zusatzhypothesen, die ich nicht unerwähnt lassen will, aufgestellt.

Da das Keimplasma aus sehr zahlreichen Iden besteht, von denen ein jedes sämtliche Anlagen enthält, läßt Weismann nur eine Anzahl durch erbungleiche Teilung in die Determinanten zerlegt werden, welche den Verlauf der Embryogenese und den endlichen Charakter der Zellen bestimmen, einen anderen Teil dagegen unzerlegt bleiben, indem er seine Determinanten fest zusammenhält und sie bei den Zellteilungen nicht in ungleichen Gruppen auf die Tochterzellen verteilt werden läßt. Den ersten Teil der Ide bezeichnet er als aktives, zerlegbares Keimplasma, den anderen Teil dagegen als inaktives oder gebundenes Keimplasma oder als Nebenkeimplasma. Die aktiven Iden dienen zur Erklärung der embryonalen Vorgänge, welche von ihnen geleitet werden, das Nebenkeimplasma dagegen bleibt für die späteren Fortpflanzungszellen, sowie für die Bildung von Knospen reserviert; es wird vom befruchteten Ei aus in ge-

bundenem Zustand neben anderem aktiv werdenden Keimplasma durch mehr oder minder lange Zellfolgen hindurch bei der Zellteilung weitergegeben bis zu den Orten schließlich, wo die Geschlechtsorgane oder wo Knospen entstehen. In ähnlicher Weise werden auch die Prozesse der Regeneration aus dem Vorhandensein von "inaktivem Nebenidioplasma" zu erklären versucht.

Alle diese Zusatzhypothesen laufen im wesentlichen darauf hinaus, den Teil der Anlagen, welcher durch erbungleiche Teilung aus den Zellen herausbefördert wurde, jetzt wieder in sie hineinschlüpfen zu lassen. Außer den schon oben (Seite 454) beschriebenen zwei Arten der Kernteilung wird daher jetzt sogar noch eine dritte Art angenommen. Das Keimplasma kann sich gleichzeitig sowohl erbgleich als auch erbungleich teilen, wodurch es für alle Fälle der Erklärung anscheinend brauchbar wird. Es läßt sich so gewissermaßen in eine aktive und in eine Reservearmee sondern. aktive Armee wird durch erbungleiche Teilung allmählich in die Divisionen. Brigaden, Regimenter, Bataillone etc. der den einzelnen Zellgruppen zufallenden Determinanten zerlegt und führt auf diese Weise nach einem im Keimplasma schon prädestinierten Plan die Evolution des Entwicklungsprozesses aus. Die passive Reservearmee dagegen wird durch erbgleiche Teilung vervielfältigt, und wo es die Verhältnisse notwendig machen, wird gewissen Teilen der operierenden Armee, einem Regiment, einem Bataillon, einer Kompagnie oder einem einzelnen Zug, je eine ganze Reservearmee mit auf den Weg gegeben.

Für gewöhnlich soll diese Beigabe in einem gebundenen oder inaktiven Zustand verharren, so daß sie auf den Verlauf des normalen Entwicklungsprozesses und auf den Charakter der sie bergenden Zellen keinen Einfluß hat; für besondere Fälle aber ist sie in Wirksamkeit zu treten berufen (gebundenes Keimplasma, inaktives Nebenidioplasma, Knospungsidioplasma).

Trotz dieser willkürlichen Hilfsannahmen bleibt es, wie mir durch die mitgeteilten Tatsachen bewiesen zu sein scheint, ein unhaltbarer Standpunkt, wenn Weismann nur einem Teil der Zellen, je nachdem er es gerade braucht, "gebundenes Keimplasma als Reservearmee" zuteilt. Angesichts der von Driesch und mir angestellten Experimente, die lehren, wie die ersten Kerngenerationen gleich einem Haufen von Kugeln im Eiraum durcheinander gewürfelt werden können, im Hinblick ferner auf andere, erst später mitzuteilende Resultate, nach welchen aus der Hälfte, einem Viertel oder Achtel eines Eies ein ganzer Embryo werden kann, bleibt für die Weismann-Rouxsche Theorie eigentlich nichts anderes übrig, als jede Zelle mit Nebenidioplasma für unvorhergesehene Fälle auszurüsten. Dann stehen wir aber auf dem von mir vertretenen Standpunkt, daß jede Zelle im Entwicklungsprozeß mit dem vollen Keimplasma des Eies ausgerüstet wird, mit dem Unterschied allerdings, daß Weismann es in eine aktive und Reservearmee teilt, während mir diese Unterscheidung überflüssig zu sein scheint, weil sich damit doch nichts erklären läßt. Denn bei jeder Störung des Entwicklungprozesses muß ja der im voraus bestimmte Operationsplan der aktiven Armee nicht mehr verwertbar sein. Wie soll sich der komplizierte, in der festen Architektur des Keimplasmas begründete Entwicklungsmechanismus den wechselnden Verhältnissen anpassen? Welche Verwirrung muß entstehen, wenn durch äußere Eingriffe bald in dieser, bald in jener Weise die Abteilungen der aktiven Armee in Unordnung gebracht werden und wenn dann den zerstreuten Trümmern derselben die Reservearmeen mit ihrem Vorrat latenter Anlagen zu Hilfe kommen sollen? Wer gebietet den durch den prästabilierten Plan zur Aktivität bestimmten Determinanten, jetzt nicht mehr zu determinieren an Stellen, wo es nicht mehr paßt, und wer reaktiviert die Anlagen der Reservearmee, die im Entwicklungsplan gebunden bleiben sollen, an Stellen, wo ihre Hilfe notwendig geworden ist?

Mir scheint, daß die Determinantenlehre bei jeder Änderung der im Entwicklungsplan nicht vorgezeichneten Verhältnisse versagt und daß hierdurch, wie durch die nachgewiesene Unmöglichkeit einer erbungleichen Teilung die Keimplasmatheorie das Wesen des organischen Entwicklungsprozesses nicht erklären kann. Schon in philosophischer Hinsicht beruht sie auf falschen Grundannahmen. Denn die Entwicklung des Eies ist weder eine Selbstdifferenzierung, noch verläuft sie auf Grund von Selbstdetermination der Zellen.

Der Entwicklungsprozeß, um verstanden zu werden, muß vielmehr erfaßt werden als ein kleines Stückchen des Naturverlaufs, das will heißen: das Ei entwickelt sich in unmittelbarstem Zusammenhang, in steter Fühlung mit dem Naturganzen unter Benutzung der es umgebenden Außenwelt. Stoff und Kraft treten beständig in dasselbe ein und aus. Das Ei ist daher kein mechanisches Kunstwerk, dessen Mechanismus nur in Gang gesetzt zu werden braucht, um dann ruhig in der ihm vorgeschriebenen Weise abzulaufen, sondern ein Organismus, dessen Leben auf jeder Stufe der Entwicklung und zu jeder Zeit auf seinem beständigen Verkehr mit der Außenwelt beruht.

In entgegengesetzter Richtung als die Keimplasmatheorie, welche durch einen in das Ei hineinkonstruierten, in der Architektur und der gesetzmäßigen Zerlegung des Keimplasmas gegebenen Mechanismus die Entwicklung mechanisch als Evolution und Präformation erklären will, sucht die von mir aufgestellte Theorie der Biogenesis das Entwicklungsproblem zu lösen.

Durch sie wird, wie schon im Namen ausgedrückt ist, das Ei als ein mit allen Eigenschaften des Lebens ausgerüsteter Organismus erfaßt, als eine Zelle, die sich in zahlreiche artgleiche Zellen weiter vermehrt. Die Entwicklung ist ein Naturprozeß, der auf dem Zusammenwirken der durch Vermehrung der Eizelle entstehenden artgleichen Lebewesen beruht und sich unter dem beständigen Einfluß der Außenwelt und in beständiger Fühlung mit ihr vollzieht. Dieser Vorgang ist ein durchaus epigenetischer.

Auf der anderen Seite überbrückt indessen die Theorie der Biogenesis in gewisser Hinsicht die tiefe Kluft, welche früher zwischen der alten Präformationstheorie und der Theorie der Epigenese von Caspar Friedrich Wolff bestand dadurch, daß sie zum Ausgangspunkt und zur Grundlage der Entwicklung ein kleines Lebewesen mit einer schon außerordentlich kompliziert beschaffenen Anlagesubstanz annimmt. Denn der Organismus der Eizelle vereinigt auch in unsern Augen in sich die Hauptbedingungen, durch welche der spezifische oder "artgemäße" Verlauf und das Endergebnis des Prozesses in erster Linie bestimmt wird.

## Literatur su Kapitel XIX.

- 1) Driesch, H., Entwicklungsmechanische Studien. I-VI. Zeitschr. f. wissensch. Zool., Bd. LIII, LV. 1891.
- 2) Derselbe, Zur Theorie der tierischen Formbildung. Biol. Zentralbl., Bd. XIII. 1893.
- 3) Derselbe, Die Verlagerung der Blastomeren des Echinideneies. Anatom. Anzeiger, Bd. VIII. 1893.
- 4) Hertwig, Oskar, Vergleich der Ei- und Samenbildung bei Nematoden. Eine Grundlage für zellulare Streitfragen. Archiv f. mikrosk. Anat., Bd. XXXVI, 1890, Seite 86-100.
- 5) Derselbe, Zeit- und Streitfragen der Biologie, Heft 1. Präformation oder Epigenese!
- Grundzüge einer Entwicklungstheorie der Organismen. Jena 1894. 6) Derselbe, Über den Wert der ersten Furchungszellen für die Organbildung des Embryo. Experimentelle Studien am Frosch- und Tritonei. Archiv f. mikrosk. Anat., Bd. XLII. 1893.
- 7) Derselbe, Ältere und neuere Entwicklungstheorien. Ein Vortrag. Berlin, 1892. Hirschwald.
- 8) Nageli, Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre. 1884.
- 9) Roux, Wilhelm, Zur Orientierung über einige Probleme der embryonalen Entwicklung. Zeitschr. f. Biologie, Bd. XXI. 1885. 10) Derselbe, Über die Bedeutung der Kernteilungsfiguren, Leipzig 1883.
- 11) Derselbe, Über die künstliche Hervorbringung halber Embryonen durch Zerstörung einer der beiden ersten Furchungskugeln, sowie über die Nachentwicklung (Postgeneration) der fehlenden Körperhälfte. Virchows Archiv, Bd. CXIV. 1888.
- 12) Der selbe, Über das entwicklungsmechanische Vermögen jeder der beiden ersten Furchungszellen des Eies. Verhandl. d. anat. Gesellsch. d. 6. Vers, in Wien 1892.
- 13) Derselbe, Über Mosaikarbeit und neuere Entwicklungshypothesen. Anatom, Hefte von Merkel und Bonnet. 1893.
- 14) Derselbe, Gesammelte Abhandlungen über die Entwicklungsmechanik der Organismen, Bd, II. 1895.
- 15) Weismann, Das Keimplasma. Eine Theorie der Vererbung. Jena 1892.
- 16) Derselbe, Die Allmacht der Naturzüchtung, Eine Erwiderung an Herbert Spencer, 1893
- 17) Derselbe, Äußere Einflüsse als Entwicklungsreize. Jena 1894.
- 18) Derselbe, Neue Gedanken zur Vererbungsfrage. Jena 1895.
- 19) Derselbe, Über Germinalselektion. Extrait du compte rendu des séances du troisième congrès international de zoologie. Leiden 1896.
- 20) Derselbe, Vorträge über Deszendenztheorie, Bd. I u. II. Jena 1902.

## ZWANZIGSTES KAPITEL.

# Die Theorie der Biogenesis.

## I. Die äußeren Faktoren der organischen Entwicklung.

In den vorausgegangenen Kapiteln wurden in mehr theoretischer Weise die allgemeinen Grundsätze aufgestellt, von denen aus sich die Differenzierung gleichartiger Zellen in verschiedene Gewebe und Organe begreifen läßt. Ihre Tragweite im einzelnen zu prüfen und zu erläutern, sowie das empirische Beweismaterial für ihre Gültigkeit herbeizuschaffen, wird die Aufgabe der folgenden Kapitel sein. Sie handeln teils von den äußeren, teils von den inneren Faktoren, durch welche Zellenaggregate zu Sonderungsprozessen veranlaßt werden. Die Beispiele sind sowohl dem Pflanzen- wie dem Tierreich entnommen und aus der schon ziemlich umfangreichen, aber sehr zerstreuten Literatur so ausgewählt, daß sie uns ein ungefähres Bild geben von der ungeheuren Mannigfaltigkeit aller Faktoren, welche für die Umformung der Zellen und für die Bildung von Geweben und Organen in Betracht kommen.

Obwohl die inneren Faktoren für den Ablauf der Entwicklung und ihr Ergebnis weitaus die wichtigsten sind, so wollen wir sie doch erst an zweiter Stelle besprechen, da ihr Verständnis größere Schwierigkeiten bereitet. Wir beginnen daher mit den äußeren Faktoren.

Infolge seines beständigen Verkehrs mit der Außenwelt, auf welchem der Lebensprozeß beruht, muß sich der Organismus unzähligen Bedingungen anpassen. Schwerkraft und mechanische Kräfte, wie Zug und Druck, Licht und Wärme und alle die zahllosen chemischen Kräfte, welche in den Stoffen der Luft, des Wassers und der Erde wirksam sind, üben ihren Einfluß auf ihn aus und beherrschen seine Gestaltbildung.

Nur in seltenen Fällen läßt sich die Wirksamkeit eines einzelnen Faktors rein für sich erkennen. Meist handelt es sich um komplizierte Faktoren, unter deren Einfluß sich der Organismus befindet.

Endlich sind neben den Einwirkungen der unbelebten Natur auch noch solche zu erwähnen, welche dadurch entstehen, daß zwei Organismen mit ihren etwas verschiedenen Lebensprozessen in Beziehung zu einander treten. Hierher gehören die Verbindungen zweier oder mehrerer Organismen durch Pfropfung, die Erscheinungen der Bastardbefruchtung, die Wechselwirkungen zwischen Embryo und Mutterorganismus, die Telegonie und endlich das Zusammenleben artverschiedener Zellen teils in normal physiologischen Symbiosen, teils in pathologischen Organisationen wie in den krankhaften Geschwülsten.

Wir werden die hier angeführten verschiedenartigen Einwirkungen der Außenwelt im einzelnen der Reihe nach genauer besprechen und mit der Schwerkraft beginnen.

#### 1. Die Schwerkraft.

Die Gravitation ist die allgemeinste Naturkraft, unter deren Einfluß sich jeder Körper fortwährend befindet und welcher sich keiner entziehen kann. Unorganische wie organische Körper sind jederzeit bestrebt, sich ihrer Schwere nach im Raume zu orientieren, und wo die Orientierung unterbleibt, hängt es jedesmal von besonderen Bedingungen ab, welche ihren Eintritt unmöglich gemacht haben. So kann man durch Stützen oder durch magnetische Kraft oder durch Reibung etc. verhindern, daß ein Körper die seiner Schwere entsprechende Lage im Raume einnimmt. Aber "aufheben" kann niemand die Wirkung der Schwerkraft, welche, allgegenwärtig, nur in ihrer momentanen Äußerung gehindert werden kann.

Im Bau der Pflanzen und Tiere läßt sich der Einfluß der Gravitation daher auch in vielfacher Beziehung nachweisen, besonders deutlich bei den ersteren.

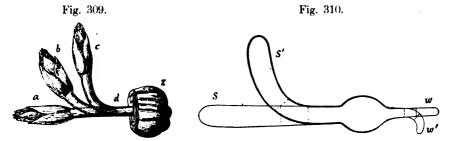

Fig. 309. Austreibender Blütensproß der Kaiserkrone (Fritillaria imperialis). Nach Sachs. Der obere Teil der Ziebel Z ist ringsum weggeschnitten, um den unteren Teil des Schaftes d freizulegen. Dann wurde die Pflanze horizontal gelegt, und nach etwa 20 Stunden erhob sich der anfangs gerade Sproß a durch b in die Lage c. Fig. 310. Schema für die geotropische Auf- und Abwärtskrümmung. Nach Sachs. s s Sproß, w w' Wurzel.

Wie Sachs auf Grund ausgedehnter Untersuchungen bemerkt, "besitzen die Pflanzen eine Empfindlichkeit, man möchte fast sagen eine Wahrnehmung davon, unter welchem Winkel ihre Organe von der Vertikalen ihres Standortes geschnitten werden. Sie sind empfindlich für die Richtung, unter welcher die Gravitation auf jedes ihrer Organe einwirkt, und zwar unabhängig von dem Gewicht und etwaigen Druck. Sie besitzen für die Schwere eine Empfindung, wie wir für das Licht und für die Wärme, während uns eine unmittelbare Wahrnehmung der Gravitation völlig abgeht; denn wir selbst nehmen diese nur durch die Wirkungen des Gewichtes und des Druckes wahr."

Man kann sich von dieser Eigenschaft der Pflanzen durch ein sehr einfaches Experiment überzeugen. Man braucht nur einen Blumentopf, in welchem sich eine in lebhaftem Wachstum begriffene Pflanze befindet, umzulegen, so daß jetzt ihr Stamm aus der vertikalen in eine horizontale Lage gebracht ist (Fig. 309 u. 310). Nach kurzer Zeit bemerkt man, wie die noch wachsenden Pflanzenteile wieder in die ihnen naturgemäße Richtung zum Erdradius zu kommen suchen, während die schon ausgewachsenen und verholzten Teile die ihnen aufgedrungene Lage beibehalten. Die Sproß-

achse (a) beginnt, wie die nebenstehende Figur zeigt, nach einiger Zeit sich nach oben (b und c) zu krümmen und in der Krümmung solange fortzufahren, bis ihre Wachstumsrichtung wieder mit der Vertikalen zusammenfällt. In entgegengesetzter Richtung krümmt sich die Spitze der Hauptwurzel nach abwärts (Fig. 310) und nimmt so allmählich auch wieder ihre ursprüngliche Lage und Wachstumsrichtung ein. Man nennt die Reaktion der Pflanze, vermöge deren sie die Lage ihrer Teile immer in der Richtung des Erdradius zu orientieren bestrebt ist, den Geotropismus. In den geotropischen Erscheinungen erblickt Sachs "Reizwirkungen, dadurch veranlaßt, daß die Organe jede Lageveränderung gegen die Richtung der Gravitation empfinden und dadurch zu Bewegungen veranlaßt werden, welche erst dann aufhören, wenn sie ihre ursprüngliche Richtung wieder erlangt haben". In dem senkrechten Wuchs eines Kornhalms oder eines Baumschaftes wie der Tanne gibt sich die richtende Wirkung der Gravitation zu erkennen; dadurch gewinnen die Pflanzen eine statische Gleichgewichtslage, eine lotrecht aufgebaute Achse, um welche dann wieder die horizontal oder schräg aus ihr hervorwachsenden Seitensprosse angeordnet

Neuerdings haben auch gleichzeitig zwei Forscher, Němec und Haber-Landt, bei den Pflanzen Einrichtungen entdeckt, welche nach ihrer Meinung der Schwerkraftswirkung dienen. Es sind die Statocysten, Zellen, welche eine Anzahl beweglicher Stärkekörner, die passiv dem Zug der Schwere folgen, als Statolithen einschließen. Sie finden sich stets in den geotropisch reizbaren Organen in den Wurzelspitzen und in den Stengeln und Blattstielen, wo sie einen einschichtigen Hohlzylinder, die sogenannte Stärkescheide, bilden.

Die Wirkungsweise der Statocysten denkt sich Haberlandt in der Weise, daß ihre "wandständigen Plasmahäute für den Druck der auf ihnen lagernden Stärkekörner in verschiedenen Graden empfindlich sind und daß diese Empfindlichkeit so abgestimmt ist, daß in der geotropischen Gleichgewichtslage der Druck der Stärkekörner auf die physikalisch unteren Plasmahäute nicht empfunden oder wenigstens nicht mit einer Reizbewegung beantwortet wird. Bringt man jedoch das Organ aus seiner Gleichgewichtslage heraus, wird z. B. ein aufrechter Stengel, eine abwärts wachsende Wurzel horizontal gelegt, so sinken die Stärkekörner auf die nunmehr nach unten gekehrten Plasmahäute hinüber, und der dadurch ausgeübte neue und ungewohnte Reiz löst eine geotropische Krümmung aus, die das Organ in die Gleichgewichtslage zurückführt.

Die Zellen mit den sensiblen Plasmahäuten und den umlagerungsfähigen Stärkekörnern sind demnach die Sinneszellen für den Schwerkraftreiz."

Auch in der inneren Struktur der Pflanzen hat der beständige Einfluß der Schwerkraft bis zu einem gewissen Grade einen polaren Gegensatz hervorgerufen, auf welchen Vöchting aufmerksam gemacht hat.

Bei sehr vielen Pflanzen, wie bei Weiden und Pappeln, kann man jeden beliebigen Zweig durch Querschnitte in viele einzelne Teilstücke zerlegen, von denen jedes als Steckling, unter günstige Bedingungen gebracht, wieder zu einer vollständigen Pflanze auszuwachsen imstande ist. Das Gelingen derartiger Experimente ist aber an die Bedingung geknüpft, daß jeder Steckling in richtiger Weise zur Schwerkraft orientiert ist. An jedem Teilstück sind nämlich die Schnittflächen der beiden Enden einander nicht gleichwertig, sondern zeigen gewissermaßen denselben polaren Gegensatz zu einander ausgeprägt, welchen man an der ganzen Pflanze zwischen dem

zenitwärts und erdwärts wachsenden Ende, zwischen Sproßspitze und Wurzelspitze findet. Vöchting bezeichnet daher auch die der Spitze zugewendete Schnittfläche als seine Spitze und das entgegengesetzte Ende als seine Basis. Ein Zweig, den man in viele Stücke quer durchschneidet, verhält sich ähnlich wie ein Magnet, den man in Stücke bricht, von denen jedes ebenfalls einen Nordpol und einen Südpol unterscheiden läßt.

Der polare Gegensatz an einem beliebig herausgeschnittenen Stück eines Zweiges gibt sich bei der weiteren Entwicklung darin zu erkennen. daß an seiner Basis, mag sie erdwärts oder zenitwärts gerichtet sein, die Knospen sich zu Wurzeln umbilden, während an der Spitze sich die Augen zu Trieben entwickeln.

Das Experiment stellt man in der Weise an, daß man entweder die Basis in die feucht gehaltene Erde eines Blumentopfes mehrere Zentimeter tief einsenkt und mit einer darüber gestülpten Glasglocke bedeckt oder daß man das Stück in einem Glashafen, dessen Atmosphäre feucht gehalten wird, mit seiner Basis nach abwärts gekehrt, aufhängt.

Wäre das Teilstück seiner Länge nach gleichartig organisiert, so daß die beiden Schnittenden sich nicht voneinander unterschieden, so müßten an der Spitze des Stückes, wenn sie nach abwärts gekehrt würde, unter dem Einfluß der Schwerkraft Wurzeln und an der Basis Sprosse entstehen. Da dies nicht geschieht, so muß man folgern, daß dem entwickelten Pflanzenteile durch den beständigen Einfluß der Schwerkraft eine polare Organisation aufgeprägt worden ist, die sich dann darin kundgibt, daß auch an den verkehrt orientierten Enden Wurzeln statt Sprosse an der Basis und Sprosse anstatt Wurzeln an der Spitze zum Vorschein kommen.

Allerdings macht sich im weiteren Verlaufe der Entwicklung ein wichtiger Unterschied zwischen richtig orientierten und umgekehrten Stücken bemerkbar. Erstere gedeihen, treiben an der Basis ein immer kräftiger werdendes Wurzelwerk und an der Spitze Laubsprosse. Die umgekehrten Stücke dagegen gehen nach kürzerer oder längerer Zeit zugrunde.

"Ein Schwarzwerden und Eintrocknen der Rinde an der Basis zeigt," wie Vöchting beschreibt, "daß dort ein Zersetzungsprozeß vor sich geht, der sich dann allmählich mit verschiedener Schnelligkeit an der Spitze hin fortsetzt. Während die jungen Triebe in der Nähe der Spitze noch frisch und grün sind, wird das Laub der weiter nach der Basis hin befindlichen schon gelb und fällt ab, ein Vorgang, dem dann bald das Eintrocknen der entsprechenden Rindenpartie des Mutterzweiges folgt. Dann ergreift der Zersetzungsprozeß auch die apikalen Partieen dicht über und in der Erde. und es bleiben endlich nur noch solche Spitzen lebendig, deren Knospen in der Erde aus-, dann über dieselbe gewachsen waren und nun grüne Laubblätter gebildet hatten. — Beim schließlichen Untersuchen der Zweige stellt sich heraus, daß in fast allen Fällen in der Erde Augen entwickelt. aber vor Erreichung der Oberfläche zugrunde gegangen waren. Fällen, in welchen sie über die Oberfläche gelangt waren, hatten sie in der Erde ihre eigenen Wurzeln gebildet und stellten nun normal aufrecht stehende Pflanzen dar. — Wenn an den Spitzen in der Erde Wurzeln erzeugt waren, so standen sie regelmäßig an Zahl, Stärke und Länge weit hinter denen zurück, welche die Basen der aufrecht gesetzten Zweige gebildet hatten. — Von allen diesen Erscheinungen war an den normal aufrecht gesetzten Zweigen nichts zu sehen. Sie hatten an ihren Basen kräftige Wurzelsysteme, an ihren Spitzen entsprechende Triebe gebildet und standen üppig und gesund zu der Zeit, als die verkehrt gesteckten längst zugrunde gegangen waren."

Es liegt die Frage nahe, ob eine ähnliche, durch den Einfluß der Schwerkraft bewirkte Polarität der Teile auch bei Tieren beobachtet werden kann. Nach den spärlichen, in dieser Richtung angestellten Versuchen läßt sich ein allgemeines Ergebnis noch nicht formulieren.

Bei Tubularia zeigen Stücke eines Zweiges nach später zu besprechenden Experimenten von Loeb wenigstens keine deutlich ausgesprochene Polarität. Basis und Spitze verhalten sich gleichartig, da an jedem Ende, je nachdem es nach abwärts oder nach oben gerichtet ist, Haftwurzeln oder ein Köpfchen regeneriert wird.

Auch WETZEL ist durch seine neuesten Versuche zu dem Ergebnis gelangt, daß der Körper von Hydra keine Polarität, wie sie VÖCHTING

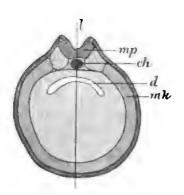

Fig. 311. Querschnitt durch ein normal symmetrisch entwickeltes Proschei, bei welchem sich die Medullarwülste (mp) in gleichem Abstand von der Gleichgewichts- und Symmetrieebene (/) anlegen. ch Chorda. d Darm. mk Mittleres Keimblatt.

für die Pflanzen annimmt, besitzt. Denn als er an zwei Hydren die basalen Enden wegschnitt, sie mit den Schnittflächen zusammenpfropfte und später bei einem Individuum auch den Kopf entfernte, so entwickelte letzteres jetzt an der Schnittfläche einen Fuß, der durch seine hohen Sekretzellen als solcher deutlich gekennzeichnet war.

Daß auch bei Tieren die Schwerkraft auf ihre Organbildung während der Entwicklung einen Einfluß ausübt, läßt sich durch genaues Studium des Froscheies nachweisen. Da es zu den polar differenzierten Eiern gehört, nimmt es bald nach der Befruchtung im Wasser eine feste Ruhelage nach der ungleichen Schwere der vegetativen und der animalen Hälfte der Kugel ein. Hierbei scheinen schon frühzeitig die Dottersubstanzen zu beiden Seiten einer Symmetrieebene angeordnet zu sein, die, weil sie sich zur Schwere lotrecht einstellt, auch als Gleichgewichtsebene bezeichnet werden kann.

Zu ihr werden auf den einzelnen Entwicklungsstadien die sich anlegenden Organe normalerweise symmetrisch orientiert (Fig. 311); der Urmund legt sich als Halbrinne so an, daß er von ihr in der Mitte halbiert wird; die Verwachsung der Urmundränder erfolgt wieder von vorn nach hinten in der durch sie bezeichneten Richtung; in gleichem Abstand von ihr und von der Urmundnaht erheben sich die Medullarwülste (Fig. 311 mp) und verschmelzen wieder in der mit der Symmetrieebene zusammenfallenden Naht des Rückenmarkes. Wenn man durch die verschiedenen Stadien des unter dem Einfluß der Gravitation sich normal entwickelnden Froscheies Schnitte hindurchlegt, durch die Keimblase, durch die Gastrula, durch Embryonen mit Rückenwülsten etc., so findet man immer die Dottermasse, die Urmundlippen, die ein Gewölbe bildende Decke des Urdarms, die Medullarplatte etc. zur Gleichgewichtsebene des Eies so genau orientiert, daß vollkommen symmetrische Bilder entstehen.

Die symmetrische Entwicklung des Eies wird sofort gestört, wenn man durch äußere Eingriffe dem richtenden Einfluß der Schwerkraft entgegenwirkt. Dies geschieht, wenn man das befruchtete Froschei zwischen zwei horizontal oder vertikal gestellten, parallelen Glasplatten durch Kompression zu einer dicken Scheibe etwas abplattet (Fig. 312). Dem richtenden Einfluß der Schwerkraft wird hierbei entgegengewirkt, einmal weil

die Scheibe nicht mehr so frei nach allen Richtungen wie die Kugel rotieren kann, und zweitens, weil infolge der Kompression die Eioberfläche auch die Reibung an der Eihaut zu überwinden hat. So kann das Ei tagelang auch in Lagen verharren, in welchen sein Inhalt nicht genau zu einer Symmetrie- und Gleichgewichtsebene orientiert ist. Da in dieser einen Beziehung das die Zellen ordnende Regulativ fehlt, wird häufig die Gestalt des Embryos eine mehr oder minder asymmetrische.

Anstatt besonderer Beschreibung genügt es, auf die Durchschnitte durch vier Froscheier hinzuweisen (Fig. 312), die auf vier verschiedenen Stadien der Entwicklung sich befinden, und deren auffällige Asymmetrie in den angegebenen Entwicklungsbedingungen ihre Erklärung findet.

Am meisten wird dem richtenden Einfluß der Gravitation entgegengewirkt, wenn man die zwischen horizontalen Platten komprimierten Eierauf dem Stadium der Vierteilung umkehrt. Denn bei dieser Versuchsanordnung kommt die vegetative Hälfte der Scheibe der Schwere entgegen nach oben zu liegen und läßt sich in dieser Lage ein bis zwei Tage erhalten, da die Umdrehung infolge der Teilung des Eies in vier Stücke,

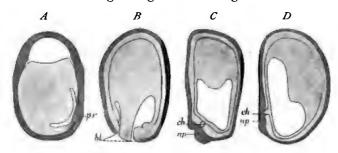

Fig. 312. **Durchschnitt durch Froscheier**, die bald nach der Befruchtung zwischen zwei vertikal gestellten Glasplatten gepreßt und zu verschiedenen Zeiten in Chromsäure gehärtet wurden. A Ei auf dem Gastrulastadium. B u. C Querschnitt durch ein Ei, an welchem die Medullarwülste aufzutreten beginnen. B Querschnitt durch den Blastoporus. C Querschnitt in einiger Entfernung von demselben durch Medullarplatte und Chorda. D Querschnitt durch ein asymmetrisches Froschei mit Medullarplatte und Chorda. pr Urmundnaht. b/ Urmund. ch Chorda. np Nervenplatte.

infolge der Scheibenform und wegen der Reibung gehemmt und mehr oder minder unmöglich gemacht wird. Auf dem Stadium der Keimblase schieben sich allmählich die Dotterzellen mehr nach einem Rande der Scheibe hin und nehmen eine seitenständige Lage ein. Die durch die Gastrulation entstehende Decke des Urdarmes trägt die Urmundöffnung und später die Urmundnaht nicht in der Mitte des Gewölbes, sondern in noch höherem Grade als bei den vorher beschriebenen asymmetrischen Embryonen zur Seite geschoben. Die Urmundnaht erfolgt anstatt in einer geraden in einer mehr oder minder stark gezackten Linie.

Die Resultate der von mir angestellten Experimente konnte ich daher in die beiden Sätze zusammenfassen: "Wenn die Froscheier gezwungen werden, sich in Zwangslage zu entwickeln, sei es, daß sie ihrer Schwere entgegen im Raum umgekehrt orientiert sind, sei es, daß durch Kompression zwischen Glasplatten erzeugte Reibungswiderstände die Orientierung nach der Schwere behindern, so entstehen asymmetrische Embryonen mit ungleich entwickelten Körperhälften. Wie bei den Pflanzen, übt die Schwerkraft auch bei den Froscheiern einen gewissermaßen richtenden Einfluß auf die Zellen und auf ihre Anordnung zu beiden Seiten einer Symmetrie- und Gleichgewichtsebene aus.

Man kann daher mit Sachs sagen: "Alles, was im Pflanzen- und Tierreich mit den Begriffen Bauch- und Rückenseite, rechte und linke Flanke etc. irgendwie zusammenhängt, trägt den Stempel der Schwerkraft ins Organische übersetzt an sich."

# 2. Die Zentrifugalkraft.

In ähnlicher Weise wie die Schwere wirkt die Zentrifugalkraft. Für Experimente bietet letztere sogar den Vorteil dar, daß man es in seiner Hand hat, die Kraft beliebig zu variieren. Entweder kann man dem Zentrifugalapparat, auf den man den zu untersuchenden Gegenstand bringt, eine verschieden starke Umdrehungsgeschwindigkeit geben, oder man kann den Radius des Kreises, in dessen Peripherie der Gegenstand rotiert, beliebig verlängern oder verkürzen. Wie durch die Gravitation wird auch durch die Zentrifugalkraft eine Sonderung der Substanzen von ungleicher Schwere hervorgerufen, indem die schwersten sich am weitesten vom Umdrehungsmittelpunkt entfernen, die leichteren sich proximalwärts anordnen. Wenn

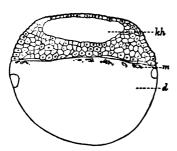

Fig. 313. **Proschei**, durch den Einfluß der Zentrifugalkraft während der Entwicklung gesondert in eine Keimscheibe und eine unentwickelt gebliebene Dottermasse mit einem Dottersyncytium.

die Zentrifugalkraft die Wirkung der Gravitation der Erde übertrifft, so muß sie natürlich auch einen stärker sondernden Einfluß auf organische Teile und auf Organismen ausüben, die aus Substanzen von verschiedener Schwere zusammengesetzt sind.

Von diesem Gesichtspunkt ausgehend, ist es mir gelungen, die ersten Entwicklungsprozesse des Froscheies, dessen Dotterplättchen, Protoplasma und Zellkerne von verschiedener Schwere sind, von Grund aus umzuändern. Bei genügender Stärke der Zentrifugalkraft wird im befruchteten Ei der Gegensatz zwischen animaler und vegetativer Eihälfte noch vergrößert. Der Furchungsprozeß bleibt mehr und mehr auf die animale Hälfte beschränkt, weil die Kerne als die leichtesten Teile in der Nähe des der

Umdrehungsachse zugekehrten animalen Poles gewissermaßen festgehalten werden. Man kann auf diesem Wege schließlich das holoblastische Froschei mehr oder minder in einen meroblastischen Typus überführen (Fig. 313). Wenn nach 24 Stunden der Furchungsprozeß unter dem Einfluß der Zentrifugalkraft genügend weit fortgeschritten ist, findet man das Froschei wie das Ei eines Vogels aus einer kleinzelligen, die Blastulahöhle einschließenden Keimscheibe und einer ungeteilt gebliebenen, größeren Masse von Nahrungsdotter zusammengesetzt. Beide sind ziemlich scharf mit einer ebenen Fläche gegeneinander abgegrenzt. Die Übereinstimmung geht sogar so weit, daß sich in der subgerminalen Schicht des Dotters vereinzelte Kerne eingelagert finden. Dadurch ist eine dem Dottersyncytium meroblastischer Eier vergleichbare Schicht entstanden.

Auf Grund derartiger Experimente kann man wohl die Behauptung aufstellen und rechtfertigen, daß, wenn eine der unsrigen entsprechende Lebewelt auf einem vielmals größeren Planeten, als die Erde ist, existierte, sie unter dem Einfluß einer stärkeren Gravitation in ihrer Organisation vielfach abgeänderte Züge aufweisen müßte. So würden vielleicht die Eier mancher Tierklassen, wie der Amphibien oder der Accipenseriden. die sich

bei der von der Erde ausgeübten Gravitation holoblastisch entwickeln, bei einer vielmals stärkeren Gravitationswirkung dem meroblastischen Typus folgen.

## 3. Mechanische Einwirkungen von Zug, Druck und Spannung.

Auf manche Gestaltungsprozesse bei Pflanzen und Tieren, auf die Richtung der Teilebene der Zellen, auf ihre Form und Anordnung, ferner auf die Entstehung der sogenannten mechanischen Gewebe üben Faktoren, wie Druck, Zug usw.; einen sehr wichtigen Einfluß aus, wenn sie in konstanter Richtung während längerer Zeiträume auf Zellenaggregate einwirken. Es liegt hier ein der Experimentierkunst besonders leicht zugängliches Gebiet vor.

# a) Einwirkung auf sich teilende Zellen.

Es ist nicht schwer, durch Druck und Zug die Form von Eiern zu verändern und dadurch zugleich auch die Richtung der Teilungsebene bei ihrer Bildung in gesetzmäßiger Weise zu beeinflussen, wie schon im neunten Kapitel (Seite 244—247) beschrieben worden ist. In ähnlicher Weise läßt sich auch durch Zug und Druck die Richtung der Scheidewände von sich teilenden Zellen im Pflanzengewebe abändern. Zum Beweis können uns die interessanten, an der Kartoffel angestellten Experimente von Knydienen.

Wenn man an einer Kartoffelknolle eine Schnittfläche anbringt, so wird an ihr nach zwei Tagen Wundperiderm gebildet. Hierbei kommen die Scheidewände der sich teilenden Zellen mit wenigen Ausnahmen der Wundfläche genau oder annähernd parallel zu liegen. Der Grund dafür, daß diese Richtung bevorzugt wird, ist wohl darin zu suchen, daß die sich zur Teilung vorbereitenden Zellen wegen ihres festen Anschlusses an die benachbarten Gewebszellen sich nur nach der freien Fläche leicht ausdehnen und verlängern können.

Der Experimentator kann indessen die gewöhnliche Teilungsrichtung der Zellen durch Druck oder Zug verändern. Um dies zu erreichen, hat KNY aus einer großen Kartoffelknolle dünne Scheiben herausgeschnitten, hat sie darauf zusammengebogen und in einer feuchten Kammer zwischen zwei parallele Glasplatten gebracht, von welchen er die obere in zweckentsprechender Weise mit Grammgewichten belastete. Bei dieser Anordnung werden an der konvexen Fläche der Umbiegungsstelle der Kartoffelscheibe die Zellen in einer Richtung parallel zur Oberfläche gedehnt, dagegen an der konkaven Fläche von ihren Seiten her noch mehr zusammengepreßt als unter gewöhnlichen Verhältnissen.

"Der Erfolg des Versuchs", berichtet Kny, "war der erwartete. An der konkaven Seite waren die Teilungswände, welche die Bildung des Wundperiderms einleiteten, ebenso annähernd periklin (das heißt parallel zur Oberfläche) gerichtet wie an ebenen Wundflächen. An der konvexen Oberfläche sah ich bei den gelungensten der oben beschriebenen Versuche die meisten während des Versuchs entstandenen Wände antiklin gerichtet; neben diesen traten aber in größerer oder geringerer Zahl auch perikline und solche von mittlerer Stellung auf. In allen Versuchen, wofern bei denselben die Belastung der gebogenen Riemen bis zur äußersten zulässigen Grenze getrieben war, sprang der Unterschied in der vorherrschenden Richtung der Teilungswände an der konvexen und an der konkaven Wundfläche so deutlich in die Augen, daß eine ursächliche Beziehung zu Zug und Druck unverkennbar war."

Man kann den Versuch auch in der Weise anstellen, daß man aus der Kartoffelknolle Riemen ausschneidet, vertikal aufhängt und mit Grammgewichten stark belastet. Auch hierbei zeigt sich nach einigen Tagen, daß die Zahl der neu gebildeten antiklinen Wände die der periklinen erheblich übertrifft. In einem Versuch von Kny war das Verhältnis beider etwa wie 3:1.

Die angeführten Versuche werfen Licht auf die in der Natur zu beobachtende Erscheinung, daß Wasserpftanzen wie Ranunculus fluitans, Potamogeton und andere in schnellfließendem Wasser stärker in die Länge
wachsen als im ruhigen Wasser. Wahrscheinlich wird auch hier durch
den mechanischen Zug eine stärkere Streckung der Zellen in der Richtung
des Wasserlaufes und eine dementsprechende Stellung der Teilungswände
begünstigt werden.

# b) Die Bedeutung von Druck und Zug für die Entstehung mechanischer Gewebe.

Wie aus mehreren gleich mitzuteilenden Erscheinungen hervorgehen wird, wirken Zug und Druck als Reiz, welcher die Bildung von zug- und druckfesten Substanzen im Protoplasma und ihre Ablagerung an den am meisten in Anspruch genommenen Stellen befördert. Pflanzen und Tiere bieten uns in ihren Einrichtungen eine außerordentlich interessante Parallele dar.

Bei den Pflanzen werden die Gewebe, welche sich vor anderen Zellaggregaten durch ihre Zug- und Biegungsfestigkeit besonders auszeichnen, nach dem Vorschlag von Schwendener als die mechanischen zusammengefaßt. Sie setzen sich aus verschiedenen Arten meist langgestreckter und sehr dickwandiger Zellen zusammen, welche man je nach Form und Lage als Bast-, Libriform-, Holzzellen, als Tracheiden, Collenchymgewebe etc. bezeichnet. Daß mechanische Einwirkungen an gedehnten Pflanzenteilen eine Zunahme dieser Gebilde, eine Vermehrung in der Zahl der Elemente, eine Verdickung ihrer Wandungen verursachen, dafür hat Hegler unter Pfeffers Leitung den experimentellen Nachweis geführt.

Wachsende Pflanzenteile wurden durch Grammgewichte bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit belastet und von Tag zu Tag die Belastung erhöht, weil in entsprechendem Maße die Zugfestigkeit infolge eintretender Reaktion von seiten der Pflanzengewebe eine Zunahme erfuhr.

"Das Hypokotyl der Keimlinge von Helianthus annuus, welches bei 160 Gramm zerriß, konnte bei Belastung mit 150 Gramm nach zwei Tagen bereits 250 Gramm tragen, und nach dem Einfluß dieser Belastung konnte das spannende Gewicht nach einem weiteren Tage auf 300 Gramm und nach einigen Tagen auf 400 Gramm gesteigert werden. Keimlinge von Phaseolus, welche bei 180 Gramm zerrissen waren, erfuhren durch allmähliche Steigerung des Gewichts in sieben Tagen ein Tragvermögen von 650 Gramm. In Blattstielen von Helleborus, deren Zerreißungsfähigkeit ungefähr bei 400 Gramm lag, wurde die Tragfähigkeit innerhalb fünf Tagen sogar auf 3,5 Kilogramm gesteigert, während die Festigkeit der unbehandelten Objekte sich in dieser Zeit nicht merklich änderte. Bei Helleborus bilden sich Bastfasern aus, die sonst fehlen."

Im übrigen lehrt auch die Natur selbst, daß mit Zunahme der Belastung die Tragfähigkeit und Zugfestigkeit von Pflanzenorganen zunimmt. Früchte, die allmählich zu beträchtlicher Größe heranwachsen und ein erhebliches Gewicht erlangen, werden durch dünne Stiele festgehalten, die

durch allmählich erfolgende besondere Entwicklung der mechanischen Gewebe mit einer der zu tragenden Last proportionalen Tragfähigkeit ausgestattet werden.

In dieser Weise deuten, wie schon Spencer vor 30 Jahren hervorgehoben hat, "mancherlei alltäglich zu beobachtende Tatsachen darauf hin, daß die mechanischen Zugwirkungen, welchen aufrecht wachsende Pflanzen ausgesetzt sind, an sich schon eine Zunahme in der Ablagerung fester Substanzen verursachen, wodurch solche Pflanzen in den Stand gesetzt werden, den genannten Wirkungen Widerstand zu leisten".

Eine Parallele zu den Versuchen von Hegler, welche gelehrt haben, daß proportional der Belastung die Tragfähigkeit eines pflanzlichen Organs in kurzer Zeit erheblich zunimmt, liefern auf tierischem Gebiet die schon 1864 ausgeführten Experimente von Sedillot. Der französische Physiologe entfernte bei jungen Hunden von den beiden Unterschenkelknochen teilweise die Tibia, indem er das ganze Mittelstück resezierte. Die ganze Last des Körpers, welche sich sonst auf Tibia und Fibula verteilte, wirkte jetzt allein auf letztere ein. Die Folge derartiger Operationen war, daß nach längerer Zeit die Fibula, welche normalerweise fünf- bis sechsmal schwächer als die Tibia ist, diese an Größe und Dicke erreicht hat, ja endlich selbst noch übertrifft.

Wenn die Entwicklung mechanischer Gewebe eine Reaktion auf mechanische Reize, auf Zug und Druck ist, so läßt sich auch erwarten, daß die Reaktion hauptsächlich an den Stellen erfolgen wird, welche in besonderem Maße dem Reize ausgesetzt, das heißt besonders mechanisch in Anspruch genommen werden. Daher müssen die in dieser Weise erzeugten Strukturen als durchaus zweckentsprechende erscheinen, insofern sie nun auch den an sie gestellten mechanischen Bedingungen entsprechen. Sie sind uns überaus lehrreiche Beispiele, die zeigen, wie direkt durch Anpassung an die äußeren Verhältnisse sich Einrichtungen von vollkommenster Zweckmäßigkeit haben entwickeln können.

Wie für die pflanzlichen, gilt dies in demselben Maße auch für die tierischen Skelettbildungen. Beide sind im großen und ganzen den Gesetzen der Mechanik und den daraus abgeleiteten Vorschriften der Ingenieurwissenschaft entsprechend aufgebaut. Da wenige Organsysteme so beweisend wie die mechanischen für den direkten Einfluß äußerer Verhältnisse auf die Gestaltbildung sind, empfiehlt es sich, etwas ausführlicher bei ihnen zu verweilen und als Einleitung einen kleinen Exkurs auf das Gebiet der Mechanik vorauszuschicken.

Um sich zunächst über die Veränderungen klar zu werden, welche Zug- und Druckkräfte an einem biegsamen, aber hinlänglich festen Material hervorrufen, denke man sich einen ursprünglich geraden, dicken Stab von Holz oder Eisen etwas zusammengebogen. Die Krümmung läßt sich herbeiführen entweder dadurch, daß man den Stab aufrichtet, an seinem unteren Ende in der Erde gut befestigt und am oberen Ende einen seitlichen Zug mit entsprechender Kraft ausführt, oder dadurch, daß man den Stab horizontal mit seinen Enden auf zwei feste Unterlagen legt und auf die nicht unterstützte Mitte ein schweres Gewicht einwirken läßt. Im ersteren Falle wird der Stab durch den auf sein freistehendes Ende seitlich ausgeübten Zug und im zweiten Falle durch einen auf seine nicht unterstützte Mitte ausgeübten Druck infolge starker Belastung gekrümmt.

In beiden Fällen haben die Teilchen in der Mitte des so gebogenen Stabes einen verschiedenen Widerstand gegen die biegende Kraft zu leisten. An der jetzt konkay gewordenen Fläche des Stabes werden die Teilchen

stark zusammengepreßt, an der entgegengesetzten, konvexen Fläche werden sie dagegen auseinandergezogen oder gedehnt. Es liegt auf der Hand, daß der Dehnung resp. der Zusammenpressung am meisten die oberflächlichsten Schichten der zwei gegenüber liegenden Flächen des Balkens unterworfen sind. Denn nach der Achse des Stabes zu müssen sich die entgegengesetzten Wirkungen der Pressung und der Dehnung allmählich ausgleichen und schließlich gegenseitig aufheben. An der konkaven Seite werden die Teilchen, je weiter von der Oberfläche entfernt, um so weniger zusammengedrückt und an der konvexen Fläche in entsprechender Weise, je mehr nach innen, um so weniger gedehnt werden. In der Achse selbst aber werden die Teilchen weder gedehnt noch gepreßt, sie bleiben gegen Druck und Zug vollständig indifferent und heißen daher die "neutrale Schicht".

Da die Biegungsfestigkeit eines Stabes auf dem Widerstand beruht, welchen seine oberflächlichen, allein mechanisch in Anspruch genommenen Schichten den einwirkenden Kräften entgegensetzen, kann man ohne Schaden die neutrale Schicht aus ihm herausnehmen oder durch eine mechanisch minderwertige Substanz ersetzen.

"Zerrung und Pressung sind aber nicht die einzigen Wirkungen" eines Gewichts, "welches den Balken belastet. An einem auf Biegungsfestigkeit beanspruchten Körper haben die Teilchen eines jeden Querschnittes das Streben, sich gegen die Teilchen des benachbarten Querschnittes, und die Teilchen jedes Längschnittes das Streben, sich gegen die des benachbarten Längsschnittes zu verschieben. Die Kraft, mit der dies geschieht, nennt man die Schub- oder Scherkraft, und es wird demnach in jedem Schnitte noch eine Spannung, die Schubspannung, hervorgerufen, welche der Verschiebung zweier benachbarter Schnitte gegeneinander Widerstand leistet" (J. Wolff).

Die scherende Kraft wird in der neutralen Achse am größten. Am besten überzeugt man sich davon, wenn man einen Balken in seiner Mitte der Länge nach entsprechend der neutralen Schicht durchsägt (Fig. 314). Bei einer durch Belastung hervorgerufenen Verbiegung des Balkens wird sich dann die eine gegen die andere Hälfte verschieben oder abscheren. Um dies zu vermeiden, müssen daher Druck- und Zugseite untereinander fest verbunden sein.

Die hier kurz auseinandergesetzten mechanischen Prinzipien bringt man in der Ingenieurwissenschaft bei der Konstruktion eiserner Träger in Anwendung. Um Material zu ersparen und gleichzeitig den Träger möglichst leicht zu machen, verwendet man keine eisernen Vollbalken, sondern läßt die "neutrale Schicht" ausfallen. Je nachdem der Träger nur einseitig oder allseitig biegungsfest sein soll, hat er verschiedene Formen erhalten.

Zum erstgenannten Zweck hat man den sogenannten T-Träger konstruiert, welcher auf dem Querschnitt die Form eines römischen Doppel-T hat (I). Zwei in einem größeren Abstand voneinander befindliche parallele Eisenplatten werden ihrer Länge nach in ihrer Mitte dnrch eine dritte, vertikal gestellte Platte untereinander in feste Verbindung gesetzt. Die eine der parallelen Eisenplatten, welche der Pressung Widerstand zu leisten hat, heißt die Druckgurtung, die entgegengesetzte die Zuggurtung, weil sie auf der gedehnten Seite liegt. Die Verbindungsplatte ersetzt die Füllung und verhindert die Abscherung. Die Biegungsfestigkeit eines solchen T-Trägers wächst mit der Größe des Abstandes der beiden Gurtungen voneinander.

Soll der Träger nach allen Richtungen den gleichen Grad von Biegungsfestigkeit besitzen, so gibt man ihm die Form eines hohlen Zylinders. Hier ist jede Stelle des Zylinders, je nach der Richtung, in welcher die biegende Kraft wirkt, entweder Zug- oder Druckgurtung. Den geschlossenen Hohlzylinder kann man auch ersetzen durch eine Anzahl von T-Trägern, die man so anordnet, wie es Fig. 315 zeigt. Wenn man in dieser Figur die einzelnen Gürtungen untereinander an ihren Seiten verbindet, so kann man jetzt die inneren Füllungen, die Verbindungen zwischen den opponierten Platten der einzelnen T-Träger, weglassen, ohne die Festigkeit der ganzen Anordnung zu verringern und erhält dadurch die hohle Säule.

Nach denselben Regeln sind gewöhnlich auch die mechanischen Gewebe bei Pflanzen und bei Tieren angeordnet, über welche wir uns jetzt nach den vorausgeschickten Erörterungen einen Überblick verschaffen wollen.

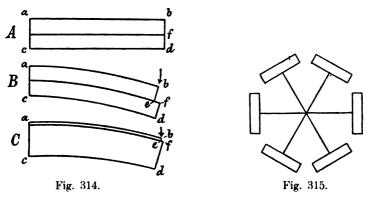

Fig. 314. Schema zur Erläuterung der Abscherung. Nach J. Wolff. A Ein gerader Balken a b c d, der bei a c befestigt ist, ist genau in der neutralen Faserschicht f durchgesägt. B Derselbe Balken infolge einer starken Belastung bei b  $(\downarrow)$  eingekrümmt, wobei sich die obere gegen die untere Balkenhälfte infolge Abscherung um e f verschoben hat. C An einem entsprechenden Balken eine obere dünne Schicht durch einen Längsschnitt abgesägt und bei b belastet. Die Verschiebung e f ist viel geringer ausgefallen.

Fig. 315. Querschnitt durch eine mehrseitig biegungsfeste Konstruktion.

#### a) Die mechanischen Einrichtungen bei Pflanzen.

In die bei Pflanzen bestehenden verschiedenartigen Einrichtungen gewährt uns das bahnbrechende Werk von Schwendener einen Einblick, betitelt: "Das mechanische Prinzip im anatomischen Bau der Monokotylen mit vergleichenden Ausblicken auf die übrigen Pflanzenklassen."

Viele Pflanzen besitzen einen über die Erdoberfläche senkrecht in die Höhe steigenden Schaft, welcher an seinem Ende häufig stark belastet ist, bei Gräsern durch die Blüten- und Fruchtähre, bei Bäumen durch eine mächtig entfaltete Blätterkrone. Die Anforderungen an seine Biegungsfestigkeit können aber noch außerdem erheblich gesteigert werden, wenn er seitlich einwirkenden kräftigen Windstößen, ohne zu zerreißen, Widerstand zu leisten hat.

Die Festigkeit des Schaftes beruht auf Strängen der obenerwähnten mechanischen Zellen (dem Stereom). Ihre Leistungsfähigkeit ist keine geringere als diejenige eines entsprechend dicken Eisendrahtes. Denn "ein Faden frischer Bastzellen von 1 qmm Querschnitt vermag je nach der Pflanzenart, welcher er entnommen ist, ungefähr 15—20, in seltenen Fällen 25 Kilo zu tragen, ohne daß er nach Entfernung der Gewichte eine dauernde Verlängerung erfahren hätte, weil seine Elastizitätsgrenze durch die Belastung nicht überschritten wurde".

Die Stereomstränge sind nun mit sehr seltenen Ausnahmen im Schaft so angeordnet, daß sie möglichst dicht an der Oberfläche liegen und zusammen einen Hohlzylinder darstellen. Nach außen von ihnen findet sich noch die Epidermis und je nach der Pflanzenart, um die es sich handelt, eine bald dünnere, bald dickere Schicht von anderen Geweben; bei grünen Stengeln zum Beispiel ein Assimilationsgewebe, welches wegen seines Chlorophylls ja ebenfalls auf die Oberfläche angewiesen ist und so gewissermaßen mit den mechanischen Geweben um den Raum konkurriert.

Im einzelnen finden sich mannigfache Variationen in der Anordnung der Stereomstränge, wie uns die Querschnittsbilder durch den Schaft von drei Pflanzen lehren.

Bei Arum maculatum (Fig. 316) bilden den Skelettzylinder 24 peripher gelegene Stereomstränge, deren Querschnitte, um sie kenntlich

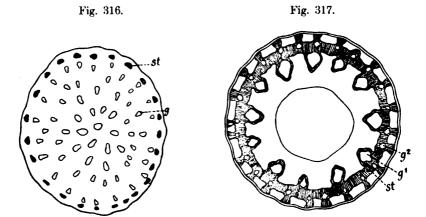

Fig. 316. Querschnitt durch den Blütenschaft von Arum maculatum mit 24 peripherischen Stereomsträngen, deren Querschnitte schraffiert sind. Die übrigen, über den ganzen Querschnitt zerstreuten, hell gelasseneu, umschriebenen kleinen Partien sind Querschnitte der die Nahrung leitenden Stränge. Nach POTONIÉ Fig. 8.

Fig. 317. Querschnitt durch den hohlen Stengel von Molinia coerulea. In dem schraffierten, gerippten Skelett-Hohlzylinder sind die Mestombündel eingebettet. Die sich an die Innenfläche des Zylinders anlehnenden größeren Bündel sind von Stereom umgeben, welches mit dem Zylinder in Verbindung steht. Zu äußerst die Epidermis. Nach Potonié Fig. 10.

zu machen, schraffiert sind; sie sind voneinander getrennt durch breite Streifen von grünem Assimilationsgewebe, das die Rolle eines Füllmaterials spielt und sich auch noch unter der Rinde in dünner Schicht ausbreitet.

Der Querschnitt durch den Stengel einer Graminee, Molinia coerulea (Fig. 317), zeigt uns die Stereomstränge zu einem geschlossenen Zylindermantel verbunden, dessen Biegungsfestigkeit noch durch longitudinal verlaufende, von seiner Außen- und Innenfläche vorspringende Stereomrippen erhöht ist. Die Zwischenräume zwischen den äußeren Rippen und der Epidermis werden wieder durch Assimilationsgewebe ausgefüllt, während in die nach innen vorspringenden Rippen die Mestombündel, das Nahrung leitende Gewebe, eingebettet sind.

Ein ebenfalls geschlossener, aber innen und außen glatt begrenzter Zylindermantel von Stereom ist drittens auf dem Querschnitt-durch den Blütenschaft von Anthericus Liliago (Fig. 318) zu sehen. Nach außen von ihm liegt wieder eine ziemlich dicke Schicht von Assimilationsgewebe und die Epidermis.

Der Raum im Innern des Skelettzylinders kann bei den Pflanzen eine sehr verschiedenartige Füllung zeigen, welche aber in allen Fällen mechanisch ohne Bedeutung ist. Bei Arum maculatum und Anthericus findet sich weiches Parenchymgewebe, in welchem Gefäßstränge ihren Weg nehmen, deren Querschnitte in den Figuren von dem Stereomgewebe durch Fortfall der Schraffierung zu unterscheiden sind. An stärker verholzten Stengeln wird die im Skelettzylinder eingeschlossene und leicht aus ihm herauszulösende Füllmasse auch als Mark bezeichnet (Hollundermark, Mark der Sonnenblume). Bei den meisten Gräsern und vielen andern Pflanzen sind die Schäfte im Innern ganz hohl und lufthaltig, wie die zu Trägern beim Hausbau verwandten eisernen Hohlzylinder.

Als konstruktives Material dient das mechanische Gewebe bei den Pflanzen noch zu anderen Zwecken als zur Herstellung biegungsfester Organe und läßt dann auch in diesen Fällen wieder eine dem Zweck entsprechende Anordnung erkennen. Auf manche Pflanzenteile wirken nur Zugkräfte in ihrer Längrichtung ein, wie besonders auf die meisten unterirdischen Teile. Die Hauptwurzeln eines vom Winde heftig

Fig. 318. Querschnitt durch den Blütenschaft von Anthericus Liliago. Zwischen der schraffierten Skelettpartie und der Epidermis befindet sich ein Ring von Assimilationsgewebe. Über dem zentralen Teil des Querschnitts finden sich Mestombündel zerstreut, von denen sich einige an die Innenfläche des Skelettzylinders anlegen. Nach POTONIE Fig. 11.

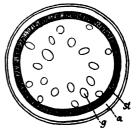

bewegten Baumes haben einen oft gewaltigen Zug auszuhalten. Zugfest müssen ferner manche Stengel sein, die schwere, nach abwärts hängende Früchte: Kirschen, Äpfel, Kürbisse, zu tragen haben. Einen kontinuierlichen Zug erfahren endlich die Stengel untergetauchter Wasserpflanzen, welche mit ihren Blättern im strömenden Wasser flottieren, wie Ranunculus fluviatilis.

Die Zugfestigkeit einer Konstruktion hängt von der Masse des verwandten widerstandsfähigen Materials, von der Größe seines Querschnitts ab; und es ist am zweckmäßigsten, wenn das Material auf einen einzigen Strang zusammengedrängt ist. Im Gegensatz zu den Pflanzenteilen, welche auf Biegungsfestigkeit gebaut sind, müssen die auf Zug in Anspruch genommenen Organe die mechanischen Gewebe mehr oder minder zu einem Strang vereinigt haben, welcher die Mitte der Wurzel oder des Stengels einnimmt. Das ist in der Tat bei den oben aufgeführten Organen auch mehr oder minder der Fall.

#### β) Die mechanischen Einrichtungen bei Tieren.

Wie bei den Pflanzen das Stereom, ist bei den Wirbeltieren das Knochengewebe in vielen Fällen offenbar nach den Vorschriften der Ingenieurwissenschaften zur Bildung biegungsfester Stützen mit dem Aufwand der geringsten Menge zweckdienlichen Materials ausgenutzt worden. Die langen Röhrenknochen sind nach dem Prinzip des Hohlzylinders gebildet. Ein Mantel kompakter Knochensubstanz umschließt einen von mechanisch indifferenter Substanz und gelbem Knochenmark ausgefüllten Raum. Beim

Studium der Entwicklung der Röhrenknochen kann man verfolgen, wie in demselben Maße, als sich an der Oberfläche der erst knorpeligen, später spongiösen Skelettanlage eine Scheide kompakter Knochensubstanz entwickelt, die mechanisch überflüssig werdenden zentralen Teile allmählich resorbiert und in Fettgewebe umgewandelt werden. Oder die Röhrenknochen werden, wie bei den Vögeln, pneumatisch, indem Ausstülpungen der Lungenflügel in sie hineinwachsen.

Eine noch wunderbarere, nach mechanischen Prinzipien durchgeführte Architektur, deren Abhängigkeit von Zug und Druck sich nachweisen läßt.



Fig. 319. Gebogener Krahn mit Zug und Druckkurven. Nach einer Konstruktion von CULMANN aus H. V. MEYER.

findet sich in der spongiösen Knochensubstanz, an den Enden der Röhrenknochen. in den Wirbelkörpern, in den Hand- und Fußwurzelknochen. Den Einblick in das Wesen derselben verdankt die Wissenschaft dem glücklichen Umstande, daß Hermann von Meyer, als er sich mit der feineren Struktur der Knochenspongiosa beschäftigte, den Begründer der graphischen Statik, Culmann, als Berater zur Seite hatte.

Besonders lehrreich ist das obere Ende des Femur geworden, welches man seiner Form und Aufgabe nach einem Krahn vergleichen kann. Wie Julius Wolff in seiner Geschichte der Knochenarchitektur erzählt, "bemerkte Culmann bei Betrachtung der MEYERschen Präparate, daß die Spongiosabälkchen an vielen Stellen des menschlichen Körpers in denselben Linien aufgebaut sind, welche er für solche Körper zu zeichnen gelehrt hatte, die ähnliche Formen haben wie die betreffenden Knochen und ähnlichen Kräfteeinwirkungen ausgesetzt sind, wie diese". "Er zeichnete nun einen Knochen (Fig. 319), dem die Umrisse des oberen Endes eines menschlichen Oberschenkels gab, und bei dem er eine den Verhältnissen beim Menschen entsprechende statische Inanspruchnahme annahm. In diesen Krahn ließ er unter seiner Aufsicht die sogenannten Zug- und Drucklinien von seinen Schülern hineinzeichnen. Es zeigte sich, daß diese Linien in der Tat ganz und gar identisch waren mit denjenigen, welche die Natur am oberen Ende

des Oberschenkels durch die Richtungen, die sie hier den Knochenbälkchen gegeben, in Wirklichkeit ausgeführt hat."

Was versteht man in der Mechanik unter Zug- und Drucklinien oder Kurven? Sie zeigen uns die Richtungen an, in welchen ein belasteter Körper am meisten durch Zug und Druck in Anspruch genommen wird und daher am widerstandskräftigsten gebaut sein muß. Zugleich sind in der Richtung der Kurven auch die scherenden Kräfte beseitigt. Ein Körper, welcher, dem Verlauf der Zug- und Druckkurven entsprechend, aus Stäben und Bändern einer mechanisch brauchbaren Substanz zusammengesetzt wird, kann eine ebensolche Belastung aushalten wie ein solider Körper

aus der gleichen Substanz. Es wird also durch die Konstruktion derselbe Zweck, aber in vorteilhafterer Weise, weil mit einem Minimum von Material. erreicht.

Von diesen Gesichtspunkten ausgehend, wollen wir jetzt die Architektur des oberen Femurendes untersuchen. Ein in frontaler Richtung von ihm angefertigter dünner Durchschnitt (Furnierblatt) ist in Fig. 320 abgebildet und in der nebenstehenden Fig. 321 schematisiert wiedergegeben. Man sieht von unten nach oben die kompakte Knochensubstanz,



Fig. 320. Schnitt (Furnierblatt) durch das obere Ende des Femur eines noch nicht ausgewachsenen (15 jährigen) männlichen Individuums. Photographische Abbildung nach J. Wolff.

Fig. 321. Schematisierte Abbildung der Architektur des oberen Femurendes. Nach H. v. Meyer (1867).

die auf dem Durchschnitt in regelmäßigen, bestimmt gerichteten Kurven weiter verlaufen. Man kann daher sagen: an dem oberen Epiphysenende blättert sich die Compacta in Knochenlamellen der Spongiosa auf, oder man kann auch umgekehrt, wie H. von MEYER und JULIUS WOLFF betonen. die sogenannte kompakte Substanz durch eine Zusammendrängung der Bälkchen der Spongiosa gebildet sein lassen.

Auf dem Frontaldurchschnitt sind zwei Blättchenzüge zu unterscheiden, ein von der großen Trochanterseite ausgehender und ein an der Adduktorenseite gelegener Zug. Die von der Trochanterseite ausgehenden Kurven enden auf der Adduktorenseite und umgekehrt. Wie Wolff aus-

einandergesetzt hat, stehen erstens die Enden der Bälkchen beider Züge überall rechtwinklig auf der oberflächlichen Rindenschicht des Knochens, zweitens kreuzen sich die unzähligen in Kurven verlaufenden Bälkchen der beiden Seiten, wo sie in ihrem Verlaufe einander schneiden, unter rechtem Winkel. Die zwischen ihnen gelegenen, von rotem Knochenmark ausgefüllten Räume sind daher mehr oder minder quadratisch.

Mit den Augen des Ingenieurs betrachtet, stellen die von der Adduktorenseite ausgehenden Züge "Druckbälkchen oder Druckplättchen dar, d. i. Bälkchen, in denen die scherenden Kräfte aufgehoben sind und welche zugleich der Druckwirkung der Körperlast auf die Adduktorenseite den erforderlichen Widerstand entgegensetzen. Es wird ausschließlich in den Richtungen dieser Bälkchen das obere Ende des Oberschenkels gedrückt, und wenn daher in diesen Richtungen keine oder nicht entsprechend starke Bälkchen vorhanden wären, so müßte der Druck zu einem Zer-

drücken des Knochens führen".

Die Bälkchen der Trochanterseite dagegen sind Zugbälkchen, in denen ebenfalls keine scherenden Kräfte störend wirken und welche zugleich dem durch die Körperlast bedingten, auf die Trochanterseite wirkenden Zug den erforderlichen Widerstand leisten und demnach ein Auseinanderreißen des Knochens zu verhindern bestimmt sind.

Wie in der Konstruktion des Krahns (Fig. 319) die Zug- und Drucklinien, so "drängen sich am Femur (Fig. 320) die Bälkchen der Spongiosa gegen das Mittelstück des Knochens hin zu kompaktem Gefüge zusammen, welches am festesten und dicksten sein muß gegen das Mittelstück des Knochens hin", weil hier die größte Biegungsfestigkeit vorhanden sein muß.

In den meisten Fällen ist die Architektur der Spongiosa für einfachere statische Verhältnisse als am obern Femurende eingerichtet; sie ist gewöhnlich nur einem Druck durch Belastung in einer Richtung unterworfen. Als lehrreichstes und einfachstes Beispiel hierfür führt H. MEYER das untere Ende der Tibia an (Fig. 322).

Auch hier beginnt wieder nach dem Gelenkende zu die kompakte Knochensubstanz sich erheblich zu verdünnen, wobei sie sich allmählich in ein

System parallel verlaufender Knochenplättchen auflöst, welche nach unten ein wenig auseinander weichen und auf der dünnen, kompakten Rindensubstanz der Gelenkfläche in ihrer ganzen Ausdehnung senkrecht enden. Verbunden werden sie untereinander durch Plättchen, die sie in senkrechter Richtung rechtwinklig schneiden. Aus diese Weise wird ein Ausweichen oder Ausbiegen eines Plättchens bei gesteigertem Druck unmöglich gemacht. Durch die Zerlegung der kompakten Knochensubstanz in Lamellen, welche sich wie Strebepfeiler von der unteren Gelenkfläche erheben und den spongiösen Bau des unteren Gelenkendes bedingen, wird der durch das Mittelstück der Tibia von oben her fortgesetzte Druck gleichmäßig auf die ganze Gelenkfläche verteilt und auf die ganze entsprechende Gelenkfläche des Astragalus fortgepflanzt.

Noch mehr als die Architektur normaler Knochen ist für die Lehre, daß die Gestaltungsprozesse der Organismen durch äußere Faktoren beeinflußt werden, von Bedeutung der Nachweis, daß die Architektur eines



Fig. 322. Frontaler Durchschnitt durch das untere Ende der Tibia. Schema nach H. v. MEYER.

Knochens etwas Veränderliches ist und, wie Wolff und Roux zu zeigen versucht haben, während des Lebens "Transformationen" erfahren kann.

Wenn bei Brüchen oder infolge anderer krankhafter Störungen die Knochen einer veränderten Gebrauchsweise unterliegen und anderen mechanischen Bedingungen zu genügen haben, indem die Richtungen des stärksten Zuges und Druckes nicht mehr dieselben geblieben sind, so beginnen allmählich die Knochenplättchen an den Stellen, wo sie nicht mehr mechanisch in Anspruch genommen werden, zu schwinden, während sich nun Plättchen der veränderten Lage der Zug- und Druckkurven entsprechend entwickeln.

"An vielen Frakturenpräparaten", bemerkt Jul. Wolff, "hatte ich beobachten können, daß in der Tat jedesmal, wenn die Fraktur mit einer von der Norm abweichenden Winkelstellung der Fragmente geheilt war, eine neue Architektur des Knochens sich gebildet hatte, die den neuen statischen Verhältnissen entsprach. Und das Merkwürdigste und am eklatantesten den mathematischen Erwägungen Entsprechende war hierbei der Umstand, daß die Architekturumwandlungen sich bis in sehr weit von der Bruchstelle entlegene Stellen des Knochens hin erstreckten, daß sie sich beispielsweise bei Diaphysenbrüchen langer Knochen an den weit entfernten Gelenkenden dieser Knochen bemerklich machten."

"Ebenso hatte ihm das Studium rachitisch verbogener Knochen gezeigt, daß sowohl in der neutralen Faserschicht, als in der senkrecht zu ihr stehenden Knochenschicht eine ganz neue, den neuen mechanischen Verhältnissen genau entsprechende Architektur entsteht."

Zu demselben Ergebnis wurde Roux durch das Studium einer Kniegelenksankvlose geführt.

#### Literatur su Kapitel XX.

- 1) v. Bardeleben, Karl, Beiträge zur Anatomie der Wirbelsäule. Jena 1874.
- 2) Born, Über Druckversuche an Froscheiern. Anatom. Anzeiger 1893.
- 3) Derselbe, Neue Kompressionsversuche an Froscheiern. Jahresber. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kultur. 1894.
- 4) Derselbe, Über den Einfluß der Schwere auf das Froschei. Archiv f. mikrosk. Anat., Bd. XXIV. 1885.
- 5) Driesch, H., Entwicklungsmechanische Studien IV. Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd. LV.
- 6) Derselbe, Zur Verlagerung der Blastomeren des Echinideneies. Anat. Anz., Bd. VIII.
- 7) Haberlandt. Die Sinnesorgane der Pflanzen. Leipzig 1904.
- 8) Derselbe, Über die Perzeption des geotrophischen Reizes. Berichte d. Deutsch. bot. Gesellsch., Bd. XVIII. 1900.
- 9) Derselbe, Zur Statolithentheorie des Geotropismus. Jahrb. f. wissensch. Bot., Bd.
- XXXVIII. 1903. 10) **Hogler**, Über den Einfluß von Zugkröften auf die Festigkeit und die Ausbildung mechanischer Gewebe in Pflanzen. Sitzungsber. d. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1891, S, 638.
- 11) Heider, Über die Bedeutung der Furchung gepreßter Eier. Archiv f. Entwickl.-Mech., Bd. V. 1897.
- 12) Hertwig, Oskar, Welchen Einfluß übt die Schwerkraft auf die Teilung der Zellen? 1884. Jena, Fischers Verlag.
- 13) Derselbe, Über den Wert der ersten Furchungszellen für die Organbildung des Embryos. Experimentelle Studien am Frosch- und Tritonei. Archiv f. mikrosk. Anat., Bd.
- 14) Derselbe, Über einige am befruchteten Froschei durch Zentrifugalkraft hervorgerufene Mechanomorphosen. Sitzungsber, der Königl, preuß. Akad, der Wissensch, in Berlin, math.-phys. Klasse. 1897.

- 15) Kny, L., Über den Einfluß von Zug und Druck auf die Richtung der Scheidewände in sich teilenden Pfanzenzellen. Berichte d. deutschen bot, Gesellsch., Bd. XIV. 1896.
- 16) Keller, Biologische Studien. Biolog. Zentralbl., Bd. XVII, Nr. 3. 1897.
- 17) Meyer, Hermann, Die Statik und Mechanik des menschlichen Knochengerüstes. 1873.
- 18) Derselbe, Die Architektur der Spongiosa. Zehnter Beitrag zur Mechanik des menschlichen Knochengerüstes. Archiv f. Anat. und Physiol., Jahrg. 1867.

  19) Morgan, Experimental studies on Echinoderm Eggs. Anat. Anzeiger, Bd. IX. 1894.
- 20) Memec, B., Über die Art der Wahrnehmung des Schwerkraftreizes bei den Pflanzen. Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch., Bd. XVIII. 1900.
- 21) Derselbe, Über die Wahrnehmung des Schwerkraftreizes bei den Pflanzen. Jahrb. f. wissensch. Bot., Bd. XXXVI. 1901.
- 22) Påtiger, Über die Einwirkung der Schwerkraft und anderer Bedingungen auf die Richtung der Zellteilung. 3 Abhandl. Archiv für die ges. Physiol., Bd. XXXIV.
- 23) Potonié, Henry, Das Skelett der Pflanzen. Sammlung gemeinverständlicher, wissenschaftlicher Vorträge, Serie XVI. 1882.
- 24) Boux, Wilhelm, Gesammelte Abhandlungen über Entwicklungsmechanik der Organismen, Bd. I. Funktionelle Anpassung. Leipzig 1895.
- 25) Derselbe, Beschreibung und Erläuterung einer knöchernen Kniegelenksankylose.
- 26) Derselbe, Über die Entwicklung des Froscheies bei Aufhebung der richtenden Wirkung der Schwere.
- 27) Derselbe, Über die Bestimmung der Hauptrichtungen des Froschembryos im Ei und über die erste Teilung des Froscheies. Breslauer ärztliche Zeitschrift 1885.
- 28) Sachs, Jul., Vorlesungen über Pflanzenphysiologie. 1882.
- Derselbe, Mechanomorphose und Phylogenie. Flora, Bd. LXXVIII. 1894.
   Schultze, Oskar, Über die unbedingte Abhängigkeit normaler tierischer Gestaltung von der Wirkung der Schwerkraft. Verhandl. der anat. Gesellsch., 8. Versammlung.
- 31) Schwendener, Das mechanische Prinzip im anatomischen Bau der Monokotylen. 1874. 32) Sedillot, De l'influence des fonctions sur la structure et la forme des organes. Comptes
- rendus de l'académie des sciences de Paris, T. 59, pag. 539. 1864.
- 33) Spencer, Herbert, Die Prinzipien der Biologie, Bd. II, S. 274-283, S. 205-224 etc. 1877.
- 34) Vöchting, Über die Teilbarkeit und die Wirkung innerer und äußerer Kräfte auf Organbildung in Pflanzenteilen. Pflügers Archiv, Bd. XV. 1877.
- 35) Derselbe, Über Organbildung im Pflanzenreich. Heft 1 u. 2. Bonn 1878 u. 1884. 36) Wetzel, G., Transplantationsversuche mit Hydra. Archiv f. mikrosk. Anat. 1898.
- 37) Wilson, On cleavage and mosaik work. Archiv für Entwicklungsmechanik, Bd. III.
- 38) Wolff, Julius, Das Gesetz der Transformation bei Knochen. 1892.
- 39) Derselbe, Über die innere Architektur der Knochen. Virchows Archiv, Bd. L. 1870.
- 40) Ziegler, H. E., Über Furchung unter Pressung. Verhandl. d. anat. Gesellsch. 1894.
- 41) Derselbe, Untersuchungen über die Zellteilung. Verhandl d. deutsch. 2001. Gesellsch. 1895.

## EINUNDZWANZIGSTES KAPITEL.

## Die äußeren Faktoren der organischen Entwicklung.

(Fortsetzung.)

## 4. Das Licht.

Schon bei Besprechung der Irritabilität des Protoplasmas haben wir das Licht (Kap. VII. Seite 149) als eine wichtige Reizquelle kennen gelernt. Auch viele formative Prozesse vielzelliger Organismen stehen unter seiner Herrschaft. An manchen wachsenden Organen können auffällige Veränderungen sowohl durch Belichtung und durch Verdunkelung, als auch durch Verwendung von Strahlen verschiedener Brechbarkeit hervorgerufen werden.

Zu Experimenten auf diesem Gebiete sind Pflanzen viel geeignetere Objekte als tierische Organismen; sie reagieren viel leichter und intensiver als diese. Sie lehren uns an zahlreichen verschiedenartigen Beispielen auf das unzweideutigste, daß man durch experimentelle Eingriffe den Ort, an welchem sich spezifische Organe am Pflanzenkörper ausbilden sollen, willkürlich verändern und bestimmen kann, je nach der Richtung, in welcher man Lichtstrahlen einfallen läßt.

Als eines der lehrreichsten Beispiele sind die Prothallien der Farnkräuter zu nennen, wie aus den Experimenten von Leitgeb hervorgeht. Die Prothallien sind dünne, auf feuchter Erde wachsende Plättchen grüner Zellen, welche an ihrer der Erde zugekehrten Unterseite Wurzelfädchen, sowie weibliche und männliche Geschlechtsorgane (Archegonien und Antheridien) normalerweise entwickeln. An ihnen gelingt es, durch künstlichen Eingriff nach Willkür zu bestimmen, ob die genannten Organe auf der oberen oder unteren Seite der Zellenplatte entstehen sollen.

Man verschafft sich, wie es zuerst Leitgeb getan hat, das zum Experimentieren geeignete Material dadurch, daß man die Sporen eines feuchte Orte liebenden Farnkrautes, Ceratopteris thalictroides, auf die Oberfläche einer Nährstofflösung aussät. Man hat es dann in seiner Hand, die Prothallien, welche sich aus den Sporen als schwimmende Platten entwickeln, entweder von ihrer oberen oder unteren Seite zu beleuchten. Bei Beleuchtung von oben entstehen die Wurzeln, Antheridien und Archegonien wie unter normalen Verhältnissen an der unteren, beschatteten Fläche. Bei Einfall des Lichtes von unten dagegen ändert sich das Verhältnis: "die Prothallien wachsen in die Flüssigkeit hinein, dem einfallenden Lichte

entgegen, krümmen sich aber, sobald sie die eigentliche Fläche zu entwickeln beginnen, so daß die eine Seite der letzteren senkrecht zum einfallenden Lichte gestellt wird." Beide Flächen verhalten sich jetzt in bezug auf ihre Umgebung gleich, da sie beide von Wasser umspült werden. Nur in ihrer Beleuchtung besteht ein Unterschied und veranlaßt, daß die Archegonien und die Wurzelfasern sich nun an der oberen oder der Schattenseite entwickeln.

In ähnlicher Weise läßt sich auch bei einigen Phanerogamen der Ort der Wurzelbildung durch die Richtung der Beleuchtung beeinflussen. Als geeignetes Versuchsobjekt ist von Vöchting eine kleine Kaktee, Lepismium radicans, und von Sachs der Epheu empfohlen worden. Lepismium besteht aus breiten, plattgedrückten Stengeln mit flügelartig vorspringenden Kanten, die mit kleinen, schuppenartigen Blättchen bedeckt sind. Die Stengel kriechen auf der Erde hin oder erheben sich ein wenig über sie; in der Mitte ihrer unteren Seite erzeugen sie in Längsreihen angeordnete Luftwurzeln. "Die Untersuchung ergibt nun," wie Vöchting mitteilt, "daß die Wurzeln stets auf derjenigen Seite des Stengels gebildet

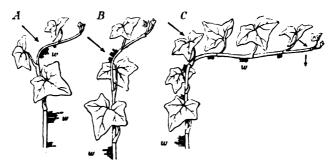

Fig. 323. **Epheusproß (Hedera Helix).** A Seit mehreren Tagen von der Rückenseite, B ebenso von der Bauchseite her beleuchtet; C ein späterer, aus B hervorgegangener Zustand. Nach Sachs Fig. 339.

werden, welche am schwächsten beleuchtet ist; nie auf derjenigen, welche vom direkt einfallenden Licht getroffen wird. Bindet man die Zweige vertikal und stellt sie so, daß die eine Seite vom Licht getroffen wird, so entstehen die Wurzeln auf der Schattenseite. Sind hier nun mehrere Wurzeln gebildet, und man kehrt die Pflanze um, so daß die frühere Schattenseite nunmehr zur beleuchteten wird, so werden die neuen Wurzeln wieder auf der Schattenseite erzeugt. Befestigt man Zweige so, daß sie horizontal vom Topfe abstehen und auf keiner Seite von einem beschattenden Gegenstand berührt werden — was durch geeignete Manipulation leicht zu erreichen ist — und läßt das Licht von oben einfallen, so entstehen die Wurzeln auf der Unterseite. Bringt man nun den Topf so an, daß die Zweige ihre horizontale Stellung behalten, jedoch von unten beleuchtet werden, so bilden sich die neu entstehenden Wurzeln auf der Oberseite."

Ein genau entsprechendes Verhalten hat Sachs beim Epheu (Hedera, Fig. 323) festgestellt. Wenn unter normalen Verhältnissen seine Zweige auf einer Unterlage hinklettern, entwickeln sich Haftwurzeln nur an der ihr zugekehrten Fläche, welche man als die untere bezeichnet und welche zugleich die beschattete ist. Das ist auch der Fall, wenn ein einzelner Zweig frei schwebend in horizontaler Richtung gezogen wird, so daß seine untere Fläche nach abwärts gekehrt ist. Dagegen wird die Wurzel-

bildung hier unterdrückt, sowie man längere Zeit das Licht auf sie einfallen läßt, und es entstehen unter diesen Bedingungen nun die Luftwurzeln auf der ursprünglichen Rücken- oder Lichtseite.

Nicht minder beweisend für den Einfluß des Lichtes sind die von Vöchting an Weidenzweigen ausgeführten Experimente. Unter der Rinde jähriger Zweige finden sich bei vielen Weidenarten Anlagen, welche unter geeigneten Bedingungen zu Wurzeln auswachsen. Dies geschieht aber nur auf der vom Licht abgewandten Seite; um zu erzielen, daß an einem Zweig ringsum die Anlagen zu Wurzeln auswachsen, muß man den betreffenden Abschnitt, an dem dies geschehen soll. mit einer schwarzen Hülse umgeben und dadurch vor der direkten Einwirkung des Lichtes schützen.

Auch alle mit der Fortpflanzung der Gewächse zusammenhängenden Prozesse sind vom Licht oft außerordentlich abhängig. Besonders die umfassenden Untersuchungen von Klebs haben uns auf diesem Gebiete mit interessanten Tatsachen bekannt gemacht. Als einen lehrreichen Fall wähle ich unter anderm die Entwicklung von Funaria hygrometrica, einem kleinen, weitverbreiteten Laubmoos.

Sporen, die auf eine Nährlösung ausgesät werden, entwickeln zuerst, wie bei allen Lebermoosen, eine Art Vorkeim. das Protonema, welches einer Fadenalge sehr ähnlich aussieht und früher auch als eine solche angesehen wurde. An ihm entstehen erst nach einigen Wochen durch ungeschlechtliche Sprossung als eine zweite Geschlechtsgeneration die kleinen Moospflänzchen. Für ihre Entstehung ist aber eine nicht zu schwache Belichtung unbedingt notwendig. Denn wenn man eine drei bis vier Wochen alte Kultur von kräftig gewachsenem Protonema "halbdunkel, z. B. im Hintergrunde eines sonst hellen Zimmers aufstellt, so treten an ihm keine Moosknospen auf, während dieselben an den am Fenster stehenden Kulturen sich reichlich zeigen".

Klebs hat Kulturen von Protonema zwei Jahre lang im Halbdunkel fortgezüchtet. Die Protonemafäden assimilierten und wuchsen in dieser Zeit fortgesetzt weiter, während sie unter normalen Verhältnissen zugrunde gingen, nachdem sie Moospflänzchen erzeugt hatten. Es blieb hier also die sonst vergängliche Jugendform über die Zeit erhalten, weil sie durch mangelnde Intensität des Lichts verhindert war, die höher organisierte Geschlechtsform zu bilden.

Ähnliches ist auch bei einer Süßwasserfloridee, Batrachospermum, experimentell festgestellt worden.

Ganz anderer Art als in den bisher angeführten Fällen sind wieder die Veränderungen, welche Gegenwart oder Mangel des Lichts bei manchen Phanerogamen in der Struktur einzelner Organe verursacht. Nach den Untersuchungen von Stahl, Geneau de Lamarlière, Keller etc. zeigen die Blätter von Schattenpflanzen eine etwas abweichende Struktur von den Blättern von Pflanzen, die im Licht aufwachsen. Und dieselben Unterschiede kann man auch beobachten, wenn Individuen ein und derselben Pflanzenart an schattigen oder sonnigen Orten gezogen werden.

Die Blätter von stark beleuchteten Pflanzen (Sonnenpflanzen) haben ein Parenchym, zusammengesetzt aus zwei verschiedenen Zellenformen (Fig. 324-326). Die eine Form, das Palissadenparenchym (p), bildet an der nach oben gekehrten Fläche des Blattes eine besondere Schicht von gestreckten, zylindrisch geformten Zellen, die mit ihrer Längsachse senkrecht zur Blattoberfläche angeordnet sind. In den Palissadenzellen bedecken die Chlorophyllkörner die längeren Seitenwandungen; sie nehmen

also eine Profilstellung ein (s. I. Teil S. 153). Die zweite Gewebsform ist das Schwammparenchym (sch), zusammengesetzt aus mehr polygonalen oder parallel zur Blattoberfläche etwas abgeplatteten Zellen. Sie erzeugen eine mehr oder minder dicke Schicht unter den Palissadenzellen an der unteren Fläche des Blattes. Die Chlorophyllkörner nehmen die der Blattoberfläche parallelen Zellwände ein und befinden sich daher in



Fig. 324. Querschnitt durch ein Buchenblatt aus halbschattiger Lage.
Fig. 325. Querschnitt durch ein Sonnenblatt der Buche.
Fig. 326. Querschnitt durch ein Buchenblatt von sehr schattigem Standort.

Fig. 324—326. Nach E. STAHL. p Palissadenparenchym; sch Schwammparenchym; 1 Interzellularlücken.

En-face- oder Flächenstellung. Die Chlorophyllkörner in den Palissadenzellen werden von den Lichtstrahlen am stärksten getroffen; die Körner in den Schwammzellen nur von dem abgeschwächten Licht, welches noch von den darüber gelegenen Zellschichten durchgelassen wird. "Die Palissadenzellen sind die für starke Lichtintensitäten, die flachen Schwammzellen die für geringe Intensitäten angemessenere Zellenform."

Durch vergleichendes Studium der Blattstruktur hat STAHL gezeigt, daß die Blätter echter Schattenpflanzen, die auf Waldboden wachsende Oxalis acet., Mercurialis per. etc. aus Schwammparenchym aufgebaut sind. Die Blätter von Sonnenpflanzen dagegen, wie Galium verum, Distelarten etc., bestehen vorwiegend aus Palissadenparenchym. Lactuca scariola hat an sonnigen Plätzen vertikal gestellte Blätter mit Palissadenzellen an beiden Flächen. An schattigen Orten wachsende Exemplare zeigen die Blätter horizontal ausgebreitet, in welchem Falle fast alles grüne Parenchym in flache Schwammzellen umgewandelt ist.

Was für erhebliche Unterschiede in der Blattstruktur durch starke, mittlere und sehr schwache Belichtung zustande kommen können, dafür liefert eines der lehrreichsten Beispiele nach den Untersuchungen von Stahl die Buche, welche sich unter unseren Waldbäumen am meisten sehr verschiedenartigen Beleuchtungsbedingungen anzupassen vermag (Fig. 324 bis 326). Es unterscheiden sich die Schattenblätter von den Sonnenblättern sowohl durch ihre geringere Größe als auch durch ihre zartere Struktur. "Es betrug bei zwei unter extremen Beleuchtungsbedingungen erwachsenen Blättern die Dicke des Sonnenblattes (Fig. 325) das Dreifache der Dicke des Schattenblattes (Fig. 326). Betrachtet man die Querschnitte solcher Blätter, so würde man kaum glauben, die gleichnamigen Organe einer und derselben Pflanzenart vor sich zu haben."

"Im Sonnenblatt ist beinahe sämtliches Assimilationsparenchym als Palissadengewebe ausgebildet. An die Epidermis der Blattoberseite grenzt zunächst eine Schicht äußerst enger und hoher Palissadenzellen; es folgen weiter nach innen noch ein oder zwei Lagen ähnlicher Zellen. Nur wenige Zellen des Blattinnern zeigen eine der Blattfläche parallele Ausdehnung; die überwiegende Mehrzahl der Chlorophyllkörner bedeckt die zur Blattfläche senkrechten Wände; verhältnismäßig nur wenige vermögen ihre Lage zu verändern — Flächenstellung mit Profilstellung umzutauschen."

"Das Schattenblatt (Fig. 326) dagegen besteht ganz vorwiegend aus flachen Sternzellen (sch). Die Zellen der obersten Zellschichten allein zeigen eine sich an die der Palissadenzellen annähernde Form: sie sind zu Trichterzellen  $(\not)$  ausgebildet. Die Betrachtung der beiden Blattquerschnitte (Fig. 325 und 326) lehrt uns außerdem, daß die Häute der Oberhautzellen verschiedene Dicke und die Interzellularräume verschiedene Größe erreichen."

Zwischen den beiden Extremen (Fig. 325 und 326) kommen je nach der Helligkeit der Standorte alle denkbaren Mittelstufen vor, von denen in Fig. 324 eine dargestellt ist. Hier liegen unter der Epidermis an der Blattoberseite zwei Reihen von Palissadenzellen (p), unter ihnen folgt nach der Blattunterseite zu Schwammgewebe (sch).

Entsprechende Ergebnisse gewann G. DE LAMARLIÈRE bei seinen Experimentaluntersuchungen über den Einfluß der Beschattung und Belichtung auf die Entwicklung der Blätter. In der Sonne werden die Blätter dicker und gewinnen eine andere Struktur, was sich in höchstem Grade bei Taxus baccata zeigte. Die Verdickung der Sonnenblätter betrug hier unter Umständen 50 bis 100% der Dicke der Schattenblätter. Sie war vor allen Dingen durch eine Vermehrung des Palissadengewebes hervorgerufen worden, dessen Durchmesser bei Schattenblättern  $135\,\mu$ , bei Sonnenblättern  $215\,\mu$  beträgt. Unter dem Einfluß starker Belichtung ist in vielen Fällen entweder eine zweite Palissadenzellschicht oder ein dichteres Zellgewebe entstanden, welche beide den Schattenpflanzen fehlen.

Ähnliche Veränderungen der Struktur durch das Licht lassen sich aus dem Pflanzenreich noch in großer Anzahl zusammenstellen.

Daß im Tierreich das Licht auf die Entwicklung einzelner Organe hemmend oder fördernd einwirkt oder sogar Strukturen verändert, ist hier schwieriger zu beobachten. Trotzdem fehlt es auch im Tierreich an beweisenden Beispielen nicht. Über einige berichtet Lobb in seinen Experimentaluntersuchungen über den Einfluß des Lichtes auf die Organbildung bei Tieren:

Das Polypenstöckchen Eudendrium racemosum läßt sich in einem Seewasseraquarium gut kultivieren, verliert aber in den ersten Tagen "wahrscheinlich infolge der mit dem Sammeln des Materials verbundenen Insulte" alle Polypenköpfchen, die bald darauf von dem Stamm aus durch neue ersetzt werden. Bei diesem Regenerationsprozeß spielt das Licht mit eine wesentliche Rolle, wie sich leicht nachweisen läßt, wenn man einen Teil der Stöckchen, welche die Polypen verloren haben, im Licht, einen anderen Teil im Dunkeln, aber sonst unter genau gleichen Bedingungen kultiviert. Bei den belichteten Kulturen entwickeln sich im Laufe von fünf Tagen zahlreiche neue Polypen, während im Dunkeln kein einziger in dieser Zeit gebildet wird. Selbst nach drei Wochen war noch keine Neubildung eingetreten; sie kann aber sofort noch hervorgerufen werden, wenn man die im Dunkeln gehaltenen Tiere jetzt gleichfalls ins Licht bringt. In der kurzen Zeit von fünf Tagen werden dann alle Stämmchen mit neu erzeugten Polypen bedeckt.

Aus anderen Versuchen geht hervor, daß durch Beleuchtung oder Mangel an Licht die Färbung der Körperoberfläche in hohem Maße verändert werden kann. Flemming hat dies für Salamanderlarven. Loeb für Fundulusembryonen festgestellt.

Wenn man jüngere Salamanderlarven im Halbdunkel hält, so nehmen sie durch stärkere Pigmententwicklung eine dunklere Farbe an. Werden sie dagegen in weißen Porzellanschalen im Lichte gezüchtet unter sonst gleichen Verhältnissen (Zimmertemperatur, Fütterung mit Tubifex rivulorum etc.), so werden sie hell und gebleicht. Die Bleichung, welche sich nach Fischel auch im Dunkeln durch Erhöhung der Wassertemperatur auf 20° C hervorrufen läßt, beruht auf einer Abnahme der Menge des Pigments. Nach den Angaben von Fischel, die Flemming bestätigt, "ist an den gebleichten Larven erstens das im Epithel enthaltene Pigment bedeutend an Menge vermindert; zweitens sind die verästelten Pigmentzellen des Epithels nur selten mit Fortsätzen versehen, meist rund oder eiförmig zusammengezogen; drittens endlich sind die großen, verästelten Pigmentzellen in der Cutis fast sämtlich auf runde Formen kontrahiert".

Ebenso wie bei den Salamanderlarven fällt die Pigmentierung von Fundulusembryonen verschieden aus, je nachdem man sie sich im Dunkeln oder im Licht entwickeln läßt. Im Lichte entstehen, besonders in der Haut des Dottersacks, zahlreiche schwarze und rote Pigmentzellen, "welche auf die Blutgefäße kriechen und sie wie eine Scheide umhüllen". So gewinnen allmählich die Embryonen mit ihrem Dottersack ein ganz dunkles Aussehen. Bei der im Dunkeln gehaltenen Zucht dagegen bilden sich zwar im Körper des Embryos die Pigmentzellen, so im Pigmentepithel der Retina, in normaler Weise aus; der Dottersack aber wird völlig hell und durchsichtig: denn es entstehen hier nur sehr wenige Pigmentzellen, die auch auf die Blutgefäße kriechen. aber anstatt wie bei den belichteten Embryonen eine fast lückenlose Scheide zu bilden, nur hie und da ver-

einzelt auftreten. In den Maschen zwischen den Gefäßen fehlen sie gegen das Ende der Entwicklung überhaupt.

Dauernder, vollständiger Lichtmangel ist der Pigmentbildung ungünstig. Ein Höhlentier, wie Proteus anguineus, der Bewohner der Adelsberger Grotte, ist daher vollkommen farblos. Er wird aber durch Pigmentbildung wieder etwas dunkler, wenn er im Aquarium bei Lichtzutritt gezüchtet wird (EIMER).

Auf die organischen Prozesse, und dadurch auch auf die Gestaltbildung, üben die stärker brechbaren, die ultravioletten und die blauen Strahlen des Spektrums einen anregenden Einfluß aus, während die schwächer brechbaren, roten Strahlen in ihrer Wirkung dem völligen Mangel des Lichtes gleichkommen. Es gilt dies wieder sowohl von Pflanzen wie von Tieren.

Sachs züchtete jahrelang Pflanzen von Tropaeolum maius in halbgeschlossenen Kästen, deren eine Seite, von welcher allein Licht einfallen konnte, mit einer glänzenden Kuvette geschlossen war. In der Hälfte der Kästen wurde die Kuvette mit reinem Wasser, in der anderen Hälfte mit einer Lösung von schwefelsaurem Chinin gefüllt, durch welches die ultravioletten Strahlen durch Fluoreszenz in Strahlen geringerer Brechbarkeit umgewandelt werden. Es zeigte sich bei den Versuchen, daß in den Fällen, wo das Licht durch die Chininlösung ging, die Blütenbildung unterdrückt wurde; denn von 26 Pflanzen eines Versuches bildete nur eine einzige eine verkümmerte Blüte, während bei normaler Beleuchtung von 20 Pflanzen 56 Blüten entwickelt wurden.

Ein analoges Ergebnis erhielt Loeb bei entsprechenden Versuchen mit dem schon obenerwähnten Eudendrium racemosum. Er belichtete die Stöckchen durch Strahlen, welche entweder durch rote oder durch blaue Glasscheiben durchgehen mußten. Wieder zeigte es sich ausnahmslos, "daß nur die stärker brechbaren (blauen) Strahlen die Polypenbildung begünstigen, während die weniger brechbaren (roten) Strahlen wie die Dunkelheit wirken". Die in blauem Licht neugebildeten Polypen gingen sogar nachträglich noch zugrunde, wenn sie in rotes Licht gebracht wurden.

#### 5. Die Temperatur.

Die organischen Gestaltungsprozesse werden durch Temperaturunterschiede in noch höherem Maße als durch das Licht beeinflußt, so vor allen Dingen und in der auffälligsten Weise die Geschwindigkeit des Wachstums. Eine von mir systematisch durchgeführte Experimentaluntersuchung habe ich schon hierüber im siebenten Kapitel (Seite 148) mitgeteilt.

Aber nicht nur die Zeitdauer des Entwicklungsprozesses, auch seine Form kann in dieser und jener Weise durch die Wirkung der Temperatur verändert werden. So ist für manche Pflanzen- und Tierarten durch Experimente festgestellt, daß extreme Temperaturunterschiede zur Folge haben, daß sich aus einer Anlage entweder nur die männliche oder nur die weibliche Form entwickelt. Melonen und Gurken, welche an demselben Stamme männliche und weibliche Blüten erzeugen, entwickeln bei hoher Temperatur nur die männliche, im Schatten und bei Feuchtigkeit dagegen nur die weibliche Form.

Sehr zu Abänderungen geneigt infolge von Temperaturdifferenzen sind die auf verschiedenartigen Pigmenten beruhenden Färbungen im tierischen Körper. Hier liegt ein für experimentelle Untersuchungen sehr geeignetes und lohnendes Gebiet vor. Verschiedene Untersuchungen, welche von Fischel und Flemming, von Dorfmeister, Weismann, Standfuss und Fischer ausgeführt wurden, haben schon manche interessanten Ergebnisse zutage gefördert.

Von Fischel und Flemming wurden Larven von Salamandra maculata in zwei Gruppen getrennt; die eine von ihnen wurde in fließendem Wasser von 5—7° Temperatur, die andere in stehendem Wasser bei einer Temperatur von 15—18° gezüchtet. Bei ersteren nahm die Haut ein immer dunkleres, schwärzliches Aussehen an; die Wärmelarven dagegen wurden zusehends heller. "Der früher schwarze Grundton der Farbe wird zunächst ein goldbrauner; am ganzen, früher gleichmäßig schwarzen Rumpfe treten helle Flecke hervor; am dritten Tage wird der Grundton mehr gelblich, besonders am Kopfe. In diesem Stadium verharren die Larven meist längere Zeit; es kann dieses Stadium auch wochenlang andauern; gewöhnlich jedoch sind die Larven nach längstens zwei Wochen ganz hell."

Wenn die während längerer Zeit in kaltem oder in warmem Wasser gezüchteten Larven nachträglich noch in Wasser von höherer oder niederer Temperatur gebracht werden, so tritt jetzt zwar auch noch eine entsprechende Umfärbung, aber viel langsamer und in viel geringerem Grade ein. FISCHEL schließt hieraus, daß bei Salamanderlarven in "jungen Stadien eine weit lebhaftere Reaktion des Pigments auf äußere Reize hin stattfindet, daß ferner die durch Wärme oder Kälte hervorgerufene verschiedene Pigmentierung keinen bloß dem momentanen Reize der verschiedenen Temperaturen entsprechenden vorübergehenden Zustand darstellt, sondern daß sie sich allmählich stabilisiert und daher um so schwerer veränderlich ist, je länger sie bestanden hat". Wärme und Kälte vermögen also die Färbung dauernd zu beeinflussen.

Die interessantesten Versuchsobjekte für das Studium der Temperatureinflüsse liefern unstreitig die Schmetterlinge mit ihren prachtvollen, charakteristischen Färbungen. Es gibt unter ihnen eine größere Anzahl von Arten, welche unter zwei oder drei verschieden gefärbten und gezeichneten Formen vorkommen. Die eine von ihnen entwickelt sich aus Puppen, die überwintert haben, die andere aus Puppen, welche ihre ganze Entwicklung aus dem Ei, sowie auch die Raupen- und Puppenmetamorphose in den Frühjahrs- und Sommermonaten durchmachen. Die erste oder die Winterform hat daher ihre Flugzeit im Frühjahr, die letztere oder die Sommerform im Sommer und Herbst. Beide Formen sind bei einzelnen Arten so verschieden voneinander, daß sie als besondere Spezies beschrieben worden sind, bis die Kultur der einen Form aus den Eiern der anderen gelang.

Die Erscheinung, daß eine Art in zwei Formen auftritt, die mit der Jahreszeit variieren, hat man als Saisondimorphismus bezeichnet. Man kennt einen solchen von Vanessa, von Papilio Ajax, Autocharis, Lycaena, von verschiedenen Pierisarten etc. Ihre Winterformen werden als Vanessa Levana, Papilio Ajax Telamonides, Autocharis Belia, Autocharis Belemia, Lycaena Polysperchon, Pieris Bryoniae beschrieben; die zu ihnen gehörenden Sommerformen sind Vanessa prorsa, Papilio Ajax Marcellus, Autocharis Ausonia, Autocharis glauca, Lycaena Amyntas, Pieris Napi.

Durch künstliche Veränderung der Temperatur gelang es nun, wie DORFMEISTER, WEISMANN, STANDFUSS und FISCHER durch ausgedehnte Experimente nachgewiesen haben, aus der Puppe, welche die Sommerform liefern sollte, die Winterform oder wenigstens Zwischenformen zwischen ihnen, welche allerdings in der Natur gewöhnlich nicht gefunden werden, künstlich zu züchten.

Weismann hat Puppen von Vanessa prorsa vier Wochen lang bei einer Temperatur von 0—1°R aufgehoben. Als sie dann in Zimmertemperatur gebracht wurden, erhielt er unter den ausgeschlüpften Schmetterlingen eine kleine Anzahl von Exemplaren, welche in ihrer Färbung so umgewandelt worden waren, daß man sie für die echte V. levana hätte nehmen können; nur wenige glichen der Sommerform, die meisten stellten Übergänge von V. levana und V. prorsa dar und glichen mehr oder minder der sogenannten Prorima, "einer zuweilen auch im Freien beobachteten Zwischenform, welche mehr oder weniger noch die Zeichnung von Prorsa besitzt, aber bereits mit vielem Gelb der Levana vermischt". Bei Pieris Napi hatte Weismann noch durchgreifenderen Erfolg. Durch dreimonatliche Abkühlung konnte er alle Exemplare der Sommerform in die Winterform (var. Bryoniae) überführen. Dagegen gelang es ihm nicht, die Wintergeneration von Vanessa zur Annahme der Sommerform zu zwingen.

Noch umfassender, weil mit Tausenden von Puppen ausgeführt, sind die von Fischer vorgenommenen Experimente. Durch Kälte erhielt er von Vanessa antiopa L. die Varietät artemis. Von Vanessa io die Varietät Fischeri, von Papilio Machaon eine Abart, die der Wintergeneration entsprach. Ebenso ließen sich durch höhere Temperaturen von 34 bis 36° C Veränderungen in der Zeichnung und Färbung hervorrufen; so lieferte Vanessa urticae eine Abart, die der in Sizilien vorkommenden var. ichnusa gleicht; Vanessa antiopa ergab die Varietät epione etc.

Entsprechende Umwandlungen hat Standfuss noch an zahlreichen anderen Schmetterlingsarten durch Aufzucht der Puppen bei sehr niederer resp. hoher Temperatur hervorgerufen. So konnte er Araschnia levana in A. prorsa, Polygonia c-album in P. aest. hutchinsoni, Chrysophanus amphidamas in Chr. obscura, Callimorpha dominula in Chr. var. bithynica umprägen und verschiedenartige Aberrationen vom Trauermantel, Admiral, dem großen und kleinen Fuchs erhalten.

Auch den sogenannten sexuellen Färbungsdimorphismus konnte Standfuss in einigen Fällen auf experimentellem Wege aufheben. Durch Aufzucht der Puppen in der Wärme erhielten die weiblicheu Zitronenfalter, welche weißgelb gefärbt sind, die lebhaftere zitronengelbe Färbung des Männchens. "Von unserem schönen Bergfalter, dem Apollo, welcher ebenfalls in den beiden Geschlechtern verschieden gefärbt ist, konnte das Weibchen durch Wärme in das Gewand des Männchens, das Männchen durch Kälte in das Gewand des Weibchens gekleidet werden (Standfuss 1905, Seite 11).

Auf Grund derartiger Experimente liegt der Schluß nahe, daß die verschiedenen Varietäten, unter denen einzelne Schmetterlingsarten in der nördlichen, in der gemäßigten und in der heißen Zone auftreten, direkt durch die Einwirkung des Klimas auch in der freien Natur entstanden sind. Eimer, welcher dieser Ansicht ist, führt zu ihren Gunsten noch folgende erläuternde Beispiele auf.

"Der bei uns so gemeine Bläuling, Polyommatus Phlaeas, welcher von Lappland bis Sizilien vorkommt, hat in Lappland nur eine Generation im Jahr, in Deutschland zwei. Aber erst in Süddeutschland sind diese beiden Generationen verschieden — in Norddeutschland sind sie sich noch gleich."

"Ein anderer Bläuling, Lycaena Agestis, hat eine doppelte Jahreszeitenabartung: der Schmetterling kommt in dreierlei Gestalt vor. A und B wechseln in Deutschland miteinander ab als Winter- und Sommerform, B und C dagegen folgen in Italien als Winter- und Sommerform aufeinander. Die Form B kommt also beiden Klimaten zu, aber in Deutschland tritt sie als Sommer-, in Italien in Winterform auf. Die deutsche

Winterform A aber fehlt in Italien vollständig, die italienische Sommerform dagegen (var. Allous) kommt in Deutschland nicht vor. Damit ist also deutlich eine kleine Kette von offenbar durch klimatische Verhältnisse veranlaßten Umbildungen gegeben."

#### 6. Chemische Reize.

Auf den Ablauf der zahllosen chemischen Prozesse, die für die Lebenstätigkeit der verschiedenen Gewebe charakteristisch sind und welche eine große Fülle eigentümlicher und komplizierter Körper, wie Glutin, Elastin, Chondrin, Mucin, Melanin, Myosin, Myelin etc. etc. erzeugen, kann es natürlich nicht gleichgültig sein, welche festen, flüssigen und gasförmigen Stoffe, und in welcher Menge sie in das chemische Laboratorium des Organismus ein-Denn je nachdem wird dieser oder jener chemische Progeführt werden. zeß im Organismus eine Abänderung erfahren können. Und hierdurch können wieder Wachstums- und Gestaltungsprozesse in Mitleidenschaft gezogen werden. Daher bilden denn chemische Körper in festem, flüssigem oder gasförmigem Zustand mit ihren eigentümlichen Kräften ebenfalls wichtige, außerordentlich mannigfaltige Reize, welche gleich den mechanischen, thermischen etc. die Gestaltbildung und Entwicklungsweise bei Pflanzen wie bei Tieren direkt beeinflussen.

### a) Beeinflussung bei Pflanzen.

Es ist bekannt, wie die im Boden enthaltenen Nährstoffe das Wachstum vieler Pflanzen modifizieren, wie manche Arten auf einem fetten oder zu stark gedüngten Boden ins Kraut schießen, aber dabei nicht zur Blütenund Fruchtbildung gelangen. "Alle Blumenzüchter sind", wie Darwin ausführt, "einstimmig der Ansicht, daß gewisse Varietäten durch sehr unbedeutende Differenzen in der Natur der künstlichen Erde, in welcher sie gezogen werden, durch den natürlichen Boden des Distrikts affiziert werden."

Ohne geringe Spuren von Eisensalzen z. B. ist eine normale Entwicklung chlorophyllhaltiger Pflanzen nicht möglich. Wird ein keimendes Pflänzchen in einer eisenfreien Nährstofflösung gezüchtet, so macht sich schon in wenigen Tagen die von Gries nachgewiesene Erscheinung der Chlorose bemerkbar. Die zur Entfaltung gelangenden Blätter bleiben weiß, weil in ihren Zellen keine Chlorophyllkörner gebildet werden. nun aber ohne Chlorophyll der ganze Assimilationsprozeß der Pflanze nicht vor sich gehen kann, hören schließlich alle Keimpflänzchen, die in eisenfreier Nährstofflösung gezüchtet werden, auch wenn in ihr sonst alle zum Wachstum nötigen Stoffe reichlich vorhanden sind, überhaupt ganz zu wachsen auf und müssen so nach einiger Zeit zugrunde gehen. Es genügt jedoch, Spuren eines löslichen Eisensalzes zur Nährlösung nachträglich hinzuzusetzen, um schon nach 48 Stunden ein Ergrünen der Blätter und damit auch die Möglichkeit weiterer Entwicklung hervorzurufen. Ebenso ergrünt auch bald das chlorotische Blatt, wenn man seine Oberfläche mit einer dünnen Eisenvitriollösung bestreicht, die allmählich von den Zellen aufgenommen wird.

Durch Beimengung bestimmter Substanzen zur Nährflüssigkeit kann man manche Pflanzen zu abweichender Gestaltbildung veranlassen. So berichtet Knop in den Schriften der sächsischen Akademie über Experimente an Maispflanzen, die in einer Nährflüssigkeit gezüchtet wurden, welche unterschwefelsaure Talkerde enthielt. Die Pflanzen brachten es bis zur Entwicklung eines Blütenstandes. Dieser wich indessen infolge der veränderten Ernährungsweise der Keimpflanzen vom normalen Habitus so erheblich ab, daß Knop sich zu folgender Bemerkung veranlaßt sah: "Faßt man die Eigentümlichkeiten der neuen Pflanze in den Ausdrücken der üblichen Terminologie zusammen und vergleicht die Diagnose mit der der Gattung Zea, so findet man die Abweichung so stark, daß man sie dieser Gattung nicht mehr einreihen kann."

Nach LESAGE macht die Nähe des Meeres und die Benetzung mit Salzlösungen die Blätter der Pflanzen fleischiger, bringt das Palissadenparenchym zur Entwicklung und vermindert die Vakuolen und das Chlorophyll.

"Die normal erst im zweiten Jahre blühende Runkelrübe geht auf einem stark mit Phosphaten gedüngten Boden häufig schon im ersten Jahre zur Blütenbildung über" (SACHS).

## b) Beeinflussung bei Tieren.

Zahlreiche und mannigfaltige Beispiele liefern uns auch die Tiere. Bekannt sind die mit Phosphor und Arsen angestellten, interessanten Experimente von WAGNER, GIES und KASSOWITZ. Kleinste. täglich verabreichte Gaben von Phosphor (0,0015 g) oder von Arsen (0,0005-0,001 g) rufen in der kürzesten Zeit erhebliche Veränderungen im Knochenbildungsprozesse hervor, welche sich überall da zeigen, wo Knochensubstanz neu gebildet wird, sowohl an den Epiphysen als am Es wird die normale Einschmelzung des verkalkten Knorpels und der jüngsten Knochenteile eingeschränkt. An den Epiphysen wird anstatt spongiöser Knochensubstanz eine ziemlich kompakte, eigenartig modifizierte Knochenschicht erzeugt, an welcher man auf den ersten Blick einen normal entwickelten, von einem unter Phosphor- oder Arsenfütterung entstandenen Knochen unterscheiden kann. Durch periostale Auflagerungen wird die Diaphyse dicker, zumal da auch die von seiten des Markraums erfolgende Resorption von Knochensubstanz abgenommen oder ganz aufgehört hat. Ja es kann sogar durch längere Zeit fortgesetzte Fütterung bei Hühnern das Mark der Röhrenknochen in Knochengewebe umgewandelt werden.

Durch Entziehung des zur Skelettbildung erforderlichen Kalks kann man ebenfalls formative Prozesse abändern. Solche Versuche haben Pouchet und Chabry mit Erfolg an Seeigeleiern ausgeführt, welche sie sich in kalkfreiem Meerwasser entwickeln ließen. Infolgedessen konnten beim Ubergang der Gastrula in die Pluteusform die Kalknadeln, welche sich zum Skelett der Arme verbinden, wegen mangelnden Baumaterials nicht gebildet werden. Die unterdrückte Entwicklung des Skeletts ist dann wieder die Ursache geworden, daß auch das weiche Gewebe der Arme ebenfalls nicht zur Anlage gekommen ist. "Kaum zeigte eine unbedeutende Verdickung des Ektoderms — bemerken die französischen Forscher — eine schwache Tendenz des äußeren Blattes an, für die Arme noch einige Zellen mehr zu erzeugen."

In dasselbe Gebiet der Veränderung tierischer Formbildung durch stoffliche Einwirkungen rechne ich eine Reihe bemerkenswerter Erscheinungen, welche uns hie und da auf dem Gebiet der Biologie der Tiere entgegentreten und welche teils in neuerer Zeit durch Schmankewitsch und Koch, durch Grassi und Emery beobachtet, teils aus der älteren Literatur durch Darwin zusammengestellt worden sind.

Schmankewitsch hat Artemia salina mehrere Generationen hindurch gezüchtet, indem er allmählich den Salzgehalt des Wassers erhöhte. Er konnte auf diese Weise bei den gegen Salzgehalt ungemein empfindlichen Tieren Veränderungen an den Schwanzborsten und Schwanzlappen hervorrufen, bis schießlich eine Form entstand, welche der Artemia Mühlhausenii genau entsprach. Ebenso konnte er durch Verdünnung des Salzwassers die Artemia salina in einer anderen Richtung verändern und allmählich in die Form Branchipus umwandeln.

Einen ähnlichen Fall von der Entwicklung veränderten Salzgehaltes auf die Schalenbildung von Muscheln berichtet Costa. Junge, von den Küsten von England genommene Austern, wenn sie in das Mittelländische Meer versetzt werden, verändern alsbald ihre Wachstumsweise und bilden vorragende, divergierende Strahlen, wie sie den Schalen der eigentlichen Mittelmeeraustern eigentümlich sind.

Dankbare Objekte für Fütterungsexperimente sind die Raupen der Schmetterlinge. Es ist eine bekannte, besonders durch Experimente von dem Lepidopterologen Koch festgestellte Tatsache, "daß wenn man die Raupe unseres deutschen Bären (Chelonia caja) schon vom Ei aus bis zur Verwandlung mit Blättern von Lactuca sativa oder Atropa belladonna füttert, alsdann von den daraus hervorgegangenen Schmetterlingen keiner dem ursprünglichen mehr gleicht. In der Regel erzielt man an mit Salat gefütterten Raupen Exemplare, bei welchen die weiße Grundfarbe der Oberflügel vorherrscht; die Tollkirsche läßt öfters die braunen Zeichnungen auf den Oberflügeln zusammenfließen und das Weiße verschwinden, ebenso vereinigen sich die blauen Zeichnungen auf den Unterflügeln und verdrängen die orangegelbe Grundfarbe". In ähnlicher Weise konnte Koch bei anderen Arten, wie dem Wegerichspinner (Chelonia plantaginis) und dem Föhrenspinner (Gastropacha pini) Veränderungen in der Färbung erzielen.

Zieht man außer diesen Experimenten noch die Tatsache in Betracht, daß "zahlreiche, sehr wenig verschiedene, verwandte Vanessaarten, so Vanessa polychloros, xanthomelas, album und urticae ihre Eier an verschiedene Futterpflanzen ablegen", so ist die Ansicht von Eimer nicht unbegründet: "es seien viele neue Schmetterlingsarten wohl dadurch entstanden, daß Raupen sich zu irgend einer Zeit einem Futterwechsel anzubequemen gezwungen waren".

Auch für die Klasse der Vögel liegt eine Anzahl ähnlicher Erfahrungen vor, welche Darwin gesammelt hat.

"Die Fütterung mit Hanfsamen wird die Ursache, daß Gimpel und gewisse andere Vögel schwarz werden. Nach den Angaben von WALLACE füttern die Eingeborenen des Amazonenstromgebietes den gemeinen grünen Papagei (Chrysotis festiva) mit dem Fett großer welsartiger Fische, und die so behandelten Vögel werden wundervoll mit rothen und gelben Federn gefleckt. Im Malaiischen Archipel verändern die Eingeborenen von Gilolo in einer analogen Weise die Farben eines anderen Papageis, nämlich des Lorius garulus, und produzieren hierdurch den Lori rajah oder Königslori. Werden diese Papageien auf den malaiischen Inseln und in Südamerika von den Eingeborenen mit ihrem natürlichen vegetabilischen Futter, wie Reis und Pisang gefüttert, so behalten sie ihre gewöhnlichen Farben.

Mr. Wallace hat auch einen noch eigentümlicheren Fall angeführt: "Die Indianer von Südamerika besitzen eine merkwürdige Kunst, durch welche sie die Farben der Federn vieler Vögel verändern. Sie rupfen diejenigen von den Teilen, die sie zu färben wünschen, aus und impfen

in die frische Wunde die milchige Sekretion der Haut einer kleinen Kröte. Die Federn wachsen nun mit einer brillanten, gelben Farbe, und werden sie ausgerupft, so sollen sie von derselben Farbe wieder wachsen, ohne irgend einen frischen Eingriff."

Nahrungseinflüsse werden um so leichter tiefere Veränderungen hervorzurufen imstande sein, auf je früheren Stadien der Ei-Entwicklung sie einen Organismus treffen. Als Belege hierfür seien die Bienen Termiten und Ameisen angeführt. Wie Emery, Grassi, Herbert Spencer etc. glauben annehmen zu müssen, wird der bei diesen Tierstaaten beobachtete Polymorphismus der Individuen (Fig. 327) direkt durch die äußeren Einflüsse hervorgerufen, welchen die Eier in bezug auf Wohnung und Nahrung während ihrer Entwicklung ausgesetzt werden.

Nach den zahlreichen Beobachtungen und Experimenten der Bienenzüchter sind die befruchteten Eier der Bienenkönigin fähig, sowohl

Arbeiterinnen als wieder Königinnen zu werden. Es hängt dies lediglich davon ab, in welche Zellen des Bienenkorbes die Eier gebracht und in welcher Weise sie ernährt werden. In besonders großen Zellen (Weichselwiegen) und bei reichlicher Ernährung werden sie zu Königinnen, bei knapper Kost in engeren Zellen zu Arbeiterinnen. Es können sogar nachträglich Larven von Arbeiterinnen durch reichlicheres Futter, wenn es noch zeitig genug geboten wird, in Königinnen umgewandelt werden.

Auch für die Termiten (Fig. 327) ist dem italienischen Zoologen Grassi der Nachweis gelungen, daß sie es in ihrer Macht haben, die Zahlenverhältnisse der Arbeiter und Soldaten zu regulieren und letztere je nach Bedürfnis zu züchten, ebenso wie sie

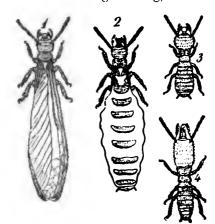

Fig. 327. **Termes lucifugus.** 1 Geflügeltss Geschlechtstier; 2 Weibchen nach Verlust der Flügel mit Resten derselben; 3 Arbeiter; 4 Soldat. Aus LEUNIS-LUDWIG.

die Geschlechtsreife anderer Individuen durch eine entsprechende Nahrung zur Erzeugung von Ersatzgeschlechtstieren beschleunigen können.

In ähnlicher Weise erklärt Emery die Arbeiterbildung bei den Ameisen "aus einer besonderen Reaktionsfähigkeit des Keimplasmas, welches auf die Einführung oder auf den Mangel gewisser Nährstoffe durch raschere Ausbildung gewisser Körperteile und Zurückbleiben anderer in ihrer Entwicklung antwortet. Arbeiternahrung muß die Kiefer- und Gehirnentwicklung gegen die der Flügel und der Geschlechtsteile bevorzugen, Königinnennahrung umgekehrt." Zwischen der Verkümmerung der Geschlechtsdrüsen und der stärkeren Ausbildung des Kopfes findet eine Korrelation statt, gerade so wie bei den Wirbeltieren zwischen der Entwicklung der Geschlechtsdrüsen und manchen sekundären Sexualcharakteren. Ganz passend hat daher Emery die Verschiedenheit der Individuen bei Termiten, Bienen und Ameisen als Nahrungspolymorphismus bezeichnet.

Nach unserer Erklärung läßt sich auch recht gut die durch sorgfältige Beobachter (CH. DARWIN, EMERY etc.) festgestellte Tatsache verstehen, daß bei manchen Arten der Ameisen die verschiedenen extremen Individuen durch Zwischenformen allmählich ineinander übergehen (viele Myrmiciden, die meisten Camponotiden, Azteca). Übergänge finden sich sowohl in bezug auf die Größenverhältnisse, als auch hinsichtlich der Verkümmerung der Geschlechtsorgane und auch hinsichtlich der sehr verschiedenen Struktur ihrer Kiefer etc. Sie erklären sich, wie Spencer mit Recht hervorhebt, dadurch, daß die Entziehung der Nahrung bei allen Eiern nicht zur selben Zeit während ihrer Entwicklung stattgefunden hat.

Wie in den angeführten Beispielen normale Formwandlungen. so lassen sich endlich auch ganz charakteristische Monstrositäten erzielen, wenn bestimmte chemische Substanzen oft in ganz minimalen Quantitäten auf Eier, namentlich in den Anfangsstaaten ihrer Entwicklung, einwirken.



Fig. 328. Larve von Echinus mikrotuberculatus, welche in Meerwasser, dem etwas Lithiumchlorid zugesetzt war, gezüchtet ist. ga Teil der Außenwand der Gastrula (Entoderm); vst Verbindungsstück; ua nach außen hervorgestülpter Urdarmabschnitt (Entoderm).

Der Zoologe HERBST hat durch Zusatz geringer Mengen von Lithiumsalz zum Meerwasser aus den befruchteten Eiern eines Seeigels, des Sphaerechinus granularis, eigentümlich gestaltete Lithiumlarven, wie er sie nennt, erhalten (Fig. 328). Die Eigentümlichkeit ihrer Entwicklung besteht darin, daß der Bezirk der Keimblase, welcher zum Darm wird (ua), sich infolge der Einwirkung des Lithiumsalzes nicht in die Blastulahöhle einstülpt, sondern geradezu in entgegengesetzter Richtung nach außen als Fortsatz hervorwächst. Werden die Larven zu geeigneter Zeit in reines Meerwasser zurückgebracht. so bleibt der Darm nach außen hervorgestülpt, der übrige Körperteil aber beginnt die für die Pluteusform charakteristischen Veränderungen zu erleiden und die Arme, den Wimperring, Mesenchym und Kalknadeln zu entwickeln. Um die Reaktion zu erzielen, muß das Salz auf die Eier während der ersten Entwicklungsstadien einwirken: Eier, welche auf späteren Furchungsstadien oder als junge Blastulae noch in der Eihülle in die Lithiummischung gebracht werden, erleiden nicht mehr die oben beschriebene Veränderung.

Aus Frosch- und Axolotleiern erhielt ich Embryonen mit teilweiser Anencephalie und Hemikranie, wenn sie sich in Kochsalzlösungen von 0,6 % (resp. 0,7 %) entwickelten (Fig. 329, 330, 331). Die zur Anlage der nervösen Substanz dienenden Teile des äußeren Keimblattes werden durch den chemischen Eingriff geschädigt. Die Nervenplatte, anstatt sich rechtzeitig zum Rohr zu schließen, bleibt flach ausgebreitet, ein Zustand, der meist auf den Bereich des dritten bis fünften Hirnbläschens beschränkt ist. Die nicht zum Verschluß gelangten Partien der Nervenplatte zeigen später Zerfallserscheinungen und sind außerstande, Nervensubstanz zu entwickeln.

Näheres über die Amphibienlarven mit Anencephalie und Rückenmarksspalte ist aus den Fig. 329—331 und der ihnen beigefügten Erklärung zu ersehen.

Manche Mißbildungen bei Säugetieren und beim Menschen werden sich wohl in ähnlicher Weise als Chemomorphosen erklären lassen, entstanden durch abnorme Stoffwechselprozesse von seiten der Wandungen der Gebärmutter.

### 7. Reize zusammengesetzter Art.

In den seltensten Fällen sind die äußeren Ursachen, die auf einen Organismus umgestaltend einwirken, einfacher Art. Das mag zum Teil schon bei einigen Beispielen der Fall sein, welche auf den vorausgegangenen Seiten besprochen worden sind, wie bei den Schattenblättern, bei Hydatina usw. Meist kommen gleichzeitig viele Faktoren zusammen, so daß man ihre einzelnen Konten nicht voneinander trennen und nur von einem verändernden Einfluß der allgemeinen Lebensbedingungen sprechen kann.

In ihrem allgemeinen Habitus und in vielen Zügen ihrer Organisation sind die Wasser- von den Landpflanzen unterschieden, was sich aus den andersartigen mechanischen, chemischen, thermischen und anderen

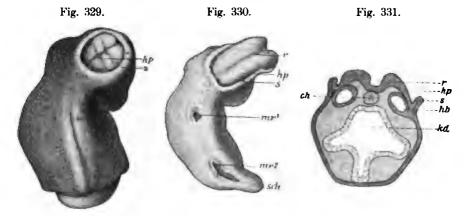

Fig. 329. Embryo von Bana fusca. Aus einem Ei, das nach der Befruchtung am 10. März in einer 0,6 prozentigen Kochsalzlösung bis zum 14. März gezüchtet wurde, vom Rücken gesehen. Die dritte bis fünfte Hirnblasenanlage haben sich nicht zum Rohr geschlossen. hp Hirnplatte, umgeben von einem Saum der Epidermis s.

Fig. 330. Embryo von Axolotl, mit Anencephalie und Spalten im Medullarrohr. Aus einem Ei, das vom 26. November bis 4. Dezember in einer 6 prozentigen Kochsalzlösung gezüchtet wurde. hp Hirnplatte; r Rinne zwischen beiden Hälften derselben; s Hautsaum;  $mr^1$ ,  $mr^2$  zwei Spalten im Nervenrohr; sch Schwanzhöcker.

Fig. 331. Querschnitt durch die unentwickelt gebliebene Hirnanlage des in Fig. 330 abgebildeten Embryos in der Gegend der Ohrbläschen. hp Hirnplatte; r mediane Rinne derselben; ch Chorda; s Saum der Epidermis an der Grenze der offen gebliebenen Hirnplatte; hb Hörbläschen; kd Kopfdarmhöhle.

Bedingungen des umgebenden Mediums, hier des Wassers, dort der Luft, erklärt. So sind bei Wasserpflanzen die mechanischen Gewebe gar nicht oder nur in viel geringerem Maße als bei Landpflanzen entwickelt, weil Zweige und Blätter mit dem Wasser nahezu das gleiche spezifische Gewicht haben und flottierend aufrecht erhalten werden. Da Wasseraufnahme und Wasserabgabe bei ihnen in anderer Weise als bei Landpflanzen erfolgen, fehlen die saftleitenden Gefäße oder sind wenig entwickelt; die Blätter sind zarter, mit dünner Cuticula. Ihr Bau wird statt dorsiventral mehr zu einem isolateralen.

Nun gibt es auch eine Anzahl von Pflanzenarten (Mentha aquatica, Glechoma hederacea, Scrophularia), welche, in Sümpfen oder am Rand von Bächen und Flüssen wachsend, gelegentlich auch längere Zeit ganz in Wasser eingetaucht leben können; auch können sie künstlich unter Wasser

gezüchtet werden. Die unter Wasser entstandenen Teile dieser gewissermaßen akzidentellen Hydrophyten zeigen gleichfalls morphologische Abänderungen mehr oder minder ausgeprägter Art; sie nähern sich der Struktur echter Hydrophyten und lassen sich als Zeugnisse für den umgestaltenden Einfluß des Wasserlebens verwerten.

Ähnliche durch Verschiedenheit der äußeren Faktoren hervorgerufene Gegensätze wie zwischen Land- und Wasserpflanzen treten uns zwischen der Vegetation der nördlichen gemäßigten und der tropischen Länder, zwischen der Vegetation der Alpen und der Ebene oder eines Kulturlandes und der Wüste entgegen. Alpine Pflanzen zum Beispiel, die an der Grenze des ewigen Schnees nur wenige Sommermonate nicht vom Schnee bedeckt sind und unter ganz besonderen Verhältnissen der Sonnenstrahlung und Temperatur vegetieren, zeigen Zwergwuchs, haben aber ein mächtig entwickeltes Wurzelwerk, intensiv gefärbte Blüten etc. In die Ebene verpflanzt, verändern sie ihren Habitus, nehmen aber die alpine Form wieder an, wenn sie oder ihre Nachkommen aus der Ebene an den ursprünglichen Standort zurückgebracht werden, wie die alpinen Arten von Hieracium, mit denen Nägeli experimentierte. Daher kann dieselbe Pflanzenspezies, je nach den Standorten, an denen sie gezüchtet wird, in verschiedenen Standortsmodifikationen auftreten.

Zu zahlreichen Variationen neigen besonders die der Kultur unterworfenen Gewächse, weil sie den verschiedenartigsten, oft einseitigen und "unnatürlichen" Entwicklungsbedingungen unterworfen werden.

In gleicher Weise wie auf die Pflanzen übt auch auf die Tiere das Land- und Wasserleben, die amphibische Lebensweise, die Domestikation, das Klima usw. einen umändernden Einfluß aus. Dasselbe gilt vom dauernden Aufenthalt in unterirdischen Räumen, so daß die Vertreter der Höhlenfauna aus den verschiedensten Tierstämmen gewisse gemeinsame Züge aufweisen.

Die oberflächlichen Grenzschichten des Körpers nehmen sofort bei sehr vielen Tieren ein besonderes Aussehen an, je nachdem sie mit der Luft, mit Wasser oder mit Körpersäften in Berührung sind. Die vom Wasser umspülte Oberhaut vieler Fische (Fig. 332) ist physiologisch wie eine Schleimhaut beschaffen, mit Becherzellen wie das Epithel des Darmkanals ausgestattet und zur massenhaften Absonderung von Schleim befähigt; bei den landbewohnenden Wirbeltieren dagegen steht der Epithelüberzug der Haut zum Epithel des Darmkanals in ausgesprochenem Gegensatz. Durch den Einfluß der atmosphärischen Luft, die dem weichen Protoplasma sein Wasser rasch entziehen würde, sind die oberflächlichsten Zellen in Hornsubstanz umgewandelt und bilden zusammen eine ziemlich undurchlässige Schicht, das Stratum corneum, welches sich als schützende Decke über den eigentlichen lebenstätigen Teil der Oberhaut, das Rete Malpighii, herüberlegt. Die inneren Epithelschichten des Körpers entbehren einer solchen zum Schutz gegen die Luft berechneten Decke, weil sie durch den vom Darmrohr ausgeschiedenen Schleim und andere Sekrete feucht und schlüpfrig erhalten werden. Daher sehen wir auch an den Stellen. wo die inneren Höhlen an der Oberfläche des Körpers ausmünden, sich mit dem Wechsel der Bedingungen eine entsprechende Umwandlung der Schleimhaut in eine Oberhaut vollziehen; es bildet sich auf eine kurze Strecke ein Übergangsepithel aus, wie am Rand der Lippen und Nasenflügel oder am After.

Auch der experimentelle Beweis ist hier für die Richtigkeit der gegebenen Erklärung zu erbringen. Wie aus der allgemeinen Pathologie genug-

sam bekannt ist, verändern Schleimhäute ihren eigentümlichen Charakter und nehmen mehr die Eigenschaften nnd das Aussehen der Oberhaut an, wenn sie, aus ihrer normalen Lage gebracht (wie bei Vorfall der Gebärmutter, bei Blasenspalte etc.), dem Einfluß der äußeren Luft längere Zeit ausgesetzt gewesen sind. Ihre Oberfläche verliert die feuchte Beschaffenheit einer Schleimhaut, wird trocken und hart, wobei die oberflächlichsten Zellen die charakteristische Hornmetamorphose erleiden.

Festsitzende Pflanzen und Tiere stehen mit ihren beiden Körperenden unter ähnlichen gegensätzlichen Bedingungen. Auf das untere Ende wirkt die Erde mit ihren Kontaktreizen, mit ihren löslichen chemischen Stoffen und in größerer Tiefe durch den Abschluß des Lichtes; das nach oben gekehrte Ende dagegen ist, abgesehen von anderen Faktoren, vor allen Dingen dem vollen Einfluß des Lichtes ausgesetzt. Die Folge davon ist die Entwicklung sehr verschiedenartiger Organe an der Basis und an der



Fig. 332. Senkrechter Durchschnitt durch die Epidermis der Bauchhaut eines erwachsenen Aales. Nach EILH. SCHULZE Taf. VII, Fig. 4.

Spitze. Den Pflanzen gleich entwickeln viele festsitzende Tiere, besonders aus dem Stamm der Cölenteraten, an ihrer Basis ebenfalls eine Art von Wurzelwerk zum Festhalten, Stolonen oder Ausläufer, die auf dem Boden hinkriechen oder sich auch ein wenig in denselben einsenken. Durch Experimente gelingt es sogar bei niederen Pflanzen und Tieren, durch Umkehr von Basis und Spitze, sehr einfache und schlagende Beweise für die Macht der gegensätzlichen Bedingungen bei der Entstehung der Organe beizubringen.

Erwähnenswert sind hier die interessanten Ergebnisse, welche der Botaniker Noll an Bryopsis mucosa und der amerikanische Tierphysiologe Loeb an Tubularia mesembryanthemum gewonnen haben.

Bryopsis (Fig. 3331) ist ein im Wasser lebender Cöloblast wie die auf S. 380 beschriebene und abgebildete Caulerpa (Fig. 285); sie besteht aus einem einzigen, mit vielkernigem Protoplasma erfüllten Schlauche, der aber äußerlich wie ein zelliges Pflänzchen in einen vertikalen Stamm mit einem Gipfelsproß (s), in Blätter, die am oberen Ende in zwei Reihen

regelmäßig verteilt sind und in ein den Boden durchziehendes, verzweigtes Wurzelwerk (w) gegliedert ist.

Um den Einfluß der äußeren Faktoren zu prüfen, hat Noll einfach das ganze vielkernige Pflänzchen umgekehrt und mit dem Gipfelsproß nach unten in die Erde des Aquariums eingegraben (Fig. 333 II). Die Folge davon war, daß jetzt aus dem Gipfelsproß (s), an welchem sonst, wenn er nach oben gekehrt ist, seitlich junge Blattanlagen entstehen, sich verzweigende Wurzelfäden (w) hervorsprossen und den Sandkörnchen (k) des

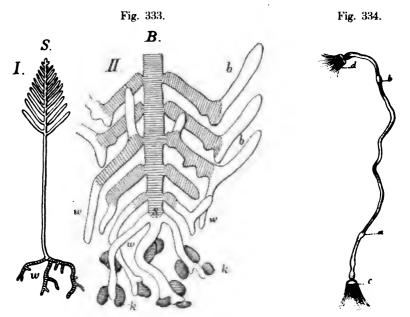

Fig. 333. I. Aufrecht gewachsenes Pflänschen von Bryopsis muccea. (Halb sehematisch.) II. Spitze einer umgekehrten Bryopsis muccea, deren Spitze sich in eine Wurzel umgewandelt hat. Der schraffierte Teil stellt die Größe der ursprünglich umgekehrten Pflanze dar, die nicht schraffierten Teile den Zuwachs in umgekehrter Lage. Wurzelschläuche; & Sandkörnchen, mit denen die Wurzeln verwachsen sind; b Blattfiedern; s Stammspitze. Nach F. Noll.

Fig. 334. **Heteromorphose bei Tubularia mesembryanthemum.** Biorales Tier. Das aus der Mitte eines Stammes heraus geschnittene Stück ab bildete an jedem Schnittende einen Polypen (d und c). Nach der Polypenbildung erfuhr der Stamm ab den Zuwachs bd und ac. Die neugebildeten Stücke sind durchsichtiger als das alte. Vergrößerung im Verhältnis von 1:2. Nach dem Leben gezeichnet. Nach LOEB Fig. 1.

Bodens fest anhaften. Desgleichen sind auch Umwandlungen an den Blattschläuchen hervorgerufen worden; ihre, anstatt wie normal nach oben, jetzt nach unten und dem Boden zugekehrten Enden, die sich mit ihrem von vielen Kernen durchsetzten Protoplasma wie Vegetationspunkte verhalten, treiben einerseits Wurzelfäden (w) nach abwärts, andererseits Sprosse, die, sich nach oben richtend, eine Grundlage für neue Stämmchen mit Blattfiedern abgeben.

Der kleine, auf dem Boden festgewachsene Hydroidpolyp, Tubularia mesembryanthemum, welcher sich durch ein außerordentlich großes Regenerationsvermögen auszeichnet und dadurch zu Versuchen sehr geeignet ist, besteht aus einem Stamm, dessen eines Ende in der Erde mit Ausläufern wie mit Wurzelfäden befestigt ist, während das andere sich in Zweige teilt,

deren jeder mit einem Polypenköpfchen endet. Wenn man letzteres abschneidet, so wird von der Wundfläche in wenigen Tagen ein neues gebildet.

Loeb hat nun einen größeren Tubulariazweig, den er seines Köpfchens beraubt hatte, zugleich auch noch von dem Stamme abgetrennt. Er hat auf diese Weise ein zweigartiges Stück Tubulariasubstanz mit zwei Wundenden erhalten, von denen wir das am Stamme abgetrennte Ende als Basis, das des Kopfes beraubte Ende als Spitze bezeichnen wollen. Je nach den Bedingungen, in welche er die beiden Enden des Zweiges versetzte, konnte er jetzt im voraus bestimmen, welche Organe der Zweig an seinen beiden Enden neu erzeugen sollte. Wenn er den Zweig mit seiner Basis in den Sand eines Seewasseraquariums eine Strecke weit eingrub, so daß das andere Ende, die Spitze, vertikal nach oben gerichtet war, so sah er nach wenigen Tagen an der letzteren ein neues Polypenköpfchen, an ersterer aber Haftfäden entstehen. Wenn er dagegen einen anderen Zweig umkehrte und mit der Spitze im Sande versenkte, so rief er jetzt an dieser die Bildung von Wurzeln und an der ursprünglichen Basis die Bildung eines Hydroidpolypenköpfchens hervor.

Derartige Ergebnisse lehren auf das unzweideutigste, daß es lediglich von der Beziehung zur Erde oder zum Licht abhängt, welche Organe an dem Ende eines Tubulariazweiges entstehen sollen. Die verschiedene Art der Reize ist es hier ganz offenbar, welche das an den Wundflächen gelegene Zellmaterial zu dieser oder jener Art von Organbildung veranlaßt: und weil der Reizerfolg der Reizwirkung entspricht, erscheint uns zugleich der ganze Vorgang als ein zweckmäßiger.

Man kann schließlich das Experiment noch in einer dritten Weise variieren, derart, daß man das Bruchstück frei und horizontal im Wasser aufhängt (Fig. 334); dann bilden sich, da beide Enden unter dem Einfluß des Lichtes stehen, an beiden auch Polypen aus.

# 8. Organische Reize, die in Einwirkungen zweier Organismen aufeinander bestehen.

Zum Schluß unserer Betrachtung der äußeren Faktoren ist noch auf eine mannigfaltige Gruppe von Reizursachen einzugehen, welche organischer Natur sind und darin bestehen, daß die Lebensprozesse zweier Organismen unmittelbar in innige physiologische Beziehungen zu einander treten und Wachstum und Form bestimmen. Ich meine die Verhältnisse, die durch Pfropfung hervorgerufen werden (Pfropfhybride), ferner die Wechselwirkungen zwischen Embryo und Mutterorganismus und die durch Organismen bedingten Gallen und Geschwülste.

# a) Pfropfung, Transplantation und Pfropfhybride.

Am lehrreichsten und überzeugendsten sind die Fälle, in denen der Experimentator willkürlich die Art des Wachstums und der Gestaltung eines Organismus abändern kann durch geeignete Verbindung mit einem zweiten. Es geschieht dies durch Pfropfung und Transplantation. Beispiele in großer Zahl liefert uns die Gärtnerkunst.

Wenn man zwei verschiedene Pflanzenindividuen durch Pfropfung zu einer neuen Individualität verbindet, so wird das Pfropfreis in seiner Entwicklung oft in eigentümlicher Weise von der Natur des Grundstocks abhängig gemacht. Um zum Beispiel das Wachstum eines Baumes zu

beschränken und ihn zu einem Zwergwuchs zu zwingen, hat man nur das Pfropfreis auf eine Unterlage einer verwandten, aber nur einen Strauch bildenden Art zu transplantieren. Ein Birnreis, welches der Gärtner auf die durch strauchartigen Wuchs ausgezeichnete Quitte als Unterlage aufpfropft, wird infolgedessen in seinem vegetativen Wachstum sehr stark gehemmt; es bilden sich nur kurze und schwächliche Laubsprosse. Alle die kleinen Zwergsorten von Birnen, die zu Spalieren und kleinen Pyramiden benutzt werden oder als "Kordon" und Topfbäumchen in den Handel kommen, würden nicht vorhanden sein, wenn der Gärtner nicht eine Unterlage wie die Quitte besäße (Vöchting). Durch die Beschränkung des vegetativen Wachstums wird gleichzeitig noch eine gesteigerte und frühzeitig eintretende Fruchtbarkeit erzielt. Ähnliches lehren andere kultivierte Obstsorten (Äpfel, Aprikosen usw.).

Durch die Verbindung mit einem etwas anders gearteten Organismus kann ferner auch die Widerstandsfähigkeit des Reises gegen äußere Einflüsse oder sogar seine Lebensdauer verändert werden. Auch hier-

für zwei Beispiele.

Der Pistazienbaum (Pistazia vera), der, in Frankreich kultiviert, bei einer Temperatur von mehr als — 7,5 ° erfriert, erträgt eine Kälte von — 12,5 °, wenn er auf P. terebinthus gepfropft wird. Ferner erreicht er, "als Sämling gezogen, ein Alter von höchstens 150 Jahren; auf P. terebinthus gepfropft, steigt seine Lebensdauer auf 200 Jahre, während er, mit P. lentiscus als Grundstock verbunden, ungefähr 40 Jahre alt wird" (Vöchting).

Noch beweisender sind die von Vöchting an der Runkelrübe angestellten Experimente, weil sie schon im Laufe eines Jahres das Ergebnis liefern. Das Reis einer Runkelrübe, dessen Knospen noch undifferenziert sind, "gestaltet sich zu einem vegetativen Sproßsystem, wenn man es mit einer jungen, noch wachsenden Wurzel verbindet; es bildet dagegen einen Blütenstand, wenn es im Frühjahr einer alten Rübe aufgesetzt wird". In der jungen Rübe fehlen offenbar noch gewisse, in der alten Rübe als Reservematerial abgelagerte Stoffe, welche zur Erzeugung eines Blütenstandes notwendig sind und das Reis zu einem entsprechenden Wachstum bestimmen.

Die Summe der zahlreichen Erfahrungen, welche in der Obstbaumzucht über die gegenseitigen Beeinflussungen von Impfling und Grundstock für verschiedene Apfelsorten gewonnen worden sind, hat LINDEMUTH

in einige wenige inhaltsreiche Sätze zusammengefaßt:

"Auf den sehr zwergartigen Johannesapfel (Paradies-) geimpft, bleiben die von Natur baumartigen Sorten sehr niedrig und fruktifizieren häufig schon in dem auf die Impfung folgenden Jahr; auf dem Splittapfel erreichen sie schon beträchtlichere Dimensionen und müssen zu mittelhohen Formen erzogen werden; die Fruchtbarkeit tritt nach wenigen Jahren ein. Auf Sämlingen der edlen Sorten oder auf anderen baumartigen Spezies entwickeln sich die Impfreiser der aufgepropften, edlen, von Natur baumartigen Sorten zu kräftigen Bäumen; die Fruchtbarkeit tritt erst nach einer längeren Reihe von Jahren ein. — Die auf Johannesäpfel gepfropften Sorten bringen ihr Leben selten über 15—20 Jahre, die auf Splittäpfel etwas höher, während die auf Sämlinge der baumartigen, edlen Sorten gepfropften Reiser 150—200 Jahre alt werden können. — Diese Tatsachen benutzt der Obstzüchter nach Willkür für seine Zwecke."

Wie manche Forscher annehmen, andere aber stark bezweifeln, können die Beeinflussungen, die zwischen Impfling und Grundstock stattfinden,

sich in seltenen Fällen auch noch in der Weise geltend machen, daß Knospen, die sich an einem von beiden bilden, in ihren Spezieseigenschaften verändert werden und Mittelformen liefern, welchen Darwin den Namen

# Pfropfhybride

gegeben hat. Allerdings ist das Kapitel der Pfropfhybride oder der durch Pfropfung hervorgerufenen Knospenvariation noch ein dunkles, da viele der in der Literatur berichteten Fälle nicht als einwandfrei gelten können oder sich in anderer Weise erklären lassen.

einwandfrei gelten können oder sich in anderer Weise erklären lassen. Als Beispiel führe ich die Übertragung der Panachüre an. Bei manchen Pflanzen treten Abarten auf, bei denen die Blätter durch weiße Flecke ausgezeichnet sind, in deren Bereich das Chlorophyll in den Zellen fehlt. Im Zusammenhang hiermit ist die Blattspreite gewöhnlich verkleinert und auch die Achse der Zweige mehr oder minder verkürzt. Die Albicatio wird durch äußere Einflüsse gefördert, durch warme und feuchte Atmosphäre, reiche Düngung und andere Momente, welche die Vegetationstätigkeit anregen.

Nach den durch Lindemuth ausgeführten, sorgfältigen Versuchen gelingt die Übertragung der Panachüre durch Pfropfung mit Sicherheit und Leichtigkeit bei Abutilon Thompsonii. Wenn man einen panachürten Impfling auf eine grüne Unterlage aufpfropft, so werden an dieser die Knospen, welche sich unterhalb und in einiger Entfernung von der Impfstelle später entwickeln, in ihrer Natur verändert, indem sie auch panachürte Blätter erhalten. Eine Vorbedingung für das Gelingen des Experimentes besteht nur darin, daß der Impfling entweder bei seiner Vereinigung bunte Blätter besitzen oder nach derselben aus Knospen bunte Blätter hervorgebracht haben muß.

Die Übertragung der Panachüre geschieht ebensogut auch in umgekehrter Richtung von einer panachürten Unterlage auf einen grünen Impfling. Sie ist abhängig von der Säftebewegung. Man kann daher von einem bereits buntblättrig gewordenen Zweig die Panachüre durch zweckmäßiges Beschneiden der Pflanze mit dem Nahrungssaft auch anderen Zweigen und schließlich der ganzen Pflanze mitteilen. Dagegen läßt sich eine panachürblätterige Unterlage von Abutilon nicht beeinflussen durch einen grünblätterigen Impfling, in der Weise, daß sie nur Knospen mit rein grünen Blättern hervorbrächte, und ebensowenig wirkt in diesem Sinne ein grüner Impfling auf eine panachürblätterige Unterlage ein.

Mit größeren Schwierigkeiten scheint die Übertragung des roten Farbstoffs vom Impfling auf die Unterlage verbunden zu sein. Doch wird von LINDEMUTH ein Fall von einem Rotbuchenwildling berichtet, welcher mit einem Impfling der Blutbuche gepfropft worden war und einige Zeit darauf 1 m unter der Impfstelle eine Knospe mit roten Blättern trieb. Ähnliches beobachtete Reuter, als Acer colchicum var. rubrum auf Acer platanoides gepfropft wurde.

Auch bei verschieden gefärbten Kartoffelsorten gelingt es, durch Pfropfung den Farbstoff von einer rot gefärbten auf eine weiße Varietät zu übertragen. Lindemuth schnitt von einer Kartoffelknolle A (Kaliko), welche weißes Fleisch und hellgrüne Triebe hat, einen Trieb bis auf 8 cm Länge ab und verband ihn mit einem violett gefärbten Trieb einer Sorte B (Zebra), deren Knollen dunkelblauviolett sind. Nach einiger Zeit wurde der kaum hellgrüne Trieb der Unterlage gleichfalls lebhaft karminrot gefärbt.

Noch merkwürdiger ist der berühmte Fall von Cytisus Adami, der in seinen Eigenschaften eine Mischung von C. laburnum und C. purpureus darstellt und über ganz Europa in vielen Exemplaren verbreitet ist, welche alle von einer gemeinsamen Mutterpflanze aus Stecklingen gezogen sind. "Es gewährt einen überraschenden Anblick," so schreibt Darwin, "auf demselben Baume schmutzigrote, hellgelbe und purpurne Blüten untereinander gemischt zu sehen, welche auf Zweigen stehen, welche sehr voneinander verschiedene Blätter und Wachstumsweise haben. Dieselbe Blütenähre trägt zuweilen zwei Sorten von Blüten; und ich habe eine einzelne Blüte gesehen, die genau in zwei Hälften geteilt war; eine Hälfte war hellgelb und die andere purpurn, so daß die eine Hälfte des Hauptkronenblattes gelb und von bedeutender Größe, die andere Hälfte purpurn und kleiner war. Bei einer anderen Blüte war die ganze Korolle hellgelb, aber genau die Hälfte des Kelches war purpurn etc.".

Über die Entstehung des Goldregen-Bastards gehen die Meinungen auseinander. Nach dem Bericht des Gärtners Adam, welchen Darwin für richtig hält, handelt es sich um einen Pfropfbastard. Adam hatte ein Stück Rinde des Cytisus purpureus auf den Stamm des Cyt. laburnum geimpft und nach einiger Zeit aus einer an der Impfstelle entstandenen Knospe einen Zweig erhalten, welcher die oben beschriebenen, merkwürdigen Mischcharaktere zeigte. Darwin bemerkt hierzu: "Nehmen wir den Bericht Adams als richtig an, so müssen wir auch die außerordentliche Tatsache zugeben, daß zwei distinkte Spezies sich durch ihr Zellgewebe verbinden und später eine Pflanze erzeugen können, welche Blätter und sterile Blüten trägt, die intermediär im Charakter zwischen dem Pfropfreis und dem Stamme sind, und gleichfalls Knospen, welche einem Rückschlag gern unterliegen, kurz, eine Pflanze, welche in jeder wichtigen Hinsicht einem Bastard gleicht, der auf die gewöhnliche Weise durch Samenproduktion entstanden ist."

Die feineren Vorgänge, die bei der Pfropfung stattgefunden haben müssen, damit eine Knospe mit gemischten Charakteren zustande kommen konnte, entziehen sich zurzeit unserer Kenntnis, wie denn das ganze Gebiet der Pfropfhybride noch als ein recht unklares bezeichnet werden muß.

# b) Wechselwirkungen zwischen Embryo und Mutterorganismus.

Bei Tieren, deren Embryonalentwicklung sich eine Zeitlang im Innern des weiblichen Fortpflanzungsapparats vollzieht, sehen wir mehr oder minder intensive Wechselwirkungen zwischen mütterlichen und kindlichen Organen eintreten. Sie sind um so erheblicher, je länger die Tragzeit dauert und je mehr dadurch das in der Gebärmutter sich entwickelnde Ei Gelegenheit erhält, sich mit der Uterinschleimhaut zu verbinden. Nicht nur wird während einer Schwangerschaft der Stoffumsatz im weiblichen Körper ganz enorm gesteigert, sondern es werden auch teils in den direkt vom Reiz betroffenen Organen, teils auch an weit abgelegenen Stellen eigentümliche Bildungsprozesse wachgerufen. In letzterer Beziehung ist an die abnormen Pigmentablagerungen in der Haut zu erinnern, welche mit unter den Schwangerschaftsmerkmalen aufgeführt werden: an die Pigmentierung der Linea alba, der Umgebung des Warzenhofes, der Chloasmata uterina, an die Entwicklung der Brüste, an das Corpus luteum verum usw. Unter dem Reiz, der vom Ei auf seine Umgebung direkt ausgeübt wird, verändert sich die Gebärmutterschleimhaut in ihrer Struktur und wird zur Decidua:

die Muskulatur vermehrt sich beträchtlich, die Arteriae uterinae vergrößern sich. Eigentümliche, zur Placenta materna führende Veränderungen entstehen an der Stelle, wo das Chorion in Zotten auswächst, die sich in die Decidua einsenken.

Wir haben es in allen diesen Vorgängen mit direkt durch organische Reize bewirkten Anpassungserscheinungen zu tun. Denn durchaus analoge Veränderungen stellen sich ein, wenn das Ei anstatt an normaler Stelle in der Gebärmutterhöhle schon in dem Eileiter sich festsetzt oder, wenn es durch irgend einen Umstand in der Bauchhöhle zurückgehalten, zu einer Abdominalschwangerschaft Veranlassung gibt. In letzterem Fall wird sogar das in seiner Struktur von der Schleimhaut der Gebärmutter so grundverschiedene Bauchfell zu einer Art Placenta materna umgewandelt.

Wie das Ei auf den mütterlichen Organismus, so wirkt andererseits auch wieder die Gebärmutterschleimhaut auf das sich entwickelnde Ei als organischer Reiz ein und veranlaßt es zu zweckentsprechenden Bildungen. Während die äußerste Eihaut bei Reptilien und Vögeln ihre glatte Oberfläche nie verliert und als Serosa bezeichnet wird, paßt sie sich bei den Säugetieren der ihr dicht anliegenden Decidua an, vergrößert durch Zottenbildung ihre Oberfläche und wird zum Chorion.

Auch bei vielen Pflanzen kommen analoge Wechselwirkungen zwischen Mutterpflanze und dem Ei vor, wenn es seine ersten Entwicklungsstadien, wie bei den Phanerogamen, im Fruchtknoten durchläuft. Es findet dann zwischen dem sich entwickelnden Embryo und den umgebenden mütterlichen Geweben eine lebhafte Wachstumskorrelation statt, ähnlich wie bei der Placentabildung trächtiger Säugetiere. Während Blüten, bei welchen die Befruchtung unterblieben ist, nicht weiter wachsen, welk werden und abfallen, ruft der durch die Befruchtung im Ei angeregte Entwicklungsprozeß zugleich auch ein oft ganz energisches Wachstum des Fruchtknotens, eine eigentümliche Umbildung seiner Zellen, mit einem Wort die Entstehung der verschiedensten Formen von Früchten hervor.

Ja zuweilen dehnen sich die durch Befruchtung hervorgerufenen Veränderungen noch über den Fruchtknoten hinaus auf die angrenzenden Pflanzenorgane aus und ziehen sie ebenfalls in die Fruchtbildung mit hinein. So kommen eigentümliche Gebilde zustande, welche wie die Feige, Erdbeere, Maulbeere in der Botanik als Scheinfrüchte bezeichnet werden.

# c) Organismen als Ursachen von Gallen und krankhaften Geschwülsten.

In das Kapitel der organischen Einwirkungen gehören endlich auch die charakteristischen Organisationen, die durch Symbiose zweier Organismenarten oder durch parasitäre Vereinigung oder durch anderweite Einwirkungen eines Organismus auf einen anderen zustande kommen.

Für die Entstehung besonderer Lebewesen mit ganz spezifischen Artcharakteren durch Symbiose werden die schönsten Beispiele durch die Flechten geliefert, deren Eigentümlichkeiten schon im fünfzehnten Kapitel (S. 392) eingehender besprochen wurden.

Es genügt daher, auf das dort bereits Gesagte zu verweisen. Dagegen sei hier noch etwas näher auf die Bildungen eingegangen, die sich am Körper von Pflanzen und Tieren als etwas ihm Fremdartiges unter dem Einfluß anderer Organismen entwickeln können, wie die Gallen vieler Pflanzenarten oder die krankhaften Geschwülste vieler Tiere.

Manche Insekten, wie die Gallwespen, stechen junge Pflanzenblätter an und legen ihre kleinen Eier in das Gewebe ab. Unter den abnormen Reizen, die teils durch den beim Einstechen abgesonderten Saft, teils durch die Entwicklung der Eier zu Larven ausgeübt werden, treten lebhafte Zellenwucherungen in dem betreffenden Pflanzenteil ein; es entstehen die allbekannten Gallen, Organe, die eine ganz charakteristische, komplizierte Struktur, besondere Zellenformen, Gefäße etc. und ebenso eine ganz bestimmte äußere Form erhalten. "Es ist, als ob die Galle", wie Sachs sich ausdrückt, "ein Organismus sui generis wäre." Und diese Organe fallen wieder sehr verschiedenartig aus, je nach dem spezifischen Reiz, der sie hervorgerufen hat, und je nach der spezifischen Substanz, welche auf den spezifischen Reiz durch Gallenbildung reagiert hat. Daher entstehen auf derselben Pflanze durch verschiedene Insekten ganz verschiedene Gallen, und nicht minder lassen sich die Gallen verschiedener Pflanzen voneinander systematisch auf das strengste unterscheiden.

Außer den Gallen können als pathologische Organisationen im Pflanzenreich noch mancherlei Gebilde aufgeführt werden: so die durch Chermes viridis an den Rottannen erzeugten tannenzapfenähnlichen Wucherungen, ferner die monströsen Blütenentwicklungen, sogenannte Vergrünungen von Arabisarten, die man auch künstlich dadurch hervorrufen kann, daß man Blattläuse bestimmter Spezis auf die noch jungen Infloreszenzen setzt etc. (SACHS, S. 652).

Den Gallen vergleichbar sind bei Tieren die krankhaften Geschwülste, welche durch fremde Mikroorganismen bei ihrer Ansiedelung im tierischen Gewebe erzeugt werden. Auch diese Geschwülste erhalten je nach der Art des angesiedelten Mikroorganismus und des befallenen Tieres ihr besonderes Gepräge, durch welches sie als eigenartige, spezifische Geschwulstindividuen zu unterscheiden sind.

Tuberkelbazillen erzeugen im Gewebe des Menschen den Miliartuberkel, der einen charakteristischen Bau und eine ihm eigentümliche Entwicklungsgeschichte besitzt. Sarkosporidien rufen in der Speiseröhre des Rindes Geschwülste mit einem fächerförmigen Bau hervor. spori dien sind die Ursache von Muskelgeschwülsten, die im Fleisch mancher Fische auftreten.

Ob Sarkome und Karzinome des Menschen ebenfalls derartige Organisationen sind, die durch uns noch unbekannte organische Reize hervorgerufen werden, ist noch nicht bewiesen, aber nicht unmöglich.

#### Literatur su Kapitel XXI.

Abschnitt: Licht.

- 1) Fischel, Über Beeinflussung und Entwicklung des Pigmentes. Archiv f. mikroskop. Anat., Bd. XLVII.
- Flemming, Über den Einfluß des Lichtes auf die Pigmentierung der Salamanderlarve. Archiv f. mikroskop. Anat., Bd. XLVIII, S. 369 u. S. 690.
   Goebel, K., Über die Einwirkung des Lichtes auf die Gestaltung der Kakteen und anderer Pflanzen. Flora, Bd. LXXX. 1895.
- 4) Derselbe, Über Jugendformen von Pflanzen und deren künstliche Wiederhervorrufung. Sitzungsber, d. math.-physik. Klasse d. Kgl. bayer, Akad. d. Wissensch., Bd. XXVI,
- 5) Keller, Biologische Studien. Biol. Zentralbl., Bd. XVII., Nr. 3. 1807.
- 6) Derselbe, Fortschritte auf dem Gebiete der Pflanzenphysiologie. Biol. Zentralbi., Bd. XIII. 1893.

- 7) **Klebs, G.,** Über den Einfluß des Lichtes auf die Fortpflanzung der Gewächse. Zentralbl., Bd. XIII. 1893.
- S) de Lamarlière, Géneau, Recherches physiologiques sur les feuilles développées à l'ombre
- et en soleil, Revue générale de botanique, Nr. 47 u. 48. 1892. (Zitiert nach Keller).

  9) Leitgeb, Über Bilateralität der Prothallien. Flora 1879.

  10) Loeb, Jacques, Über den Einfluß des Lichtes auf die Organbildung hei Tieren.
  Pflügers Archiv, Bd. LXIII. 1896.
- 11) Derselbe, Weitere Untersuchungen über den Heliotropismus der Tiere und seine Übereinstimmung mit dem Heliotropismus der Pflanzen. Pflügers Archiv 1890.
- 12) Pick, Über den Einfluß des Lichtes auf die Gestalt und Orientierung der Zellen des Assimilations gewebes. Bot. Zentralbl., Bd. IX. 1882.
- 13) Bachs, Vorlesungen über Pflanzenphysiologie, Kap. XXXI, S. 626--655. 1882.
- 14) Stahl, E., Über den Einfluß der Lichtintensität auf Struktur und Anordnung des Assimilationsparenchyms. Botan. Zeitung, Jahrg. XXXVIII. 1880.
- 15) Der selbe, Über den Einfluß des sonnigen oder schattigen Standortes auf die Ausbildung der Laubblätter, Jenaische Zeitschrift f. Naturwissensch., Bd. XVI. 1883.
- 16) Vöchting, Über die Bedeutung des Lichtes für die Gestaltung blattförmiger Kakteen. Pringsheims Jahrb. f. wissensch. Botanik, Bd. XXVI.
- 17) Derselbe, Über den Einfluß des Lichtes auf die Gestaltung und Anlage der Blüten. Ebenda, Bd. XXV. Berlin 1893.

#### Abschnitt: Temperatur.

- 1) Dareste, Recherches expérimentales sur la production artificielle des monstruosités, 2. Aufl. Paris 1891.
- Dorfmeister, Georg, Über die Einwirkung verschiedener während der Entwicklungs-periode angewendeter Wärmegrade auf die Färbung und Zeichnung der Schmetterlinge. Mitteil, d., naturw, Vereins f. Steiermark, 1864.
- 3) Derselbe, Über den Einfluß der Temperatur bei der Erzeugung der Schmetterlingsvarietäten Mitteil, d. naturw. Vereins f. Steiermark 1879 und Friedländer u. Sohn. 1880.
- 4) Eimer, Die Entstehung der Arten auf Grund von Vererben erworbener Eigenschaften nach den Gesetzen organischen Wachsens. Jena 1888.
- 5) Pischer, E., Transmutation der Schmetterlinge infolge von Temperaturänderungen. Experimentelle Untersuchungen über die Phylogenese der Vanessen. Berlin 1895.
- 6) Derselbe, Experimentelle Untersuchungen über die Vererbung erworbener Eigenschaften. Allgemeine Zeitschrift f. Entomologie, Bd. VI. 1901.
- 7) Der selbe, Weitere Untersuchungen über die Vererbung erworbener Eigenschaften. Ebenda, Bd. VII. 1902.
- 8) Derselbe, Lepidopterologische Experimentalforschungen (I-III). Allgemeine Zeitschrift f. Entomologie.
- 9) Hertwig, Oskar, Über den Einfluß der Temperatur auf die Entwicklung von Rana fusca und Rana esculenta. Archiv f, mikrosk. Anat., Bd. Ll. 1898.
- 10) Kaestner, Über künstliche Kälteruhe von Hühnereiern im Verlauf der Bebrütung. Archiv f. Anat. und Physiol., anat. Abt. 1895.
- 11) Maupas, Sur le déterminisme de la sexualité chez l'hydatina senta. Comptes rendus des séances de l'académie des sciences. Paris 1891.
- 12) Merrifield, The colouring of Chrysophanus Phlacas as affected by temperature. The Entomologist. Dezember 1892 u. 1893.
- 13) Nußbaum, Die Entstehung des Geschlechtes bei Hydatina senta. Archiv f. mikrosk. Anat., Bd. XLIX. 1897.
- 14) **Pfester,** Pflanzenphysiologie. Einfluß der Temperatur, 1. Aufl., Bd. II, S. 122.
- 15) Sachs, Julius, Physiologische Untersuchungen über die Abhängigkeit der Keimung von der Temperatur, Jahrb, f. wissensch. Botanik, Bd. II, 1860.
- 16) Standfuß, M., Zur Frage der Gestaltung und Vererbung auf Grund 28 jähriger Experimente, Vortrag in der Züricher naturf. Gesellsch., Zürich 1905.
- 17) Derselbe, Handbuch der paläarktischen Großschmetterlinge, 2. Auft. Jena 1896. 18) Wasmann, Parthenogenesis bei Ameisen durch künstliche Temperaturverhältnisse. Biolog. Zentralbl., Bd. XI. 1891.
- 19) Weismann, Aug., Studien zur Deszendenztheorie. Über den Saisondimorphismus der Schmetterlinge. Leipzig 1875.

#### Abschnitte: Chemische Reize und Reize zusammengesetzter Art.

1) Bateson, On some variations of Cardium edule apparently connected to the conditions of life. Philosoph. Transactions 1890.

- 2) Born, Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung der Geschlechtsunterschiede. Breslauer ärztliche Zeitschrift für 1881.
- 3) Costa, Bullet. de la soc. d'acclimat., tom. VIII, pag. 351. Zitiert nach Darwin.
- 4) Darwin, Ch., Das Variieren der Tiere und Pflanzen im Zustande der Domestikation.
   Bd. II, Kap. 23, S. 310. 1873.
   5) Emery, Die Entstehung und Ausbildung des Arbeiterstandes bei den Ameisen. Biolog.
- Zentralbl., Bd. XIV. 1894.
- 6) Gies, Experimentelle Untersuchungen über den Einfluß des Arsens auf den Organismus. Archiv f. experim. Path. u. Therapie, Bd. VIII. 1878.
- 7) Gurwitsch, Über die formative Wirkung des veränderten chemischen Mediums auf die embryonale Entwicklung. Versuche am Frosch- und Krötenei. Archiv f. Entwicklungsmechanik d. Organismen, Bd. III. 1896.
- 8) Herbst, Experimentelle Untersuchungen über den Einfluß der veränderten chemischen Zusammensetzung des umgebenden Mediums auf die Entwicklung der Tiere. Mitteil. aus der Zool, Station zu Neapel, Bd. XI.
- 9) Derselbe, Über die zur Entwicklung der Seeigellarven notwendigen anorganischen Stoffe, thre Rolle und thre Vertretbarkeit. Archiv f. Entwicklungsmechanik, Bd. V.
- 10) Hertwig, Oskar, Beiträge zur experimentellen Morphologie und Entwicklungsgeschichte. Die Entwicklung des Froscheies unter dem Einfluß schwächerer und stärkerer Kochsalzlösung. Archiv f. mikrosk. Anat., Bd. XLIV. 1895.
- 11) Derselbe, Experimentelle Erzeugung tierischer Mißbildungen. Festschrift für Karl Gegenbaur. Leipzig 1896.
- 12) Kassowitz, Die Phosphorbehandlung der Rachitis. Zeitschrift für klinische Medizin, Bd. VII. 1884.
- 13) Keller, Robert, Über die Anpassungsfähigkeit phanerogamischer Landpflanzen an das Leben im Wasser. Biol. Zentralbl., Bd. XVII. 1897.
- 14) Knop, W., Über eine merkwürdige Umgestaltung der Instoreszenz der Maispstanze bei künstlicher Ernährung. Berichte über d. Verhandl, d. Kgl., sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig, math.-phys. Klasse, Bd. XXX. 1878.
- 15) Koch, Gabriel, Die indo-australische Lepidopterenfauna, 2. Auft. Berlin 1873.
- 16) Lesage, Influence du bord de la mer sur structure des feuilles. Thèse de Paris 1890.
- 17) Loeb, Untersuchungen zur physiologischen Morphologie der Tiere. II. Organbildung und Wachstum, Würzburg 1892.
- 18) Morgan, The orientation of the frog's egg. Quarterly Journal of microscop. science. Vol. XXXV, Nr. 5. 1894.
- 19) Noll, Über den Einfluß der Lage auf die morphologische Ausbildung einiger Siphoneen. Arbeiten d. bot. Inst. in Würzburg, Bd. III. 1888.
- 20) Mußbaum, Die Entstehung des Geschlechtes bei Hydatina senta. Archiv f. mikrosk. Anat., Bd. XLIX. 1897.
- 21) Ponchet und Chabry, L'eau de mer artificielle comme agent tératogénique. Journ. de l'Anat. et de lu Physiol, de Robin et Pouchet, p. 298-307. 1889.
- 22) Sachs, Physiologische Notizen, VIII. Mechanomorphosen u. Phylogenic.
- 23) Schmankewitsch, Über das Verhältnis der Artemia salina zur Artemia Mühlhausenia und dem Genus Branchipus. Zeitschr. f. wissensch. Zool., Bd. XXV, Suppl.-Bd.
- 24) Schulse, Eilhard Fr., Epithel und Drüsenzellen. Archiv f. mikrosk. Anat., Bd. III.
- 25) Spencer, A rejoinder to Professor Weismann. Contemporary review. 1893.
- 26) Wallace, A. R., Travels on the Amazon and the Rio Negro, p. 294. Zitiert nach Darwin.
- 27) Wegner, Der Einfluß des Phosphors auf den Organismus. Virchows Arch., Bd. LV.
- 28) Ziegler und Obolonsky, Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung des Arseniks und des Phosphors auf Leber und Nieren. Beitr. z. pathol. Anat. von Ziegler. Bd. II. 1888.

#### Abschnitt: Organische Reize.

- 1) Darwin, Charles, Das Variieren der Tiere und Pflanzen im Zustande der Domestikation, Bd. I, Kap. 11, S. 417; Bd. II, S. 322-326.
- 2) Pooks, Die Pflanzenmischlinge, S. 510. Berlin 1881. 3) Hildsbrand, Einige Experimente und Beobachtungen 1) über den Einfluß der Unterlage auf das Pfropfreis und 2) über den direkten Einfluß des fremden Pollens auf die Beschaffenheit der durch ihn erzeugten Frucht. Bot. Zeitg. 1868, S. 321.
- 4) Lindomuth, Über vegetative Bastarderzeugung durch Impfung. Landwirtschaftl. Jahrbücher, Bd. VII. 1878.
- 5) Sachs, Jul., Vorlesungen über Pflanzenphysiologie, S. 652. 1882.

- 6) Spencer, Herbert, Die Unzulänglichkeit der natürlichen Zuchtwahl. Biol. Zentralbl., Bd. XIV, S. 262. 1894.
- 7) Vöchting, Über Transplantation auf Pflanzenkörper. Untersuch. 2. Physiol u. Path. Tübingen 1892.
- 8) de Vries, Hugo, Intrazellulare Pangenesis. Jena 1889.
- 9) von Wasielewsky, Sporozoenkunde. Jena 1896.
- 10) Weismann, Das Keimplasma. Kap. 12. Zweifelhafte Vererbungserscheinungen. Jena 1802.

Es sei ferner noch auf folgende Schriften allgemeineren Inhalts über die Wirksamkeit äußerer Faktoren der Entwicklung verwiesen.

- 1) Darwin, Die Entstehung der Arten.
- 2) Derselbe, Das Variieren der Tiere und Pflanzen.
- 3) Driesch, Analytische Theorie der organischen Entwicklung. Leipzig 1894.
- 4) Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen. 1866.
   5) Herbet, Über die Bedeutung der Reizphysiologie für die kausale Auffassung von Vorgängen in der tierieschen Ontogenese, Biol, Zentralbl., Bd. XIV; 1894. Bd. XV. 1805. Daselbst auch ausführliches Literaturverzeichnis, auch von einzelnen hier nicht aufgeführten Schriften.
- 6) Lamarck, Zoologische Philosophie. Übersetzt von A. Lang. 1876.
- 7) Boux, Gesammelte Abhandlungen, Bd. I. Funktionelle Anpassung.
- 8) Sachs, Vorlesungen über Pflanzenphysiologie. 1882.
- 9) Derselbe, Stoff und Form der Pflanzenorgane. Mechanomorphosen und Phylogenic. Flora, Bd. LXXVIII. 1894.
- 10) Spencer, Herb., Prinzipien der Biologie, Bd. I u. II, 1876, 1877.

#### ZWEIUNDZWANZIGSTES KAPITEL.

## Die Theorie der Biogenesis.

### II. Die inneren Faktoren der organischen Entwicklung.

Wie der Organismus in einer Beziehung von unzähligen äußeren Faktoren abhängig ist, welche erhaltend oder vernichtend, beschleunigend oder hemmend, fördernd oder schädigend in den Lebensprozeß eingreifen, die Zellen, die Gewebe und Organe modifizierend und umgestaltend, so hängt in anderer Beziehung sein Bestand im ganzen, ferner die Funktion und Gestaltung jedes einzelnen Teiles von nicht minder zahlreichen inneren Faktoren ab.

Wie schon im neunzehnten Kapitel auseinandergesetzt wurde, zerfallen die inneren Faktoren der Entwicklung in zwei Gruppen. Die eine Gruppe bilden die Eigenschaften und Anlagen der Geschlechtszellen und ihrer Abkömmlinge selbst (die inneren Faktoren im engsten Sinne), in der zweiten Gruppe dagegen fassen wir die zahllosen und verschiedenartigsten Wechselwirkungen zusammen, welche die Zellen, Gewebe und Organe eines Organismus gemäß ihrer Beziehungen aufeinander ausüben.

Mit der zweiten Gruppe, den inneren Faktoren im weiteren Sinne, wollen wir uns jetzt zunächst beschäftigen. Sie sind besonders für das Verständnis der tierischen Formbildung von der allergrößten Bedeutung. Denn bei den Tieren ist die physiologische Arbeitsteilung und die als Ergänzung zu ihr sich ausbildende Integration (siehe S. 414 u. 419) in ungleich größerem Maße durchgeführt als bei den Pflanzen. Während bei diesen die Wirksamkeit der äußeren Faktoren klarer hervortritt, sind die Tiere für das Studium der inneren Faktoren die geeignetsten Objekte.

Die Wechselwirkungen (Korrelationen) zwischen den Zellen eines Organismus und ihren Derivaten bilden sich mit dem Beginn des Entwicklungsprozesses aus, ändern sich von Stufe zu Stufe und komplizieren sich in demselben Maße, als die Entwicklung fortschreitet. Ihre Besprechung geschieht daher am besten in zwei Abschnitten. Der erste wird von den Korrelationen des sich entwickelnden, der zweite Abschnitt von den Korrelationen des ausgebildeten Organismus handeln.

# A. Die Korrelationen der Zellen während der Anfangsstadien des Entwicklungsprozesses.

Im Gegensatz zur Mosaiktheorie von Roux und der Keimplasmatheorie von Weismann stellt die Theorie der Biogenesis den Grundsatz auf, daß vom ersten Beginn der Entwicklung an die durch Teilung des Eies sich bildenden Zellen beständig in engster Beziehung zu einander stehen und daß dadurch die Gestaltung des Entwicklungsprozesses sehr wesentlich mit bestimmt wird. Die Zellen determinieren sich zu ihrer späteren Eigenart nicht selbst, sondern werden nach Gesetzen, die sich aus dem Zusammenwirken aller Zellen auf den jeweiligen Entwicklungsstufen des Gesamtorganismus ergeben, determiniert. Allerdings sind die Wirkungen, welche von einer Zelle auf die Nachbarzellen oder umgekehrt vom Ganzen auf die einzelnen Zellen ausgeübt werden, für uns nicht unmittelbar wahrnehmbar; daß aber solche stattfinden müssen, läßt sich auf Grund zahlreicher verschiedenartiger Experimente erschließen, durch welche in den letzten Jahren unsere Einsicht in das Wesen des organischen Entwicklungsprozesses eine bedeutende Vertiefung erfahren hat.

Daß schon die beiden ersten Teilhälften, in welche das Ei durch den Furchungsprozeß zerlegt wird, in Korrelation zu einander treten, aufeinander einwirken und sich in ihrer Entwicklung bedingen, läßt sich in einfacher Weise feststellen, wenn man ihre Beziehungen zu einander entweder ganz aufhebt oder wenigstens in eingreifender Art stört und verändert und nun zeigt, daß infolgedessen jetzt auch ihre Entwicklung eine andere als unter den normalen Verhältnissen wird.

Fig. 335. Normale und Teilgastrulae von Amphioxus. Nach WILSON. A Aus dem ganzen Ei, B aus einer einzigen, künsilich isolierten Zelle des zweigeteilten, C des viergeteilten, D des achtgeteilten Eies gezüchtete Gastrula.



Driesch hat zuerst eine Reihe derartiger höchst wichtiger Experimente begonnen, indem er Seeigeleier nach eben beendeter erster Teilung schüttelte. In vielen Fällen gelang es ihm hierdurch, die Eihülle zu sprengen, die beiden Teilstücke zu isolieren und sie dadurch zu zwingen, sich getrennt voneinander weiter zu entwickeln. Und siehe da! aus jeder Teilhälfte entstand jetzt nicht ein monströses Stück eines Embryos, sondern der Teil war durch die Trennung selbst wieder zu einem Ganzen geworden; er rundete sich mehr ab, furchte sich weiter, wandelte sich dann in eine geschlossene Keimblase um; aus dieser entstand eine Darmlarve (Gastrula) und schließlich ein Pluteus. Driesch hatte somit aus einer Teilhälfte des ganzen Eies eine wirkliche Seeigellarve gezüchtet, die von den gewöhnlichen Larven nur durch eine geringere Größe unterschieden ist, da sie ja nur aus der Hälfte des Materials hervorgegangen war.

Die von Driesch geübte Methode versuchte dann der amerikanische Forscher Wilson mit glänzendem Erfolg beim Amphioxus, einem Tiere, das für uns in dieser Frage besonderen Wert besitzt, weil es schon hoch organisiert, mit Rückenmark, Chorda, Nieren, Leibeshöhle, Muskelsegmenten etc. ausgerüstet ist und seinem ganzen Bau nach zum Stamme der Wirbeltiere hinzugerechnet werden muß. Durch Schütteln trennte er bei einzelnen Eiern, die sich auf dem Stadium der Zweiteilung befanden, die einzelnen Furchungszellen voneinander und züchtete sie isoliert weiter. Auch bei seinen Versuchen (Fig. 335) entwickelten sich aus den Teilstücken normale Keimblasen, aus diesen wieder Gastrulae, die nur die halbe Größe (B) der entsprechenden normalen Embryonalform aufwiesen; es ließen sich sogar ältere Embryonen mit Chorda, Nervenrohr und Ursegmenten heranzüchten.

Ähnliche Experimente sind seitdem mit gleichem Erfolg noch bei anderen Tieren ausgeführt worden, bei Cölenteraten (Zoja), bei Aszidien (Fig. 336 u. 337, Chabry, Driesch, Crampton), bei Amphibien (Hertwig, Herlitzka, Morgan, Spemann) etc.

Die bei Ascidiella aspersa gewonnenen Ergebnisse veranschaulichen die Fig. 336 und 337. In Fig. 336 A ist die durch Anstich zerstörte Hälfte (G) des Zweiteilungsstadiums geronnen, während die unverletzt gebliebene Hälfte D weiter lebt, sich nach einiger Zeit teilt (Fig. 336 B) und sich bald in eine normale typische Gastrula (C) umwandelt. Die Gastrula läßt sich sogar noch zu einer Larve (Fig. 337) weiter züchten, welche Chorda, Nervenrohr, Otolith, Papillen zum Anheften, Anlage des Atriums entwickelt zeigt.

Besondere Erwähnung verdienen auch die Experimente von Her-LITZKA wegen des bei ihnen angewandten, eigenartigen Verfahrens, welches ich zuerst versucht hatte, aber wegen der Schwierigkeit der Ausführung ohne Erreichung des beabsichtigten Erfolges aufgeben mußte.

Fig. 336.

A D B E B C



Fig. 336. Ei von Ascidiella aspersa, bei welchem eine Teilhälfte durch Anstich mit einer Glasnadel serstört ist. Nach Chabry. A Bald nach Zerstörung der einen Teilhälfte gezeichnet. B Die crhaltene Eihälfte im Stadium der Zweiteilung vom oberen Pol gesehen, wie es die Richtungskörperchen lehren. C Die überlebende Eihälfte auf dem Gastrulastadium. Bl Blastoporus; Ec Ektoderm; G zerstörte, D überlebende Eihälfte.

Fig. 337. Larve von Ascidiella aspersa, von halber Größe, entwickelt aus einem halben Ei, da auf dem Stadium der Vierteilung zwei Viertelzellen durch Anstich zerstört wurden. Die Larve zeigt den Schwanz mit entwickelter Chorda und den Beginn der Einstülpung eines Atriums. Nach Chabry. At Atrium; En Entoderm; F Papille zum Anheften; No Chorda.

Mit einem feinen Kokonfaden (Fig. 338 s/) hat Herlitzka mit Hilfe eines zu dem Zwecke von ihm erfundenen Instrumentes das zweigeteilte Tritonei in der Teilungsebene durchgeschnürt und in einer Reihe von Fällen die beiden ersten Furchungskugeln vollständig voneinander isoliert. Eine jede entwickelte sich innerhalb der gemeinsamen Gallerthülle des Eies zu einem ganzen Embryo von halber Größe.

Entsprechende Ergebnisse erhält man, wenn bei den Eiern von Seeigeln. Cölenteraten und besonders von Amphioxus nach dem zweiten Teilstadium die vier, oder nach dem dritten Teilstadium die acht Furchungskugeln voneinander durch Schütteln getrennt und isoliert fortgezüchtet werden. Es gelingt nicht selten, aus den Bruchteilen, die nur  $^1/_4$  oder  $^1/_8$  des ganzen Eies repräsentieren, gleichwohl noch ganze Keimblasen und ganze Gastrulae zu gewinnen, die allerdings dann nur  $^1/_4$  oder  $^1/_8$  so groß als das normale Entwicklungsprodukt sind (Fig. 335 C und D).

Alle diese Versuche lehren in unzweideutiger Weise, daß von den zwei, vier oder acht ersten Teilstücken eines Eies ein jedes sich in seinem

Entwicklungsvermögen sehr verschieden verhält, je nachdem es sich mit den anderen Zellen in normaler Weise zu einem Ganzen verbunden in Korrelation oder getrennt vom Ganzen für sich allein entwickelt. Im ersteren Falle wird es in seiner Entwicklung vom Ganzen aus. dessen Teil es ist, durch die Korrelation zu anderen Teilen in seinen Schicksalen bestimmt und trägt nur zur Bildung eines halben (resp. vierten und achten) Teiles des embryonalen Körpers bei, im anderen Fall erzeugt es aus sich allein das Ganze, weil es von Haus aus die Anlage dazu in sich trägt und weil es nach Abtrennung von den anderen ihm artgleichen Teilen selbst wieder ein Ganzes geworden ist. Von den ersten Furchungszellen ist also eine jede ihrem inneren Wesen nach gewissermaßen Teil und Ganzes zugleich und kann je nach den Umständen bald in dieser, bald in jener Weise erscheinen. Es enthält z. B. jede der beiden ersten Furchungszellen nicht nur die differenzierenden und gestaltenden Kräfte für eine Körperhälfte, sondern für den ganzen Organismus, und nur dadurch entwickelt sich normalerweise die linke Furchungszelle zur linken Körperhälfte, daß sie zu einer rechten Furchungszelle in Beziehung gesetzt ist.

Fig. 338. Ein Ei von Triton cristatus, bei welchem auf dem Zweiteilungsstadium die zwei Zellen durch Umschnürung mit einem Seidenfaden getrennt wurden und sich infolgedessen zu zwei selbständigen Embryonen entwickelten. Kurze Zeit vor dem Ausschlüpfen der zwei aus einem Ei entstaudenen Embryonen. Nach HERLITZKA.



In einem Widerspruch mit unserer These sollen nach der Ansicht einiger Forscher Ergebnisse stehen, die am Ei von Ctenophoren gewonnen wurden; sie verdienen daher auch noch berücksichtigt zu werden.

Nach Experimenten, welche zuerst von Chun, dann von Driesch und Morgan und neuerdings wieder von Fischel angestellt worden sind, kann man das große, sehr dotterreiche Ei von Beroë ovata, nach der Zwei-, Vier- oder Achtteilung oder auf einem noch späteren Stadium in dieser oder jener Weise in zwei oder vier Stücke zerlegen, welche sich unabhängig voneinander zu Larven weiter züchten lassen.

FISCHEL, der letzte Untersucher des Ctenophoreneies, hat in der Weise experimentiert, daß die voneinander getrennten Teilstücke noch von der Dotterhaut gemeinsam eingeschlossen blieben. Er erhielt hierdurch den Vorteil, die von einem Ei abstammenden Larven miteinander vergleichen zu können. So sind in Fig. 339 in der Dotterhaut vier kleine Larven eingeschlossen, die durch Zerlegung eines ziemlich weit entwickelten Eies, in welchem die Makromeren von den Mikromeren schon umwachsen waren, gezüchtet worden sind.

Wie in dem vorliegenden Beispiel, zeigen nun überhaupt die durch Teilung eines Beroëeies entwickelten Larven das Eigentümliche, daß am Anfang die Anzahl ihrer Rippen stets unter der Normalzahl "acht" bleibt, welche für die Ctenophoren typisch ist. Erst alle aus einem Ei gezüchteten Larven zusammen besitzen, wie besonders Fischelbetont, acht Rippen von Flimmerplättchen und ergänzen sich in dieser Beziehung. So hat von den vier Larven unserer Figur eine drei, zwei zwei und die kleinste nur eine Rippe entwickelt, was in Summa erst die ganze Rippenzahl einer aus einem ganzen Ei entstehenden, normalen Larve ergibt.

Man hat aus solchen Befunden die unserer These entgegengesetzte Ansicht zu stützen gesucht, daß jedes Teilstück des Ctenophorenejes infolge des Furchungsprozesses für eine besondere Aufgabe im weiteren Entwicklungsprozeß bereits spezifiziert sei und daher auch nach Abtrennung vom Ganzen zunächst nicht mehr aus sich das Ganze, sondern nur einen bestimmten Teil erzeugen könne. Indessen lassen sich die scheinbar abweichenden, eigenartigen Verhältnisse sehr wohl mit unserer oben aufgestellten These vereinbaren. Drei Punkte sind hierbei zu berücksichtigen.

Erstens zeigt das sehr große, dotterreiche Ei von Beroë einen besonders gearteten Bau, indem große Deutoplasmakugeln, von feinen plasmatischen Scheidewänden getrennt, die zentrale Hauptmasse bilden. welche nur an der Oberfläche von einer dickeren Plasmarinde eingeschlossen ist. Bei der Trennung des zwei- oder vier- oder mehrgeteilten Eies erhält man daher Teilstücke, bei welchen die ganze Trennungsfläche außerordentlich arm an Protoplasma ist und dadurch in einem Gegensatz zur konvexen, ursprünglichen Oberfläche steht. Da außerdem das Deutoplasma auch noch fast das gleiche spezifische Gewicht wie das Meerwasser hat — denn



Fig. 339. Vier Larven a b c d, die aus einem Ei von Beroë ovata durch Zerlegung desselben in vier Stücke gezüchtet sind. Nach Fischel. h Eihülle; x Flimmerplättchen.

die Eier schwimmen im Wasser zeigt das Teilstück längere Zeit gar kein Bestreben, sich abzurunden, wie auch Fischel besonders hervorhebt. Von der ursprünglichen konvexen Oberfläche her wird allmählich das freiliegende Deutoplasma überwachsen und mit einer wahrscheinlich erst sehr dünnen Hautschicht überzogen. Auf der mangelhaften Ausbildung der letzteren und damit in letzter Instanz auf dem plasmatischen Bau des unbefruchteten Eies (vergleiche hierüber auch das in einem späteren Kapitel Gesagte) wird es wohl beruhen, daß nur auf der Oberfläche des Teilstückes, welche der

sprünglichen Oberfläche des ganzen Eies entspricht, zunächst Rippen und daher nur in reduzierter Zahl entwickelt werden.

Zweitens haben Driesch und Morgan durch ihre sinnreich variierten Experimente gezeigt, daß man genau dieselben Defekte in der Anzahl der Flimmerrippen erhält, wenn man an befruchteten Eiern von Beroë vor der Teilung größere Stücke des Eikörpers wegschneidet und so den sich entwickelnden, mit dem Kern versehenen Teil auf einer größeren Strecke seines Hautplasmas beraubt. Schon durch diese Prozedur vor der Teilung ist die Bildungsmöglichkeit von Rippen in der Gegend des freiliegenden Deutoplasmas zunächst vernichtet worden. Mit Recht heben daher Driesch und Morgan hervor. daß "die Defekte in der Rippenzahl an Larven lediglich auf protoplasmatischer Basis beruhen und in keinem Fall geeignet sind, die Lehre von qualitativer Kernteilung zu stützen". Denn "die defekten Larven, welche sie aus isolierten Blastomeren aufzogen, waren denen außerordentlich ähnlich oder sogar gleich gestaltet, welche sich aus ungefurchten Eiern, denen Plasma genommen, aber das volle Kernmaterial belassen ward, entwickelten".

Drittens endlich bilden die aus Teilstücken des Eies gezüchteten Larven mehr Organe als sie — die Richtigkeit der Spezifikation angenommen — bilden dürften. Denn jede erhält einen ganzen, in sich abgeschlossenen, normalen Magen (Fig. 339) und aus diesem entstehen häufig mehr Entodermtaschen, als sie dem Teilstück zukommen würden. Besonders aber ist hierbei im Auge zu behalten, daß die Magenanlage in ganz anderer Weise orientiert ist. als es bei einem aus dem ganzen Ei hervorgegangenen Magen der Fall ist. Die Magenanlage des Teilstückes entsteht nämlich nach der Darstellung von Fischel von der Trennungsfläche, zuweilen sogar von ihrer Mitte aus und wächst von hier mit ihrem Grund der gewölbten ursprünglichen Oberfläche schräg entgegen, was schon eine andersartige Verwendung des Zellenmaterials als bei normaler Entwicklung bedingt. Ferner erhält jede der in Fig. 339 abgebildeten Larven auch ihr eigenes Zentralnervensystem.

Somit läßt sich das scheinbar abweichende Verhalten des Ctenophoreneies, zumal wenn man die Bemerkungen über die Organisation des Eies in einem der letzten Kapitel gebührend berücksichtigt, mit unserer Theorie in Einklang bringen.

Man kann übrigens den mitgeteilten Versuchen der Zerlegung zweiund viergeteilter Eier noch eine andere interessante Modifikation geben
und dadurch erreichen, daß sich aus der zweigeteilten Eizelle weder
ein einfacher Embryo, noch ihrer zwei, sondern ein verschieden
gestaltetes Mittelding zwischen beiden, eine Doppelmißbildung,
entwickelt. Zu dem Zwecke muß man versuchen, die beiden Teilhälften
durch Schütteln oder andere Eingriffe nur teilweise voneinander zu
trennen; man muß nur die normale Korrelation der beiden Zellen, ihre
bei dem Furchungsprozeß entstandene Zusammenlagerung, ihre Form, die
Verteilung ihrer verschiedenen Substanzen, wo solche schärfer gesondert
sind, stören und etwas abändern.

Auf diesem Wege lassen sich aus einem Ei an geeigneten Versuchsobjekten, besonders an Eiern von Amphioxus und Rana fusca, Mißbildungen erhalten, bei welchen der vordere Teil des Körpers in größerer oder geringerer Ausdehnung doppelt, der übrige hintere Teil einfach angelegt ist.

Durch Schütteln der Eier von Amphioxus rief Wilson in vielen Fällen nur eine Verschiebung der zwei, resp. vier ersten Furchungskugeln hervor und erzielte so gewissermaßen, als einen Kompromiß zwischen einer doppelten und einer einfachen Entwicklung, Zwillinge von sehr verschiedener Form.

Aus der Abhandlung von Wilson habe ich in Fig 340 vier Beispiele von Doppelgastrulae zusammengestellt, welche in dieser Weise neben vielen anderen erhalten wurden. Sie zeigen, wie infolge bloßer Verschiebung der beiden ersten Teilhälften aneinander aus jeder für sich eine Gastrula entstanden ist, die mit der andern bald mehr, bald minder weit zusammenhängt. Dabei sind in jedem der vier ausgewählten Fälle die Zwillingsgastrulae mit ihren Achsen und ihrem Urmund in verschiedener Weise zu einander orientiert. Entweder münden die beiden Gastrulahöhlen mit einem gemeinsamen, weiten Urmund aus (D) oder die beiden Blastopori sind ganz getrennt; hierbei können sie entweder nebeneinander (C) an der Oberfläche des Zwillings ausmünden oder so, daß der eine nach vorn, der andere nach hinten (A), oder der eine nach links, der andere nach rechts (B) gelegen ist. Im weiteren Verlauf der Entwicklung muß das Aussehen der vier Zwillinge, wenn Nervenrohr, Chorda etc. angelegt

werden, sehr verschieden ausfallen, wie sich aus der ungleichen Stellung der Achsen der Gastrulae zu einander von selbst ergibt.

Auch einige ältere derartige Doppelmißbildungen mit Chorda und Muskelsegmenten etc. hat Wilson gezüchtet und abgebildet, worüber das Nähere aus seiner Abhandlung zu ersehen ist.

Durch einen eigenartigen Kunstgriff hat ferner OSKAR SCHULTZE Verdoppelungen von Froscheiern erreicht, die sonst sehr wenig zu derartigen Mißbildungen neigen. Er hat Froscheier zwischen horizontalen Objektträgern gepreßt und unmittelbar nach der Zweiteilung umgekehrt. In jeder Teilhälfte machte sich hierauf das Bestreben geltend, die animale, pigmentierte Hälfte durch Umkehrung wieder mehr nach oben zu bringen. Infolgedessen wird allmählich die normale Lage der beiden Furchungshalbkugeln zu einander mehr gelockert und verändert. Ihre animalen

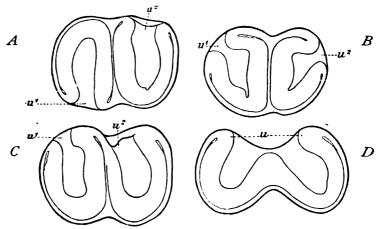

Fig. 340. **Vier Doppelgastrulae von Amphioxus** (A B C D), entstanden durch Schütteln des Eies auf dem Stadium der Zweiteilung, sieben Stunden nach der Befruchtung. Nach WILSON.  $u^1 u^2$  Nach verschiedenen Richtungen orientierter Urmund der zwei aus je einer Eihälfte entstandenen Gastrulae; u gemeinsamer Urmund zweier Gastrulae.

Abschnitte stellen nicht mehr zusammen eine einfache animale Scheibe dar, sondern sind gleichsam in zwei getrennte Teile zerlegt, indem sich ein Streifen von vegetativer Dottermasse zwischen sie trennend hineinschiebt. Die so hervorgerufene Störung in der normalen Korrelation der beiden Zellen wird dann im weiteren Verlauf wieder die Ursache, daß bei fortgesetzter Furchung zwei getrennte Furchungshöhlen (Fig. 341 & k) entstehen, daß aus dem einfachen Ei also eine Doppelkeimblase wird, daß sich an dieser zwei Gastrulaeinstülpungen bilden. Da jede der aus dem natürlichen Zusammenhang gebrachten Hälften sich teilweise für sich selbständig entwickelt, liefert das ursprünglich einfache, aber durch Kompression und Umkehr in veränderte Bedingungen gebrachte Froschei anstatt eines einfachen Embryos Zwillinge, die teilweise untereinander zusammenhängen und einzelne Körperteile gemeinsam haben.

Von den für die Theorie der Biogenesis ebenfalls sehr lehrreichen Doppelbildungen des Froscheies gebe ich drei Beispiele in den Fig. 342—345 aus den interessanten Abhandlungen von OSKAR SCHULTZE und von WETZEL, welcher die Umkehrversuche mit dem gleichen Erfolg wiederholt und die mißgebildeten Eier auf Schnittserien weiter untersucht hat.

Fig.  $342\ A$  u. B stellt eine aus einem normalen Ei künstlich erzeugte Duplicitas anterior auf einem jüngeren (A) und älteren Stadium (B) dar, beide vom Rücken aus gesehen. Auf dem jüngeren Stadium sind die Medullarwülste entwickelt, welche, von der Norm abweichend, eine in drei Zipfel auslaufende Rinne begrenzen. Die nach vorn gerichteten kürzeren Zipfel sind die Anlagen für zwei getrennte Köpfe, sie liefern beim Verschluß der Ränder der einander gegenüberstehenden Medullarwülste zwei Röhren, aus denen sich die einzelnen Blasen für zwei Gehirne differenzieren. Der hintere Zipfel ist die Anlage für den hinteren gemeinsamen Rumpfteil der Doppelbildung, indem die gegenüberstehenden Medullarwülste bei ihrem Verschluß ein einfaches Rückenmarksrohr liefern.

Im Laufe der weiteren Entwicklung ist aus dem Stadium  $\mathcal{A}$  der in  $\mathcal{B}$  abgebildete Embryo entstanden mit zwei vollkommen getrennten, weit entwickelten Köpfen, deren jeder mit zwei großen Kiemenbüscheln ausgestattet ist. Die Verdoppelung erstreckt sich auch noch auf den vordersten Teil des Rumpfes, während die Rumpfmitte und das Schwanz-

Fig. 341. Fig. 342.







Fig. 341. Schnitt durch ein komprimiertes und nach Beginn der ersten Purche gedrehtes Ei von Rana fusca auf dem Blastulastadium nach Aufhebung der Kompression. k Keimhöhle. Nach WETZEL.

Fig. 342 A und B. Zwei swischen horisontalen Platten gepreßte Eier von Bana fusca, welche auf dem Stadium der ersten Furche so gedreht wurden, daß das helle Feld genau nach oben gerichtet war. Nach OSCAR SCHULTZE. A Medullarrinne mit vorderer Teilung als Anlage einer Duplicitas anterior; B dasselbe Ei zu einem typischen Dicephalus geworden.

ende einfach sind. Ventralwärts besitzt die Duplicitas anterior einen gemeinsamen Dottersack.

Noch weiter ist die Sonderung der beiden Anlagen in Fig. 343 gediehen. Aus jeder Hälfte des zweigeteilten Eies ist eine von hohen Medullarwülsten begrenzte, von der anderen ganz isolierte Medullarrinne entstanden, und zwar so, daß ihre Kopfenden nach entgegengesetzten Enden in ähnlicher Weise wie bei der Doppelgastrula des Amphioxus (Fig. 340A) orientiert sind. Aus den Anlagen kann man mit großer Sicherheit hinsichtlich des weiteren Verlaufes wohl voraussagen, daß zwei mit ihren Achsenorganen vollkommen gesonderte Embryonen zustande kommen werden, die nur ventralwärts einem gemeinsamen Dottersack aufsitzen.

In dem dritten Beispiel endlich (Fig. 344) sind aus den beiden ersten Furchungszellen infolge der Kompression und Umkehrung zwei Embryonen hervorgegangen, die mit ihren Längsachsen parallel und dicht nebeneinander liegen, wie die Doppelgastrulae von Amphioxus (Fig. 340 C). Sie befinden sich auf dem Stadium der Medullarrinne mit weit vorspringenden Rückenwülsten. Nur die Kopfenden, welche in derselben Richtung orientiert sind.

weichen nach vorn, wie in der Fig.  $342\,A$ , ein wenig auseinander und sind vollständig gesondert.

Auf einer Querschnittserie (Fig. 345 A u. B) durch den abgebildeten Embryo (Fig. 344) sieht man in dem Schnitt durch das Kopfende (Fig. 345 A) zwei in sich abgeschlossene Kopfdarmhöhlen (en), zwei Rückensaiten (ch)





Fig. 344.

Fig. 343. **Bi von Rana fusca**, nach derselben Methode, wie in Fig. 342 behandelt. Nach OSCAR SCHULTZE. Auf jeder der beiden Eihälften haben sich Medullarwülste entwickelt, deren Kopfteile jedoch entgegengesetzt gelagert sind.

Fig. 344. Bi von Rana fusca; nach derselben Methode, wie in Fig. 342 und 343 behandelt. Nach

WETZEL. Aus jeder Eihälfte ist ein Embryo mit Medullarwülsten entstanden. Beide Embryonen zeigen Rückenmark und Chorda getrennt, sind dagegen in der Bauchgegend verschmolzen. h Getrennte Kopfenden; m Medullarwülste; c Linie, in der die median gelegenen Medullarwülste zusammentreffen.

und zwei Hirnanlagen, zwischen welche eine tiefe, von Ektoderm ausgekleidete Rinne einschneidet. Die eine Hirnanlage ist bereits zum Rohr geschlossen, die andere noch als Rinne geöffnet. In der Mitte der Doppelbildung (Fig. 345 B) sind beide Anlagen näher zusammengerückt. Während ventralwärts die in den Kopfanlagen getrennten Darmhöhlen zu einem Hohlraum verschmolzen sind, haben sich die Rückenorgane noch ganz

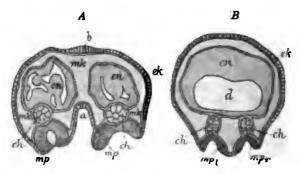

Fig. 345 A und B. Zwei Durchschnitte durch die in Fig. 344 abgebildete Doppelmißbildung. Nach WETZEL.

gesondert erhalten; doch liegen die beiden Medullarrinnen so dicht zusammen, daß die einander zugekehrten Medullarwülste sich mit ihren Rändern fast berühren.

Ähnliche Doppelmißbildungen, wie sie infolge künstlicher Eingriffe durch einfache Verlagerung der Furchungselemente eines ganz normalen, einfachen Eies willkürlich erzeugt werden können, kommen in der Natur zuweilen auch ohne gewaltsamen Eingriff zur Entwicklung aus Ursachen, die sich noch unserer Kenntnis entziehen. Besonders häufig werden sie bei den großen, dotterreichen Eiern der Fische (Forellen), Reptilien und Vögel beobachtet.

An einem sonst anscheinend normalen Ei entstehen anstatt einer zwei Gastrulaeinstülpungen an zwei getrennten Stellen der Keimblase (Randzone der Keimscheibe meroblastischer Eier, Fig. 346 A). Je nach der Lage der zwei Einstülpungen, die gleichsam als die Kristallisationspunkte für die weitere Embryobildung bezeichnet werden können, werden jetzt die Embryonalzellen der Keimscheibe in den Entwicklungsprozeß hineingezogen, in genauer bestimmte Lagen zu einander gebracht und zur Organbildung benutzt. Im Anschluß an eine doppelte Gastrulaeinstülpung entstehen dann zum Beispiel anstatt zweier vier Ohrbläschen, vier Augenbläschen, vier Geruchsgrübchen etc. aus Zellgruppen, die durch ihre Lage zu den Orten der ersten Einstülpung bestimmt werden.

Je nachdem ferner die zwei Gastrulaeinstülpungen am Keimscheibenrand in größerer Nähe oder in größerer Entfernung voneinander aufgetreten sind, fallen die vorderen verdoppelten Rumpfteile kürzer oder länger

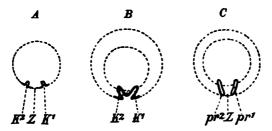

Fig. 346. A und B Zwei Schemata sur Erläuterung der Entstehung einer Doppelmißbildung des Lachses aus swei Gastrulaeinstülpungen.  $K^1$   $K^2$  Rechte und linke Kopfanlage einer Doppelbildung. Z Zwischenstück. C Schematische Darstellung der Keimscheibe eines Hähnchens mit swei Primitivrinnen.

aus, wovon dann wieder die Länge des sich einfach anlegenden, hinteren Körperendes abhängt (Fig. 346 BC).

Wie leicht ersichtlich ist, bilden die Doppelmißbildungen, deren Entstehung durch die experimentell erzeugten Formen unserem Verständnis erheblich näher gerückt ist, ein sehr wertvolles und beweiskräftiges Material für die Lehre, daß die Embryonalzellen nicht von vornherein für bestimmte Aufgaben im Entwicklungsprozeß spezifiziert sind, sondern je nach den Bedingungen, unter welche sie auf dem normalen oder auf dem experimentell abgeänderten Wege geraten, zu dieser oder jener Rolle determiniert und zum Aufbau dieses oder jenes Organes und Gewebes verwandt werden. Denn je nachdem durch künstliche Eingriffe die beiden ersten Teilstücke gegeneinander verschoben und in verschiedene Stellungen gebracht werden, nehmen aus ihnen vollkommene oder partielle Verdoppelungen der mannigfachsten Art ihren Ursprung. Wer nur irgendwie mit den Grundprozessen bekannt ist, durch welche sich die Entwicklung eines Tieres vollzieht, wird einsehen, daß die Gesetzmäßigkeiten, welche in der außerordentlich regelmäßigen Zusammenpassung der korrespondierenden Organe der linken und der rechten Körperhälfte auch bei den Doppelmißbildungen zu beobachten sind, sich allein aus Wachstumskorrelationen begreifen lassen, das heißt aus den Beziehungen, in welche die vorhandenen, bestimmt gelagerten Embryonalzellen durch den Entwicklungsprozeß selbst erst gebracht werden. Alle Präformationshypothesen versagen hier ihren Dienst oder müssen mit Zusatzhypothesen derart beladen werden, daß sie auch dadurch in ihr Gegenteil verwandelt werden.

Im übrigen ergibt schon, von allen Experimenten abgesehen, eine einfache Überlegung, daß auch bei Annahme erbgleicher Teilung jedesmal die neugebildeten Zellen ihre Beziehungen zum Ganzen und mithin zum zukünftigen Endprodukt des Entwicklungsprozesses, wenn wir ihren Anteil daran gewissermaßen in Gedanken voraus bestimmen wollen, fortwährend verändern, ohne daß wir mit Weismann und Roux zu dem Zweck eine Zerlegung des Keimplasmas in differente Determinantengruppen anzunehmen haben. Denn auf der ersten Stufe der Furchung macht jede Zelle die Hälfte des Ganzen, auf der zweiten Stufe nur ein Viertel, dann nur ein Achtel, ein Sechzehntel und so weiter aus und nimmt demnach selbstverständlicherweise auf jeder Stufe in anderen Bruchwerten an der Ausbildung des entwickelten Organismus teil. Dabei verändert sich auch die Form der Zellen, indem sie Halbkugeln, Quadranten, Oktanten etc. werden, nach allgemeinen Gesetzen, die sich aus dem Verhältnis der Teile zur Natur des Ganzen ergeben.

Und so ändern sich einfach infolge erbgleicher Teilung noch viele andere Beziehungen der Zellen zu einander und zur Außenwelt. Erstens ruft die Kernsubstanz — um noch einige besonders deutlich zutage tretende Verhältnisse herauszugreifen — eine immer größer werdende Mannigfaltigkeit schon allein dadurch hervor, daß sie sich durch eine Reihe der verwickeltesten chemischen Prozesse Schritt für Schritt Stoff aus dem im Ei aufgespeicherten Reservematerial und Sauerstoff aus der umgebenden Atmosphäre aneignet. Denn die Massenzunahme der Kernsubstanz hat nach allgemeinen Gesetzen des organischen Wachstums ihre fortlaufende Vermehrung in 2, 4, 8, 16 gleichartige Stücke etc. zur Folge. Die Vermehrung ist aber gleichzeitig wieder die Ursache für eine sich stetig ändernde räumliche Verteilung der Substanz. Die 2, 4, 8, 16 etc. durch Teilung entstandenen Kerne weichen ebenfalls wieder nach Gesetzen in entgegengesetzten Richtungen auseinander und gewinnen in bestimmten Abständen voneinander neue Stellungen im Eiraum. Waren anfangs alle Stoffteilchen des Eies um den befruchteten Kern herum als einziges Kraftzentrum angeordnet, so gruppieren sie sich jetzt um so viele individuelle Zentren herum, als neugebildete Kerne vorhanden sind, und sondern sich um dieselben zu Zellen ab. Ohne Frage hat das Ei als vielzelliger Organismus im Vergleich zum Ausgangsstadium seine Qualität Schritt für Schritt verändert, schon allein durch den Prozeß der erbgleichen Teilung.

In einer zweiten Beziehung geschieht dies auch dadurch, daß die entwicklungsfähige Substanz mit jeder Teilung eine größere Oberfläche gewinnt, durch welche sie mit der Umgebung in Verkehr tritt. Die sogenannte Hautschicht der ungeteilten Eizelle vergrößert sich fortwährend erhablich mit der Zwei der Vierteilung und so fort

erheblich mit der Zwei-. der Vierteilung und so fort.

Drittens treten infolge der Zerlegung Spalten in der entwicklungsfähigen Substanz auf, die anfangs eine kompakte, zur Kugel geformte Masse darstellte. Die Spalten fließen allmählich nach innen zu einem größeren Hohlraum zusammen, der sich durch Absonderung von Flüssigkeit zur Keimblasenhöhle ausweitet.

Um alle diese Vorgänge zu verstehen, bedarf es nicht der Annahme besonderer im Keimplasma gelegener Determinanten, die durch erbungleiche Teilung in verschiedener Weise auf die Zellen verteilt werden. Selbst die Entstehung der Keimblase läßt sich aus den Beziehungen der Zellen des Eies zu einander und zur Außenwelt begreifen, wenn man bedenkt, daß alle durch Teilung gebildeten Zellorganismen auf den Verkehr mit der Außenwelt behufs Stoffaufnahme und Stoffabgabe, dieser beiden notwendigen Kehrseiten des Lebens, angewiesen sind. Um schon allein den für sie so unentbehrlichen Sauerstoff zu beziehen, müssen die Zellen an die Oberfläche empordrängen und sich dadurch als Bausteine zur Wand einer Hohlkugel verbinden.

BERGMANN und LEUCKART haben bereits vor langer Zeit das allgemeine Gesetz aufgestellt, daß ein Zellenhaufen, sei er eine Kugel oder ein Kubus, sich nicht durch fortgesetzte Auflagerung neuer Zellenschichten an seiner Oberfläche vergrößern kann, da dann die zentrale Zellenmasse ihrer Lebensbedingungen beraubt würde. Es besteht eben ein durchgreifender fundamentaler Unterschied zwischen dem Wachstum eines Organismus und eines Kristallindividuums.

Ein Kristall kann in seiner Mutterlauge wachsen, indem er auf seiner Oberfläche immer neue Teilchen ansetzt, gemäß der seiner Substanz eigentümlichen Art, zu kristallisieren. Die einmal auskristallisierten Teilchen beharren in ihrer Anordnung, auch wenn neue Schichten auf der Oberfläche sich abscheiden, und können so, wie beim Bergkristall, Jahrtausende bestehen bleiben, wenn sie nicht durch veränderte äußere Eingriffe in ihrem Beharrungsvermögen gestört werden.

Die ein Lebewesen aufbauende Substanz aber kann in dieser Weise nicht wachsen. Sie nimmt Stoffe von außen auf, um sie, nicht wie der Kristall, an ihrer Oberfläche abzusetzen, sondern ihrem Innern (durch Intussuszeption) einzuverleiben. Sie kann auch nicht, ohne der Zerstörung zu verfallen, in dem einmal angenommenen Zustand beharren; denn sie muß Stoff umsetzen, worin ja der Lebensprozeß zu einem wesentlichen Teil mit besteht, und ist hierbei auf die stete Wechselwirkung mit der Außenwelt angewiesen. Daher kann sie beim Wachstum nur solche Formen annehmen, welche ihr gestatten, mit der Außenwelt beständig in Fühlung zu bleiben. Fast jedes Wachstum von Zellenaggregaten muß mit einer möglichst großen Oberflächenentwicklung verknüpft sein, ein Satz, welcher von fundamentalster Bedeutung für das Verständnis pflanzlicher und tierischer Gestaltbildung ist.

Wie bei der Entwicklung der Keimblase, tritt uns die Bedeutung dieses Satzes auf den verschiedensten Stadien des Entwicklungsprozesses entgegen, wie in einem späteren Kapitel noch ausführlicher erörtert werden wird. Die jeweilige Form erscheint so in mancher Hinsicht als eine Funktion des Wachstums der organischen Substanz; ihr Bestand ist an bestimmte Bedingungen gebunden, die, wenn sie infolge fortschreitenden Wachstums sich verändern, bei der reaktionsfähigen Substanz zu einer zweckentsprechenden Veränderung der Form führen. (Siehe Kap. XXV.)

Dafür, daß auch auf späteren Stadien der Entwicklung die schon zu Organen gesonderten Zellen des Embryos durch ihre Korrelationen zu einander die Gestaltungsprozesse beeinflussen, bietet ein lehrreiches Beispiel die Art und Weise, wie bei den Wirbeltieren dem Atembedürfnis des Embryos genügt wird. Während bei den Anamnia an den Kiemenspalten sich Kiemenblättchen als Atmungsorgane entwickeln, wird bei den Amnioten, weil ihre Körperoberfläche durch den Einschluß in mehrere Hüllen in ungünstige Lage zu der Sauerstoffquelle gebracht ist, das Atmungsbedürfnis durch einen günstiger gelegenen, geeigneten Abschnitt einer Eihülle (Allantois

der Reptilien und Vögel, Placenta der Säugetiere) befriedigt. Die Folge davon ist, daß bei allen Amnioten, obwohl Kiemenspalten noch nach wie vor angelegt werden, doch die Entwicklung von Kiemenblättchen an ihren Wandungen ausnahmslos unterdrückt ist. Indem aber die in dieser Gegend ursprünglich lökalisierte Atmungsfunktion auf einen anderen Teil des Organismus übergegangen ist, hat sie zugleich auch die Gestaltbildung sehr wesentlich beeinflußt, teils durch den Ausfall der nutzlos gewordenen Kiemen, teils durch die anderen Prozesse, welche wieder mit diesem Ereignis kausal verknüpft sind, durch den nachfolgenden Verschluß der Kiemenspalten, die Umwandlung im Skelett und Muskelapparat, in den Gefäßen, Nerven, Drüsen der Halsgegend.

So zieht Veränderung eines Teiles auf vielen verschiedenen Wegen zahlreiche Veränderungen an anderen Teilen bald in einer für uns erkennbaren, bald noch verborgenen Weise auf jeder Stufe des Entwicklungsprozesses nach sich. Ein Faktor verändert viele andere Faktoren durch seine Beziehungen zu ihnen, so daß schließlich eine kleine Ursache fast im ganzen Organismus Wandlungen größeren und geringeren Grades hervorbringen kann.

Die Ergebnisse unserer Betrachtungen lassen sich mithin in den Satz zusammenfassen:

Durch die sich stetig verändernden Beziehungen, welche die sich vermehrenden Zellen der entwicklungsfähigen Substanz nach allgemeinen Gesetzen untereinander eingehen, und durch die gleichfalls einer steten Veränderung unterliegenden Beziehungen dieser inneren zu den äußeren Faktoren werden auf jeder Stufe des Entwicklungsprozesses neue Gestaltungen in einer sich immer mehr komplizierenden Mannigfaltigkeit hervorgerufen.

#### Literatur su Kapitel XXII.

- 1) Chabry, I., Embryologie normale et tératologique des ascidies. Thèses présentées à la faculté des sciences de Paris. 1887.
- 2) Chun, C., Die Ctenophoren des Golfes von Neapel. Fauna und Flora des Golfes von Neapel, Bd. I. 1880.
- 3) Derselbe, Die Dissogenie, eine neue Form der geschlechtlichen Zeugung. Festschrift für Leukart. 1892.
- 4) Crampton, Experimental studies on gasteropod development. Archiv f. Entwickl.-Mech., Bd. III. 1896.
- 5) Derselbe, The Ascidian half-embryo. Annals of the New York Acad. of sciences. Vol. X. 1897.
- (i) **Driesch**, Entwicklungsmechanische Studien I. Der Wert der beiden ersten Furchungszellen in der Echinodermenentwicklung. Experimentelle Erzeugung von Teil- und Doppelbildungen. Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd. LIII. 1892.
- 7) Der selb e, Entwicklungsmechanische Studien III. Die Verminderung des Furchungsmeterials und ihre Folgen. Ebenda, Bd. LV. 1993.
- 8) Derselbe, Von der Entwicklung einzelner Aszidienblastomeren. Archiv f. Entwickl., Mech., Bd. I. 1895.
   9) Derselbe und Morgan, T. H., Zur Analysis der ersten Entwicklungsstadien des
- Ctenophoreneies. Archiv für Entwickl.-Mech., Bd. II. 1895.

  1(1) Fischel, Alfred, Experimentelle Untersuchungen am Ctenophorenei. I. Von der Ent-
- 1(1) Pischel, Alfred, Experimentelle Untersuchungen am Utenophorenei. 1. Von der Entwicklung isolierter Eiteile. Archiv für Entwickl.-Mech., Bd. VI. 1897.
- Heider, Karl, Über die Bedeutung der Furchung gepreßter Eier. Archiv f. Entwickl.-Mech., Bd. V. 1897.
- 12) Herlitzka, Amadeo, Contributo allo studio della capacita evolutiva dei due primi blastomeri nell' uovo di tritone. Archiv f. Entwickl. Mech., Bd. II. 1895.
   13) Derselbe, Sullo sviluppo di embrioni completi da blastomeri isolati di uova di tritone.
- 13) Derselbe, Sullo sviluppo di embrioni completi da blastomeri isolati di uova di tritone. (Molge cristata.) Archiv f. Entwickl.-Mech. der Organismen, Bd. IV. 1897.

- 14) Derselbe, Ricercha sulla differenziazione cellulare nello sviluppo embrionale. Archiv f. Entwickl.-Mech., Bd. VI. 1897.
- 15) Hertwig, Urmund und Spina bifida. Archiv f. mikrosk. Anat., Bd. XXXIX. 1892
- 16) Derselbe, Über den Wert der ersten Furchungszellen für die Organbildung des Embryos. Archiv f. mikrosk. Anat., Bd. XLII. 1893.
- 17) Derselbe, Ältere und neuere Entwicklungstheorien. Ein Vortrag. Berlin 1892.
- 18) Loeb, Jacques, Beiträge zur Entwicklungsmechanik der aus einem Ei entstehenden Doppelbildungen. Archiv f. Entwickl.-Mech., Bd. I. 1895.
- 19) Morgan, The formation of one Embryo from two Blastulae. Studies of the "partial" Larvae of Sphaerechinus. Archiv für Entwickl.-Mech., Bd. II. 1895.
- 20) Derselbe, Experimental studies of the Blastula and gastrula stages of Echinus. Ebenda. 21) Derselbe, The development of the frog's egg. New York. The Macmillan Comp. 1897. 22) Derselbe, Half-embryos and Whole-embryos from one of the first two Blastomeres
- of the frog's egg. Anat. Anzeiger., Bd. X. 1895.
- 23) Derselbe, Experimental studies on Teleost egg. Anat. Anzerger, Bd. VIII. 1893.
- 24) Derselbe, Experimental Studies on echinoderm egg. Anat. Anseiger, Bd. IX. 1894. 25) Bauber, A., Formbildung und Formstörung in der Entwicklung von Wierbeltieren. Morphol. Jahrbuch, Bd. V. 1879, Bd. II. 1880.
- 26) Roux, Über die künstliche Hervorbringung halber Embryonen durch Zerstörung einer der beiden ersten Furchungskugeln, sowie über die Nachentwicklung (Postgeneration) der fehlenden Körperhälfte. Virchows Archiv, Bd. CXIV. 1888.
- 27) Derselbe, Über das entwicklungsmechanische Vermögen jeder der beiden ersten Furchungszellen des Eies. Verhandl. d. anat. Gesellsch. d. 6. Vers. in Wien. 1892.
- 28) Derselbe, Über Mosaikarbeit und neuere Entwicklungshypothesen. Anat. Hefte von Merkel und Bonnet, 1893.
- 29) Derselbe, Über die verschiedene Entwicklung isolierter erster Blastomeren. Archiv f. Entwickl.-Mech., Bd. I. 1894.
- 30) Schultze, Oskar, Über die Bedeutung der Schwerkraft für die organische Gestaltung, sowie über die mit Hilfe der Schwerkraft mögliche künstliche Erzeugung von Doppelmißbildnngen. Verhandl, d. physik,-mediz. Gesellschaft zu Würzburg, Bd. XXVIII, Nr. 2. 1894.
- 31) Derselbe, Die künstliche Erzeugung von Doppelbildungen bei Froschlarven mit Hilfe abnormer Gravitationswirkung, Archiv f. Entwickl. Mech., Bd. I. 1804.
- 32) Spemann, Enlwieklungsphysiologische Studien am Tritonei. Archiv f. Entwickl. Mech., Bd. XII. 1901 und Bd. XV. 1902.
- 33) Wetzel, Beitrag zum Studium der künstlichen Doppelmißbildungen von Rana fusca, Inaug.-Diss. 1896.
- 34) Derselbe, Über die Bedeutung der zirkulären Furche in der Entwicklung der Schultzeschen Doppelbildungen von Rana fusca. Archiv f. mikrosk. Anat., Bd. XLVI. 1895.
- 35) Wilson, Amphioxus and the mosaic theory of development. Journal of morphology. Vol. VIII, Nr. 3. 1893.
- 36) Derselbe, On cleavage and mosaic-work. Archiv f. Entwickl,-Mech., Bd. III. 1896.
- 37) Zoja, Rastaello, Sullo sviluppo dei blastomeri isolati delle uova di alcune meduse e di altri organismi. Archiv f. Entwickl.-Mech., Bd. I u. II. 1895.

### DREIUNDZWANZIGSTES KAPITEL.

# Die inneren Faktoren der organischen Entwicklung.

(Fortsetzung.)

# B. Die Korrelationen der Organe und Gewebe auf späteren Stadien der Entwicklung und im ausgebildeten Organismus.

Wenn schon bei Beginn des Furchungsprozesses die beiden ersten Teilhälften des Eies, wie die Experimente gelehrt haben, je nach ihrer gegenseitigen Lage und Beziehung verschiedenerlei Wirkungen aufeinander ausüben, welche für die weitere Gestaltung des Entwicklungsprozesses ausschlaggebend sind, aber in ihren Folgen im voraus sehr schwierig zu beurteilen sind, um wie viel mehr muß diese Schwierigkeit zunehmen, wenn es sich darum handelt, die zahlreichen Korrelationen zu begreifen, welche auf späteren Stadien der Entwicklung und im ausgebildeten Organismus zwischen den Milliarden von Zellen stattfinden, welche in sehr kunstvoller Weise in zahlreichen Schichten angeordnet und in größeren und kleineren Gruppen zu Organen und Geweben gesondert sind!

Um in das unendlich verwickelte Getriebe einen einigermaßen orientierenden Einblick zu gewinnen, sei folgender Weg eingeschlagen. Zunächst soll an einigen besonders instruktiven Beispielen aus dem Pflanzen- und Tierreich gezeigt werden, wie die zahlreichen verschiedenen Teile eines Organismus in Abhängigkeit voneinander stehen und zu ihrer Erhaltung aufeinander angewiesen sind. Alsdann wollen wir versuchen, unser Thema in systematischer Weise zu zergliedern, indem wir die im Körper stattfindenden Korrelationen in Gruppen einteilen in ähnlicher Weise, wie es mit den äußeren, auf den Organismus einwirkenden Faktoren geschah.

# Beispiele leicht wahrnehmbarer, ausgebreiteter Korrelationen bei Pflanzen und bei Tieren.

Bei den Pflanzen läßt sich eine tief eingreifende Korrelation zwischen ihren oberirdischen und ihren unterirdischen Teilen leicht nachweisen. "Es stehen", wie Vöchting bemerkt. "an einem unter normalen Bedingungen und ungestört wachsenden Baume alle Organe untereinander in einem bestimmten Verhältnis. Einer gewissen Anzahl von Blättern entspricht eine bestimmte Summe von Zweigen und Ästen. Diese entspringen einem Stamm von proportionaler Dicke, und dieser ruht endlich auf einer Hauptwurzel, die einer proportionalen Zahl von Seitenwurzeln den Ursprung gibt. Zwischen allen diesen Teilen herrscht unter normalen Verhältnissen ein

Gleichgewichtszustand. Ein Apfelbaum, der auf der Grenze zwischen bearbeitetem Gartenboden und Rasen steht, wächst auf der dem ersteren zugewandten Seite ungleich kräftiger als auf der entgegengesetzten. Würde man einem Apfelbaum, der drei Hauptwurzeln und drei ihnen entsprechende Hauptäste besäße, eine der Wurzeln amputieren, so würde der zugehörige Ast in der Entwicklung zurückbleiben, ohne jedoch zugrunde zu gehen." "Dieses Gleichgewichtsverhältnis ist verschieden, je nach der spezifischen Natur des Baumes; es ist ein anderes bei der Eiche, ein anderes bei der Buche; es ist verschieden bei differenten Varietäten derselben Art etc."

Durch das Experiment kann man die hier berührte Korrelation zwischen den ober- und unterirdischen Teilen einer Pflanze leicht über jeden Zweifel sicherstellen. Wir bedienen uns eines von Sachs angeführten Beispiels:

Läßt man eine Tabakpflanze, einen Rizinus oder eine Sonnenrose sich im freien Lande auf gutem Boden oder in einem Blumentopf entwickeln, der mit etwa 3 Liter bester Gartenerde gefüllt ist, so erhält man im Laufe von 100—120 Tagen zwei sehr verschieden aussehende Pflanzen. Im freien Lande ist ein zuweilen armdicker Stamm mit zahlreichen großen Blättern und einem üppigen Wurzelwerk entstanden; im Blumentopfe dagegen, auch wenn er unter den günstigsten Bedingungen im Freien steht und öfters mit guten Nährlösungen begossen wird, hat sich nur ein Stamm von Fingerdicke entwickelt und mit einer gesamten Blattfläche, welche kaum den fünften oder sechsten Teil der anderen Pflanze beträgt: dort ist also eine große und kräftige, hier eine kleine und schwächliche Pflanze trotz guter Ernährung entstanden.

Der wesentliche Grund für den Unterschied in der Entwicklung ist einzig und allein in dem Umstand zu suchen, daß in dem beschränkten Raum des Blumentopfes das Wurzelwerk des Pflänzchens sich nicht in der Mächtigkeit und unter so günstigen Bedingungen wie im freien Lande hat ausbilden können. Infolge des mangelhaften Wurzelwachstums aber ist das Wachstum der Blätter wieder gehemmt worden, da sie weniger Nahrung aus dem Boden (Wasser und Salze) zugeführt erhalten. Die kleineren Blätter aber assimilieren nun auch ihrerseits weniger, was wieder auf die Holzbildung im Stamm zurückwirkt. So treten uns in dem noch relativ einfachen Beispiel eine Anzahl von korrelativen Veränderungen als eine zusammenhängende Kette von Ursachen und Wirkungen entgegen.

Ähnliche Korrelationen des Wachstums kann man bei den Pflanzen leicht in der verschiedensten Weise durch äußere Eingriffe hervorrufen. Wie bekannt, wachsen die Fichten an ihrem oberen Ende in vertikaler Richtung vermittelst des Gipfeltriebes in die Länge und erzeugen unter ihm sich in horizontaler Richtung ausbreitende Seitensprosse, welche zu vier bis fünf in einem Quirl zusammengeordnet sind. Wenn nun der Gipfeltrieb einer Fichte abgeschnitten oder durch irgend einen anderen Umstand zerstört wird, so müßte man erwarten, daß das Längenwachstum mit der Entfernung des ihm dienenden Organes aufhören würde. Anstatt dessen wird durch korrelatives Wachstum die Verstümmelung nach einiger Zeit ausgeglichen. Einer der ursprünglich in horizontaler Richtung wachsenden Seitenäste nämlich beginnt jetzt allmählich sich aufzurichten und seine dorsoventrale Beschaffenheit zu verlieren; er wird orthotrop, tritt schließlich ganz in die Stelle des Gipfelsprosses ein, wächst wie dieser in vertikaler Richtung weiter und erzeugt wie dieser jetzt Quirle von sich horizontal ausbreitenden Seitensprossen.

Das korrelative Wachstum, das zwischen den verschiedenen Organen einer Pflanze besteht, gibt dem Gärtner Gelegenheit zu mannigfachen zweckmäßigen Eingriffen, durch welche er viele Pflanzen wie eine plastische Masse seinen Zwecken entsprechend formt. Da unentwickelte Knospen noch indifferente Gebilde sind, deren weiteres Wachstum durch ihre Stellung an der ganzen Pflanze durch Korrelation bestimmt wird, kann er sie durch Beschneiden, durch Krümmen, durch Horizontalbinden der Zweige usw. bestimmen, daß sie entweder zu einem längeren oder kürzeren Laub- oder zu einem Blütenzweig auswachsen. "Um z. B. bei Prunus spinosa einen Langsproß an Stelle eines Dorns entstehen zu lassen, braucht man nur im Frühjahr einen im Wachstum begriffenen Langtrieb auf geeigneter Höhe zu durchschneiden. Aus der oder den unter dem Schnitt gelegenen Knospen entwickeln sich nun Langsprosse, welche dem mütterlichen Träger gleichen und dessen ununterbrochenes Wachstum fortsetzen, während sie sich an der unverletzten Achse zu Dornen umgebildet haben würden. Wir verwandeln somit die Anlage eines Dornes in die eines langen Laubsprosses" (VÖCHTING).
In allen derartigen Fällen korrelativen Wachstums scheint es, um

In allen derartigen Fällen korrelativen Wachstums scheint es, um uns eines Ausspruches von Nägeli zu bedienen, als ob das Idioplasma genau wüßte, was in den übrigen Teilen der Pflanze vorgeht und was es tun muß, um die Integrität und die Lebensfähigkeit des Individuums wieder herzustellen.

Bei den viel weiter und höher differenzierten Tieren herrscht eine noch viel größere Harmonie und gegenseitige Abhängigkeit zwischen einzelnen Organen und Geweben, so daß Veränderung in dem einen Teil allmählich auch eine Masse weiterer Veränderungen in vielen anderen Teilen unfehlbar zur Folge hat. Auch hierfür zwei Beispiele.

Zur Fortbewegung in der Luft sind viel stärkere motorische Kräfte erforderlich als zur Fortbewegung auf dem Lande oder in dem Wasser. Bei den Vögeln sind daher die zum Flügelschlag hauptsächlich gebrauchten Muskeln, nämlich die großen M. pectorales, zu so gewaltigen Massen wie sonst bei keinem anderen Wirbeltier entwickelt. Besonders mächtig aber sind sie bei den besten Fliegern, unter denen die kleinen, pfeilschnell durch die Luft schießenden Kolibris in erster Reihe stehen. Den Gegensatz zu ihnen bilden die Laufvögel, von denen die Strauße ihre vorderen Extremitäten überhaupt nicht mehr zum Flug benutzen können und daher auch nur schwach entwickelte Brustmuskeln besitzen.

In allen Fällen nun, in denen durch Anpassung an das Fliegen die Brustmuskulatur stark ausgebildet ist, hat sie an einer großen Reihe anderer Organsysteme entsprechende korrelative Abänderungen nach sich gezogen. Zu großen Muskelmassen gehört ein entsprechend großes Ursprungsgebiet am Skelett. Infolgedessen sehen wir bei allen Flugvögeln das Brustbein, damit es den zahlreicher gewordenen Fasern des Musc. pectoralis eine genügende Ursprungsfläche darbietet, mit einer großen Crista sterni ausgerüstet; diese gewinnt wieder die größten Dimensionen bei den besten Fliegern mit den stärksten M. pectorales. So ist bei den kleinen Kolibris (Fig. 347) der Brustbeinkamm von einer ganz überraschenden Höhe, indem er noch um ein beträchtliches den sterno-vertebralen Durchmesser des Brustkorbes übertrifft. Im Gegensatz dazu fehlt eine Crista sterni ganz bei den Straußen mit ihrer verkümmerten Brustmuskulatur.

Zu der offenkundigen Korrelation zwischen Muskel- und Knochensystem gesellen sich noch zahlreiche andere. Da jede Muskelfaser von einer Nervenfaser innerviert wird, erfahren die Nervi pectorales bei den Flugvögeln eine entsprechende Zunahme durch korrelatives Wachstum. Wahrscheinlich sind hiermit wieder Veränderungen an den Ursprungsstellen der Nerven im Rückenmark verknüpft, da die motorischen Nervenfasern als Achsenzylinderfortsätze aus motorischen Ganglienzellen ihren Ursprung nehmen; vielleicht reichen sogar die korrelativen Veränderungen

bis in die Hirnrinde hinein, wo die Pyramidenbahnen ihre zentralen Ursprünge haben.

Wie das Nervensystem wird auch das Blutgefäßsystem verändert, indem das Kaliber der die Brustmuskeln ernährenden

Arteriae thoracicae in entsprechender Weise zunimmt. Mit der Vergrößerung des Durchmessers muß sich die Gefäßwand verdicken und sich in ihren Schichten der stärkeren Beanspruchung gemäß histologisch verändern; sie muß eine dickere Intima, mehr elastisches Gewebe und zahlreichere glatte Muskelzellen erhalten. Und wenn wir das korrelative Wachstum noch mehr in seinen Einzelheiten verfolgen wollen, so müssen wir weiter hinzufügen, daß mit der neu entstandenen und vergrößerten Crista sterni, dem stärker gewordenen Nerv usw. ebenfalls



Fig. 347. **Skelett eines Kolibri (Lampornis)**. Die Crista sterni übertrifft an Höhe um ein Erhebliches den Sterno-vertebraldurchmesser des Brustkorbes.

veränderte Verhältnisse in der Verteilung der Blutgefäße zusammenhängen. Korrelative Veränderungen geht ferner auch das mit allen genannten Organen in Verbindung stehende faserige Bindegewebe ein. Der stärker gewordene Musculus pectoralis schafft sich eine entsprechend starke Ansatzsehne am Oberarmknochen, welcher selbst infolgedessen mit einer ansehnlicheren Tuberositas an der Ansatzstelle ausgestattet wird. Das interstitielle Bindegewebe zwischen den Muskelfasern nimmt zu. Der dickere Nervenstamm erhält ein entsprechendes Perineurium.

In dieser Weise hat die durch Anpassung an den Flug hervorgerufene Vergrößerung der Brustmuskeln mit Notwendigkeit eine sehr große Anzahl Veränderungen, die auf korrelativem Wachstum beruhen, Veränderungen an Organen und vielen Geweben zu ihrer Folge gehabt, wobei wir noch von zahllosen anderen Prozessen im Körper (an Lunge, Herz etc. etc.) ganz absehen.

Während in dem angeführten Beispiel die zusammengehörigen korrelativen Veränderungen sich in ihrem ursächlichen Zusammenhang ziemlich klar überschauen lassen, fehlt uns in anderen Fällen, aus denen wir das zweite Beispiel herausgreifen, zurzeit noch die tiefere Einsicht.

Mehr oder minder unverständlich ist uns der Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Geschlechtsdrüsen und der sogenannten sekundären Sexualcharaktere, die bei manchen Tieren, wie bei einzelnen Vögeln und Säugetierarten, in so ausgeprägter Weise vorhanden sind. Bei den Hühnervögeln unterscheidet sich die männliche von der weiblichen Form durch den Besitz eigentümlicher blutreicher Hautlappen am Kopf, durch die eigenartige Befiederung, namentlich des Halses; bei den Schweinearten sind die Eckzähne des Männchens zu den mächtigen Hauern entwickelt; beim Menschen treten Unterschiede in der Behaarung. in der Form des Kehlkopfes und in der von ihr abhängigen tieferen oder höheren Stimmlage ein.

Daß die Ausbildung der sekundären Sexualcharaktere in Korrelation zu der Entwicklung der männlichen oder weiblichen Geschlechtsdrüsen erfolgt, läßt sich experimentell beweisen; denn sie läßt sich ganz oder teilweise unterdrücken, wenn man den männlichen Tieren, z. B. dem Hahn bald nach seinem Auskriechen aus dem Ei oder dem neugeborenen Eber die Hoden kastriert. Ferner ist von der Henne bekannt, daß sie in vorgeschrittenem Alter, wenn die Eientwicklung im Ovarium aufhört, bei der Mauserung in der neu sich bildenden Befiederung dem Hahne ähnlicher wird; man hat daher den bei alten Hennen gelegentlich auftretenden Zustand als Hahnenfedrigkeit bezeichnet. Auch menschliche Eunuchen erfahren infolge der Kastration mangelnde Ausbildung der sekundären Sexualcharaktere, zeichnen sich durch verändertes Wachstum des Kehlkopfes, hohe Stimme und mangelhaften Bartwuchs aus.

Wenn auf der einen Seite der Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Geschlechtsdrüsen und der sekundären Sexualcharaktere nicht in Abrede gestellt werden kann, so fehlt uns auf der anderen Seite doch das tiefere Verständnis dafür. Wird die Korrelation zwischen den Organen, welche funktionell direkt nichts miteinander zu tun haben, durch das Nervensystem vermittelt, oder sind es vielleicht besondere Substanzen, welche vom Hoden oder vom Eierstock abgesondert werden, in den Blutstrom geraten und so die weit abgelegenon Körperteile zu korrelativem Wachstum veranlassen? Zu einem Entscheid der aufgeworfenen Alternative fehlt es noch an jeder experimentellen Unterlage.

#### Einteilung der Korrelationen in einzelne Gruppen.

Zum richtigen Verständnis der Korrelationen muß man in Betracht ziehen, daß innerhalb eines Organismus, wie auf Seite 411 auseinandergesetzt wurde, sich jeder Teil zum anderen als Außenwelt verhält. Daher sind für die Beurteilung ihrer gegenseitigen Beziehungen dieselben Gesichtspunkte maßgebend wie für die Beziehungen zwischen Organismus und Außenwelt. Wie letztere auf den Organismus mit unzähligen, mannigfaltigen Reizen einwirkt, die wir als mechanische, chemische, thermische, elektrische etc. unterschieden haben, so ist im Organismus ein Teil als eine Reizquelle für andere Teile in genau der gleichen Weise anzusehen.

Hierbei sind es nicht bloß die Nerven, welche Reize übertragen. Reize können vielmehr noch auf manchen anderen Wegen übermittelt werden. Zellen, welche besondere Stoffe in die Säfte des Körpers abscheiden, liefern ebenso viele chemische Reize, welche an den verschiedensten, oft vom Entstehungsort weit abgelegenen Stellen ihre Wirkungen auf andere reizempfängliche Zellen ausüben können. Denn durch Lymphe und Blut werden die als Reiz wirkenden Substanzen bald hier-, bald dorthin fortgeleitet. Ebenso wird beim Lebensprozeß der Zellen Wärme produziert, die ebenfalls, indem sie zunächst die Bluttemperatur bestimmt, an einzelnen Stellen des Körpers als Reiz zu besonderen Wirkungen führen kann. An mechanischen Reizen zwischen den Geweben und Organen des Körpers fehlt es gleichfalls nicht. Wie die Zellen, üben

die wachsenden Gewebe und Organe einen Druck aufeinander aus und bestimmen sich dadurch in ihrer äußeren Form. Muskeln wirken durch Zug und Dehnung auf manche Teile des Körpers, besonders aber auf das faserige Bindegewebe ein, das sie dementsprechend formen. Die Wandungen von Hohlräumen können durch wechselnde Füllung bald übermäßig ausgedehnt, bald erschlafft und dadurch in sehr verschiedene Spannungszustände versetzt werden.

Je nach den in Frage kommenden Reizen können wir daher auch die Korrelationen des Körpers in Gruppen einteilen, in Korrelationen, welche durch chemische, oder durch mechanische, oder durch Nervenreize vermittelt werden. Dazu kommen noch Wachstumsprozesse, die in einer uns noch unverständlichen Weise vom ganzen Organismus aus beeinflußt werden. Hierher gehören vor allen Dingen die Erscheinungen der Regeneration und der Heteromorphose.

### 1. Chemische Korrelationen.

# a) Chemisch-physikalischer Prozeß der Sauerstoffaufnahme und Kohlensäureabgabe.

Die Zellen des Körpers produzieren bei ihrer Tätigkeit Kohlensäure und absorbieren Sauerstoff. Sie veranlassen dadurch Diffusionsströme, die an verschiedenen Orten stattfinden, einmal zwischen den Zellen und den sie umspülenden Gewebssäften (Lymphe und Blut) und zweitens zwischen dem Blut und dem Medium, in welchem der betreffende Organismus lebt. Durch die Diffusionsströme wird ein Ausgleich in der Gasspannung an den verschiedenen Orten, schließlich zwischen dem Organismus und seiner Umgebung herbeigeführt. Bei niederen Tieren findet der Ausgleich an der ganzen Körperoberfläche statt, bei höheren Tieren dagegen, bei welchen ihre Oberhaut infolge anderer Einwirkungen die hierfür geeignete Beschaffenheit verloren hat, wird er mehr und mehr auf bestimmte Stellen beschränkt, die je nach ihrem Bau als Kiemen, Lungen, Tracheen bezeichnet werden.

Nun muß, wie eine einfache Überlegung lehrt, ein jeder Organismus ein bestimmtes Atembedürfnis besitzen, dessen Größe von der Zahl der Zellen und der Lebhaftigkeit ihres Lebensprozesses abhängt. Soll es nicht zu einer Kohlensäureaufspeicherung im Körper und zu einem Sauerstoffmangel kommen, so muß die Funktion der Respirationsorgane genau diesem Bedürfnisse angepaßt sein. Für jeden Organismus muß daher die respirierende Oberfläche entweder der Kiemen, oder der Lungen, oder der Tracheen eine genau entsprechende Größe besitzen, damit der Gasaustausch in entsprechender Weise stattfinden kann. Die Atmungsorgane müssen daher so lange wachsen und ihre Oberfläche vergrößern, sei es durch Zottenbildung, wie bei den Kiemen und der Placenta, oder durch Alveolenbildung, wie bei den Lungen, bis der notwendige Ausgleich eingetreten ist.

Wodurch wird dieses Wachstum des einzelnen Teiles in Korrelation zum Bedürfnis des Ganzen reguliert? Der Gedanke von Herbert Spencer, daß es der Diffusionsstrom des Sauerstoffes und der Kohlensäure oder die Höhe der Gasspannung ist, welche auf die zur Atmung dienenden Körperstellen als Wachstumsreiz wirkt, scheint mir den Weg zu einer naturgemäßen Erklärung anzuzeigen. Die respirierende Oberfläche wächst so lange, bis die Gasspannung zwischen dem Körper und dem umgebenden Medium auf einen bestimmten Grenzwert herabgesetzt ist.

In dieser Weise erklären sich wohl die Beobachtungen, die Schreibers an Proteus anguineus angestellt hat, einem Amphibium, welches sowohl durch Kiemen als durch Lungen atmet. Schreibers hat beim Proteus bald die Kiemen, bald die Lungen zu mächtiger Entwicklung als Hauptatmungsorgane gebracht, je nach den Bedingungen, unter denen er die Tiere züchtete. Wurden die Tiere gezwungen, in tieferem Wasser zu leben, so entwickelten sich die Kiemen bis zum Dreifachen ihrer gewöhnlichen Größe, während die Lungen zum Teil atrophierten. Bei einem Aufenthalt in seichterem Wasser dagegen wurden die Lungen größer und gefäßreicher, weil jetzt die Tiere häufiger an die Oberfläche kamen und Luft einatmeten. Da durch die Lungen dem Atembedürfnis unter diesen Lebensverhältnissen besser genügt wurde, verschwanden die Kiemen mehr oder weniger vollständig.

Was für den chemisch-physikalischen Prozeß der Atmung, das gilt in gleicher Weise für andere derartige Prozesse, die sich in unserem Körper abspielen. Ein wertvolles Beobachtungsmaterial hierüber haben uns die pathologischen Anatomen und Kliniker durch Exstirpationen von einer Niere, oder eines Teiles der Leber, oder der Schilddrüse, oder des Pankreas, oder durch starke Aderlässe geliefert.

# b) Harnbildung. Niere.

Entfernung einer Niere hat regelmäßig eine Arbeitshypertrophie der anderen Niere zur Folge. Letztere hat zuweilen nach längerer Zeit so sehr an Größe zugenommen, daß sie das Gewicht von zwei Nieren besitzt. An der Vergrößerung ist weniger die Marksubstanz als hauptsächlich die Rinde beteiligt; "die gewundenen Kanälchen werden breiter, die Epithelien umfänglicher, auch die Gefäßknäuel hypertrophieren". Man findet eine Zeitlang vom vierten Tage nach der Exstirpation bis in die vierte Woche zahlreichere Kernteilungsfiguren in den Tubuli contorti.

Die das Wachstum verursachenden Momente sind ähnlicher Art wie bei den Kiemen und den Lungen. Bald nach Entfernung der einen Niere tritt an die andere eine erheblich gesteigerte Aufgabe heran, die Entfernung der doppelten Menge der im Blut sich ansammelnden "harnfähigen Substanzen". Ihre Menge hat ja gegen früher keine Verringerung erfahren, da sie von den Lebensprozessen in allen Organen und Geweben des Körpers abhängt. Die eine Niere wird daher jetzt viel stärker in Anspruch genommen.

Unter außergewöhnlichen Umständen kann fast jedes Organ des Körpers mehr leisten, als seine normale Leistung beträgt; es besitzt, wie man sich ausdrückt, noch eine über seine gewöhnliche Arbeit hinausgehende Reservekraft, die nun noch ausgenutzt wird. So kommt es, daß schon 24 Stunden nach einer Nierenexstirpation täglich die gleiche Harnmenge mit demselben Gehalt an festen Substanzen ausgeschieden wird wie vorher. Durch die Glomeruli muß daher eine größere Menge Harnwasser und durch die Epithelien der Tubuli contorti die doppelte Quantität von Harnstoff usw. hindurchgehen.

In den so veränderten chemisch-physikalischen Verhältnissen haben wir auch hier wieder die Reize zu suchen, welche die Nierenhypertrophie veranlassen. "Es liegt hier", wie schon Ziegler hervorgehoben hat, "ein Fall vor, in welchem eine Zellulation direkt durch die Anwesenheit chemischer Substanzen, welche die Zellen zu erhöhter Tätigkeit anregen, bewirkt wird." Das korrelative Nierenwachstum wird so lange andauern, bis wieder ein Ausgleich eingetreten

ist, d. h. bis die Harn sezernierende Oberfläche wieder der vom Gesamtkörper gebildeten Menge harnfähiger Substanz ohne erhebliche Beanspruchung der Reservekraft angepaßt ist.

#### c) Die Leber.

Nicht minder instruktiv sind die von Ponfick und von Podwyssozki ausgeführten Leberexstirpationen. Ponfick hat unter Einhaltung einer zweckentsprechenden Operationsmethode ein Viertel, die Hälfte, ja sogar drei Viertel von der Leber zahlreicher Kaninchen weggenommen, ohne schwere, das Leben bedrohende Störungen hervorzurufen. Der Leberrest scheidet nach der Operation Galle weiter ab, was sich an der Färbung der Fäces zu erkennen gibt, und beginnt bald in ein außerordentlich lebhaftes Wachstum einzutreten. Schon nach wenigen Tagen sind die zurückgebliebenen Lappen unverkennbar vergrößert, wobei ihr Parenchym sehr weich wird; nach 11 Wochen war in einem Fall ein voller Wiederersatz des entfernten Leberteiles eingetreten. Man kann sogar die Wucherungsprozesse in der Leber über einen größeren Zeitraum unterhalten, wenn man einige Zeit nach der ersten noch eine zweite und nach dieser noch eine dritte Exstirpation vornimmt. Daher bemerkt Ponfick:

"Bei einer Versuchsanordnung, welche das kaum Neugebildete immer wieder auszurotten trachtet, betätigt sich der Wachstumstrieb mit solcher Sicherheit und Raschheit, daß das Streben, den Ausfall zu einem dauernden zu gestalten, fort und fort wieder vereitelt wird. Immer von neuem ist er fähig, den zugefügten Verlust wett zu machen."

In einzelnen Experimenten hat sich der Torso auf mehr als das Dreifache des ursprünglichen Umfanges vergrößert. Das Wachstum geht teils von den Leberzellen, teils von den Epithelzellen der Gallenkapillaren aus, welche Stränge bilden und sich weiterhin in Balken von Leberzellen umwandeln. Während man in dem normalen Zustande niemals Kernteilungsfiguren in den Leberzellen findet, treten solche besonders am zweiten und dritten Tage nach der Extirpation sehr zahlreich auf. Infolgedessen vergrößern sich auch die Leberacini über ihr normales Maß hinaus.

Die Erklärung auch für diese außerordentlichen Wachstumsvorgänge wird in derselben Richtung wie für die Lunge und die Niere zu suchen sein. Auch der Leber werden durch das von Darm und Milz kommende Pfortaderblut bestimmte chemische Stoffe zugeführt, welche in ihr zu Glykogen und Gallenbestandteilen in spezifischer Weise verarbeitet werden. Daher wird nach der Extirpation eines Teiles der Leber der Rest eine größere Menge spezifischen, zur Verarbeitung bestimmten Materials zu bewältigen haben, die Leberzellen werden hierdurch zu gesteigerter Tätigkeit und zur Vermehrung so lange gereizt werden, bis wieder ein Ausgleich herbeigeführt ist.

### d) Die Schilddrüse.

Die Untersuchungen des letzten Jahrzehnts haben uns als ein wichtiges Stoffwechselorgan die Schilddrüse kennen gelehrt. Das aus Follikeln ohne Ausführungsgang zusammengesetzte Drüsengewebe nimmt aus dem es so reichlich durchströmenden Blut einzelne Bestandteile auf, die es verändert und im Innern der Drüsenbläschen abscheidet. Durch die wichtige Entdeckung Baumanns wissen wir jetzt, daß in den Follikelzellen der Schilddrüse ein eigentümlicher Eiweißkörper gebildet wird, welcher sich durch einen sehr hohen Gehalt an Jod auszeichnet und daher

auch von ihm den Namen Thyreojodin erhalten hat. Durch Fütterungsversuche ist ferner von ihm nachgewiesen worden, daß der Jodgehalt der Schilddrüse je nach der Ernährungsweise des Tieres steigen und abnehmen kann; so wächst er zum Beispiel bei Fütterung der Hunde mit Seefischen, bei Genuß von Jodkalium, besonders aber bei Gaben von Schilddrüsenextrakt oder Thyreojodin. Die Schilddrüse ist also ein Organ, welches die Eigenschaft hat, kleinste im Blut zirkulierende Mengen von Jod an sich zn ziehen, an einen Eiweißkörper zu binden und in dieser Form in sich aufzuspeichern.

Indessen ist mit der Absonderung eines Stoffes aus dem Blut und seiner Aufspeicherung in den Follikeln die Wirksamkeit der Schilddrüse noch nicht erschöpft. Die in der Schilddrüse neugebildeten und aufgespeicherten Stoffe, wie unter anderem das Thyreojodin, geraten selbst wieder in den Stoffwechsel hinein, wahrscheinlich durch Vermittelung des Lymphstromes. Denn wie King nachwies und Horsley (S. 379) und andere bestätigten, genügt schon ein leichter Druck auf die Drüsenlappen, den Inhalt der Drüsenfollikel in die peripheren Lymphbahnen zu treiben. Demnach bildet die Schilddrüse ein Beispiel für ein Organ mit innerer Sekretion im Sinne von Brown-Sequard.

Durch die Veränderung der chemischen Beschaffenheit des Blutes kann nun aber die Schilddrüse, wie jedes Stoffwechselorgan, korrelative Prozesse im ganzen Körper hervorrufen, was auf Grund von zahlreichen Experimenten und von Krankengeschichten wahrscheinlich ist. Ein bestimmteres Urteil kann zurzeit noch nicht abgegeben werden, da gegen die Deutung und Tragweite vieler Experimente, am entschiedensten von H. Munk, Einwände erhoben werden, welche alle Berücksichtigung verdienen.

Das fast ausschließlich angewandte Verfahren, um in die Funktion der Schilddrüse einen Einblick zu gewinnen, ist die operative Entfernung der Schilddrüse oder die Thyreoidektomie. In sinnreicher Weise ist dieselbe von Eiselsberg noch mit einer Transplantation der Schilddrüse in die Bauchwand kombiniert worden. Ihr Erfolg fällt, wie es von den meisten Experimentatoren dargestellt wird, verschieden aus, je nachdem es sich um eine totale oder eine partielle Entfernung des Organs handelt und je nachdem man die Operation im jugendlichen oder vorgerückteren Alter ausgeführt hat.

Unter totaler Exstirpation versteht man jetzt die Entfernung der gesamten Hauptschilddrüse und aller sogenannten Nebenschilddrüsen (Glandulae parathyreoideae, Sandströmsche, Gleysche Drüsen). Letztere liegen bei manchen Säugetieren (Hunden) der Hauptdrüse unmittelbar dicht an, so daß sie für gewöhnlich absichtlich oder unabsichtlich mit ihr zugleich entfernt werden; bei anderen dagegen liegen sie am Hals von ihr getrennt und mehr oder minder weit entfernt (Kaninchen), so daß der Operateur auf ihre Entfernung besonders achten muß. Die totale Exstirpation in diesem Sinne ist, wenn sie bei jungen Tieren ausgeführt wird, stets eine absolut tödliche Operation, welche in wenigen Tagen das Ende herbeiführt. Es erfolgt unter schweren Störungen im Bereich des Nervensystems, unter allgemeinen Krämpfen und Konvulsionen (Tetanus).

Die unvollständige Entfernung der Schilddrüse dagegen führt, wenn sie im jugendlichen Alter vorgenommen wird, zu einer eigentümlichen und schweren chronischen Erkrankung, der Cachexia thyreopriva. Unvollständig nennen wir die Operation, wenn irgend ein Rest von Schilddrüsensubstanz, entweder ein Stückchen von der Hauptdrüse oder alle

oder ein Teil der Nebenschilddrüsen, zurückgelassen werden. In den ersten Wochen nach dem Eingriff scheinen die Tiere sich vollständig normal zu verhalten und ganz gesund zu sein; allmählich aber beginnen sie matt und schläferig zu werden, sie magern ab, wobei ihr Leib aufgetrieben wird, sie bleiben im Wachstum gegen andere gleichalterige Tiere erheblich zurück, die Haut wird trocken und mit Schuppen und Borken bedeckt, die Haare beginnen teilweise auszufallen.

Den Zustand der Cachexia thyreopriva hat man auch beim Menschen eintreten sehen infolge von Kropfexstirpationen, zumal wenn sie vor der Pubertät ausgeführt wurden. Vorher intelligente Kranke verloren ihre geistige Regsamkeit in hohem Grade, blieben im Wachstum zurück, ihre Wärmeregulation war gestört (Kältegefühl), die Haut wurde hart, rauh und trocken infolge des Verschwindens der Sekretion, das Unterhautbindegewebe wurde dicker und elastisch, was mit eigenartigen Veränderungen im Bindegewebe zusammenhängt, die man unter dem Namen des Myx-ödems zusammengefaßt hat.

Der bei Tieren und Menschen beobachtete Stillstand im Wachstum des Körpers beruht hauptsächlich auf Störungen in der Knochenentwicklung. Wie die mikroskopischen Untersuchungen bei jungen Kaninchen gelehrt haben, tritt eine spezifische Degeneration der das Wachstum vermittelnden Epiphysenknorpel- ein, bestehend in Herabsetzung der normalen Zellwucherung, in Quellung und Zerklüftung der Grundsubstanz, verbunden mit blasiger Auftreibung der Knorpelhöhlen und Schrumpfung, ja sogar teilweisem Untergang der Zellen (Chondrodystrophia thyreopriva, HOFMEISTER).

Der bei der Cachexia thyreopriva beobachtete Symptomenkomplex zeigt vielfache Beziehungen zu dem Kretinismus und zur "fötalen Rhachitis" und bietet hierdurch eine Stütze für die Theorie, welche auch jene beiden Erkrankungen von Störungen oder Vernichtung der Funktion der Schilddrüse schon während des intrauterinen Lebens herleitet.

Auf die durch Exstirpation der Schilddrüse hervorgerufenen Zustände wurde an dieser Stelle näher eingegangen, weil nach dem Urteil vieler Forscher sowohl in der zum Tode führenden Tetanie, als auch in der Cachexia thyreopriva, in der Beeinträchtigung der Hirnfunktionen, in dem Myxödem, in den gestörten Verknöcherungsprozessen etc. wahrscheinlich die Folgen eines gestörten Chemismus oder Stoffwechsels zu erblicken sind. Viele Forscher sind der Ansicht, daß durch Ausschaltung der Schilddrüse das Blut eine veränderte chemische Zusammensetzung erhält, entweder weil wichtige chemische Körper nicht gebildet oder weil schädliche, im Blut zirkulierende Stoffe nicht ausgeschieden und umgewandelt werden, oder weil beides zugleich stattfindet.

Wie Spuren abnormer Substanzen in dem die Zellen umspülenden Medium die Funktionen derselben beeinflussen, morphologische Prozesse stören, hemmen und andere an ihrer Stelle hervorrufen, haben uns schon die im Kapitel XXI angeführten Beispiele gelehrt.

Daß es sich um chemische Reize handelt, läßt sich in dem Fall der Schilddrüse indessen nicht nur auf Grund von Analogien, sondern auch einigermaßen durch Experimente wahrscheinlich machen. Denn die durch totale oder partielle Entfernung der Schilddrüse bewirkten Störungen lassen sich ausgleichen oder wenigstens mildern durch die sogenannte Schilddrüsentherapie. Der Verlust der Schilddrüse läßt sich teilweise dadurch ersetzen, daß man das operierte Tier mit dem Extrakt von Schilddrüsen füttert oder ihm ein geeignetes Präparat subkutan zeitweise

einverleibt und so dem Stoffwechsel die bei der Schilddrüsenfunktion entstehenden, dem Körper unentbehrlichen Substanzen künstlich zuführt.

Noch wirksamer aber als der Schilddrüsenextrakt hat sich die medikamentöse Verwendung der durch Baumann in der Schilddrüse entdeckten spezifischen Substanz, des Thyrojodins, erwiesen. Nach den übereinstimmenden Versuchen von BAUMANN und GOLDMANN, von HOFMEISTER und HILDEBRANDT treten nach totaler Thyreoidektomie tetanische Erscheinungen so lange nicht ein, als den schilddrüsenlosen Hunden oder Kaninchen regelmäßig 2-6 Gramm Thyrojodin täglich zugeführt werden. Tiere. die sonst einige Tage nach der Operation unfehlbar an Tetanus gestorben sein würden, haben sich auf diese Weise wochen- und monatelang am Leben Dagegen traten bei den Versuchstieren Krampfanfälle erhalten lassen. bald ein, nachdem entweder mit der Verabreichung des Thyrojodins ausgesetzt oder die Dosierung in erheblicher Weise verringert worden war. Wenn bei schilddrüsenlosen Tieren die tetanischen Krämpfe auftreten, so lassen sie sich mildern und auch ganz unterdrücken durch sofortige Verabreichung größerer Mengen von Thyrojodin, welche am besten subkutan erfolgt.

Durch Gaben von Schilddrüsensubstanz oder Thyrojodin (Substitutionstherapie) kann man auch in günstiger Weise den Kropf. das

Myxödem und die Cachexia thyreopriva beeinflussen.

Bei der Substitutionstherapie wird, um eine dauernde Wirkung zu erzielen, unverhältnismäßig viel Schilddrüsensubstanz oder Thyrojodin verbraucht. Man erklärt dies in der Weise, daß unter normalen Verhältnissen das in der Schilddrüse gebildete Thyrojodin von ihr zurückgehalten und nur langsam im Stoffwechsel aufgebraucht wird, während bei schilddrüsenlosen Tieren das durch den Darm aufgenommene oder subkutan eingeführte Thyrojodin nicht lange im Organismus bleibt, sondern bald als solches oder in Form einer anderen organischen Verbindung im Harn ausgeschieden wird (BAUMANN).

Zu einigen Bemerkungen gibt noch die partielle Thyreoidektomie Veranlassung. Nicht nur erfahren wir aus den Versuchen, daß eine äußerst geringe Menge von Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsengewebe genügt, um den tödlichen Ausgang der Operation zu verhüten; noch mehr interessieren uns in diesem Kapitel einige korrelative Wachstumsprozesse, die auch hier in ähnlicher Weise wie bei einseitiger Entfernung der Niere oder teilweiser Entfernung der Leber beobachtet werden.

Nach Beresowsky tritt bei Hunden nach Abtragung des größeren Teils der Schilddrüse eine kompensatorische Hypertrophie des Reststückes ein. Man beobachtet einige Tage nach der Operation Kernteilungsfiguren im Schilddrüsengewebe und Neubildung von Follikeln. Doch bleibt hier im Vergleich zur Niere und Leber die Hypertrophie eine sehr

geringfügige.

Außerdem findet eine kompensatorische Hypertrophie noch an zwei anderen Stellen statt. Einmal vergrößern sich in geringem Maße die Nebenschilddrüsen (GLEY, VERSTRAETEN und VANDERLINDEN). Zweitens beobachtet man nach Wegnahme der Hauptschilddrüse eine charakteristische Umwandlung des Hirnanhanges, der Hypophysis (Bogowitsch, Stieda, Hofmeister, GLEY). Ihr Volumen nimmt oft in beträchtlicher Weise zu, so daß die Sattelgrube durch Knochenschwund ausgeweitet wird. Es kann sogar die Drüse bei besonders hohen Graden der Hypertrophie über den Rand der Grube nach außen hervortreten. Ihre Zellen zeigen sich vergrößert; in ihrem Protoplasma sind Vakuolen

entstanden. Hofmeister zieht hieraus den Schluß, daß die Hypophysis eine ähnliche Funktion wie die Schilddrüse ausübt, und daß sie daher den Wegfall der letzteren durch vikariierende Hypertrophie teilweise kompensieren kann. Der Reiz zur Hypertrophie wird in der durch die Wegnahme der Schilddrüse veränderten chemischen Beschaffenheit des Blutes in ähnlicher Weise zu suchen sein, wie für die Nierenhypertrophie in der Vermehrung der harnfähigen Substanzen im Kreislauf.

Wieviel von den hier mitgeteilten Beobachtungen und Deutungen richtig ist oder modifiziert werden muß, kann in Anbetracht der erhobenen Einwände von H. Munk nur durch weitere und umfassendere Untersuchungen entschieden werden.

# e) Blutbildung.

In das Kapitel der chemischen Korrelationen sind endlich auch die interessanten Veränderungen zu rechnen, mit welchen uns Neumann, Bizzozero und viele andere bei ihren grundlegenden Untersuchungen über die Blutbildung bekannt gemacht haben.

Wer prüsen will, in welcher Weise und an welchen Stellen des Körpers ein Ersatz für die roten Blutkörperchen stattfindet, welche im Kreislauf ihre Rolle ausgespielt haben und zerfallen, kommt am leichtesten zum Ziel, wenn er auf experimentellem Wege den Prozeß der Bluterneuerung zu einem besonders lebhaften zu machen imstande ist. Man kann dies durch zwei Methoden erreichen, durch welche die Beschaffenheit des Blutes verändert und namentlich das normale Mengenverhältnis der roten Blutkörperchen stark verändert wird. Die eine Methode besteht in starken Aderlässen, welche man mehrmals in Pausen von 2—3 Tagen an den Versuchstieren vornimmt. Bei der zweiten Methode injiziert man in die Gefäße chemische Stoffe, welche das Hämoglobin der Blutkügelchen auflösen (wie Toluydendiamin, Jodcyan, Azetylphenylhydrazin).

In beiden Fällen wird die Qualität des Blutes in erheblicher Weise verändert; die geformten Bestandteile werden stark vermindert, auch das Blutplasma erhält eine andere Zusammensetzung, indem nach Aderlässen zum Beispiel sein Quantum durch Aufsaugung von Gewebesäften bald wieder zunimmt. Die veränderte Blutqualität aber wirkt als Reiz für eine Reihe von formativen Prozessen, durch welche die normale Beschaffenheit des Blutes allmählich wiederhergestellt wird.

Für den Mikroskopiker am leichtesten nachweisbar sind die Vorgänge, welche zu einer raschen Vermehrung der roten Blutkörperchen führen und welche sich bei Reptilien, Vögeln und Säugetieren besonders im Knochenmark nach der Entdeckung von Neumann und Bizzozero abspielen.

Nach wiederholten, ausgiebigen Aderlässen, desgleichen nach Anwendung der obengenannten chemischen Stoffe verändert das Knochenmark in typischer Weise seine makroskopischen Eigentümlichkeiten und seinen histologischen Bau. Es gewinnt eine dunkelrotere Färbung infolge eines größeren Blutreichtums und sticht infolge seiner Hyperämie gegenüber der hochgradigen Anämie aller übrigen Organe in auffälliger Weise ab. (Bei Vögeln nimmt es nach starken Aderlässen häufig eine graue Farbe an.) Es wird weicher und sulziger. Denn die Venenkapillaren haben sich stark erweitert, während das Zwischengewebe reduziert wird. Die Fettzellen in letzterem werden kleiner und atrophieren. Besonders aber wandelt sich das Gefäßnetz im Mark zu einem Bildungsherd für zahlreiche, neue, rote Blutkörperchen um; daher es von Bizzozero als

"ein wahres endovaskuläres Organ der Blutregeneration" bezeichnet wird.

Man findet nämlich in den erweiterten Venenkapillaren auffallend viele Jugendzustände roter Blutkörperchen, die Erythroblasten (Bizzozero) oder Hämatoblasten. Es sind dies Blutkörperchen, die an Größe hinter den normalen etwas zurückstehen und einen kugelrunden Kern besitzen, wodurch sie sich besonders bei Säugetieren sofort unterscheiden lassen. In ihrem Stroma ist ferner nur sehr wenig Hämoglobin enthalten, so daß sie sich nur durch geringe Gelbfärbung von Leukocyten unterscheiden. Die Erythroblasten zeichnen sich wie die embryonalen Blutkörperchen durch die Fähigkeit aus, sich durch Teilung zu vermehren. Namentlich 10—15 Stunden nach dem letzten Aderlaß findet man in sehr vielen von ihnen Kernteilungsfiguren und Teilungsstadien.

Erythroblasten kommen zwar zu allen Zeiten im roten Knochenmark vor; ihre Zahl ist aber eine viel geringere. Wie zahlreiche Forscher, Bizzozero, Neumann, Korn, Denys, Eliasberg, Freiberg, Foa usw., in übereinstimmender Weise angeben, wird durch Aderlässe und durch die anderen obenerwähnten Eingriffe ihre Zahl und ihre Vermehrung ungemein gesteigert. Im Gegensatz dazu tritt eine starke Abnahme bei hungernden oder sehr abgemagerten oder kranken Tieren ein, so daß Erythroblasten im Knochenmark kaum oder überhaupt gar nicht mehr nachzuweisen sind.

Abgesehen vom Knochenmark ist eine Neubildung roter Blutkörperchen infolge der obenerwähnten Eingriffe auch noch in der Milz von einzelnen Forschern beobachtet worden. Bizzozero findet in ihr viele Teilungsfiguren von Erythroblasten bei den geschwänzten Amphibien, deren Knochenmark keine Bedeutung für die Blutregeneration im Gegensatz zum Frosch besitzen soll. Nach Eliasberg treten bei den Säugetieren (Hund) kernhaltige Blutkörperchen und Teilungsstadien von ihnen außer im Knochenmark auch noch in der Milz auf, und zwar hauptsächlich in den intravaskulären Pulpasträngen.

Das allgemeine Ergebnis der mitgeteilten Experimente können wir in den einen Satz zusammenfassen: Durch Korrelationen unbekannter Art wirkt die veränderte Beschaffenheit des Blutes als Reiz auf die blutbildenden Organe ein und regt sie zu vermehrter Tätigkeit an, bis der normale Zustand und dadurch das gestörte Gleichgewicht im Körper wiederhergestellt ist.

# 2. Mechanische Korrelationen (Mechanomorphosen).

Wie Zug und Druck, von außen auf die Organismen einwirkend, in ihnen Reaktionen hervorrufen, welche zur Entstehung der im XX. Kapitel besprochenen mechanischen Gewebe und Organe führen, so kommt es auch im Innern des Körpers selbst zwischen den einzelnen Organen zu mechanischen Wechselwirkungen, als deren Folge sich bestimmte Einrichtungen ausbilden.

Je nachdem sich hierbei die einzelnen Organe mehr aktiv oder passiv verhalten, lassen sich auch die mechanischen Korrelationen in zwei Gruppen einteilen, in die Mechanomorphosen aktiv beweglicher und in die Mechanomorphosen passiv bewegter Organe und Gewebe.

# a) Mechanomorphosen aktiv beweglicher Organe und Gewebe.

Aktiv ist die Formveränderung der Organe, wenn sie kontraktile Elemente, die Muskelfasern, enthalten, welche sich auf irgend einen Reiz in einer Richtung stark verkürzen und in der anderen Richtung an Dicke entsprechend gewinnen. Durch ihre Anordnung rufen die kontraktilen Elemente auch wieder zwei Einrichtungen hervor. Entweder liegen sie haufenweise zu Bündeln angeordnet beisammen und bilden so besondere motorische Arbeitsorgane des Körpers, die quergestreiften, willkürlich beweglichen Muskeln, oder sie sind in die Wand von Hohlorganen, von Schläuchen und Blasen, eingebettet und bedingen durch ihre Kontraktion oder Erschlaffung eine Volumenveränderung, eine Verengerung oder Erweiterung der betreffenden Hohlräume.

Es ist nun eine den Naturforschern und Arzten allbekannte Tatsache, daß alle muskulösen Organe der mechanischen Arbeit, welche sie im Körper zu verrichten haben, auf das genaueste angepaßt sind. Die Nackenmuskeln eines Säugetieres, dessen Kopf durch mächtige Geweih- und Hörnerbildungen stark belastet ist, sind dementsprechend viel kräftiger ausgebildet als beim Menschen, bei welchem sich die Nackenmuskeln unter ganz anderen Bedingungen befinden. Auf die Korrelation, die bei den Flugvögeln zwischen der enormen Entwicklung der Brustmuskulatur und dem Gebrauch der vorderen Extremität als Flugwerkzeuge besteht, wurde schon an anderer Stelle die Aufmerksamkeit gelenkt. Überall bei den Tieren sehen wir, daß nach den zu bewegenden Teilen des Körpers sich die Größe und die Form der zu ihnen gehörenden Muskeln von selbst regulieren dadurch, daß die Zahl und Stärke der kontraktilen Elemente, entsprechend der Größe der zu bewältigenden Widerstände, zu- oder abnimmt.

Genau wie Muskeln des Skeletts verhalten sich auch die muskulösen Hohlorgane. Die Ausbildung des Muskelgewebes in den einzelnen Abschnitten des Gefäßsystems, des Darmkanals usw. erfolgt ebenfalls in harmonischer Beziehung zu der mechanischen Arbeit, welche in den einzelnen Abschnitten zu leisten ist. Das Muskelgewebe ist daher auch in ausgedehntem Maße Veränderungen fähig, wenn sich die mechanischen Bedingungen ändern, unter denen seine Arbeit vor sich geht; es wird kräftiger entwickelt, wie durch zahlreiche Experimente und Krankengeschichten in eklatanter Weise über allen Zweifel sichergestellt ist, an allen Stellen, wo Hohlorgane ihren Inhalt nur unter Hindernissen entleeren können: so beim Magen, wenn der Pylorus verengt ist; am Darm oberhalb pathologischer Strikturen; bei der Blase infolge von Prostatahypertrophie und anderen die Harnentleerung erschwerenden Zuständen; beim Herzen, wenn es besondere Stromhindernisse zu bewältigen hat, welche entweder durch Klappenfehler oder durch Erkrankungen der Arterienwandungen hervorgerufen sind.

Überall spielt sich die durch mechanische Ursachen hervorgerufene Korrelation etwa in folgender Weise ab. In allen muskulösen Hohlorganen ziehen sich ihre Muskelelemente zusammen, wenn sich in ihren Hohlräumen Inhalt ansammelt und dadurch die Wandung über das gewöhnliche Maß hinaus gespannt und gereizt wird. Bei Vorhandensein von Hindernissen reicht der gewöhnliche Reiz und die durch ihn hervorgerufene Muskelaktion zur Entleerung nicht aus. Es kommt daher zu stärkerer Anhäufung des Inhaltes, zu erhöhter Anspannung der Magen-, Darm-, der Blasen-und Herzwand; die Muskelelemente werden infolgedessen stärker und

häufiger gereizt, bis sie durch erhöhte Arbeitsleistung unter Benutzung ihrer Reservekraft das Hindernis überwinden und den vermehrten Inhalt entleeren. Die weitere Folge der stärkeren Inanspruchnahme ist dann die eintretende Hypertrophie der Muscularis.

Nach diesem Prinzip kann sich die Wandung des Gefäßsystems den verschiedenen Aufgaben, welche es in seinen einzelnen Abschnitten und bei gelegentlich auftretenden Störungen zu ihrer Beseitigung zu erfüllen hat, in besonders feiner Weise anpassen. Es modelliert gewissermaßen der Blutstrom die Weite seiner Kanäle und die wechselnde Dicke seiner Wandungen in den verschiedenen Abschnitten seines Laufes selbst. Hierbei kommen einige histomechanische Prinzipien zur Geltung, welche Thoma in seiner Histomechanik des Gefäßsystems in die Sätze zusammengefaßt hat: "Strombeschleunigung führt zu einer Erweiterung, dagegen Stromverlangsamung zu einer Verengerung der Gefäßlichtung." "Das Dickenwachstum der Gefäßwand ist abhängig von der Wandspannung, diese von dem Blutdruck und dem Gefäßdurchmesser."

Das Anpassungsvermögen der Gefäßwand an die ihr gestellten Aufgaben offenbart sich am lehrreichsten unter pathologischen Verhältnissen. Wenn infolge irgend eines Klappenfehlers oder eines an anderer Stelle gelegenen Hindernisses die linke oder die rechte Herzkammer stärker mit Blut gefüllt und dadurch über die Norm ausgeweitet (dilatiert) wird, so wächst der endokardiale Blutdruck. Dieser ruft wieder eine Vermehrung der systolischen Energie des Herzmuskels hervor und als weitere Folge eine Arbeitshypertrophie, durch welche unter Umständen die im Gefäßsystem vorhanden gewesene Störung vollständig kompensiert werden kann.

Erhebliche Veränderungen in der Gefäßbahn, die sich in verhältnismäßig kurzer Zeit abspielen, werden durch Unterbindung eines größeren Gefäßes hervorgerufen. Aus unscheinbaren Kollateralästchen, die, oberhalb der Ligatur gelegen, in das anämisch gewordene Gebiet führen, entwickeln sich ziemlich rasch Gefäße von stärkerem Kaliber, mit dickeren Wandungen und mit einem ihrer Dicke entsprechenden histologischen Bau. Auch hier ist wieder für alle diese verwickelten Prozesse die Ursache in den veränderten mechanischen Verhältnissen der Blutzirkulation gemäß den oben aufgestellten Gesetzen zu suchen, vor allen Dingen in der erheblich vermehrten Geschwindigkeit, mit welcher der Blutstrom oberhalb der Unterbindungsstelle das Kollateralgefäß nach dem anämischen Gebiete durchströmt.

# b) Mechanomorphosen passiv bewegter Organe und Gewebe.

Von den aktiven sind die passiven Formveränderungen zu trennen, welche an den nicht kontraktilen Organen und Geweben durch Muskeltätigkeit usw. notwendigerweise hervorgerufen werden. Die Nachbarteile, welche sich an den beiden Enden von Muskelbündeln ansetzen, erfahren bei jeder Verkürzung derselben einen entsprechend starken Zug. Desgleichen drängt der Muskel, indem er der Verkürzung entsprechend anschwillt, die ihn seitlich einhüllenden Teile zur Seite und übt so einen Druck auf sie aus und setzt sie in Spannung. Wenn Gliedmaßen oder ganze Körperteile durch Muskelkontraktion ihre Form verändern, wird die sie einhüllende Haut verschoben und bald in dieser, bald in jener Richtung stärker gespannt. Wenn Knochenstücke durch Muskelkontraktion gegeneinander verschoben werden, erleiden alle Gewebe, welche den Zusammenhalt zwischen den Knochen vermitteln, Dehnungen und Zugwir-

kungen. Die Wandungen der Schlagadern werden durch die rhythmisch erfolgende Zusammenziehung und Erschlaffung des Herzmuskels bald mehr, bald weniger stark mit Blut angefüllt, so daß ihre Wandungen sich in wechselnden Spannungszuständen befinden. Die in der Bauchhöhle eingebetteten Organe, welche mit den Wandungen durch Bauchfellduplikaturen, Mesenterien und Bänder, verknüpft sind, üben auf diese bei jeder Lageveränderung einen wechselnden Zug aus. In dieser Weise wirken bei allen höheren Organismen zahlreiche Organe bei ihrer Tätigkeit in mechanischer Weise aufeinander ein und sind die Ursachen von mechanischen Strukturen, die an Mannigfaltigkeit die durch mechanische Einwirkungen der Außenwelt bedingten weit übertreffen.

Das Gewebe, welches am meisten der Einwirkung der Muskelaktion unterliegt, ist das faserige Bindegewebe, weil es zunächst die bewegenden und die bewegt werdenden Organe einschließt und die Verbindungen zwischen ihnen durch Ausfüllung der Zwischenräume herstellt. Es ist unter allen mechanischen Geweben für die mannigfaltigste Verwendung und Anpassung an verschiedene Aufgaben geeignet. Wo das Bindegewebe in derselben Richtung einem stetigen Zug ausgesetzt ist, sehen wir seine Fasern sich in der Zugrichtung parallel und dicht nebeneinander zu Bündeln anordnen, gleichwie die Knochenbälkchen der Spongiosa sich in der Richtung der Zug- und Druckkurven bilden. So entstehen in der Verlängerung der Muskelenden die Sehnen und Aponeurosen, um die motorische Kraft der Muskelelemente, wie Zugriemen einer Arbeitsmaschine, auf die zu bewegenden Knochen zu über-Straffe Stränge parallel geordneter Bindegewebsfasern spannen sich nach denselben Prinzipien als Bänder zwischen Reihen hintereinander gelagerter Skeletteile aus und vereinigen sie so fest untereinander, daß selbst gewaltige Zugkräfte ein Auseinanderreißen der zusammengehörigen Organe nicht zuwege bringen.

Wo das Bindegewebe zur Umhüllung von Muskelmassen dient und bei ihrer Anschwellung und Erschlaffung bald mehr, bald weniger angespannt wird, ordnen sich seine Fasern quer zur Verlaufsrichtung der Muskelfasern an und bilden straffe Häute, die Fascien. Wo es in verschiedenen Richtungen, wie in der Haut, einem wechselnden Zug unterworfen ist, durchkreuzen sich seine Fasern in verschiedenen Richtungen und verlaufen teils in der Längsrichtung des Körpers, teils quer zu ihr, teils senkrecht zur Körperoberfläche.

In wie wunderbarer Weise das faserige Bindegewebe in der Schwanzflosse des Delphins zu einer Ruderplatte angeordnet ist, welche durch Muskelaktion vielseitig bewegt und dabei in einzelnen Teilen bald prall, bald wieder geschmeidig gemacht werden kann, hat Roux in eingehender Weise auseinandergesetzt.

Außerdem dient aber an manchen Orten das faserige Bindegewebe noch einem ganz entgegengesetzten mechanischen Zweck, nämlich um die Abscherung sich verkürzender Organe gegen ihre Umgebung zu erleichtern (siehe Seite 472). Die starken Formveränderungen kontraktiler Organe müßten die umgebenden Teile mitmachen, wenn sie fest untereinander verbunden wären. Durch Einschaltung einer Schicht von "lockerem Bindegewebe" wird auch dieser offenbare Übelstand vermieden. Indem spärliche Bindegewebsfasern sich locker und schlaff in verschiedenen Richtungen kreuzen und durch zahlreiche, weite Lymphspalten voneinander getrennt sind, entsteht ein Gewebe, welches zwischen den aneinander grenzenden, kontraktilen Organen und den weniger formveränderlichen Teilen eine aus-

gedehnte Verschiebung oder Abscherung gestattet und daneben auch noch gleichzeitig der Ansammlung und Fortbewegung der Lymphe dient. ist die Muskelhaut des Darms einerseits gegen die Tunica mucosa, andererseits gegen die Tunica serosa durch die lockeren Bindegewebsschichten der Submucosa und der Subserosa abgegrenzt; ebenso die Haut gegen die von ihr bedeckten Muskelmassen durch das Unterhautbindegewebe: die verschiedenen Muskelindividuen gegeneinander durch lockeres interstitielles Bindegewebe; die Oberfläche der kontraktilen Blutgefäße gegen ihre Umgebung durch die lockere Tunica adventitia.

Mechanische Anpassungen finden ferner auch noch statt zwischen dem Skelett und den es begrenzenden und mit ihm in Beziehung stehenden Organen. Wo Sehnen und Aponeurosen sich an die Knochen ansetzen und die Zugkraft der Muskeln auf sie übertragen, entstehen Tubercula, Spinae, Cristae etc. Unter dem Druck der wachsenden Hirnteile bilden sich die Impressiones digitatae an der Innenfläche der Schädelkapsel.

Wie sehr die Konfiguration des Skelettes von der Muskelaktion beeinflußt wird, läßt sich auf experimentellem Wege überzeugend nachweisen, am schönsten, wenn man bei jungen, noch sehr unentwickelten Tieren durch Nervendurchschneidung eine Lähmung und dadurch bedingte Atrophie von einzelnen Muskelgruppen künstlich hervorruft. Nach einiger Zeit zeigt sich auch der Knochenapparat, welcher zu den gelähmten Muskeln in Beziehung steht, teilweise mangelhaft entwickelt.

Als Hyrthle einem jungen Kaninchen bald nach der Geburt den Bewegungsnerv der Gesichtsmuskeln auf der einen Seite durchschnitt, waren nach Jahresfrist, abgesehen von der Muskelatrophie, auch die Kopfknochen der einen Seite in auffallender Weise in ihrem Wachstum zurückgeblieben. Es fehlte ihnen infolge der Muskellähmung, wie HYRTHLE erklärend bemerkt, "der Zug und Druck, welcher die lebenden Teile des Knochens zur Tätigkeit anregt und so das normale Wachstum des Knochens veranlasst". --

### Literatur zu Kapitel XXIII.

- 1. Korrelationen von Drüsen. Chemomorphosen.
- 1) Baumann, Über den Jodgehalt der Schilddrüsen von Menschen und Tieren. Zeitschr. f. physiol. Chemie, Bd. XXII, S. 1.
- Derselbe, Über das Thyrojodin. Münch. med. Wochenschr., Nr. 14. 1896.
   Baumann u. Goldmann, Ist das Jodothyrin der lebenswichtige Bestandteil der Schilddrüse? Münch. med. Wochenschr., Nr., 47. 1896.
- 4) Beresowsky, Über die kompensatorische Hypertrophie der Schilddrüse. Zieglers Beiträge, Bd. XII. 1893.
- 5) Breisacher, Untersuchungen über die Glandula thyrcoidea. Archiv f. Anat. u. Physiol., physiol. Abt. 1890.
- 6) Brown-Séquard, Compt. rend. de la Société de biol. 1891.\*
- 7) Capobianoo, La tiroidectomia nei mammiferi. La Riforma medica, p. 254. 1895. 8) Eckard, Über die kompensatorische Hypertrophie und das physiologische Wachstum
- der Niere. Virchows Archiv, Bd. CXIV. 18889) v. Eiselsberg, Über Tetanie im Anschluβ an Kropfoperationen. Wiener klin.
  Wochenschr., Nr. 5. 1892.
- 10) Ewald: 1) Versuche über die Funktion der Thyreoidea des Hundes. 2) Weitere Versuche über die Funktion der Thyrcoidea. Berliner klin. Wochenschr., Nr. 11. 1887, Nr. 15. 1889.
- 11) Ewald u. Rokwell, Archiv f. d. gesamte Physiol., Bd. XLVII, S. 160. 1890.
- 12) Gley: 1) Contributions à l'étude des effets de la thyroidectomie chez le chien. p. 81, 135, 664. 2) Recherches sur la fonction de la glande thyroide. Archives de physiol. 5e série IV. 1892.

- 13) Gley, Recherches sur le rôle des glandules thyroïdes chez le chien. Arch. d. physiol., 5e serie V, p. 766, 1893.
- 14) Derselbe, Bemerkungen über die Funktion der Schilddrüse und ihrer Nebendrüsen. Pflügers Archiv, Bd. LXVI.
- 15) Golgi, Sur l'hypertrophie compensante des reins. Arch. ital. d. biol., t. II. 1882.
- 16) Haasler, Über kompensatorische Lungenhypertrophie. Ref. Zentralbl. f. allgem. Path. u. pathol. Anat., S. 809. 1891.
- I7) Hildebrandt, H., Zur pharmakologischen Kenntnis des Thyrojodins. Berliner klin. Wochenschr., Nr. 37. 1896.
- 18) Hofmeister, Zur Frage nach den Folgezuständen der Schilddrüsenexstirpation. Deutsche mediz. Wochenschr., Nr. 22. 1896.
- 19) Derselbe, Experimentelle Untersuchungen über die Folgen des Schilddrüsenverlustes. Beiträge zur klin. Chirurgie, Bd. XI. 1894.
- 20) Horaley, Viktor, Die Funktion der Schilddrüse. Eine historisch-kritische Studie. Internat. Beiträge zur wissenschaftl. Medizin, Bd. I, S. 367. Berlin 1891.
- 21) **Kocher**, Archiv f. klin. Chirurgie, S. 254. 1883.
- 22) Leichtenstern, Deutsche medis. Wochenschr., Nr. 49-51. 1893.
- 23) Martinotti, Über Hyperplasie und Regeneration der drüsigen Elemente in Beziehung auf ihre Funktionsfähigkeit. Zentralbl. f. allgemeine Pathol. u. pathol. Anat., Bd. I, S. 633. 1890.
- 24) v. Mering, J. u. Minkowski, Diabetes mellitus nach Pankreasexstirpation. Archiv f. experim. Pathol., Bd. XXVI. 1890.
- 25) Minkowski, Weitere Mitteilungen über den Diabetes mellitus nach Exstirpation des Pankreas. Berliner klin. Wochenschr., S. 90. 1892.
- 26) Munk, Hermann, Zur Lehre von der Schilddrüse. Virchows Archiv, Bd. CL. 1897.
- 27) Nothnagel, Die Anpassung des Organismus bei pathologischen Veränderungen. trag zum internat. med. Kongreß in Rom. Wiener med. Blätter, 1894.
- 28) Petrone, Du processus régénerateur sur le poumon, sur la foie et sur le rein. Arch. ital. de biol., t. V. 1884.
- 29) Podwyssozki, Regeneration. Fortschritte der Medizin. 1887.
- 30) Derselbe, Experimentelle Unterswehungen über die Regeneration der Drüsengewebe. Zieglers Beiträge, Bd. I u. II.
- 31) Derselbe, Die kompensatorische Hypertrophie der Speicheldrüsen. Dissert. Bonn 1888.
- 32) Ponfick, Experimentelle Beiträge zur Pathologie der Leber. Virchows Archiv, Bd. CXVIII u. CXIX. 1889—1890.
- 33) de Quervain, Pr., Über die Veränderungen des Zentralnervensystems bei experimenteller Cachexia thyreopriva der Tiere. Inaug.-Diss. Berlin 1893. Archiv f. pathol. Anat. und Physiol., Bd. CXXXIII. 1893.
- 34) Bibbert, Über kompensatorische Hypertrophie der Nieren. Virchows Arch., Bd.LXXXVIII.
- 35) Derselbe, Über die Regeneration des Schilddrüsengewebes. Virchows Arch., Bd. CXVII.
- 36) Derselbe, Über die Regeneration der Schilddrüse. Virchows Arch., S. 151. 1889. 37) Derselbe, Die kompensatorische Hypertrophie der Geschlechtsdrüsen. Arch. f. Entw.-Mech., Bd. I. 1895.
- 38) Derselbe, Beiträge zur kompensatorischen Hypertrophie und zur Regeneration, Arch. f. Entwickl,-Mech., Bd. I. 1895.
- 39) Rogowitsch: 1) Sur les effets de l'ablation du corps thyroide ches les animaux. Archives de Physiol., p. 419. 1888. 2) Die Veränderungen der Hypophyse nach Entfernung der Schilddrüse. Beiträge zur pathol. Anat. u. allgem. Pathol. v. Ziegler, Bd. IV, S. 453.
- 40) Stieda, Beiträge zur pathol. Anat. und allgem. Pathol. 1890.
- 41) Tissoni, Über die Wirkungen der Exstrepation der Nebennieren auf Kaninchen. Zieglers Beiträge, Bd. VI. 1889.
- 42) Vassale et Generali, Sur les effets de l'exstirpation des glandes parathyréoides. Arch. ital. de Biologie, T. XXV, p. 459. 1896. Ebenda, T. XXVI, p. 61. 1896.
- 43) Vassale, Zentralbl. f. mediz. Wissensch, S. 14. 1891.
- 44) Verstraeten u. Vanderlinden, V., Etude sur les fonctions du corps thyroïde. Mémoires de l'Acad, roy. de méd, de Belgique, XIII. 1894.
- 45) Weigert, Hemicephalie und Aplasie der Nebennieren. Virchows Archiv, Bd. C.
- 46) Ziegler, E., Über die Ursachen der pathologischen Gewebsneubildungen. Festschrift f. Virchow, Bd. II. 1891.

#### 2. Blutbildung.

1) Bizzozero u. Salvioti, Besträge zur Hämatologie. Experim, Untersuchungen über die lienale Hämatopoësis. Moleschots Unters., Bd. XII, S. 595. 1881 u. Zentralbl., f. d. med. Wissensch., Bd. XVII, S. 273. 1879.

- 2) Bissosoro, Neue Untersuchungen über den Bau des Knochenmarkes bei Vögeln. Archiv f. mikrosk. Anat., Bd. XXXV. 1890.
- 3) Derselbe, Archives italiennes de Biologie, T. I. 1882.
- 4) Derselbe et Dr. Torre, De l'origine des corpuscules sanguins rouges dans les différentes classes des vertebrés. Arch, italiennes de Biologie, T. IV. 1883. In deutscher
- 5) Dieselben, Über die Entstehung der roten Blutkörperchen bei den verschiedenen Wirbeltierklassen, Virchows Archiv, Bd. XCV. 1884.
- 6) Dénys, La structure de la moèlle des os et la genèse du sang ches les oiseaux. La cellule, Tome IV. 1886.
- 7) Eliasberg, Experimentelle Untersuchungen über die Blutbildung in der Milz der Säugetiere. Dissert. Dorpat 1893.
- 8) Pod, Neue Untersuchungen über die Bildung der Elemente des Blutes. Festschrift f. Virchow, Bd. I, S. 481. 1891.
- 9) Preiberg, Experimentelle Untersuchungen über die Regeneration der Blutkörperchen im Knochenmark. Dissert, Dorpat 1892.
- 10) Korn, H., Über die Beteiligung der Milz und des Knochenmarkes an der Bildung roter Blutkörperchen bei Vögeln. Virchows Archiv, Bd. LXXXVI. 1881.
- 11) Neumann, Archiv für Heilkunde, Bd. X. 1869.
- 12) Derselbe, Über die Entwicklung roter Blutkörperchen im neugebildeten Knochenmark. Virchows Archiv, Bd. CXIX. 1890.
- 13) Derselbe, Hämatologische Studien. Virchows Archiv, Bd. CXLIII. 1896.
- 14) Rindfleisch, Über Knochenmark und Blutbildung. Archiv f. mikroskop. Anatomie, Bd. XVII. 1880.

## 3. Mechanomorphosen.

- 1) Bardeleben, Muskel und Fascie. Jenaische Zeitschr. f. Naturwissensch., Bd. XV.
- 2) Busachi, Thomas, Über die Neubildung von glattem Muskelgewebe. (Hypertrophic und Hyperplasie, Regeneration, Neoplasie.) Zieglers Beiträge zur pathol. Anat. u. zur allgemeinen Pathologie, Bd. IV. 1889.
- 3) Hermann, Handbuch der Physiologie, Bd. II, S. 202. 1879.
- 4) Harthle, Über den Einfluß der Bewegungsnerven auf das Wachstum der Muskeln
- und Knochen. Jahresber, d. schles. Gesellsch, f. vaterl, Kultur, Bd. LXXI. 1893.

  5) Nothnagel, Über Anpassungen und Ausgleichungen bei pathologischen Störungen.

  Zeitschr. f. klin. Med., Bd. XV. 1888 u. Bd. X u. XI. 1886.

  6) Roux, Gesammelte Abhandlungen. Bd. I. Funktionelle Anpassung. 1895. Besonders
- Beiträge zur Morphologie der funktionellen Anpassung: 1) Struktur eines hoch differenzierten, bindegewebigen Organs (Schwanzflosse des Delphins). 1883. 2) Über die Selbstregulation der morphologischen Länge der Skelettmuskeln des Menschen. 1883.
- 7) Derselbe, Über die Bedeutung der Ablenkung des Arterienstammes bei der Astabgabe. 1879.
- 8) Derselbe, Über die Verzweigungen der Blutgefäße des Menschen. 1878.
- 9) Derselbe, Der züchtende Kampf der Teile oder die Teilauslese im Organismus. Zugleich eine Theorie der funktionellen Anpassung. 1881.
- 10) Stahel, Hans, Über Arterienspindeln und über die Beziehung der Wanddicke der Arterie sum Blutdruck. Archiv f. Anat. u. Physiol., anat. Abt. 1886.
- 11) Strasser, Zur Kenntnis der funktionellen Anpassung der quergestreiften Muskeln. Stuttgart 1883.\*
- 12) Thurler, Louis, Studien über die Funktion des fibrösen Gewebes. Inaugural.-Diss. Zürich 1884.
- 13) Thoma, B. Untersuchungen über die Histogenese und Histomechanik des Gefäßsystems. Stuttgart 1893.

### VIERUNDZWANZIGSTES KAPITEL.

# Die inneren Faktoren der organischen Entwicklung.

(Fortsetzung.)

## 3. Die Erscheinungen der Regeneration.

Mit dem Worte Regeneration wird das Vermögen bezeichnet, in Verlust geratene, kleinere oder größere Körperteile wieder zu ersetzen. Wie bei den meisten Pflanzen, ist es in hohem Grade auch bei den niederen Tieren, bei Cölenteraten, bei Würmern und Echinodermen, entwickelt.

Ein durch Trembleys Untersuchungen bekannt gewordenes, klassisches Beispiel ist Hydra viridis. Je nachdem bei einem Individuum vom schlauchförmigen Körper das vordere oder das hintere Ende durch einen Schnitt abgetrennt ist, bildet sich in wenigen Tagen wieder ein vollständig normaler Kopf oder Fuß an der entsprechenden Schnittfläche aus. Hat der Experimentator beide Enden zugleich weggeschnitten, so erzeugt das ringförmige Mittelstück Kopf und Fuß wieder neu, und zwar in derselben Weise wie früher zu einander orientiert. Bei einer Halbierung der Hydra ihrer Länge nach vervollständigt sich jede Hälfte wieder zum ganzen Tier.

Mit steigender Höhe der Organisation nimmt im allgemeinen das Regenerationsvermögen ab; doch gibt es selbst unter den Wirbeltieren noch einzelne Abteilungen, in welchen wir zu unserer Verwunderung sehen, daß junge Tiere, wie Triton- oder Salamanderlarven, in Verlust geratene vordere oder hintere Extremitäten, den Schwanz, das Auge usw. nach einiger Zeit wieder ersetzen.

Wodurch wird das bei der Regeneration verwandte Zellenmaterial, so lautet die schwierige Frage, bestimmt, genau die dem Organismus gerade fehlenden Teile wieder zu ersetzen? Von welchen Ursachen hängt es ab, daß Fingerknochen mit ihren Muskeln oder eine Reihe von Schwanzwirbeln oder ein Auge wieder entstehen? Zum Leben können diese Teile zur Not entbehrt werden, wie es ja die Tiere lehren, bei welchen das Vermögen der Regeneration sich nicht mehr in der Neuhervorbringung solcher Teile betätigt.

In allen Fällen, mag es sich um die Regeneration eines einfachen oder eines sehr kompliziert gebauten Organes handeln, ist der Beginn des Prozesses genau derselbe; es entsteht zuerst ein kleiner Höcker indifferenter Zellen als Anlage des neu zu erzeugenden Teiles, eine Art Knospe, ein Keimgewebe. Ein solches entwickelt sich, wenn das Köpfchen eines

· Hydroidpolypen oder der Augenfühler einer Schnecke, wenn die vordere oder die hintere Extremität oder der Schwanz einer Tritonlarve, wenn die Schere eines Krebses durch einen Messerschnitt entfernt worden ist.

In den angeführten Beispielen enthält das Keimgewebe von den abgetrennten Organteilen selbst keinen Rest, aus welchem sie durch einfaches Wachstum wieder hervorgehen könnten. Die Knospe für den Augenfühler der Schnecke enthält keine Spur von Retina- und Pigmentzellen, ebenso die Knospen für die Extremität keine Spur vom Material der Handwurzelund Fingerknochen mit den zu ihnen gehörigen Muskeln und Sehnen; sie ist also eine vollständige Neubildung; sie bringt, wenn wir den Prozeß weiter verfolgen, die komplizierten Strukturen des zu regenerierenden Körperteiles auf ähnlichem Wege hervor, auf welchem sie während der Ontogenese entstanden sind. Die Knospe besteht daher aus einer plastischen Substanz, welche in ihrem Vermögen am meisten der Substanz der Eizelle gleicht und wie diese mit den spezifischen Eigentümlichkeiten der Tierart, von welcher sie abstammt, ausgerüstet ist.

In einem Punkte aber unterscheiden sich Eizelle und Knospe voneinander: die erstere bringt einen vollständigen, neuen Organismus aus sich hervor, die letztere nur einen bald größeren, bald kleineren, bald diesen, bald jenen Teil des Ganzen. Wodurch wird dieser Unterschied im plastischen Vermögen zwischen beiden hervorgerufen? Nach meiner Meinung dadurch, daß die Eizelle sich vom mütterlichen Organismus ablöst oder, wo dies nicht gleich geschieht, sich außer näherer Beziehung zu ihm entwickelt, die Knospe dagegen, in engster Beziehung zum Ganzen bleibend, nicht bloß durch die in ihr selbst gelegenen Kräfte, sondern auch außerdem noch durch ihre Beziehungen zum Ganzen in ihrer Gestaltung bestimmt wird.

Wir nehmen hier zur Erklärung dieselben Vorgänge an, deren Wirksamkeit wir in früheren Kapiteln in einfacheren Fällen schon nachgewiesen Wie die Knospe einer Pflanze ein indifferentes Gebilde ist, das sich zu einer Wurzel oder einem Laubsproß, zu einem Dorn oder einem Blütenstand, zu einem orthotropen Endsproß oder einem plagiotropen Seitensproß entwickeln kann, je nach den Ursachen, die während der Entwicklung auf sie einwirken, und je nach den Beziehungen, in denen die Knospe zu den Nachbarorganen und zum ganzen Pflanzenindividuum steht, in derselben Weise wird auch das Keimgewebe bei der Regeneration von Organen niederer und höherer Tiere in seinem plastischen Vermögen eingeschränkt und in bestimmte Bahnen gelenkt durch die Beziehungen, in welchen es sich zum Gesamtorganismus befindet. Es entwickelt sich verschieden, je nachdem es sich in der Mitte oder am Ende eines Ober- oder Unterschenkelstumpfes oder in der Mitte einer Zehe einer Tritonlarve befindet; durch die Ortlichkeit und durch die Beziehungen, die sich hieraus zum Ganzen ergeben, wird es bestimmt, bald einen größeren, bald einen kleineren Abschnitt der Extremität zu regenerieren.

Was Nägeli von den Wachstumsprozessen der Pflanzen sagt, das gilt auch für die tierischen Regenerationsprozesse. "Es ist, als ob das Idioplasma genau wüßte, was in den übrigen Teilen der Pflanze vorgeht und was es tun muß, um die Integrität und die Lebensfähigkeit des Individuums wiederherzustellen."

Nach der hier entwickelten Auffassung fallen die mit dem Reiz des Geheimnisvollen besonders ausgestatteten Erscheinungen der Regeneration ebenfalls unter den Begriff der Korrelation in seiner allgemeinsten Fassung und mußten daher an dieser Stelle mit besprochen werden. Durch unsere Erklärung der Regeneration, so unbefriedigende Auskunft sie uns auch für den einzelnen Fall gibt, weil der Einfluß des Ganzen auf die Teile sich einer genauen Analyse und Erkenntnis entzieht, sind wir auf denselben allgemeinen Standpunkt geführt worden, den andere Forscher und besonders H. Spencer einnehmen. In seinen Prinzipien der Biologie bemerkt Spencer:

"Die Fähigkeit eines Organismus, sich selbst wieder zu ergänzen, wenn einer seiner Teile abgeschnitten wurde, ist von derselben Art wie die Fähigkeit eines verletzten Kristalls, sich selbst zu ergänzen. In beiden Fällen wird die neu assimilierte Materie so abgesetzt, daß die ursprünglichen Umrisse wiederhergestellt werden. Und wenn wir hinsichtlich des Kristalls annehmen, daß das ganze Aggregat über seine Teile eine gewisse Kraft ausübe, welche die neu integrierten Moleküle zwinge, eine bestimmte Form anzunehmen, so müssen wir bei dem Organismus wohl eine analoge Kraft voraussetzen. Dies ist übrigens nicht eine bloße Hypothese, es ist vielmehr nichts anderes, als ein verallgemeinerter Ausdruck der Tatsachen. Wenn an derselben Stelle, wo das Bein einer Eidechse soeben amputiert wurde, sogleich wieder die Anlage eines neuen hervorsproßt, die, indem sie gewisse Entwicklungsphasen durchläuft, welche denen des ursprünglichen Beines gleichen, endlich eine gleiche Struktur und Gestalt annimmt, so ist es nicht mehr als der einfache Ausdruck dessen, was wir gesehen haben, wenn wir behaupten, daß der Organismus als Ganzes eine solche Kraft über das neu sich bildende Glied ausübt, daß es zur Wiederholung seines Vorgängers wird. Wenn ein Bein wieder hervorsproßt, wo vorher ein Bein war, und ein Schwanz, wo vorher ein Schwanz sich befand, so läßt sich das nur so auffassen, daß die Gesamtkräfte des Körpers die Bildungsprozesse kontrollieren, welche in jedem einzelnen Teile stattfinden."

Über die Spencersche Ansicht urteilt Weismann, daß "die von ihm angenommene Kraft der Spiritus rector oder Nisus formativus früherer Zeiten sei und keine Spur einer mechanischen Erklärung enthielte". Wir urteilen anders und finden in den angeführten Sätzen von Spencer nur in anderer Weise die Ansicht ausgedrückt, die wir auch hegen, daß die bei der Regeneration sich abspielenden Prozesse als Wachstumskorrelationen zu erklären sind. Wenn diese im einzelnen einer kausalen Analyse auch sehr große Schwierigkeiten entgegensetzen, so verhalten sie sich prinzipiell einer mechanischen Erklärung gegenüber nicht anders als überhaupt biologische Prozesse, wie wir an den verschiedensten Orten uns nachzuweisen bemüht haben. Die Erklärung der Lebensprozesse führt überall schließlich auf dieselben Schwierigkeiten, und es ist im Grunde genommen nur eine aus Gewöhnung entsprungene Einbildung, wenn wir glauben, andere Lebensprozesse besser zu verstehen.

## 4. Die Erscheinungen der Heteromorphose.

Der Regeneration in mancher Hinsicht nahe verwandt, in anderer Beziehung aber von ihr wieder wesentlich verschieden ist die Heteromorphose. Nach der Definition von Loeb, welcher zuerst den Begriff für die Tiere aufgestellt hat, werden bei der Heteromorphose verloren gegangene Teile durch andere Teile, welche von den verlorenen nach Form und Funktion verschieden sind, ersetzt, oder es werden infolge äußerer Eingriffe neue Organe an Körperstellen gebildet, wo sie unter normalen Bedingungen nicht hingehören

und nicht gebildet werden können. Während also bei der Regeneration eine Erzeugung von Gleichartigem stattfindet, handelt es sich bei der Heteromorphose um die Erzeugung von Ungleichartigem.

Was die Zellen eines sich bildenden Keimgewebes plötzlich bestimmt, zu diesem oder jenem Organ, welches in der betreffenden Körpergegend vorher niemals vorhanden war, auszuwachsen, liegt ebensowenig wie der Vorgang bei der Regeneration deutlich zutage; wir können nur sagen, daß das Keimgewebe durch einen äußeren Eingriff in veränderte Beziehungen zu den Nachbarteilen und zum Gesamtorganismus gebracht und infolge-

Fig. 348. Cerianthus membranaceus, bei welchem sich infolge eines Einschnittes eine zweite Mundoffnung angelegt hat. Nach Loeb ar Tentakeln in der Umgebung der natürlichen Mundscheibe, b solche an der künstlich gebildeten Öffnung.

dessen zu verändertem Wachstum gereizt wird. Aus diesem Grunde besprechen wir auch die Heteromorphose neben der Regeneration in dem die Korrelationen behandelnden Kapitel.

Um uns in die höchst eigenartigen, aus dem Bereich des Normalen heraustretenden und dadurch besonders auffällig werdenden Wachstumskorrelationen einen Einblick zu verschaffen, diene eine Analyse von vier Beispielen.

LOEB hat bei einer Seerose, Cerianthus membranaceus, unterhalb des Mundes die Körperwand durch einen Schnitt geöffnet und das Zuwachsen der Öffnung künstlich verhindert. Infolge des Eingriffes wuchsen an dem nach abwärts gekehrten Rand der Schnittöffnung äußere und innere Tentakeln in größerer Zahl hervor (Fig. 348); auch eine Mundscheibe legte sich an. LOEB hatte demnach auf künstlichem Wege ein Tier mit zwei Mundenden oder zwei Köpfen

erzeugt; auch konnte er in derselben Weise Tiere mit drei und mehr übereinander gelegenen Köpfen herstellen.

Im Prinzip ähnlich ist das zweite Beispiel, welches eine solitäre Aszidie, Cione intestinalis, betrifft, also ein Tier, das sich schon durch einen höheren Grad von Organisation auszeichnet

Bei der Cione (Fig. 349 A und B) ist sowohl der Rand ihrer Mundöffnung wie ihrer Kloake mit zahlreichen, einfach gebauten Augenflecken (Ocellen) versehen. Als nun Loeb in einiger Entfernung entweder von der Mundöffnung (Fig. 349 A) oder von der Auswurfsröhre neue Schnittöffnungen (a) anlegte, bildeten sich an den Schnitträndern nach einiger Zeit Ocellen aus; dann wuchs die künstlich erzeugte Mundöffnung (Fig. 349 B) nach außen zu einer Röhre (a) hervor, die meist die normale Röhre noch an Länge übertraf. "Macht man gleichzeitig bei demselben Tiere an verschiedenen Stellen Einschnitte, so können gleichzeitig mehrere neue Röhren entstehen."

Die beiden Experimente haben das Gemeinsame, daß durch den Einschnitt die Zellen in der Umgebung der Öffnung, welche bis zur Verheilung der Schnittränder am Zuwachsen verhindert wird, in eine Summe von Bedingungen versetzt sind, wie sie sich in ähnlicher Weise an den Mundrändern vorfinden. Ektoderm und Entoderm gehen hier wie dort unmittelbar ineinander über. Flüssigkeit und feste Körper können ebenfalls durch

die neugebildete Öffnung in den Darmkanal ein- und austreten. Kurz und gut, unter ähnlichen Bedingungen wird die plastische Substanz an den Rändern der künstlich hergestellten Öffnung zu gleichen Bildungen angeregt, wie sie an der normal entwickelten Mundöffnung für die betreffende Tierart charakteristisch sind. Bei Cerianthus entstehen Tentakelkränze und ein Nervenring, bei Cione zahlreiche Augenflecke.

Da die Schnittfläche, in welcher bei Cerianthus Tentakeln, bei Cione Ocellen ihren Ursprung nehmen, fast an jeder Stelle des Körpers und in den verschiedensten Richtungen angelegt werden kann, so muß man mit logischer Notwendigkeit hieraus den Schluß ziehen, daß sich an allen diesen Stellen des Körpers plastisches Material findet, welches so komplizierte Organe, wie Tentakeln, Nervenring, Ocellen, in der für die betreffende Tierart typischen Weise auch am unrechten Ort hervorzubringen

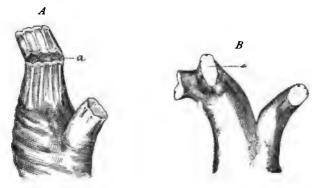

Fig. 349 A und B. Cione intestinalis. Nach Loeb. A Die orale Röhre wurde nahe der Mundöffnung bei a eingeschnitten; an der künstlich erzeugten Öffnung bildeten sich Ocellen. B Das in A dargestellte Tier einige Wochen später; aus der Schnittstelle ist eine neue Röhre (a) hervorgewachsen. Natürliche Größe.

imstande ist. Im Körper eines Cerianthus, einer Cione etc. verhält sich jeder kleinste Teil in seinem Bildungsvermögen, das unter normalen Verhältnissen nicht zur Äußerung kommen kann, wie jeder kleinste Teil eines Weidenzweiges, an welchem an jeder künstlich erzeugten Querschnittsfläche Knospen entstehen und zu Wurzeln oder Laubsprossen auswachsen können. Was für Neubildungen im einzelnen Fall entstehen, hängt überall von der besonderen Art der plastischen Substanz (Idioplasma) und von der Art der allgemeinen äußeren und inneren Bedingungen ab, welche auf sie als Bildungsreize einwirken.

Das dritte Beispiel betrifft die Heteromorphose von Planarien, einem Objekt, welches schon älteren Forschern (Dugès etc.) durch sein hohes Regenerationsvermögen bekannt war und jetzt wieder den amerikanischen Physiologen van Duyne, Morgan u. a. zu Experimenten gedient hat.

VAN DUYNE hat am lebenden Tiere bald in dieser, bald in jener Richtung tiefere Einschnitte in das Körperparenchym gemacht nnd die Wundränder, welche vom Schnittwinkel aus leicht und rasch wieder zusammenzuheilen streben, durch öfters wiederholtes Auseinanderziehen getrennt erhalten. Auf diese Weise lassen sich Neubildungen von Organen, Verdoppelungen von Kopf- und Schwanzenden erzeugen.

An dem in der Textfigur 350 dargestellten Tier ist infolge eines tiefen Einschnittes, welcher hinter dem Kopf in schräger Richtung in

den Rumpf vorgenommen wurde, eine regelrechte Duplicitas anterior entstanden. Es hat nämlich der eine Lappen des Schnittes einen vollständigen Kopf (b) neu erzeugt, eine eigene Mundöffnung, zwei neue Augenflecke etc. An allen operierten Tieren ist das neugebildete Gewebe durch seinen geringen Pigmentgehalt leicht kenntlich; es ist in der Text-

a b

Fig. 350. Eine künstlich erzeugte Planarie mit zwei Köpfen. Nach J. VAN DUYNE.

figur 350 punktiert dargestellt, während das ursprüngliche Tier unpunktiert gelassen ist.

Wie man durch Einschnitte in der Nähe des Kopfendes zwei Köpfe, so kann man auch durch Spaltung des Schwanzendes zwei Schwänze hervorrufen.

Als viertes Beispiel wähle ich eine sehr interessante Heteromorphose, welche zugleich noch dadurch an Bedeutung gewinnt, daß sie sich auf ein Wirbeltier bezieht. Wie durch die verdienstvollen Experimente von dem

Italiener Colucci, von Wolff und von Erik Müller festgestellt worden ist, regeneriert sich die Linse von jungen Tritonlarven wenige Wochen, nachdem sie durch eine Art Staroperation vollständig, doch ohne weitere Beschädigung des Auges entfernt worden ist. Die neu sich bildende Linse stammt hierbei, was ich durch eigene Kenntnisnahme der Präparate als

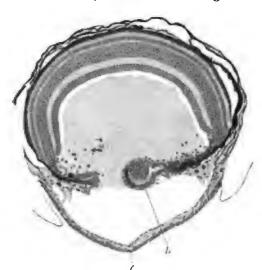

Fig. 351. Meridionalschnitt durch ein Auge einer Tritonlarve, 13 Tage nach der Operation (Entfernung der Linse). Nach ERIK MÜLLER. L. Linsenblase; C. geheilte Cornealwunde.

vollkommen sicher bestätigen kann, weder von einem etwa zurückgebliebenen Rest der alten Linse ab, welche meist in toto durch die Schnittöffnung nach außen entleert wird, noch stammt sie von dem Hornhautepithel ab, an welches man, gestützt auf die Abstammung der Linse bei der normalen Entwicklung, zunächst denken wird. Vielmehr führt die neue Anlage ihren Ursprung auf das Epithel des Irisrandes (Fig. 351-354), das heißt auf den Rand des sekundären

Augenbechers zurück; sie entwickelt sich also durch eine ganz offenbare Heteromorphose aus einem Zellenmaterial, das von der Wand des primären . Vorderhirnbläschens her-

rührt und das in der ganzen Reihe der Wirbeltiere zu der Linsenanlage niemals in irgendwelcher Beziehung gestanden hat.

Noch merkwürdiger aber wird die Heteromorphose dadurch, daß die Umwandlung eines Teils des Randes des Augenbechers in eine Linse sich in sehr ähnlicher Weise vollzieht, wie die normale Entwicklung der Linse aus dem äußeren Keimblatt (Fig. 351—353). Äußeres und inneres Blatt des Augenbechers, aus welchem die vorhandenen Pigmentkörnchen allmählich ganz schwinden, weichen an einer kleinen Stelle des oberen Randes auseinander; es bildet sich so aus ihnen ein kleines Linsensäckchen (Fig. 352). An seiner hinteren Wand wachsen die Zellen zu langen Linsenfasern aus, während aus den Zellen der vorderen Wand das Linsenepithel entsteht (Fig. 353).

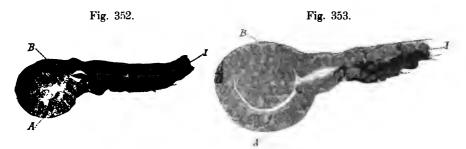

Fig. 352. Irisrand einer Tritonlarve, welcher die Linse entfernt ist. Am Rande hat sich ein neues Linsensäckehen gebildet. 12 Tage nach der Operation. Nach Erik Müller.

Fig. 353. Irisrand eines ebenso operierten Tieres. 13 Tage nach der Operation. Vom hinteren Rand des Linsensäckchens bildet sich Linsensubstanz. Nach ERIK MÜLLER. I Durchschnitt durch die Iris; A vordere, B hintere Wand des Linsensäckchens.



Fig. 354. Vollständig neu regenerierte Linse einer wie in Fig. 352 und 353 operierten Tritonlarve. 40 Tage nach der Operation. Nach Erik Müller.

Im Laufe der weiteren Differenzierung löst sich die Linsenanlage vom Irisrand ganz ab und wird regelrecht in die Mitte der Pupille aufgenommen (Fig. 354).

Auch in unserem vierten Beispiel verhält sich das Zellenmaterial des Irisrandes wie ein indifferentes Keimgewebe, welches unter den veränderten Bedingungen infolge unbekannter Reize ein Vermögen gewinnt, welches wir den Zellen dieser Gegend im ganzen Stamm der Wirbeltiere gewöhnlich nicht innewohnen sehen.

Überblicken wir noch einmal die in diesem Kapitel beschriebenen und die sonst noch in der Literatur bekannt gewordenen Erscheinungen der Regeneration und der Heteromorphose, so kann ich mein allgemeines Urteil über sie in Übereinstimmung mit den Grundgedanken, die in diesem Buche aufgestellt worden sind, jetzt noch dahin zusammenfassen:

Die aus Zellen zusammengesetzte organische Substanz besitzt wie der Kristall das allgemeine Vermögen, verloren gegangene Teile entweder wieder in der ursprünglichen Weise neu zu erzeugen (einfache Regeneration) oder sie unter veränderten Bedingungen durch andere, diesen entsprechende Organe zu ersetzen (Heteromorphose). Das allen Teilen eines Organismus anhaftende Vermögen erklärt sich daraus, daß jede Zelle des Körpers als Mitgift der Artzelle, von welcher sie abstammt, Idioplasma oder Anlagesubstanz enthält, welche Träger der allgemeinen Arteigenschaften ist.

Für gewöhnlich ist in der organischen Substanz das Vermögen zur Regeneration nur latent vorhanden; es bedarf in jedem Fall zu ihrer Verwirklichung erst des Eintritts besonderer Bedingungen, welche im Organismenreich offenbar bald einfacher Art, bald sehr kompliziert und schwieriger herzustellen sind. Unter diesen ist eine der wichtigsten die Verstümmelung des Organismus; sie gibt für gewöhnlich den ersten Anstoß und scheint in vielen Fällen allein schon hinzureichen, daß sich das Regenerationsvermögen betätigen kann; in anderen Fällen indessen wirken wohl dem durch die Verstümmelung gesetzten Reiz andere Bedingungen hemmend entgegen. Die größere Komplikation der Organisation und die mit ihr gewöhnlich einhergehende, stärker durchgeführte Integration der einzelnen Gewebe und Organe, ihre größere Unterordnung unter die Herrschaft des Ganzen, vielleicht auch eine mit dem höheren Grad der geweblichen Differenzierung verbundene Abnahme in der Zeugungskraft der Elementarteile, scheinen solche Hindernisse abzugeben.

Hieraus würde es sich erklären, daß das Regenerationsvermögen bei den Pflanzen und den am niedrigsten organisierten Tieren am größten ist, dagegen mit steigender Organisation im allgemeinen abzunehmen beginnt und schließlich scheinbar fast ganz schwindet, wie bei den Vögeln und Säugetieren. Ich sage scheinbar schwindet. Denn nach meiner Ansicht ist auch hier an den verletzten Stellen Anlagesubstanz, wie in anderen Fällen, wo Regeneration stattfindet, vorhanden; nur kann sie nicht in Wirksamkeit treten, weil im gegebenen Fall nicht alle hierzu erforderlichen Bedingungen erfüllt sind.

Wie von einer einzigen Bedingung das Ausbleiben oder der Eintritt eines organischen Prozesses abhängen kann, haben uns manche Beispiele in den vorausgegangenen Kapiteln gelehrt. Ein Polypenstöckchen von Eudendrium racemosum — worauf noch einmal hingewiesen sei — regeneriert im Licht in wenigen Tagen die abgeschnittenen Polypenköpfchen, während sie, im Dunkeln gehalten oder nur durch rote Strahlen beleuchtet, auch nach vielen Wochen kein einziges wieder zu erzeugen vermag. aber, ins volle Licht gebracht, das Versäumte rasch nachholt (Seite 486).

Von dem eben begründeten Standpunkt aus kann ich nicht die von anderer Seite entwickelte Ansicht teilen: "es möchte die allgemeine Regenerationsfähigkeit sämtlicher Teile eine durch Selektion herbeigeführte Errungenschaft niederer und einfacherer Tierformen sein, die im Laufe der Phylogenese und der steigenden Kompliziertheit des Baues zwar allmählich mehr und mehr von ihrer ursprünglichen Höhe herabsank, die aber auf jeder Stufe ihrer Rückbildung in bezug auf bestimmte, biologisch wichtige

und zugleich häufigem Verlust ausgesetzte Teile durch speziell auf diese Teile gerichtete Selektionsprozesse wieder gesteigert werden konnte." Im Gegensatz hierzu erblicke ich in dem Regenerationsvermögen der Organismen eine primäre Eigenschaft der lebenden Substanz, welche nicht erst durch Selektion und Anpassung in jedem einzelnen Fall erworben zu werden brauchte.

#### Literatur zu Kapitel XXIV.

- 1) Barfurth, Regeneration: Ergebnisse der Anat. u. Entwicklungsgesch., Bd. I. 1891; Bd. II-V.
- 2) Derselbe, Zur Regeneration der Gewebe. Mit 3 Tafeln. Archiv f. mikrosk. Anat., Bd. XXXVII, S. 392. 1891.
- 3) Derselbe, Die experiment. Regeneration überschüssiger Gliedmaßenteile bei Amphibien. Archiv f. Entwichl.-Mech., Bd. I. 1895.
- 4) Blumenbach, Specimen physiol. comparat. inter animantia calidi et frigidi sanguinis. Commentationes soc. reg scient. Gottingensis, Vol. VIII. 1786.
  5) Bonnet, Collection compl. des œuvres de Charles Bonnet, Tome XI. Neuchâtel 1781.
- 6) Colucci, Sulla rigenerazione parziale dell' occhio nei Tritoni. Mem. Acad. Bologna, T. I 1891. Zoolog. Jahresbericht f. 1891, S. 174.
- 7) Driesch, H., Studien über das Regulationsvermögen der Organismen. Archiv f. Entry.-Mech., Bd. V. 1897.
- 8) Dugès, Recherches sur l'organisation et les mœurs des Planariées. Annal, d. scienc.
- nal., T. XV. 1828.
  9) van Duyne, J., Über Heteromorphose bei Planarien. Archiv f. d. gesamte Physiol., Bd. LXIV. 1896.
- 10) Flomming, Studien über Regeneration der Gewebe. Archiv für mikroskop. Anat., Bd. XXIV. 1885.
- 11) Praisse, Die Regeneration von Geweben und Organen bei den Wirbeltieren, besonders Amphibien und Reptilien. Kassel 1885.
- 12) Kochs, W., Versuche über Regeneration von Organen bei Amphibien. Archiv für mikroskop. Anat., Bd. XLIX. 1897.
- 13) Korschelt, Über das Regenerationsvermögen der Regenwürmer. Sitzungsberichte der Gesellschaft etc. zu Marburg 1897.
- 14) Morgan, T. H., Regeneration in Allobophora foetida. Archiv f. Entwickl.-Mechanik der Org., Bd. V. 1897.
- 15) Derselbe, Some problems of regeneration. Biol. Lect. Woods Hall. Boston 1899.
- 16) Derselbe, The control of heteromorphosis in Planaria maculata. Archiv f. Entw.-Mech., Bd. XVII. 1904.
- 17) Loeb, Untersuchungen zur physiologischen Morphologie der Tiere. Organbildung und Wachstum. Heft 1 u. 2, 1891 u. 1892.
- 18) Derselbe, Bemerkungen über Regeneration. Arch. f. Entwickl.-Mech., Bd. II. 1896.
- 19) Müller, Erik, Über die Regeneration der Augenlinse nach Exstirpation derselben bei Triton. Archiv f. mikrosk. Anat., Bd. XLVII. 1896.
   20) Bandolph, Harriet, Observations and experiments on regeneration in Planarians.
- Archiv f. Entwickl .- Mech., Bd. V. 1897.
- 21) **Böthig**, Über Linsenregeneration. Doktordissertation. Berlin 1898.
- 22) Samuel, Die histogenetische Energie und Symmetrie des Gewebewachstums. Virchows Archiv, Bd. CI. 1885.
- 23) Spallansani, Physik. u. mathemat. Abh. Leipzig 1796.
- 24) Spencer, H., Die Prinzipien der Biologie. Übersetzt von Vetter. Bd. I, S. 194. 1876.
- 25) Ströbe, Experimentelle Untersuchungen über Degeneration und Regeneration peripherer Nerven nach Verletzungen. Zieglers Beiträge, Bd. XIII. 1893. 26) **Tornier**, Über Hyperdaktylie, Regeneration und Vererbung mit Experimenten. Archiv
- f. Entwickl.-Mech., Bd. III. 1896.
- 27) Viering, Experimentelle Untersuchung über die Regeneration des Sehnengewebes. Virchows Archiv, Bd. CXXV, S. 252.
- 28) Weismann, Das Keimplasma. Eine Theorie der Vererbung, S, 124. Jena 1892.
- 29) Wolff, Gustav, Entwicklungsphysiologische Studien I. Die Regeneration der Urodelenlinse. Archiv f. Entwickl.-Mech. d. Organismen. Bd. I. 1895.

gemeinsame und daher wesentliche und 2. für Ei und Samenfaden besondere und daher mehr untergeordnete oder unwesentliche Zelleneigenschaften als innere Faktoren des Entwicklungsprozesses zu unterscheiden haben.

# I. Die in den Spezialeigenschaften von Ei- und Samenzelle gegebenen besonderen und mehr untergeordneten Faktoren des Entwicklungsprozesses.

Ei und Samenfaden sind nicht bloß Träger der Erbmasse, sondern zugleich auch für besondere Aufgaben des Befruchtungs- und Entwicklungsprozesses in verschiedener Richtung extrem differenzierte Elementarteile, wie gleichfalls früher (siehe Kap. XI, S. 299—313) erörtert und begründet worden ist. Die Eizelle ist gleichsam ein Nahrungsreservoir geworden, mehr oder minder reichlich gefüllt mit Stoffen, die den Zweck haben, den sich bildenden Embryo für längere Zeit zum Teil unabhängig von äußerer Nahrungszufuhr zu machen. Der Samenfaden dagegen, vollständig entblößt von derartigen Stoffen, ist die allerkleinste Zelle des Körpers geworden; mit einer Geißel ausgerüstet und zur Fortbewegung fähig, ist er lediglich für den Zweck der Befruchtung differenziert.

Ohne Frage übt die gewaltige Ansammlung von Dottermaterial in der Eizelle auf den Ablauf des Entwicklungsprozesses, namentlich in seinen frühesten Stadien, einen sehr tiefgreifenden Einfluß aus und dient für viele Eigentümlichkeiten desselben zur Erklärung. Dadurch sind viele Forscher veranlaßt worden, in dem Ei etwas mehr als eine einfache Zelle zu sehen und es noch mit einer besonderen, gewissermaßen über die Zelle hinausgehenden, höheren Organisation auszustatten. Ein solches Streben macht sich auch in dem interessanten und ideenreichen Aufsatz von Whitman geltend, z. B. in den Sätzen: "Im Ei ist schon vor aller Zellenbildung eine bestimmte Organisation vorhanden" oder "die Organisation des Eies wird durch alle Wandlungen des Entwicklungsprozesses hindurch als eine ungeteilte Individualität übertragen".

Je mehr in diesen und ähnlichen Äußerungen ein richtiger Kern enthalten ist, den wir sogleich herauszulösen versuchen wollen, um so mehr ist ihnen gegenüber zu betonen, daß durch die beträchtliche Stoffansammlung der Charakter des Eies als einer einfachen Zelle nicht im geringsten geändert wird und daß auch die durch sie hervorgerufenen Erscheinungen im Entwicklungsprozeß als mehr untergeordnete bezeichnet werden können, weil sie sekundärer Art sind.

Massenzunahme einer Zelle bedingt an sich noch keine höhere Stufe der Organisation. Das mit unbewaffnetem Auge kaum sichtbare kleine Ei des Säugetieres hat als Anlagesubstanz denselben Wert wie das gewaltige Straußenei. Trotz seines kolossalen Wachstums bleibt letzteres doch nur eine Zelle, und wenn es in dieser Art auch noch weiter fortwüchse, bis es an Volumen dem Tiere gleichkäme. zu dem es werden soll, es wäre damit seinem Ziel, den Körper eines Straußes zu bilden, auch nicht um eines Haares Breite näher gerückt. Das Wachstum des Eies durch Substanzaufnahme ersetzt nicht, was nur durch den Entwicklungsprozeß, welcher auf Zellenvermehrung und Zellendifferenzierung beruht, geleistet werden kann. Die Individualität des Eies als Zelle muß sich in viele Zellenindividualitäten umwandeln, wenn das Ziel der Entwicklung erreicht werden soll.

Somit bleibt jetzt zu prüfen, in welcher Weise und inwieweit die Ansammlung von Dotter in den Eizellen als ein besonderer Faktor den Ablauf des Entwicklungsprozesses beeinflußt.

Hier ist hervorzuheben, daß das sich ansammelnde Dottermaterial aus verschiedenartigen Substanzen von ungleichem spezifischen Gewicht und von sehr verschiedenem Wert für die Lebensprozesse, aus Protoplasma und aus Deutoplasma usw., zusammengesetzt ist. - Protoplasma und Deutoplasma werden nach ihrer Schwere, vielleicht auch noch nach anderen Verhältnissen, im Eiraum ungleich verteilt. Hierdurch erhalten in manchen Tierklassen die Eier eine Organisation, welche man als polare Differenzierung usw. bezeichnet hat. In ihrer einen Hälfte hat sich mehr das schwerere Deutoplasma, in der anderen das leichtere Protoplasma an-Da infolgedessen ihr Schwerpunkt exzentrisch zu liegen kommt, müssen die Eier, sofern nicht andere Momente der Schwerkraft entgegenwirken, eine feste Ruhelage im Raum einzunehmen suchen.

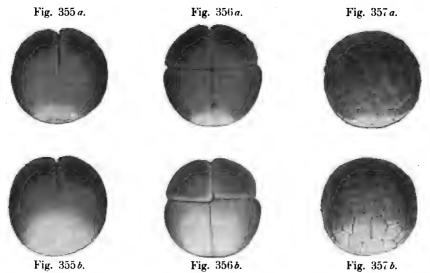

Fig. 355-357. Drei Furchungsstadien von Rana fusca, jedes Ei einmal von vorn (a) und von hinten (b) gesehen, um zu zeigen, daß das lichtere Feld auf allen drei Entwicklungsstadien auf der hinteren Seite des Embryos mehr Raum einnimmt, als auf der vorderen. Nach O. SCHULTZE.

Außer der polaren Differenzierung scheint sich bei manchen Eizellen zugleich noch eine bilateral-symmetrische Organisation auszubilden. Die Substanzen von ungleicher Schwere und verschiedenem physiologischen Wert sind dann zu beiden Seiten einer Symmetrieebene gleichmäßig verteilt. Da die Symmetrieebene sich stets der Schwere nach senkrecht einstellen wird, kommt ihr auch noch die Bedeutung einer Gleichgewichtsebene zu.

Eine bilaterale symmetrische Organisation ist bei den Eiern der Amphibien deutlich zn erkennen (Newport, Pplüger, Roux, Oskar SCHULTZE). Namentlich auffällig ist sie bei Rana esculenta. Bald nach der Befruchtung stellt sich das Ei so ein, daß bei Betrachtung von oben an einem Rand der unpigmentierte Dotter in Form eines Halbmondes zu sehen ist. Eine den Halbmond unter rechtem Winkel und lotrecht schneidende Ebene zerlegt das Ei in zwei symmetrische Hälften. Weniger deutlich, aber doch erkennbar ist die bilaterale Symmetrie auch am Ei von Rana fusca (Fig.  $355\,a$ ). Es grenzen sich nämlich nach den Beobachtungen von Oskar Schultze die pigmentierte obere und die pigmentfreie und daher gelb aussehende untere Hälfte der Kugel so gegeneinander ab, daß an der späteren hinteren Seite das helle Dotterfeld bis über den Äquator höher hinaufreicht (Fig.  $355\,b$ ), während vorn umgekehrt die Oberfläche noch eine Strecke unter dem Äquator schwarz pigmentiert ist. Von vorn gesehen, zeigt daher das Ei ein viel kleineres Dotterfeld (Fig.  $355\,a$ ) als bei Betrachtung von hinten (Fig.  $355\,b$ ).

Wie Eier mit bilateraler Symmetrie, gibt es vielleicht auch Eier, in welchen Protoplasma und Deutoplasma nach einem radiären Typus verteilt sind oder in welchen ein solcher sich nach den ersten Furchungen ausbildet. Wahrscheinlich gehören die Eier der Ctenophoren hierher.

Bei der Ansammlung von Dotter gewinnen außerdem die Eier je nach den Tierarten eine kugelige, oder eine ovoide, oder eine tonnenförmige oder eine zylindrische Gestalt.

Durch die in der Form des Eies und in der Differenzierung seines Inhaltes gegebenen Verhältnisse wird ein sehr eingreifender, gewissermaßen richtender Einfluß auf eine ganze Reihe von Entwicklungsprozessen, am meisten aber auf die ersten Stadien, ausgeübt; er ist schon von HAECKEL in seiner Gastraeatheorie bei der Erklärung der verschiedenen Formen der Keimblase und Gastrula in ausgezeichneter Weise verwertet, seitdem von vielen Forschern als Ursache für diese oder jene Erscheinung erkannt, aber in seiner sehr verschiedenartigen und großen Tragweite doch nur zum Teil genügend gewürdigt worden.

Erstens bestimmen Form und Differenzierung der Eizelle die mit einem hohen Grade von Gesetzmäßigkeit auftretenden Richtungen ihrer ersten Teilebenen, Es kommen hierbei die im ersten Buch (S. 228) auseinandergesetzten, schon im Jahre 1884 von mir formulierten Regeln zur Geltung.

Bei manchen Eiern bildet sich durch die ersten Furchungslinien ein sehr regelmäßiges Zellenmosaik aus, an welchem man eine linke und rechte Hälfte, ein vorderes und hinteres Ende in einer Weise, die der Orientierung des später erkennbar werdenden embryonalen Körpers entspricht, unterscheiden kann. Auch hierfür einige Beispiele:

Beim Froschei fällt unter normalen Verhältnissen die erste Teilebene (Fig. 355) in der Regel mit der oben unterschiedenen Symmetrieebene mehr oder minder zusammen, desgleichen die spätere Medianebene des Embryos. Hierdurch wurde Roux veranlaßt, der ersten Teilung die Aufgabe zuzuschreiben, das Bildungsmaterial der linken und rechten Körperhälfte voneinander zu sondern.

Ein sehr schönes bilateral symmetrisches Zellenmosaik liefern die ersten Furchungsstadien des Eies von Clavellina, einer Aszidie, und des Cephalopodeneies. Nach den Untersuchungen von van Beneden und Julin liefert das Stadium von 16 Zellen das nebenstehende Bild (Fig. 358), in welchem die Linie  $a \not p$  die Symmetrieebene des Eies darstellt, mit welcher sowohl die erste Teilebene als auch die spätere Medianebene des Embryos zusammenfällt. Gleichzeitig kann man nach der verschiedenen Größe der Zellen das spätere Kopfende (a) und das Schwanzende (p) bestimmen.

Auch in den Figuren 359 und 360, welche vom Cephalopodenei das Achtzellenstadium und ein Stadium von 22 Zellen nach Watasé darstellen, ist die bilaterale Symmetrie sehr deutlich ausgeprägt. Die erste Furchungsebene a p fällt mit der embryonalen Medianebene ebenfalls zu-

sammen. Kopf- (a) und Schwanzende (p) wird an der sehr verschiedenen Größe der Zellen unterscheidbar.

Zweitens üben die Form und die Differenzierung der Eizelle einen Einfluß auf die Größe nnd Beschaffenheit der sich entwickelnden Embryonalzellen aus. Bei dem Furchungsprozeß sind nämlich die einzigen Stoffteilchen, welche eine Zunahme und zugleich eine Verlagerung im Eiraum erfahren, die Kernsubstanzen. Sie ändern die Lage, weil nach jeder Teilung die Tochterkerne in entgegengesetzter Richtung auseinander rücken, als

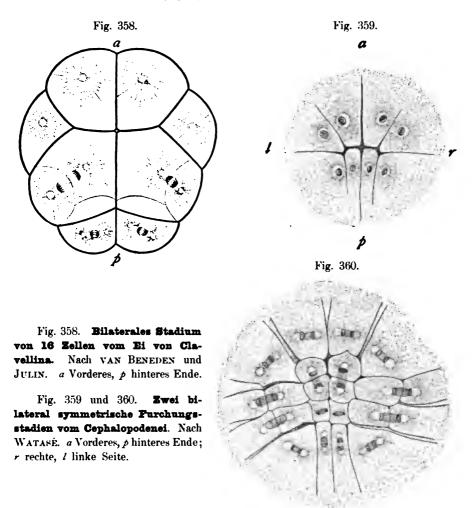

ob sie sich wie die gleichnamigen Pole zweier Magnete gegenseitig abstießen. Hiervon abgesehen, wird durch die Zerlegung der großen Eizelle in immer kleiner werdende Tochterzellen die von vornherein gegebene räumliche Verteilung der Stoffteile von verschiedener Schwere und von verschiedenem Wert im ganzen wenig geändert. Daher sind bei polar differenzierten Eiern die nach unten gelagerten Zellen auch auf späteren Entwicklungsstadien reicher an Deutoplasma, die nach oben gelegenen dagegen reicher an Protoplasma.

Ferner hängt mit der Verschiedenheit ihres Inhalts stets auch ein Unterschied in ihrer Größe zusammen. Denn wie ich gleichfalls schon im Jahre 1884 nachgewiesen habe, bewegt sich der Kern stets nach dem protoplasmareichen Abschnitt der Zelle hin; er sucht, indem Protoplasma und Kern ja in den mannigfachsten Wechselwirkungen stehen, wie ich mich ausdrückte, stets die Mitte seiner Wirkungssphäre einzunehmen. Daher rückt nach der Befruchtung der Kern im polar differenzierten Ei nach dem animalen Pole hin und kommt exzentrisch zu liegen; infolgedessen werden beim Amphibienei durch die dritte Teilung Zellen von ungleicher Größe, vier kleine animale und vier große vegetative (Fig. 356), gebildet. Außerdem wird die Ungleichheit der Zellen noch dadurch gesteigert, daß nach der von Balfour aufgestellten Regel protoplasmareiche Zellen sich rascher teilen als protoplasmaärmere. Infolge beider Momente müssen sich im Ei verschiedene Bezirke ungleich großer und mit verschiedener Geschwindigkeit sich vermehrender Zellen ausbilden, Bezirke, welche schon vor der Teilung gewissermaßen der Anlage nach in der beschriebenen Organisation der Eizelle angedeutet sind. Nur werden die Ungleichheiten, die anfangs zum Teil kaum wahrnehmbar sind, im Laufe der Entwicklung immer schärfer ausgeprägt.

Drittens beeinflussen Form und Differenzierung der Eizelle den Ort, an welchem innerhalb ihrer Dottermasse spätere Entwicklungsprozesse ihren Ausgang nehmen, und die Richtung, in welcher sie sich vollziehen. So wird am meroblastischen Ei der Fische, Reptilien und Vögel der embryonale Entwicklungsprozess auf eine kleine Stelle des gewaltigen Eies, auf die Keimscheibe, beschränkt; von ihrem Rand geht die Gastrulaeinstülpung aus. Ebenso vollzieht sich die Urmundbildung am Ei der Amphibien stets an der Übergangsstelle der animalen in die vegetative Hälfte der Keimblase innerhalb der sogenannten Randzone etc.

Ja, es lassen sich sogar, wie es scheint, noch genauere Lokalisationen vornehmen, indem der Bereich, wo die kleinsten und am raschesten sich teilenden Embryonalzellen liegen, zum Ort der Gastrulaeinstülpung wird. Ist dieser aber einmal gegeben, so ist über die Lage und Richtung, in welcher sich eine Reihe anderer Organdifferenzierungen vollziehen muß, entschieden, so über den Ort, an welchem sich die vordere Hirnplatte und das vordere Chordaende anlegen müssen; es ist gewissermaßen ein fester Kristallisationsmittelpunkt für die tierische Formbildung gegeben. Von beiden Enden der Urmundrinne aus setzt sich der Einstülpungsprozeß kontinuierlich fort und zieht einen Zellenbezirk nach dem andern in die von einer kleinen Stelle aus eingeleitete Substanzbewegung mit allen ihren weiteren Folgen mit hinein.

Als Beispiele für derartige Lokalisationen erwähne ich das Hühnerund das Froschei.

An der Keimscheibe des Hühnereies zeigen schon während des Furchungsprozesses vordere und hintere Hälfte unterscheidende Merkmale. Denn vorn verläuft die Furchung an der Keimscheibe etwas langsamer als hinten. Dort findet man größere, hier kleinere und zahlreichere Embryonalzellen (Oellacher, Kölliker, Düval). Am kleinzelligen Rand entsteht später die Sichelrinne, auf dem vor ihr gelegenen Feld die Medularplatte.

In ähnlicher Weise gibt OSKAR SCHULTZE für das Froschei an, daß auf dem Morulastadium sich zwei gegenüberliegende Bezirke in der Randzone finden, die er als vorderen und hinteren unterscheidet (Fig. 357). Der hintere Bezirk (Fig. 357 b) enthält viel kleinere Embryonalzellen als der vordere

(Fig. 357a). Auch reicht an ihm die pigmentierte Oberfläche viel weniger weit nach abwärts als vorn und läßt daher ein größeres, helleres Dotterfeld erkennen, in welchem sich später der Urmund anlegt. Im Bereich der kleinsten Zellen, oberhalb des höchsten Punktes des Pigmentrandes, ist nach Schultze das jetzt schon erkennbare Material für das Zentralnervensystem (Hirnplatte) auf einen verhältnismäßig kleinen Raum zusammengedrängt.

Wenn man, durch äußere Momente geleitet, die Stelle erkennen kann, an welcher am Ei des Hühnchens oder des Frosches vor Beginn der Furchung das Protoplasma in stärkster Konzentration angesammelt ist, so kann man auch annähernd voraussagen, in welcher Gegend sich später die erste Urmundeinstülpung zeigen wird. Denn an dieser Stelle werden beim Furchungsprozeß später die kleinsten Zellen entstehen und wird weiterhin die Wand der Keimblase die zur Einfaltung geeigneteste Beschaffenheit annehmen.

Daher ist auch die Möglichkeit gegeben, daß man am Froschei durch äußere Eingriffe den Ort der Urmundbildung beeinflussen kann. Wenn man ein Froschei zwischen zwei horizontalen Glasplatten ein wenig komprimiert und diese dann schräg geneigt aufstellt, so kommt die Übergangsstelle der pigmentierten in die unpigmentierte Hälfte oder die Randzone an einer Stelle höher als an der anderen zu liegen, und zwar entsprechend dem nach oben gekehrten Rand der Glasplatten. Infolgedessen sehen wir hier den Urmund sich an der höchsten Stelle des hellen Feldes Dasselbe wird durch einfache Zwangslage der Eier in der von PFLÜGER ausgeführten Weise erreicht, wie zuerst von Roux nachgewiesen worden ist. Der nach oben gekehrte Teil der Randzone ist eben protoplasmareicher und wird sich daher rascher und in kleinere Zellen abfurchen als ihr tiefer gelegener und daher dotterreicherer Teil.

Wie den Ort, so nannte ich auch die Richtung, in welcher sich die Entwicklungsprozesse vollziehen, als abhängig in gewissem Grade von der Form der Eizelle und der Differenzierung ihres Inhaltes. Denn durch die Zerlegung des Eikörpers in immer zahlreichere Zellen wird am Anfang der Entwicklung weder die Form des Eies, noch die ursprünglich gegebene, ungleiche Verteilung seiner verschiedenen Substanzen in nennenswerter Weise verändert, wie schon früher auseinandergesetzt wurde. Daher müssen das ungefurchte Ei und die aus ihm hervorgehende Keimblase in beiden Beziehungen Übereinstimmungen aufweisen. Die in der sich entwickelnden Stoffmasse enthaltenen Richtungen und Unterschiede gehen einfach von dem einen auf das nächste Stadium über. Ein ovales Ei liefert eine ovale Keimblase; ein kugeliges, polar differenziertes und eventuell bilateral symmetrisches Ei geht in eine Keimblase mit denselben Eigenschaften über. Ungefurchtes Ei und Keimblase müssen daher annähernd auch dieselbe Symmetrie- und Gleichgewichtsebene besitzen, da es für dieses Verhältnis gleichgültig ist, ob die durch ihre Schwere unterschiedenen Substanzen den Raum einer einzigen, großen Zelle erfüllen oder auf den Inhalt vieler, denselben Raum einnehmender Zellen verteilt sind.

Die Form der Keimblase und die ihr vom Ei überkommene, ungleiche Massenverteilung ihrer Substanzen muß naturgemäß auch wieder auf die nächst anschließenden Entwicklungsstadien von Einfluß sein, auf die Gastrula und auf die aus dieser sich entwickelnde Embryonalform, an welcher die ersten charakteristischen Organe des Wirbeltierembryos, Chorda und

Nervenrohr, zum Vorschein kommen. Es kann daher nicht wunder nehmen, wenn auch diese sich in einem gewissen Grade gemäß der ersten Organisation der Eizelle im Eiraum annähernd orientiert zeigen und wenn die Symmetrie- und Gleichgewichtsebene der ungeteilten Eizelle und der Keimblase annähernd auch zur Symmetrieebene der Gastrula und des Embryos mit den sichtbar werdenden Rückenwülsten wird.

Am deutlichsten treten solche Beziehungen an Eiern hervor, bei denen eine Achse an Länge überwiegt. Bei den langgestreckten Insekteneiern fällt die Längsrichtung des Embryos stets mit der langen Eiachse zusammen, ebenso am ovalen Ei von Ascaris nigrovenosa und am ovalen Ei der Tritonarten. Da letzteres zugleich polar differenziert ist und die Längsachse nicht mit der Vertikalachse zusammmenfällt, so besitzt es schon von Anfang an alle drei Hauptachsen, welche im ganzen auch mit den drei Achsen des Embryos in ihrer Lage später übereinstimmmen. Unter diesen Bedingungen entwickelt sich bei Triton die Längsachse der Gastrula und weiterhin des Embryos in der Richtung der längsten Achse des Eies.

Mit einem Wort: Mit der anfangs gegebenen Massenverteilung der unentwickelten Substanz stimmt auch die Massenverteilung der weiter entwickelten Substanz überein. Ein solches Zusammenfallen wird a priori als das natürlichste und einfachste erscheinen. Denn sollte der spätere Längsdurchmesser des Embryos in die Richtung des anfangs kürzesten Eidurchmessers zu liegen kommen, so müßte während der Entwicklung die ganze Eisubstanz umgelagert werden, was jedenfalls ein wenig zweckentsprechender Vorgang sein würde.

Bei manchen Tierarten kann man auf diese Weise vor der ersten Teilung, wie von verschiedenen Forschern beobachtet worden ist, dem Ei ansehen, wie später der Embryo in ihm orientiert sein wird; man richtet sich hierbei nach der Form des Eies, nach kleinen, äußerlich sichtbaren Unterschieden in der Substanzverteilung, in der Pigmentierung und nach anderen derartigen Merkmalen.

In diesem Sinne bezeichnete ich in einer Abhandlung, in der ich auf die oben besprochenen Beziehungen aufmerksam gemacht habe, das eben befruchtete Ei gewissermaßen als eine Form, welcher sich der werdende Embryo, besonders auf den Anfangsstadien der Entwicklung, in vielfacher Beziehung anpassen muß; oder an einer anderen Stelle: Die in der Form des Eies und in der Differenzierung seines Inhaltes gegebenen Verhältnisse üben auf eine ganze Reihe von Entwicklungsprozessen einen sehr eingreifenden, gewissermaßen richtenden Einfluß aus.

Die Anwesenheit von reichlichem Dottermaterial im Ei verändert am meisten die ersten Stadien des Entwicklungsprozesses, kann aber auch noch die Gestaltung des Embryos in sehr späten Embryonalperioden beeinflussen. Denn man bedenke nur, daß hiermit die bruchsackartige Ausstülpung des Darmkanals und der Bauchwand, der sogenannte Dottersack, bei vielen Fischen und allen Amnioten zusammenhängt; daß der Dottersack wieder das eigentümliche Gefäßsystem der Vasa omphalomesenterica zur Resorption der Dotterbestandteile bedingt, ja daß die ganze Ausbildung der Embryonalhüllen (Amnion, seröse Hülle, Allantois) mit dem Dottergehalt des Eies in einem gewissen ursächlichen Zusammenhang steht.

In diesem Sinne verstanden und genauer interpretiert, haben die früher zitierten Aussprüche von Whitman und Rauber, sowie die Theorie

der organbildenden Keimbezirke von His eine gewisse Berechtigung in Allerdings muß man den richtigen Kern von präformistischen Vorstellungen, die sich leicht an ihn anhängen, reinigen. In bezug hierauf hebe ich noch einmal, um von vornherein keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen, besonders hervor, was ich schon in einem anderen Buch auseinandergesetzt habe:

Die Ungleichheiten, die man an der unbefruchteten Eizelle in der Verteilung von Protoplasma und Dotter beobachten kann, ebenso auch die Ungleichheiten, welche während des Furchungsprozesses in der Größe und Anordnung der Embryonalzellen und in ihrem Gehalt an Dottermaterial entstehen, haben zunächst mit der Organdifferenzierung gar nichts zu tun. Wie beim unbefruchteten, so spricht auch beim befruchteten und abgefurchten Ei nichts dafür, daß die Zellen der verschiedenen, am Ei unterscheidbaren Bezirke schon die spezifizierten Substanzanlagen besonderer Organe repräsentieren; vielmehr müssen wir behaupten, daß erst dem weiteren Gang der Entwicklung vorbehalten ist, darüber zu entscheiden, was aus den einzelnen Zellen werden wird.

Eine jede Störung, die wir vor oder nach dem Eintritt des Furchungsprozesses setzen, sei es, daß wir einen Teil der Substanz dem Ei ganz wegnehmen oder sie zerstören, oder daß wir durch Eingriffe Lage- und Formveränderungen am entwicklungsfähigen Material vornehmen oder durch chemische Substanzen seine Eigenschaften verändern, kann eine vollkommen andere Verwendung, in dem einen Fall der Substanz des ungeteilten Eies, in dem anderen Fall der schon gebildeten Embryonalzellen bei der Entwicklung des embryonalen Körpers hervorrufen; ja, es kann sogar dasselbe Material durch besondere Umstände veranlaßt werden, anstatt in einen einfachen Embryo sich in zwei oder sogar drei Embryonen umzuwandeln.

Daraus, daß im gewöhnlichen Lauf der Dinge ein Stadium der Entwicklung das nächstfolgende und so fort nach einer festen Norm und in scheinbar strenger Notwendigkeit aus sich entstehen läßt, dürfen wir nicht schließen, es müsse nun jedesmal so sein, und es könne überhaupt nicht anders hergehen.

Wer solche Gedankengänge hegt, verkennt, wie ich schon mehrfach hervorgehoben habe, die Bedeutung der Umstände oder der äußeren Ursachen für den Prozeß der Entwicklung, und er kommt so schließlich notgedrungenerweise dazu, Eigenschaften in die Eizelle hinein zu schachteln, welche ihr ganz fremd sind.

Man darf über die Art der Kausalität, die zwischen den einzelnen Entwicklungsstadien besteht, sich keine falschen, phantastischen Vorstellungen bilden, indem man den festen Boden der durch Anschauung gewonnenen Erfahrungen verläßt und, über sie hinausgehend, den einzelnen Zuständen des Eies Eigenschaften andichtet, welche sinnliche Anschauung nicht lehrt. Wenn z. B. die ungleiche Verteilung von Protoplasma und Dotter-

einschlüssen im unbefruchteten Ei eine der Ursachen ist, daß später Bezirke ungleich großer Zellen entstehen, die sich zugleich auch durch verschiedenen Gehalt an Protoplasma und Dotter unterscheiden, so liegt doch bei diesem ursächlichen Verhältnis auf der Hand, daß beide Anordnungen etwas sehr Verschiedenes sind. Die ungleiche Dotterverteilung in der einfachen Eizelle ist in jeder Hinsicht ein ganz anderes Verhältnis als die Zusammensetzung der späteren Embryonalform aus kleineren und größeren, substantiell etwas voneinander verschiedenen Zellen. Daher kann man auch gewiß nicht sagen, daß die kleineren und größeren Zellen im Ei schon vor Beginn des Furchungsprozesses präformiert seien, wie denn

zum Beispiel von Kernsubstanz in den später von Zellen eingenommenen Substanzbezirken keine Spur anzutreffen ist. Nur Ursachen für ihr späteres Zustandekommen oder allgemeine Anlagen dafür sind in der ganzen Organisation der Eizelle, einmal in der Eigenschaft ihrer Vermehrbarkeit durch Teilung, zweitens in der allgemeinen Disposition ihrer Dottersubstanzen gegeben.

Schon das Wort "Anlage", wenn man es richtig versteht, besagt ja, daß über das, was werden kann, erst noch entschieden werden muß—durch andere Momente und Umstände. Ein solches Moment ist hier die Eigenschaft der Zelle, sich zu teilen, wobei der Kern die führende Rolle

spielt.

Aber auch wenn dieses eine Moment in richtiger Weise eintritt, so kann immer noch aus der Anlage etwas Verschiedenes hervorgehen, je nach den weiteren Umständen, die noch in dieser oder jener Weise hinzutreten können. Es kann der Furchungsprozeß eines bestimmt organisierten Eies die mannigfaltigsten, einander sehr unähnlichen Variationen darbieten, je nachdem wir die im Ei gegebene Anlage (Disposition der verschiedenen Substanzen) äußeren Eingriffen aussetzen. Das Kernmaterial kann dadurch im Eiraum in der verschiedenartigsten Weise verteilt werden; die Zellen können andere Formen- und Größenverhältnisse annehmen (vergl. hierüber S. 244 und 457).

Trotzdem sind alle diese durch äußere Momente künstlich erzeugten Verschiedenheiten ziemlich gleichgültig für den Fortgang und das Produkt der Entwicklung und lehren, wie ich schon hervorhob, daß die Organisation des Eies, welche auf der Einlagerung von Deutoplasma beruht, doch schließlich nur ein untergeordnetes Moment von sekundärer und vergänglicher Art im Entwicklungsprozeß ist.

Das Wesentliche in den ersten Entwicklungsstadien ist nur die Zerlegung des Eies in Zellen. Mag die Zerlegung in dieser oder jener Weise vor sich gehen, in jedem Fall entsteht doch immer eine zusammengehörige Masse von Embryonalzellen, welche die Anlage für das nächstfolgende Stadium abgeben.

Zu dem gleichen Ergebnis führt uns auch die vergleichende Embryo-

logie der ersten Entwicklungsstadien bei einigem Nachdenken.

Eier von Tieren, die verschiedenen Stämmen angehören. können einen sehr ähnlichen Furchungstypus und ähnliche embryonale Anfangsformen darbieten, während Eier aus nahe verwandten Abteilungen ein und desselben Stammes sich in sehr verschiedener Weise furchen und in der Beschaffenheit ihrer Keimblase und Gastrula außerordentlich differieren (Fische, Amphibien, Vögel, Säugetiere).

Die Einlagerung von Dottermaterial in das Ei drückt daher den ersten Embryonalstadien, dem Furchungsprozeß, dem Stadium der Keimblase, Gastrula usw. usw., ein ganz charakteristisches Gepräge auf, aber auf das Wesen der Tierart selbst und daher auch auf die Entstehung einer

besonderen Tierspezies hat es keinen Einfluß.

Denken wir uns aus dem Ei der Amphibien, Reptilien und Vögel den Nahrungsdotter ganz entfernt, dagegen die nun klein gewordenen Zellen in eine ihnen zusagende Nährlösung eingebettet, so würden sie sich zu genau denselben Tierformen, wie es vorher der Fall war, entwickeln müssen.

Aus diesem Grunde lassen sich die im Dottermaterial enthaltenen Anlagen der Eizelle im Hinblick auf die Endform, die erreicht werden soll, als untergeordnete Faktoren des Entwicklungsprozesses bezeichnen; somit kommen wir auch auf diesem Wege zu demselben Resultate, zu welchem uns schon der Vergleich des Eies und der Samenzelle geführt hatte, daß der Samenfaden, obgleich er des Dottermateriales vollständig entbehrt, doch ebensogut Träger der Arteigenschaften ist als das oft viel tausendmal größere Ei.

#### II. Ei und Samenfaden als gleichwertige Träger der Arteigenschaften. Das Idioplasma als innerer Faktor des Entwicklungsprozesses.

Aus Gründen, die schon im ersten Hauptteil (S. 354-363) auseinandergesetzt worden sind, wurde einerseits von Nägeli der Begriff des Idioplasmas als des Trägers der erblichen Eigenschaften entwickelt, andererseits von mir nachzuweisen versucht, daß das Idioplasma in der Kernsubstanz von Ei- und Samenzelle enthalten ist.

Für die Berechtigung solcher begrifflichen Unterscheidungen spricht außer den im vorausgegangenen Abschnitt angestellten Betrachtungen auch eine Analyse der Prozesse, die sich von der Befruchtung an im Ei vollziehen.

Mit dem Beginn des Entwicklungsprozesses wird das Ei der Schauplatz sehr komplizierter chemischer Stoffumwandlungen. Die durch Verschmelzung von Ei und Samenkern entstandene, winzige Substanzmasse beginnt nach einem gewissen Rhythmus zu wachsen und sich dabei gesetzmäßig im Eiraum zu verteilen. Während das Ei nach seiner Entleerung aus dem Eierstock als Ganzes nicht mehr wächst, beginnt mit dem Eintritt der Entwicklung die kleine Substanzmasse, in welcher wir das Idioplasma Nägelis erblicken, auf Kosten der angesammelten Nährmaterialien zu wachsen.

Die chemische Zusammensetzung des Eies wird dadurch auf das gründlichste umgeändert. Um sich eine Vorstellung davon zu machen, wieviel Eimaterial während der Entwicklung in Kernsubstanz übergeführt wird, vergleiche man die ungeteilte Eizelle mit der Larve eines Echinoderms, nachdem sie aus der Eihaut ausgeschlüpft ist. Dort beträgt die Kernsubstanz kaum einen tausendsten Teil des Eies und bei dotterreicheren Eiern sogar nur einen geringen Bruchteil eines millionstel Teils. Hier hat sie auf Kosten des Protoplasmas so zugenommen, daß sie schätzungsweise ein Drittel oder ein Viertel der Gesamtmasse der ursprünglichen Eisubstanz ausmacht.

Diese chemische Seite des Entwicklungsprozesses ist aller Beachtung wert. Denn wie ich schon in meiner 1894 erschienenen Abhandlung: "Das Problem der Befruchtung und der Isotropie des Eies, eine Theorie der Vererbung" mit Nachdruck hervorgehoben habe, ist am Anfang der embryonalen Entwicklung "das Wesentlichste und Wichtigste die Vermehrung, Individualisierung und gesetzmäßige Verteilung der Kern-

In chemischer Hinsicht lassen sich in der Entwicklung des Eies drei verschiedene Perioden unterscheiden, welche ein durchaus charakteristisches Gepräge tragen.

# a) Erste Periode in der Eientwicklung.

Die erste Periode gehört der Vorentwicklung des Eies im Ovarium Die während ihrer Dauer sich abspielenden chemischen Prozesse bestehen in einer Aufnahme und Ausbildung von Nährmaterialien, durch welche bei manchen Tierarten das Ei eine für einen Elementarteil ganz kolossale Größe erreicht. In seinem morphologischen Charakter wird hierbei das Ei nicht verändert, es bleibt — mag es auch die gewaltigsten Dimensionen annehmen — eine einfache Zelle.

# b) Zweite Periode in der Eientwicklung.

Erst mit der Reife und Befruchtung des Eies beginnt die zweite Periode, in welcher ganz anders geartete chemische Prozesse plötzlich an Stelle der früheren in den Vordergrund treten und alle Veränderungen beherrschen.

Eine ursprünglich kleine Stoffmasse, die durch Verschmelzung von Ei- und Samenkern gebildete Kernsubstanz, hebt jetzt plötzlich an, auf Kosten des übrigen vorher angesammelten Stoffgemenges periodisch zu wachsen; hierbei wird die Qualität der Eisubstanz, gleichzeitig aber auch ihre Organisation durch den Furchungsprozeß, durch die Anlage der Keimblätter, durch die ersten Organanlagen Schritt für Schritt verändert. Die zweite Periode in der Eientwicklung kann daher auch als die Periode des Wachstums der Kernsubstanz, gleichzeitig aber auch als organisatorische bezeichnet werden, da die chemischen Prozesse mit Zellen- und Organbildung einhergehen.

Durch das Wachstum der Eizelle durch Stoffaufnahme (Nahrungsdotter) vor der Befruchtung ist die zweite oder die organisatorische Periode mit ihrem Wachstum der Kernsubstanz so vorbereitet worden, daß nach der Befruchtung sofort die ihr eigentümlichen chemischen Prozesse in beschleunigtem Tempo ablaufen können, weil es an dem geeigneten Material

für Kern- und Zellenbildung nicht fehlt.

Wenn wir diesen Gesichtspunkt im Auge behalten, dann scheint mir der Schluß nicht so weit abzuliegen, daß diejenige Substanz, die wir in der zweiten Entwicklungsperiode allein wachsen sehen, auch für die anderen Vorgänge, die mit ihrem Wachstum zusammenhängen, in erster Linie verantwortlich zu machen ist, also für die Zerlegung des Dottermaterials in Zellen, was wohl zurzeit von niemand mehr bestritten werden wird, dann aber auch für die Anordnung der Zellen und ihre Sonderung in die einzelnen Schichten und Organe, wobei die im XX. bis XXIV. Kapitel besprochenen äußeren und inneren Faktoren des Entwicklungsprozesses oder die Bedingungen in ihrer Art mitwirken.

So führt uns auch der eben durchgeführte Gedankengang wieder znr Hypothese, daß in der Kernsubstanz das Idioplasma oder der als Träger der erheblichen Eigenschaften wirksamste Teil der Zelle zu suchen ist.

Als Einwand gegen unsere Auffassung hat man unter anderem geltend gemacht, daß sich der Kern vom Protoplasma nicht trennen lasse und daß er getrennt von ihm zugrunde gehe, oder man hat dagegen angeführt, daß Kern und Protoplasma einen beständigen Stoffaustausch miteinander unterhalten.

Das sei alles zugegeben, wie ich denn selbst stets hervorgehoben und Beweise dafür zu erbringen versucht habe, daß der Kern einen Einfluß durch seinen Stoffwechsel auf das Protoplasma ausübt und ebenso auch auf Kosten des Protoplasmas oder der in ihm eingeschlossenen Stoffe sich ernährt und wächst. Nur kann ich nicht, wie Verworn 1), hieraus

<sup>1)</sup> In seiner allgemeinen Physiologie (S. 526) bemerkt Verworn: "Mit dem Gedanken einer einzelnen »Vererbungssubstanz«, die irgendwo in der Zelle lokalisiert sein und bei der Fortpflanzung übertragen werden soll, wird sich die physiologische Denkweise kaum jemals befreunden können. Eine Substanz, welche die Eigenschaften

als etwas Selbstverständliches den Schluß ziehen, daß dann jede Berechtigung fehle, einen einzigen Zellenbestandteil als Vererbungsträger zu bezeichnen, und daß dann das Protoplasma der Zelle genau von dem gleichen Wert für die Vererbung wie der Kern sein müsse.

Wenn in einem zentralisierten Organismus auch alle Teile zusammen gehören und voneinander getrennt nicht zu bestehen vermögen, so kann doch jeder Teil im Organismus eine besondere Rolle spielen, welche aufzusuchen die Aufgabe der Wissenschaft ist.

Bei den höheren Organismen verlegen wir, worüber in früheren Zeiten ja auch sehr heftig gestritten worden ist, den Prozeß des Denkens hauptsächlich in das Gehirn hinein und lassen uns in dieser Ansicht nicht dadurch stören, daß zwischen Hirn und dem übrigen Körper ebenfalls fortwährend ein Stoff- und Kraftwechsel stattfindet, durch welchen auch die Hirnfunktionen, wie jedermann weiß, sehr wesentlich beeinflußt werden. Den Drüsen legen wir die Funktion, Verdauungssekrete zu bereiten, bei, obwohl doch der Blutkreislauf und das Nervensystem bei dem Vorgang auch beteiligt sind. Oder bleiben wir bei der Zelle stehen, so legen wir das Vermögen energischer Zusammenziehung der quergestreiften Muskelsubstanz bei, obwohl sie von dem Protoplasma, ferner wohl auch von dem Kern in vielen Beziehungen beeinflußt wird, ohne welche beide sie nicht bestehen kann, durch deren Vermittelung sie ernährt und immer wieder neugebildet wird.

Die Stoffwechselgemeinschaft verschiedener Gebilde eines Organismus kann daher wohl nicht als Grund gegen eine Theorie angeführt werden, durch welche dem Protoplasma und der Kernsubstanz eine verschieden hohe Organisation und eine damit zusammenhängende, verschiedene Rolle als Träger erblicher Eigenschaften zugewiesen wird.

Auch wird damit selbstverständlicherweise gar nicht geleugnet, daß bei der Entstehung eines Organismus das im Ei enthaltene Protoplasma oder, soweit solches noch im Samenfaden zugegen sein sollte, auch dieses seine Eigenschaften direkt vererbt. Das scheint uns selbstverständlich, ist auch auf Seite 363, 364 ausdrücklich erwähnt worden. Es beweist aber nichts gegen die durch viele Gründe unterstützte Theorie, daß für die Übertragung erblicher Charaktere in erster Linie die feinere Organisation des Idioplasmas oder der Kernsubstanz verantwortlich zu machen ist, jener Substanz, die durch ihren Einschluß in ein besonderes Bläschen den gröberen Vorgängen des Stoffwechsels im Ernährungsplasma entzogen ist und durch

einer Zelle auf ihre Nachkommen übertragen soll, muß vor allen Dingen lebensfähig sein, d. h. muß einen Stoffwechsel haben, und dieser ist nicht möglich ohne ihren Zusammenhang mit den anderen, zum Stoffwechsel einer Zelle nötigen Substanzen, d. h. ohne die Integrität aller wesentlichen Zellbestandteile. Dann fehlt aber jede Berechtigung, einen einzigen Zellbestandteil als Vererbungsträger zu bezeichnen" usw.

Nach den im Haupttext (S. 562,563) gegebenen Erläuterungen kann ich nicht glauben, daß zu der Vererbungsfrage die Physiologen eine wesentlich andere Stellung als die Morphologen einnehmen sollten. Denn die Idioplasmatheorie von Nägell, sowie die norphologen einnenmen sollten. Denn die Idiopiasmatheorie von NAGELI, sowie die von mir und STRASBURGER aufgestellte Theorie, daß das hypothetische Idioplasma in den Kernsubstanzen der Zellen enthalten sei, ist aus physiologischen Erwägungen entsprungen, welche an Tatsachen der allgemeinen Anatomie angeknüpft worden sind; sie sind also ihrem Wesen nach physiologische Theorien. Der von VERWORN als Gegenargument aufgestellte "physiologische Gesichtspunkt" des nicht trennbaren Stoffwechsels zwischen Kern und Protoplasma trifft gar nicht den Kernpunkt der Frage, um welche es sich in den obengenannten zwei Vererbungstheorien handelt.

Der von Verworn aufgestellte Satz: "Was den Charakter einer jeden Zelle bestimmt, ist ihr eigentümlicher Stoffwechsel" muß wohl richtiger in seiner zweiten Hälfte in die Worte geändert werden: "ist die ihr eigentümliche Organisation".

die komplizierten Prozesse der Kernteilung, ihr Verhalten bei der Reife und Befruchtung des Eies etc. etc. schon anzeigt, daß ihr durch ihre feinere Organisation eine besondere Rolle im Zellenleben zufällt.

### c) Die dritte Periode in der Eientwicklung.

Von der zweiten Periode, welche durch die Vermehrung der Kernsubstanz, ihre gesetzmäßige Verteilung im Eiraum und die hiervon beherrschten organisatorischen Prozesse in der Anordnung der Zellen gekennzeichnet wird, ist die dritte Periode ebenfalls wieder durch die Natur der chemischen Prozesse, welche in ihr die Oberhand gewinnen, sehr wesentlich verschieden. Es werden nämlich jetzt aus dem Eimaterial von den in verschiedene Organe gesonderten Zellen die sehr verschiedenartigen chemischen Produkte gebildet, auf deren Anwesenheit die spezifischen Leistungen der einzelnen Organe und Gewebeberuhen: Mucin, Chondrin, Glutin, Ossein, Elastin etc., spezifische Drüsensekrete, die Substanz der Muskel- und Nervenfibrillen etc.

Indem jetzt mit der Gewebebildung die Plasmaprodukte immer mehr anwachsen, treten ihnen gegenüber Protoplasma und Kernsubstanz selbst in den Hintergrund, gleichzeitig aber gewinnt der Organismus den höchsten Grad seiner Leistungsfähigkeit, welche an die verschiedenen Arten der Protoplasmaprodukte gebunden ist. Diese können daher als die Arbeitsmittel des Organismus bezeichnet werden.

Die an dritter Stelle unterschiedenen chemischen Prozesse sind daher der Periode der histologischen Differenzierung und der funktionellen Tätigkeit des Organismus eigentümlich.

#### Literatur zu Kapitel XXV.

- Driesch, Analytische Theorie der organischen Entwicklung. Seite 13. Leipzeg 1894.
   Hertwig, Oskar, Das Problem der Befruchtung und der Isotropie des Eies. Eine Theorie der Vererbung. Jena 1884.
- Theorie der Vererbung. Jena 1884.
  3) Derselbe, Über den Wert der ersten Furchungszellen für die Organbildung des Embryo. Archiv f. mikrosk. Anat., Bd. XLII. 1893.
  4) Derselbe, Die Tragweite der Zellentheorie. Die Aula, Wochenschr. f. d. akadem. Welt,
  - i) Derselbe, Die Tragweite der Zellentheorie. Die Aula, Wochenschr. f. d. akadem. Welt, Jahrg. I. 1895.
- 5) Derselbe, Zeit- und Streitfragen der Biologie, Heft 2, Mechanik und Biologie. Seite 170—196. Jena 1897.
- 6) Verworn, Allgemeine Physiologie. Seite 526. Jena 1895.

#### SECHSUNDZWANZIGSTES KAPITEL.

# Hypothesen über die Eigenschaften des Idioplasmas als des Trägers der Arteigenschaften.

Das Problem der Vererbung.

Motto: "Jede organische Form ist das Resultat einer Geschichte, welche so alt ist wie die organische Welt überhaupt." J. SACHS.

Aus unserer Untersuchung der äußeren und der inneren Faktoren des Entwicklungsprozesses hatten wir uns die allgemeine Vorstellung gebildet, daß die einzelnen Organe durch Reize, auf welche sie zu reagieren eingerichtet sind, auch in das Leben gerufen werden. Danach würden Sehorgane nur unter dem Einfluß des Lichtes, welches ja von ihnen empfunden werden soll, Stützorgane, wo Zug und Druck auszuhalten sind, verdauende Drüsen unter dem Einfluß von Stoffen, welche zur Verdauungstätigkeit und Absonderung von Sekreten anregen, gebildet werden können, und zwar um so mehr, je stärker und häufiger die adäquaten Reize einwirken.

Diesen Vorstellungen entspricht nun aber nicht der Vorgang in der Ontogenie. Denn in der Entwicklung eines Organismus werden meistens die Organe lange Zeit, bevor sie in Funktion treten, in ihrer späteren Form angelegt: Speicheldrüsen, ehe Speichel abgesondert wird, mechanische Strukturteile, wie Knochen, noch bevor sie Zug und Druck auszuhalten haben, Augen und Ohren, noch bevor die Bedingungen zu sehen und zu hören für sie vorhanden sind, wie bei dem in der Gebärmutter eingeschlossenen menschlichen Embryo; verschiedene Arten von Gelenken, Kugel-, Scharnier-, Drehgelenke etc., noch ehe die Gliedmaßen in der ihnen später eigentümlichen Weise bewegt werden.

Ja, es gibt sogar viele embryonale Organe, welche überhaupt niemals die Funktion, welche sie phylogenetisch einmal erfüllt haben, auszuüben in die Lage kommen, wie die im Zusammenhang mit der Kiemenatmung entstandenen Kiemenspalten, an welchen bei den Amnioten noch nicht einmal mehr Kiemenplättchen angelegt werden, oder wie die rudimentären Zahnanlagen, die bei manchen Embryonen der Bartenwale, der Schildkröten etc. an den Kieferrändern entstehen, aber nicht zum Durchbruch kommen.

Dasselbe kann man noch von manchen anderen Organsystemen und Geweben sagen. Überall ruft, zumal bei den höheren Wirbeltieren, ein Studium ihres Entwicklungsprozesses den Eindruck hervor, daß die Reize, welche später die Funktionierung der Teile bestimmen, zur Zeit ihrer ersten Entstehung noch gar nicht wirksam sein können, und daß somit

zahlreiche Anlagekomplexe gesondert und geordnet werden aus unbekannten Ursachen, aber gewissermaßen im voraus berechnet für Reize, die später eintreten und das vorgebildete Werkzeug zur Funktion anregen sollen.

Auf diese und ähnliche Tatsachen der Entwicklungsgeschichte pflegt sich Weismann gern zu stützen, indem er in ihnen Beweise gegen eine allgemeinere Gültigkeit des Lamarckschen Prinzips erblickt, daß Organe durch Anpassung an äußere Verhältnisse oder durch Gebrauch und Nichtgebrauch ihre spezifische Struktur erhalten.

Als besonders beweiskräftig werden von ihm die Skeletteile der Gliedertiere angeführt, ihre Gelenkflächen mit den komplizierten Anpassungen an die verschiedenartigsten Bewegungsformen. "In allen diesen Fällen," bemerkt Weismann, "tritt erst das fertige, harte und unveränderbare Chitinstück in Tätigkeit, seine Anpassung an die Funktion muß also vorher erfolgt sein, unabhängig von dieser Funktion. Diese Gelenke und sonstigen Teile haben sich demnach in genauester Weise für die Funktion gebildet, ohne daß doch diese einen direkten Anteil an ihrer Bildung gehabt haben kann.

Weismann hält es für unmöglich, die Gestaltveränderungen im Bau der Gelenke als direkte mechanische und hinterher vererbte Folge der veränderten Bewegungsweise aufzufassen und sucht das Lamarcksche Prinzip durch seine Hypothese der Germinalselektion zu ersetzen. Für ihn ist "nicht die somatische Abänderung durch die Funktion das Primäre, sondern die Keimesänderung, der die somatische nur scheinbar vorhergeht".

In der Erklärung dieser und ähnlicher Verhältnisse stimmen wir mit Weismann darin überein, daß sie nicht unmittelbar auf Anpassung an äußere Verhältnisse oder auf den Gebrauch und Nichtgebrauch der Teile zurückzuführen sind. Auch geben wir ihm darin recht, daß die Erklärung in Eigenschaften des Idioplasmas zu suchen ist. So erhalten wir bei weiterer Erörterung dieser Frage noch Gelegenheit, in die inneren Faktoren im engeren Sinne, in die Arteigenschaften des Zellenorganismus, welche als Anlagekomplex jedem Entwicklungsprozeß erst sein spezifisches und individuelles Gepräge verleihen, tiefer als in den früheren Kapiteln einzudringen.

Dagegen weichen wir von Weismann vollkommen in der Beantwortung der Frage ab, wie das Idioplasma seine so außerordentlich komplizierten Eigenschaften, durch welche es der Ontogenie bis ins einzelne gewissermaßen seine Direktive gibt, erworben hat. Weismann sucht das Rätsel durch seine Hypothese der Germinalselektion zu lösen. Wir suchen die Erklärung in dem Problem der Vererbung.

Wie das am Eingange dieses Kapitels stehende, den Schriften von

Wie das am Eingange dieses Kapitels stehende, den Schriften von Sachs entlehnte Motto richtig hervorhebt, "ist jede organische Form das Resultat einer Geschichte, welche so alt ist, wie die organische Welt überhaupt". Also hat auch das Idioplasma seine Geschichte, und seine gegenwärtige Konfiguration ist nur aus seiner historischen Entwicklung zu verstehen, durch welche es allmählich zu dem veränderten, komplizierten Gebilde geworden ist, welches es nach unserer Annahme gegenwärtig bei den höheren Organismen darstellen muß. Ferner dürfen wir bei unseren Betrachtungen nicht übersehen — denn einiges Nachdenken und das Studium der Ergebnisse der vergleichenden Morphologie und Ontogenie lehren es — daß wir es in jeder einzelnen Ontogenie nicht mit dem ursprünglichen phylogenetischen, sondern mit einem abgeänderten, abgekürzten Entwicklungsprozeß der Organe zu tun haben. Denn es entspricht gewiß nicht dem Hergang in der Phylogenese, daß ein sich neu anlegendes Organ in

seiner Form und Struktur gleich fertig auftritt und dann erst zu funktionieren beginnt. Struktur und Funktion müssen sich vielmehr im phylogenetischen Prozeß Hand in Hand und Schritt für Schritt, und zwar sehr langsam ausgebildet haben.

Aus einer Epithellamelle wird sich ein besonderes Organ, z. B. eine Muskelzellengruppe oder eine Drüse, nur dann absondern, wenn in ihr eine bestimmte Strecke eine eigenartige, aus ihren Beziehungen zum Organismus und zur Außenwelt bedingte Funktion und Struktur gewinnt, dadurch von ihrer Umgebung verschieden wird und eine besondere. von ihrer Funktion abhängige Wachstumsenergie erhält.

Somit bleibt uns jetzt noch der Zusammenhang näher zu untersuchen, in welchem die Hypothese vom Idioplasma und das Vererbungsproblem zu einander stehen.

Um in das Problem der Vererbung einen klaren Einblick zu gewinnen, muß man im Begriff Vererbung zwei verschiedene Vorstellungsreihen voneinander sondern, wie in den letzten Jahren häufig, besonders aber von Weismann, auseinander gesetzt worden ist. Man muß unterscheiden zwischen einer Vererbung ererbter und einer Vererbung neuerworbener Eigenschaften.

# I. Vererbung ererbter Eigenschaften. Die Kontinuität der Generationen.

Die Eltern vererben auf ihre Kinder die Eigenschaften, welche sie selbst von ihren Vorfahren ererbt haben; sie geben einfach beim Zeugungsprozeß die Erbmasse weiter, in der Beschaffenheit, in welcher sie ihnen einst von ihren eigenen Erzeugern überliefert wurde.

Die Übereinstimmung der durch Zeugung auseinander hervorgehenden und sich in der Zeitfolge ablösenden Individuen erklärt sich in einfacher Weise daraus, daß sie immer aus derselben Anlagesubstanz hervorgehen, die von Individuum zu Individuum, von Generation zu Generation als Erbmasse übertragen wird. Die Glieder einer Generationsreihe müssen sich gleichen nach dem Grundsatz: Gleiches erzeugt Gleiches.

"Betrachtet man eine Reihe von Generationen in diesem Lichte," bemerkt Nägell, "so hat die Vererbung nur noch eine figürliche Bedeutung. Die wissenschaftliche Darstellung kann zwar des Bildes nicht wohl entbehren, ohne die bisherige Anschauung wesentlich zu ändern, aber gleichwohl stellt das Bild im Grunde die Wirklichkeit auf den Kopf. Denn statt daß die Eltern einen Teil ihrer Eigenschaften auf die Kinder vererben, ist es vielmehr das nämliche Idioplasma, welches zuerst den seinem Wesen entsprechenden elterlichen Leib und eine Generation nachher den seinem Wesen entsprechenden und daher ganz ähnlichen kindlichen Leib bildet."

"Der ganze Stammbaum ist im Grunde ein einziges, aus Idioplasma bestehendes, kontinuierliches Individuum, welches wächst, sich vermehrt und dabei verändert, und welches mit jeder Generation ein neues Kleid anzieht, d. h. einen neuen individuellen Leib bildet."

Mit Recht erklärt Weismann, daß auf der Grundlage der Kontinuität des Protoplasmas der Keimzellen die Tatsache der Vererbung bis zu einem gewissen Punkt, nämlich im Prinzip, begreiflich werde; "denn jetzt führe man sie wirklich auf Wachstum zurück, man betrachte jetzt mit gutem Grund die Fortpflanzung als ein Wachstum über das Maß des Individuums hinaus". Es ist dies ein prägnanter Ausdruck, welchen wohl HAECKEL zuerst in seiner generellen Morphologie gebraucht hat.

Die Lehre, daß die Entwicklung der Organismenarten und die Vererbung auf Kontinuität beruht, ist ein Bestandteil fast aller Entwicklungstheorien. Die verschiedenen Formen der Präformation sowohl, als der Epigenesis, die Pangenesishypothese von Darwin ebenso wie Galtons Lehre vom Stirp, Weismanns Keimplasmatheorie und meine Biogenesis erklären die Übereinstimmung der in einer Generationsreihe aufeinander folgenden Formen aus einer zwischen ihnen bestehenden Kontinuität.

Daß Entwicklung auf Kontinuität beruht, ist mehr wie Hypothese; es ist ein allgemeiner Erfahrungssatz; denn alle Erfahrung lehrt, daß ein Organismus nur aus einem Organismus derselben Art wieder entstehen kann, und sie hat schon früh ihren wissenschaftlichen Ausdruck gefunden in den bekannten Sätzen: "Omne vivum e vivo." "Omne vivum ex ovo."

Nicht die Kontinuität des Lebens an sich, welche eine Erfahrungstatsache ist, sondern die Art und Weise, in welcher zwischen den einzelnen Gliedern einer Generationsreihe die Kontinuität, auf welcher ihre Artgleichheit beruht, hergestellt wird, ist das große Problem, welches in den einzelnen Theorien eine verschiedene Beantwortung gefunden hat.

Die alten Evolutionisten stellten sich die Kontinuität in der Weise vor, daß jedes organische Individuum zugleich auch der Träger ist aller nachfolgenden Glieder der Generationsreihe, welche gewissermaßen en miniature in ihm eingeschachtelt sind. Sie gleichen sich, weil sie am Schöpfungstag alle gleichzeitig als Repräsentanten einer Organismenart so geschaffen sind, daß sie im Entwicklungsprozeß im Laufe der Zeiten allmählich auseinander gewickelt werden können.

Eine Kontinuität nimmt auch in seiner Theorie der Epigenesis C. F. Wolff, sowie sein Nachfolger Blumenbach an, nur stellen sie sich die Kontinuität in einer ganz anderen Weise vor als die Evolutionisten. Denn sie lassen die Verbindung von Organismus zu Organismus durch eine unorganisierte Substanz vermittelt werden, welche von dem ausgebildeten Organismus abgeschieden wird und mit einer formbilden den Kraft (nisus formativus) begabt ist, vermöge deren sie sich allmählich organisiert und die elterliche Form reproduziert.

Für denjenigen, der sich im vorigen Jahrhundert aus allgemeinen Gründen nicht auf den Standpunkt der Evolutionisten stellen konnte, scheint mir die Lehre Wolffs der naturgemäße Ausdruck für das Wissen seiner Zeit zu sein. Denn in einem Jahrhundert, in welchem man von feineren Organisationsverhältnissen der Pflanzen und Tiere und von chemischer Konstitution eines Stoffes so gut wie keine Ahnung hatte, lag es wohl am nächsten, schon dem unorganisierten Stoff Eigenschaften zuzuschreiben, welche, wie wir jetzt wissen, nur dem bereits schon hoch organisierten Stoff zukommen.

Um ein gerechtes Urteil zu fällen, dürfen wir nicht vergessen, daß unsere Vorstellung einer feineren Organisation der den Körper bildenden Stoffe sehr jungen Datums ist. Nach Wolffs Ansicht war eine Leber, eine Niere oder irgend ein Pflanzenorgan nach Wegnahme der Gefäße weiter nichts als "ein Klumpen Materie, die zwar die Eigenschaften der tierischen und pflanzlichen Substanz haben kann, in der aber noch so wenig Organisation oder Struktur anzutreffen ist als in einem Klumpen Wachs".

Grundverschieden hiervon ist wieder die Vorstellung, welche sich Darwin in seiner Theorie der Pangenesis von der Art der Kontinuität

zwischen den Gliedern der Generationsreihe zurecht gelegt hat. Er sucht den Zusammenhang dadurch zu wahren, daß er alle einzelnen Organe des ausgebildeten Organismus kleinste Teilchen, Keimchen oder Gemmulae, abgeben läßt, die sich an einzelnen Stellen, besonders aber in den Geschlechtsorganen anhäufen und sich untereinander zu Anlagekomplexen, zu den Geschlechtsprodukten, verbinden. Der aus ihnen entstehende kindliche Organismus muß den Erzeugenden gleichen, weil er von allen Teilen der letzteren die Anlagen enthält.

Die Pangenesis von Darwin ist ebenso wie die alten Präformationstheorien ein lehrreiches Beispiel einer künstlich konstruierten Hypothese. Formell lassen sich durch ihre Annahme alle Tatsachen der Vererbung erklären; aber die Erklärung ist nicht mehr als eine bloße Scheinerklärung, ebenso wie die Lehre von den eingewickelten Keimen; denn die Annahme, auf welcher die Pangenesis beruht, wie die Abgabe und der Transport der Keimchen, stehen in Widerspruch mit Ergebnissen der allgemeinen Anatomie und Physiologie, besonders der beiden grundlegenden Disziplinen, der Embryologie und Zellenlehre, deren Hauptentwicklung in Darwins spätere Jahre fällt und denen er in seiner ganzen Arbeitsweise und Gedankenrichtung nicht recht nahe getreten ist.

Bei der Aufstellung einer Entwicklungs- und Vererbungstheorie hat aber schließlich die allgemeine Anatomie und Physiologie das entscheidende Wort. Sie hat uns in dem reichen Schatz des in unserem Jahrhundert angesammelten, tatsächlichen Wissens einige Grundsteine für den Ausbau einer Entwicklungs- und Vererbungstheorie durch die Lehre von der Zelle geboten.

Die Kontinuität in der Entwicklung wird weder durch eingeschachtelte Miniaturgeschöpfe, noch durch Absonderung eines unorganisierten, mit einem Nisus formativus begabten Bildungsstoffes, noch durch eine aus Keimchen zusammengesetzte, gewissermaßen einen Extrakt des Körpers darstellende Substanz bewirkt, sondern durch die Zelle, einen lebenden Elementarorganismus, durch dessen Vervielfältigung und Vereinigung alle pflanzlichen und tierischen Gestalten hervorgehen.

Die Kontinuität der organischen Entwicklung und des organischen Lebens beruht also auf dem Grundsatz: Omnis cellula e cellula. Durch die Zelle werden die Eigenschaften der Eltern auf die Kinder übertragen, sie ist der Träger der Eigenschaften, durch welche sich eine Organismenart von der anderen unterscheidet. Daher erklärte ich in meinen Zeitund Streitfragen der Biologie: Eine Vererbungstheorie muß mit der Zellentheorie in Übereinstimmung zu bringen sein. Wer die Pangenesis Darwins, Galtons Lehre vom Stirp, die Idioplasmatheorie Nägelis, die Keimplasma- und die Mosaiktheorie auf ihren Erklärungswert und ihre Berechtigung prüfen will, wird sich daher stets vor die Frage gestellt sehen: Wie lassen sich diese Lehren mit unserer Auffassung von der Organisation und der Funktion der Zelle vereinen?

### SIEBENUNDZWANZIGSTES KAPITEL.

#### Das Problem der Vererbung.

(Fortsetzung.)

#### 11. Die Vererbung neuerworbener Eigenschaften.

Während "die Vererbung ererbter Eigenschaften" als eine nicht wegzudiskutierende Tatsache von den Naturforschern zugegeben, aber in verschiedener Weise zu erklären versucht wird, gehen hinsichtlich des zweiten Problems, mit welchem wir uns jetzt beschäftigen wollen, ihre Ansichten in diametral entgegengesetzten Richtungen auseinander. Sind doch in der Neuzeit nicht wenige Stimmen laut geworden, welche das Problem überhaupt ganz aus der Welt schaffen wollen, indem sie schon die Möglichkeit einer Vererbbarkeit neuerworbener Eigenschaften glauben in Abrede stellen zu müssen.

Den prononciertesten Standpunkt hat auch in dieser Beziehung Weismann eingenommen, welcher sich das Verdienst erworben hat, die Diskussion über das Vererbungsproblem wieder in lebhaften Fluß gebracht zu haben. Dabei hat er viele Fragen schärfer formuliert und auch manches alte Vorurteil beseitigt. Die Vererbung erworbener Eigenschaften sucht er als eine unmögliche Annahme darzustellen, weil er sich keinen Mechanismus denken kann, durch welchen sich Zustände anderer Körperteile und Veränderungen den Keimzellen derart mitteilen sollten, daß die Substanz des Keimes "korrespondierend verändert würde"; außerdem aber sieht er sich auch noch "durch eine Reihe großer Gruppen von Tatsachen verhindert, eine derartige Vererbung als wirklich vorkommend anzunehmen".

Indem Weismann der Anpassung der Organismen an äußere Verhältnisse keinen Einfluß auf das Zustandekommen neuer Artcharaktere einräumt, weil die während des individuellen Lebens erworbenen Eigentümlichkeiten seiner Meinung nach nicht auf den Keim übertragbar sind, muß er notwendigerweise zu der Annahme geführt werden, daß neue Artcharaktere direkt vom Keim aus bewirkt werden. Auf diesen Standpunkt ist in der Tat auch Weismann immer mehr geführt worden, bis er ihn zuletzt in seinen Schriften "Die Allmacht der Naturzüchtung" und "Über Germinalselektion" in aller Konsequenz durchgeführt hat. In ihnen sucht er alle Veränderungen in der Organismenwelt durch zufällige Keimesvariation und durch Naturzüchtung zu erklären.

Weismanns Ansichten haben auf vielen Seiten Beifall gefunden, und es gibt nicht wenige, welche die Übertragbarkeit erworbener Charaktere als eine wissenschaftlich unhaltbar gewordene Lehre betrachten.

"Für denjenigen, der sich die Größe des Rätsels der angeblichen Übertragung von Veränderungen des Personalteils auf den Germinalteil vorgestellt hat," bemerkt Roux, "ist die von Weismann sorgfältig begründete und neben ihm auch von anderen angebahnte Theorie von der Kontinuität des Keimplasmas die Erlösung von einem auf unserem Erkenntnisvermögen lastenden Alp, die Befreiung von zwei der schwierigsten entwicklungsmechanischen Probleme, von Problemen, welche schwerer lösbar erscheinen als das der Entstehung des Zweckmäßigen ohne zwecktätiges Wirken."

Auch in dieser Hinsicht ist unser Standpunkt ein entgegengesetzter. Wie Darwin und Spencer, Virchow, Haeckel, Hering, Nägeli u. a. halten wir an der Vererbbarkeit erworbener Eigenschaften fest. Ohne ihre Annahme würde in der Kontinuität des organischen Entwicklungsprozesses eine Lücke entstehen, würden wir auf eines der wichtigsten Erklärungsprinzipien für die Entwicklung der Organismenwelt verzichten.

Hiermit wollen wir natürlich keineswegs alles gutheißen, was in der Literatur über Vererbung erworbener Eigenschaften geschrieben ist, und wir sind der Meinung von Weismann, daß die Angaben von Vererbung von Verstümmelungen, von zufälligen Verletzungen, von dieser und jener Krankheit teils irrtümlich sind, teils mit der größten Skepsis beurteilt werden müssen.

Man hat gegen die Vererbbarkeit erworbener Eigenschaften als Grund vorgebracht, daß die Übertragung von Veränderungen des "Personalteiles" auf den "Germinalteil" mechanisch nicht vorstellbar sei. Wir geben zu, daß die Erklärung der Übertragung zu den schwierigsten Problemen gehört, müssen aber dabei gleichzeitig hervorheben, daß diese Schwierigkeit nicht minder für den umgekehrten Prozeß besteht, für die Entfaltung der in der Erbmasse der Zelle gegebenen unsichtbaren Anlagen zu den sichtbaren Eigenschaften des Personalteiles. Denn kann sich etwa jemand "mechanisch" vorstellen, wie es das Idioplasma oder der Keim anfängt, daß sich aus ihm ein Auge oder ein Hirn mit seinen millionenfach verschlungenen Nervenbahnen, für einen erst später zu erfüllenden Zweck auf das beste im voraus angepaßt, bildet?

Wir sind im einen wie im anderen Fall noch weit davon entfernt. in die innere Werkstatt der Natur hineinzusehen und müssen uns hier wie dort bescheiden, wenn es uns gelingt, ein wenig den Schleier zu lüften.

Es kann im folgenden nicht meine Aufgabe sein, das schwierige Problem eingehender zu erörtern; denn Experimente, welche die Vererbbarkeit erworbener Charaktere gleichsam ad oculos demonstrieren, sind in der Literatur noch sehr spärlich zu finden. Da aber das Thema in letzter Zeit wieder vielfach verhandelt worden ist und mit allen Fragen der Theorie der Biogenesis so innig verwebt ist, kann ich es auch nicht ganz mit Stillschweigen übergehen, sondern muß wenigstens in aller Kürzemeinen Standpunkt darzulegen versuchen. Zum großen Teil freilich wird es mehr ein Hervorheben von dem sein, was schon von anderen Seiten darüber in treffender Weise gesagt worden ist.

Analysieren wir zuerst im allgemeinen den Vorgang, wie er sich bei

der Übertragung erworbener Eigenschaften vollziehen muß.

Zunächst müssen äußere Ursachen in einem Organismus eine Veränderung bewirken. Die Veränderung muß von Dauer sein, sie darf nicht, wie es bei Veränderungen im Organismus so häufig der Fall ist, beim Aufhören der Ursache wieder in den früheren Zustand zurückfallen.

Sie muß ferner an derjenigen Substanz in der Zelle eingetreten sein, welche wir als ihre Erbmasse (Idioplasma) bezeichnet haben. Dann erst hat die Zelle durch äußere Ursachen eine neue Anlage erworben, welche sie befähigt, gegen früher in veränderter Weise zu wirken, so oft die Anlage im Lebensprozeß der Zelle als innere Ursache in Kraft tritt. Da die neuerworbene Anlage von Dauer ist, muß sie bei jeder Vermehrung durch Teilung auf die Tochterzellen mit übertragen werden.

An diesem Vorgang haftet, wenn wir ihn in seine einfachsten Elemente zerlegen, nichts Wunderbares. Der Vorgang ist jedenfalls nicht unverständlicher als jeder andere als Ursache und Wirkung sich im Bereich des Organischen abspielende Prozeß. Einige Beispiele sollen den Vorgang nicht nur noch begreiflicher machen, sondern auch zeigen, daß er tatsächlich existiert. Wir wollen dabei vom Einfacheren zum Komplizierteren fortschreiten.

Wie im ersten Teil beschrieben wurde (S. 151), zeichnen sich Algenschwärmer durch ihre Lichtempfindlichkeit (Phototaxis) aus; zugleich wurde angeführt, daß durch äußere Ursachen, wie durch andauernde starke Belichtung oder durch andauernde hohe Temperatur, sich ihre Lichtempfindlichkeit verändern läßt (S. 152). Es müssen daher wohl materielle Veränderungen in den Algenschwärmern eingetreten sein, welche der Grund ihrer jetzt veränderten Reaktion gegen den Lichtstrahl sind. Wenn sich nun solche Algenschwärmer in dem veränderten Zustand teilen würden, so würde gewiß sich niemand wundern, wenn auch ihre Nachkommen eine andere Lichtstimmung zeigen würden.

Ein anderes Beispiel geben uns die Bakterien. Wie durch PASTEUR und andere experimentell festgestellt ist, können virulente Bakterienarten, wie der Milzbrandbazillus, die Mikroorganismen der Hühnercholera etc., ihre giftigen Eigenschaften verlieren, wenn sie unter außergewöhnlichen Bedingungen, in besonderen Nährlösungen oder bei hoher Temperatur, ge-Die so durch äußere Eingriffe neuerworbenen Eigenzüchtet werden. schaften haften in manchen Fällen den Bakterien so fest an, daß sie dieselben nicht nur für ihre eigene Lebensdauer bewahren, sondern auch auf ihre Nachkommen übertragen. Es müssen also auch hier wieder materielle Veränderungen in ihnen eingetreten sein, die erblich sind, so daß man von einer neuen, künstlich erzeugten "physiologischen Varietät" des Milzbrandbazillus etc. sprechen kann. Die Varietät behält auch ihre Eigenschaft in vielen Generationen bei, wenn die abnormen Zuchtbedingungen schon längst aufgehört haben, z. B. wenn sie sich in einem für Milzbrand sonst empfänglichen Versuchstier entwickelt; sie kann dann sogar dieses gegen die virulente Varietät immun machen.

In seinem Handbuch der Pflanzenphysiologie hat Pfeffer eine größere Zahl entsprechender Fälle zusammengestellt, von denen ich noch einige kurz referiere: Aus farbstoffbildenden Bakterien lassen sich unter besonderen Kulturbedingungen farblose Rassen züchten, in denen der neuerworbene Charakter, auch wenn sie sich unter normalen Verhältnissen wieder befinden, für längere Zeit erblich fixiert ist. Eine solche erhielt z. B. Schottelius durch Kultur des Micrococcus prodigiosus bei 41 ° C. Gleichzeitig war bei ihr auch die Produktion von Trimethylamin unterdrückt. Ebenso züchteten Charrin und Phisalix den Bacillus pyocyaneus und Laurent den roten Kieler Bazillus in farblose Rassen um (Pfeffer 1897, S. 498.)

Die Eigenschaft, Sporen zu bilden, welche viele einzellige Organismen zeigen, kann ebenfalls unterdrückt, und durch erbliche Fixierung können sporenlose (asporogene) Rassen gezüchtet werden. Roux gewann eine

solche durch Zusatz von etwas Karbolsäure zu einer Kultur von Bacillus anthracis, Phisalix durch Erwärmung auf 42 °C. "Die fixierte asporogene Rasse gewann die Fähigkeit zur Sporenbildung auch dann nicht zurück, als durch geeignete Bedingungen (Passage durch den Tierkörper) die Virulenz restauriert wurde, die in den genannten Experimenten zugleich mit der Fähigkeit zur Sporenbildung unterdrückt worden war."

Durch Verwendung höherer Temperaturen, bei welchen Wachstum noch stattfindet, aber die Sporenbildung sofort unterbleibt, verwandelte Hansen verschiedene Arten von Saccharomyces ebenfalls in asporogene Formen. Eine solche war derartig erblich fixiert, daß sie die neuerworbene Eigenschaft bei fortgesetzter Kultur unter gewöhnlichen Bedingungen während 8 Jahren konstant beibehielt, (Pfefeer 1904, S. 242).

Wie in diesen Fällen, deren Zahl sich noch leicht vermehren ließe, für einzellige, so ist auch für höhere Organismen die Vererbung erworbener Eigenschaften — allerdings von einfacherer Art — experimentell nachgewiesen, sowohl für Pflanzen, wie für Tiere.

Recht beweisend sind die Experimente, welche Schübeler über die Veränderung der Reifezeit verschiedener Getreidearten (Weizen, Gerste, Hühnermais) und über ihre erbliche Fixierbarkeit angestellt hat. Sie sind auch von Semon in seiner Schrift über die "Mneme" als Beispiele von Vererbung erworbener Charaktere ausführlicher besprochen worden und sollen mir zu dem gleichen Zwecke dienen, wobei ich mich in der Darstellung an Semon halte.

Schübeler hat Samen von Triticum vulgare aristatum, der in Deutschland von der Aussaat bis zur Reife 100 Tage braucht, frisch aus Eldena bezogen und in Christiania, wo die Licht- und Temperaturwirkung (die Insolation) eine stark veränderte ist, ausgesät und die aus diesen Pflanzen erhaltenen Samen ebenso wieder im folgenden Jahre usw. Im ersten Jahre (1857) gebrauchte der Sommerweizen bis zur Reife noch 103 Tage, im Jahre 1858 93 Tage, im Jahre 1859 nur noch 75 Tage, also vier Wochen weniger als bei der ersten Kultur. Es hat sich also bei diesem Experiment infolge der veränderten Insolation "die Zeit zwischen Aussaat und Reife von Generation zu Generation mehr und mehr verkürzt, bis endlich ein Stadium erreicht ist, auf dem sie wieder annähernd konstant wird".

Ähnliche Ergebnisse erzielte Schübeler mit dem Hühnermais und der Gerste.

Durch weitere Experimente ließ sich dann auch noch weiter feststellen, daß die durch mehrjährige Kultur in Christiania bewirkte Verkürzung der Reifeperiode auch erblich im Samenkorn fixiert ist. "Schübeler ließ 100 tägigen Sommerweizen, der in zwei Generationen in Christiania gezogen worden war, in der dritten Generation sowohl in Christiania, als auch in Deutschland (Breslau) kultivieren. In ersterem Ort brauchte der Samen 75, in letzterem 80 Tage zur Reife, also etwa drei Wochen weniger als unter gleichen Bedingungen die Urgroßelterngeneration desselben Samens, die nicht durch den komplexen Insolationsreiz der höheren Breite (engraphisch) beeinflußt war. Dazu brauchte diese Urenkelgeneration in Breslau fünf Tage mehr zur Reife als in Christiania, was leicht verständlich ist, da ja während der in Frage stehenden Vegetationsperiode in Breslau die Einwirkung der nordischen Besonnung fortgefallen war. Immerhin zeigte sich die Vegetationszeit der Deszendenz, verglichen mit der Ururelterngeneration bei Kultur unter gleichen Bedingungen, um mehr als drei Wochen verkürzt: ein unzweideutiger Fall von Vererbung."

Bei sorgfältigem Durchgehen der botanischen Literatur werden sich entsprechende Beispiele auch für die Vererbung andersartiger, erworbener Eigenschaften gewiß noch in größerer Anzahl zusammenstellen lassen.

Auch für das Tierreich liegen beweiskräftige, experimentelle Unter-

suchungen vor, von denen ich einige anführe:

Tizzoni hat durch eine Reihe von Züchtungsversuchen nachgewiesen. daß tetanusfeste Mäuse oder hundswutfeste Kaninchen ihre gegen den Tetanuserreger, resp. das Hundswutgift erworbene Immunität auch auf ihre Nachkommen als Erbe mit übertragen. Behring hat ähnliches für Diphtheritis gefunden. Besonders interessant sind aber die Experimente von Ehrlich über die Wirkung von Rizin und Abrin bei Mäusen.

Rizin und Abrin wirken schon in kleinsten Dosen bei Mäusen als Mit der Nahrung aufgenommen, rufen sie im Darm eine starke Entzündung und dadurch den Tod hervor. Indessen können durch ihre allmähliche Steigerung die Mäuse gegen die Giftwirkung so unempfindlich werden, daß sie jetzt selbst größere Gaben, welche bei anderen Mäusen rasch den Tod herbeiführen, anstandslos vertragen. Sie sind rizinoder abrinfest geworden, sie haben gegen die Giftwirkung des Rizins und Abrins einen gewissen Grad von Immunität erworben.

Die Rizinfestigkeit — und das interessiert uns hier besonders — ist eine neuerworbene Eigenschaft nicht nur von den Wandungen des Darmkanals, mit welchem das Rizin direkt in Berührung gekommen ist, sondern vom ganzen Körper. Auf zwei verschiedenen Wegen läßt sich dies leicht

feststellen.

Der eine Weg ist die subkutane Einverleibung des Mittels. Während

sonst schon  $^{1}/_{200\,000}$  Lösung bei der Maus sicher tödlich wirkt, werden jetzt  $^{1}/_{1000}$  bis  $^{1}/_{500}$ , in seltenen Fällen sogar  $^{1}/_{250}$  vertragen. Der zweite Weg ist die Behandlung der Conjunctiva des Auges mit Rizinlösungen. Bei gewöhnlichen Tieren erzeugt schon eine 0,5 bis 1,0 % Lösung eine intensive Entzündung der Conjunctiva, welche sich schließlich zu einer Panophthalmitis steigern und den Untergang des ganzen Auges zur Folge haben kann. Bei Mäusen dagegen, welche während längerer Zeit mit kleinen Dosen von Rizin gefüttert worden sind, reagiert die Augenschleimhaut selbst gegen eine mit 10 % Kochsalzlösung hergestellte Rizinpaste nicht mehr. Durch die Verfütterung kleiner Rizindosen ist, wie EHRLICH sich ausdrückt, "eine absolute Immunität lokaler Natur" der sonst so sehr empfindlichen Conjunctiva des Auges hervorgerufen worden.

Ein Mittel also, welches zunächst nur auf die Darmwand einwirkte, hat, wie im ganzen Körper, so auch am Auge Veränderungen im Zustand der Gewebe und Zellen hervorgerufen. Ihre Rizinfestigkeit ist nach meiner Ansicht in der Weise zu erklären, daß von den Darmwandungen aus der giftige Eiweißkörper resorbiert wird und in kleinen Dosen durch die Körpersäfte überall hin verteilt wird. So erfahren schließlich alle Zellen des Körpers die Einwirkung des Rizins in refracta dosi, passen sich durch

Gegenwirkung dem Gifte an und werden "rizinfest".

EHRLICH hat im Verfolg seiner Experimente auch die wichtige und sich sofort aufdrängende Frage geprüft, ob die gegen Rizin erworbene Immunität seiner Versuchstiere sich durch Vermittlung von Ei und Samen

auf ihre Nachkommen vererben läßt.

Samenfäden und Eier zeigten hierbei ein verschiedenes Verhalten. Denn als Männchen von hoher Rizin- resp. Abrinfestigkeit mit einem normalen Weibchen gepaart wurden, ließ sich an der Nachkommenschaft keine Spur von Immunität gegen das Gift nachweisen. Das Idioplasma der Samenfäden ist also nicht fähig, die vom Vater erworbene Giftfestigkeit auf die Nachkommenschaft zu übertragen.

Ganz anders war der Erfolg, als Weibchen, die gegen Abrin resp. Rizin gefestigt waren, mit normalen Männchen gepaart wurden. Die Nachkommenschaft erwies sich selbst 6—8 Wochen nach der Geburt noch ausnahmslos als rizinfest.

Das zwischen Ei und Samen zutage tretende, verschiedene Verhalten möchte ich mir in der Weise erklären, daß das in den Säften kreisende Gift bei der kurzen Dauer der Versuche nur auf das Ernährungsplasma der Zellen eingewirkt hat. Das Idioplasma dagegen als die stabilere und überhaupt den direkten Eingriffen der Außenwelt weniger ausgesetzte Substanz ist noch unverändert geblieben. Es können daher wohl die protoplasmareichen Eier die Giftfestigkeit durch ihr abgeändertes Protoplasma den aus ihnen hervorgehenden Embryonalzellen übertragen, nicht aber die Samenfäden, die nur durch ihre Kernsubstanz beim Befruchtungsprozeß wirken.

Überhaupt ist bei der Beurteilung der von Ehrlich angestellten Experimente im Auge zu behalten, daß die von ihm erzielte Rizinfestigkeit nur von kurzer Dauer ist; sie ist noch keine absolute geworden, d. h. die Widerstandsfähigkeit der Zellen gegen das Gift ist noch keine bleibende Anlage ihres Idioplasmas geworden. Um dies zu erreichen, müßte wohl der ganze Stoffwechsel der Zellen in einer über längere Zeiträume sich erstreckenden Weise gleichmäßig von der giftigen Substanz beeinflußt werden.

Ein sehr interessantes Material für die experimentelle Bearbeitung der Vererbungsfrage bieten uns die Schmetterlinge dar. Wie schon im Kapitel XXI eingehender beschrieben wurde, lassen sich durch Behandlung der Puppen gewisser Schmetterlinge mit niederen oder hohen Temperaturen sehr auffällige Aberrationen gewinnen, welche auch unter normalen Verhältnissen in anderen Klimaten als natürliche Varietäten beobachtet werden. Die Veränderungen bei den Temperaturexperimenten äußern sich nicht allein in der Färbung und Zeichnung, sondern betreffen auch morphologische Merkmale, wie die Form und Größe der Flügel und die Gestalt der Schuppen.

Die verdienten, durch ihre ausgedehnten Experimente wohlbekannten Lepidopterologen Standfuss und Fischer haben sich nun die Aufgabe gestellt, auf experimentellem Wege die Frage zu lösen, ob die durch Temperaturwirkung erworbenen Eigenschaften auf die Nachkommenschaft vererbt werden können. Beide sind zu dem positiven Ergebnis gekommen, daß dies der Fall ist.

Standfuss hat im Jahre 1897 10 Pärchen von stark aberrativen Exemplaren des kleinen Fuchses, welche durch Einwirkung abnormer Temperatur auf die Puppen gewonnen worden waren, in den Gewächshäusern der Züricher Samenkontrollstation zur Nachzucht benutzt. Davon lieferten sieben Paare Nachkommen, die durchweg wieder zur Normalform zurückgekehrt waren. Ein achtes Paar indessen, von welchem das Weibchen unter den Versuchstieren am meisten anomal gebildet war, lieferte unter 43 Nachkommen vier Individuen, welche von der Normalform im Sinne des elterlichen Typus abwichen, und zwar eines vollkommen, die drei anderen weniger weit. Standfuss hält dieses Ergebnis, trotzdem es sich bei ihm um wenige Individuen handelt, für die Vererbung erworbener Charaktere für beweisend, indem er bemerkt: "Indes dürften schon die gewonnenen Tatsachen für die Schätzung des Einflusses, welchen die Faktoren der

Außenwelt auf die Umgestaltung der lebenden Organismen ausüben, von großer Bedeutung sein, wenn man erwägt, daß dergleichen Individuen, wie die hier aus der Brut anomaler Eltern erhaltenen, selbst unter ungezählten Tausenden von Tieren aus normaler Abstammung, die unter ganz denselben Verhältnissen heranwachsen, niemals auftreten."

Noch mehr aber als diese Erwägung spricht dafür, daß wir es in diesen Fällen mit einer Vererbung erworbener Eigenschaften zu tun haben, eine Untersuchungsreihe von F. FISCHER, welcher unabhängig von STANDFUSS und an einem anderen Objekt zu demselben Ergebnis gelangt ist. FISCHER benutzte zu seinen Experimenten den deutschen Bär, Arctia caja.

Aus seinen Puppen wurden durch eine Kältewirkung von — 8° C stark aberrativ veränderte Schmetterlinge gezogen. Von diesen wurde das sehr stark abgeänderte und in Figur 361 A abgebildete Männchen mit einem weniger abweichenden Weibchen zur Paarung gebracht. Aus den





B Der am stärksten aberrierende unter den Nachkommen desselben. Nach E. FISCHER, Aus WEISMANN.

wirkung äußerer Faktoren."

Eiern des Paares wurden unter normalen Verhältnissen Raupen und Puppen gezüchtet, deren Zahl sich auf 173 Unter den ausschlüpfenden Faltern befanden sich 17 aberrative Exemplare, die in der Tat ganz im Sinne der Eltern verändert waren und von denen zwei sogar dem elterlichen Männchen sehr nahe kamen. Figur 361 B lehrt.

Mit Recht erblickt Fischer durch sein Experiment den Beweis erbracht, daß die Art durch die Faktoren der Außenwelt Veränderungen erfährt und daß diese Veränderungen sich auf die Nachkommen übertragen. Er bemerkt hierzu: "Wir können uns zwar keine nähere Vorstellung von einem solchen Prozeß bilden, wir begreifen nicht, wie die an dem großen Falterflügel zutage tretenden Neubildungen, die sich ohne weiteres ad oculos demonstrieren lassen. durch das kleine befruchtete Ei auf die Kinder übertragen wurden. Daß

aber dieser unbegreifliche Vorgang trotz alledem doch stattfindet, das hat das Experiment direkt bewiesen! Und damit ist unzweifelhaft eine sehr wichtige Aufklärung gegeben über die Umwandlung der Arten infolge Ein-

Die Gegner der Vererbbarkeit erworbener Eigenschaften suchen auch die Beweiskraft der angeführten und ähnlichen Fälle in Zweifel zu ziehen und zu entkräften. So macht Weismann den Einwurf, daß bei den Schmetterlingsexperimenten die Temperatur nicht nur die Flügelanlagen der elterlichen Puppen, sondern auch das Keimplasma in den Geschlechtszellen getroffen und verändert habe. Auf diese Weise komme der Schein einer Vererbung erworbener Charaktere zustande; in Wahrheit sei es nicht die somatische Abänderung selbst, welche sich vererbt, sondern die ihr korrespondierende, von demselben äüßeren Einfluß hervorgerufene Abänderung der entsprechenden Determinanten im Keimplasma der Keimzellen, der Determinanten der folgenden Generation.

Der Einwurf von Weismann mag zunächst diesem und jenem als ein berechtigter erscheinen; nach meiner Auffassung ist er ein erkünstelter, ebenso wie die in der Keimplasmalehre streng durchgeführte Unterscheidung zwischen einem Personalteil und einem Germinalteil. Nach dem, was man gewöhnlich unter dem Wort "vererben" versteht, ist ein Besitz, den jemand erworben hat, ein Erbe, wenn er auf seine Deszendenz übergeht. Davon, wie der Besitz erworben worden ist, wird es niemand abhängig machen, ob er das Erbe nur als ein scheinbares oder als ein tatsächliches bezeichnen soll. Und so scheint mir denn auch in dem angeführten Beispiele an der Tatsache, daß erworbene Eigenschaften einer Elterngeneration auf deren Nachkommen in des Wortes vollster Bedeutung vererbt worden sind, gar kein Zweifel aufkommen zu können.

Im übrigen stimme ich in der Deutung des Vorganges vollkommen mit Weismann überein und bin, ebenso wie auch Standfuss, Fischer u. a., der Meinung, daß die Temperatur bei den angeführten Experimenten auf den ganzen Organismus und nicht allein auf die abändernden Flügelanlagen eingewirkt hat. Daher haben auch die Geschlechtsorgane und mit ihnen die Keimzellen, welche ja einen sehr notwendigen Bestandteil des Organismus ausmachen und sich nicht nach dem von Weismann eingeschlagenen Verfahren als Germinalteil in einen schroffen Gegensatz zum Personalteil bringen lassen, die Wirkung der Temperatur erfahren und sind in ihrem Idioplasma ebenso wie das Idioplasma im ganzen Körper verändert worden. Ebenso verhält es sich in allen anderen oben angeführten Fällen. In den Schübelerschen Kulturversuchen ist die Weizen-, Gerste- oder Maispflanze als Ganzes, also ist auch das Idioplasma für die nächste Generation affiziert worden.

In den Rizinversuchen, können wir sagen, ist durch das in den Körper eingeführte Rizin der Gesamtzustand des Organismus verändert worden. Indem jedes Gewebe, jede Zelle die Rizinwirkung, resp. bei Krankheiten die Wirkung des spezifischen Krankheitserregers, erfahren hat, hat der Organismus eine neue Eigenschaft, die Immunität gegen gewisse Einwirkungen, erhalten, und er vererbt das Neuerworbene, sobald es ein Gemeingut aller Zellen, die Geschlechtszellen nicht ausgenommen, geworden ist.

Würde eine Pflanze oder ein niedriger stehendes Tier in derselben Weise eine neue Eigenschaft als Gemeingut aller seiner Zellen erworben haben, so würde die Vererbung, wie durch die Geschlechtsprodukte, so auch auf ungeschlechtlichem Wege durch Knospen, Stecklinge, Ableger, mit einem Worte durch selbständig werdende Stücke jedes Körperteiles, erfolgen können.

Auf diesem Wege, der nichts Wunderbareres enthält, als überhaupt die organische Entwicklung, kommen die Einwirkungen, welche die Elterngeneration und in ihr die Geschlechtszellen erfahren haben, als Nachwirkungen in der nächsten und eventuell in den übernächsten Generationen wieder zum Vorschein.

Ebenso wie gegen äußere, verhält sich die Zelle auch gegen innere Faktoren. Genau so wie die Zelle das Rizin empfindet und eine materielle, bleibende Veränderung erfährt, die als Rizinfestigkeit vererbt wird, so, meine ich, steht eine jede auch unter der Wirkung des Gesamtzustandes des Körpers und erfährt in der Substanz, welche hierfür besonders aufnahmefähig ist, in ihrem Idioplasma oder der Erbmasse, materielle Veränderungen, welche der Ursache als Wirkung entsprechen, wie in den Körperzellen so auch in den Geschlechtsprodukten.

In dem Organismus als einer physiologischen Lebenseinheit müssen sich die Wirkungen aller einzelnen Organe, aller Gewebe und Zellen schließlich zu einer komplizierten Gesamtwirkung vereinigen, welche den Gesamtzustand des Organismus bedingt, der von jedem einzelnen Teil empfunden wird und, soweit es zu einer dauernden Veränderung im Idioplasma kommt, zu einer neuerworbenen Eigenschaft wird.

In besonderen Abschnitten (S. 399) haben wir früher die Mittel und Wege besprochen, auf denen Einwirkungen aller Teile des Körpers aufeinander erfolgen können, die Säfte, in welche alle Zellen ihre Stoffe abgeben und aus welchen sie Stoffe aufnehmen, die Protoplasmabrücken, die Zelle mit Zelle verbinden, und die zahllosen Nervenbahnen. Wir haben in anderen Abschnitten gesehen, wie durch solche Mittel und Wege die Organe in allseitiger Fühlung (Korrelation) untereinander stehen und sich auch Einwirkungen der Außenwelt mitteilen.

Gleichwohl müssen wir sagen, daß wir in Wirklichkeit von allen den komplizierten Prozessen, von dem ganzen Kraftwechsel oder der Dynamik eines vielzelligen Organismus so gut wie nichts wissen.

Auf unorganischem Gebiete sind wir in unserem Jahrhundert mit den wunderbarsten Kraftübertragungen und Energieumwandlungen bekannt geworden. Von einem Weltteil zum anderen können wir vermittelst eines dünnen Kupferdrahtes in Blitzeseile unsere Gedanken mitteilen; mittels des Telephons kann das in Berlin gesprochene Wort in München gehört werden; sogar durch das bloße Medium der Luft ist bei geeigneter Vorrichtung eine Telegraphie ohne Draht auf Entfernung von Stunden möglich. Auf einer chemisch hergerichteten Glasplatte hinterlassen die kompliziertesten Gegenstände — und, wie lange wird es dauern, selbst in ihren verschiedenen Farbennuancen — naturgetreu ihre Spuren als Bild. Von einer sinnreich präparierten Wachsplatte läßt sich das Lied einer Sängerin beliebig oft und noch nach Jahren durch den Phonographen reproduzieren.

Wenn wir so sehen, wie durch relativ einfache Stoffe der unorganischen Natur, durch einen Kupferdraht, eine chemisch präparierte Glasplatte, eine Wachstafel, die kompliziertesten Zustände — ein Konzertstück, ein Lied einer Sängerin, eine Landschaft, eine menschliche Figur mit ihrem Gesichtsausdruck entweder bloß übermittelt (Telephon) oder dauernd festgehalten und in letzterem Fall durch geeignete Vorkehrungen beliebig oft reproduziert werden können (Phonograph, photographische Platte), so dürfen wir wohl ähnliche Vermögen, nur noch höher und feiner ausgebildet, auch bei der am höchsten organisierten Substanz der Natur, dem lebendigen Organismus der Zelle, voraussetzen.

Unsere Ansicht läßt sich demnach in die These zusammenfassen: Veränderungen, die im Gesamtzustand eines Organismus durch Abänderung dieser oder jener Funktion während des individuellen Lebens eintreten, rufen, wenn sie von Dauer sind, auch in den einzelnen Zellen des Organismus Veränderungen hervor, besonders in jener Substanz, welche wir als die Trägerin der Arteigenschaften bezeichnet haben. Zustände des zusammengesetzten Organismus werden so in Arteigenschaften der Zelle, in ein anderes materielles System, umgesetzt. Die Erbmasse des Organismus wird um ein neues Glied, eine neue Anlage bereichert, welche bei der Entwicklung der nächsten Generation sich wieder manifestiert, indem das neuentstehende Individuum jetzt schon "vom Keim aus" oder aus inneren Ursachen die von

den Eltern im individuellen Leben, im Verkehr mit der Außenwelt, erworbenen Eigenschaften mehr oder minder reproduziert.

In ähnlicher Weise haben sich schon andere Forscher, die das Vererbungsproblem diskutiert haben, ausgesprochen, so besonders Spencer, dessen Schlußfolgerungen ich mit seinen eigenen Worten wiedergebe:

"Es ist nicht a priori einleuchtend, daß auch Abänderungen der Struktur, welche durch Abänderungen der Funktionen erzeugt wurden, auf die Nachkommenschaft übertragen werden müssen. Es ergibt sich nicht von selbst, daß Veränderung in der Form eines Teils, verursacht durch veränderte Tätigkeit desselben, zugleich eine solche Veränderung in den physiologischen Einheiten des gesamten Organismus hervorrufen müsse, daß diese, wenn Gruppen derselben in Gestalt von Reproduktionsmitteln abgeworfen werden, sich zu einem Organismus entfalten, bei dem dieser betreffende Teil eine ähnlich abgeänderte Form zeigt."

"In der Tat sahen wir bei der Besprechung der Anpassung, daß ein durch Zunahme oder Abnahme der Funktion verändertes Organ nur langsam eine solche Rückwirkung auf das gesamte System ausüben kann, daß jene korrelativen Veränderungen sich einstellen, die nötig sind, um einen neuen Gleichgewichtszustand zu erzeugen; und doch können wir erst dann, wenn ein solcher neuer Gleichgewichtszustand hergestellt ist, erwarten, daß derselbe in den ungewandelten physiologischen Einheiten, aus welchen sich der Organismus aufbaut, vollständig seinen Ausdruck finde; — nur dann können wir eine vollständige Übertragung dieser Abänderungen auf die Nachkommen mit Sicherheit voraussetzen."

"Nichtsdestoweniger ergibt es sich als Deduktion — oder wenigstens als allgemeine Folgerung — aus ersten Prinzipien, daß Veränderungen der Struktur, welche durch Veränderungen der Tätigkeit verursacht wurden, ebenfalls, wenn auch nur sehr verwischt, von einer Generation auf die andere übertragen werden müssen. — Denn wenn ein Organismus A durch irgend eine besondere Gewohnheit oder Lebensbedingung zur Form A' umgewandelt worden ist, so folgt daraus unvermeidlich, daß alle Funktionen von A' mit Einschluß der Zeugungsfunktion in gewissem Grade von den Funktionen von A verschieden sein müssen."

"Wenn ein Organismus nichts anderes ist als eine Kombination rhythmisch tätiger Teile in beweglichem Gleichgewicht, so ist es unmöglich, die Tätigkeit und den Bau irgend eines Teiles abzuändern, ohne Änderungen der Tätigkeit und des Baues im ganzen Organismus hervorzurufen, genau so, wie kein Glied des Sonnensystems hinsichtlich seiner Bewegung oder seiner Masse verändert werden könnte, ohne daß damit eine durch das ganze Sonnensystem hindurch sich erstreckende neue Anordnung verursacht würde. Und wenn der Organismus A bei seinem Übergang zu A' in allen seinen Funktionen verändert worden sein muß, dann kann auch die Nachkommenschaft von A' nicht dieselbe sein, die sie sein würde, hätte ihr Erzeuger die Form A beibehalten. Es hieße das Fortbestehen der Kraft in Abrede stellen, wenn man behaupten wollte, daß A sich in A' verwandeln und doch noch eine Nachkommenschaft erzeugen könne, welche genau derjenigen gleich wäre, die er ohne diese Veränderung erhalten haben würde. Daß aber die Veränderung in der Nachkommenschaft unter sonst gleichen Umständen nach derselben Richtung hin stattfinden muß wie die Veränderung in dem Erzeuger, können wir im allgemeinen schon aus der Tatsache erschließen, daß die in das System des Erzeugers eingeführte Veränderung nach einem neuen Gleichgewichtszustande hinstrebt, daß sie also die Tätigkeit aller Organe mit Einschluß der Zeugungsorgane in Übereinstimmung mit diesen neuen Tätigkeiten bringen muß."

"Oder um die Frage auf ihre letzte und einfachste Form zurückzuführen, können wir sagen, daß ebenso wie die physiologischen Einheiten ihrerseits infolge ihrer speziellen polaren Kräfte sich zu einem Organismus von speziellem Bau zusammenordnen, so auch andererseits die Umgestaltung, welche der Bau dieses Organismus durch veränderte Funktion erfahren hat, irgend eine entsprechende Umgestaltung im Bau und in den Polaritäten seiner Einheiten erzeugen wird. Die Einheiten und ihre Aggregate müssen aufeinander einwirken und zurückwirken. Die von jeder Einheit auf das Aggregat und von dem Aggregat auf jede Einheit ausgeübten Kräfte müssen stets einem Gleichgewichtszustande zustreben. Wenn keine Störung eintritt, so werden die Einheiten das Aggregat in einer Form herstellen, welche ein Gleichgewicht zwischen ihren vorher schon bestehenden Polaritäten ermöglicht. Wird umgekehrt das Aggregat durch einwirkende Kräfte veranlaßt, eine neue Form anzunehmen, so müssen seine Kräfte danach streben, die Einheiten im Einklange mit dieser neuen Form umzugestalten. Und wenn wir sagen, daß die physiologischen Einheiten in irgendwelchem Grade so umgestaltet sind, daß ihre polaren Kräfte mit den Kräften des umgewandelten Aggregats ins Gleichgewicht gebracht sind, so ist damit zugleich gesagt, daß diese Einheiten, wenn sie in Gestalt von Reproduktionszentren sich absondern, das Bestreben zeigen werden, sich zu einem Aggregate aufzubauen, welches in derselben Richtung umgeändert ist."

Mit den Eigenschaften, welche H. Spencer seinen hpyothetisch angenommenen physiologischen Einheiten beilegt, ist nach der Theorie der Biogenesis die Substanz ausgestattet, welche Träger der Arteigenschaften (Idioplasma) ist und als Erbmasse in jeder Zelle des vielzelligen Organismus eingeschlossen ist.

H. Spencers physiologischen Einheiten entsprechen somit unsere Artzellen, insofern sie Träger der Erbmasse sind.

Nach der Theorie der Biogenesis haben wir der Zelle das Vermögen zugeschrieben, Zustände des übergeordneten Organismus, dessen anatomische Elementareinheit sie ist, durch materielle Veränderungen ihres Idioplasmas festzuhalten, also in ihr materielles System, wenn man den Vergleich gestatten will, gewissermaßen ein Bild des aus anderen Bestandteilen, Zellen und Zellprodukten, aufgebauten materiellen Systems des Körpers aufzunehmen und letzteres beim Entwicklungsprozeß dann wieder aus inneren Ursachen zu reproduzieren.

Ein derartiges Vermögen bietet in mancher Hinsicht eine Analogie zu dem Vermögen der Hirnsubstanz, Zustände der Außenwelt, die ihr durch die Sinnesorgane in Bildern, Klängen und anderen Empfindungen zugetragen werden, in das ihr eigene materielle System aufzunehmen und durch Zeichen in ihm festzuhalten, durch welche sie unter der Schwelle des Bewußtseins kürzere oder längere Zeit in uns fortbestehen, bis sie gelegentlich entweder durch äußeren Anstoß oder aus inneren Ursachen wieder reproduziert werden, als Erinnerungsbilder auftauchen und komplizierten psychophysischen Prozessen mit als Material dienen.

Damit betreten wir ein Gebiet, auf welchem wir uns an den äußersten Grenzen der Naturwissenschaft bewegen, zugleich aber auch ein Gebiet, auf welchem wir den verwandten Anschauungen so ausgezeichneter Physiologen wie Fechner und Hering begegnen.

Beide Forscher haben die Analogie, welche sich zwischen dem Vermögen des Gedächtnisses und der Vererbung erkennen läßt, bereits in so trefflicher Weise auseinandergesetzt, daß ich im folgenden nichts Besseres tun kann, als mich mehr oder minder ihrer eigenen Worte zu bedienen.

Fechner läßt nach dem von ihm aufgestellten Funktionsprinzip die psychophysischen Prozesse mit materiellen Veränderungen der Hirnsubstanz

einhergehen. In den näheren Erläuterungen hierzu bemerkt er:

"Was bei der Ansicht, daß die Erinnerungsbilder so gut psychophysisch fundiert sind als die Anschauungsbilder, am schwierigsten erscheinen kann, ist die Möglichkeit, so zahllose Dinge im Gedächtnisse zu behalten und in Erinnerung zu produzieren. Aber sie ist nicht wunderbarer als die doch tatsächlich bestehende, physisch begründete Möglichkeit, die Fertigkeit zu den verschiedensten Hantierungen in derselben Hand zu vereinigen und wechselnd in Ausübung zu bringen. Auch darf man nicht vergessen, daß das Erinnerungsvermögen, so unbeschränkt es in gewissem Sinne ist, so beschränkt von anderer Seite ist. Es unterliegt Gesetzen der Assoziation, welche die Verbindung und Folge der Erinnerungen regeln, und ebenso wie verwandte Fertigkeiten der Hand sich unterstützen und disparate stören können, ist es mit den Erinnerungen der Fall."

"Sich den psychophysischen Mechanismus oder die organische Einrichtung auszumalen, mittels deren die Leistungen, welche das Erinnerungsvermögen fordert, wirklich vollziehbar sind, wäre natürlich sehr voreilig, solange wir noch kaum eine Ahnung über das Prinzip der Nervenwirkung überhaupt und mithin über die Weise, wie es dabei zu verrechnen wäre, haben. So viel läßt sich nur ganz im allgemeinen sagen, daß der Mechanismus ein, wenn nicht im Prinzip, aber in den aufgewandten Mitteln ungeheuer komplizierter und nicht fester, sondern veränderlicher, entwicklungsfähiger sein müsse. Diesen Bedingungen sehen wir entsprochen, und viel mehr ist für jetzt nicht zu verlangen. Doch läßt sich noch einiges erläuternd zufügen."

"Die Nachklänge unserer Anschauungen in den Nachbildern haben an sich einen gesetzmäßigen, periodischen Ablauf; die Erscheinungen des Sinnesgedächtnisses führen periodisch, wenn auch in unregelmäßigen Perioden, selbst nach längerer Zeit noch Gestalten und Bewegungen ganz unwillkürlich in die Erscheinung zurück und würden es unstreitig viel mehr tun, wenn nicht teils neue Eindrücke, teils die Zusammensetzung mit den alten den deutlichen Hervortritt einzelner periodischer Erscheinungen in diesem wogenden Meere bloß auf die Folgen sehr intensiver, oft wiederholter Eindrücke beschränkte. Es besteht aber doch hiernach faktisch in uns das Prinzip einer freiwilligen, periodischen inneren Wiederholung nicht nur einzelner Bewegungen, sondern selbst Bewegungsfolgen, welche durch sinnliche Einwirkungen in uns erregt wurden, gleichviel worauf es beruhe, will man anders nicht schon die sinnlichen Phänomene von der physischen Unterlage loslösen; und so ist kein Hindernis, zu glauben, daß dies Prinzip auch als eine der psychophysischen Grundlagen unseres Erinnerungsvermögens eine große Rolle spiele. Außerdem läßt sich voraussetzen, daß das Prinzip der ungestörten Existenz und Superposition kleiner Schwingungen und die damit zusammenhängenden Prinzipien der Interferenz und ungestörten Durchkreuzung von Wellen bei den sich kreuzenden, sich miteinander zusammensetzenden, sich zeitweise ins Unbewußtsein herabdrückenden und wieder daraus hervortretenden Erinnerungen nicht außer Spiel sein werden."

"Wenn wir sehen, wie alle physikalischen Hilfsmittel aufgeboten sind, das Auge und Ohr für die Aufnahme gesonderter Sinneseindrücke zu befähigen, so kann man es zwar bequemer finden, die Aufbewahrung und Wiederholung derselben als ein der Seele ohne alle äußeren Hilfsmittel zukommendes Vermögen anzusehen, aber es auch hiergegen nur konsequent finden, wenn man dieselbe an eine noch tiefer gehende Verwendung der physikalischen Prinzipien und Hilfsmittel geknüpft glaubt, womit man nicht sowohl das Geistige herabsetzt, als die Natur heraufhebt" etc.

"Wenn die Erinnerungsbilder, Phantasiebilder und das Denken begleitenden Schemata alle noch psychophysisch fundiert sind, so ist es auch das Denken selbst, indem jeder andere Stoff und Gang des Denkens ein anderes Material und eine andere Verknüpfungsweise der Schemata voraussetzt, ohne die überhaupt kein Denken stattfinden kann, wie eine andere Melodie und Harmonie nicht ohne andere Töne und eine andere Verbindungsweise der Töne sein kann. Nun gewährt ein Klavier in seiner verhältnismäßig geringen Zahl festliegender Tasten doch die Möglichkeit, die allerverschiedensten Melodien und Harmonien auszuführen, und so vielerlei und so hohe Gedanken der Mensch fassen mag, 25 Buchstaben reichen hin, sie auszudrücken; es kommt beide Male nur auf die Verbindung und die Folge an, in der die Buchstaben oder Tasten durchlaufen werden. Das Gehirn in seinen zahllosen, in verschiedener Weise tätigen Fibern aber enthält in dieser Hinsicht unvergleichlich reichere Mittel; also kann auch kein Hindernis sein, ihm mindestens ebenso große Leistungen innerlich zuzutrauen, als wir äußerlich mittelst derselben ausführen."

Dieselbe Vorstellung, die hier Fechner vom psychophysischen Substrat des Gedächtnisses, haben Nägeli und ich von der Beschaffenheit des Idioplasmas entwickelt; hier wie dort wird eine organische Einrichtung angenommen mit einem Mechanismus, der ungeheuer kompliziert und nicht fest, sondern veränderlich und entwicklungsfähig ist. Wie von Fechner, so wird von Nägeli und mir an die Art und Weise erinnert, wie durch die beschränkte Anzahl von Tasten eines Klaviers oder durch die 25 Buchstaben des Alphabets allein durch verschiedenartige Zusammenordnung und Aufeinanderfolge die verschiedenartigsten Harmonieen und Gedankenfolgen zum Ausdruck gebracht werden können.

Noch mehr aber werden verwandte Gedankenreihen angeschlagen in dem Vortrag von Hering: "Über das Gedächtnis als eine allgemeine Funktion der organisierten Materie."

Wie Fechner betrachtet Hering "die Phänomene des Bewußtseins als Funktionen der materiellen Veränderungen der organischen Substanz und umgekehrt." Wenn wir daher an uns beobachten, wie eine Vorstellung die andere auslöst, wie an die Empfindung die Vorstellung, an diese der Wille anknüpt, wie Gefühle und Gedanken sich ineinander weben. so wird der Physiologe entsprechende Reihen materieller Prozesse anzunehmen haben, welche einander auslösen, sich miteinander verknüpfen und in ihrer materiellen Weise das ganze Getriebe des bewußten Lebens nach dem Gesetze des funktionellen Zusammenhanges zwischen Materie und Bewußtsein begleiten. Hering bezeichnet daher "als ein Grundvermögen der organisierten Materie ihr Gedächtnis oder ihr Reproduktionsvermögen."

"Ganze Gruppen von Eindrücken, welche unser Gehirn durch die Sinnesorgane empfangen hat, können in ihm lange Zeit gleichsam ruhend und unter der Schwelle des Bewußtseins aufbewahrt werden, um bei Gelegenheit, nach Raum und Zeit richtig geordnet, mit solcher Lebendigkeit reproduziert zu werden, daß sie uns die Wirklichkeit dessen vortäuschen können, was schon längst nicht mehr gegenwärtig ist."

"Dies zeigt uns in schlagender Weise, daß, wenn auch die bewußte Empfindung und Wahrnehmung bereits längst erloschen ist, doch in unserem Nervensystem eine materielle Spur zurückbleibt, eine Veränderung des molekularen oder atomistischen Gefüges, durch welche die Nervensubstanz befähigt wird, jene psychischen Prozesse zu reproduzieren, mit denen zugleich der entsprechende physische Prozeß, d. h. die Empfindung und Wahrnehmung, gesetzt ist." "Es dauert fort eine besondere Stimmung der Nervensubstanz, vermöge deren sie den Klang, den sie gestern gab, auch heute wieder ertönen läßt, wenn sie nur richtig angeschlagen wird."

"So reihen sich fortwährend zahllose Reproduktionen organischer Prozesse unserer Hirnsubstanz gesetzmäßig aneinander, indem der eine als Reiz den anderen auslöst."

"Die Nervensubstanz bewahrt treu die Erinnerung der oft geübten Verrichtungen; alle zur Herstellnng der richtigen Wahrnehmung nötigen Prozesse, die einst langsam und schwierig unter fortwährender Teilnahme des Bewußtseins erfolgten, reproduziert sie jetzt, aber flüchtig, in abgekürzter Weise und ohne solche Dauer und Intensität, daß jedes einzelne Glied über die Schwelle des Bewußtseins gerückt würde."

Ein ähnliches Vermögen des Gedächtnisses und der Reproduktion wie der Nervensubstanz ist Hering geneigt auch der organischen Substanz zuzuerkennen, welche die Grundlage für die Entwicklung eines Organismus bildet; ja er findet sogar, daß uns die Macht des Gedächtnisses der organisierten Materie auf diesem Gebiete am gewaltigsten entgegentrete. Er entwickelt seinen Gedanken in folgender Weise:

"Wir sind auf Grund zahlreicher Tatsachen zu der Annahme berechtigt, daß auch solche Eigenschaften eines Organismus sich auf seine Nachkommen übertragen können, welche er selbst nicht ererbt, sondern erst unter den besonderen Verhältnissen, unter denen er lebte, sich angeeignet hat, und daß infolgedessen jedes organische Wesen dem Keime, der sich von ihm trennt, ein kleines Erbe mitgibt, welches im individuellen Leben des mütterlichen Organismus erworben und hinzugelegt wurde zum großen Erbgute des ganzen Geschlechts."

"Wenn man bedenkt, daß es sich hierbei um Forterbung von erworbenen Eigenschaften handelt, die an den verschiedensten Organen des Mutterwesens zur Entwicklung kamen, so muß zunächst in hohem Grade rätselhaft erscheinen, wie diese Organe auf den Keim, der an entfernter Stelle sich entwickelte, irgendwelchen Einfluß nehmen konnten; und deshalb haben gerade in die Erörterung dieser Frage allerlei mystische Ansichten sich eingedrängt."

Um den Vorgang dem physiologischen Verständnis näher zu rücken, weist Hering darauf hin, daß vermittelst des Zusammenhanges durch das Nervensystem sich alle Organe untereinander in einer mehr oder weniger großen gegenseitigen Abhängigkeit befinden und daß es dadurch möglich sei, "daß die Schicksale des einen wiederhallen in den andern und von der irgendwo stattfindenden Erregung eine wenn auch noch so dumpfe Kunde bis zu den entferntesten Teilen dringt. Zu dem durch das Nervensystem vermittelten, leicht beschwingten Verkehr aller Teile untereinander geselle sich dann noch der schwerfälligere, welcher durch den Kreislauf der Säfte hergestellt werde."

HERING findet so deutlich genug den Weg angedeutet, auf welchem die materielle Vermittelung zwischen den erworbenen Eigenschaften eines Organismus und derjenigen Besonderheit des Keimes liegt, vermöge deren er jene mütterlichen Eigenschaften auch seinerseits wieder zur Entwicklung zu bringen vermag.

"Wie eine unendlich kleine Verschiebung eines Punktes oder Punktkomplexes eines Kurvenbruchstückes hinreiche, um das Gesetz ihres ganzen Laufes zu ändern, so genüge auch eine unendlich kleine Einwirkung seitens des mütterlichen Organismus auf das molekulare Gefüge des Keimes, um

bestimmend für seine ganze künftige Entwicklung zu werden."

"Was aber ist", fügt Hering hinzu, "dieses Wiedererscheinen von Eigenschaften des Mutterorganismus an dem sich entfaltenden Tochterorganismus anderes als eine Reproduktion solcher Prozesse seitens der organisierten Materie, an welchen dieselbe schon einmal, wenn auch nur als Keim im Keimstocke, teilnahm und deren sie jetzt, wo Zeit und Gelegenheit kommen, gleichsam gedenkt, indem sie auf gleiche oder ähnliche Reize in ähnlicher Weise reagiert, wie früher jener Organismus, dessen Teil sie einst war und dessen Geschicke damals auch sie bewegten."

"Wenn dem Mutterorganismus durch lange Gewöhnung oder tausendfache Übung etwas so zur andern Natur geworden ist, daß auch die in ihm ruhende Keimzelle davon in einer, wenn auch noch so abgeschwächten Weise durchdrungen wird — und letztere beginnt ein neues Dasein, dehnt sich aus und erweitert sich zu einem neuen Wesen, dessen einzelne Teile doch immer nur sie selbst sind und Fleisch von ihrem Fleische, und sie reproduziert dann das, was sie schon einmal als Teil eines großen Ganzen mit erlebte — so ist das zwar ebenso wunderbar, als wenn den Greis plötzlich die Erinnerung an die früheste Kindheit überkommt, aber es ist nicht wunderbarer als dieses. Und ob es noch dieselbe organische Substanz ist, die ein einst Erlebtes reproduziert, oder ob es nur ein Abkömmling, ein Teil ihrer selbst ist, der unterdes wuchs und groß ward, dies ist offenbar nur ein Unterschied des Grades und nicht des Wesens."

Während die Eigenschaft, Zustände des Körpers zu empfinden und gleichsam im Gedächtnis dauernd zu bewahren, von Hering nur für die Keimzelle angenommen wird, kommt sie nach unserer Theorie der Biogenesis überhaupt der Substanz zu, welche Träger der Arteigenschaften ist und sich mehr oder minder in jeder Zelle des Körpers vorfindet.

In diesem Punkte stimmen wir mit Herbert Spencer überein, dessen im Körper überall verbreitete physiologische Einheiten bei Neuerwerb von Eigenschaften sich ebenfalls in übereinstimmender Weise verändern.

Insbesondere aber harmonieren unsere Anschauungen mit denjenigen von Nägell. Dieser hervorragende Denker nimmt an, daß die zum Idioplasma organisierten Eiweißkörper ein Bild ihrer eigenen lokalen Veränderung nach anderen Stellen im Organismus führen und dort eine mit dem Bilde übereinstimmende Veränderung bewirken.

"Jede Veränderung, die das Idioplasma an irgend einer Stelle erfährt, wird überall wahrgenommen und in entsprechender Weise verwertet. Wir müssen sogar annehmen, daß schon der Reiz, der lokal einwirkt, sofort überallhin telegraphiert werde und überall die gleiche Wirkung habe; denn es findet eine stete Ausgleichung der idioplasmatischen Spannungs- und Bewegungszustände statt. Diese fortwährende und allseitige Fühlung. welche das Idioplasma unterhält, erklärt den sonst auffallenden Umstand, daß dasselbe trotz der so ungleichartigen Ernährungs- und Reizeinflüsse.

denen es in den verschiedenen Teilen eines Organismus ausgesetzt ist, doch sich überall vollkommen gleich entwickelt und gleich verändert, wie wir namentlich aus dem Umstande ersehen, daß die Zellen der Wurzel, des Stammes und des Blattes ganz dieselben Individuen hervorbringen" (l. c. S. 59).

"Das Idioplasma in einem beliebigen Teil des Organismus erhält Kunde von dem, was in den übrigen Teilen vorgeht. Dies ist dann möglich, wenn seine Veränderungen und Stimmungen auf materiellem oder dynamischem Wege überallhin mitgeteilt werden."

Und an dritter Stelle heißt es: "Die von außen kommenden Reize treffen den Organismus gewöhnlich an einer bestimmten Stelle; sie bewirken aber nicht bloß eine lokale Umänderung des Idioplasmas, sondern pflanzen sich auf dynamischem Wege auf das gesamte Idioplasma, welches durch das ganze Individuum sich in ununterbrochener Verbindung befindet, fort und verändern es überall in der nämlichen Weise, so daß die irgendwo sich ablösenden Keime jene lokalen Reizwirkungen empfunden haben und vererben."

#### III. Weitere Folgerungen.

Durch die im zweiten Abschnitt entwickelte Annahme, daß neu erworbene Eigenschaften des Individuums auch durch materielle Veränderungen von der Erbmasse der Zelle festgehalten und so zu einem bleibenden Besitz werden, der auf spätere Generationen mit vererbt wird, läßt sich die im ersten Abschnitt erörterte Lehre von der Vererbung ererbter Eigenschaften noch von einer anderen Seite her beleuchten. Überhaupt läßt sich dem ganzen Entwicklungsprozeß mit seiner Kontinuität der sich ablösen den Generationen noch ein tieferes Verständnis abgewinnen.

Es ist klar, daß, wenn die neuerworbenen Eigenschaften eines Individuums als Bestandteil in die Erbmasse seiner Zellen eingehen und als ein dauernder Besitz späteren Generationen überliefert werden können, auch die von ihm ererbten Eigenschaften sich als ein Besitz betrachten lassen, der erst allmählich von früheren Generationen der Art im Laufe des großen Entwicklungsprozesses der Natur in Anpassung an äußere Ursachen erworben worden ist.

Die Erbmasse — so können wir, dem angeregten Ideengang folgend, weiter schließen — ist von kleinen Anfängen aus Schritt für Schritt um neue Glieder bereichert worden, hat ihr materielles Gefüge von Generation zu Generation verändert, immer neue Eindrücke in sich aufnehmend, dem Gehirn vergleichbar, das immer neue Reihen von Gedächtnisbildern und daraus abgeleiteten Vorstellungen in seiner Substanz festhält.

Von solchem Standpunkt aus erscheint uns erst in ihrer wahren Bedeutung die besonders von der Darwinschen Schule ausgebildete, großartige Auffassung, daß die ganze Formenreihe, welche z. B. ein Säugetier vom einfachen Ei- bis zum kompliziertesten Endzustand in gesetzmäßiger Stufenfolge durchläuft, nichts anderes ist als eine Wiederholung des Entwicklungsprozesses, welchen die Art im Laufe vieler Erdperioden durchgemacht hat von dem Stadium der einfachen Zelle an allmählich emporsteigend zur Zellgemeinde, durch die Form der Blastula zur Gastrula, vom Fischstadium sich erhebend zum landbewohnenden Wirbeltier etc.

Im Besitz des Erbes zahlloser Generationen entfaltet die Eizelle die ererbten Anlagen, indem sie aus innern Ursachen und dabei in beständigem Verkehr mit der Außenwelt in ähnlicher Weise wieder wächst, in welcher sich die Art in steter Wechselwirkung mit der Außenwelt — also angepaßt an sie — entwickelt hat.

So erscheint denn die Ontogenie eines Individuums, wie es nach HAECKELS biogenetischem Grundgesetz heißt, als eine kurzgedrängte Rekapitulation der Phylogenie, oder die individuelle Entwicklungsgeschichte wiederholt nur die Stammesgeschichte.

"Die Entfaltung der Anlagen des Idioplasmas", bemerkt Nägell, das biogenetische Grundgesetz in seiner Weise ausdrückend, "hält sich im großen und ganzen an die phylogenetische Ordnung. Indem der ontogenetisch sich entwickelnde Organismus nacheinander die Stadien durchläuft, welche sein phylogenetischer Stamm durchlaufen hat, kommen die idioplasmatischen Anlagen in derjenigen Folge zur Verwirklichung, in der sie entstanden sind."

Nach der Ausdrucksweise von Hering "steht so schließlich jedes organische Wesen der Gegenwart vor uns als ein Produkt des unbewußten Gedächtnisses der organisierten Materie, welche immer wachsend und immer sich teilend, immer neuen Stoff assimilierend und anderen der organischen Welt zurückgebend, immer Neues in ihr Gedächtnis aufnehmend, um es wieder und wieder zu reproduzieren, reicher und immer reicher sich gestaltete, je länger sie lebte".

"Die ganze individuelle Entwicklungsgeschichte eines höher organisierten Tieres bildet aus diesem Gesichtspunkt eine fortlaufende Kette von Erinnerungen an die Entwicklungsgeschichte jener großen Wesenreihe, deren Endglied dieses Tier bildet; und wie eine verwickelte Wahrnehmung durch eine flüchtige und sozusagen oberflächliche Reproduktion lange und mühsam eingeübter Hirnprozesse zustande kommt, so durchläuft der sich entwickelnde Keim schnell und nur andeutungsweise eine Reihe von Phasen, die von der Wesenreihe, deren Abschluß er bildet, während eines unabsehbar langen Lebens nur Schritt für Schritt zur Entwicklung und Fixierung im Gedächtnis der organisierten Materie gelangten."

Am Schluß dieses Abschnittes muß ich noch einmal zur Verhütung von Mißverständnissen, welche sich auf diesen schwierigen Gebieten leicht einstellen, ausdrücklich hervorheben, daß ich, dem von Hering angeschlagenen Gedankengang folgend, hervorheben wollte, wie zwischen den wunderbaren Eigenschaften der Erbmasse und den nicht minder wunderbaren Eigenschaften der Hirnsubstanz eine Analogie, eine gewisse Übereinstimmung, besteht.

Daß diese Analogie keine Identität ist, braucht für den Einsichtigen kaum bemerkt zu werden; denn wie die materiellen Grundlagen der Hirnsubstanz und der Erbmasse verschiedene sind, so wohl auch die in beiden ablaufenden Prozesse; daher ich im allgemeinen auch nicht empfehlen kann, das für die Hirnphänomene gebrauchte Wort "Gedächtnis" und "Erinnerung" auf das Vermögen der Erbmasse, Reihen von Zuständen festzuhalten und wieder zu reproduzieren, einfach zu übertragen. Dagegen halte ich den Vergleich für außerordentlich lehrreich, weil er uns hinweist auf Eigenschaften der organisierten Substanz, von welchen uns die anatomisch-physiologische Untersuchung nichts lehren kann, von welchen uns aber das Studium unserer eigenen Bewußtseinsvorgänge oder die Psychologie Kunde gibt¹).

<sup>1)</sup> Den von HERING in einem Vortrag entwickelten Gedanken, daß Erinnerungsvermögen und Erblichkeit eine Reihe von Übereinstimmungen aufweisen, habe ich mit Rücksicht auf seine wissenschaftliche Bedeutung und in voller Würdigung derselben zum

t

In beiden Fällen läßt sich der Prozeß auf seine allgemeinste Formel zurückführen, wenn wir sagen: Äußere Ursachen üben auf ein zusammengesetztes organisches System Wirkungen aus, die in ihm aufbewahrt und zu inneren Ursachen werden, die sich in der Folge wieder in abgeleiteten Wirkungen innerhalb des Systems manifestieren und zu ihrer Erklärung herangezogen werden müssen.

ersten Male als Bestandteil in ein Lehrbuch (1898) aufgenommen, in eingehender Weiseerörtert und so wieder die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf ihn hingelenkt. Seitdem hat RICHARD SEMON den Vergleich weiter ausgeführt in seinem 1904 erschienenen Buch "Die Mneme als erhaltendes Prinzip im Wechsel des organischen Geschehens". Er geht auch hier von dem Prinzip aus, das ich im Anschluß an Nägell zuerst konsequent durchgeführt habe, daß die Erbmasse und ihre Fähigkeit der Reproduktion, die er Mneme nennt, in jeder Zelle enthalten ist.

In seinem Buch stellt R. SEMON es mit Unrecht so dar, als ob ich mich ablehnend gegen den Heringschen Gedanken verhalten habe, obwohl eher das Gegenteil der Fall ist. In einem Referat hat Foreit diese irrige Darstellung wiederholt. Zu ihr ist Semon dadurch veranlaßt worden, weil ich Vererbungs- und Gedächtnisphänomene als analog, aber nicht als identisch bezeichne, da zwischen beiden trotz wichtiger Übereinstimmungen, auf Grund deren ich die Gedächtnisphänomene im Anschluß an HERING zur Erklärung der Erblichkeit herbeiziehe, auch vielerlei Unterschiede bestehen.

Mir scheint, als ob SEMON sich meinem Standpunkt in einer Anmerkung auf Seite 20 selbst sehr nähert. Denn er sieht sich "aus zahlreichen Gründen bestimmt, von den guten deutschen Worten Gedächtnis und Erinnerungsbild keinen Gebrauch zu machen. Zu den hauptsächlichsten dieser Gründe gehört in erster Linie der, daß ich für meine Zwecke die vorhandenen deutschen Worte in einem viel weiteren Sinne fassen müßte, als sie gewöhnlich gebraucht werden, und dadurch zahllosen Mißverständnissen und zwecklosen Polemiken Tür und Tor öffnen würde. Es wäre auch sachlich ein Fehler, den weiteren Begriff mit einer Bezeichnung zu belegen, die für gewöhnlich iu einem engeren Sinne gebraucht oder gar, wie die Bezeichnung Erinnerungsbild, fast immer mit Bewußtseinsphänomenen verbunden gedacht wird." Aus diesem Grund bedient sich SEMON in seinem Buch des Wortes "Mneme". Dasselbe bezeichnet nun zwar im Griechischen auch nichts anderes als unser Wort Gedächtnis. Aber in dieser Bedeutung . gebraucht es SEMON nicht, sondern hat ihm einen andern Sinn untergeschoben; er versteht unter Mneme die Summe der Engramme, die ein Organismus ererbt oder während seines individuellen Lebens erworben hat, und unter Engramm die durch einen Reiz in der reizbaren Substanz hervorgerufene Veränderung, wofür ich das Wort "Eindruck" öfters gebrauche. Das ist aber doch etwas anderes, als was die Psychologen mit dem Wort Gedächtnis bezeichnen.

Nach meiner Ansicht fallen die Erscheinungen der "Mneme", also der Erblichkeit, und die Erscheinungen des Gedächtnisses unter den allgemeinen Begriff der Reproduktion und zeigen hierbei in ihrem Wesen eine gewisse Identität, was ich weder je bestritten habe noch bestreite. Zwei Begriffe, die unter einen allgemeinen Begriff subsummiert werden können, müssen ja eine Reihe von identischen Merkmalen darbieten, sonst könnten sie nicht unter einen solchen untergeordnet werden, aber sie müssen ebensogut auch voneinander verschieden sein; denn wie könnten sie sonst als zwei

Sonderbegriffe unter dem Hauptbegriff unterschieden werden?

Wie Gedächtnis- und Vererbungsphänomene unter eine allgemeine Formel gebracht werden können, habe ich selbst auf S. 252 im II. Buch der ersten Auflage (Seite 587 der zweiten Auflage) genauer ausgeführt.

Auch meine von SEMON und FOREL beanstandete Bemerkung: "wie die materiellen Grundlagen der Hirnsubstanz und der Erbmasse verschiedene sind, so wohl auch die in beiden ablaufenden Prozesse", muß ich nach wie vor als zutreffend aufrecht erhalten. Denn von Gedächtnis sprechen wir nur bei Organismen mit einem schon hoch entwickelten Nervensystem und nehmen zugleich an, daß es an die Entwicklung des Großhirns gebunden sei. Daß Pflanzen oder einzellige Infusorien ein Gedächtnis haben, wird kaum jemand zu behaupten wagen. Das Vermögen der Erblichkeit kommt aber allen Organismen und ieder Zell wegen. nismen und jeder Zelle zu.

Die Verschiedenheit der materiellen Grundlagen besteht also darin, daß die Phänomene der Erblichkeit schon die einzelne Zelle zeigt, daß die Phänomene des Gedächtnisses dagegen erst durch einen besonderen Verband vieler Zellen, durch die Entwicklung eines hochkomplizierten Nervensystems und besonders der Großhirnrinde zustande kommen. Wie will da jemand noch an einer Verschiedenheit des Substrates, an welchem Gedächtnis und Erblichkeit ablaufen, zweifeln? Meine Behauptung beruht doch ganz

und gar auf den tatsächlichen Verhältnissen.

Wenn ein Erinnerungsbild an Ereignisse, die längst abgelaufen sind und daher nicht mehr unmittelbar auf uns wirken können, trotzdem aus inneren Ursachen von der Hirnsubstanz reproduziert wird, so offenbart sich uns darin die Macht des Gedächtnisses oder des Erinnerungsvermögens der organisierten Substanz.

Wenn embryonale Prozesse, abgelöst vom unmittelbaren Eingreifen äußerer Ursachen, als Folge innerer Ursachen, die auf der eigentümlichen, im Laufe der Stammesgeschichte langsam erworbenen Organisation der Erbmasse beruhen, in zweckmäßiger Weise Organe schaffen, die, wie Auge und Ohr, für äußere, erst später eintretende Einwirkungen im voraus berechnet sind, so offenbart sich uns darin das Wesen der Vererbung, jener Fähigkeit der organischen Substanz, Einwirkungen der Außenwelt, die sie einmal erfuhr, als einen Bestandteil in ihr System mit aufzunehmen und in eine Anlage umzuwandeln, bereit, sich bei Gelegenheit zu entfalten, gleichwie das im Gedächtnis der Hirnsubstanz aufbewahrte Erinnerungsbild wieder lebendig werden kann.

Wir haben jetzt eine allgemeine Formel gewonnen, mit welcher sich das am Eingang des Abschnittes aufgeworfene Problem beantworten läßt, wie es zu erklären sei, daß in der Entwicklung eines Organismus die Organe in ihrer späteren Form meist angelegt werden, lange Zeit ehe sie in Funktion treten, Speicheldrüsen, ehe Speichel abgesondert wird, mechanische Strukturteile, wie Knochen, noch bevor sie Zug und Druck auszuhalten haben, Augen und Ohren. noch bevor die Bedingungen zu sehen und zu hören für sie vorhanden sind etc.

Es liegt hier klar auf der Hand, daß die Entwicklung der genannten Teile sich weder mit dem Satze vom Gebrauch und Nichtgebrauch der Teile, noch in irgend einer anderen Weise durch unmittelbare Bewirkung durch äußere Ursachen erklären läßt, sondern es müssen hier zur Erklärung innere Ursachen herangezogen werden, in welchen sich die Macht der Vererbung oder die Entfaltung von Anlagen der Erbmasse offenbart: das heißt, wir müssen sagen: während der Entwicklung nehmen die embryonalen Teile diese und jene für besondere Gebrauchsweisen berechneten Formen an, weil letztere im Laufe der Stammesgeschichte von den vorausgegangenen Generationsreihen allmählich erworben und durch einen bleibenden Eindruck in dem materiellen System der Erbmasse festgehalten worden sind.

Zurzeit sind wohl alle Versuche als aussichtslos zu betrachten, einen Mechanismus oder eine Struktur der organisierten Substanz sich auszuklügeln, vermöge deren die Erscheinungen des Sinnengedächtnisses und die Erscheinungen der Vererbung erworbener Charaktere durch die Zelle sich mechanisch erklären lassen.

Beim Gehirn sind wir zwar in den feineren Bau schon tief eingedrungen; zahlreiche Ganglienzellen und noch zahlreichere, feinste Nervenfibrillen sind nachgewiesen und in ihren gegenseitigen Verbindungen studiert worden. Gleichwohl bleibt es nach wie vor ein Rätsel, wie die organisierte Substanz Eindrücke der Außenwelt in Zeichen festzuhalten und aus ihnen wieder nach langer Zeit früher Erfahrenes zu reproduzieren vermag; namentlich aber ist uns der Mechanismus absolut unvorstellbar, vermittelst dessen Reihen von Eindrücken in der Zeitfolge wieder gesetzmäßig verbunden werden können, wie im Gedächtnis eines Klavierspielers sich in Blitzeseile Akkord an Akkord anschließt und wie Muskelgruppen der Hand zu den komplizierten Bewegungen veranlaßt werden.

Von der Erbmasse ist uns die feinere Organisation, da sie ganz dem Molekulargebiet angehört, absolut unbekannt. Nägeli und Weismann haben zwar den Versuch gemacht, sich eine Organisation auszudenken. Um zu beurteilen, was durch solche Versuche erreicht werden kann, möge man erwägen, was vor 100 Jahren wohl ein Forscher zu Wege gebracht haben würde, der sich vorgenommen hätte, auf spekulativem Wege die Zellen- und Gewebelehre zu erfinden und die Wirkungsweise der Organe aus ihrer elementaren Zusammensetzung zu begreifen!

Wir haben es daher vorgezogen, uns in dieser Frage nur sehr vorsichtig auszudrücken und nur die Vermutung auszusprechen, daß die Substanz, welche so verwickelte Erscheinungen hervorzurufen imstande ist, eine sehr komplizierte mizellare Organisation oder einen Aufbau aus zahlreichen, verschiedenartigen, selbsttätig wachsenden und sich vermehrenden Elementareinheiten (Idioblasten oder Bioblasten) aufweisen müsse. Aber es ist gar nicht ausgeschlossen, daß das Verfahren, mit dem die Natur ihre Wirkungen hervorbringt, ein viel einfacheres oder wenigstens ein anders geartetes ist, als wir uns vorstellen.

Weniger schwierig ist es vielleicht zu verstehen, daß die in der Erbmasse vorhandenen Anlagen sich zeitlich in einer gewissen Reihenfolge entfalten müssen. Denn hier bietet uns der Entwicklungsprozeß selbst einen Anhalt dar, indem er lehrt, daß sich die Anlagen in demselben Maße entfalten, als die Anlagesubstanz durch Vermehrung der Zellen wächst.

Durch fortschreitende Vermehrung der Zellen werden durch ihr Zusammenwirken allein schon immer neue embryonale Zustände geschaffen, in derselben Reihenfolge, wie sie in der Stammesgeschichte entstanden sind. Die einzelnen Zellen werden zu einander und zu ihrer äußeren Umgebung in neue Bedingungen gebracht, durch welche die in ihnen latenten Anlagen geweckt werden. Die jeweilig von einer Zelle zu verrichtende Funktion wird in erster Linie, wie Vöchting sich ausdrückt, durch den morphologischen Ort bestimmt, den sie an der Lebenseinheit einnimmt. Ihre ungleiche Differenzierung ist, um einen Ausdruck von Driesch zu gebrauchen, "eine Funktion des Ortes". In den Kapiteln, welche von den inneren Faktoren des Entwicklungsprozesses handeln (Kap. XXII—XXIV), wurde auf diesen Umstand schon ausdrücklich hingewiesen.

In demselben Sinne bemerkt Nägeli: "Mit dem wichtigen Umstande, daß die idioplasmatischen Anlagen in derselben Folge zur Verwirklichung kommen, in der sie entstanden sind, steht der andere, vielleicht nicht minder bemerkenswerte Umstand in Verbindung, daß das Idioplasma bei der ontogenetischen Entwicklung sich sukzessive in anderer morphologischer, teilweise auch in anderer physiologischer Umgebung befindet. und zwar jeweilen in derjenigen Umgebung, welche mit jener analog ist, in der die Anlage, die sich zunächst entfalten soll, entstanden ist. Es ist aber selbstverständlich, daß die Beschaffenheit der umgebenden Substanz nicht ohne Einfluß auf die Entfaltung der idioplasmatischen Anlagen sein kann."

#### Literatur su Kapitel XXVI und XXVII.

- 1) Darwin, Das Variieren der Tiere und Pflanzen, Bd. II. Vererbung, Kap. 12-15. Provisorische Hypothese der Pangenesis, Kap. 27. 1873.
- 2) Detmer, Zum Problem der Vererbung. Pflügers Archiv, Bd. XLI. 1887.
- 3) Ehrlich, Experimentelle Untersuchungen über Immunität. I. Über Rizin. II. Über Abrin. Deutsche mediz. Wochenschr., XVII. Jahrg., S. 976 u. 1218. 1891.
- 4) Derselbe, Über Immunität durch Vererbung und Säugung. Zeitschr. f, Hygiene u. Infektionskrankh., Bd. XII, S. 183-205. 1892.
- 5) **Eimer,** Die Entstehung der Arten auf Grund von Vererben erworbener Eigenschaften nach den Gesetzen organischen Wachsens. Jena 1888.
- 6) Emery, C., Gedanken zur Deszendens- und Vererbungstheorie. Biologisches Zentralbl., Bd. XIII. 1893.
- 7) Pechner, Elemente der Psychophysik, 2. Aufl., S. 464, 536. 1889.
- 8) Derselbe, Die Tagesansicht gegenüber der Nachtansicht, S. 118–120. Leipzig 1879. 9) **Pischer, E.,** Experimentelle Untersuchungen über die Vererbung erworbener Eigen-
- schaften. Allgemeine Zeitschr. f. Entomologie, Bd. VI. 1901.
- 10) Derselbe, Weitere Untersuchungen über die Vererbung erworbener Eigenschaften. Ebenda, Bd. VII. 1902.
- 11) Prinkel, Karl, Grundriß der Bakterienkunde, 2. Auft, S. 151-160. Berlin 1887.
- 12) Galton, A theory of heredity. The contemporary review, Vol. XXVII. 1876.
- 13) Derselbe, Hereditary Genius, an inquiry into its laws and consequences. Londan 1869.
- 14) Hasckel, Generelle Morphologie. 1866. 15) Hensen, Viktor, Über das Gedächtnis. Rektoratsrede. Kiel 1877.
- 16) Derselbe, Die Grundlage der Vererbung nach dem gegenwärtigen Wissenskreis. Landwirtsch. Jahrb., Bd. XIV. 1885.
- 17) Hering, Über das Gedächtnis als eine allgemeine Funktion der organisierteu Materie. Vortrag in der Wiener Akademie 1870. Almanach d. Kaiserl. Akad. d. Wissensch., 20. Johrg. Wien 1870.
- 18) Hertwig, O., Das Problem der Befruchtung und der Isotropie des Eies, eine Theorie der Vererbung. Jena 1884.
- 19) Derselbe, Vergleich der Ei- und Samenbildung bei Nematoden. Archiv f. mikrosk. Anat., Bd. XXXVI. 1890.
- 20) Derselbe, Zeit- und Streitfragen der Biologie. Heft 1. Präformation oder Epigenese. Jena 1894.
- 21) Keller, Vererbungslehre und Tierzucht. Berlin 1895.
- 22) Minot Sedgwick, Über die Vererbung und Verjüngung. Biol. Zentralbl., Bd. XV.
- 23) Mageli, Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre. 1884.
- 24) Mußbaum, M., Zur Differenzierung des Geschlechts im Tierreich. Archiv f. mikr-Anat., Bd. XVIII. 1880.
- 25) Derselbe, Beiträge zur Lehre von der Fortpflanzung und Vererbung. Archiv f. mikr. Anat., Bd. XLI.
- 26) Orth, J., Über die Entstehung und Vererbung individueller Eigenschaften. Festschrift für Albert von Kölliker. Leipzig, 1887.
- 27) Osborn, Alte und neue Probleme der Phylogenese. Merkel-Bonnets Ergebnisse. 1894.
- 28) Pfeffer, W., Pflanzenphysiologie, Bd. I. 1897. Bd. II. 1904.
- 29) Boux, Entwicklungsmechanik. Merkel-Bonnets Ergebnisse der Anat. u. Entwickl., Bd. II. 1893.
- 30) Somon, Richard, Die Mneme als erhaltendes Prinzip im Wechsel des organischen Geschehens. Leipzig 1904.
- 31) Spencer, Herbert, Prinzipien der Biologie. Bd. I, S. 258, 276-278. 1876.
- 32) Standfuß, Zur Frage der Gestaltung und Vererbung auf Grund 28 jähriger Experimente, Vortrag. Zürich 1905.
- 33) Tiezoni u. Cattaneo, Über die erbliche Überlieferung der Immunität gegen Tetanus. Deutsche mediz. Wochenschr., Nr. 18. 1892.
- 34) Virchow, Deszendenz und Pathologie. Virchows Archiv, Bd. CIII. 1887.
- 35) Derselbe, Rossenbildung und Erblichkeit. Bastian-Festschr. 1896.
- 36) Weismann, Über die Vererbung. Jena 1883.
- 37) Derselbe, Die Kontinuität des Keimplasmas als Grundlage einer Theorie der Vererbung. Jena 1885.
- 38) Derselbe, Zur Frage nach der Vererbung erworbener Eigenschaften. Biol. Zentralbl.. Bd. VI. 1886.
- 39) Derselbe, Die Bedeutung der sexuellen Fortpflanzung für die Selektionstheorie. Jena 1886.

- 40) Derselbe, Amphimixis oder: Die Vermischung der Individuen. Jena 1891.
- 41 Derselbe, Die Allmacht der Naturzüchtung. Eine Erwiderung an Herbert Spencer. Jena 1893.
- 42) Derselbe, Neue Gedanken zur Vererbungsfrage. Jena 1895.
- 43) Derselbe, Über Germinalselektion. Extrait du compte rendu des séances du troisième congrès international de zoologie. Leyden 1895, 1896.
- 44) Derselbe, Äußere Einflüsse als Entwicklungsreize. Jena 1894.
- 45) Derselbe, Vorträge über Deszendenstheorie, Bd. I u. II. Jena 1902.
- 46) Whitman, C. O., Evolution und Epigenesis.. Boston 1895.
- 47) Wilckens, Die Vererbung erworbener Eigenschaften vom Standpunkte der landwirtschaftlichen Tierzucht in bezug auf Weismanns Theorie der Vererbung. Biolog. Zentralbl., Bd. XIII. 1893.
- 48) **Tves Delage,** La structure du protoplasma et les théories sur l'hérédité et les grands problèmes de la biologie générale. Paris 1895.
- 49) Ziegler, Brust, Können erworbene pathologische Eigenschaften vererbt werden, und wie entstehen erbliche Krankheiten und Mißbildungen? Beiträge zur pathol. Anatomie u. Physiologie, Bd. I. 1886.
- 50) Ziegler, Heinrich, Die Vererbungslehre in der Biologie. Jena 1905.

#### ACHTUNDZWANZIGSTES KAPITEL.

# Ergänzende Betrachtungen.

#### I. Die Biogenesistheorie und das biogenetische Grundgesetz.

In allen unseren Betrachtungen haben wir gleichsam als eine Maßeinheit für die Untersuchung der Organismenwelt die Zelle hingestellt. Sie steht im Mittelpunkt der Theorie der Biogenesis. Auf ihrer Eigenschaft, sich durch Teilung zu vermehren, beruht allein die Kontinuität der Entwicklung. Eingeschoben als Fortpflanzungszelle zwischen die aufeinander folgenden Generationen sich entwickelnder, funktionierender und wieder absterbender, vielzelliger Individuen, erhält sie allein den Lebensprozeß der "naturhistorischen Art" mit ihren spezifischen Eigenschaften.

Durch dergleichen Erwägungen wurden wir zu dem Begriff der Artzelle geführt, das heißt einer Zelle, in deren feinerer (mizellarer) Organisation die wesentlichen Eigenschaften der Art als Bestimmungsstücke, übersetzt in das System von Zelleneigenschaften, enthalten sind. Aus so vielen Spezies sich das Pflanzen- und das Tierreich zusammensetzt, ebensoviele Artzellen sind in ihm zu unterscheiden. Sie sind die Repräsentanten der Spezies, deren wesentliche Charaktere in ihnen auf die einfachste Formel gebracht sind.

Aus philosophischen Gründen, die hier nicht weiter zu erörtern sind, nehmen wir die Hypothese an, daß die jetzt lebenden Pflanzen- und Tierspezies die bald mehr, bald minder komplizierten Endprodukte eines unendlich langen historischen Entwicklungsprozesses sind, in welchem sich die organische Lebenssubstanz — ich will mich hier eines sehr allgemeinen Ausdrucks bedienen — beginnend mit Zuständen sehr einfacher Organisation, von Stufe zu Stufe allmählich erhoben hat.

Da nun die komplizierteren, vielzelligen Vertreter der Art, die Individuen höherer Ordnung (das Soma Weismanns), ihrer Anlage nach schon durch die Organisation der Artzellen bestimmt werden, so müssen die letzteren in der Erdgeschichte ebenfalls eine korrespondierende Entwicklung von einfacheren zu immer komplizierteren Zuständen ihrer feineren Organisation durchlaufen haben. Wie sich ein kleines, gut angelegtes Kapital durch Zinsen vermehren und ins ungemessene vergrößern kann, so wächst auch die in der Artzelle eingeschlossene Erbmasse, mit kleinen Anfängen beginnend, indem von Generation zu Generation Eigenschaften, welche im Lebensprozeß der Art neu erworben werden, zum überlieferten Stammgut hinzugeschlagen werden.

In diesem Sinne spricht auch Nägeli "von einer Geschichte des idioplasmatischen Systems, welches in dem Laufe der Zeiten immer reicher gegliedert wird und daher mit der Generationenfolge immer reicher gegliederte Individuen erzeugt". "Den ganzen Stammbaum" bezeichnet er "im Grunde als ein einziges, aus Idioplasma bestehendes, kontinuierliches Individuum, welches wächst, sich vermehrt und dabei verändert, und welches mit jeder Generation ein neues Kleid anzieht, d. h. einen neuen individuellen Leib bildet. Es gestaltet sich dieses Kleid, entsprechend seiner eigenen Veränderung, periodisch etwas anders und stets mannigfaltiger und gibt jedesmal mit dem Wechsel desselben auch den größten Teil seiner eigenen Substanz preis."

Unsere Lehre, daß die Artzelle ebenso wie der aus ihr sich entwickelnde, vielzellige Repräsentant der Art im allgemeinen eine fortschreitende, nnd zwar korrespondierende Entwicklung im Laufe der Erdgeschichte durchgemacht haben, steht in einem gewissen Widerspruch zu dem "biogenetischen Grundgesetz". Nach der von HAECKEL aufgestellten Formel "ist die Keimesgeschichte ein Auszug der Stammesgeschichte; oder: die Ontogenie ist eine Rekapitulation der Phylogenie; oder etwas ausführlicher: die Formenreihe, welche der individuelle Organismus während seiner Entwicklung von der Eizelle an bis zu seinem ausgebildeten Zustande durchläuft, ist eine kurze, gedrängte Wiederholung der langen Formenreihe, welche die tierischen Vorfahren desselben Organismus oder die Stammformen seiner Art von den ältesten Zeiten der sogenannten organischen Schöpfung an bis auf die Gegenwart durchlaufen haben."

HAECKEL läßt den Parallelismus zwischen beiden Entwicklungsreihen allerdings "dadurch etwas verwischt sein, daß meistens in der ontogenetischen Entwicklungsfolge vieles fehlt und verloren gegangen ist, was in der phylogenetischen Entwicklungskette früher existiert und wirklich gelebt hat".

"Wenn der Parallelismus beider Reihen", bemerkt er "vollständig wäre, und wenn dieses große Grundgesetz von dem Kausalnexus der Ontogenese und Phylogenie im eigentlichen Sinne des Wortes volle und unbedingte Geltung hätte, so würden wir bloß mit Hilfe des Mikroskopes und des anatomischen Messers die Formenreihe festzustellen haben, welche das befruchtete Ei des Menschen bis zu seiner vollkommenen Ausbildung durchläuft; wir würden dadurch sofort uns ein vollständiges Bild von der merkwürdigen Formenreihe verschaffen, welche die tierischen Vorfahren des Menschengeschlechtes von Anbeginn der organischen Schöpfung an bis zum ersten Auftreten des Menschen durchlaufen haben. Jene Wiederholung der Stammesgeschichte durch die Keimesgeschichte ist eben nur in seltenen Fällen ganz vollsändig und entspricht nur selten der ganzen Buchstabenreihe des Alphabets. In den allermeisten Fällen ist vielmehr dieser Auszug sehr unvollständig, vielfach durch Ursachen, die wir später kennen lernen werden, verändert, gestört oder gefälscht. sind daher meistens nicht imstande, alle verschiedenen Formzustände, welche die Vorfahren jedes Organismus durchlaufen haben, unmittelbar durch die Ontogenie im einzelnen festzustellen; vielmehr stoßen wir gewöhnlich auf mannigfache Lücken."

Die Theorie der Biogenesis macht an der von Haeckel gegebenen Fassung des biogenetischen Grundgesetzes einige Abänderungen und erläuternde Zusätze notwendig. Wir müssen den Ausdruck: "Wiederholung von Formen ausgestorbener Vorfahren" fallen lassen und dafür setzen: Wiederholung von Formen, welche für die organische Entwicklung gesetzmäßig sind und vom Einfachen zum Komplizierteren fortschreiten. Wir müssen den Schwerpunkt darauf legen, daß in den embryonalen Formen ebenso wie in den ausgebildeten Tierformen allgemeine Gesetze der Entwicklung der organisierten Lebenssubstanz zum Ausdruck kommen.

Nehmen wir, um unsern Gedankengang klarer zu machen, die Eizelle. Indem jetzt die Entwicklung eines jeden Organismus mit ihr beginnt, wird keineswegs der alte Urzustand rekapituliert aus der Zeit, wo vielleicht nur einzellige Amöben auf unserem Planeten existierten. Denn nach unserer Theorie ist die Eizelle zum Beispiel eines jetzt lebenden Säugetieres kein einfaches und indifferentes, bestimmungsloses Gebilde, als welches sie nach dem biogenetischen Grundgesetz betrachtet werden müßte; vielmehr erblicken wir in ihr das außerordentlich komplizierte Endprodukt eines sehr langen historischen Entwicklungsprozesses, welchen die organisierte Substanz seit jener hypothetischen Epoche der Einzelligen durchgemacht hat.

Wenn schon die Eier eines Säugetieres von denen eines Reptils und eines Amphibiums sehr wesentlich verschieden sind, weil sie ihrer ganzen Organisation nach nur die Anlagen für ein Säugetier, wie diese für ein Reptil oder ein Amphibium, repräsentieren, um wie viel mehr müssen sie verschieden sein von jenen hypothetischen einzelligen Amöben, die noch keinen andern Erwerb aufzuweisen hatten, als nur wieder Amöben ihrer Art zu erzeugen!

Allgemein ausgedrückt, beginnt der Entwicklungsprozeß bei der Entstellung eines vielzelligen Organismus nicht da, wo er vor Urzeiten einmal begonnen hat, sondern er ist die unmittelbare Fortsetzung des höchsten Punktes, bis zu welchem die organische Entwicklung bis jetzt geführt hat.

Mit der Zelle nimmt die Ontogenese für gewöhnlich wieder ihren Anfang, weil sie die elementare Grundform ist, an welche das organische Leben beim Zeugungsprozeß gebunden ist und weil sie für sich schon die Eigenschaften ihrer Art "der Anlage nach" repräsentiert und, losgelöst von der höheren Individualitätsstufe, die aus der Vereinigung von Zellen hervorgegangen ist, wieder imstande ist, das Ganze zu reproduzieren.

Die Eizelle von jetzt und ihre einzelligen Vorfahren in der Stammesgeschichte, die Amöben, sind nur, insofern sie unter den gemeinsamen Begriff der Zelle fallen, miteinander vergleichbar, im übrigen aber in ihrem eigentlichen Wesen außerordentlich verschieden voneinander. Denn das Idioplasma jener Amöben — so müssen wir schließen — muß noch von einer relativ sehr einfachen mizellaren Organisation sein. da es nur wieder Amöben hervorzubringen die Anlage hat; die Eizelle eines Säugetieres dagegen ist eine hoch komplizierte Anlagesubstanz, wie früher zu begründen versucht wurde.

Man muß in der Artentwicklung zwei verschiedene Reihen von Vorgängen auseinander halten:

- 1. Die Entwicklung der Artzelle, welche sich in einer steten, fortschreitenden Richtung von einer einfachen zu einer komplizierteren Organisation fortbewegt:
- 2. die sich periodisch wiederholende Entwicklung des vielzelligen Individuums aus dem einzelligen Repräsentanten der Art oder die einzelne Ontogenie, die im allgemeinen nach denselben Regeln wie in den vorausgegangenen Ontogenieen erfolgt, aber jedesmal ein wenig modifiziert, entsprechend dem Betrag, um welchen sich die Artzelle selbst in der Erdgeschichte verändert hat.

Der Gedanke läßt sich durch ein Gleichnis noch besser veranschaulichen. Die Zelle nimmt im Verhältnis zu dem aus ihrer Vereinigung entstehenden Organismus eine ähnliche Stellung ein wie der einzelne Mensch zum staatlichen Organismus. Wie die Zelle, so kann auch ein einzelnes, von einem bestehenden Staat losgetrenntes und auf eine unbewohnte Insel isoliertes Menschenpaar der Ausgang eines neuen Staatengebildes werden. Dieses wird bei Gleichheit der äußeren Faktoren doch sehr verschieden ausfallen, je nach den Eigenschaften des isolierten Menschenpaares, je nachdem es der schwarzen, der roten oder weißen Rasse angehört. Es wird aber auch verschieden ausfallen, wenn die Isolierung an Gliedern ein und derselben Rasse, aber zu weit entfernten Zeiten menschlicher Staatenbildung vorgenommen wurde. Ein Vorfahre aus einer zweitausendjährigen Vergangenheit, zum Beispiel am Beginn der deutschen Geschichte, wird sich auf der unbewohnten Insel in anderer Weise einzurichten beginnen, als ein jetzt lebender Vertreter derselben Rasse, der einen großen Teil der Kulturerrungenschaften vieler Jahrhunderte in seinem Gedächtnis bewahrt und sie zum Teil wieder seiner Deszendenz überliefert. In beiden Fällen werden gleichfalls wieder die entstehenden Staatengebilde etwas verschieden ausfallen müssen, weil ihre Ausgangspunkte verschieden waren, weil die isolierten Menschenpaare die Träger der Kultur verschieden weit entwickelter Gemeinschaften waren, von welchen sie abgelöst wurden.

Ähnliche einschränkende und erläuternde Zusätze, wie für das einzellige, sind auch für jedes folgende Stadium in der Ontogenie zu machen. Wenn wir sehen, daß embryonale Zustände höherer Tiergruppen mit den ausgebildeten Formen verwandter, aber im System tiefer stehender Tiergruppen mancherlei Vergleichspunkte darbieten, so liegt dies, wie schon C. E. v. Baer richtig hervorgehoben hat, daran, "daß die am wenigsten ausgebildeten Tierformen sich vom Embryonenzustand wenig entfernen und daher einige Ähnlichkeit mit den Embryonen höherer Tierformen behalten". "Im Grunde ist aber nie der Embryo einer höheren Tierform, einer anderen Tierform gleich" (Baer, 1828, p. 224).

Wenn ein Systematiker einen einfachen Hydroidpolypen und die nur in geringfügigen äußeren Merkmalen unterschiedenen Gastrulaformen eines Seesterns, eines Brachiopoden, einer Sagitta, eines Amphioxus auf Grund ihrer Ähnlichkeit im Tiersystem zu einer Gruppe der Gasträaden vereinigen wollte, so würde er handeln wie ein Chemiker, der verschiedene chemische Körper nach äußeren Merkmalen der Farbe, der Kristallbildung und dergleichen zu einer Gruppe im chemischen System vereinigte, auch wenn sie alle mit ganz verschiedenen, vom Laien allerdings nicht erkennbaren und auch nicht nachzuweisenden Molekularstrukturen versehen sind. der chemischen Systematik nicht ein grob in die Augen springendes Merkmal als Einteilungsprinzip zu verwerten ist, so auch bei der Einordnung der äußerlich einander ähnlichen Gastrulaformen. Denn die Gastrulae eines Echinodermen, eines Cölenteraten, eines Brachiopoden, eines Amphioxus tragen trotz aller äußeren Ähnlichkeit stets der Anlage nach und als solche für uns nicht erkennbar die Merkmale ihres Typus und ihrer Klasse an sich, nur noch im unentwickelten Zustand; alle Gastrulastadien sind also in Wahrheit ebenso weit voneinander unterschieden, wie die nach allen ihren Merkmalen ausgebildeten, ausgewachsenen Repräsentanten der betreffenden Art.

Daß gewisse Formzustände in der Entwicklung der verschiedenen Tierarten mit so großer Konstanz und in prinzipiell übereinstimmender Weise wiederkehren, liegt hauptsächlich

daran, daß sie unter allen Verhältnissen die notwendigen Vorbedingungen liefern, unter denen sich allein die folgende höhere Stufe der Ontogenese hervorbilden kann.

Der einzellige Organismus kann sich seiner ganzen Natur nach in einen vielzelligen Organismus nur auf dem Wege der Zellenteilung umwandeln. Daher muß bei allen Lebewesen die Ontogenese mit einem Furchungsprozeß beginnen.

Aus einem Zellenhaufen kann sich ein Organismus mit bestimmt angeordneten Zellenlagen und Zellengruppen nur gestalten, wenn sich die Zellen bei ihrer Vermehrung in feste Verbände zu ordnen beginnen und dabei nach gewissen Regeln, mit einfacheren Formen beginnend, zu komplizierteren fortschreiten. So setzt die Gastrula als Vorbedingung das einfachere Kleinblasenstadium voraus. So müssen sich die Embryonalzellen erst in Keimblätter anordnen, welche für weitere in ihrem Bereich wieder stattfindende Sonderungsprozesse die notwendige Grundlage sind. Die Anlage zu einem Auge kann sich bei den Wirbeltieren erst bilden, nachdem sich ein Nervenrohr vom äußeren Keimblatt abgeschnürt hat. da in ihm das Bildungsmaterial für die Augenblasen mit enthalten ist.

So führt uns die Vergleichung der ontogenetischen Stadien der verschiedenen Tiere teils untereinander, teils mit den ausgebildeten Formen niederer Tiergruppen zur Erkenntnis allgemeiner Gesetze, von welchen der Entwicklungsprozeß der organischen Materie beherrscht wird. Bestimmte Formen werden trotz aller beständig einwirkenden, umändernden Faktoren im Entwicklungsprozes mit Zähigkeit festgehalten, weil nur durch ihre Vermittelung das komplizierte Endstadium auf dem einfachsten Wege und in artgemäßer Weise erreicht werden kann.

Endlich muß zur richtigen Beurteilung ontogenetischer Gestaltungen stets auch beachtet werden, daß äußere und innere Faktoren auf jede Stufe der Ontogenese wohl noch in höherem Grade umgestaltend einwirken als auf den ausgebildeten Organismus. Jede kleinste Veränderung, welche auf diese Weise am Beginn der Ontogenese neu bewirkt worden ist, kann der Anstoß sein für immer augenfälligere Formwandlungen auf späteren Stufen.

So sehen wir, wie die Masse des Deutoplasmas und seine Verteilung in der Eizelle allein schon genügt, um dem Furchungsprozeß, der Bildung der Keimblätter, der Keimblase, der Gastrula, ein sehr verschiedenartiges Gepräge aufzudrücken; wir sehen sogar, daß das hervorgehobene Moment die Bildung der Körperformen, die Anlage des Darmes (seine Abschnürung vom Dottersack), die Anlage des Herzens aus zwei Hälften bei den meroblastischen Eiern etc. etc. bis in weit vorgerückte Stadien der Ontogenese auf das nachhaltigste beherrscht. Ferner kann der Embryo durch Anpassung an besondere Bedingungen des embryonalen Lebens, welche vorübergehender Natur sind, Organe von ebenfalls vergänglicher Natur gewinnen, wie das Säugetierei die verschiedenen Embryonalhüllen, Amnion, Chorion und Placenta durch Anpassung an die Bedingungen, welche der längere Aufenthalt in der Gebärmutter mit sich bringt.

In dieser und anderer Weise können in die Ontogenese ganz neue Gestaltungen gewissermaßen eingeschoben werden (Caenogenese von HAECKEL), Gestaltungen, welche in der Vorfahrenkette als ausgebildete Zustände nicht existiert haben und ihrer Natur nach nicht haben existieren können.

Überhaupt ist bei der Vergleichung ontogenetischer Stadien mit vorausgegangenen ausgebildeten Formen der Vorfahrenkette, die selbst uns unbekannt sind und bleiben werden, immer im Auge zu behalten, daß infolge der mannigfachsten Einwirkungen äußerer und innerer Faktoren das ontogenetische System in beständiger Veränderung begriffen ist, und zwar sich im allgemeinen in fortschreitender Richtung verändert, daß daher in Wirklichkeit ein späterer Zustand niemals mehr einem vorausgegangenen entsprechen kann.

In einem Bild hat Nägeli das Verhältnis ganz passend ausgedrückt, indem er sagt: Die Anlagesubstanz, aus welcher sich ein neues Individuum entwickelt, "zieht mit jeder Generation ein neues Kleid an, d. h. sie bildet sich einen neuen, individuellen Leib. Sie gestaltet dieses Kleid, entsprechend ihrer eigenen Veränderung, periodisch etwas anders und stets mannig-

faltiger aus."

Ontogenetische Stadien geben uns daher nur stark abgeänderte Bilder von Stadien, wie sie in der Vorzeit einmal als ausgebildete Lebewesen existiert haben können, entsprechen ihnen aber nicht ihrem eigentlichen Inhalte nach, da ja inzwischen die Anlagesubstanz eine Fortentwicklung verfahren hat.

#### Zusatz 1.

Den Widerspruch, welchen man zwischen der Theorie der Biogenesis und dem biogenetischen Grundgesetz konstruieren kann und welchen wir durch unsere Erläuterungen zu demselben wohl beseitigt haben, hat WEIS-MANN auch der Idioplasmatheorie von Nägell vorgeworfen. "Geradezu als ein Widerspruch mit sich selbst", bemerkt er, "erscheint die Nägelische Annahme, wenn man bedenkt, daß er das «biogenetische Grundgesetz» anerkennt, in den Stadien der Ontogenese somit eine abgekürzte Wiederholung der phyletischen Entwicklungsstadien sieht und nun doch die einen aus einem andern Prinzip erklärt als die anderen. Die Stadien der Phylogenese beruhen nach Nägell auf wirklicher, qualitativer Verschiedenheit des Idioplasmas; das Keimplasma also z. B. eines Wurmes ist qualitativ verschieden von dem des Amphioxus, oder des Frosches, oder des Sauge-Wenn aber derartige phyletische Stadien in der Ontogenese einer einzigen Art zusammengedrängt vorkommen, sollen sie nur auf verschiedenen «Spannungs- und Bewegungszuständen» ein und desselben Idioplasmas beruhen! Ich gestehe, mir scheint es ein zwingender Schluß, daß, wenn überhaupt das Idioplasma im Laufe der phyletischen Entwicklung seine spezifische Beschaffenheit allmählich ändert, diese Veränderungen auch in der Ontogenese durchlaufen werden müssen, soweit dieselbe phyletische Stadien wiederholt.

Man fragt sich unwillkürlich, wie ein so scharfsinniger Denker wie Nägell dazu kommt, einen solchen Widerspruch nicht zu sehen."

Ich glaube nachgewiesen zu haben, daß weder von Nägells, noch von meiner Seite ein Widerspruch vorliegt, sofern man nur das biogenetische Grundgesetz von dem richtigen Gesichtspunkt aus betrachtet.

## II. Das Prinzip der Progression in der Entwicklung.

Von mehreren Naturforschern, vor allen Dingen auch von Nägell, ist das Prinzip aufgestellt worden, daß die Veränderung der Pflanzen und Tiere keine beliebige oder richtungslose sei.

"Sowie die Entwicklungsbewegung einmal im Gange ist," bemerkt Nägell, "so kann sie nicht stille stehen, und sie muß in ihrer Richtung

beharren. Ich habe dies früher das Vervollkommnungsprinzip genannt, unter dem Vollkommeneren die zusammengesetztere Organisation verstehend. Minder Weitsichtige haben darin Mystik finden wollen. Es ist aber mechanischer Natur und stellt das Beharrungsgesetz im Gebiet der organischen Entwicklung dar. Vervollkommnung in meinem Sinne ist also nichts anderes als der Fortschritt zum komplizierteren Bau und zu größerer Teilung der Arbeit und würde, da man im allgemeinen geneigt ist, dem Worte mehr Bedeutung zu gewähren als dem ihm zugrunde liegenden Begriff, vielleicht besser durch das unverfängliche Wort «Progression» ersetzt."

Von darwinistischer Seite ist Nägelis "Vervollkommnungsprinzip" oder das "Prinzip der Progression", welches C. E. v. Baer mit einem weniger geeigneten Namen auch "Zielstrebigkeit" genannt hat, vielfach angegriffen und als eine teleologische und nicht naturwissenschaftliche Auffassungsweise getadelt worden.

Ich kann dem Tadel nicht beipflichten, möchte aber, indem ich das "Prinzip der Progression" annehme, ihm eine etwas andere Fassung geben, als es durch Nägeli erhalten hat.

Wie ich bei meiner Darstellnng öfters hervorgehoben habe, muß bei der kausalen Erklärung des Entwicklungsprozesses der volle Grund für jede Erscheinung stets in dem Zusammenwirken innerer und äußerer Faktoren gefunden werden. In diesem Sinne bemerkte ich:

"Der Entwicklungsprozeß, um verstanden zu werden, muß erfaßt werden als ein kleines Stückchen des Naturverlaufs, das will heißen: Das Ei entwickelt sich in unmittelbarstem Zusammenhang, in steter Fühlung mit dem Naturganzen, unter Benutzung der es umgebenden Außenwelt. Stoff und Kraft treten beständig in dasselbe aus und ein."

Daher halte ich es für richtiger, das Prinzip der Progession auf den Verlauf des Naturprozesses, dessen organisiertes Substrat eine bestimmte Organismenart ist, anzuwenden. Bei dieser Fassung hängt die bestimmte Richtung des Verlaufes von dem Zusammenwirken innerer und äußerer Ursachen ab; doch wird auch hierbei, was Nägeli besonders im Auge hat, die Eigenart des Prozesses in überwiegendem Maße von der organisierten Substanz selbst, als dem Komplizierteren, mithin von inneren Ursachen bestimmt.

Das Verhältnis ist in jeder Beziehung ein ähnliches, wie bei einer irgendwie komplizierter gebauten Maschine, bei welcher zwar die Triebkräfte von außen geliefert werden, die Eigenart ihrer Leistung aber von inneren Ursachen, nämlich von ihrer Konstruktion, abhängt.

Das wunderbarste Beispiel eines mit Progression einhergehenden Entwicklungsprozesses ist jede Ontogenese aus dem Ei. Denn jedes Stadium ist für das nächstfolgende die Anlage, welche unaufhaltsam zu ihrer Verwirklichung drängt, sowie auch die äußeren Bedingungen, Luft, Wärme, Nahrung, gewissermaßen die Betriebsmittel des Prozesses, gegeben sind. Selbst kleine Störungen können den Prozeß in seiner Progression nicht aufhalten, da sie durch vielerlei Mittel überwunden und ausgeglichen werden, so daß der Gang der Entwicklung doch immer wieder in die durch die Anlage vorgezeichnete Bahn zurückgeführt wird und seinem gesetzmäßigen Endziel entgegen drängt. Jeder organische Entwicklungsprozeß zeigt uns, wenn wir in sein Wesen tiefer einzudringen versuchen, ein außerordentlich großes "Beharrungsvermögen".

Sollte nicht in derselben Weise, wie der vielzellige Organismus durch Epigenese aus dem Ei, auch die naturhistorische Art, wenn wir uns auf den Boden der Deszendenzlehre stellen, sich nach dem Prinzip einer steten, gesetzmäßigen Progression entwickeln, nicht als ein Spiel von Zufälligkeiten, sondern mit derselben inneren Notwendigkeit, wie bei der Ontogenese aus der Blastula die Gastrula hervorgehen muß?

Während in der Ontogenese die fortschreitenden Veränderungen sich sehr rasch vollziehen, ist die Progression in der Phylogenese an sehr lange Zeiträume gebunden und erfolgt daher für unser Wahrnehmungsvermögen unmerklich.

Befunde der Paläontologie sprechen, wie von Osborn besonders

hervorgehoben wird, zugunsten der Nägelischen Theorie.

Sehr lehrreiche Beispiele für Entwicklungsprozesse mit Progression bieten uns endlich mannigfache Erscheinungen in der menschlichen Gesellschaft.

Die Entdeckung der Dampfmaschine ist, wie ähnliche Erfindungen, eine Ursache geworden, welche allmählich durch ihre stetige Wirkung unsere Produktionsformen von Grund aus umgeändert und an Stelle der mittelalterlichen Zünfte und Stände völlig veränderte, der maschinenmäßigen Fabrikation angepaßte Organisationen geschaffen hat. In der Kette der Veränderungen, die sich hier in hundert Jahren vollzogen haben, ist jede vorausgehende Veränderung die naturgemäße Ursache der folgenden.

Ebenso ruft jede neue wichtige Erfindung auf dem Gebiete des Verkehrswesens und der Technik neue Differenzierungen, neue kompliziertere Gestaltungen in der menschlichen Gesellschaft hervor, Prozesse, welche sich langsam, aber stetig, nach einem Endziel gerichtet, mit Naturnot-

wendigkeit vollziehen.

Die menschliche Gesellschaft birgt daher in ihrer jetzigen Struktur und in ihren Beziehungen zur Natur unzählige Anlagen, Triebkräfte für zukünftige Gestaltungen in sich. Wie der feudale Staat aus seinem Schoß in steter Progression den modernen Staat erzeugt hat, so trägt dieser wieder die Bedingungen in sich, aus denen sich im allmählichen Wandel, nicht als ein Produkt von Zufälligkeiten, sondern nach Gesetzen sozialer Entwicklung, die nächste Stufe staatlicher Organisation gestalten wird.

#### Literatur su Kapitel XXVIII.

- 1) v. Baer, Karl Ernst, Über Entwicklungsgeschichte der Tiere, Beobachtung und Reflexion. 1828.
- 2) Hackel, Anthropogenie oder Entwicklungsgeschichte des Menschen, 4. Aufl. 1891.

3) Hertwig, Richard, Lehrbuch der Zoologie, 4. Aufl., S. 44-45. 1897.
4) Mehnert, Biomechanik erschlossen aus dem Prinzip der Organogenese. Jena 1898. 5) Mageli, Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre. 1884.

- 6) Osborn, Alte und neue Probleme der Phylogenese. Merkel und Bonnets Ergebnisse, Bd. III. 1894.
- 7) Weismann, Die Kontinuität des Keimplasmas als Grundlage einer Theorie der Ver. erbung. Jena 1885.

### NEUNUNDZWANZIGSTES KAPITEL.

## Erklärung der Unterschiede pflanzlicher und tierischer Form durch die Theorie der Biogenesis.

Bei der Erklärung der Form, welche der einzelne Organismus während der Entwicklung allmählich annimmt, kommen drei Gruppen von Faktoren in Betracht;

 die mit zahlreichen spezifischen Eigenschaften ausgestattete organisierte Substanz der Keimzelle;

2. die nicht minder zahlreichen Faktoren der Außenwelt, unter deren Einwirkung die Entwicklung der so außerordentlich reizempfindlichen Substanz vor sich geht:

3. die Korrelationen, welche sich zwischen den einzelnen Teilen des wachsenden Zellenaggregates auf jeder Stufe der Entwicklung in immer größerer Zahl und Mannigfaltigkeit notwendigerweise ausbilden.

Bei konsequenter Prüfung der drei Gruppen von Faktoren wird uns selbst der große Gegensatz einigermaßen begreiflich, der zwischen pflanzlicher und tierischer Form besteht. Er läßt sich zu einem großen Teil wenigstens auf einige wenige Grundursachen, welche die ganze Gestaltbildung bei der Entwicklung bis in ihr Innerstes beeinflussen, zurückführen, nämlich auf die Verschiedenheit des pflanzlichen und tierischen Stoffwechsels und der pflanzlichen und tierischen Nahrungsaufnahme.

## I. Die Formbildung bei den Pflanzen.

Die Pflanzenzelle erzeugt vermittelst des ihr eigentümlichen Chlorophyllapparates organische Substanz aus Kohlensäure, die sie aus der Luft bezieht, sowie aus Wasser und leicht diffundierenden Salzlösungen, die sie dem Meere oder dem Boden entnimmt; sie gebraucht zu ihrer chemischen Arbeit die lebendige Energie des Sonnenlichtes. Hiermit sind die Hauptbedingungen gegeben, durch welche Beschaffenheit und Anordnung der Elementarteile in einer vielzelligen Pflanze bestimmt werden.

Die Pflanzenzellen können sich infolgedessen zum Schutze des weichen Protoplasmakörpers mit einer dicken und festen Membran umhüllen, weil sie für den Durchtritt von Gasen und leicht diffundierenden Salzen kein Hindernis bietet; sie gewinnen dadurch eine größere Selbständigkeit und Abgeschlossenheit gegeneinander und werden für eine große Anzahl von Differenzierungen ungeeignet, wie für Bildung von Muskel- und Nervenfibrillen; dagegen können tierische Zellen solche erzeugen, weil sie wegen ihrer mehr oder minder nackten Oberfläche teils reizempfindlicher sind,

teils auch untereinander sich inniger verbinden, zuweilen auch vollkommen verschmelzen können.

Der Natur ihres Stoffwechsels entsprechend müssen sich ferner Pflanzenzellen bei ihrer Vermehrung zu umfangreicheren Aggregaten so anordnen, daß sie mit den umgebenden Medien, aus denen sie Stoff und Kraft beziehen, mit Erde und Wasser, mit Luft und Licht, in möglichst ausgedehnte Beziehung treten. Sie müssen nach außen eine große Oberfläche entwickeln. Dies geschieht, indem sie sich zu Fäden, die sich vielfach verzweigen, oder in der Fläche zu blattartigen Organen anordnen.

Um aus dem Boden Wasser und Salze aufzusaugen, verbinden sich die Zellen zu einem vielverzweigten Wurzelwerk, welches nach allen Richtungen hin die Erde mit feinen Fädchen durchsetzt.

Um Kohlensäure der Luft zu entziehen und die Einwirkung der Sonnenstrahlen zu erfahren, breitet sich in entsprechender Weise der oberirdische Pflanzenteil in einem reichen Zweigwerk dem Lichte entgegen aus und entfaltet sich zu blattartigen Organen, die ihrer Struktur gemäß mit dem Assimilationsprozeß betraut sind. Es wird daher die ganze Formbildung der Pflanzen auf Grund der oben hervorgehobenen wirksamen Faktoren eine nach außen gerichtete und äußerlich sichtbare.

Einen entsprechenden Gedankengang finden wir schon von Julius Sachs in seinen Vorlesungen über Pflanzenphysiologie in etwas anderer Weise durchgeführt, wie sich besonders aus folgenden Sätzen ersehen läßt.

"Zwischen den Eigenschaften des Chlorophylls und der gesamten äußeren und inneren Organisation der Pflanzen bestehen Beziehungen in der Art, daß man ohne Übertreibung behaupten kann, die gesamten Gestaltungsverhältnisse im Pflanzenreich, besonders das ganz andere Aussehen der Pflanzen im Vergleich zu dem der Tiere, beruhe auf den Eigenschaften und den Wirkungen des Chlorophylls."

"Die Erfahrung lehrt, daß schon eine sehr dünne Schicht von chlorophyllhaltigem Gewebe alle diejenigen Lichtstrahlen vollständig ausnutzt, welche die Assimilation bewirken. Eine dicke Schicht chlorophyllhaltigen Gewebes hat daher gar keinen Zweck, ja sie wäre eine Stoffverschwendung in der Pflanze. Dementsprechend finden wir nun, daß überall im Pflanzenreich nur sehr dünne Schichten von grünem Assimilationsgewebe zur Verwendung kommen, Schichten von ein oder einigen zehnteln Millimeter Dicke. Dagegen ist es für eine kräftige, ausgiebige Assimilation oder Erzeugung wachstumsfähiger Substanz von größtem Gewicht, daß die dünnen, grünen Gewebsschichten möglichst ausgedehnte Flächen darstellen, wenn es überhaupt zur Bildung einer kräftig wachsenden Pflanze kommen soll."

"In diesen Erwägungen", fährt Sachs fort, "liegt der Grund, daß es bei fortschreitender Vervollkommnung der Pflanzenorganisation aus ihren ersten Anfängen vor allem darauf ankommen mußte. Organe herzustellen, welche bei sehr geringer Dicke eine möglichst große Fläche chlorophyllhaltigen Gewebes besitzen. Bei niederen Algen wird dies dadurch erreicht, daß sie die Form haardünner, langer Fäden oder aber sehr dünner, flacher Lamellen, annehmen, so daß in beiden Fällen das Körpervolumen im Verhältnis zu seiner Fläche ein sehr geringes bleibt."

"Allein viel vollkommener wird der genannte Zweck erreicht, wenn sich die Sprosse in Blätter und Achsenteile differenzieren, was schon häufig genug bei Algen, ganz allgemein bei den Laubmoosen und Gefäßpflanzen einzutreten pflegt. Dadurch wird es dem Sproßsystem möglich, eine große Zahl chlorophyllhaltiger, dünner Lamellen in zweckmäßiger

Entfernung voneinander dem Licht, als dem Ernährungsprozeß, darzubieten, und nur bei einer derartigen Differenzierung in einen Träger (Sproßachse) und aus ihm hervortretende, chlorophyllhaltige Lamellen (Blätter) schwingt sich die Vegetation überhaupt erst zu ihren höheren Organisationsstufen und ganz besonders auch zu mächtigen, das trockene Land bewohnenden Formen empor, wie sie uns in den großen Farnen, Palmen, Koniferen, Laubhölzern und dikotylen Stauden bekannt sind. Wie sonst könnte das Problem gelöst werden, eine kaum 0,2—0,3 mm dicke Schicht von Assimilationsgewebe von oft vielen Quadratmetern Fläche so auszubilden und zu tragen, daß dadurch das mächtige Assimilationsorgan entsteht, wie wir es in der tausendblätterigen Baumkrone einer Buche oder Eiche, in den wenigen, aber großen Blättern einer Banane oder Palme vorfinden."

"Die Pflanzenwelt, soweit sie durch grünes Gewebe sich selbständig ernährt, wird ganz und gar in ihrer Gesamtform von dem Prinzip beherrscht, an relativ dünnen Trägern oder Sproßachsen möglichst zahlreiche, möglichst dünne und große, grüne Flächenorgane (Blätter) zu entwickeln. Der daraus entspringende, im allgemeinen so überaus graziöse Wuchs der chlorophyllhaltigen Pflanzen wird also eben durch ihren Chlorophyllgehalt hervorgerufen, weil die Tätigkeit des Assimilationsparenchyms nur in diesem Fall zu voller Geltung kommt. Den Gegensatz bieten uns sofort die nicht chlorophyllhaltigen Pflanzen, die Fruchtkörper der Pilze und die phanerogamen Schmarotzer und Humusbewohner. Gerade der Mangel des Chlorophylls ist es, der hier die Flächenausbreitung in Form von großen Blättern überhaupt überflüssig macht; die vorwiegend als Sproßsachen entwickelten Pflanzenkörper erscheinen daher nackt, feist, plump und ungraziös."

Während die ganze Formbildung der chlorophyllführenden Pflanzen infolge ihres eigenartigen Stoffwechsels eine nach außen gerichtete und äußerlich sichtbare wird, fehlt ihnen im Gegensatz zur tierischen Organisation eine nach innen gerichtete Differenzierung in Organe und Gewebe entweder ganz oder bleibt eine relativ beschränkte. Wo sie aber auftritt, läßt sie ganz deutlich wieder den direkten Einfluß äußerer Faktoren und die Bedeutung der Wachstumskorrelation für die Erklärung der Pflanzenformen erkennen.

Wegen der Verschiedenheit des umgebenden Mediums erhalten die meer- und die landbewohnenden Pflanzen, einerseits die Algen, andererseits die Phanerogamen, sehr deutlich ausgeprägte Gegensätze in ihrer inneren Organisation, und zwar besonders in der Ausbildung zweier Gewebe, eines mechanischen und eines die Zirkulation vermittelnden.

Bei den Algen, deren Körper nahezu das gleiche Gewicht wie das Wasser hat, kommt es nicht zur Ausbildung besonderer mechanischer Gewebe, da die Sprosse und Blätter sich flottierend und schwebend im Wasser erhalten und ihnen die Zellulosemembranen der einzelnen Zellen eine genügende Festigkeit unter ihren Lebensbedingungen geben. Bei den Phanerogamen dagegen muß sich in demselben Maße, als sie eine beträchtlichere Größe erreichen und sich über die Erde erheben, indem sie ihre assimilierenden Chlorophyllflächen dem Lichte und der Luft entgegentragen, ein stützendes Gewebe entwickeln, mächtiger in den Hauptästen, schwächer in den Blättern, doch immerhin so, daß die dünne Chlorophyllplatte durch ihre Nervatur wie durch feine Speichen flach ausgebreitet erhalten wird.

Derselbe Gegensatz zeigt sich in der Ausbildung eines der Zirkulation dienenden Gewebes.

Bei den Phanerogamen treten ober- und unterirdische Teile in eine innige Korrelation, in einen zu ihrer Erhaltung durchaus notwendigen Wechselverkehr. Das in der Erde sich ausbreitende Wurzelwerk muß Bodenfeuchtigkeit und in ihr gelöste Salze aufnehmen und der Blattkrone zuführen, wo Wasser in der trockenen Luft verdunstet wird und die Salze beim Stoffwechsel der Zellen gebraucht werden. Umgekehrt müssen die von den Blättern assimilierten Stoffe aus den früher erörterten Gründen zum Teil wieder zur Ernährung an das Wurzelwerk abgegeben werden, so daß beständig eine Stoffwanderung in entgegengesetzter Richtung im Pflanzenkörper vor sich geht. Um den Säftestrom zu vermitteln, entstehen bei den Phanerogamen Leitungsröhren oder Gefäße, die meist mit den mechanischen Geweben zu Strängen vereinigt sind (Fig. 316 bis 318.)

Bei den meerbewohnenden Algen dagegen unterbleibt eine derartige Differenzierung, da es an der Vorbedingung hierzu, an einem ausgesprochenen, erheblichen Stoffaustausch zwischen ober- und unterirdischen Teilen fehlt. Denn umspült vom Wasser, in welchem schon reichlich Salze gelöst sind, können die Blätter die zum Wachstum erforderlichen Stoffe gleich direkt aufnehmen. Und da auch die Wasserabgabe durch Verdunstung wegfällt, ferner ein kräftiger Befestigungsapparat in der Erde ebenfalls nicht erforderlich ist, da stärkerer Zug an den im Wasser flottierenden Gewächsen nicht ausgeübt wird, bleibt die Wurzelbildung überhaupt auf ein sehr geringes Maß beschränkt und dient nur zum Anheften an die Unterlage.

Danach läßt sich auch bei den Pflanzen die innere Differenzierung in mechanische und saftleitende Gewebe, wo sie auftritt, auf ein von äußeren Faktoren beeinflußtes, korrelatives Wachstum zurückführen.

### II. Die Formbildung bei den Tieren.

Den absoluten Gegensatz zur pflanzlichen bildet die tierische Organisation, wie auch in der Art der Ernährung ein großer Gegensatz besteht.

Die tierische Zelle nimmt bereits fertige organische Substanz auf; sie bleibt daher entweder nackt, so daß feste Körper direkt in ihr Protoplasma eintreten können, oder umgibt sich nur mit dünnen, von Öffnungen durchsetzten Membranen, durch welche die schwer diffundierenden Kolloidsubstanzen in gelöstem Zustande hindurchgehen können.

Infolge des Mangels einer starren Umhüllung wird auch die mechanische Zusammenordnung der Zellen eine von der pflanzlichen verschiedene. Die weichen Zellenleiber legen sich in der Fläche dichter zusammen, treten in engere Fühlung untereinander und bilden zusammen eine Zellenhaut, die auf den Embryonalstadien als Keimblatt, später als Epithellamelle bezeichnet wird und allen tierischen Gestaltungsprozessen als Ausgangspunkt und Grundlage dient.

In unmittelbarstem Zusammenhang mit der Art der Ernährung wird beim vielzelligen, tierischen Organismus die Formbildung eine nach innen gerichtete.

Gleichwie die einzellebende tierische Zelle organische Partikel direkt in ihren Protoplasmakörper einführt und in vorübergehend gebildeten Hohlräumen, Verdauungsvakuolen, chemisch verarbeitet, so schafft sich auch der vielzellige tierische Organismus, nachdem seine Zellen am Anfang der Entwicklung zu einem Keimblatt zusammengetreten sind und gewöhnlich die Oberfläche einer Hohlkugel begrenzen, in seinem Körper einen Hohlraum, in welchem er feste, organische Substanzen aufnimmt, verdaut und von ihm aus in gelöstem Zustand an die einzelnen Zellen verteilt. Die Keimblase (Fig. 362) stülpt sich an einer Stelle ihrer Oberfläche nach innen ein und wandelt sich in einen Becher um (Fig. 363), dessen nach außen komunzierender Binnenraum, der sogenannte Urdarm, zur Nahrungsaufnahme und zur Verdauung dient.

Der tierische Körper wird dadurch vom umgebenden Medium mehr unabhängig; die Ernährung, welche für den Bestand des Organismus die Grundbedingung ist, erfolgt in absolutem Gegensatz zur Pflanze durch einen Darmraum von innen heraus. Die Gastrula ist die allen Tierstämmen gemeinsame, charakteristische Grundform.

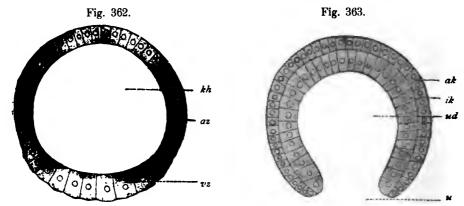

Fig. 362. **Ecimblase des Amphioxus lanceolatus.** Nach HATSCHEK. *E* Keimblasenhöhle; az animale, vz vegetative Zellen.

Fig. 363. Gastrula des Amphioxus lanceolatus. Nach HATSCHEK. ak Äußeres, ik inneres Keimblatt; u Urmund; ud Urdarm.

Nach demselben Prinzip schreitet die weitere, höhere Ausbildung der tierischen Form von den einfachen Anfängen aus in der Weise weiter fort, daß das innere Hohlraumsystem durch Bildung besonderer Flächen, die zur Abscheidung von Sekreten dienen, ferner durch Abtrennung der Leibeshöhlen, die sich noch weiter zerlegen können etc., ein immer komplizierteres wird.

Während bei der Pflanze eine Oberflächenentwicklung nach außen, findet eine solche beim Tiere, gemäß der gegebenen Bedingungen, im Innern des Körpers statt. Die Differenzierung der Pflanze zeigt sich in äußerlich hervortretenden Organen, in Blättern, Zweigen, Blüten, Ranken. Die Differenzierung beim Tier erfolgt im Innern des Körpers verborgen, indem die inneren Flächen der Ausgangspunkt für die verschiedensten Organbildungen, für zahlreiche Drüsen, mehrere seröse Höhlen und für Gewebsdifferenzierungen, besonders der quergestreiften Muskelmassen, werden.

Durch komplizierte Aus- und Einstülpungen der primären Keimblätter beim Wachstum des Embryos wird auf einem kleinen Raum eine außerordentlich große Oberfläche geschaffen, welche komplizierte enge Hohl-

räume, Röhren und Spalten begrenzt, die an Mund und After schließlich nach außen führen und so den Verkehr mit der Außenwelt unterhalten.

Mit der Bildung innerer Oberflächen wird gewissermaßen ein Teil der Außenwelt in den tierischen Körper selbst mit aufgenommen, Nahrung in den Darmkanal, Luft in die Lungen oder Tracheen, Wasser in Kiemen bei den wasserbewohnenden Tieren.

Obwohl die Tiere nach ihrem Bau in den einzelnen Stämmen erhebliche Unterschiede aufweisen, so sind die Mittel, mit denen dies erreicht wird, doch nur sehr einfacher Art. Immer wieder stoßen wir beim Studium der Entwicklungsgeschichte dieser oder jener Tierarten auf nur geringfügige Variationen einiger weniger allgemeiner Formbildungsgesetze.

Da eine Bekanntschaft mit ihnen für ein tieferes Verständnis der Histologie und namentlich aller histogenetischen Fragen unerläßlich ist, scheint es geboten, noch etwas genauer einzugehen auf:

### die Gesetze der tierischen Formbildung.

Wie oben hervorgehoben, läßt sich nach der grundlegenden Gasträatheorie von Kowalevsky, Haeckel und Lankester als die gemeinsame Grundform aller Tiere die Gastrula bezeichnen (Fig. 363). Ihr durch Einstülpung entstandener Hohlraum oder der Urdarm wird von zwei Epithellamellen begrenzt, dem eingestülpten und dem nicht eingestülpten Teil der Keimblase. Dieselben haben sich entweder unmittelbar aneinander gelegt oder werden noch durch einen mehr oder minder großen Zwischenraum, einen Rest von der Keimblasenhöhle oder dem Blastocöl getrennt. Die beiden Epithellager der Darmlarve heißen in der Entwicklungsgeschichte die primären Keimblätter und werden ihrer Lage nach als äußeres (ak) und inneres (ik) unterschieden (Ektoblast oder Hautsinnesblatt, Entoblast oder Darmdrüsenblatt). Sie sind außerordentlich bedeutungsvolle Gebilde, gewissermaßen die beiden embryonalen Primitivorgane des tierischen Körpers. Denn eine der Hauptaufgaben der Embryologie besteht darin, nachzuweisen, von welchem der beiden Blätter und in welcher Weise die einzelnen Organe und Gewebe aus ihnen ihren Ursprung nehmen.

Veränderungen an den beiden primären Keimblättern können durch drei in ihrem Wesen verschiedene Prozesse hervorgerufen werden: 1. durch Vermehrung der Elementarteile, also durch Wachstumsvorgänge innerhalb der Epithelmembran; 2. durch Ausscheiden von Zellen und Zellaggregaten aus dem epithelialen Verband, und 3. durch verschiedenartige Differenzierung der einzelnen Zellen infolge von Arbeitsteilung.

### 1. Ungleiches Wachstum einer Epithelmembran.

Fassen wir zunächst den Prozeß des Wachstums einer Epithelmembran näher in das Auge. Wenn ihre einzelnen Elementarteile sich gleichmäßig durch Teilung vermehren, so wird entweder eine Verdickung der Membran oder eine Größenzunahme in der Fläche oder beides die Folge davon sein. Das erstere tritt ein, wenn die Teilungsebenen der Zellen der Oberfläche der Membran gleich gerichtet sind, das zweite, wenn sie vertikal zu ihr stehen, das dritte, wenn die Teilungen in immer abwechselnder Richtung erfolgen. Bei der Größenzunahme in der Fläche werden die ursprünglich vorhandenen Zellen durch das Einschieben neuer Tochterzellen gleichmäßig und allmählich auseinander gedrängt, da sie ja weich und

dehnbar und nur durch eine weiche Kittsubstanz verbunden sind. Nehmen wir nun an, daß ein solches Wachstum bei der Keimblase oder in der Gastrula während ihrer weiteren Entwicklung allein stattfände, so könnte nichts anderes aus ihnen entstehen, als eine nur immer größer und dicker werdende Hohlkugel von Zellen oder eine sich vergrößernde Gastrula.

Neue Formen können nur durch ungleichartiges Wachstum in das Leben gerufen werden. Wenn in der Mitte einer Epithelmembran eine Zellengruppe allein sich zu wiederholten Malen in kurzer Zeit durch vertikale Ebenen teilt, so wird sie plötzlich eine viel größere Oberfläche für sich in Anspruch nehmen müssen und wird infolgedessen einen energischen Wachstumsdruck auf die Zellen der Umgebung ausüben und sie auseinander zu drängen versuchen. In diesem Fall aber wird ein Auseinanderweichen der benachbarten Zellen, wie beim langsamen und gleichmäßig verteilten, interstitiellen Wachstum, nicht möglich sein; denn es wird die sich passiv verhaltende Umgebung gleichsam einen festen Rahmen, wie sich His ausgedrückt hat, um den sich dehnenden Teil bilden, der infolge beschleunigten Wachstums eine größere Oberfläche für sich beansprucht.

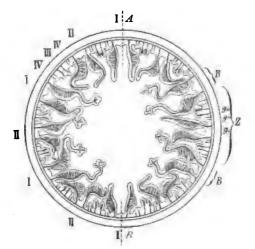

Fig. 364. Querschnitt einer Aktinie (Adamses diaphana) unterhalb des Schlundrohres. AB Richtungsfächer, zugleich Enden der Sagittalachse, welche die eine Symmetrieebene des Körpers bezeichnen, während die zweite dazu senkrecht steht. I—IV Cyklen der Septenpaare I.—IV. Ordnung; B Binnenfach I. Ordnung; Z Zwischenfach I. Ordnung, in welchem neu angelegt sind Septenpaare und Binnenfächer II., III., IV. Ordnung (g', g'', g''').

Die in Wucherung begriffene Strecke der Epithelmembran muß sich mithin in anderer Weise Platz schaffen und ihre Oberfläche dadurch vergrößern, daß sie aus dem Niveau des passiven Teils nach der einen oder der anderen Richtung heraustritt und einen Fortsatz oder eine Falte hervorruft. Letztere werden sich noch weiter vergrößern und über das ursprüngliche Niveau erheben, wenn die lebhafteren Zellteilungen in ihnen andauern.

Auf solche Weise ist aus der ursprünglich gleichartigen Epithelmembran durch ungleiches Wachstum ein neuer, für sich unterscheidbarer Teil oder

ein besonderes Organ entstanden.

An den Epithelmembranen, die zur Begrenzung eines Körpers dienen, wie bei der Keimblase und bei der Gastrula, kann man zwei verschiedene Flächen unterscheiden, eine an die umgebenden Medien angrenzende oder ihre freie Fläche und eine von ihnen abgewandte oder die basale. Bei der Keimblase ist die letztere nach der Keimblasenhöhle (Blastocöl), bei der Gastrula entweder nach dem Zwischenraum gerichtet, der die beiden Keimblätter noch trennt oder, wenn ein solcher ganz geschwunden ist, nach der basalen Fläche des angrenzenden Blattes.

Es liegt nun auf der Hand, daß die Falten und Fortsätze sich in einer doppelden Weise bilden können. Entweder erheben sie sich über die freie Fläche der Membran und entwickeln sich in die den Körper begrenzenden Medien hinein, oder sie treten an der Basalfläche hervor in die zwichen der Epithelbegrenzung des Körpers gelegenen Zwischenräume.

Im ersten Fall spricht man von einer Ausstülpung, im zweiten Fall von einer Einstülpung oder Einfaltung (Invagination) der Membran. Durch Einstülpung nimmt zum Beispiel die Becherlarve aus der Keimblase ihren Ursprung.

In mannigfacher Weise variierte Ausstülpungen und Einstülpungen, welche an der Epithelmembran der Keimblase nacheinander auftreten, sind die einfachen Mittel, mit welchen die Natur die verschiedenen Tiertypen mit ihren zahlreichen Organen in das Leben gerufen hat. Am deutlichsten läßt sich dies beim Studium der Entwicklungsgeschichte der einzelnen Tiere erkennen; doch zeigt auch die anatomische Zergliederung vieler ausgebildeter Tiere, namentlich der Cölenteraten und Würmer, daß ihr Körper schließlich nichts anderes ist als ein System ineinander geschachtelter Epithellamellen, die in ihren einzelnen Abschnitten eine ungleiche histologische Differenzierung erfahren haben.

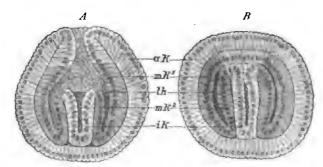

Fig. 365 A u. B. Bildung des mittleren Keimblattes und des Cöloms von Sagitta. Nach Hertwig. A Vom Grunde der Gastrula erheben sich zwei Falten, welche den Urdarm in den bleibenden Darm und die Cölomdivertikel abteilen. B Die Sonderung durch Vordringen der Falten fast beendet. aK Äußeres, mK mittleres, iK inneres Keimblatt;  $mK^{-1}$  Hautfaserblatt;  $mK^{-2}$  Darmfaserblatt; iK Leibeshöhle.

Um von diesen wichtigen Vorgängen eine klarere Vorstellung zu gewinnen, sollen einige Beispiele das theoretisch Entwickelte weiter veranschaulichen und zugleich eine Grundlage für spätere histogenetische Betrachtungen schaffen.

Der Körper der Cölenteraten läßt sich im allgemeinen auf zwei Epithellamellen, Ektoderm und Entoderm, die aus den primären Keimblättern hervorgegangen sind, und auf die Grundform eines Bechers zurückführen. Hiervon läßt sich leicht einerseits die typische Form der Hydroidpolypen und andererseits des Korallenpolypen ableiten. Beim Hydroidpolypen entstehen in einiger Entfernung und im Umkreis der Mundöffnung zahlreiche schlauchförmige Ausstülpungen, die Tentakeln, Organe zum Einfangen der Nahrung. Für Aktinien und Anthozoen (Fig. 364) ist charakteristisch, daß das Darmdrüsenblatt zahlreiche Falten bildet, die Septen, durch welche der Urdarm in einen zentralen Hohlraum und viele mit ihm seitlich zusammenhängende Taschen oder Kammern gegliedert wird, deren Zahl sich zuweilen auf mehr als 1000 belaufen kann.

Eine große Anzahl von Tierklassen, Abteilungen der Würmer, die Brachiopoden, die Echinodermen, die Wirbeltiere und wahrscheinlich noch andere, lassen sich auf eine Grundform zurückführen, die man als Cölomlarve bezeichnen kann (Fig. 355 A, B und Fig. 366 u. 367). Sie ist aus der Becherlarve in der Weise entstanden, daß durch Faltungen des Darmdrüsenblattes der Urdarm in drei Räume zerlegt worden ist, in einen mittleren Raum, den sekundären Darmkanal, und in die beiden ihn seitlich umgebenden Leibessäcke (Fig. 365 A, B, lh und Fig. 366, 367 lh). Bei allen Tieren, bei denen dies geschieht, wird gleich in den Anfangsstadien der Entwicklung die Zahl der beiden primitiven Epithelblätter um ein drittes vermehrt, das von ihnen als mittleres Keimblatt (Mesoblast) zu unterscheiden ist und sich zwischen sie trennend hineinschiebt. Auf Grund dessen kann man die Tiere in zwei- und dreiblätterige Formen einteilen, von denen die ersteren im allgemeinen einfacher, die letzteren komplizierter gebaut sind.

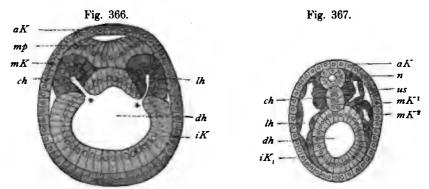

Fig. 366. Querschnitt durch einen Amphioxusembryo, an welchem die Epithellamelle des Urdarms sich sondert in das Epithel des bleibenden Darms und das Epithel des mittleren Keimblattes (Cölomsack). Nach HATSCHEK.

Fig. 367. Querschnitt durch einen Alteren Amphioxusembryo, an dem sich bleibender Darm und mittleres Keimblatt gans voneinander getrennt haben. Nach HATSCHEK. aK Äußeres, iK inneres, mK mittleres Keimblatt; mp Medullarplatte; ch Chorda; dh Darmhöhle; lh Leibeshöhle; n Nervenrohr; us Ursegment.

Die drei Keimblätter dienen zur Begrenzung von drei verschiedenen Oberflächen. Das äußere Keimblatt begrenzt die Hautoberfläche des Körpers, das sekundäre innere Keimblatt den durch Einstülpung entstandenen, verdauenden Hohlraum und das mittlere Keimblatt die durch weitere Einfaltungen vom Urdarm nachträglich abgesonderten Leibeshöhlen.

Wie die Grundformen der tierischen Organisation (Becher- und Cölomlarve) durch Aus- und Einstülpungen einer primären Epithelmembran entstanden sind, so lassen sich weiter auch fast alle einzelnen Organe durch den gleichen Prozeß von den grundlegenden zwei resp. drei Keimblättern ableiten: die zahlreichen Drüsen, viele Sinnesorgane, das Zentralnervensystem etc.

Bei der Entstehung von Drüsen (Fig. 368) wuchert ein kleiner umschriebener Bezirk der Epithelmembran des äußeren, inneren oder mittleren Keimblatts und stülpt sich als ein Hohlzylinder in das unterliegende Gewebe hinein; hierbei geht er entweder in die tubulöse oder in die alveoläre Drüsenform über. Besitzt der Drüsenschlauch vom Ursprung bis zum blinden Ende nahezu gleichmäßige Dimensionen

(Fig. 368, 1), so erhalten wir die einfache tubulöse oder röhrenförmige-Drüse (die Schweißdrüsen der Haut, Lieberkühnschen Drüsen des Darms). Von ihr unterscheidet sich die alveoläre Drüsenform dadurch, daß der eingestülpte Schlauch nicht gleichmäßig weiter wächst, sondern sich an seinem Ende etwas ausweitet (Fig. 368, 5) während der Anfangsteil eng und röhrenförmig bleibt und als Ausführungsgang dient.

Aus dem einfachen Drüsenschlauch bilden sich zusammengesetztere Formen, wenn an ihm sich derselbe Prozeß, welchem er seine Entstehung verdankt, wiederholt, wenn an einer kleinen Stelle abermals ein lebhafteres Wachstum stattfindet und eine Partie sich wieder als Seitenschlauch vom Hauptschlauch abzusetzen beginnt. Durch vielfache Wiederholung solcher Ausstülpungen kann die ursprüngliche einfache Drüsenröhredie Gestalt eines vielverzweigten Baumes (Fig. 368, 2 u. 6) gewinnen, an welchem wir den zuerst gebildeten Teil als Stamm und die durch Sprossung an ihm hervorgewachsenen Teile je nach ihrem Alter und der dem Alterentsprechenden Stärke als Haupt- und Nebenzweige erster, zweiter und dritter Ordnung unterscheiden.

Fig. 368. Schema der Drüsenbildung Nach HERTWIG. I Einfache tubulöse Drüse; 2 verzweigte tubulöse Drüse mit netzförmiger Verbindung; 4 u. 5 einfache alveoläre Drüse; a Ausführführgang, db Drüsenbläschen; 6 verzweigte alveoläre Drüse.

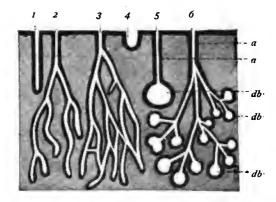

Wieder andere Formen nimmt der sich einstülpende Teil einer ursprünglich glatt ausgebreiteten Epithelmembran bei der Bildung von. Sinnesorganen und vom Zentralnervensystem an.

Beim Gehörorgan z. B. (Fig. 369) entwickelt sich der die Nervenendigung tragende Teil oder das häutige Labyrinth aus einer kleinen Strecke der Körperoberfläche, die sich zu einem Hörgrübchen (a) einsenkt. Seine Ränder wachsen hierauf einander entgegen, so daß er sich mehr und mehr in ein Säckchen (b) umbildet; und dieses liefert schließlich durch ungleiches Wachstum einzelner Abschnitte, durch Einschnürungen und verschieden geformte Ausstülpungen eine so außerordentlich komplizierte Gestalt, daß es den Namen des häutigen "Labyrinths" mit Fug und Recht erhalten hat.

Gehirn und Rückenmark entwickeln sich aus einem verdickten Streifen des äußeren Keimblatts, aus der Medullarplatte. Die Medullarplatte faltet sich zu einer Rinne ein und schließt sich darauf zum Nervenrohr, indem die zur Begrenzung der Rinne dienenden Falten sich mit ihren Rändern zusammenlegen und verwachsen.

Neben der Einstülpung spielt bei der Formgebung des tierischen Körpers die zweite Art der Faltenbildung, die auf einem Ausstülpungsprozeß beruht, eine nicht minder wichtige Rolle und bedingt nach. außen hervortretende Fortsätze der Körperoberfläche, welche ebenfalls ver-

schiedene Formen annehmen können (Fig. 370).

Durch Wucherung eines kleinen, kreisförmigen Bezirks einer Zellmembran entstehen zapfenförmige Erhebungen, wie auf der Zungenschleimhaut die Papillen (c) oder im Dünndarm die feinen Zotten (a), welche, sehr dicht aneinander gelagert, eine samtartige Beschaffenheit der Oberfläche der Darmschleimhaut verleihen. Wie die tubulösen Drüsenschläuche sich reichlich verästeln können, so entwickeln sich hie und da auch aus den einfachen Zotten Zottenbüschel (b), indem lokale Wucherungen das Hervorsprossen von Seitenästen zweiter, dritter und vierter Ordnung veranlassen. Beispiele liefern die äußeren Kiemenbüschel verschiedener Fisch- und Amphibienlarven, welche in der Halsgegend frei in das Wasser hineinragen, oder die durch noch reichere Verzweigung ausgezeichneten Chorionzotten der Säugetiere.

Wenn die Wucherung in der Epithelmembran längs einer Linie erfolgt, bilden sich mit dem freien Rand nach außen gerichtete Kämme oder Falten, wie am Dünndarm die Kerkringschen Falten oder an den Kiemenbögen der Fische die Kiemenblättchen.

Fig. 369.



Fig. 369. **Schema der Bildung des Hörbläschens.** a Hörgrübchen; b Hörbläschen, das durch Abschnürung entstanden ist und mit dem äußeren Keimblatt noch durch einen soliden Epithelstiel zusammenhängt.

Fig. 370. Schema der Papillen- und Zottenbildung.  $\alpha$  Einfache Papille; b verästelte Papille oder Zottenbüschel; c einfache Papille, deren Bindegewebsgrundstock in drei Spitzen ausläuft.



## 2. Ausscheiden von Zellen und Zellaggregaten aus dem epithelialen Verband.

Ein zweiter wichtiger Prozeß, welcher in hohem Grade dazu beiträgt, die tierische Organisation immer komplizierter zu gestalten, ist das Ausscheiden von Zellen und Zellaggregaten aus dem epithelialen Verband. Die ausgeschiedenen Teile kommen in die Zwischenräume zu liegen, welche bei den Faltungsprozessen zwischen den basalen Flächen der drei Keimblätter übrigbleiben und Reste der ursprünglichen Keimblasenhöhle (des Blastocöls) sind.

Durch Ausscheiden einzelner Zellen kommt eine Gewebsform zustande, welche zum Epithel in einem scharf ausgesprochenen, histologischen Gegensatz steht und als Mesenchymgewebe von RICHARD HERTWIG und mir bezeichnet worden ist. Bei niederen Tieren wird von den Keimblättern in den zwischen ihnen gelegenen Raum zuerst eine gallertige Grundsubstanz ausgeschieden (Fig. 371 A, sc). In sie wandern dann aus dem Epithel einzelne Zellen ein, indem sie amöboide Fortsätze ausstrecken (Fig. 371 B, ms).

Je nach den einzelnen Tierklassen scheinen die Mesenchymkeime entweder vom äußeren oder vom inneren oder vom mittleren Keimblatt abzustammen. Bei den Wirbeltieren ist das letztere der Fall. Die Gallerte wächst durch Vermehrung der in sie eingewanderten Elemente von einer bestimmten Zeit an ganz unabhängig vom Epithel für sich weiter, dringt in alle Lücken hinein, welche bei den Ein- und Ausstülpungen der Keimblätter hervorgerufen werden, und gibt so ein verbindendes und stützendes Gerüst ab, welchem die Epithelschichten aufgelagert sind. Dabei wird das Mesenchyngewebe in der Tierreihe der Sitz mannigfacher höherer Differenzierungsprozesse; denn es kann sich das ursprüngliche Gallertgewebe in faseriges Bindegewebe, in Knorpel- und Knochengewebe etc. umwandeln.

Aber auch größere Zellkomplexe können während der Entwicklung aus ihrem epithelialen Mutterboden ausscheiden und ringsum von Mesenchymgewebe eingeschlossen werden. Es ist dies bei allen denjenigen Organen der Fall, welche sich zwar durch Einstülpung aus dem Epithel



Fig. 371. Zwei Entwicklungsstadien von Holothuria tubulosa im optischen Querschnitt. Nach Selenka. A Keimblase am Ende der Furchung. B Gastrulastadium. mr Mikropyle; A Chorion; s.c Furchungshöhle, in welche frühzeitig Gallerte als Gallertkern abgeschieden wird; bl Keimblatt (B Blastoderm); cp äußeres, hv inneres Keimblatt; ms vom inneren Keimblatt abstammende, amöboide Zellen; a.e Urdarm.

entwickeln, in ihrer Funktion aber nicht auf einen bleibenden Zusammenhang mit der freien Epitheloberfläche angewiesen sind, wie es zum Beispiel bei den absondernden Drüsen notwendig ist.

So löst sich meist das Hörbläschen von seinem Mutterboden ab und nimmt, ringsum von Mesenchymgewebe umschlossen, eine geschütztere Lage in der Tiefe des Körpers ein, da Schallwellen auch durch das zwischenliegende Gewebe zu den akustischen Endapparaten fortgepflanzt werden.

In derselben Weise trennt sich das Nervenrohr vom äußeren Keimblatt, lösen sich Nerven, quergestreiftes Muskelgewebe, follikuläre Drüsen und manche andere Organe von ihren Ursprungsbezirken in den grundlegenden Epithelmeinbranen ab und umgeben sich allseitig mit Mesenchymgewebe.

Bei den höheren Tieren füllen sich daher die Zwischenräume zwischen den Epithellamellen, welche einerseits die Oberfläche des Körpers begrenzen, andererseits die großen Hohlräume in seinem Inneren, die Darm- und die Leibeshöhle, auskleiden, mit den verschiedenartigsten Differenzierungsprodukten an, mit Geweben und Organen, die von dieser oder jener Epithelschicht (von dem äußeren, inneren oder mittleren Keimblatt) entweder durch zelluläre Auswanderung oder durch Abschnürung eingefalteter Epithelbezirke entstanden sind.

## 3. Verschiedenartige Differenzierung der Zellen infolge von Arbeitsteilung.

Im Laufe der embryonalen Entwicklung sondern sich aus dem Zellenmaterial, welches der Teilungsprozeß geliefert hat, auf den oben angegebenen Wegen größere und kleinere Formkomplexe, die primären Organanlagen. Sie besitzen anfangs noch keinen ausgesprochenen histologischen Charakter, erwerben ihn aber allmählich auf späteren Stadien des Entwicklungsprozesses.

Hierbei tritt uns bei tieferem Nachdenken ein neues Problem entgegen, welches sich aus den in den vorausgegangenen Kapiteln entwickelten Prinzipien nicht erklären läßt. Wir vermissen nämlich in weitaus den meisten Fällen den zureichenden Grund für die Arbeitsteilung, welche im embryonalen Leben zwischen den einzelnen Zellkomplexen vor sich geht.

Aus unserer Untersuchung der äußeren und der inneren Faktoren des Entwicklungsprozesses hatten wir uns die allgemeine Vorstellung gebildet, daß die einzelnen Organe durch Reize, auf welche sie zu reagieren eingerichtet sind, auch in das Leben gerufen werden. Danach würden Sehorgane nur unter dem Einfluß des Lichtes, welches ja von ihnen empfunden werden soll, Stützorgane, wo Zug und Druck auszuhalten sind, verdauende Drüsen unter dem Einfluß von Stoffen, welche zur Verdauungstätigkeit und Absonderung von Sekreten anregen, gebildet werden können und zwar um so mehr, je stärker und häufiger die adäquaten Reize einwirken.

Diesen Vorstellungen entspricht nun aber nicht der Vorgang in der Ontogenese. Denn bei dem in der Gebärmutter eingeschlossenen Säugetierembryo bildet sich ein Auge aus, während alle Lichtreize und somit alle äußeren Bedingungen zum Sehen fehlen. Speichel- und Magendrüsen entstehen, lange bevor Kohlenhydrate und Eiweißkörper in den Darmkanal aufgenommen werden und die Drüsen zur zweckentsprechenden Funktion reizen.

Dasselbe kann man noch von manchen anderen Organsystemen und Geweben sagen. Überall ruft, zumal bei den höheren Wirbeltieren, ein Studium ihres Entwicklungsprozesses den Eindruck hervor, daß die Reize, welche später die Funktionierung der Teile bestimmen, zur Zeit ihrer ersten Entstehung noch gar nicht wirksam sein können und daß somit zahlreiche Anlagekomplexe gesondert und geordnet werden aus unbekannten Ursachen, aber gewissermaßen im Voraus berechnet für Reize, die später eintreten und das vorgebildete Werkzeug zur Funktion anregen sollen.

Vergleichendes Studium niederer und höherer Tiere lehrt, daß hier in der Embryonalentwicklung nicht der ursprüngliche, phylogenetische. sondern ein abgekürzter Entwicklungsprozeß der Organe zum Ausdruck kommt. Denn es entspricht gewiß nicht dem Hergang in der Phylogenese, daß ein Organ erst in seiner Form und Struktur fertig angelegt wird und dann erst in Funktion tritt. Beides muß vielmehr im phylogenetischen Prozeß Hand in Hand gehen.

Aus einer Epithellamelle wird sich ein besonderes Organ, z. B. eine Muskelzellengruppe oder eine Drüse, nur dann absondern, wenn in ihr eine bestimmte Strecke eine eigenartige, aus ihren Beziehungen zum Or-

danismus und zur Außenwelt bedingte Funktion und Struktur gewinnt, gadurch von ihrer Umgebung verschieden wird und eine besondere, von ihrer Funktion abhängige Wachstumsenergie erhält.

Den Weg zu zeigen, auf welchem sich das neu auftauchende Problem und der in ihm liegende Widerspruch zu unseren vorausgegangenen Deduktionen erklären läßt, wird Aufgabe der folgenden Kapitel sein.

#### Literatur su Kapitel XXIX.

- 1) **Haeckel**, Die Gasträatheorie, die phylogenetische Klassifikation des Tierreichs etc. Jenaische Zeitschrift, Bd. VIII. 1874.
- 2) Hortwig, Oakar und Richard, Der Organismus der Medusen und seine Stellung zur Keimblättertheorie. Jena 1878.
- 3) Dieselben, Studien zur Blättertheorie. Heft I. Die Aktinien. Heft II. Die Chaetognathen. Heft III. Die Cölomtheorie. 1879-1881.
- 4) Hortwig, Oskar, Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Wirbeltiere, 7. Aufl., Kap. IV. 1902.
- 5) Derselbe, Zeit- und Streitfragen der Biologie. Heft I. Präformation oder Epigenese. 1894. S. 97: Gedanken zu einer Entwicklungstheorie der Organismen.
- 6) His, Untersuchungen über die erste Anlage des Wirbeltierleibes. 1898.
- 7) Derselbe, Unsere Körperform und das physiologische Problem ihrer Entstehung. 1871.
- 8) Pander, Beiträge zur Entwicklung des Hühnchens im Ei. Würzburg 1817.
- 9) Bay-Lankester, On the primitive cell-layers of the embryo as the basis of genealogical classification of animals etc. Annals and Mag. nat. Hist., Vol. XI. 1873.
- 10) Sachs, Julius, Vorlesungen über Fflanzenphysiologie. Leipzig 1882.

## DREISSIGSTES KAPITEL.

## Historische Bemerkungen über die Stellung der Biogenesistheorie zu anderen Entwicklungstheorien.

Die Biogenesistheorie geht vom Boden des allgemeinen Kausalgesetzes aus. Sie nimmt daher auch, abgesehen von den zahlreichen Tatsachen, welche sich zu einem empirischen Beweismaterial zusammenstellen lassen, den Grundsatz an, daß, ebenso wie die unorganischen Körper durch äußere Faktoren fortwährend verändert werden. auch die Organismen sich dem umgestaltenden Einfluß der Außenwelt nicht entziehen können.

Die erste Grundlage der Biogenesistheorie ist daher der Lamarckismus oder, wie sich Nägell ausdrückt, die "Theorie der bestimmten und direkten Bewirkung".

Nach dem Kausalgesetz müssen ferner auch die Teile innerhalb eines Organismus sich gegenseitig bestimmen und einen umändernden Einfluß aufeinander ausüben, was sich außer philosophischen Gründen ebenfalls wieder durch ein reichliches Beobachtungsmaterial erhärten läßt. Es ist daher konsequent, anzunehmen, daß Veränderungen, welche der Organismus als Ganzes unter dem Einfluß der Außenwelt erfährt, auch indirekt Veränderungen in den das Ganze aufbauenden Teilen, zu denen selbstverständlicherweise die Keimzellen gehören, nach dem Kausalgesetz hervorrufen.

Eine zweite Grundlage der Biogenesistheorie ist mithin die Lehre von der Vererbung oder der Übertragbarkeit erworbener Eigenschaften durch die Keimzellen auf die Nachkommen.

Die Entwicklung der Organismenwelt besteht daher aus kontinuierlichen, bestimmt gerichteten Prozessen, welche sich aus den Einwirkungen der Außenwelt (äußeren Ursachen) auf kompliziert beschaffene, organische Substrate (innere Ursachen, Anlagen) ergeben. Folglich nimmt die Biogenesistheorie die Lehre von der Kontinuität des Entwicklungsprozesses und das Prinzip der Progression, das heißt: einer in bestimmter Richtung stetig fortschreitenden Entwicklung, an. Hierbei kann die fortschreitende Entwicklung sich sowohl in Vervollkommnung, was im allgemeinen die Regel ist, als auch in einer Rückbildung von Organen und Organismen, was mehr die Ausnahme darstellt, in dem einzelnen Falle äußern.

Auf diesen drei Grundlagen, in Verbindung mit den Vorstellungen, zu welchen uns die allgemeine Anatomie und Physiologie der Zelle in neuerer Zeit geführt hat, ist die Theorie der Biogenesis entstanden, teils an die Lehren anderer Forscher anknüpfend, teils vielfach auch mit solchen in Widerspruch tretend und eigene Bahnen einschlagend.

Ein kurzer historischer Exkurs mag auch hierüber noch zu weiterer Orientierung dienen; doch muß ihm gleich vorausgeschickt werden, daß

eine nur einigermaßen erschöpfende und gleichmäßige Darstellung weder beabsichtigt ist, noch im Rahmen des vorliegenden Buches uns ausführbar erscheint. Denn das Thema ist ein außerordentlich umfangreiches und zugleich ein sehr verwickeltes, da die von verschiedenen Forschern aufgestellten, sehr zahlreichen Entwicklungstheorien sich aus sehr heterogenen Bestandteilen zusammensetzen. Eine Grundlage, die hier angenommen, wird dort verworfen. Vor allen Dingen aber verbinden die einzelnen Forscher ihre allgemein theoretischen Anschauungen über das Wesen der Entwicklung wieder in sehr verschiedener Weise mit Vorstellungen vom feineren Bau der Organismen und besonders der Zelle.

Es ist daher sehr schwierig, einige leitende Gesichtspunkte bei der Vergleichung der verschiedenen Entwicklungstheorien untereinander aufzustellen. Ich wähle als solche Leitgedanken 1. die Theorie der direkten Bewirkung, 2. die Lehre von der Übertragung erworbener Eigenschaften, 3. die Lehre von der Kontinuität im Entwicklungsprozeß.

## I. Die Theorie der direkten Bewirkung. Der Lamarckismus.

Es ist das große Verdienst von Lamarck, 1809 in seiner Philosophie zoologique in voller Klarheit den Grundsatz aufgestellt und mit Beweisen gestützt zu haben, daß "alle Organismen unseres Erdkörpers wahre Naturerzeugnisse sind, welche die Natur ununterbrochen seit langer Zeit hervorgebracht hat" (S. 30). Die Natur hat mit den unvollkommensten oder einfachsten begonnen und mit den vollkommensten aufgehört. Sie hat unter den veränderlichen Einflüssen der äußeren Verhältnisse "ihre Organisation stufenweise verwickelt" (S. 138).

Für die Tiere besonders nimmt Lamarck an, daß bei einer wenn auch wenig beträchtlichen, aber anhaltenden Veränderung in den Verhältnissen, in welchen sie sich befinden, ihre Gewohnheiten und Bedürfnisse verändert werden, und daß dadurch auch ihre Organisation allmählich eine andere wird. Das von Lamarck aufgestellte Gesetz lautet in seinen eigenen Worten:

"Bei jedem Tiere, welches das Ziel seiner Entwicklung noch nicht überschritten hat, stärkt der häufigere und bleibende Gebrauch eines Organs dasselbe allmählich, entwickelt und vergrößert es und verleiht ihm eine Kraft, die zu der Dauer dieses Gebrauchs im Verhältnis steht; während der konstante Nichtgebrauch eines Organs dasselbe allmählich schwächer macht, verschlechtert, seine Fähigkeiten fortschreitend vermindert und es endlich verschwinden läßt."

Ähnliche Anschauungen, wie sie Lamarck in seiner Philosophie zoologique zusammengefaßt hat, wurden am Ende des 18. und am Anfang unseres Jahrhunderts, wenn auch in weniger systematischer und zusammenhängender Weise, von G. St. Hilaire in Frankreich, von Erasmus Darwin, dem Großvater seines berühmten Enkels, in England, von Treviranus und Goethe in Deutschland geäußert. Es ist ein merkwürdiges Beispiel, bemerkt hierzu Darwin, wie zuweilen ähnliche Ansichten ziemlich zu gleicher Zeit mehrfach und unabhängig voneinander auftauchen.

Als dann Charles Darwin 1859 durch sein epochemachendes Buch: "Über die Entstehung der Arten" die Deszendenztheorie zu allgemeiner Geltung in wissenschaftlichen Kreisen brachte, legte er außer seinem Prinzip vom Kampf ums Dasein und von der natürlichen Zuchtwahl auch ein großes Gewicht auf den Lamarckschen Faktor. Er äußert sich über ihn besonders in dem fünften Kapitel, in welchem er über die Wirkungen ver-

änderter Bedingungen, über Gebrauch und Nichtgebrauch der Organe, über korrelative Abänderung handelt. In bezug auf letztere hebt er hervor, daß die ganze Organisation der Pflanzen und Tiere "während ihrer Entwicklung und ihres Wachstums so unter sich verkettet sei, daß, wenn in irgend einem Teil geringe Abänderungen erfolgen und von der natürlichen Zuchtwahl gehäuft werden, auch andere Teile geändert werden".

Noch mehr aber als in seinem Buch über die Entstehung der Arten hat Darwin den Lamarckschen Faktor in seinem großen, später erschienenen Sammelwerk gewürdigt: "Das Variieren der Tiere und Pflanzen im Zustande der Domestikation."

Gleichzeitig mit Charles Darwin hat sich in England Herbert Spencer mit der Entwicklungstheorie der Organismen von umfassenden philosophischen Gesichtspunkten aus beschäftigt und in systematischer Weise die Gesetze der organischen Formbildung und die Bedeutung äußerer und innerer Faktoren klarzustellen gesucht. Er legt dabei das größte Gewicht auf das Prinzip der bestimmten und direkten Bewirkung, zu deren Gunsten er zahlreiche Belege anführt, und erörtert am eingehendsten das von Milne Edwards aufgestellte Gesetz der physiologischen Arbeitsteilung und der physiologischen Integration.

SPENCERS Ansichten sind teils in den zwei Bänden der Prinzipien der Biologie, teils in dem kurzen, auch in deutscher Übersetzung im Kosmos erschienenen Aufsatz "Die Faktoren der organischen Entwicklung", teils in mehreren kleineren Streitschriften niedergelegt, in welchen er die neueren Theorien von Weismann bekämpft hat. Am entschiedensten ist sein Standpunkt pointiert in dem gegen Weismann gerichteten Essay "Die Unzulänglichkeit der natürlichen Zuchtwahl".

In Deutschland hat HAECKEL, welcher am erfolgreichsten für die Verbreitung der Deszendenzlehre und des Darwinismus gewirkt hat, von vornherein auch die große Tragweite des Lamarckschen Faktors stets anerkannt. Als "oberstes Grundgesetz der Anpassung" stellt er in seiner generellen Morphologie (Bd. II, S. 195) ausdrücklich den Satz auf: "Jede Anpassungserscheinung (Abänderung) der Organismen ist durch die materielle Wechselwirkung zwischen der Materie des Organismus und der Materie, welche denselben als Außenwelt umgibt, bedingt, und der Grad der Abänderung (d. h. der Grad der morphologischen und physiologischen Ungleichheit zwischen dem abgeänderten Organismus und seinen Eltern) steht in geradem Verhältnis zu der Zeitdauer und zu der Intensität der materiellen Wechselwirkung zwischen dem Organismus und den veränderten Existenzbedingungen der Außenwelt."

HAECKEL unterscheidet zugleich eine "indirekte und eine direkte Anpassung", ferner Anpassungen 1. durch die Wirkungen äußerer Existenzbedingungen (Nahrung, Klima, Umgebung) und 2. durch die Wirkungen innerer Existenzbedingungen (Gewohnheit, Gebrauch und Nichtgebrauch der Organe). Er macht endlich auch auf die Tragweite des Gesetzes der korrelativen Anpassung aufmerksam, welches er in die Worte faßt: "Alle Abänderungen, welches in einzelnen Teilen des Organismus durch kumulative oder sonstige Anpassung entstehen, wirken auf den ganzen Organismus und oft besonders noch auf einzelne bestimmte Teile desselben zurück und bewirken hier Abänderungen, welche nicht unmittelbar durch jene Anpassung bedingt sind."

Am konsequentesten unter allen Forschern in Deutschland — in England steht ihm Herbert Spencer am nächsten — hat wohl Nägeli in seinen Schriften, zumal in seiner mechanisch-physiologischen Theorie

der Abstammungslehre, den Standpunkt vertreten, welcher auch der meinige ist und welchen ich in diesem Buch im Zusammenhang zu entwickeln versucht habe, daß "die Eigenschaften der Organismen die notwendigen Folgen von bestimmten Ursachen seien". Im Gegensatz zum Darwinschen Prinzip, das von beliebigen, richtungslosen Veränderungen ausgeht und sie allein durch Selektion zur Erzeugung zweckmäßiger und der Umgebung angepaßter Naturprodukte gerichtet und geordnet werden läßt, bezeichnet Nägeli seine Auffassung von der Entwicklung der Organismen als "die Theorie der bestimmten und direkten Bewirkung" (l. c. S. 284).

stimmten und direkten Bewirkung" (l. c. S. 284).

Ähnliche Ideen vertritt EIMER in seinem Buch: Die Entstehung der Arten auf Grund von Vererben erworbener Eigenschaften nach den Gesetzen organischen Wachsens.

Außer den angeführten, mehr theoretischen Schriften, welchen sich noch manche andere anreihen, ist der Lamarckismus in unserem Jahrhundert durch Sammlung von Tatsachen und Beweisen gefördert und weiter ausgestaltet worden. Teils durch direkte Beobachtungen, teils durch physiologische Experimente ist auf botanischem und tierischem Gebiete gezeigt worden, wie die Ausbildung und die besondere Gestaltung von Organen und Geweben durch äußere Faktoren, wie Schwerkraft, Druck und Zug, Wärme, Licht, chemische Stoffe etc., in bestimmter Weise beeinflußt wird.

Auf botanischem Gebiete erinnere ich an Schwendener, dessen Untersuchungen über das mechanische Prinzip im anatomischen Bau der Monokotylen hier als mustergültige zu nennen sind, an Sachs und seine Schule, an die Arbeiten von Pfeffer, Goebel, Stahl, Vöchting, Klebs, Keller und vielen andern. Die verschiedenen Umgestaltungen, die sich an den Organismen durch die angeführten Faktoren bewirken lassen, hat Julius Sachs als Barymorphosen, Mechanomorphosen, Photomorphosen, Chemomorphosen zu klassifizieren gesucht.

Ähnlichen Bestrebungen begegnen wir auf tierischem Gebiete bei Zoologen, Physiologen und Anatomen, bei Klinikern und pathologischen Anatomen. Im Vordergrunde stehen hier die Untersuchungen über den Einfluß mechanischer Faktoren auf die Entwicklung des Knochengerüstes. Man denke an die Arbeit von Sedillot 1864, sowie an die Entdeckung der nach mechanischen Prinzipien durchgeführten Architektur der Knochenspongiosa durch Hermann v. Meyer und an die sich anschließende Literatur, von welcher Julius Wolff die beste Zusammenfassung in seinem Gesetz der Transformation der Knochen gegeben hat.

Eine andere Reihe von Untersuchungen betrifft die Einwirkung von Licht. Temperatur und chemischen Agentien. Es sei nur kurz auf die Arbeiten von Dorfmeister, Standfuss, Fischer. Eimer und Weismann, Merrifield, von Maupas, Nussbaum und Born. von Bateson, Costa, Gies, Herbst, Hertwig, Kassowitz, Wagner, von Loeb. Schmankewitsch, Pouchet und Chabry verwiesen.

Besonders zahlreiche Ergebnisse aber hat die experimentelle Forschung auf tierischem Gebiete durch das Studium der Korrelationen, welche zwischen den einzelnen Organen stattfinden, zutage gefördert.

Pathologisch-anatomische und klinische Archive bilden hier eine reiche Fundstätte der verschiedenartigsten Tatsachen.

In einer Reihe von Arbeiten hat Roux das Studium der funktionellen Anpassungen in Angriff genommen. Das kompensatorische Wachstum der Drüsen wird von Ponfick, Ribbert, Hofmeister, Petrone, Golgi, Pod-

WYSSOZKI, ZIEGLER, ROGOWITSCH u. a., die Blutbildung von NEUMANN, BIZZOZERO, FOA, KORN, DENYS u. a., die Wachstumskorrelationen von bindegewebigen Organen, im Bereich des Muskelgewebes und der Blutgefäße werden von Nothnagel, Bardeleben, Roux, Strasser, Thürler, Thoma u. a. untersucht.

Einen jüngsten Sproß endlich auf diesem Gebiete bildet die Untersuchung der Wachstumskorrelationen, welche zwischen den Zellen auf den frühesten Stadien des Entwicklungsprozesses stattfinden. Durch Untersuchungen zahlreicher jüngerer Forscher, welche durch eine lebhaft geführte Polemik angeregt wurden, sind hier in wenigen Jahren einige grundlegende Tatsachen festgestellt worden (Chabry, Chun, Crampton, Driesch, Fischel, Herlitzka, Hertwig, Jaques Loeb, Morgan, Rauber, Roux, Oskar Schultze, Wetzel, Wilson, Zoja).

So ist im Laufe der letzten 50 Jahre in der Literatur ein reiches Tatsachenmaterial über den Einfluß äußerer und innerer Faktoren auf die Gestaltbildung bei Pflanzen und bei Tieren angehäuft worden. Von ihm habe ich in diesem Buche eine Zusammenstellung zu geben versucht, welche freilich noch eine sehr unvollständige ist und sich bei einer systematisch vorgenommenen Durchsicht der Literatur noch um viele Beispiele leicht würde vermehren lassen.

Während das Lamarcksche Prinzip der bestimmten und direkten Bewirkung von Darwin, Haeckel u. A. angenommen, besonders aber von Herbert Spencer und Nägeli in seiner ganzen Tragweite für die Erklärung der organischen Entwicklung erkannt worden ist, während ferner das Tatsachenmaterial, das sich zu seinen Gunsten verwerten läßt. von Tag zu Tag wächst, hat es auch nicht an Stimmen gefehlt, welche sich gegen seine Bedeutung ausgesprochen haben.

Als entschiedenster und bedeutendster Gegner des Lamarckismus ist im Laufe der letzten zwanzig Jahre Weismann bei verschiedenen Gelegenheiten und in zahlreichen Schriften aufgetreten; er ist dabei in eine heftige und interessante literarische Fehde über die Ursachen der organischen Entwicklung mit Herbert Spencer geraten. In seinen Streitschriften: 1. Die Allmacht der Naturzüchtung, 2. Neue Gedanken zur Vererbungsfrage, 3. Über Germinalselektion, geht Weismann so weit, dem Lamarckschen Prinzip jede Bedeutung für die Veränderung der Organismenwelt abzusprechen. Als einziges natürliches Erklärungsprinzip erkennt er nur den Darwinschen Faktor, die Selektion oder die Auslese des Existenzfähigen, mit einem Wort, "die Allmacht der Naturzüchtung" an. "Naturzüchtung bewirkt nach Weismann allein alle Artanpassungen."

Wodurch Weismann in seine prinzipielle Gegnerschaft gegen den Lamarckismus geführt worden ist, wird erst verständlich, wenn wir uns dem zweiten leitenden Gesichtspunkt zuwenden, welchen wir für die Vergleichung der verschiedenen Entwicklungstheorien aufgestellt haben, was jetzt ge-

schehen soll.

# II. Die Lehre von der Übertragung erworbener Eigenschaften auf den Keim. (Die Vererbungstheorie.)

Eine notwendige Ergänzung zum Lamarckschen Prinzip bildet die Lehre von der Übertragung erworbener Eigenschaften auf den Keim. Dies spricht sich schon darin aus, daß Lamarck in seiner zoologischen Philosophie sofort an die Formulierung seines ersten Grundgesetzes (s. S. 281) ein zweites Gesetz angeschlossen hat, welches heißt:

"Alles, was die Tiere durch den Einfluß der Verhältnisse, denen sie während langer Zeit ausgesetzt sind, und folglich durch den Einfluß des vorherrscheuden Gebrauchs oder konstanten Nichtgebrauchs eines Organs erwerben oder verlieren, wird durch die Fortpflanzung auf die Nachkommen vererbt, vorausgesetzt, daß die erworbenen Veränderungen beiden Geschlechtern oder denen, welche diese Nachkommen hervorgebracht haben, gemein seien".

Zu seinen zwei Gesetzen fügt LAMARCK gleich noch die Worte hinzu: "Es sind dies zwei bleibende Wahrheiten, welche nur von denen verkannt werden können, welche die Natur in ihren Verrichtungen noch nie beobachtet und verfolgt haben."

Beide Gesetze gehören allerdings untrennbar zusammen. Mit demeinen fällt notwendigerweise auch das andere. Denn wenn die Individuen während ihres Lebens infolge äußerer und innerer auf sie einwirkender Faktoren neue Eigenschaften zwar erwerben, der Erwerb aber nicht zugleich auch eine Anlage ihrer Keimzellen wird, so sind sie allerdings für die allmähliche Umgestaltung der Art absolut wertlos. Denn die Kontinuität der Entwicklung ist ja an diesem einen Punkte unterbrochen.

Wir sehen daher, daß alle Forscher, welche das Lamarcksche Prinzipangenommen haben, auch in dieser oder jener Form an der Lehre von der Vererbung erworbener Charaktere festhalten; so vor allen Dingen Charles Darwin selbst, welcher sich zu ihrer Erklärung die Pangenesistheorie ausgedacht hat, Herbert Spencer, Haeckel, Nägeli.

HAECKEL hat in der generellen Morphologie der Lehre folgende Formulierung gegeben: "Das Gesetz der progressiven oder fortschreitenden Heredität oder der Vererbung erworbener Charaktere sagt aus, daß alle Deszendenten von ihren Eltern nicht bloß die alten, von diesen ererbten, sondern auch die neuen, von diesen erst während ihrer Lebenszeit erworbenen Charaktere wenigstens teilweise erben. Jeder Organismus vererbt auf seine Nachkommen nicht bloß die morphologischen und physiologischen Eigenschaften, welche er selbst von seinen Eltern ererbt, sondernauch einen Teil derjenigen, welche er selbst während seiner individuellen Existenz durch Anpassung erworben hat" (l. c. S. 178).

Indessen birgt die Frage nach der Vererbung erworbener Charaktere, wenn man tiefer in den Gegenstand einzudringen sucht und nach den Mitteln und Wegen fragt, wie und in welcher Form erworbene Eigenschaften auf den Keim übertragen werden, ihre Schwierigkeiten.

Zwar haben Darwin, Spencer, Hering und Nägeli sich Vererbungstheorien zurechtgelegt, aber diese sind recht verschieden ausgefallen, wie die Pangenesistheorie von Darwin, die Gedächtnistheorie von Hering und die Idioplasmatheorie von Nägeli.

In seiner Übersicht über "Alte und neue Probleme der Phylogenese" konnte daher Osborn, selbst ein Anhänger der Lamarckschen Prinzipien, hervorheben: "Es muß zugegeben werden, daß der Lamarckismus an einem verhängnisvollen Mangel leidet; er ist nicht imstande, eine Hypothese von heuristischem Wert über die Natur der Vererbung aufzustellen, ganz im Gegensatz zum Neu-Darwinismus mit seiner einfachen und prachtvollen "Stamm"- (stirp-) oder "Kontinuitätshypothese". Wer an eine Übertragung von erworbenen Variationen glaubt, wird offen zugeben müssen, daß wir gegenwärtig uns über den Mechanismus einer solchen Übertragung keine Vorstellung zu machen imstande sind. Damit schließen wir jedoch nicht die Möglichkeit aus, daß ein solcher Mechanismus vorhanden ist, und es

wäre unlogisch, wenn wir ihn ableugnen wollten, weil wir ihn nicht kennen. Andererseits ist es erstens sehr wahrscheinlich, daß wir noch nicht alle in der lebenden Materie tätigen Kräfte kennen; es kann sehr wohl eine bis jetzt noch völlig unbekannte Kraft vorhanden sein, und zweitens sind wir gezwungen, einen Mechanismus der genannten Art anzunehmen, wenn sich die Übertragung erworbener Variationen induktiv nachweisen läßt."

Die Geschichte lehrt, daß gegen die Vererbbarkeit erworbener Charaktere sich zu allen Zeiten einzelne Forscher ausgesprochen haben, bald aus diesen, bald aus jenen Gründen. Von keiner Seite aber ist es mit solcher Energie und dialektischer Gewandtheit geschehen, wie seit 20 Jahren von Weismann in seinen populär gehaltenen und polemisch gefärbten Schriften zur Entwicklungstheorie. Dadurch ist Weismann zum Vertreter einer besonderen Richtung geworden, die man als Neu-Darwinismus bezeichnet hat.

Indem Weismann die Vererbbarkeit funktioneller Abänderungen oder erworbener Charaktere auf das entschiedenste in Abrede stellt, wird er konsequenterweise auch zum Gegner des Lamarckschen Prinzips, welches in der Deszendenztheorie von Darwin, Haeckel, Spencer, Nägeli etc. eine so bedeutende Rolle spielt. Um die dadurch entstandene Lücke in der Deszendenztheorie auszufüllen, muß er das von Darwin aufgestellte Prinzip weit über die von seinem Urheber gezogenen Grenzen selbst ausdehnen. Daher führt auch eine seiner Schriften den prägnanten Titel: "Die Allmacht der Naturzüchtung".

An Stelle der Entwicklung aus bestimmten Ursachen, an Stelle der Wirkungen der äußeren und der inneren Faktoren des Entwicklungprozesses tritt in Weismanns Theorien als Ersatz die zufällige und richtungslose Variabilität der Keimzelle und Naturzüchtung auf allen Stufen der Entwicklung.

Anstatt den Versuch zu machen, den Ursachen und Wirkungen, überhaupt den Gesetzen in der Entwicklung der Organismenwelt nachzuforschen, werden unbestimmte, vieldeutige und "in metaphorischem Sinne" gebrauchte Ausdrücke, wie Kampf ums Dasein, Auslese, natürliche Zuchtwahl, als "erste Erklärungsprinzipien" auf alle organischen Naturprozesse ausgedehnt. Der Kampf ums Dasein, welchen Darwin pflanzliche und tierische Individuen untereinander und mit der Natur führen läßt, wird auch auf die im XIV. Kapitel unterschiedenen Arten der Individualitätsstufen übertragen. Wir erhalten den Kampf der Teile im Organismus, welchen Titel Roux einer seiner Schriften gegeben hat. Und nicht nur führen die Organe, Gewebe und Zellen eines Organismus den Kampf ums Dasein miteinander, aus welchem sich alles nach mechanischen Prinzipien auf das beste erklären soll, dasselbe Schauspiel wiederholt sich zwischen den kleinsten Teilchen der Zelle noch einmal; vom Keimplasma wird uns ebenfalls ein Kampf der Keimesanlagen mit Bevorzugung des Besseren von Weismann geschildert.

An die Personalauslese von Darwin und Wallace schließt sich die Histonalauslese von Wilhelm Roux, an diese die Germinalauslese oder die Intraselektion, in welcher Weismann die letzte Konsequenz der Anwendung des Malthusschen Prinzips auf die lebende Natur erblickt<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Daß man durch Redewendungen, wie Kampf der Teile im Organismus, Intraselektion, Histonalauslese, Germinalauslese, in dem Verständnis organischer Naturprozesse um keinen Schritt vorwärts kommt, scheint mir offen zutage zu liegen. Man erfährt hierdurch von dem was sich im Organismus abspielt, nicht mehr, als der Chemiker von dem Zustandekommen einer chemischen Verbindung erfahren würde, wenn er sich mit der Formel eines "Kampfes der Moleküle im Reagenzglas", als einem chemischen Erklärungsprinzip, zufrieden geben wollte.

Mit der Preisgabe der Vererbbarkeit erworbener Charaktere durchbricht Weismann die Kontinuität des Entwicklungsprozesses, welche in den Beziehungen des sich entwickelnden Körpers. der allein den Einwirkungen der Außenwelt direkt unterworfen ist, zu den in ihm eingeschlossenen Keimzellen (oder, allgemeiner gesagt, zum Idioplama) bestehen. Zum Ersatz der auf diesem Gebiete gelegenen, natürlichen Erklärungsprinzipien, die auf dem Kausalgesetz fußen, bietet er die Hypothese einer Germinalselektion, ohne uns aber des näheren zu verraten, in welcher Weise Ursachen auf die Keimzelle so einwirken können, daß aus dem Kampfe der Anlagen im Keim vielzellige, an alle möglichen Einwirkungen der Außenwelt angepaßte Körper hervorgehen können, und ohne uns einen Weg anzudeuten, auf welchem die Keimzelle, die doch am Beginn der Phylogenese an Anlagen sehr arm war, überhaupt ihre zahllosen Anlagen zu der höheren Organisation des aus ihr entstehenden, vielzelligen Körpers hat gewinnen können.

Um die Schwierigkeit zu umgehen, die Erblichkeit zu erklären, hat Weismann unendlich viel größere Schwierigkeiten einer kausalen Erklärung der organischen Entwicklung in den Weg gestellt. Einen irgendwie triftigen Beweis aber gegen die Vererbbarkeit hat er in keiner seiner Schriften geführt. Teils wendet er sich gegen spezielle Fälle, wie besonders die Vererbung von zufälligen Verletzungen (Narben, Zirkumzision etc.), auf welche wohl niemand ein großes Gewicht legen wird, teils hat er sich damit, wie Herbert Spencer, Nägeli und andere sich die Übertragung erworbener Charaktere vorstellen, gar nicht auseinandergesetzt.

Daß die erworbenen, sichtbaren Strukturen als solche vererbt werden, z. B. die Bälkchen der Spongiosastruktur (siehe Weismann: Äußere Einflüsse etc., S. 10), hat niemand behauptet, welcher sich tiefer mit dem Vererbungsproblem beschäftigt hat. Im Gegenteil wird von den Anhängern der Idioplasmatheorie und so auch von mir betont, daß die für Verrichtung besonderer Funktionen entstehenden histologischen Differenzierungsprodukte (die formed matter) stets von den Zellen als der bildenden Substanz unter den sie treffenden Reizen der Außenwelt neu geschaffen werden; was daher vererbt wird, ist nicht die Struktur als solche, sondern die Reizbarkeit der Zelle, unter bestimmten Bedingungen in gleicher Weise zu I reagieren. Die Anlagesubstanz oder das Idioplasma ist es, welches sich unter den äußeren und inneren Faktoren des Entwicklungsprozesses verändert, wie im Körper, so auch in den Keimzellen, und seine Eigenschaften vererbt.

Dem negierenden Standpunkt von Weismann hat man auch Beifall aus dem Grunde gespendet, daß man sich über den Mechanismus der Übertragung erworbener Eigenschaften auf die Keimzellen keine klare Vorstellung hat machen können. Darauf ist nur zu antworten, daß es mit der mechanischen Erklärung vieler anderer Lebensprozesse auch nicht besser steht. (Man vergleiche meine Schrift: Mechanik und Biologie und S. 571 dieses Buches.)

Die Schwierigkeit, einen Mechanismus auszudenken, kann also auch kein Argument zu Ungunsten einer Vererbbarkeit erworbener Charaktere bilden. Alles in allem kann es uns nicht als ein Vorzug irgend einer Entwicklungstheorie erscheinen, wenn sie ohne den Faktor der Vererbung auszukommen versucht. Vielmehr erscheint uns in derartigen Versuchen eine Durchbrechung sowohl des Kausalgesetzes und des mechanischen Prinzips, als auch der Kontinuität des organischen Entwicklungsprozesses vorzuliegen.

### EINUNDDREISSIGSTES KAPITEL.

## Historische Bemerkungen über die Stellung der Biogenesistheorie zu anderen Entwicklungstheorien.

(Fortsetzung.)

## III. Die Kontinuität im Entwicklungsprozeß.

Mannigfach verschiedene Theorien sind über die Art und Weise, wie im Entwicklungsprozeß die Kontinuität gewahrt wird, aufgestellt worden.

Wir sprechen zuerst von den Tatsachen, welche durch ausgedehnte Beobachtungen festgestellt und als sichere Grundlagen von jeder Theorie zu berücksichtigen sind, alsdann von den einzelnen Theorien selbst.

## A. Die durch Beobachtung festgestellten Tatsachen.

Dank der Zellentheorie und der durch sie angeregten Untersuchungen wissen wir jetzt, daß die Kontinuität in der Entwicklung durch die Eigenschaft der Zelle, sich durch Teilung zu vermehren und neue Zellen ihrer Art hervorzubringen, gewahrt wird. Auf botanischem Gebiet verdanken wir diese Erkenntnis besonders den vorzüglichen Untersuchungen von Mohl und Nägeli, in der tierischen Histologie den Bemühungen zahlreicher Forscher, unter denen in erster Reihe Kölliker, Reichert, Remak und Virchow zu nennen sind (s. S. 169—171). Virchow hat zuletzt die grundlegenden Ergebnisse über die Zellengenese in der bekannten Formel zum Ausdruck gebracht: "Omnis cellula e cellula".

Durch eine zweite Reihe von Entdeckungen ist die für das Zellenleben nicht minder wichtige, zweite Tatsache festgestellt worden, daß mit der Kontinuität der Zellgenerationen zugleich auch eine Kontinuität innerhalb der Kerngenerationen einhergeht.

1875 suchte ich für die Eizelle den Beweis zu erbringen, daß sie in keinem Moment ihrer Entwicklung ein kernloses Stadium durchläuft, wie fast allgemein angenommen wurde, daß vielmehr vom Keimbläschen direkt der Eikern abstammt, daß hierauf vom befruchteten Eikern sich wieder die Kerne aller Embryonalzellen herleiten vermittelst eines Teilprozesses, der mit eigentümlichen Formveränderungen einhergeht. Einen Beobachtungsfehler, den ich hierbei beging, indem ich den Eikern direkt

aus dem Keimfleck des Keimbläschens entstehen ließ, stellte ich in einer zweiten, bald anschließenden Arbeit über die Bildung der Richtungskörper richtig und erbrachte den Nachweis, daß bei dem Reifeprozeß der Eier die Kontinuität der Kerngenerationen in einer sehr komplizierten Weise gewahrt wird.

Im Anschluß an diese Untersuchungen betonte RICHARD HERTWIG in einem kleinen Aufsatz, daß unsere Auffassung vom Kern einen ähnlichen Wandel wie unsere Auffassung von der Zelle erfahren müsse, daß ebenso wie bei der Zelle auch beim Kern die Bläschennatur etwas Nebensächliches sei und daß bei allen physiologischen Prozessen als das Wirksame die durch ihr Verhalten gegen Farbstoffe ausgezeichnete Kernsubstanz, das Nuclein oder Chromatin, ebenso wie in der Zelle das Protoplasma, angesehen werden müsse.

Glänzende und ausgedehnte Untersuchungen von Strasburger, von FOL und FLEMMING, denen sich noch viele bedeutende Arbeiten anderer Forscher angereiht haben, stellten die Karvokinese im Pflanzen- und Tierreich in ihrer weiten, fast könnte man sagen, wenn man von den einzelnen Fällen direkter Kernteilung absieht, in ihrer allgemeinen Verbreitung fest; zugleich wiesen RICHARD HERTWIG, SCHMITZ und andere nach, daß auch Protisten, welche man vorher für kernlose Protoplasmagebilde gehalten hatte, ebenfalls mit Kernen, die sich durch Teilung vermehren, versehen sind.

Das in kurzer Zeit durch zahlreiche Forscher gesammelte, imponierende Tatsachenmaterial faßte Flemming im Anschluß an die Vir-CHOWsche Formel in die Formel "Omnis nucleus e nucleo" zusammen.

Eine dritte, für die Kontinuität des Entwicklungsprozesses wichtige Tatsache hat die Entdeckung der feineren Vorgänge beim Befruchtungsprozeß geliefert. Am Echinodermenei gelang es mir 1875 festzustellen, daß ein Samenfaden in den Dotter eindringt, daß sein Kopf, welcher aus Chromatin besteht und nach den älteren Untersuchungen von LA VALETTE vom Kern der Samenbildungszelle abstammt, zu einem Samenkern wird, daß Ei- und Samenkern einander entgegen wandern und durch ihre Vereinigung den mit neuen Kräften ausgestatteten Keimkern liefern, von welchem die weiteren Entwicklungsvorgänge beherrscht werden. Damit war eine materielle Grundlage für die Tatsache gewonnen, daß das neue Geschöpf, welches durch die geschlechtliche Zeugung entsteht, ein Mischprodukt aus den Eigenschaften seiner beiden Erzeuger darstellt.

Durch zahlreiche Untersuchungen wurde die Gesetzmäßigkeit dieser Vorgänge für das Pflanzenreich (STRASBURGER, GUIGNARD), für das Tierreich (Fol, Flemming, Selenka, van Beneden, Boveri und andere), für Protozoen (RICHARD HERTWIG, MAUPAS) festgestellt; zugleich aber wurde unsere Erkenntnis des Prozesses auch noch weiter vertieft 1. durch die von E. van Beneden festgestellte Tatsache, daß Ei- und Samenkern genau äquivalente Mengen von färbbarer Kernsubstanz zur Konstituierung des Keimkerns liefern; 2. durch die Entdeckung der Reduktionsteilung (VAN BENEDEN, BOVERI, WEISMANN, O. HERTWIG, VOM RATH, RÜCKERT,

HAECKER, BRAUER u. a.).

Eine vierte Reihe grundlegender Tatsachen endlich ergaben die Experimente von Driesch, Wilson, Morgan und anderen, welche lehrten:

- 1. daß die durch die ersten Teilungen gelieferten Embryonalzellen nach ihrer Isolierung wieder Ganzgebilde liefern;
- 2. daß sich die gegenseitige Lage der Kerne in der Eizelle erheblich verändern läßt, ohne Störungen im Entwicklungsgang hervorzurufen.

## B. Hypothesen über die Kontinuität im Entwicklungsprozeß.

Es würde uns zu weit führen, auf die zahlreichen verschiedenen Ansichten einzugehen, die in dieser Sache geäußert worden sind; wir müssen uns auf diejenigen beschränken, welche entweder historisch eine größere Rolle gespielt haben oder die bei den polemischen Erörterungen der letzten 15 Jahre besonders in den Vordergrund getreten sind.

Je nachdem die Hypothesen ohne Rücksicht auf die eben mitgeteilten Grundlagen der empirischen Forschung oder in Anknüpfung an dieselben ausgearbeitet worden sind, können wir sie in zwei Gruppen teilen.

Zur ersten Gruppe gehören die Hypothesen von Darwin und Galton, von Herbert Spencer, von Nägeli.

### Erste Gruppe.

### 1. Die provisorische Hypothese der Pangenesis von DARWIN.

In seinem großen Werk über das Variieren der Tiere und Pflanzen hat DARWIN auch zahlreiche Erscheinungen der Vererbung zusammengestellt und den Versuch gemacht, sie von einem gemeinsamen Prinzip aus zu erklären. Er nimmt an, daß im Körper der Pflanzen und Tiere die einzelnen Zellen sich nicht nur auf dem Wege der Teilung vermehren, sondern außerdem zu allen Zeiten und während aller Entwicklungszustände des Organismus noch unsichtbar kleine Körnchen oder Atome von sich abstoßen, welche in die Körpersäfte gelangen und mit dem Blut durch den ganzen Körper frei zirkulieren. Sie werden als die Zellkeimchen oder kürzer die "Keimchen" (gemmulae) bezeichnet. Sie haben die Eigenschaft, wenn sie mit gehöriger Nahrung versorgt werden, sich durch Teilung zu vervielfältigen, sowie auch später wieder zu Zellen zu werden, gleich denen, von welchen sie herrühren. Sie haben ferner in ihrem schlummernden Zustand eine gegenseitige Verwandtschaft zu einander und werden dadurch veranlaßt, sich entweder zu Knospen oder zu den Sexualelementen zu vereinigen.

Genau genommen wird daher ein Tochterorganismus nicht von einer Eizelle oder einer Knospe, sondern von allen Zellen der elterlichen Organismen gebildet, welche ihre Keimchen an die Sexualelemente abgegeben haben.

Die Entwicklung des Tochterorganismus aus dem Ei läßt Darwin in der Weise vor sich gehen, daß jedes Keimchen seine Zelle, von der es herstammt, wieder hervorbringt, und daß die Keimchen der verschiedenen Zellen in derselben Reihenfolge vermöge ihrer gegenseitigen Verwandtschaft zu einander in Tätigkeit geraten, in welcher die ihnen entsprechenden Zellen in der Ontogenese ihrer Erzeuger sich folgten.

Indes brauchen — so lautet noch eine andere Annahme von Darwin — die von den Eltern dem Kind überlieferten Keimchen nicht alle in diesem selbst wieder zu Zellen entwickelt zu werden, sondern sie können oft viele Generationen hindurch in einem schlummernden Zustand als latente Anlagen vererbt und erst viel später entwickelt werden. Durch solche Annahme sollen die Erscheinungen des Atavismus und des Rückschlags auf entferntere Vorfahren erklärt werden.

Wie de Vries mit Recht hervorgehoben hat, setzt sich die Pangenesis aus zwei verschiedenen Hypothesen zusammen, die man getrennt beurteilen muß:

- 1. aus der Hypothese, daß in jeder Keimzelle die einzelnen erblichen Eigenschaften des ganzen Organismus durch bestimmte, unsichtbar kleinste Stoffeinheiten, die Keimchen, vertreten sind, welche sich durch Teilung vermehren;
- 2. aus der Hypothese, daß von allen Zellen des Körpers fortwährend Keimchen abgeworfen und wieder zu Keimzellen vereinigt werden. Man kann die zweite von der ersten Annahme als "Transporthypothese" unterscheiden.

Wie von verschiedenen Seiten mit Recht schon hervorgehoben worden ist, stoßen die Annahmen Darwins auf so große Schwierigkeiten, daß sie von vornherein als sehr unwahrscheinliche und künstlich zurecht gelegte bezeichnet werden müssen.

Vom molekular-physiologischen Standpunkt aus hat Nägeli ihre Unmöglichkeit zu erweisen gesucht, indem er berechnete, daß die Pangenesishypothese eine solche Unsumme von Keimchen erforderlich macht, daß sie auch bei Annahme der geringsten zulässigen Größe in der Erbmasse eines Samenfadens gar keinen Platz finden würden.

Mit nicht minderen Schwierigkeiten ist die Annahme einer Zirkulation der Keimchen verbunden, desgleichen die Annahme, daß sie sich ordnungsmäßig vermöge besonderer Verwandtschaften zu einer Keimzelle vereinigen und dann bei der Entwicklung wieder ordnungsmäßig zu den Geweben und Organen umbilden sollen.

### 2. GALTONS Theorie vom Stirp.

Bald nach dem Erscheinen von Darwins provisorischer Hypothese der Pangenesis hat Francis Galton verbessernde Hand an sie anzulegen versucht. In einem 1875 erschienenen kurzen Aufsatz: "A theory of heredity" bezweifelt er die allgemeine Gültigkeit der Vererbung erworbener Eigenschaften oder läßt sie wenigstens im Vergleich zur Vererbung angeborener Eigenschaften für das ganze Problem kaum ins Gewicht fallen. Er gibt dadurch den oben unterschiedenen zweiten und schwächsten Teil der Pangenesis, die sogenannte Transporthypothese, auf oder beschränkt sie wenigstens auf ein Mindestmaß.

Anstatt einer allgemein stattfindenden Abgabe und Zirkulation von Keimchen läßt er, falls überhaupt eine Übertragung neuerworbener Charaktere stattfindet, nur selten einmal von der Körperzelle sich ein Keimchen ablösen, das in die Blutbahn gerät und so Gelegenheit erhält, sich mit den Geschlechtszellen zu vereinigen.

Zur Erklärung der Vererbung behält Galton nur den ersten Teil der Pangenesis, die Annahme zahlloser Keimchen, bei, die in den Geschlechtszellen und Knospen als Anlagemassen oder als Grundstock für das neue Individuum, als "Stirp", eingeschlossen sind. Zum Ersatz der Transporthypothese läßt er den Stirp eine viel größere Zahl von Keimchen beherbergen, als zur Entwicklung der zelligen Bestandteile des künftigen Körpers notwendig sind, so daß nur eine verhältnismäßig kleine Zahl von ihnen während einer Ontogenese zur Entwicklung gelangt.

Er nimmt also im Stirp zwei Gruppen von Keimchen an: Die eine Gruppe wird aktiv, sie leitet die Ontogenese des Individuums, indem die sich entwickelnden Keimchen den Charakter der einzelnen Zellen, Gewebe und Organe bestimmen. Die zweite Gruppe verharrt in einem gebundenen Zustand, vermehrt sich aber, auch wenn sie nicht zur Entwicklung kommt, geht in die Geschlechtsprodukte des von der ersten Gruppe der Keimchen

gebildeten Individuums über und stellt so den Stirp der folgenden Generation dar.

Bei der geschlechtlichen Fortpflanzung findet nach Galton eine Vereinigung von zwei Stirps statt, von der Ei- und von der Samenzelle. Da nun aber im Laufe der Generationen der Stirp sein Volumen nicht verändert, muß er allmählich auf die Hälfte der Keimchen reduziert werden. Zu dem Zweck nimmt Galton zwischen den Keimchen, welche durch die Befruchtung zusammengeführt werden, "a sharp struggle for place" an, bei welchem Kampf ums Dasein die lebenskräftigsten Keimchen den Sieg davontragen und später allein als Erbschaftsträger zur Geltung kommen.

Galtons Lehre vom "Stirp" hat sehr große Ähnlichkeit mit Weismanns Keimplasmatheorie, in welcher die in ihr enthaltenen Grundzüge im Detail weiter ausgearbeitet sind. Gegen beide lassen sich die gleichen Einwände erheben, so daß ihre weitere Besprechung auf später verschoben werden kann.

#### 3. HERBERT SPENCERs Hypothese von den physiologischen Einheiten.

Um die Erscheinungen der Fortpflanzung und der Regeneration aus einem Prinzip zu erklären, welches sich auf das ganze Organismenreich anwenden läßt, macht Herbert Spencer die Annahme, daß Pflanzen und Tiere sich aus kleinsten Teilchen zusammensetzen, welche die Fähigkeit haben, aus sich wieder das Ganze oder verloren gegangene Teile desselben zu erzeugen.

[Auf die verwandte Ansicht von Joh. MÜLLER braucht hier nicht näher eingegangen zu werden, da der Passus, welcher sie enthält, schon an einer früheren Stelle (S. 434) aus seinem Lehrbuch der Physiologie

wörtlich wiedergegeben worden ist.]

HERBERT SPENCER hat seine Hypothese in seinen Prinzipien der Biologie, allerdings auch nur in kurzen und allgemeinen Umrissen, entwickelt. Er vergleicht die Fähigkeit eines Organimus, sich selbst wieder zu ergänzen, wenn einer seiner Teile abgeschnitten wurde, der Fähigkeit

eines verletzten Kristalls, sich selbst zu ergänzen.

"In beiden Fällen wird die neu assimilierte Materie so abgesetzt, daß die ursprünglichen Umrisse wieder hergestellt werden. Und wenn wir hinsichtlich des Kristalls annehmen, daß das ganze Aggregat über seine Teile eine gewisse Kraft ausübe, welche die neu integrierten Moleküle zwinge, eine bestimmte Form anzunehmen, so müssen wir bei dem Organismus wohl eine analoge Kraft voraussetzen." Wie den Kristall aus Molekülen, die nur in einem bestimmten System zu kristallisieren die Fähigkeit haben, so läßt H. Spencer jede Organismenspezies aus kleinen Einheiten aufgebaut werden, denen ein besonderer Bauplan zukommt, nach welchem sie sich selbst anzuordnen und die Gestalt des Organismus zu erzeugen streben, welchem sie angehören.

"Es scheint zunächst schwierig," bemerkt H. Spencer zu seiner Annahme, "sich vorzustellen, daß sich dies so verhalten könne; allein wir sehen, daß es so ist. Gruppen von Einheiten, die wir aus einem Organismus herausnehmen, besitzen in der Tat das Vermögen, das ganze von neuem aufzubauen; und wir sind somit genötigt, anzuerkennen, daß allen Teilen des Organismus das Streben innewohnt, die spezifische Form

anzunehmen."

H. Spencer nennt die jeder Organismenart zugrunde liegenden kleinsten Teilchen "die physiologischen Einheiten" und ihr Vermögen, sich in einer speziellen Form anzuordnen, ihre "organische Polarität" oder die Polarität der organischen Einheiten. Er läßt sie ihrem Bau nach weder chemischen Molekülen noch den Zellen der mikroskopischen Anatomie entsprechen, sondern zwischen beiden eine Mittelstellung einnehmen.

"Es scheint nichts anderes übrig zu bleiben," bemerkt Spencer, "als anzunehmen, daß die chemischen Einheiten sich zu Einheiten unendlich viel komplizierterer Art zusammentun, als sie selbst sind, so kompliziert sie auch sein mögen, und daß in jedem Organismus die durch eine solche weitere Verbindung hoch zusammengesetzter Moleküle erzeugten physiologischen Einheiten einen mehr oder weniger verschiedenen Charakter besitzen. Wir müssen schließen, daß in jedem Falle irgend eine kleine Verschiedenheit in der Zusammensetzung dieser Einheiten zu einer entsprechenden geringen Verschiedenheit in dem gegenseitigen Spiel ihrer Kräfte führe und damit eine Verschiedenheit in der Gestalt erzeuge, welche das aus ihnen gebildete Aggregat annimmt."

## 4. Die Idioplasmatheorie von MÄGELI.

Im Jahre 1884 veröffentlichte Nägeli seine "mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre", ein umfangreiches, vorwiegend in Spekulationen sich bewegendes Werk, welches durch die Folgerichtigkeit der in ihm vorgetragenen Ideengänge einen großen Einfluß nach vielen Richtungen ausgeübt hat.

Nägeli geht von dem Axiom aus, daß die mütterliche und die väterliche Erbmasse, welche bei der Zeugung zum Keim eines neuen Geschöpfes vereint werden, ungefähr gleich groß sind, obgleich der Vater zur befruchteten Eizelle bloß den hundertsten oder tausendsten Teil beigetragen hat. Er zieht hieraus den Schluß, daß in den Geschlechtsprodukten und in allen aus dem befruchteten Ei abstammenden Zellen zwei verschiedene Arten von Substanzen enthalten sein müssen, welche er als Idioplasma und Ernährungsplasma unterscheidet. Dieses ist in dem Ei in sehr großer Menge vorhanden und dient den Ernährungsprozessen, die sich in der Zelle abspielen; jenes macht nur einen sehr kleinen Bruchteil des Eies aus und ist der Träger der erblichen Eigenschaften, da in ihm jede wahrnehmbare Eigenschaft eines Organismus als Anlage enthalten ist. Jede Pflanze, jedes Tier hat daher ein besonderes, spezifisches Idioplasma.

Im Vergleich zum Ernährungsplasma ist das Idioplasma eine höher organisierte, fester gefügte und weniger leicht veränderliche Substanz. Es ist — wie Nägeli, seine Mizellartheorie weiter ausbauend, annimint — aus Scharen von Mizellen zusammengesetzt, welche zu höheren Einheiten verschiedener Ordnung verbunden sind und die Anlagen für Zellen, Gewebssysteme und Organe darstellen. In ihm sind die zusammengesetzten, sichtbaren Eigenschaften eines Organismus gleichsam in ihre einfachsten Elemente zerlegt etc.

Nägeli läßt ferner die Mizellen zu Strängen verbunden sein, die als ein Netzwerk das Ernährungsplasma der Zelle durchziehen und von hier sich kontinuierlich auf andere Zellen fortsetzen, so daß der ganze Organismus von einem zusammenhängenden Netzwerk von Idioplasmafäden durchsetzt ist.

Da jeder Faden alle Anlagen enthält, die das betreffende Individuum als Keimzelle geerbt hat, so ist jede Zelle des Organismus idioplasmatisch befähigt, zum Keim für ein neues Individuum zu werden. Ob diese Befähigung sich verwirklichen kann, läßt Nägell von der Beschaffenheit des Ernährungsplasmas abhängen.

Das Idioplasma verursacht in den Zellen chemische und physikalische Veränderungen dadurch, daß in seinen Strängen infolge irgendwelcher Anstöße bestimmte Mizellgruppen in Tätigkeit treten, und beeinflußt da-

durch den Verlauf der Ontogenese.

Es kann endlich selbst in der Konfiguration seiner Mizellen, allerdings nur langsam und im Verlauf größerer Zeiträume, unter dem Einfluß äußerer Reizwirkungen Veränderungen erfahren. Alle "von der Außenwelt auf den Organismus ausgeübten Reize werden auf das Idioplasma fortgepflanzt. Da der Organismus bei jedem Wechsel der Ontogenese zugrunde geht und nur das Idioplasma ausdauert, so bewirken die äußeren Einflüsse einzig in dem letzteren bleibende Veränderungen, welche erst, nachdem sie zu fertigen und entfaltungsfähigen Anlagen sich entwickelt haben, an dem Organismus sichtbare Umbildungen hervorbringen" (S. 535).

"Die von außen kommenden Reize treffen den Organismus gewöhnlich an einer bestimmten Stelle; sie bewirken aber nicht bloß eine lokale Umänderung des Idioplasmas, sondern pflanzen sich auf dynamischem Wege auf das gesamte Idioplasma, welches durch das ganze Individuum in ununterbrochener Verbindung sich befindet, fort und verändern es überall in der nämlichen Weise, so daß die irgendwo sich ablösenden Keime jene lokalen Reizwirkungen empfunden haben und vererben" (S. 534).

Auf diesem Wege nimmt also Nägeli ebenso wie Herbert Spencer

eine Übertragung neuerworbener Charaktere an.

So etwa lauten die Hauptgedanken der Idioplasmatheorie, an welche ihr Urheber noch nach vielen Richtungen hin lehrreiche und geistreiche Erörterungen angeknüpft hat. Eine gewisse Übereinstimmung derselben mit der Theorie der physiologischen Einheiten in den allgemeinsten Fragen läßt sich nicht verkennen, obschon die Ausführung im einzelnen ihr ein ganz anderes Aussehen verleiht.

Beide Theorien haben ihre starke und ihre schwache Seite in der-

selben Richtung.

Ihre Stärke liegt bei beiden in der streng logischen und auf guter Grundlage durchgeführten Spekulation. Bei der einen wie bei der andern scheinen mir ihre grundlegenden Sätze und die daraus abgeleiteten Folgerungen nicht leicht zu widerlegen. In spekulativer Hinsicht glaube ich sie daher als die Fundamente bezeichnen zu müssen, auf welchen in Zukunft jede Entwicklungs- und Vererbungstheorie wird weiter bauen müssen.

Die schwache Seite besteht sowohl bei Spencers Lehre von den physiologischen Einheiten, wie hei Nägelis Lehre vom Idioplasma darin, daß sie reine Spekulationen sind, daß sie in der vorliegenden Form keine Verbindung mit der empirischen Forschung gestatten und sie daher auch nicht beeinflussen können. Damit fehlt ihnen aber für ihre eigene weitere Entwicklung der feste Grund und Boden, welcher in den Erscheinungen der realen Wirklichkeit für alle Naturwissenschaft gegeben ist.

Zur Zeit, als Herbert Spencer seine Hypothese der physiologischen Einheiten aufstellte, war die allgemeine Anatomie und Physiologie noch nicht weit genug ausgebildet. Dagegen lagen die Verhältnisse anders, als NÄGELI 1884 sein Werk herausgab. Wie er selbst hervorhebt, wollte er mit Absicht nicht den Versuch machen, seine Idioplasmatheorie mit der Zellentheorie in irgend eine nähere Verbindung zu bringen (S. 72), weil die Zelle zwar eine für den morphologischen Aufbau sehr wichtige Einheit, aber nicht etwa allgemein die Einheit schlechthin sei.

"Unter Einheit", bemerkte er, "müsse man, physikalisch aufgefaßt, ein System von materiellen Teilen verstehen. Es gebe demnach in der organischen Welt eine große Zahl von über- und untergeordneten Einheiten; die Pflanzen- und Tierindividuen — die Organe, Gewebsteile — Zellgruppen (im Pflanzenreich z. B. die Gefäße und Siebröhren) — die Zellen — Teile von Zellen (Pflanzenzellmembranen, Plasmakörper, Plasmakristalloide, Stärkekörner, Fettkügelchen etc. — die Mizelle — die Moleküle — die Atome. Bald trete die eine, bald die andere Einheit in morphologischer und physiologischer Beziehung charakteristischer und ausgeprägter hervor. Somit sei kein Grund, warum bei einer allgemeinen Theorie eine besondere Stufe der Gestaltung begünstigt sein solle."

Wenn nun auch mit Nägell anzuerkennen und nicht aus dem Auge zu verlieren ist, daß es in der organischen Welt niehrere einander übergeordnete Einheiten gibt (vergleiche Kapitel XIV), so ist doch ebensowenig zu übersehen, daß im ganzen Organismenreich die Zelle als Einheit sowohl in morphologischer, als in physiologischer Hinsicht unter allen übrigen elementaren Einheiten ganz besonders in den Vordergrund tritt. Durch die Forschung ist dies auch tatsächlich anerkannt, wie die biologische Literatur der letzten 40 Jahre lehrt. Insbesondere aber ist die Einheit der Zelle bei der Vererbungslehre nicht zu umgehen, weil ja nachgewiesenermaßen die Einheiten, vermittelst welcher sich die Arten durch Fortpflanzung erhalten, Sporen, Ei- und Samenfaden von Pflanzen wie von Tieren den Formenwert von Zellen haben.

Hier stehe ich ganz im Gegensatz zu Nägell, mit dessen Grundanschauungen ich sonst so vielfache Berührungspunkte habe, indem ich daran festhalte, daß eine Vererbungstheorie mit der Zellentheorie in Übereinstimmung gebracht werden muß und dann erst wirkliche Früchte erfolgreicher Naturerkenntnis liefern wird.

Das rein Spekulative, was Nägeli als einen Vorzug, betrachte ich als die schwache Seite seiner Theorie, deren wissenschaftlichen Wert ich im übrigen sehr hoch schätze. Ich kann daher zwar in diesem einen Punkt, aber sonst in keiner Beziehung dem harten und ungerechten Urteil von Jul. Sachs beistimmen, wenn er sagt (S. 1202):

"Die Darwinschen Keimchen, die von den Zellen abgegeben werden, und Nägelis 'Idioplama', das in Form unsichtbar feiner Fäden den Organismus durchzieht, sind wohl die sonderbarsten Blüten, welche die moderne Naturwissenschaft gezeitigt hat; trotzdem hat jede dieser Lehren sofort ihre begeisterten Anhänger gefunden. Der einzige Berechtigungsgrund einer Hypothese oder einer Theorie liegt darin, daß sie fruchtbar ist, daß aus ihr neue Gedanken, neue Forschungswege gefunden werden; was läßt sich aber aus diesen Phantasiegebilden ableiten?"

### Zweite Gruppe.

Die zweite Gruppe von Theorien, deren Charakteristik uns noch beschäftigen soll, gehört der jüngsten Zeit an, vom Jahre 1884 an gerechnet. In ihnen bildet einen hervorstechenden, gemeinsamen Zug das Bestreben,

die theoretischen Spekulationen mit den durch die empirische Forschung gewonnenen, schon oben kurz besprochenen Ergebnissen der allgemeinen Anatomie und Biologie in Verbindung zu setzen und in ihnen eine feste Grundlage für theoretische Verallgemeinerungen zu finden.

Besonders in Deutschland, auf das ich hier meine historische Skizze beschränke, sind viele Forscher in der angedeuteten Richtung mit Eifer tätig, von Botanikern namentlich Strasburger und Hugo de Vries, von Anatomen und Zoologen Oskar Hertwig, Roux. Weismann und Driesch.

Die Darstellung, wie sich die leitenden Gedanken entwickelt haben, ist mit einigen Schwierigkeiten verknüpft. Denn fast jeder Forscher ist mit einer Anzahl oft in kurzen Zwischenräumen sich folgender Schriften auf dem Plan erschienen. Die Fäden durchkreuzen und verweben sich. Von der einen Seite aufgestellte Ansichten werden von der anderen aufgegriffen, modifiziert und um- und weitergebildet.

Zwei mit unverkennbarer Lebhaftigkeit geführte literarische Fehden spielen dazwischen: einmal eine mit mehrfacher Replik und Gegenreplik verbundene Polemik zwischen Weismann und Herbert Spencer, und zweitens eine nicht minder heftige Polemik, an welcher sich auf der einen Seite Weismann und Roux, auf der anderen Seite Hertwig und Driesch beteiligten.

Bei dieser Sachlage empfiehlt es sich, erst eine orientierende Übersicht über die Zeitfolge zu geben, in welcher sich die einzelnen Schriften der an der Bewegung beteiligten Forscher gefolgt sind, verbunden mit einer kurzen Charakteristik der einzelnen verschiedenen Theorien; zum Schluß werde ich dann noch eine Zusammenstellung ihrer hauptsächlichsten Differenzpunkte geben.

Im Jahre 1884 veröffentlichten gleichzeitig und unabhängig voneinander Oskar Hertwig und Ed. Strasburger zwei Schriften über Befruchtung und Vererbung: 1. Das Problem der Befruchtung und der Isotropie des Eies, eine Theorie der Vererbung; 2. Neue Untersuchungen über den Befruchtungsprozeß bei den Phanerogamen als Grundlage für eine Theorie der Zeugung. Anknüpfend an ihre früheren Untersuchungen des Befruchtungsprozesses und an das kurz vorher erschienene Werk von Nägeli, kamen beide zu dem Ergebnis, daß die Kerne, welche bei der Befruchtung allein eine Rolle spielen, die Träger der erblichen Eigenschaften sind, daher das Idioplasma von Nägeli beherbergen. Beide lassen die in den Zellkernen eingeschlossene Erbmasse durch den Prozeß der Zellteilung im Körper gleichmäßig verbreitet werden und nähern sich dadurch ebenfalls den Nägelischen Anschauungen.

Als Beweise für die von mir vertretene Auffassung führte ich an: 1. den Verlauf des Befruchtungsprozesses, 2. die Äquivalenz der von den beiden Erzeugern bei der Befruchtung zusammentretenden Kernstoffe, 3. die an keiner Stelle unterbrochene Kontinuität der Kerngenerationen, 4. die komplizierten Erscheinungen der Karyokinese, welche auf eine gleichmäßige Verteilung der Kernsubstanzen hinauslaufen, 5. die Isotropie des Protoplasmas. An diese fünf Beweisgründe ließen sich späterhin noch einige andere anreihen. (Man vergleiche hierüber S. 355.)

In seiner ein Jahr später (1885) erschienenen Schrift: "Die Kontinuität des Keimplasmas als Grundlage einer Theorie der Vererbung", trat Weismann der Ansicht bei, daß die Kernsubstanz das Idioplasma sei, baute aber im übrigen in der zuerst von Galton eingeschlagenen Richtung weiter. Er unterschied im Idioplasma einen die Ontogenese leitenden,

in seine einzelnen Anlagen auseinander fallenden Teil und das eigentliche Keimplasma (den Stirp Galtons), welches unverändert auf die Geschlechtsprodukte der folgenden Generation übertragen wird und auf diese Weise allein die Kontinuität des Entwicklungsprozesses bewahrt. Dementsprechend unterschied er auch zwischen den sterblichen Somazellen und den unsterblichen Keimzellen.

Durch die Weismannsche Kontinuitätslehre war die Nägelische Vorstellung vom Idioplasma in ihren wesentlichen Grundzügen preisgegeben und der Gegensatz der Ansichten, welcher bei den nachfolgenden polemischen Erörterungen eine so große Rolle gespielt hat, festgestellt.

In der Weismannschen Richtung bewegten sich auch mehrere von 1885 an herausgegebene Abhandlungen von Roux, deren wichtigstes theoretisches Ergebnis im Namen der Mosaiktheorie einen bezeichnenden Ausdruck gefunden hat. Einzelne durch Experiment gewonnene Befunde, welche Roux beschrieb, waren sehr geeignet, Weismann noch mehr in den von ihm eingeschlagenen Bahnen festzuhalten.

Einen neuen Gedanken in das Vererbungsproblem brachte der holländische Botaniker Hugo de Vries durch seine interessante Schrift: Intrazellulare Pangenesis (1889). Er knüpft seine Ansichten an Darwins Pangenesis an, insofern er kleinste Keimchen, die er Pangene nennt, als stoffliche Träger der erblichen Eigenschaften annimmt, verwirft aber dabei vollständig die Transporthypothese. Im Anschluß an die von Strasburger und mir aufgestellte Theorie läßt er allein in den Kernen, und zwar gleichmäßig in allen Zellen eines Organismus, alle erblichen Anlagen der Art vertreten sein.

Um zu erklären, wie Anlagen aktiv werden und den Charakter einer Zelle bei der Ontogenese etc. bestimmen, stellt er die Hypothese auf, daß von den zahlreichen Pangenen, die in den Kernen meist in einem inaktiven Zustand als Erbmasse vereinigt sind, einige aktiv werden und dabei in das Protoplasma der Zelle einwandern. Wegen dieser ihm eigentümlichen Annahme, daß ein Transport der Keimchen innerhalb der Zelle zwischen Kern und Protoplasma stattfinde, bezeichnete DE VRIES seine Vererbungstheorie als intrazellulare Pangenesis.

Vielleicht kann der von de Vries neu ausgesprochene Gedanke für die Erklärung mancher Vorgänge in der Zelle noch fruchtbar werden, wie ich bereits auf S. 363, 364 hervorgehoben habe.

In den Jahren 1890 und 1892 erschienen meine zwei Abhandlungen: 1. Vergleich der Ei- und Samenbildung bei Nematoden, eine Grundlage ffir zelluläre Streitfragen, und 2. Urmund und spina bifida.

In ersterer stellte ich kurz meinen abweichenden Standpunkt von der Lehre Weismanns fest, in letzterer, sowie in einem Vortrag (1892): "Ältere und neuere Entwicklungstheorien", trat ich mit einigen Gründen der Mosaiktheorie von Roux entgegen.

Gegen Weismann hob ich hervor: "Als ich den Kern wegen seines Verhaltens beim Befruchtungsprozeß als den Träger der Vereibungssubstanzen erklärte, sah ich einen großen Vorzug dieser Theorie gerade darin, daß der Kern eine Substanz ist, die in derselben Form und Beschaffenheit in jeder Zelle wiederkehrt, eine Substanz, die den gröberen Vorgängen des Stoffwechsels durch ihren Einschluß in ein besonderes Bläschen mehr entzogen ist, eine Substanz, die durch einen komplizierten Teilungsprozeß, wie es scheint, in gleicher Menge von der Mutterzelle auf die Tochterzellen ausgeteilt wird und keine Differenzierung eingeht. Wie Nägeli sein hypo-

thetisches Idioplasma durch den ganzen Körper als Gerüstwerk verbreitet sein läßt, so enthält nach meiner Theorie auch jede Zelle des Körpers als Abkömmling des Eies Erbmasse in ihrem Kern, während die spezifischen Leistungen an die Entwicklung der Plasmaprodukte gebunden sind. Durch den Besitz dieser Erbmasse trägt jede Zelle die Möglichkeit in sich, unter geeigneten Bedingungen aus sich das Ganze zu reproduzieren. Daraus läßt sich eine Fülle von Erscheinungen der Zeugung und Regeneration erklären."

"Weismann hat diesen Vorzug beseitigt, indem er die von Strasburger und mir unabhängig und in etwas verschiedener Weise begründete Vererbungstheorie kurze Zeit nach ihrer Veröffentlichung auf seine Keimplasmatheorie übertragen hat, die von ganz anderen Gesichtspunkten aus entstanden ist."

Der Mosaiktheorie von Roux und seiner These: "Die Entwicklung der Froschgastrula und des zunächst daraus hervorgehenden Embryos ist von der zweiten Furchung an eine Mosaikarbeit, und zwar aus mindestens vier verschiedenen, sich selbständig entwickelnden Stücken" stellte ich die Antithese gegenüber: "Die Teile eines Organismus entwickeln sich in Beziehung zu einander, oder die Entwicklung eines Teiles ist abhängig von der Entwicklung des Ganzen. Die Entwicklung eines Organismus ist also keine Mosaikarbeit."

Inzwischen versuchte Weismann seine Theorie in der Richtung, welche schon in der Schrift über die Kontinuität des Keimplasmas deutlich vorgezeichnet ist, bis in feinere Details noch weiter auszubauen, wobei er gleichzeitig auch Bestandteile der von der Vries entwickelten Lehre von den Pangenen mit aufnahm. So entstand das umfassende, 1892 erschienene Buch über das Keimplasma, eine Theorie der Vererbung, auf welches sich wohl der früher zitierte Ausspruch von Osborn bezieht, daß der Neudarwinismus mit seiner einfachen und prachtvollen "Stamm-" oder "Kontinuitätshypothese" einen Vorsprung vor dem Lamarckismus voraus habe.

Weismann macht hier die Annahme, daß das im Keim enthaltene Keimplasma eine verwickelte Architektur, eine Zusammensetzung aus Idanten, Iden, Determinanten und Biophoren besitzt. Ein Teil des Keimplasmas wird als Stirp für die nächstfolgende Generation reserviert, von dem anderen Teil aus wird die Ontogenese des Individuums, des vergänglichen Somas, geleitet dadurch, daß er nach einem Plan, der in der Anordnung seiner Elemente voraus bestimmt ist, in seine tausende und hunderttausende Einzelanlagen zerlegt wird, welche den Charakter der Zellgruppen und Zellen der einzelnen Vererbungsstücke bestimmen.

Weismann stellt sich somit auf denselben Standpunkt wie Roux in seiner Mosaiktheorie. Er gerät mit seinen Annahmen einer festen präformierten Architektur des Keimplasmas, durch welche der Verlauf der Ontogenese bis ins kleinste Detail im voraus genau geregelt ist, ganz in die Gedankenrichtung der alten Evolutionisten, und so erklärt er denn gleich im Vorwort: "Ich kam zuletzt zu der Einsicht, daß es eine epigenetische Entwicklung überhaupt nicht geben kann. Im ersten Kapitel dieses Buches wird man einen förmlichen Beweis für die Wirklichkeit der Evolution finden, und zwar einen so einfachen und naheliegenden, daß ich heute kaum begreife, wie ich so lange an ihm vorübergehen konnte."

Betreffs weiterer Einzelheiten kann auf die schon im XIX. Kapitel gegebene Analyse der Keimplasmatheorie verwiesen werden.

Das Hypothesengebäude von Weismann, in bestechender Form vorgetragen, konnte für den der Sache ferner stehenden Leser gut gefugt erscheinen; gibt man ein paar Voraussetzungen zu, so scheint ein Schluß sich aus dem andern mit Notwendigkeit zu ergeben. Die Sachlage ist dieselbe, wie bei der Pangenesis, mit welcher sich alle von Darwin zusammengestellten Vererbungserscheinungen auf das beste und einfachste erklären lassen, sowie man die Hauptannahmen: 1. die Abgabe der Keimchen, 2. ihren Transport, 3. ihre Zusammenordnung nach inneren Verwandtschaften, als zulässig anerkennt.

Weismanns Grundannahmen bieten aber sowohl von allgemeinen biologischen Gesichtspunkten, als auch vom Standpunkt der allgemeinen Anatomie und Physiologie der Kritik manche schwache Stelle als Angriffspunkt dar. Zugleich fügte es der Gang der empirischen Forschung, daß Schlag auf Schlag vermittelst des Experimentes die Tatsachen festgestellt wurden, welche von mir unter den empirischen Grundlagen an vierter Stelle (S. 623) aufgeführt sind und welche der Hypothese von der Auseinanderlegung des Keimplasmas und der Mosaiktheorie von Roux von Grund aus widersprechen, dagegen schlagende Beweise für die entgegengesetzten Theorien von Spencer und Nägell, von mir und Driesch sind.

Daher nahm ich jetzt noch einmal Gelegenheit, der evolutionistischen Keimplasmatheorie von Weismann und der Mosaiktheorie von Roux gegenüber meinen entgegengesetzten Standpunkt in breiterer Ausführung zu entwickeln im ersten Heft meiner 1894 herausgegebenen Zeit- und Streitfragen der Biologie. Indem ich als Titel die Frage "Präformation oder Epigenese?" aufwarf, suchte ich zugleich in meinem Sinne die "Grundzüge einer Entwicklungstheorie der Organismen" aufzustellen.

Die Ideengänge sind im wesentlichen dieselben, wie sie in diesem Buch, durch ein umfangreicheres Beobachtungsmaterial gestützt und weiter im Detail ausgeführt, wiederkehren, doch unterließ ich es damals noch, auf die Frage nach der Vererbbarkeit erworbener Charaktere einzugehen, welche hier in dem Kapitel XXVII erörtert ist.

Auf das erste Heft ließ ich 1897 noch ein zweites folgen unter dem Titel "Mechanik und Biologie", um mich mit den von Roux vertretenen Ansichten auseinanderzusetzen.

Gleichzeitig mit meiner Streitschrift: "Präformation oder Epigenese" hat Driesch, dem wir eine Anzahl grundlegender Entdeckungen verdanken, auch seinen theoretischen Standpunkt zu präzisieren versucht in seiner Schrift "Analytische Theorie der organischen Entwicklung". Sein Standpunkt gleicht im wesentlichen dem meinigen, indem er jede Zelle mit dem vollen Idioplasma ausgestattet sein läßt. Die Ursache für ihre verschiedenartige Differenzierung im Laufe der Entwicklung sieht er wie ich in den Bedingungen, in welche die Zellen geraten; er faßt daher die Grundansicht seiner Theorie in den Satz zusammen. "Die prospektive Bedeutung jeder Blastomere ist eine Funktion ihrer Lage im ganzen."

Die ROUX-WEISMANNsche Theorie erklärt DRIESCH ebenfalls für unfruchtbar und nennt sie wegen ihrer unsicheren Fundamente und zahlreichen Hilfsannahmen, welche die Grundannahme wieder aufheben, "eine auf die Spitze gestellte Pyramide: unten die hypothetische Grundansicht, darauf Hilfsannahme auf Hilfsannahme."

Seine Ansichten als Ganzes charakterisiert er als: Theorie der epigenetischen Evolution.

Seitdem hat Weismann noch mehrfach das Wort zum Lamarckismus und zur Vererbungsfrage ergriffen, sowie den Neu-Darwinismus noch weiter

fortzubilden versucht in den Schriften: 1. Allmacht der Naturzüchtung 1893: 2. Äußere Einflüsse als Entwicklungsreize 1894; 3. Neue Gedanken zur Vererbungsfrage 1895; 4. Über Germinalselektion 1896 etc.

Wenn wir am Ende unseres historischen Überblicks die besprochenen Theorien noch einmal untereinander auf ihre Ähnlichkeit und Verschiedenheit vergleichen, so können wir sie je nach der Stellung, welche ihre Autoren zu einigen Hauptgesichtspunkten einnehmen, in drei Gruppen einteilen.

Zur ersten Gruppe gehört allein Darwins provisorische Hypothese der Pangenesis. Sie nimmt in vieler Hinsicht eine Sonderstellung ein wegen der Annahme einer Abgabe und eines Transports der Keimchen und läßt sich dadurch an die "Extrakttheorien" älterer Naturforscher anreihen. Dagegen ist die Hypothese kleinster Stoffeinheiten, welche einzelne Eigenschaften des zusammengesetzten Organismus repräsentieren, ein Bestandteil vieler anderer Theorien geworden; besonders kehren Darwins Keimchen wieder in den Pangenen von de Vbies und den Biophoren Weismanns.

Eine zweite natürliche Gruppe bilden die älteren Theorien von Joh. Müller, Herbert Spencer und Nägeli und die auf den neueren Errungenschaften der allgemeinen Anatomie und Physiologie basierten Theorien: die Biogenesis von mir, die Theorien von Strasburger und Driesch, die intrazellulare Pangenesis von de Vries. Sie haben alle das Gemeinsame, daß sie die Substanz, welche Träger der erblichen Eigenschaften ist, welche die "Anlage des Ganzen" oder, wie Joh. Müller sich ausdrückt, "die Kraft zur Bildung des Ganzen" enthält, in allen einzelnen Teilen des Körpers, in allen einzelnen Zellen gegenwärtig sein lassen. Die "physiologischen Einheiten" von Spencer sind gleichsam Stückchen des durch den ganzen Körper als Netz verbreiteten Idioplasmas von Nägeli, welches nach der Lehre von mir, Strasburger, de Vries und Driesch in den Kernen der Zellen enthalten ist.

Mit der Zellentheorie habe ich wohl am meisten die Lehre in feste Verbindung gebracht durch die Ausarbeitung der Begriffe der Artzelle, der spezifischen Energie, des Verhältnisses von Kernsubstanz (Idioplasma oder Erbmasse), von Protoplasma und von Protoplasmaprodukt zu einander. Der Begriff der Artzelle entspricht, wie ich schon früher bemerkt habe (S. 580), dem Begriff der physiologischen Einheit von Spencer.

Die Forscher der zweiten Gruppe stehen auf dem Boden des Lamarckismus und nehmen damit auch eine Vererbbarkeit erworbener Eigenschaften an, indem das Idioplasma allmählich durch äußere Ursachen in seiner Konfiguration selbst verändert wird. Eine Sonderstellung in bezug auf die Vererbungsfrage nimmt de Vries ein, während Driesch sie nur nebenbei berührt hat.

Zu einer dritten Gruppe rechne ich Galton, Jäger, Nussbaum, Weismann, Roux. Ihre Theorien stehen in einem ausgesprochenen Gegensatz zu der Lehre von den physiologischen Einheiten, vom Idioplasma und von der Artzelle. Sie suchen den Entwicklungsprozeß zu erklären und gleichzeitig die Kontinuität der Generationen zu wahren dadurch, daß sie die Erbmasse der Keimzelle in zwei Teile sondern, in einen die Kontinuität allein unterhaltenden Stammteil (Stirp) für die nächste Generation und in einen zweiten Teil, durch welchen die Ontogenese geleitet wird.

Die Leitung soll, was indessen nur von Weismann in allen Konsequenzen klar durchgeführt, aber in Rouxs Lehre der qualitativen Kernteilung und GALTONS Abgabe der Keimchen angedeutet ist, durch eine unendlich verwickelte und in der Architektur im voraus geordnete Zerlegung des Keimplasmas in seine einzelnen Anlagestücke bewerkstelligt werden. Durch diesen das Wesen der Entwicklung ausmachenden Prozeß, welcher in veränderter Form an die Vorstellungen der alten Evolutionisten wieder anknüpft, soll jede Zelle des Soma schließlich nur ein kleinstes Bruchteilchen der vollen Erbmasse erhalten. Hierbei werden von Weismann Bedingungen, die durch den Entwicklungsprozeß erst neu geschaffen werden, als Determinanten, d. h. als innere Ursachen in das Keimplasma von Anfang an hinein verlegt. So wird eine große Kluft zwischen Keimzellen und den übrigen "Soma"zellen künstlich geschaffen. Daß durch das kunstvolle. außerordentlich komplizierte Hypothesengebäude, welches Weismann selbst eine Architektur des Keimplasmas genannt hat, sich scheinbar der ganze Entwicklungsprozeß recht einfach und Punkt für Punkt erklären läßt, kann nicht wunder nehmen, da Weismann das, was erklärt werden soll, zuvor als Determinante, Biophor etc. in das Keimplasma hineinlegt. Selbstverständlich muß dann aus dem Keimplasma als Erklärungsgrund das wieder herauskommen, was in die Architektur des Keimplasmas eingeschachtelt worden ist.

Hierdurch, sowie außerdem durch die Stellung zum Lamarckismus und zur Vererbungsfrage tritt namentlich Weismann zu den Grundprinziepien der in der zweiten Gruppe zusammengestellten Theorien in den schärfsten Gegensatz.

Zur Entscheidung in der Streitfrage wird man sich vor allen Dingen darüber klar werden müssen, ob eine Zerlegung des Keimplasmas in seine einzelnen Bestandteile durch den Prozeß der Kernteilung überhaupt möglich ist, was ich auf Grund früher erörterter Tatsachen der Biologie glaube bestimmt verneinen zu müssen. Ist erst in diesem Punkt eine Einigung erzielt, dann werden sich andere Meinungsdifferenzen schon leichter ausgleichen.

Ich schließe mit einer kurzen

## Zusammenfassung der Hauptgesichtspunkte der Theorie der Biogenesis.

Die Zelle mit ihren Eigenschaften ist das elementare Lebewesen, sie ist als Träger des Idioplasmas die von Spencer gesuchte "physiologische Einheit"; sie bringt durch ihre Vergesellschaftung die verschiedenen Arten der Pflanzen und Tiere hervor.

Da alle Organismen während ihrer Entwicklung einmal den einzelligen Zustand durchlaufen, so sind in diesem alle konstanten oder wesentlichen Merkmale, durch welche sich Art von Art unterscheidet, in ihrer einfachsten Form enthalten oder gewissermaßen auf ihren einfachsten Ausdruck gebracht. Es gibt daher überhaupt so viele voneinander grundverschiedene Arten von Zellen, als es verschiedene Arten von Pflanzen und Tieren gibt.

Worin die wesentlichen Merkmale bestehen, durch welche sich die Zellen als Repräsentanten der verschiedenen Arten voneinander unterscheiden, ist unserer direkten Wahrnehmung verborgen; nur aus logischen Gründen müssen wir annehmen, 1. daß die Zellen eine feinere, unser Erkenntnisvermögen übersteigende, mizellare Organisation besitzen, vermöge welcher sie Träger der Arteigenschaften sind und welche daher für jede

Organismenart eine verschiedene sein muß; 2. daß die hochorganisierte Substanz, welche die "Art" der Zelle bestimmt und von Nägeli als Idioplasma bezeichnet wird, nur einen kleinen Teil der gesamten Zellsubstanz ausmacht und nach unserer Theorie im Zellenkern eingeschlossen ist.

Die Übereinstimmung zwischen den verschiedenen Individuen einer Generationsreihe oder die Kontinuität in der Entwicklung wird dadurch gewahrt, daß ein jedes Individuum immer von einer Zelle mit denselben Arteigenschaften hervorgeht. Daher kann man die Substanz, welche Träger der Arteigenschaften ist und im Lebensprozeß durch das Mittelglied der Zelle von einem Individuum auf das nächste überliefert wird, auch als die Erbmasse bezeichnen.

Hiermit kommen wir zum zweiten Teil der Biogenesis, zur Frage, wie aus der Zelle und ihren unsichtbaren Arteigenschaften die zusammengesetzte Organismenart oder die Individualität höherer Ordnung mit ihren sichtbaren Arteigenschaften hervorgeht.

Die Theorie der Biogenesis antwortet hierauf: durch die Vermehrung der Artzelle und den damit Hand in Hand gehenden Prozeß sozialer Ver-

einigung, Arbeitsteilung und Integration.

Eine physiologische Grundeigenschaft eines jeden Lebewesens ist das Vermögen, seine Art zu erhalten. Die Zelle, welche einem übergeordneten Organismus den Ursprung gibt, vermehrt sich durch erbgleiche Teilung in unzählige Generationen von Zellen, welche alle Träger der Arteigenschaften oder der Erbmasse sind. Das so sich vermehrende, aus artgleich organisierten Einheiten zusammengesetzte Aggregat nimmt bei seinem Wachstum bestimmte Formen an, welche auf jeder Stufe des Wachstums der Ausdruck sind: 1. des Einflusses zahlloser äußerer Faktoren, noch mehr aber 2. der unendlich komplizierten Wirkungen, welche die immer zahlreicher werdenden elementaren Lebenseinheiten aufeinander ausüben.

Die einzelnen Zellen, obschon der Art nach gleich als Abkömmlinge einer gemeinsamen Mutterzelle, geraten infolge des Wachstumsprozesses unter ungleiche Bedingungen räumlich und zeitlich.

Einmal nehmen sie im Aggregat verschiedene Stellungen zu einander ein, durch welche ihre Beziehungen zu einander, zum Ganzen und zur Außenwelt bestimmt werden, sie erhalten gewissermaßen ein ihre Wirkungsweise beeinflussendes Raumzeichen; sie werden räumlich determiniert. Die einen werden zum Beispiel um den animalen, die anderen um den vegetativen Pol des Eies gruppiert; die einen kommen ins äußere, die anderen ins innere Keimblatt zu liegen, die einen erhalten eine Lage in der Umgebung des Urmundes (Nervenplatte, Chorda), die anderen in größerer Entfernung von diesem für die Organbildung wichtigen Orte; somit geraten bei ihrem Zusammenwirken die artgleichen Zellen in verschiedene Zustände gemäß ihrer verschiedenen Position, welche sich auf jeder Stufe des Wachstums ändert.

Die Zellen werden aber außerdem noch dadurch, daß sie der Zeit nach unter räumliche Bedingungen geraten, welche für die einzelnen Gruppen verschieden sind, determiniert; sie erhalten eine verschiedene Geschichte. Die Zellen unterscheiden sich auf späteren Stadien des Entwicklungsprozesses untereinander und von früheren Zellengenerationen auch dadurch, daß sie ein Stück "besonderer Entwicklungsgeschichte" hinter sich haben, nämlich die früher durchlaufenen Zustände des Wachstumsprozesses, welche bei den einzelnen Gruppen in verschiedener Weise eingetreten sind. Zellen des äußeren Keimblattes haben andere Einwirkungen als Abkömmlinge des inneren Keimblattes erfahren. Indem in ihnen die früher durch-

laufenen Zustände nach wirken, werden sie nicht nur durch die momentan gegebenen, sondern auch durch die zeitlich vorausgegangenen Beziehungen determiniert. Inbezug hierauf sei an die schon früher (S. 582) hervorgehobene Analogie mit der Hirnsubstanz und dem Gedächtnis erinnert.

Nach der Theorie der Biogenesis wird also die Erbmasse auf unzählige Lebenseinheiten gleichmäßig verteilt und nach Regeln, die man als das Gesetz ihrer Entwicklung bezeichnen kann, unter zahlreiche verschiedene Bedingungen räumlich und zeitlich gebracht, so daß sie bei dem Zusammenwirken der Zellen sich in verschiedenen Zuständen befindet und vermöge dessen auf äußere und innere Reize in der ihrem jeweiligen Zustand entsprechenden Weise reagiert.

In diesem Prozeß werden die Anlagen, welche die Erbmasse einer Artzelle ausmachen, allmählich offenbar, und zwar offenbaren sie sich einmal darin, daß die Zellen die jeder Stufe entsprechende Anordnung annehmen, und daß sie auf jeder Stufe eine immer bestimmter werdende Funktion und eine ihr entsprechende, immer ausgeprägter werdende Struktur gewinnen. Es werden durch die Bedingungen, unter welche die Zellen mit ihrer Erbmasse in der Zeitfolge und in ihrer räumlichen Verteilung geraten sind, mit einem Worte durch ihre Spezial-Entwicklungsgeschichten, die entsprechenden, in ihrem Erbteil enthaltenen Anlagen geweckt, während andere infolge der fehlenden Entwicklungsmöglichkeiten unausgebildet bleiben.

Innerhalb der Generationsreihe der Personen oder zwischen den einzelnen Ontogenien wird die Kontinuität der Entwicklung dadurch gewahrt, daß aus dem Aggregat der Artzellen einzelne sich ablösen und wieder den Ausgangspunkt für neue Entwicklungsprozesse abgeben.

Bei niederen Pflanzen und Tieren können alle Zellen des Aggregates diesem Zwecke dienen, bei höheren Organismen dagegen wird die Wahrung der Kontinuität des Entwicklungsprozesses immer mehr auf einzelne Zellgruppen und Zellen und schließlich allein auf die Geschlechtsprodukte beschränkt und auch bei diesen sogar nur auf eine bestimmte Periode ihres Lebens, welche wir als ihre oft rasch vorübergehende Reifezeit bezeichnen.

Die Erscheinung erklärt sich daraus, daß im Aggregat die meisten Zellen sich nicht in dem Zustand befinden, sich getrennt vom Ganzen erhalten zu können, so daß sie nach ihrer Abtrennung entweder unmittelbar oder bald wegen nicht entsprechender Existenzbedingungen zugrunde gehen.

Und so sehen wir gerade an dem Fall der Geschlechtsreife in sehr einleuchtender Weise, daß die Zellen, um die Kontinuität der Entwicklung zu erhalten, nicht nur Erbmasse besitzen müssen, sondern daß auch noch eine Reihe anderweiter Bedingungen wie bei allen Naturprozessen dazu unbedingt notwendig ist.

## Literatur su Kapitel XXX und XXXI.

- 1) van Beneden, E., Recherches sur la maturation de l'œuf, la fécondation et la division cellulaire. 1883.
- Darwin, Charles, Über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl. Erste Auflage. 1859.
- 3) Derselbe. Das Variieren der Tiere und Pflansen. Bd. II, Vererbung, Kap. 12-15. Provisorische Hypothese der Pangenesis, Kap. 27. 1868.
- 4) **Driesch,** Entwicklungsmechanische Studien. Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd. LIII. Der Wert der beiden ersten Furchungszellen in der Echinodermenentwicklung, Experim. Erzeugung von Teil- und Doppelbildungen. 1892.

- 5) Driesch, Analytische Theorie der organischen Entwicklung. Leipzig 1894.
- 6) Flemming, W., Zellsubstanz, Kern- und Zellteilung. Leipzig 1882.
- 7) Pol, Recherches sur la fécondation etc. 1879.
- 8) Galton, A theory of heredity. The contemporary review, Vol. XXVII. 1876.
- 9) Hackel, Ernst, Generelle Morphologie. 1866.
- 10) Derselbe, Anthropogenie oder Entwicklungsgeschichte des Mensehen, 4. Aufl. 1891.
- 11) Derselbe, Zur Phylogenie der australischen Fauna. Syst. Einleitg. zu Semons Zool. Forsch. in Australien. Jena 1893.
- 12) Hertwig, Oskar, Beiträge zur Kenntnis der Bildung, Befruchtung und Teilung des tierischen Eies. Morpholog. Jahrb., Bd. I. 1875. Fortzsetzung ebenda, Bd. II. 1877. Bd. IV. 1878.
- 13) Derselbe, Das Problem der Befruchtung und der Isotropie des Eies, eine Theorie der Vererbung. Jena 1884.
- 14) Derselbe, Vergleich der Ei- und Samenbildung bei Nematoden. Archiv f. mikroskop. Anat., Bd. XXXVI. 1890.
- 15) Derselbe, Urmund und spina bifida. Archiv f. mikrosk. Anat., Bd. XXXIX, S. 476 bis 482. 1892.
- 16) Derselbe, Ältere und neuere Entwicklungstheorien. Ein Vortrag. Berlin 1892. Hirschwald.
- 17) Derselbe, Zeit- und Streitfragen der Biologie. Heft I. Präformation oder Epigenese. Jena 1894.
- 18) Derselbe, Zeit- und Streitfragen der Biologie. Heft II. Mechanik und Biologie.
- Jena 1897. 19) Hertwig, Richard, Bemerkungen zur Organisation und systematischen Stellung der Foraminiferen. Jenaische Zeitschr., Bd. IV. 1876.
- 20) Der selbe, Beiträge zur einheitlichen Auffassung der verschiedenen Kernformen. Morph. Jahrb., Bd. II. 1876.
- 21) His, W., Die Theorien der geschlechtlichen Zeugung. Archiv f. Anthropologie, Bd. IV u. V. 1871 u. 1872.
- 22) Keller, C., Vererbungslehre und Tierzucht. Berlin 1895.
- 23) Kölliker, Bedeutung der Zellkerne für die Vorgänge der Vererbung. Zeitschr. f. wissensch. Zool., Bd. XLII. 1885.
- 24) Derselbe, Das Karyoplasma und die Vererbung. Ebenda, Bd. XLIV. 1886. 25) Lamarck, Jean, Zoologische Philosophie. 1809. Deutsche Übersetzung von Arnold Lang. 1876.
- 26) Maller, Johannes, Handbuch der Physiologie des Menschen., Il. Band. 1840. Buch VII: Von der Zeugung, S. 591.
- 27) Mageli, Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre. 1884.
- 28) Mußbaum, M., Zur Differenzierung des Geschlechts im Tierreich. Archiv f. mikrosk. Anat., Bd. XVIII. 1880.
- 29) Derselbe, Beiträge zur Lehre von der Fortpflanzung und Vererbung. Archiv f. mikrosk, Anat., Bd. XLI. 1893.
- 30) Ortmann, Arnold, Über Keimvariation. Biol. Zentralbl., Bd. XVIII. 1898.
- 31) Osborn, Alte und neue Probleme der Phylogenese. Merkel und Bonnets Ergebnisse, Bd. III. Wiesbaden 1894. Daselbst findet sich auch eine ausführliche Zusammenstellung der Literatur von 118 Nummern (besonders vollständig für englische und amerikanische Literatur.)
- 32) Bohde, Fr., Über den gegenwärtigen Stand der Frage nach der Entstehung und Vererbung individueller Eigenschaften und Krankheiten. Jena 1895. (Daselbst auch Literaturverzeichnis.)

- 33) **Roux, W.**, Der Kam'pf der Teile im Organismus. Leipzig 1881. 34) Derselbe, Über die Bedeutung der Kernteilungsfigureu. 1883. 35) Derselbe, Über die künstliche Hervorbringung halber Embryonen durch die Zerstörung einer der beiden ersten Furchungskugeln. Virchows Archiv, Bd. CXIV. 1888.
- 36) Derselbe, Über das entwicklungsmechanische Vermögen jeder der beiden ersten Furchungssellen des Eies. Verhandlungen d. anatomischen Gesellsch. d. 6. Versamml. in Wien. 1892.
- 37) Derselbe, Über Mosaikarbeit und neuere Entwicklungshypothesen. Anatom. Hefte von Merkel und Bonnet. 1893.
- 38) Sachs, Julius, Abhandlungen über Pflanzenphysiologie, Bd. II, S. 1202. 1893. 39) Spencer, Herbert, Prinzipien der Biologie, Bd. I, S. 258, 276—278.
- 40) Derselbe, Die Faktoren der organischen Entwicklung. Kosmos 1886.
- 41) Strasburger, Ed., Über Zellbildung und Zellteilung, 2. Aufl. 1876.
- 42) Derselbe, Über Befruchtung und Zellteilung. Jena 1878.
- 43) Ders: lbe, Neue Untersuchungen über den Befruchtungsvorgang bei den Phanerogamen als Grundlage einer Theorie der Zeugung. 1884.

- 44) Thomson, The history and Theorie of heredity. Proceed. of Roy. Soc. of Edinburgh, Vol. XVI, S. 91. 1888-1889.
- 45) Verworn, Max, Allgemeine Physiologie. Jena 1895.
- 46) de Vries, Hugo, Intrazellulare Pangenesis. Jena 1889.
- 47) Wallace, A. B., Der Darwinismus. Deutsch von Brauns. 1891. Englische Ausgabe. 1889.
- 48) Weismann, Über die Vererbung. Jena 1883.
- 49) Derselbe, Die Kontinuität des Keimplasmas als Grundlage einer Theorie der Ver-
- erbung. Jena 1885. 50) Derselbe, Zur Frage nach der Vererbung erworbener Eigenschaften. Biolog. Zentralblatt VI. 1886.
- 51) Derselbe, Die Bedeutung einer sexuellen Fortpflanzung für die Selektionstheorie. Jena 1886.
- 52) Derselbe, Amphimixis oder: Die Vermischung der Individuen. Jena 1891.
- 53) Derselbe, Das Keimplasma. Eine Theorie der Vererbung. Jena 1892. 54) Derselbe, Die Allmacht der Naturzüchtung. Eine Erwiderung an Herbert Spencer. Jena 1893.
- 55) Derselbe, Äußere Einflüsse als Entwicklungsreize. Jena 1894.
- 56) Derselbe, Neue Gedanken zur Vererbungsfrage. Jena 1895.
- 57) Derselbe, Über Germinalselektion. Extrait du compte-rendu des séances du troisième congrès international de zoologie. Leyden 1895, 1896.
- 58) Whitman, C. O., Evolution and Epigenesis. Boston 1895.
- 59) Wolff, Kasp. Friedr, Theoria generationis. 1759.
- 60) Yves Delage, La structure du Protoplasma et les théories sur l'hérédité et les grands problèmes de la biologie générale. Paris 1895.

## Register.

Abortiveier 279. Abrin. Versuche Ehrlichs 574. Abscherung 472. 537. Abutilon Thompsonii 501. Acetabularia 334. Achromatische Kernfigur 172. Actinosphärium 379. Kernteilung 188. Addisonsche Krankheit 446. Aderlaß Einfluß auf Blutbildung 533. Äpfelsäure als Lockmittel für Samenfäden der Farne 164. Aquationsteilung 277. Aquivalenz der männlichen und weiblichen Erbmasse 355. der Kernsubstanz bei der Befruchtung 300. Aethalium septicum 17. 150. 159. 162. 163. Affinität, sexuelle 319. 329. Beeinflussung derselben durch Eingriffe 339. Vegetative und sexuelle 385. 390. Ahnenplasmatheorie 359. Aktinien 607. Symbiose mit Algenzellen 394. Albicatio 501. Algen 4. 7. 308. Zellkolonien 375. Symbiose 392, 394. Allolobophora (transplantiert) 388. Alveolarschicht 22. Ameisen 493. Amitose 209. Amöbe. Bewegung derselben 109. Reizung 155, 159. Amphiaster 181. Amphimixis 281. Amphioxuscier auf Teilstadien durch Schütteln zerlegt 509. Amphipyrenin 33. Amyloplasten 85. 87. Analyse der Eiterkörperchen 18. Anästhetika 160. Wirkung auf Mimosa, auf Eier und Samenfäden 160. 161. Anencephalie von Frosch- und Axolotl-

embryonen 494.

Anilinfarben. Aufnahme in die lebende Zelle 66. Animalkulisten 352. Anlage eines Organismus 349. 363. 560. Entfaltung der Anlagen 363. 585. Latente 624. Anthericus. Mechanisches Gewebe 474. Antheridien. Ablenkung 330. Antikline Teilebene 231. Antimeren 372. Apfelbaum. Verhalten beim Pfropfen 386. Aphiden 322. Apogamie 321. 329. Aponeurose 537. Apposition 88, 102. Arabis. Vergrünung 504. Arbeitshypertrophie 528, 535. Arbeitsteilung 415, 617, 636. Gesetz der physiologischen 414. in der menschlichen Gesellschaft 415. im Zellenaggregat 417. zwischen chlorophyllhaltigen chlorophyllfreien Pflanzenzellen 418. zwischen ober- und unterirdischen Pflanzenteilen 418. zwischen den verschiedenen Geweben 419. Architektur des Keimplasmas 452. der Knochenspongiosa 476. Archoplasma 178. Arctia caja. Experimenteller Beweis für Vererbung 576. Aroideen. Erwärmung der Blütenkolben 62. Arsen. Einfluß auf Knochenwachstum 491. Arteigenschaften der Zelle und Gewebe 389. 390. 428. 636. Artgleichheit der Zelle und Gewebe 385. 430.

Artemia salina u. Mühlhausenii 492.

Artzelle. Begriff derselben 374. 375. 429. 592.

Beweise für die Ansicht, daß alle Zellen

eines Organismus Träger der Arteigen-

Arum maculatum. Mechanisches Gewebe 474.

Ascaris megalocephala. Kernteilung 178,

Arthritis fungosa 445.

schaften sind 430.

634.

Bewegungserscheinungen von Ölgemischen Ascaris megalocephala. Reduktionsteilung der Samenzellen 274. 114-116. Bewegungserscheinungen der Geißel und Reduktionsteilung der Eizellen 278. Corps résiduels 220. Flimmerzellen 117. Befruchtung 271. der kontraktilen Vakuolen 126. infolge von Zug 128. Aschenanalysen von Fucusarten 66. bei Erwärmung 144. Ascidie. Heteromorphose 544. symmetrische Teilung des Eies 554. bei Lichtreiz 149. Ascidiella aspersa 510. Asparagin. Reizmittel für Bacterium termo Bienen 321, 493, Bildungstrieb 352. und Spirillum 166. Bindegewebe. Umgestaltung durch Zug, Asplenium. Apogamie desselben 329. Spannung, Abscherung 537. 538. Assimilation 63. Metamorphose 443. Asymmetrie der Embryonen 467. Bindegewebsfibrillen 94. Binnenbläschen von Thalassicolla 213. Atavismus 624. Atmung 519. 527. Bioblasten 24. 52. 54. 354. 357. 361. 589. Biogenesis, Theorie der 370. 410. 592. der Zelle 61. ıntramolekulare 63. Biogenetisches Grundgesetz 586. 592-597. Attraktionssphäre 172. 178. Biologische Reaktionen 391. Biophoren im Keimplasma 452. Atrophie 440. Blattgrün 86. Ausstülpung von Epithelmembranen 607 bis 610. Blutbildung 533. Literatur 539. Veränderung der Schale 492. Blutbuche (Pfropfhybrid) 501. Botrydium 151. 309. Autonomie des Chromatins 289. Branchipus 492. Brechungslinie bei der Zellteilung 231. 235. Bakterien als Reagenz auf Sauerstoff 162. 166. anaërobe 61. Bryopsis 497. Buche. Einwirkung des Lichts auf die Blatt-Abschwächung derselben 572. Physiologische Varietät 572. bildung 485. Bakterienfalle 166. Pfropfung. Pfropfhybrid 501. Einfluß der Er-Basidiobolus ranarum. nährung auf Bildung der Geschlechtszellen 321. Cachexia thyreopriva 530. Caenogenese 596. Basis bei abgetrennten Pflanzenteilen 465. Bastardbefruchtung 386. Carica papaya 77. Bastarde 339. Caulerpa crassifolia 380. Causae externae u. internae, 132 Causa Bastardendosperm 294. efficiens 140. Batrachospermum 483. Becherzelle 83. Centrosoma 45, 90, 172, 178, 189, 195, 271. Cephalopodenei-Teilung 554. Befruchtungsbedürftigkeit 318. Befruchtungsprozeß 265. 318. Ceratopteris. Lichtwirkung auf Prothallien Befruchtung 265. 481. Cerianthus. Befruchtung des Echinodermeneies 269. Heteromorphose 544. von Ascaris meg. 271. Charazeen. Rotation 112. (Lilium Kern 211. Phanerogamen Martagon) 292. Parthenogenese 322. der Insusorien 294. 335. Chelonia caja u. plantaginis 492. der Vortizellen 299. Chemie des Stoffumsatzes 74. der Noctilucen 304. Chemische Reize 161. 490. Literatur 505. der Desmidiazeen 304. bei der Kernteilung 216. der Zygnemazeen 306. Korrelationen 527. Chemomorphosen 490, 527. Literatur 538, von Spirogyra 307. Chemotaxis 162. 164. von Monjeotia 306. von Botrydium 308. Chemotropismus 162. 164. von Äthalium 162. von Phaeosporeen 309. der Algen 308. Bakterien und Infusorien 167. isogame, oogame 309. der Samenfäden 164. der Lymphkörperchen 166. der Cutleriaceen 309-310. der Fucazeen 310. Chermes viridis 504. vegetative bei Pflanzen 294. Chitinhaut 105. der Volvocineen 310. Chloral. Wirkung auf Eier und Samenfäden von kernlosen Plasmastücken (Merogonie) 325. 160. Auf Kernteilung 216. Beroë-Ei zerlegt und zu Teilbildungen ge-Chloroform 160. 161. Chlorophyll 86. züchtet 511. Bewegungserscheinungen des Protoplasmas Bedeutung für pflanzliche Forms. Protoplasmabewegung. bildung 601.

O. Hertwig, Allgemeine Biologie. 2. Aufl.

Chlorophyllfunktion 64. 75. gehemmt durch Chloroform 64. 75. Efeu (Lichtwirkung) 482. Chlorophyllkorn 85. Chlorophyllwanderung bei Lichtreiz 153. Chloroplast 85. Chlorose bei Pflanzen 490. Chromatin 30, 36, 356. Chromatindiminution 199. Chromatische Kernfigur 173. Einschachtelungstheorie 352. Chromatolyse 449. Chromatophoren 150. Einstülpung 607—610. Eiweißbildung 74. Chromoplasten 85. Eiweißkörper peptonisiert 77. Eiweißkristalle 76. 84. Chromosomen 171. Zahlengesetz 202. Chroniosomenindividualität 205. Eiweißmolekül 17. 55. Chroococcacee 376. Cione intestinalis. Heteromorphose 544. Ektocarpus 321. Elektrische Reize 154. Clavellina. Teilung 554. Closterium 305. 360. Coelenteraten 384. 607. Coeloblast 379, 380. Vergleich mit vielzelliger bis 55. 364. Pflanze 497. Coelonilarve 608. Corps résiduels von Ascaris 220. 450. Crista sterni. Entwicklung bei Flugvögeln 524. Ctenophorenei. Zerlegt und zu Teilbildungen gezüchtet 511. Cuticula. Cuticulargebilde 105. Cutleriazeen. Befruchtung 309. 320. Epigenese 350. Epistylis. Befruchtung 299. Sexuelle Affinität 320, 330. Cytisus Adami 502. Erbmasse 353. 585. Cytoblast 169. Cytoblastem 6. 169. Daphnoiden. Parthenogenese 322. Dauereier 322. Dauerstoffe der Zelle 26. Mischbarkeit 361. Degeneration 449. Ernährung. Degeneration des Kerns 220, 295, 319, 320, Desmidiazeen 304. Tiere 491-494. Determinanten im Keimplasma 452. Ersatztheorie 302. Rolle derselben 454. Erythroblasten 534. Deutoplasma 26. Eudendrium racemosum 486. Diapedesis 166. Diastase 77. Differenzierung 414. 416-420. 612. des Evolutionstheorien 350. 632. Eies 552-558. Doppelmißbildungen 513. von Amphioxus 513. vom Frosch 514. von Fischen, Reptilien, Zelle gelegene 508, 550.

Vögeln 517. Dotterhaut 269. Dotterkerne 88. Dottermaterial. Einfluß auf den Verlauf der Ontogenese 552. 596. Dotterplättchen 83. Dottersyncytium 468. Drosera 77. Druck. Einfluß auf Gestaltung 469. 470. Druckbälkchen 478. Druckgurtung 472. Drucklinien 476. Drüsenentwicklung 608. Duplicitas anterior 515.

Echinodermen. Eiteilung 180. Echinodermeneier komprimiert 244. Ei. Eigenschaften desselben im Entwicklungs-prozeß 552; Bau desselben 553; polare Differenzierung 553; bilateral-symmetrischer Bau 553; als Träger der Arteigenschaften 561; Unterscheidung von drei Perioden in seiner Entwicklung nach Verschiedenheit der chemischen Prozesse 561-564. Elementarorganismus 8. 52, 374, 375, 423. Elementarteil. Elementareinheit 3. 24. 52 Embryo. Einfluß auf den Mutterorganismus 502; bei Pflanzen 503; bei Tieren 502. 503. Embryosack der Phanerogamen 243. Empfängnisfleck (bei Algen) 310. Empfängnishügel des Eies 269. 331. Energie, potentielle und kinetische 59. Entwicklungstheorien 350. 353. Epithelmembran, Wachstum derselben 605. Äquivalenz derselben 355. Verteilung derselben auf die Zellen Verhütung der Summierung 358. Teilbarkeit derselben 359. 361. feinere Organisation derselben 589. Einfluß auf Pflanzen 490; Eudorina. Befruchtung 266. 311. Euglena viridis (Lichtreiz) 150. Faktoren des organischen Entwicklungsprozesses 411. 462-504. 616; äußere und innere (Korrelationen) 411; innere, in der Faltenkranz des Froscheies 185.

Farbkörner der Pflanzenzelle 86. Farbstoffe. Ausnahme in die lebende Zelle 66. Faszien 537. Femur. Architektur des Femurkopfes 476. Fermente 76. 77. Fermentwirkung 77. Fett 77. 83. Fettgewebe 439. 440. 448. Fibrille 100. Filartheorie von Flemming 23. Flagellaten 376. Flechten. Symbiose 392. 503. Fleischfressende Pflanzen 77.

Fibrille 100. Flimmern. Flimmerbewegung 117. Entstehung der Flimmern 117. Fötale Rachitis 531. Follikelatresie 449. Formative Tätigkeit der Zelle 59-107. 73. Formbildung bei den Pflanzen 600. bei den Tieren 603. Fortpflanzung der Zelle 169 Fragmentierung des Kerns 209. Fritillaria imperialis. Kernteilung im Embryosack 185. der Pollenzellen 186. Froscheier komprimiert 457. 466. durch Zentrifugalkraft in meroblastischen Typus umgewandelt Funaria hygrometrica (Lichtwirkung) 483. Fundulusembryonen 486. Funktion 412. Ihr Verhältnis zur Struktur 412. 426. Wichtigkeit konstanter Verhältnisse für Ausbildung besonderer Funktionen 411. 413. Funktionelle Selbstgestaltung. Kritik des Ausdrucks 413. Gestalt und Struktur 413. Reize 436. Funktionsprinzip von Fechner 581. Funktionswechsel 443. Furchungskern 271.

Gallen 503.
Gallwespe 504.
Galtons Theorie vom Stirp 625.
Galvanotropismus 156.
Gametangien 308.
Gameten 308. 320.
Gaskammer 159.
Gasträatheorie 605.
Gastrophaga. Veränderung durch Fütterung 492.

Gefäßsystem 535. 536

Geißeln 117.

Furchungsprozeß des Eies 235—238.

Gastrula 595. 604. Gedächtnis 580; Vergleich mit dem Ver-

erbungsvermögen 580. 583.

als Funktion der organischen
Materie 582.

Gefäße der Pflanzen 4.

Gemmulae (Darwins) 54. 624.
Generationswechsel 267.
Geotropismus 464.
Germinalselektion 566. 620.
Gerüsttheorie des Protoplasmas 21.
Geschichte der Zellentheorie 4.
— der Protoplasmatheorie 7.
Geschlechtsdifferenzen 302. 303.
Geschlechtsdimorphismus der Vortizellen 299.
Geschlechtslosigkeit 319.
Geschlechtslosigkeit 319.
Geschlechtsporen 308.

Geschmacksknospen nach Durchschneidung des Nervus glossopharyngeus 442. Geschwülste. Pathologische 396. 503. Gesetz der physiologischen Arbeitsteilung 414. Gesetz der konstanten Verhältnisse 411. der physiologischen Integration 419. Getreidearten. Veränderung der Reifezeit 573. Gewebe. Arteigenschaften und histologische Eigenschaften derselben 428. Wesentliche und nebensächliche 429. Gleichgewichtsebene des Eies 446. 557. Glitschbewegung 112. Glykogen 83. Granula 24. Granulatheorie von Altmann 24. Gravitation 463. Gregarinen. Entwicklungszyklus derselben 431. Gromia oviformis. Bewegung 111. Grundformen der geschlechtlichen Zeugung 304. Grundstock beim Pfropfen 499. Guaninkristalle 83. Hämatoblasten 534.

Hämatoblasten 534.

Hämoglobinurie bei Transfusion disharmonischen Blutes 389.

Hämolysine 392.

Hahnenfedrigkeit 526.

Halbkern 302.

Harnfähige Substanzen 528.

Harnfähige Substanzen 528.

Hauptkern der Infusorien 297.

Hauptspindel der Infusorien 297.

Hautschicht der Zelle 67.

-- des Eies von Rana 15.
-- ibre Rolle bei der Osmose 68.
Hedera helix (Lichtwirkung) 482.

Hektocotylus 372.

Helianthus. Reaktion des belasteten Keimlings 470.
Heliotropismus 157.

Heliotropismus 157.

Helleborus. Reaktion bei Belastung 470. Hermaphroditismus des Kerns 302.

Herz 536.

Heteromorphose 543-549. Literatur 549.

Hirnanhang 532. Histologisches System, ein künstliches 428.

Hornhaut. Interzellularbrücken 403. Hyaloplasma 14.

Hydra. Transplantationen zwischen fusca u. viridis 387.

Polarităt 466.
Regeneration 541.

Hydrocharis 112. Hydrodiktyon, Experimente 320.

Hydrophyten 496. Hydrotropismus 163.

Hyperplasie 448.

Hypertrophie 438, 439.

der Hypophysis 532.
des Muskelgewebes 439.
der Niere 469.

Hypophyse. Hypertrophie nach Exstirpation der Schilddrüse 532.

Iden im Keimplasma 452. Idioplasma 353—355. 429. 561. 571. 627.

Keimflecke von Mollusken 41.

Idioplasma als innerer Faktor des Entwick-Keimflecke von Asteracanthion 43. Keimkern 271. lungsprozesses 561. Idioplasmatheorie 621. 627. Keimplasma 452; Zusammensetzung und Archi-Immunität 574. tektur desselben 452; Zerlegung Inaktivitätsatrophie 435. desselben 454. Individualitätsbegriff 371 –373. Individualitätsetufen im Organismenreich inaktives 459. Keimplasmatheorie von Weismann 452. 509. 626. 371. Individuum, morphologisches und physio-Kern s. Zellkern. logisches 371. Kerndegeneration 220. Kernfärbung 32. Kerngerüst 35. 36. genealogisches (Huxley) 373. erster Ordnung, die Artzelle 374. Kernlose Elementarorganismen 44. Kernmembran 33. zweiter Ordnung, Zellkolonien 375. Kernplasmarelation 257. Personen 378. Kernsaft 33. Tierstock 383. dritter Kernsegmente 171. Spaltung derselben 172. Infektionsgeschwülste 396. Zahl bei der Reduktionsteilung Infusorien 376. 277. 278. Befruchtungsbedürftigkeit 319. bei der Befruchtung 273. 274. Befruchtung 294. 281. Kernsegmentierung 171. 201. Galvanotropismus derselben 156. Bedeutung Kernteilung 187. derselben 208. Inkrustation der Zellhaut 102. Kernspindel 172. Entstehung 192. Bau derselben 192. Herkunft 193. Innere Sekretion 530. Inotagmen 99. Kernstruktur 34. Kernsubstanz 29. Integration 419. 636. Interfilarmasse 23. als Träger der Arteigenschaften Interzellularbrücken bei Volvox 400. 561. 630. bei Pflanzen 402. ihr Wachstum während der bei Tieren 403. Eientwicklung 562. Methode ihrer Einwand von Verworn 562.563. Darstellung bei Kernteilung 171. Beeinflussung derselben Pflanzen 402. durch Eingriffe 214. zwischen Bindegewebszellen 403; Epithelzellen 403; Endothelzellen pathologische 218. 404; Eizelle 404; Furchungsmehrpolige 216. zellen 405. erbgleiche (integrelle) 454. erbungleiche (differentielle) 454. Interzellularsubstanz 105. Intramolekulare Atmung 63. Intramolekulare Wärme 59. Einwände gegen letztere 455. Wahrung der Kontinuität 622. Kernzerschnürung 209. Klümpchentheorie von Arnold und Pur-Intraselektion 620. Intrazellulare Pangenesis 364. Intrazellulare Verdauung 71. kinje 8. Intussuszeption 102. Kniegelenksankylose 437. 479. Invagination 607. Knochenarchitektur 476—479. Invertin 77. Knochenentwicklung gestört bei Cachexia Inzucht 337. thyreopriva 531. Irritabilität der Zelle 131. Knochenfraktur 479. Isogam 309. Knochenmark 533. Isotropie des Protoplasmas 62. Knochenspongiosa 476—478. Knospenvariation 501. Knospung der Zelle 239. Kaktusarten. Verhalten beim Pfropfen 386. Kältestarre, Kältetod 145. Kampf der Teile im Organismus 620. Körnchenströmung 110. 111. Körnerplasma 14. Kartoffel (Pfropfhybride) 501. Körperzellen, somatische 266. Kohlenhydrate 74. Karyokinese 171. 208. Kohlensäureaufnahme 63. Karyolyse 191. Kausalitätsgesetz in seiner Anwendung auf Kolloide Stoffe 50. Kolibri 524. den Organismus 132. Verschiedene Formen der Kausali-Kompression von Echinodermeneiern 244 tăt 133. bis 246. Keimblase 604. von Froscheiern 457, 466. Keimbläschen, Keimfleck 38. 39. Konjugaten. Befruchtung 304. Konjugationsepidemie der Infusorien 295. Keimblatt 603. 605. Konstanter Strom. Einwirkung auf Rhizo-Keimesvariation 570.

poden 155.

Kontinuität der Generationen in der Ent-Lumbricue, transplantiert 388. wicklung 567. Lymphkörperchen. Bewegung derselben 109. im Entwicklungsprozeß 622. Teilung 209. Kopfknorpel der Cephalopoden (Interzellular-Zentralkörperchen 47. brücken) 403. Lochkerne 211. Korrelationen 508. Lycaena. Saisondimorphismus 488. zwischen Embryonalzellen 508. auf späteren Stadien der Ent-Maispflanzen (unterschwefelsaure Talkerde) wicklung und beim Erwachse-490. nen 522. Makrogameten 299. Makronucleus der Infusorien 294. bei Pflanzen 522. 602. 603. Maschinenwesen, verglichen mit dem Organiszwischen oberirdischen u. unterirdischen Teilen 523. mus 141-143. Gipfeltrieb bei der Fichte 523. Mechanische Einwirkungen 469. bei Tieren. Kolibri 524. Mechanische Gewebe 470. Einteilung 526. bei Pflanzen 473, 602. chemische 527. bei Tieren 475. Mechanische Reize 158. mechanische 534. Krahn. Kontruktion desselben 476. Mechanomorphosen 534. Literatur 540. Kreislauf des Lebens 74. Mehrbefruchtung 161. 218. Kretinismus 531. Membran der Zelle 7. Merogonie 325. Merocyten 219. 243. Kreuzung bei Azetabularia 334. bei Infusorien 335. bei Pflanzen 336. Mesenchymgewebe 610. Mesenchymkeim 611. bei Ascidien 335. bei Echinodermen 338. Mesoblast 608. bei Amphibien 338. Mesocarpus (Lichtwirkung) 153. Mestombündel 474. Nutzen derselben 345. Kristall. Vergleich mit Organismus 519. Metameren 372. Regeneration 543. Metamorphose der Gewebe 442. Kristalloide Stoffe 50. Metaplasie 442. Kropfexstirpation 530. Mikrogameten 299. Mikrogomia socialis 376. Lamarcksches Prinzip. Lamarckismus 566. Mikronucleus der Infusorien 294. 614. 615. Mikroorganismen. Kerne derselben 44. 45. ihre Zerstörung Latente Eigenschaften 349. Lebenseigenschaften der Zelle 58. Phagocyten 72. Lebenseinheit, pflanzliche und tierische 3. 371. ihre Stoffwechselprodukte 372. 167. Lebenskraft 131. Mikrosomen 14. 22. Lebensprozeß 59. Milz 534. Leber 529. Mimosa pudica 160. Mitochondrien 91. Lepismium radicans 482. Leukocyten. Chemotropismus derselben 166. Mitom 23. Aufnahme fester Körper 71. 72. Mitose 171. Lenkoplast 85. pluripolare 218. Mittelstück des Samenfadens 269. Leukophrys patula 265. 319. Licht. Einsluß auf organische Prozesse 481 Mizelle (Mizellartheorie) 50. 51. 627. Mizellarlösung 51. bis 487. von verschiedener Brechbarkeit 487. Mneme (Semon) 587 Literatur 504. Molekularstruktur 49. Lichtbilder auf Pflanzenblättern 153. 154. Molinia. Mechanisches Gewebe 474. Lichtempfindlichkeit der Algenschwärmer 572. Moneren 44. Lichtreize 149. Monstrositäten, durch Ernährung erzeugt 494. Lichtstimmung 151. Mosaiktheorie von Roux 508. 631. 633. Muskelfibrillen 84. 96. Lichtwirkung bei Äthalium, Pelomyxa, Chro-Pigmentzellen 150. Muskelgewebe 440. 441. matophoren 150. Euglena, Schwärmsporen 151. Mycoderma aceti 74. Linin des Kerns 33 Myofibrille 96. Linsenregeneration 546. Myxödem 531. Literaturübersichten 9. 55. 107. 129. 143. Myxomyzeten 379. 382. Bewegung 110. 167. 220. 247. 263. 313. 346. 365. 384. Myxosporidien 504. **397**. **408**. **426**. **450**. **461**. **479**. **504**. **520**. 538. 549. 564. 590. 599. 613. 637. Lithiumlarven der Seeigeleier 494. Nachwirkung 433.

Nährlösung, künstliche 74. 320.

Lochkerne 28. 211.

Nahrungspolymorphismus der Ameisen, Ter-Phagocytose 71. miten und Bienen 493. Phaseolus. Reaktion des belasteten Keim-Narkose (Protoplasma, Mimose, Eier, Samenlings 470. fäden) 160. 161. Phosphor. Einfluß auf Knochenwachstum 491. Naturzüchtung 570. Phototaxis der Algenschwärmer 527. Nebenkeimplasma 459. Phylloxera. Einfluß der Ernährung auf die Nebenkern 91; der Infusorien 187. 297. Zeugung 321. Nebenspindel der Infusorien 297. Phylogenese 593. 594. Nekrose 449. Physiologische Einheiten von Spencer 54. Nematoden. Kerne in der befruchteten Ei-580. 628. zelle 228, 229. Phytogenesis 5. Nervendurchschneidung. Pigmentkörnchen 83. Einfluß auf die Entwicklung des Skeletts 538. Pistazia (Pfropfung) 500. Drüsensekretion 441. Planaria. Heteromorphose 545. Plasmaprodukt 26. 79. Muskulatur 441. Nervenfibrillen 84. Plasmodium 110. 379. Lichtreiz 150. Plasmolyse 68. 255. Nesselkapsel 84. 93. Neu-Darwinismus 620. 632. Plasome 53. Neurofibrille 96 Plastide 73. Niere 528; Nierenhypertrophie, Nieren-Plastin 17. Reaktionen 17. exstirpation 528. Podophrya gemmipara. Entwicklungszyklus Nisus formativus 352. 568. derselben 431. Noctilucen. Befruchtung 304. Knospung 240. Nostochacee 376. Polare Differenzierung des Eies 553. Nucleïn 26, 30. Reaktionen 30. Nucleolen 32, 38, 39, 43. der Zelle 227. Polarer Gegensatz zwischen Basis und Spitze Schicksal bei Kernteilung 197. bei Pflanzen 464. Polfeld des Kerns 174. Nucleocentrosoma 190. Nutritive Reizung 447. Pollenkorn, Pollenschlauch 292, 293. Polymorphe Tierstöcke 431. Ontogenese 593. 594. Polyommatus. Saisondimorphismus 489. Onychodromus grandis 266. 319. Polyspermie 218. Oogam 309. Polzellen 239. 278. Oogonium 310. 322. parthenogenetischer Eier 323--325. Oogenese 278. Präformation 460. Opuntia Labour. Vereinigung mit Rhipsalis Präformationstheorie 350. Präzipitine 392. Oscillariazee 376. Primordialschlauch 80. Osmose 67. Progression in der Entwicklung 597. Ovisten 352. Pronuclei 302. Proportionales Kernwachstum 201. 257. Palissadenparenchym 483. Proteinsubstanz 17. Panachure 501.
Pandorina 266. Befruchtung 311. Proteus anguineus 487. Atmung 527. Prothallium. Lichteinfluß 481. Pangene 631. Protonema 483. Pangenesis 54, 408, 624, 631, 634; intra-Protoplasma. Erste Anwendung des Namens zellulare 364. Paramaecien. Sauerstoff 163. Befruchtung 296. Untersuchung des Protoplasma-Paramitom 23. körpers 13. Paraplasma 26. Wassergehalt 17. Parasit 396. Alkaleszenz 17. Parthenogenese, parthenogenetisch 321. Einschlüsse 17. 26. experimentelle 326-329. chemische Zusammensetzung Pelomyxa 150. 17. 18. Protoplasmabegriff 12. 13. Pepsin 77. Perikline Teilebene 231. Protoplasmabewegung 108-116. Peronosporeen, sexuelle Affinität 330. der Lymphkörperchen Personalauslesc 620. 109. Pflanzenanatomie 4der Amöben 109. Pfropfhybride 499-504. der Myxomyceten 110. Pfropfung bei Pflanzen 385. 499. bei Gromia 111. bei Tieren 387. der Pflanzenzellen 112. Erklärungsversuche Siehe Transplantation. Hauptergebnis der Versuche 500. 114. Phaeosporeen. Befruchtung 309. Protoplasmastruktur 19. Phagocyten 71. Protoplasmatheorie. Geschichte derselben 7.

Pseudopodien 70. 109. 158. Psychophysische Prozesse 581. Pteris cretica, Apogamie derselben 329. Ptyalin 77. Pyrenin. Reaktionen, Färbbarkeit 32.

Quitte. Verhalten beim Pfropfen 386. 500.

Radiolarien. Skelett 84. Vielkernbildung 213. Symbiose mit Algenzellen 394. Reduktion der Kernsegmente 277.

bei Infusorien 297.

Reduktionsteilung 277. 282. 359.

bei Cosmarium 306. Regeneration 357. 541. Literatur 549. Reifeprozeß von Ei- und Samenzelle 274. Reis 385. 499.

Reiz und Reizwirkung 133—138.

verschiedene Arten derselben 144 bis 167.

Disproportionalität zwischen Reizursache und Reizwirkung 134. Reizbarkeit 131.

Reize des Protoplasmas 144.

- thermische 145.

elektrische 154.

chemische 159.

mechanische 158.

durch Belichtung 149.

zusammengesetzter Art 495.

Reizleitung 137.

durch Protoplasmaverbindungen

durch Nerven 406.

Experiment von Pfeffer 406.

Reizursache 133. 137. Reizwirkung 133. 136. Reservekraft 528. 536. Reservestoffe 26. 76.

Rheotropismus der Myxomyceten 110.

Rhipsalis. Vereinigung mit Opuntia 386.

Rhizopoden. Bewegung 111. Richtungskörper 239.

Versuche Ehrlichs 574.

Ricinfestigkeit 574. 575.

Riesenzellen 219. Vielpolige Kernfiguren 219.

Rohrzucker. Reizmittel für Samenfäden der Laubmoose 166.

Rotation 112

Rotatorien 322.

Runkelrübe. Blütenbildung 491.

Transplantation 500.

Saccharomyces, mit Chloroformwasser behandelt 161.

Saisondimorphismus 488.

Salamanderlarven 486. 488.

Regeneration 541. Salamandra maculata. Kernteilung 173.

Samenfaden 552. 561. als Träger der Arteigenschaften

561. Bau desselben 34.

von Ascaris 35.

Bewegung desselben 120.

Samenfaden, Narkose desselben 160.

der Echinodermen 269.

Samenkern 218, 270, 325.

sich in kernlosen Eistücken teilend 325.

Samenspindel 218.

Sarkode 8.

Sarkosporidien 504.

Sauerstoff. Wirkung auf die Zelle 61.

Wirkung auf Athalium 162.

Wirkung auf Bakterien und Infusorien 162. 163.

Schattenpflanzen 485.

Schäume. Struktur derselben 21. Scherkraft 472.

Scheinfüßchen 109.

Schilddrüse 529.

Schilddrüsenextrakt 531.

Schilddrüsentherapie 531.

Schleimhäute. Veränderung durch die Luft 497. Schleimzelle 83.

Schmetterlinge (Saisondimorphismus) 488.

Einfluß des Futters auf Fär-

bung 492. Einfluß der Temperatur 488.

Experimente zum Vererbungs-

problem 575. Schubkraft und Schubspannung 472.

Schwammparenchym 484.

Schwanzflosse des Delphins 537.

Schwärmspore, ungeschlechtliche, geschlechtliche 308.

Auskriechen derselben 7.

Lichtwirkung 151.

Schwerkraft, Einfluß auf Differenzierung der Zelle 227.

Einwirkung auf Pflanzen 463.

- Tiere 466. Seeigeleier. Durch Schütteln zerlegt 509.

Seeigellarven, bei Kalkentziehung gezüchtet

Sehne 537.

Selbstbefruchtung 334, 336, 341.

Selbstdifferenzierung. Einwände gegen den Begriff 139, 460.

Sexualcharakter 300-304.

Sexualcharaktere, sekundäre 525.

Sexuelle Affinität 330. 385.

Siebröhren. Interzellularbrücken derselben 402.

Siphonophoren 384.

Skelett der Zelle 84.

Sommereier 322.

Spannkraft 75.

Spermatogenese 274.

Spezies, organische 373.

Begriff derselben 427.

Spezifische Energie 411. 413. 634.

der Zelle 136.

Spezifischer Charakter der Zellen 428.

Spezifizität der Zellen 427. 434.

Spindel s. Kernspindel. Spindelaggregate 218-220.

Spindelfasern. Herkunft derselben 192.

Spindelrestkörper 91.

Spirogyra. Befruchtung 307.

Spitze bei abgetrennten Pflanzenteilen 465.

| Sporangien 308.                                                                          | Theorie der Pangenesis 408. 624.                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Sporen 266.                                                                              | <ul> <li>Evolution und Präformation 460.</li> </ul>                            |
| Standortsmodifikationen 496.                                                             | Epigenese 568.                                                                 |
| Stärke in der Pflanze gebildet 63. 86.                                                   | organbildenden Keimbezirke 559.                                                |
| Stärkebildner 85. 87.                                                                    | - direkten Bewirkung 614. 615.                                                 |
| Stärkekorn 86.                                                                           | Thermische Reize 144.                                                          |
| Staphylokokkus 167.                                                                      | Thyreoidektomie 530. 532.                                                      |
| Stationärer Kern der Infusorien 298.                                                     | Thyrojodin 530. 532.                                                           |
| Statocysten 464.                                                                         | Tierstock 383. Toxine 396.                                                     |
| Stereom. Stereomrippen 474.<br>Stoffmetamorphose 59.                                     | Tradescantia 6. 113. 145. 155. 211.                                            |
| Stofftransport durch Protoplasmafäden 405.                                               | Träger, eiserner 472. T-Träger 472.                                            |
| — — Săfte 407.                                                                           | Transformationen am Knochen 479.                                               |
| Stoffwanderung 76.                                                                       | Transfusion 389. 432. Beweis für die Art-                                      |
| Stoffwechsel der Zelle 59-107.                                                           | eigenschaften der Zellen 456.                                                  |
| Stoffwechselprodukte des Protoplasmas 17.                                                | Transplantation bei Pflanzen 385.                                              |
| — — der Mikroorganismen                                                                  | <ul> <li>harmonische u. disharmonische 386.</li> </ul>                         |
| als Reizmittel für Leukocyten 167.                                                       | — bei Tieren 387.                                                              |
| Strahlenfiguren im Protoplasma 172, 181.                                                 | - bei Hydra, Rana, Regenwürmern                                                |
| — im Ei der Echinodermen 181.                                                            | 387. 388.                                                                      |
| Struktur. Verhältnis zur Funktion 412. 426. Wichtigkeit konstanter Verhältnisse für Aus- | artgleiche (homoplastische), artun-                                            |
| bildung besonderer Strukturen 411.                                                       | gleiche (heteroplastische) 388.  von Periost 388.                              |
| Erworbene Struktur 190. 211.                                                             | - Schwanzspitzen (Bert) 388.                                                   |
| Stylonichia 266. 319.                                                                    | — Hauptergebnis der Versuche 389.                                              |
| Suberin 102.                                                                             | Beweis für die Arteigenschaften der                                            |
| Subitaneier 322.                                                                         | Zelle 456.                                                                     |
| Substitutionstherapie 532.                                                               | - Beeinslussung von Pfropfreis und                                             |
| Symbiose 392, 503.                                                                       | Grundstock 499.                                                                |
| - Flechten, Radiolarien, Aktinien 392                                                    | Transporthypothese Darwins 625.                                                |
| bis 395.                                                                                 | Transversale Teilebene 231. Trianea bogotensis 112.                            |
| Symmetrieebene des Eies 466. 557.<br>Synapsis 291.                                       | Triaster 218.                                                                  |
| Syncytium 378. 379.                                                                      | Tritonei, zerlegt und zu Teilbildungen ge-                                     |
| Symoyorana over over                                                                     | züchtet 510.                                                                   |
| Teilbildungen von Seeigeleiern 509.                                                      | Tritonlarven. Regeneration 542 der Linse 546.                                  |
| — — Amphioxus 509.                                                                       | Tropäolum 487.                                                                 |
| — — Ascidiella 510.                                                                      | Trophoplast 84. 86.                                                            |
| Triton 510.                                                                              | Tuberkelbazillen 397. 504.                                                     |
| Ctenophoren 511.                                                                         | Tuberkulinwirkung 167.                                                         |
| Teilebenen der Zelle. Lage derselben zu einander 225—234.                                | Tubularia 466. 498.                                                            |
| - Beeinflussung der Lage durch äußere                                                    | Tüpfel. Interzellularbrücken 402.<br>Turgor (Turgeszenz) der Pflanzenzelle 69. |
| Eingriffe 244.                                                                           | L                                                                              |
| Teilung der Zelle s. Zellteilung.                                                        | Überfruchtung 218.                                                             |
| — der Zentralkörperchen. Centrosomen                                                     | Überreife der Zeugungsprodukte 320.<br>Ulothrix 309.                           |
| 48.                                                                                      | Umkehrversuche beim Froschei, der Schwere                                      |
| - der Kerne s. Kernsegmentierung,                                                        | entgegen 467. 514.                                                             |
| Kernzerschnürung, Vielkernbil-                                                           | Unterlage beim Pfropfen 385.                                                   |
| dung.                                                                                    | Urformen der Zeugung 304.                                                      |
| <ul> <li>der Chlorophyllkörner 85.</li> <li>der Trophoblasten 84.</li> </ul>             | Ursachen des Entwicklungsprozesses, äußere                                     |
| - der Bioblasten 53.                                                                     | und innere 132.                                                                |
| - der Plasome 53.                                                                        | - auslösende 137. 138.                                                         |
| Telolecithal 242.                                                                        | — Bedeutung der vielen Ursachen 138.                                           |
| Temperatur 487—490.                                                                      | Urzeugung 260.                                                                 |
| Einfluß auf Geschlechtsbestimmung bei Me-                                                | <b>Vakuolen</b> 79. 80. 82.                                                    |
| lonen, Gurken 487.                                                                       | - kontraktile 82.                                                              |
| — Färbung 488. 489. Literatur 505.                                                       | Vallisneria 112.                                                               |
| Temperatur. Einwirkung auf die Zelle 144.                                                | Vanessa. Saisondimorphismus 489.                                               |
| - Optimum. Maximum 144. 146.<br>Termiten 493.                                            | — Veränderung durch Fütterung 492.<br>Vaucheria. Wundheilung 250.              |
| Tetanus 574.                                                                             | Vaucheria. Wundheilung 250.<br>Vegetationskegel. Konstruktion des Zellen-      |
| - nach Schilddrüsenexstirpation 530.                                                     | netzes in demselben 231.                                                       |
| Tetraster 218.                                                                           | - Ansammlung des Proto-                                                        |
| Theorie der Biogenesis 460. 462. 635.                                                    | plasmas 248.                                                                   |
| -                                                                                        | •                                                                              |

Vegetationspunkte von Caulerpa 380. Zelle als Elementarorganismus und als deter-Ansammlung des Protominierter und integrierter Teil eines höheren Organismus 423. plasma 248. 252. Vegetative Affinität 385. 390. morphologische und physiologische Betrachtungsweise derselben 423. Vegetative Vermehrung 266. Verbindung der Zellen durch Protoplasma-Modifikationen und Zustände 438. Zellentheorie. Geschichte derselben 4. fäden 400. Zellfusionen 378. Verbindungsfäden des Kerns 177. Zellhaut 100. Wachstum derselben 102. Zelliger Verband 375. Verbrauchsstoffe der Zelle 26. Vereinigung von Organismen 385. artgleiche 385. Zellkern. Entdeckung desselben 5. 11. 26. Zur Geschichte desselben 26. symbiontische 392. parasitische 395. Definition desselben 28. harmonische und disharmonische Form, Größe, Zahl 28. durch Pfropfung 386. Gesetze, welche die Lage desselben Vererbung 564. 618. in der Zelle bestimmen 225-229. ererbter Eigenschaften 567. Konstante Lage in Pflanzenzellen 250. erworbener Eigenschaften 570 in tierischen Zellen 253. bis 585. im Ei von Dytiscus 254. Vergrünung bei Arabisarten 504. in sezernierenden Zellen von Nepa 254, Verholzung der Zellhaut 102. Einfluß auf die Lebenstätigkeit der Verkehr der Zellen im Organismus 398-408. Zelle 250. 254. Verkorkung der Zellhaut 102. von Bakterien, Oscillarien 45. Verwandtschaft, systematische beim Pfropfen als Träger der erblichen Anlagen 354. Zellkolonien 375. 386. Vielkernbildung 213. Zellplatte 186. Zellteilung 169. 225. 234. Vielzellbildung 242. Vierergruppe der Chromosomen 275. 283. ăquale 235. Vitalismus 131. inăquale 236. Vögel. Veränderung des Gesieders durch Füttepartielle 240. rung 492. Beeinflussung durch äußere Ein-Volvocineen 310. griffe 244. Volvox 375. Interzellularbrücken zwischen den Zellterritorium 106. Zellularpathologie 3. einzelnen Zeilen 401. Volvox globator 312. Zellulose. Bildung 78. 100. Vorentwicklung des Eies 561. Vortizellen 299. 331. Reaktion 100. Zentralkörperchen der Zelle 45. der Lymphkörperchen 47. Wabentheorie des Protoplasmas von Bütschli der Pigmentzelle 47. bei Überfruchtung 218. Wachstum 605. Wachstumskorrelation 543. im befruchteten Ei der Wahlvermögen der Zelle für chemische Stoffe Echinodermen 270. im Ei von Ascaris 273. Wanderkern der Infusorien 298. der Radiolaren 213. Wärmebildung beim Lebensprozeß 62. Wärmetod. Wärmestarre 146. Zentralspindel 193. Zentrifugalkraft 468. Zentrolecithal 342. Wassernetz. Experimente 320. Wintereier 322. Zentrosom s. Centrosom. Wucheratrophie 448. Zeugungskreis 264. 322. 373. Zeugungstheorien 353. Xanthophyll 63. Zirkulation des Protoplasmas 112. Zug. Einfluß auf organische Prozesse 469. 470. Zahlengesetz der Chromosomen 202. Zugfestigkeit 475. Zea mais. Einfluß von unterschwefelsaurer Talkerde 490. Zuggurtung 472. Zuglinien 476. Zellbegriff 423. 629. Zustände der Zelle 438. Zelle 4. Definition von Schleiden und Zwangslage der Froscheier 467. Schwann 6. Zwischenkörperchen des Kerns 91. 187. Definition von M. Schultze 8. Zygnemazeen. Befruchtung 306. Definition von Brücke 8. Zygote 305. 307.

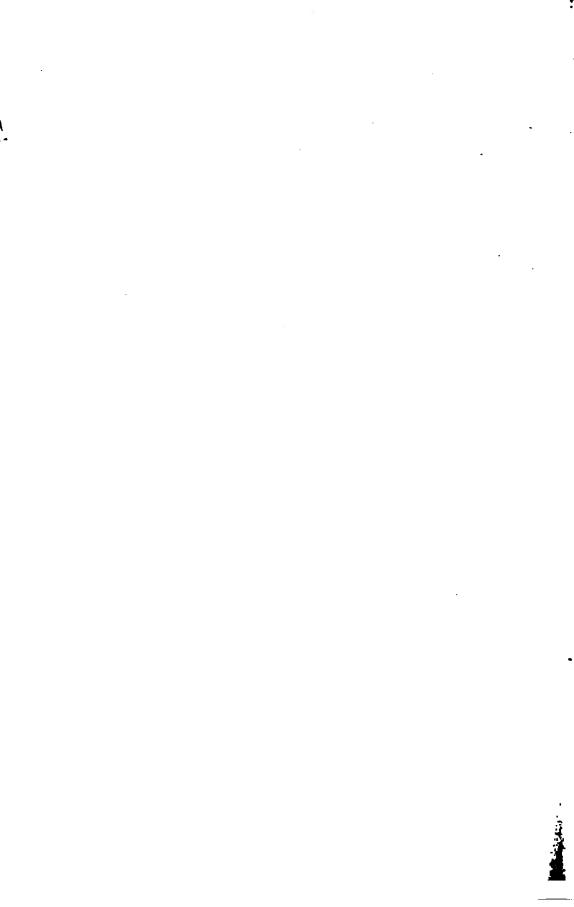







